





B. 952 2

d by Geogl

# DEUTSCHE GRAMMATIK

# VON JACOB GRIMM.

VIERTER THEIL.

GÖTTINGEN
DIETERICHSCHE BUCHHANDLUNG
4837.

\* The second second

# DEN MITFORSCHENDEN FREUNDEN HAUPT HOFFMANN MASSMANN SCHMELLER UND WACKERNAGEL GEWIDMET.

.

#### VORREDE.

Wenn ein wandersmann, über öde heiden, sonne und last des tages getragen hat, und in der dämmerung durch enggewundne gartenpfade heimzieht; legt er an ihres grases thau den staub seiner füße abstreifend mit schon erfrischten gliedern und sorgenfreier die letzten schritte zurück. In solch einem kühlenden behagen werden epiloge, welche wir unsern büchern voran zu setzen pflegen, niedergeschrieben, um rechenschaft von dem geleisteten zu geben, verfehltes zu entschuldigen, allgemeineres nachzuholen. Oft erst zwischen jenen hecken fallen uns die leser ein, an die ich, still vor mich hingekehrt, unterwegs wenig gedacht hatte: urtheilen sie nun, ob ich ihrer nachsicht wiederum theilhaft werden könne.

Wer sich in untersuchungen über die deutsche sprache begibt, und darin aushält, wird mit freuden gewahren, wie das wesen und die geschichte unseres volks in den eigenschaften und schicksalen unserer sprache sich abspiegeln. Es sind zwei entgegengesetzte grundzüge, welche deutsche sinnesart von jeher auszeichnen, treues anhängen an dem hergebrachten und empfängliches gefühl für das neue. wenig geneigt der angestammten kraft ihrer natur zu entsagen waren die Deutschen immer bereit alles geistige in sich aufzunehmen. hieraus folgt der unterbrochne und schwierige gang unserer bildung, zugleich der weite lebensvolle grund den sie mit der zeit gewonnen hat. Bei allen völkern des mittelalters stehen zeichen sanfter verfeinerung und starrer wildheit grell neben einander; welches andere hätte soviel sinnliches im recht, heidnisches in der poesie, altväterisches in der sprache zu hegen gewust? Die deutsche sprache ist nicht ohne schmuck, und birgt ihn oft, nicht ohne flecken und narben, und versteckt sie nie.

Das unsre sprache durchdringende system der ablaute bewahrt ihren wortbildungen bis auf heute die frischeste färbung, davon in den übrigen sprachen bloße spuren sind. all unser vocalischer wollaut beruht darauf, sichtbar oder fühlbar, mehr im großen als im einzelnen, ohne daß wir nöthig hätten, ihm in geschmeidigten formen nachzugehn.

Von der tiefsten innersten regsamkeit der sprache zeugt aber unsere lautverschiebung. während andere völker bei den stufen ihrer consonanzen beharrten, höchstens einzelne ausweichungen davon gestatteten, haben wir Deutsche in folgerechter entsaltung, ohne verwirrung des ganzen, den kreis aller combinationen erschöpft. wie naturnothwendig die laute steigen und sich senken hat Rudolf von Raumers bündige forschung jetzt vollends bestätigt. warum zeigt die geschichte der griechischen sprache keine solche verschiebung? weil ihr ebner ungehemmter fortschritt verwilderungen nicht ausgesetzt wurde. barbarei war es, daß die deutsche sprache zweimal aus ihrer fuge gerieth, wunderbarer tact, jedesmal wieder in der bahn geleise sich zurückzufinden. auf den neuen stellen ordneten sich die laute alsbald zur gewohnten harmonie, und nur einzelnes irrte ab und gieng verloren. wie die niederdeutsche mundart der zweiten lautverschiebung sich enthielt, erfuhren die romanischen sprachen ihre wirkung überhaupt nicht. ein beweis minderer rührigkeit.

Eine der vorstechendsten eigenheiten unsrer formlebre, den unterschied starker und schwacher declinationen thut nun erst die syntax in seiner wichtigkeit dar. gleichwol scheint sie ihn beinahe einzuschränken auf das adjectiv, und ich konnte nur spuren geltend machen, die seine practische bedeutung auch für das substantiv ahnen lassen. dahin weist die form selbst, und alles was verwandte sprachen analoges darbieten (1, 823, 832, 833.) vielleicht wird es unsern blicken noch einmal vergönnt sein, in dies räthselhaste, sicher uralte verhältnis näher einzudringen; vor augen liegt, wie sehr dadurch der adjectivische ausdruck an feinheit gewinne und an mannigsaltigkeit.

Es lag mir an, solche eigenthümliche structuren hervorzuheben, welche, wie mich dünkt, aus dem kriegerischen leben und trachten unserer vorfahren erklärt werden müssen, und alle sinnlichkeit des alterthums athmen. ich meine die infinitive mit ez (s. 333 fl.), die dative bei kleiden und füttern (s. 693), die ausgefallnen accusative bei lassen (s. 640), die ellipsen bei können (s. 137) und andres mehr, was in die entlegenste zeit zurückführt. zwar ließ es sich einigemal erst aus den mhd. dichtern nach-

weisen, nicht aus ahd. denkmälern: diese aber geben uns nur ein schwaches bild von dem stande der sprache und müssen, nach ihrer ganzen art und weise, eine menge lebendiger ausdrücke grade von sich ausschließen. man wird bei beurtheilung jener redensarten selbst partikeln wie zi. henti, zi speri (3, 147), simbles (3, 128) erwägen, dergleichen sich freilich in allen sprachen, aus derselben ursache, treffen. Es ist dies nur der anfang von wahrnehmungen, die fortgesetzt zu werden verdienen.

Hohes alters, und nicht ohne wildenzenden beischmack scheint mir auch die ausdrucksweise für schmeichelnde und scheltende anreden, welche s. 295 und 955 besprochen worden ist.

Den anbruch neuer epochen in der sprache, d. h. ihre geminderte schwungkraft, dafür aber wachsende sicherheit und deutlichkeit bezeichnet eine ganze reihe von ereignissen, vorzüglich aber der aussterbende gebrauch passiver und medialer formen, der absoluten participien und der accusative mit dem infinitiv. Je mehr der sprache die flügel gestutzt werden, durch deren gewalt sie sich ehmals in die luft erhob, desto nöthiger hat sie ihren gang und schritt auf dem boden abzumessen, zu regeln und zu festigen. was sie an schnelle einbüßt gewinnt sie an gleichmäßiger, gefahrloser ruhe ihrer bewegungen. Die alte sprache konnte stellenweise glänzen, die neue strebt nach einer milderen ausgebreiteten klarheit.

Ich habe getrachtet keine dieser richtungen, zwischen welchen die wechselndste abstufung liegt, zu verkennen, sondern jedweder ihr recht angedeihen zu lassen.

Einsichtigen nicht entgehn wird die mindere ausführung des seiner wichtigkeit wegen vorausgesandten ersten abschnitts von den verbalverhältnissen. anfangs wähnte ich die gesamte syntax in einen band fassen zu können; zumal dürftig ausgefallen ist nun das zweite capitel. doch da die lehre vom modus gewissermaßen den indifferenzpunct bildet, in welchem sich eigenheiten des einfachen und mehrfachen satzes durchkreuzen, so wird in der folge dem mangel leichter abzuhelfen sein. Aber auch die beiden ersten capitel des nomens erschöpfen ihren stof lange nicht. Unbesorgter um die ausdehnung des ganzen überließ ich mich vom dritten capitel des zweiten abschnitts an der ausarbeitung, und die erörterung der schwierigen lehre

von artikel und flexion hat wol am ersten anspruch auf anerkennung. Bei den capiteln, welche folgen, zwang die fülle des materials wieder zu gewisser schranke: ich strebte für den casus durch gewählte und triftige beispiele vorerst der waltenden regel mächtig zu werden; den wortregistern und glossaren darf vieles andere heimfallen, so wenig zu zweifeln ist, daß in der fast unabsehlichen menge des einzelnen, auch noch manche modificationen der aufgestellten grundsätze werden enthalten sein. meinen eignen weg konnte ich bei den präpositionen einschlagen, nachdem Graff einen ganz andern so lehrhaft schon verfolgt hatte.

Zur lesung nhd. grammatiker, welche, wie man weiß, ihr talent vorzugsweise auf die syntax wenden, bin ich wieder nicht gelangt, und selbst Adelung ist nur sparsam nachgesehn worden. was mir aus diesen werken abgeht wird eher ergänzt werden können, als zu ersetzen gewesen wäre, was ich meinem quellenstudium ab hätte brechen müssen. weder von den mir zur seite liegenden bestrebungen anderer denke ich gering, noch weniger verkenne ich den jetzigen standpunct unsrer sprache mit allen seinen vortheilen, den nachtheilen gegenüber auf welche die geschichte hinweist. wenn die alte sprache oft nur spärlichen stof besitzt, der sich halb in die erde vergraben hat, stehn uns heute alle entfaltungen deutscher poesie und prosa offen, deren ergründung und darstellung erst den gipfel und krönenden schluß einer deutschen grammatik geben wird. wer aber will, bevor sie sich zum giebel erhoben hat, ihr die krone aufstecken?

So habe ich denn die weiten ungebahnten strecken unserer alten syntax zu durchmessen begonnen, des ziels nur die hälfte erreicht, und einige meiner ansichten verlieren an zusammenhang. der rückständige theil ist verwickelter, nicht schwerer, ich hoffe davon nicht so lange abgehalten zu werden. meine lust an der sache hat nicht abgenommen, aber meine zuversicht; da ich die ersten reiser im wald unserer sprache zu lesen und flechten begann, war ich des erfolgs froher und gewisser als jetzt wo ich ein schif halb aufgezimmert habe, dessen last noch nicht flott werden kann, sondern eine zeitlang mit seilen zu land sich fortschleppen muß.

Geschrieben den siebenten tag vor dem jubiläum.

## VIERTES BUCH. SYNTAX.

In den vorausgehenden büchern sind die wörter an sich. nach ihren elementen, betrachtet worden. Laut, wurzel, wort, bildung und flexion des worts enthalten sinn und bedeutung, die aber erst durch das geschäft des denkens lebendig werden. Reden heißt gedachtes aussprechen. jeder gedanke verbindet einen gegenstand mit einer vorstellung, jeder satz der rede fordert daher ein subject und ein prädicat. Wesentlich gibt es nur zwei wortarten, nomina und verba. nomen ist das subject welches aussagt oder von dem ausgesagt wird, verbum die aussage, partikeln sind nichts als nomina, zuweilen verba, mehr oder weniger verdunkelt. Das verbum schließt die aussage entweder vollständig in sich ein, z. b. der mensch lebt, oder es liefert eine bloße copula durch welche dem subject ein anderes nomen prädiciert wird: gott ist ein geist, der mensch ist sterblich. dies beigelegte nomen nennen wir prädicat. das verbum substantivum trägt die aussage auf das prädicat über.

Das subject wird unterschieden in casus rectus (nom. voc.) und obliquus (gen. dat. acc.) \*) beim activum ist, dem begriffe nach, der obliquus abhängig vom rectus, beim passivum der rectus vom obliquus. des casus rectus entbehrt auch nicht der einfachste satz, häufig kann der obliquus mangeln. der casus rectus ist im verbo enthalten, oder gehört dazu. bloß participia oder infinitive beziehen sich auf oblique casus.

Einfach heißt der satz, wenn er nur einen casus rectus als subject, und eine aussage in sich faßt, z. b. ich

<sup>\*)</sup> französische grammatiker nennen den casus rectus sujet, den obliquus régime; schicklich fürs activum, unschicklich fürs passivum.

lebe; ich liebe dich; dual und plural gelten für logische einheit. wir lassen aber auch den mehrere subjecte und prädicate unmittelbar durch conjunction verknüpsenden satz grammatisch einfach sein, z. b. menschen und thiere athmen; der baum blüht und trägt. Sind auf andere als die eben bezeichnete weise casus recti und verba gehäust, so ist der satz mehrsach, z. b. der mensch geht, der vogel sliegt; ich lebe, wenn gott will; bitte ihn, daß er komme.

Die wärme der rede beruht auf der aussage, wie verba aller wörter wurzel sind. wir würden schweigen, wenn wir nichts von den gegenständen auszusagen, wir würden sie nicht benennen, wenn wir ihre eigenschaften nicht zu melden hätten. Der casus rectus (nie der obliquus) kann oft zugleich in der verbalform enthalten sein, bloße imperative wie lauf! geh!, ja der einzige buchstab des lat. i!, bilden vollständige sätze. Nie vermag umgekehrt im nomen die aussage zu stecken; etwas anders sind ellipsen. Die syntax hat also die verbalverhältnisse vor den nominalen abzuhandeln.

Ich schreite nach folgendem plan zu werke. die beiden ersten abschnitte sollen den einfachen satz im verbum und im nomen untersuchen; der dritte wird den mehrfachen satz, der vierte die verbindende conjunction und die negation erörtern, der fünfte sich endlich über die wortfolge verbreiten.

# ERSTER ABSCHNITT. VERBUM IN EINFACHEM SATZ.

Hier sind wiederum in fünf capiteln genus, modus, tempus, numerus und person zu betrachten. lauter verhältnisse, die in sprachen mit vollkommner flexion, für den einfachen satz, wenig oder keine erwägung fordern würden. denn die bedeutenderen verbalwirkungen entfalten sich erst im mehrfachen satz, während die nominalen fast schon im einfachen zu erschöpfen sind. Dieser ganze abschnitt steht in der geschichte unserer sprache keinem andern an wichtigkeit nach, in den urverwandten älteren sprachen könnte er weit kürzer sein und beinahe wegfallen: mit der reichen fülle ihrer formen richten sie einfach aus, was wir durch manigfalte äußere mittel zu ersetzen baben. Es kommt also fast nur auf darstellung von umschreibungen an, aus denen sich freilich sogar einige neue formen zu erzeugen scheinen.

#### CAP. I. GENUS.

Jedes verbum activum drückt eine innere thätigkeit aus; bleibt diese bei dem thätigen wesen selbst ruhig stehn, so heißt das verbum intransitiv, wendet sie sich aber auf einen gegenstand, transitiv das transitiv kann durch erhebung des von ihm abhängigen casus obliquus zum rectus, wobei dann der vorige rectus ein obliquus wird, in ein passivum umgegossen werden. der satz amo te ist, obenhin genommen, gleichbedeutend mit dem satz amaris a me. ihr feinerer unterschied lauft dahin aus, daß jener den begrif des wirkens, dieser den der wirkung hervorhebt.

Zu der umwandlung ist gewöhnlich kein dringendes bedürfnis vorhanden. es läßt sich denken, daß eine sprache überall mit der activen form ausreiche; wir sehen, daß viele sprachen die passive form allmälich wieder fahren lassen. eine glücklich gebildete wird ihrer nicht entrathen, und es bleibt ein großer unterschied zwischen der annahme, die einzelne sprache habe das passivum nie besessen oder sie habe es verloren. im letzten fall werden sich ihrer ganzen ausdrucksweise umschreibungen einprägen, die sonst nicht zum vorschein gekommen wären.

Der deutschen sprache ist früher ein passivum eigen gewesen; wir gewahren seine schon geschwächte, dem aussterben entgegen eilende form noch bei Ulfilas, einige jahrhunderte später war sie erloschen.

Das intransitiv bezeichnet eine stille, innere thätigkeit, das transitiv ein sich äußerndes wirken, handeln. insofern nun jene thätigkeit sich in sich selber rührt, oder gegenstand dieser einwirkung wieder der wirkende selbst ist, der thuende gleichsam zwei eindrücke, des thuns und des leidens, an sich zu empfinden hat, entspringt ein gemischter mittelzustand. der begrif verto me liegt den begriffen verto und vertor beiden sehr nahe und kann, den umständen nach, in den einen oder den andern aufgelöst werden; scharf genommen sagen alle drei etwas verschiednes aus. Einige sprachen haben für den zwischen activ und passiv schwebenden begrif eine eigne form, das medium, entwickelt, und sie aus den flexionen beider gemengt. auf welche weise die deutsche sprache sich dem wesen des mediums zu nähern suchte wird die folgende untersuchung lehren.

Activ und passiv sind entweder bestimmt oder unbestimmt. bestimmt ist das activ, wenn das object auf welches seine thätigkeit geht, im satz ausgedrückt wird, z. b. ich liebe dich; unbestimmt, so oft dies nicht geschieht: ich liebe, ich weine. bestimmt ist das passiv in dem satz, welchem der aufs verbum bezügliche casus obliquus nicht fehlt: ich werde von dir geliebt; unbestimmt, wo er fehlt. In dem medium liegt von natur unbestimmtheit, und es kann nur mit einem unbestimmten passiv tauschen, nie mit einem bestimmten, zuweilen aber ninmt es bestimmtheit an. das intransitiv, aus dem es aufsteigt, wird dadurch transitiver, das transitiv intransitiver.

#### ACTIVUM.

Das activum hat die vollste, reichste form, deren darstellung im ersten theil geliefert worden ist. hier kann nur noch von ihrer umschreibung die rede sein, insofern sie durch das gesamte activum reicht, denn umschreibungen einzelner tempora wird das dritte cap. behandeln.

Wenn der begrif des verbums in das part. präs. und das verbum subst. aufgelöst wird, so entspringt ein regerer ausdruck der continuität, des nicht aufhörens der handlung, man könnte die wirkung dieser umschreibung der in allen slavischen sprachen eigenthümlich entfalteten form für das verbum actionis imperfectae vergleichen. wer essend ist, der ist in einem fort, wer essend war, der aft nicht blots einen bissen, sondern war noch im essen begriffen. gewöhnlich fällt dieser ausdruck zwar mit den temporalunterschieden zusammen: ich kann das präs. er ist eigentlich nur so lange auf den essenden anwenden. als er zu essen fortfährt; hört er auf, so ist seine thätigkeit vorbei, und die form der vergangenheit für sie gerecht. eben so muß von einem, der nicht mehr essend war, statt der form all die einer weiteren vergangenheit gebraucht werden: er hat gegessen. Dem lebendigen sprachgeist ist es aber angemessen, die bezeichnung des im tempus gelegnen, zumal wenn sich die tempusform sparsam entwickelte, noch auf andere weise zu versuchen.

Schon Uff. läßt diese umschreibung spüren: vas láisjands Matth. 7, 29 scheint gleichviel mit láisida; ist usfulljando H Cor. 9, 12 gleichviel mit usfulleith; doch in heiden stellen gewährt auch der gr. text ἦν διδάσσων, ἐστι προς-αναπληρούσα. allein H Cor. 13, 11 wird εἰρηνεύετε gegeben, gavairthi táujandans sijuth! = táujith! Luc. 2, 33 jah vas Jôséf jah áithei is sildaleikjandôna geht wiederum der urtext schon voraus καὶ ἦν Ἰωσῆφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ θαυμάζοντες. Luc. 2, 8 vêsun vakandans jah vitandans, ἦσαν ἀγρανλοῦντες καὶ φυλάσσοντες.

Ungleich öfter begegnet die ausdrucksweise im ahd, und zumal beliebt ist sie bei O .: pirum zilenti (molimur) Dint. 1, 493; wârin zilênti (molirentur) 1, 520; niozanti wârun (usi sunt) 1, 491; was niozanti (utebatur) 1, 499; der glossator will fast damit das lat. deponens erreichen. übersetzer des Is. drückt locutus est aus durch ist sprehhendi und was sprehhendi; mensus est durch was mezssendi. K. 22ª steht erkebantêr ist für redditurus est. furimakanti (sit praevalens). wie häufig die formel bei O. wiederkehrt mögen beispiele aus einem einzigen cap. I. 4 darthun: warun minnonti 8; warun heffenti 16; warun thiggenti 17; was beitonti 22; ist sih mendenti 32; ist berantu 29; ist fastênti 34; ist kêrenti 38; sint stantenti 60; ist kundentu 62; bist firmonanti 65; abahônti bist 67; wari wihenti 74; was boulmenti nales sprechenti 77 u. s. w. von der seltsamen beziehung dieses part, präs, auf den casus obliquus, die sich O. zuweilen gestattet, im zweiten abschnitt. Allzuhäufiger gebrauch der umschreibung hebt aber ihre bedeutsamkeit auf, und bei O. drückt sie in der that meistentheils nur das reine tempus aus. Im T. finde ich sie nur da, wo die vulgata darauf führte: wärun wahhantê inti bihaltentê (erant vigilantes et custodientes) 6, 1; was sîn fater inti muoter wuntorôntê (erat pater et mater

ejus mirantes) 7, 7.

Den mhd. dichtern dient sie zur abwechslung der rede, zur günstigen erweiterung des verses und zur feineren färbung des ausdrucks; doch nicht alle bedienen sich ihrer gern, einige selten oder gar nicht: minnende wären Mar. 17; kündent bin Mar. 30; stende si Mar. 33; bitende bin Iw. 4172; varendist Iw. 7927; kerende bin Iw. 7930; diende sin (servire) Nib. 505, 4; habende si (habeat) Gudr. 34<sup>2</sup>; lidende bin Ms. 1, 8<sup>b</sup>; darbende sin Ms. 1, 38<sup>b</sup>; lobende sin (laudent) Ms. 1, 158<sup>b</sup>; hüetende sin Ms. 1, 143<sup>a</sup>; quelnde sin Ms. 2, 206<sup>b</sup>; was lebende Barl. 1, 5; sich bezzernde wese Barl. 5, 18; getrûwende was Troj. 13373. Einigemal stelat der art. noch vor dem part. und dann nähert sich der sinn dem substantivischen, z. b. ich bin der klagende, der bittende Ms. 1, 70<sup>a</sup>.

Unserer nhd. sprache ist die umschreibung fremd geworden \*), der engl. so geläufig geblieben, wie sie es der ags. war. Ags. sprecende eom (ich rede noch) sprecende eart (du hast noch nicht aufgehört zu sprechen); gongende eart (du bist im gehn begriffen); fleonde väs (ich war im fliehen); smeagende bŷdh (meditabitur) ps. 1, 2. Engl. I am speaking, thou art going, riding, saying, writing u. s. w.

Seltner sein mag sie in den nord. dialecten. Altn. er vitandi Sæm. 13<sup>a</sup>. ein altdän. volkslied hat: var blinkend, var springend D. V. 1, 85.

Nahe in form und bedeutung an die vorhergehende reicht die umschreibung durch werden und das part. präs. es kann damit das entspringen, das ebeneintreten der handlung bezeichnet sein, artet aber gewöhnlich in den bloßen verbalbegrif aus.

Ulf. übersetzt Luc. 6, 36, γίνεσθε οἰπτίομονες vairtháith bleithjandans! οἰπτίομων ist wenigstens kein part. Joh. 16, 20 λυπηθήσεσθε saurgandans vairthith.

Ahd. beispiele werden sich nachweisen lassen; ags. finden sich, z. b. ic veordhe geomriende (ich breche in klagen aus).

<sup>&#</sup>x27;) sagen wir nhd.: das ist einleuchtend, das war überzeugend, 50 stehn uns diese part. adjectivisch.

Mhd. weinende wirt Mar. 42; wirt våhinde Diut. 1, 15; wirt diende (servit) Nib. 1150, 4; vrågende wart Iw. 5891; jehende wart Iw. 2986; wurde varnde Iw. 3430; wirt tragende Troj. 4570; wart tragende Troj. 5304; wart gedenkende Troj. 11392; wurde krenkende Troj. 13371; wirt komende Troj. 13522; wurde suochende Troj. 13692; redende wart Troj. 18493; bejagende werden (acquirere) Troj. 4571; frågende werde Berth. 195. Wenn ist weinende bedeutet: er zerflicht in thränen, sol iegt in wirt weinende: er bricht in thränen aus; beide formeln können aber auch nichts enthalten sollen als den begrif: er weint. der albrechtische Tit. misbraucht beide für seinen reim ohne gefühl. Wolfr. Tit. hat nur ein einzigmal 132, 4 bin die klagende.

Unmittelbar an die letzterörterte umschreibang grenzt und ihr gleichbedeutig ist die durch werden mit dem inf. er wart vrägen = wart vrägende. Sie ist aber nicht im ahd. zu suchen, und mhd. treffe ich sie nur selten und bloß fürs prät., wie auch die verwandte franz. redensart il fut dire, il fut demander aufs prät. eingeschränkt bleibt. wart råten gr. Rud. Ib, 21; wart frågen Livl. 7b; grifen wart Ls. 2, 293; suochen wart Ls. 2, 294; wart weinen Staufenb. 1092; wart tragen Hugd. 92, 1. ein wirt vrägen halte ich jedoch nicht für unmöglich. Altn. vardh hniga Sæm. 160°; urdhom vadha 141°.

Eigenthümlich verknüpft aber die sächs, sprache werden mit dem part. prät. cuman, den activen begrif des entstehens auszudrücken. Ags. veordhedh cumen (venturus est) C. 132, 19, das man sich hüte für das nhd. wird kommen zu nehmen, denn cumen ist part. prät., der inf. lautet cviman; wörtlich sagt also die formel: er wird gekommen, wird ein gekommner, d. h. kommt eben. Alts. belege aus Hel. fürs präsens: wirthit cuman 144, 16. 146, 20; fürs prät.: thô ward morgan cuman 21, 1; ward thie engel cuman 21, 10; thô ward word cuman 23, 10; ward thiu tid cuman 3, 14. 23, 24; ward cuman word fon himila 26, 6; neo ne ward man odar cuman 28, 5; ward folc mikil engilo cuman 33, 16; that barn ward im an is briost cuman 67, 4; ward the gest cuman 125, 10. 171, 6; ward that fiur kuman 133, 9; ward light cuman 154, 9; ward aband cuman 170, 25; ward thie dag fargangan 171, 2; wurdi thin tîd kuman 137, 13. daß überall hier nicht der (alts. gleichfalls kuman lautende) inf. könne gemeint sein lehren die pluralfälle: cumana wurdun bodon 121, 10;

wurdun kumana helpa 134, 12; wurdun eosagon alle cumane 136, 18. 147, 10; wurdun cumana wardôs 173, 8. Dieses sächs. werdan ist also construiert wie wesan: was thiu tîd cumau (war gekommen) 25, 22; sind tîdi kumana (sind die zeiten gekommen) 136, 13. mit dem unterschied, daß is cuman das prät., wirthit cuman das präs. umschreibt; was kuman und ward kuman können ganz dasselbe aussagen. Aus dem ahd. weiß ich nur bei O. seltne beispiele dieser construction zu holen; wenn er I. 5, 1 sagt: ward irscritan ein halb jâr (praeterierat dimidius annus), so wird man hier schwerlich einen inf. irscrîtan annehmen wollen.

Der auxiliarbedeutung von werden nahe liegt die von kommen, beide bezeichnen das nahende, sich bewegende. kommen verknüpft sich nun wiederum dem inf., dem part. präs. und part. prät., in allen fällen fast nur die vergangenheit, selten die gegenwart zu umschreiben.

Dem inf. zugesellt ist es in der ags. phrase com gongan B. 1413; gangan evômon B. 646; alts. suôgan quam Hel. 171, 22; suokian quâmin Hel. 147, 22. 172, 35. Zum part. präs. gestellt, mhd. kom jagende Wolfr. Tit. 132, 3. 135, 4 und gewis noch öfter \*). Allermeist zum part. prät., analog jenem alts. cuman zu werdan. ahd. beispiele fehlen, desto reichlicher zu gebot stehn mhd.: kom gegangen Iw. 785. 1738. 2077. 2248. 4380. 4760. Ms. 1, 51<sup>a</sup>; kom geriten Iw. 4530. 4916. 6349. 6900. geriten kom Troj. 1251; kam geslogen Troj. 4120; kam gestapfet Troj. 3784; kômen dar getriben Iw. 7100; kom gewalopieret Iw. 2553; kam gezilt Ecke 81; kam geswungen Kolocz. 137. Auch im präsens: kumt geriten Iw. 5807; kumt gerant Ls. 3, alle solche part. haben hier activen sinn, sie rühren von zeitwörtern, welche anhaltende bewegung ausdrücken. befremdlich: dô kam er ûf gestanden (surrexit) Ecke 193 da aufstehn plötzliches bewegen ausdrückt. Diese formel ist noch ahd, in vollem gebrauch, für präs, und prät. kommt (kam) gegangen, gefahren, gelaufen, geritten, geflogen, geschlichen, gerauscht, gesaust, getanzt, geschwommen, angezogen. er kam angestochen (Simpl. 2, 453); angehauen (das. 2, 378), wie schon die Sassenchronik 70. 91 kam her gehouwen. altfranz. il vint poignant mit dem part. präs. Mnl. wie mhd.: quam ghelopen Rein. 503.

<sup>\*)</sup> schwed. kommer gåendes, ridandes, löpnndes, åkandes. dän. kom gangendes DV. 1, 83. 235. kom ridende, gangende 1, 94. 246. altn. kemr tliagandi Sam. 10b; kom gån-gandi 1054 121a.

644. 732; quam gheronnen Rein. 734; quam ghespronghen Rein. 766; quam ghewentelt (mühsam gewälzt) Rein. 981;

quam ghevloghen Rein. 1047 u. s. w.

Im mnl. dialect, welcher gern bliven (manere) für werden verwendet, findet sich eine ähnliche verbindung von bliven mit dem part. präs.: blêf slapende Floris 3226; blêf staende Floris 1209; blêf sittende Stoke 2, 253. 3, 243. 384; bleven houdende Stoke 3, 156. Nhd. construieren wir mit dem inf.: blieb sitzen, stehen, halten; franz. mit dem part. prät.: resta assis.

Alle hier vorgetragnen umschreibungen des activums sind nicht nothwendig, sondern hervorgegangen aus abweichender auxiliarischer bedeutung, die sich im häufigen gebrauch verallgemeinerte. Ganz anders verhält es sich

mit den umschreibungen des passiyums.

#### PASSIVUM.

Die goth. denkmäler zeigen uns noch eine passivform, die aber nichts als ein prüs. ind. und conj. auszudrücken vermag, und auch für diese beiden tempora die personen viel unvollständiger als das activum darstellt. im sg. fällt die erste und dritte zusammen, im pl. begegnen sich alle drei personen. Zum dualis bieten sich keine belege dar; er war wol vorhanden, ich wage aber die formen kaum zu rathen. ist τύπτεται slahada, τύπτονται slahanda, so konnte für τύπτεοθον gegolten haben slahata oder slahatsa? Aber noch auffallender ist der abgang einer goth. flexion für das präs. des passiven imp. und inf. dem imp. möchte es wieder bloß an beispielen gebrechen, slahanda dürfte τύπτεοθε, slahaza τύπτου übertragen? Matth. 5, 24 wird biallayr, Di vom übersetzer zum vorausgehenden υπαγε gezogen, gagg gasibjôn, wie in der vulg. vade reconciliari. dem gr. text getreuer folgend hätte Ulf., jenachdem sein gasibjon intransitiv oder transitiv war, sagen müssen gasibjô, oder gasibjôza (?) Der inf. pass. erscheint oft, und nie in eigner form; ich werde auf ihn zurückkommen.

Die passive vergangenheit muß im goth. überall umschrieben werden ') und zwar geschieht es, wie im gan-

<sup>&#</sup>x27;) ob eine dem präs, analoge form für das prät, pass, früher vorknaden war? und warum sie vor der des präs, erlosch? lasse ich hier bei seite.

zen lat. prät. und in der III. pl. des gr. prät. durch das part. prät., dem sich tempora von visan und vairthan, und zwar von jenem präs. und prät., von diesem nur das prät. anfügen. hieraus ergeben sich zu dem goth. präs. pass. nimada (capior) die präterita numans im, numans vas, numans varth.

gabundans im δέδεμαι Col. 4, 3; háuhiths im δεδόξασμαι Joh. 17, 9; usfulliths im πεπλήρωμαι II Cor. 7, 4; usthrothiths im μεμύημαι Phil. 4, 12: gasleithiths im έζημιώθην Phil. 3, 8; gabundans is δέδεσαι I Cor. 7, 27; qvithan ist έβοέθη Matth. 5, 38; gabaurans ist γεννήση Joh. 16, 21; ist atgiban Joh. 6, 65; atgibana ist ἐδοθη II Cor. 12, 7. Eph. 4, 7; fragiban ist ἐχαρίσθη Phil. 1, 29; hauhiths ist εδοξάσθη Joh. 13, 31; gamelith ist γέγραπται Joh. 8, 17. Marc. 1, 2. II Cor. 8, 15. Gal. 4, 27; andhulith ist ἀπεκαλύφθη Eph. 3, 5; ist gahulida II Cor. 4, 3; mêrida ist Col. 1, 23; gamanyida ist παρεσχεύασται II Cor. 9, 2; satidái sijum κείμεθα I Thess. 3, 3; gathrafstidái sijum παοεκλήθημεν I Thess. 3, 7; dáupidái, dragkidái sijum εβαπτίσθημεν, εποτίσθημεν I Cor. 12, 13; sijum ganasidai έσμεν (so las Ulf. f. έστε) σεσωσμένοι Eph. 2, 5; ungakusanái sijuth αδόχιμοι II Cor. 13, 5; gasiglidái sijuth εσφραγίσθητε Eph. 4, 30; usláisidái sijuth εδιδάγθητε Eph. 4, 20; afaírzidai sijuth πεπλάνησθε Joh. 7, 47; lathôdái sijuth ἐκλήθητε Eph. 4, 1. Gal. 5, 13; usbaúhtái sijuth ήγοράσθητε I Cor. 7, 23; mithgatimridái sijuth συνοικοδομεῖσθε Eph. 2, 22; sijuth ganasidái ἐστε σεσωσμένοι Eph. 2, 8; gaskapana sind Externa Col. 1, 16; ussatida sind συνέστημε Col. 1, 17; garathana sind ηριθμημέναι είσί Matth. 10, 30; garaínts gadomiths sijáu τετελείωμαι Phil. 3, 12; sijáina ustaúhanái ωσι τετελειωμένοι Joh. 17, 23.

athahans vas ἐγαλάσθην II Cor. 11, 33; vas fraqvumans absumebatur Neh. 5, 18; háuhiths vas ἐδοξάσθη Joh. 7, 39. 13, 31; gasvērāths vas ἐδοξάσθη Joh. 12, 16; gasulith vas τεθεμελίωτο Matth. 7, 25; dáupiths vas ἐβαπτίσθη Marc. 1, 9; galathôths vas ἐλλήθη I Cor. 7, 24; rahniths vas ἐλογίσθη Marc. 15, 28; ushramiths vas ἐστανρώθη II Cor. 13, 4; stáiniths vas ἐλιθάσθην II Cor. 11, 25; gakannida vas Eph. 3, 3; báidiths vas ἤναγκάσθη Gal. 2, 3; faúra méliths vas προεγράφη Gal. 3, 2; gamanvida vas Neh. 5, 18; kaúridái vésum ἐβαρήθημεν II Cor. 1, 8; rahnidái vésum ἐλογίσθημεν Rom. 8, 36; hláuts gasatidái vésum ἐλληρώθημεν Eph. 1, 11; gaúridái vésuth ἐλυπήθητε II Cor. 7, 9; dáupidái vésuth ἐβαπτίσθητε Gal. 3, 27; dáu-

pidái vêsu ξβαπτίζοντο Marc. 1, 5. ξβαπτίσαντο I Cor. 10, 2; dishabáidái vêsun συνείχοντο Luc. 8, 37; liugáidôs vêsun ξξεγαμίζοντο Luc. 17, 27; merida vêsun διελαλεῖτο Luc. 1, 65; galêviths vêsjáu παραδοθῶ Joh. 18, 36; kannith vêsi γνωρισθῆ Eph. 3, 10; galagiths vêsi τίθεται Marc. 15, 47; bilithanái vêseima (καταλειφθῆναι) I Thess. 3, 1.

usdribana varth ἐξεβλήθη Matth. 9, 25; gasaíhvans varth ἐθεάθη Marc. 16, 11; fravulvans varth ἡοπάγη II Cor. 12, 4; gafahans varth κατελήφθην Phil. 3, 12; mithgataúhans varth συναπήχθη Gal. 2, 13; gabaúrans varth ἐγεννήθη Joh. 16, 21; gabaúrans varst ἐγεννήθης Joh. 9, 34; gasvéráiths varth ἐδοξάσθη Joh. 13, 31; afdômiths varth κέκοιται Joh. 16, 11; uf sagqviths varth κατεπόθη I Cor. 15, 54; gasvikunthida varth ἐφανερώθη Col. 1, 26; galathôths varth ἐκλήθη I Cor. 7, 18; gaáiviskôths varth κατησχύνθην II Cor. 7, 14; anahveiláiths varth ἀναπέπανται II Cor. 7, 13; gaarmáidái vaúrthum ἡλεήθημεν II Cor. 4, 1; gaskapana vaúrthun ἐκκίσθη Col. 1, 16; gaveisôdái vaúrthun Neh. 7, 1; gamarzidái vaúrthun ἐσκανθαλίζοντο Marc. 6, 3; gabaúrans vaúrthi ἐγεννήθη Joh. 9, 19; usfullith vaúrthi πληρωθή Joh. 13, 18. 17, 12; us vaúrpanái vaúrtheina ἀποσυνάγωγοι γένωνται Joh. 12, 42.

Die mitgetheilten goth. belege zeigen, das auf den unterschied starker und schwacher conj. nichts ankommt, wie auch verba beider art das präs. pass. gleich bilden und beide des umschriebnen prät. gleich bedürfen. ferner ergibt sich, daß mit jedem der drei auxiliarverba sg. und pl., ind. und conj. gebildet werden.

Allein keine einzige umschreibung mit dem präs. vaírtha ist aufzuweisen.

Welche verschiedenheit des sinns der Gothe mit im, vas und varth in diesen zusammenstellungen verband, ist schwer zu sagen. für natürlich sollte man halten, daßs dadurch gestrebt worden sei die abweichung der gr. tempora und namentlich des imperf. perf. und der aoriste zu erfassen. vorzugsweise scheint allerdings das prät. perf. mit im, das imp. und die aor. mit vas und varth umschrieben. beachtenswerth stehn Joh. 16, 21 gabaúrans ist (womit das activum γεννίση ausgedrückt wird) und gabaúrans varth neben einander. aber auch vas und varth dienen für perf. des urtextés und im für aoriste. háuhiths im ist zwar δεδόξασμαι, háuhiths vas ἐδοξάσθην, allein letzteres wird auch háuhiths im ausgedrückt. gasvêráiths vas und varth geben ganz das nemliche gr. tempus wieder.

Es kann mithin kein sehr merkbarer unterschied zwischen der dreifachen goth. form bestanden haben, man müste denn annehmen, Ulf. habe für die feinheit der verschiednen gr. tempora kein gefühl gehabt und willkürlich oder schwankend goth. formen ergriffen. warum ließ er sich aber nicht an einer einzigen goth. form genügen? da er die gr. activtempora der vergangenheit durch sein einziges goth. prät. ausdrückte, so wäre auch für die umschreibung des pass. keine größere goth. manigfaltigkeit zu entwickeln gewesen. Festzuhalten ist, daß alle diese goth. formen die vergangenheit umschreiben, und numans im niemals capior bedeutet.

Hauptgrund der abweichung aller übrigen deutschen sprachen hierin ist das gänzliche absterben jener goth. präsensslexion und die daraus entspringende nothwendigkeit auch einer umschreibung des präsens. die mittel dazu werden nunmehr gleichsam um eine stuse hinausgeschoben. Dem Gothen lag der begrif passiver vergangenheit eigentlich in dem passiven particip, das seiner natur nach ein prät. war: slahans bedeutete an sich τετυμμένος, nicht τυπτόμενος, galathôths κεκλημένος, nicht καλούμενος, wiewood alleinstehende gr. part. präs. pass. schon durch jene goth. sorn ausgedrückt werden müssen, nicht anders als das lat. tusus, invitatus zugleich für τυπτόμενος, καλούμενος dienen. im lat. prät. tusus sum, invitatus sum bezeichnen sie aber, wie im goth. slahans im, galathôths im, die vergangenheit.

Die ahd, sprache sah sich genöthigt, die goth, umschreibung der vergangenheit hereits für die gegenwart zu verwenden und muste nun den unterschied beider tempora auf andere weise zu fassen suchen, d. h. sie legte ihn bloß in das tempus der zum particip gefügten auxiliare. sind wie im goth. wesan und werdan, invitor heißt entw. kiladót pim oder kiladót wirdu; invitatus sum entw. kiladot was oder kiladot ward. beide auxiliaria sind von gleichem alter, und werden schon durch ihr goth, nebeneinanderstehn gerechtfertigt; ungothisch und bloß ahd. ist kiladot wirdu. In den ältesten ahd, denkmälern scheint das wesan vorzuherschen. in K. fast kein anderes auxiliare für präs. und prät.: pirumés kiskeidan (discernimur) 212; ist kenemnit (vocatur) 201; ist erhaban (exaltabitur) 26b; sî fundan (inveniatur) 20b; sî kesprengit (conspergatur) 20b; sint keauhhôt (adjicientur) 22a; sî kiskeidan (discernatur) 21a; ist widarmezzan (recompensabitur) 24b; ist ketan (agitur) 22b; sint kewizzan (noscuntur) 19b; ist kepotan (jubetur) 25a \*); aber auch: kescriban ist (scriptum est) 23ª; kedeomuatit pim (humiliatus sum) 25b. steht werdan: wirdit kedeonôt (humiliabitur) 26a; keaugit wurtun (monstrabantur) 26b. Auch der hymnenübersetzer zieht wesan vor, und braucht daneben werdan: farlazan ist (linquitur) 2, 4; kalaupit ist (creditur) 1, 7; kasalt ist (traditur) 2, 8; arkepan ist (redditur) 12, 2; itporan wirdit (renascitur); 5, 2 steht bei fartripan ist (depellitur) ein wirdit, zur wahl, beigefügt; intpuntan wirdit (solvitur) 25, 7. die alte verdeutschung des Matth. in den fragm, theot. begünstigt werdan: farlazeno werdant (dimittuntur) Matth. 9, 5: werdant farlâzan (remittentur) 12, 31; wirdit gageban (dabitur) 12, 39; arfullit werdê (impleatur) 13, 13; hernach haben die fragm. theot. 51, 22 ist gaquetan (accipitur). sanctificetur im gebet des herrn lautet in der ältesten formel bei Eccard p. 60 giwîhit sî, und auch bei T. 34 (Matth. 6, 9) si geheilagot. Der übersetzer des Is. schwankt außerordentlich, er hat: ist chimeinit (monstratur) ist chighuedan (dicitur) ist chiqhuedan (subjungitur); aber auch: ist chiscriban (scriptum est) sî chiboran (genitus sit) ist chifora-bodôt (est prophetatus) sindun chihneigidiu (subjugatae sunt). daneben: chiboran werdê (nascatur) chiboran werdhan (generari) werdhant chisamneda (congregabuntur) wirdhit chinemuit (vocabitur); und: wirdhit chigheban (datus est) wirdhit chiboran (natus est); chiboran ward (genitus est); ja sogar: chiqhuedan ward (insinuatur) ward araughit (demonstratur) wurdi chinemnit (nuncupetur); hier scheinen sich gar noch keine temporalunterschiede gesetzt zu haben. In den glossen schwankt der ausdruck für das prät. zwischen was und ward: farstracte warun (prostrati sunt) Diut. 1, 500; wari kasuntarot (privaretur) Diut. 1, 505; kachuihter ward (refocillatus est) Diut. 1, 511a; prungan ward (perlatus est) Diut. 1, 508. Der übersetzer des T. hat zwar noch oft, zumal für den conj., wesan: ginemnit sî (vocetur) 4, 11; sîn giêrêtê (honorificentur) 33, 2; gisehan sît (videamini) 33, 1; sîn gisehan (videantur) 34, 1; sit fortuomte (judicemini) 39, 1; seltner für den ind. z. b. ist ginemnit (vocatur) 3, 5-8; ist gemezzan (remetictur) 39, 5. allein er neigt sich zu werdan; besonders für das

<sup>&#</sup>x27;) selbst der misgrif des übersetzers, wenn er lat, deponens für passivnm nimmt, belegt: si kedolét (patiatur) 22a; si kefolgét (sequatur) 23a; sint keleisinit (imitantur) 25a; sint kekastluamit (hospituntur) 20a; kihalsit wesan (amplecti) 23a; kedolét wesan (pati) 24b.

futurum: gifremitu werdent (perficientur) 4, 4; gifulta werdent (implebuntur) 2, 9; wirdit ginemnit (vocabitur) 3, 7; werdet gituomtê (judicabimini) 39, 1; wirdit gisentit (mittitur) 38, 5. Irre ich nicht, so erlangt im 9. 10 jh. das werdan größeren umfang. O. bedient sich noch oft des wesan, z. b. bin gisiarit V. 25, 2; ist gisungan I. 1, 38; gihaltan sîn I. 1, 40; ist giweizit I. 1, 67; sî gidiurto I. 10. 3; ist irougit I. 15, 32; ist giburdinôt I. 5, 61; öfter des werdan: giboran ward I. 3, 48; ward gireisôt I. 4. 11; ward giwahinit I. 9, 1; ward irfulter I. 10, 1; gileitit ward II. 4, 1; ward giboran IV. 21, 30; giboran wurtun V. 23, 281. 24, 9; gisceidinêr wurti I. 1, 92; seltner des was: was gifîrôt III. 16, 1; wârun gisamanôt V. 11, 1. der bedeutungen ist man bei ihm nicht überall recht sicher, das präs. von werdan scheint er kaum mit dem part. zu verknüpfen und eben darum muß ihm ist noch häufig das präs. umschreiben. Klarer sieht man bei N., mit werden drückt er das präs. und fut. aus, mit wesen das prat., wie folgende belege aus den ps. lehren: werdent ferwahet (projiciuntur) 1, 4; wirt ferloren (peribit) 1, 6; werdent ir gestunget (compungimini) 4, 5; wird in ende braht (consumentur) 7, 10; werden irteilet (judicentur) 9, 20; werdent kevangen (comprehenduntur) 10, 2; wirt kelobôt (laudatur) 10, 3; werdent kelobôt (laudamini) 104, 3; wirdet kelazen (conceditur) 148, 14; hingegen gesezzet ist (plantatum est) 1, 3; ih pin gesezzet (constitutus sum) 1, 6; erhaven ist (elevata est) 8, 2; ist kesparêt (derelictus est) 10, 14; ist erhaven (exaltatus est) 130, 1; sint fertiligôt (absorpti sunt) 140, 7. Ebenso im Bth. kemuot werdêst (agiteris) 14; gewerfôt werdên (agitemur) 16; geleitet wirt (regitur) 17; bedecchet sint (tecti sunt? glomerantur) ward scheint also das imp., was das plusq. zu umschreiben: erslagen ward (interficiebatur) Bth. 16; ne wurte dû gesouget (nonne nutriebaris) Bth. 13; wurden gescaffen (creata sunt, d. i. creabantur) ps. 148, 5; waren gerarte (instituti erant) Bth. 16; gehalten warist (servatus esses) Bth. 13. im Bth. und Cap. ist der lat. text freier behandelt, als in den psalmen, funden wirt bezeichnet dem N. invenitur, funden ist inventus est; funden ist und funden was mögen bei ihm zuweilen gleichviel sein, nicht aber funden wirt und funden ward.

Mhd. hat das hilfswort werden entschieden den sieg davon getragen. in allen mir bekannten übertragungen lautet jenes sanctificetur nur geheiliget werde. Ms. 2, 136; bihteb. 1. Mooyer 79. als allgemeine regel dringt folgende durch: wirt geseit ist dicitur, wart geseit dicebatur, ist geseit dictum est, was geseit dictum erat; wonach freilich einzelne fälle nicht streng zu ermessen sind. belege aus den Nib.: wird verhouwen (percutitur) 144, 4; werdent besant (invitantur, invitabuntur) 58, 4; wart gewäsent (armabatur) 178, 4; wart gesaget (nuntiabatur) 106, 1; ist geseit (dictum est) 1, 1. 109, 1; was geheizen (dicta erat) 2, 3; was gefüeret (ductus erat). Nicht anders z. b. in Bertholds predigten: werdent verdampt (damnantur) 200; sint verdampt (damnati sunt) 199; wirt verdampt (damnatur) 60: ist ûz genomen (exceptus est) 201; wirst gevangen (caperis) 66; benomen werden (cripi) 198; wart geworfen (jaciebatur) 197; wurden betrüebet (affligebantar) 63; würdest funden (invenireris) 194ª u. s. w. Niemals wird die passive vergangenheit ausgedrückt durch ein dem part. prät. beigefügtes worden; wo es steht ist es jederzeit von dem lebendigen werden (fieri) abzuleiten, z. b. wie er worden wære herre (factus esset dominus) lw. 2614; dem bin ich worden gast (alienus sum factus) Iw. 3991; sint sie worden rîche (divites facti sunt) Iw. 6405; d. h. hier begleitet das worden kein anderes part. prät., sondern folgt aus der selbständigen redensart herre, gast, riche werden Der imp. scheint sich wesen vor zu behalten: wis gelobt! (laudare); sît gelobt! (laudamini) Ms. 2, 122b; sit gemant! (monemini) Iw. 1857; kaum wirt gelobt, werdet gelobt! Auch bleibt der inf. dem wesen oder sin zugethan: gunêret sîn (maledici) lw. 837. 7527; sîn erlân (exsolvi) Iw. 4322; sîn behuot (defendi) Iw. 5408; unverdaget sîn (non taceri) Nib. 105, 4; gewarnet sîn (praemoneri) Nib. 143, 4.

Die nhd. umschreibung verleiht dem präs. wird, dem imp. ward oder wurde, dem prät. perf. ist worden, dem plusq. war worden. \*\*) da wo wir bloßes ist oder war dem part. prät. zufügen, steht das part. mehr adjectivisch, als passiv, z. b. alles ist verloren, alle brunnen waren erschöpft, und dann entspricht ihm das franz. präs. oder

<sup>&</sup>quot;) so auch ahd, worden wardh chihôric (effectus est obediens) Is,; mhd, kait was worden. Berthold 198.

<sup>\*\*)</sup> ich überlasse andern auszumitteln wann dies dem part. prät. hinzutretende steife worden in gang gekommen ist. die lutherische bibel kennt es noch nicht, d. h. sie hat worden ist nur neben adj. und subst. (er ist dein knecht worden, ist reich worden), nicht neben part.

imp. pass., nicht das perf., tout est perdu, tous les puits étaient épuisés, während unser alles ist verloren worden franz, tout a eté perdu lautet. das lat. perditur, exhauriebantur vermögen wir nicht anders als wird verloren. wurden erschöpft auszudrücken. Doch unterbleibt das worden, auch im wirklichen passiven fall, überall wenn durch das prät. nicht das vorübergehn, sondern das fortdauern eines bewirkten zustandes dargestellt wird, z. b. man sagt: der feind ist geschlagen, der könig zieht als sieger heim; die ruhe war hergestellt, alle geschäfte nahmen ihren gewohnten gang; lat. würde es heißen: hoste caeso. tranquillitate restituta. Sobald aber der zustand aufgehört hat, ist das worden unentbehrlich, z. b. ich bin oft verleumdet worden, und habe geschwiegen. Dem inf. prät. pass, ist das worden auf gleiche weise bald erläßlich bald nöthig, z. b. die ruhe soll hergestellt sein; die ruhe soll hergestellt worden sein. Der einzige imp. meidet werden : sei gelobt! sei gegrüßt! nicht werde (für wird) oder werdet; allein der inf. nimmt nur werden an: gegrüßt werden (salutari).

Auch die alts. sprache besitzt beide auxiliaria und gebraucht sie nach der früheren ahd, weise nebeneinander, nicht wie bei N. und im mhd. bium hêtan (vocor) Hel. 4, 6; is antloken (recluditur) 94, 24; wit sind gislekit (debilitamur) 5, 6; was hetan (vocabatur) 3, 2. 170, 5; was gisendid (mittebatur) 169, 27; was gifullid (implebatur) 169, 34; was giopanôd (aperiebatur) 171, 8; was gihêlid (sanabatur) 172, 23; gimerrid warun (impediebantur) 174, 8. Häufiger noch dient werdan in gleichem sinn: wirdid afuodit, giboran (nascitur) 5, 16; wirthit gimerrid (scandalizatur) 170, 32; warth giwaraht (factum est) 168, 4. 31; warth gisuorkan (obscuratus est) 168, 6; warth tesuungan (dissipatus est) 168, 10; warth gitogid (manifestatus est) 169, 11; warth antlocan (reclusus est) 169, 31, 172, 32; gisegid warth (inclinatus est) 170, 1; warth gisamnod (congregatus est) 170, 25; wurthun giôgida 169, 6; wurthun giscerida 170, 34. Es fällt schwer den unterschied zwischen is giboran und wirdit giboran zu fassen, zwischen was antlokan und ward antlokan. sanctificetur finde ich 48, 9 giwîhid sî ausgedrückt. Die and, psalmen pflegen das präs. mit werthan, das prät. mit wesan zu umschreiben: bifangana werthin (confundantur) 58, 13; ginereda werthin (liberentur) 59, 7; gidruovit bin (contristatus sum) 54, 3; gimikilôt ist (magnificata est) 56, 2.

In den mnl. quellen finde ich werden nicht für das präs. ind. verwandt, nur für das präs. conj.: werde gherecht (judicetur) Rein. 1005. desto häufiger für das prät. waert: waert ghepronden Rein. 398; waert getwifelt 980; gheheten waert 296; waert belopen 348; waerstu ghegheven Floris 1079; auch der inf. hat werden: gheonert werden Rein. 2009. Die bedeutung von es scheint in der mitte zu schweben zwischen präs. und prät., und bald die eine bald die andere: es ontwiset Maerl. 2, 449; es ghescreven, ghebleven Rein. 5, 6; es ghesciet 115: es ghesent Floris 1373; es ghedaen Rein. 1695; sîn ghehôrt Rein. 16; sidi verbannen Rein. 2735; begraven sî Floris 885; omberecht si Rein. 124. Darum ist auch schwer anzugeben, wie von waert sich was unterscheidet: ghehent was Rein. 450; was ghegrepen 694; was gheboren 798; ghemaect was 452; was gheten Floris 1079; was ghenomen Rein. 80; versamet was Rein. 57. Das part. worden läßt sich ebensowenig als im mhd. beifügen, außer in selbständigem sinn, z. b. vrient worden bem Rein. 2778. Diese mundart setzt auch bliven auxiliarisch = werden, und damit scheint sie zumal gern das präs. ind. zu umschreiben: blîst ontert Rein. 4046; blîft ghehûnt Floris 3196; blevet onbegrepen Rein. 199; aber auch blêf = waert: blêf ghevanghen Rein. 683 und im inf. onbegripen bliven Rein. 4452; bliven onbescoren Rein. 4228.

Nnl. worden und zin ganz auf nhd. weise, jenes um das präs., dieses um das prät. zu bilden: wordt gevonden (invenitur), wierd gevonden (inveniebatur), es gevonden worden (inventus est), was gevonden worden (inv. erat). sanctificetur im gebet des herrn: worde geheiligt.

Altfries. wie mhd. brezen werth (frangitur) Br. 19; lât werth (ducitur) As. 19. 87; werth urwunnen (convincitur) As. 21; werthe wrwnnen (convincatur) Br. 21; wrwnnen werthe (convincantur); warth ebeden (mandabatur) As. 3; warth emakad (aedificabatur) As. 3. 5; is escrivin (scriptum est) As. 1. 6; ekeren sî (electus sit) As. 13. biwernad is Br. 23; send urbeden (prohibiti sunt) As. 2; was escrivin (scr. erat) As. 6.

Die ags. auxiliaria lauten veordhan und vesan, mit welchen eben wie im altfries. und mhd. verfahren wird. veordhe funden (invenior); veardh funden (inveniebar); eom funden (inventus sum); veardh funden (inventus eram). gleichwol scheint aber auch, wie im alts. und ahd., eom funden zuweilen invenior, is funden invenitur auszudrücken und außerdem kann durch ein drittes hilfswort beon (das nur der präs. form fähig ist) das fut. oder das präs. umschrieben werden: beo funden (inveniar oder invenior) beo gefylled (satiabor oder satior) bŷdh onäled (incenditur). das präs. pass. hat demnach dreifache gestalt, auch im inf., es wird sich aber für einzelne denkmäler manches besondere ergeben. Die engl. sprache folgt, abweichend von der ags., ganz der franz. einrichtung: I am named (nominor) I was named (nominabar) I have been named (nominatus sum) I had been named (nominatus eram). das ags. veordhan ist erloschen und wird selbst für den sinn des franz. devenir durch become vertreten; im altengl. bestand es, auch noch in seiner auxiliarbedeutung, z.b. worth ysene (videbitur) Horn 686.

Altn. bilden vera und verdha die passivumschreibung, nach ags. und mhd. weise: verdhr fundinn (invenitur) vardh fundinn (inveniebatur) er fundinn (inventus est) var fundinn (inventus fuit). ungleich häufiger erscheinen jedoch in Sæm. edda die mit vera als die mit verdha. getidh verdhr (commemoratur) 67a; verdhr umfarit (agitur) 67b; verdhr sköpudh (creatur) 181b; verdhr audhit (praedestinatur) 184b; verdha borinn (nasci) 173a; râdhit verdha (consilium dari) 178b; gesit verdha (dari) 137a; vardh alinn (alebatur) 36a. belege für vera stehn auf allen blättern: er undinn (circumvolutus est) 7b; brunninn er (igne absumptus est) 17b; reyndr er (probatus est) 20a; gefin er (nupta est) 20a; druckit er (bibitum est) 20ª; er ætladlir (fato decretus est) 176a; er thakidhr (tectus est) 41a; ero taldar (numeratae sunt) 4b; ero kvedhin (canta sunt) 30b; var borinn (natus erat) 6b. 34b; var ordhinn (factus erat) 2b; var druckit (bibitum erat) 18b; var lagidhr (positus erat) 35b; væri scopudh (creata esset) 34b; varc sendr (missus fui) 64b u. s. w. Das übergewicht der umschreibungen mit vera läßt nicht bezweifeln, daß ihnen auch nicht selten die bedeutung der mit verdha zusteht, z. b. er thakidhr gewährt den sinn tegitur, heitinn er vocatur; da wo durch das prät. ein anhaltender, dauernder zustand bezeichnet wird geht es über in die bedeutung des präs. man kann sagen, wo thakidhr er dem nhd. bedeckt ist entspricht, drückt es tegitur, wo es dem nhd. bedeckt worden ist gleichsteht, tectus est aus.

In den neunord. sprachen sind diese umschreibungen dadurch beeinträchtigt worden, daß sich aus einer altn. medialform eine unorganische passivform erzeugt hat, von der ich im verfolg handeln werde. Neben ihr besteht nun aber auch in der isl. schwed. und dän. sprache die umschreibung. Im isl. geschieht diese durch vera und verdha, doch mit der abweichung vom altn. sprachgebrauch, daß vera präs. und prät., verdha das fut. bildet: em elskadhr (amor); var elskadhr (amabar); hefi verit elskadhr (amatus sum); hafdhi verit elskadhr (amatus eram); verdh elskadhr (amabor.) präs. und prät. stimmen hier völlig zu der engl. einrichtung und entfernen sich von der nhd.; die präsensbedeutung von em elskadhr ergab sich aber auch leicht aus der schon im altn. häufigen. Die Schweden geben ihr präs. pass. fast nur durch jene medialform und lieben es nicht zu umschreiben. das imperf. können sie durch vara oder blifva umschreiben: jag var älskad (amabar) oder jag blef älskad; das prät. perf. jag har varit älskad, oder jag har blifvit älskad, das plusq. jag hade varit (blifvit) älskad. Die Dänen umschreiben, neben der medialform, gegenwart und vergangenheit mit den hilfswörtern väre, vorde und blive: jeg vorder (bliver) elsket (amor); jeg blev elsket (amabar); jeg er vorden (bleven) elsket (amatus sum); jeg har väret elsket (amatus sum; jeg var vorden (bleven) elsket (amatus fui); jeg havde väret elsket (amatus fui.) für das perf. und plusg, stehn ihnen also zwei umschreibungen zu, eine der nhd., die andere der schwed. analog. die mit vorde scheinen germanismus, und sind wenig im gebrauch.

### Übersicht der abgehandelten ausdrücke für das passivum.

datus est: datur: goth. gibada ist, vas, varth gibans ist, wirdit kepan ahd. was, ward kepan N. wirt keben ist keben mhd. wirt geben ist geben nhd. wird gegeben ist gegeben worden is, wirthith gebhan was, warth gebhan alts. waert, blêf ghegheven mnl. es, blift ghegheven es gegeven worden nnl. wordt gegeven werth ejeven altfr. is ejeven 225. veordhedh gifen is gifen · is given has been given engl. alto. er gefinn verdhr gefinn hefr verit gefinn er gefinn schwed. (gifves) har varit gifven bliver, vorder given har väret given dän. hieraus ergibt sich das schwanken und übergreifen des ausdrucks wie der bedeutung für präs. und prät. Wir werden im cap. vom tempus sehen, daß das auxiliare wesan auch zur umschreibung der vergangenheit intransitiver verba activa gebraucht wird, in verbindung mit dem nemlichen part. prät. die formel ich bin gekommen (veni) hat äußerlich ganz dieselbe zusammensetzung wie die formel ich bin gefunden (inventus sum); jene bedeutet: ich bin sein gekommener, diese: ich bin ein gefundner; der active sinn jener, der passive dieser beruht also bloß in der intransitiven und transitiven krast der beiden participien. das franz. je suis venu entspräche einem unzulässigen lat. ventus sum, das ganz nahe an inventus sum reicht. man denke an das gleichlautende prät. pers. des lat. deponens und pass.; factus sum ist sowol prät des act. sio, als prät. pass. von facio.

Es war darum ein bedürfnis vorhanden, den passiven sinn durch ein anderes auxiliare stärker hervorzuheben, als es durch wesen (sein) geschah. die meisten dialecte wählten dazu das verbum werden, einige bleiben und wo sie verwendet sind, waltet der passive sinn entschieden. er ist geliebt könnte aussagen beliebt (gratus, acceptus); er wird geliebt, er ist geliebt worden, lassen keinen misverstand zu. gleichwol erscheinen auch active prät. mit werden und demselben part. gebildet (s. 7.)

Den gang der romanischen sprache nutze ich zur erläuterung. die lateinische besaß ein organisches präs. pass., das die roman. töchter fahren ließen, gerade wie das goth. präs. pass. die deutschen späteren. das verscherzte datur zu ersetzen wurde das prät. datus est zum präs. erhoben, und das ital. è dato, span. es dado, franz. est donné drücken nunmehr datur, donatur; das ahd. ist kepan, isl. er gefinn drücken nun das goth. gibada aus, nicht mehr das goth. ist gibans '). dieselben deutschen formen können aber auch fortfahren der bedeutung des goth. ist gibans zu entsprechen, oder in sie zurückkehren, sobald ein anderes, noch bestimmteres auxiliare für das präs. eingeführt wird.

Die litth. und slav. zunge, gleich der romanischen eines eigenthümlichen passivs entrathend, umschreiben es ebenso nit ihrem verb. subst. litth. sukù (verto) sukamas esmi (vertor); böhm. wolám (voco) gsem wolán (vocor); serb.

<sup>\*)</sup> ich erinnere an die vorschiebung des prät, in das präs, bei der ganzen zweiten anomalie.

pletem (plecto) sam pleten (plector); sloven. jem (edo) sim jeden (edor). man sicht also, wie das ahd. pim kepan ein präs. sein kann und kein prät. auszudrücken braucht. weil es aber ursprünglich ein prät, war, gleich dem lat. datus sum, so er wächst die frage, ob jene verschobnen slav, formeln nicht auch auf ein älteres, untergegangnes präs. pass. hinweisen? mit der litth. umschreibung scheint es anders zu stehn, sukamas ist ein part. präs. pass. und verschieden von dem part. prät. pass. suktas. suktas esmi entspricht dem lat. versus sum; sukamas búsu drückt das fut. vertar aus, und busu (ero) darf dem ags. beo verglichen werden, das vorzugsweise umschreibungen des fut. gewährt (s. 18.) beide aber beo und busu gehören zu dem slav. fut. budu (ero), sloven. bom, womit wiederum das fut. pass. umschrieben wird, z. b. böhm. budu wolán (vocabor) slov. bóm jeden (edar). um so näher liegt das lat. fio, und die einmengung unseres werden in passivumschreibung, germanischer einfluß sein mag es, wenn in lateinischen urkunden der Lombardei aus dem 9 jh. recti funt, rectas funt für reguntur geschrieben steht (Lupi 1, 891, 911, a. 879, 881); das class. liquefio, tremefio läßt sich dabei weniger anschlagen. die Langobarden hätten also ihr präs. pass., auf ahd. und alts. weise, mit werdan gebildet.

Bei Slaven und Litthauern sind diese passivumschreibungen wenig beliebt; auch unter uns meidet sie der gemeine mann oder braucht sie gar nicht. Vor alters waren sie selbst in der poesie wolhergebracht, wie die edda, Hel. und O. lehren, und unserer gebildeten prosa sind sie von jeher unentbehrlich gewesen. mit den nhd. worden, und werde werden, hatte sich aber die ältere sprache nie belastet. Eine menge gr. und lat. passiva lassen sich, nach dem genius unserer sprache, in den activen ') oder medialen '') ausdruck auflösen.

#### MEDIUM.

Das bestimmte passivum war eine umsetzung des transitiven activums; es forderte jederzeit zwei gegenstände, den thuenden und den leidenden. wenn aber nur ein suhject

<sup>&#</sup>x27;) der brief wird von dir geschrieben == du schreibst den brief. unpersönlich: es wird geschrieben == man schreibt.

<sup>&</sup>quot;) das wird gethan == das thut sich.

ist, das seine richtung gegen sich selbst nimmt, so entspringt das medium. das medium kann bloß in das unbestimmte passivum übertragen werden, nie in das bestimmte.

Man hüte sich die begriffe intransitivum und medium zu mengen. das intransitiv ist die auf keinen andern gegenstand, auch nicht auf sich selbst, bezogne thätigkeit ein medium mag sowol aus dem transitiv als aus dem intransitiv erwachsen, z. b. das intransitive ruhen (παύειν) läßt den medialen ausdruck sich ruhen (παύειθαι) zu. Werden transitiva zu medien, so stößt ihr begrif sehr nahe an den passiven: ich nenne mich bedeutet fast was ich werde genannt. Wenn sich in sprachen eigne medialformen erzeugen, so wird es leicht geschehen, daß sie entw. in eine active oder passive bedeutung ausschlagen: das lat deponens hat meist wieder activen, das nord, pseudo medium passiven sinn gewonnen. dem griech, medium ist sein echter gehalt mehr verblieben; zuweilen wird es aber auch transitiv.

Nicht alle sprachen besitzen für den medialbegrif eine eigne form; eine solche wird sich zwischen der activen und passiven in der mitte haltend von beiden einzelne flexionen entnehmen. Unsere sprache hat kein medium mehr, es konnte daher im ersten band, bei den flexionen, seiner nicht gedacht werden. auf welche weise sie den medialen begrif durch umschreibung oder sonst auszudrücken sucht, fällt der gegenwärtigen betrachtung anheim.

Dem goth. präs. pass. steht keine medialbedeutung zu, häitada drückt aus er wird geheißen, nicht er heißt sich; wo es auf scharfe unterscheidung des genus ankommt, ist gibada nicht gleichviel mit gibith sik. noch weniger enthalten unsere umschreibungen des passivs: er wird gegeben, ward gegeben, ist gegeben worden den begrif des mediums. nur dem prät. (ohne worden) könnte zuweilen ein solcher beiwohnen, z. b. ich bin gewaschen aussagen was das

gr. lovinai.

Dennoch haben einige stellen, in welchen Ulf. griech. medium durch goth. passivform zu übersetzen scheint, schon lange verdiente aufmerksamkeit erregt. Joh. 13, 35 steht ufkunnanda für γνώσονται, das fut. med. von γινώσχω, was auch die vulg. durch cognoscent wiedergiebt; ein etwas veränderter passiver sinn von ufkunnanda == cognoscimini ließe sich etwa hören. Drei andere stellen Matth. 27, 42. 43. Marc. 15, 32 gewähren indessen atsteigadáu und láusjadáu für καταβάτω und ὁνσάσδω, wo die unpassivische bedeutung klar, ja nicht einmal die goth. passivform vor-

handen ist, sie würde atsteigáidáu, láusjáidáu begehren. etwas anders als der conj. kann hier nicht gemeint sein; Ust. bezeichnet von keinem imp. die dritte person. steigadáu; láusjadáu wären also ein vom pass. abweichender conj. medii? ohnehin konnte bei καταβάτω das gr. activ gar nicht zum pass. verleiten, bei ὁνοάσθω versichert das beigefügte αντόν, bei láusjadáu das ina der activen oder medialen bedeutung. allerdings hätte Ust. sich auch der activen formen atsteigái und láusjái bedienen können, wie er Luc. 19, 4 ἀνέβη usstáig verdeutscht; schade daß uns die übertragung von κατάβηθι Matth. 27, 40 und καταβάτω Marc. 13, 15 entgeht. Diese spuren des goth. mediums hatte ich bereits 1, 855 hervorgehoben.

Ich werde 1. eine goth. verbalbildung, die den begrif aber nicht die form des mediums erreicht, 2. die reslexiven verba und 3. einzelne active verba, die durch bloße veränderung ihres sinns der bedeutung des mediums nahe kommen, untersuchen.

#### Gothische verba auf NA.

1, 854. 2, 166 ist diese günstige und wollautende wortbildung abgehandelt worden. ihr character war die ableitung N, der jedoch kein vocal hinzutritt. aus diesem grund fallen sie nicht der schwachen conjugation anheim, die wesentlich auf den vocallauten I, O und AI beruht, sondern sie gehören, gleich andern von einer wurzel rein consonantisch abgeleiteten verbis, eigentlich zur starken form. ihre präs. flexion ist darum durchweg stark, für jeden ihr prät kann nicht ablauten, sei es, weil ihr präs. vocal sich dagegen sträubt, sei es, weil ihrem N andere den ablaut hindernde consonanten, oder gar mehrere silben vorausgehn; eine ursache, die auch anwendung der reduplication ausschließen würde, es muste also derselbe ausweg getroffen werden, der für die verba zweiter anomalie gilt; diese haben den ablaut ins präs. geschoben, und bilden nun ihr prät. schwachformig. unsere NA verba bilden es auf NODA. eigentlich sollten sie es auf bloßes NDA, was aber des weiter vorstehenden consonanten wegen hart oder unaussprechlich gewesen wäre, warum das der zweiten schw. conj. characteristische ô zwischen geschoben wurde, läßt sich nicht vollends erklären. i war dafür ungeeignet, weil es an die transitivbegriffe der ersten schw. conj. gemahnt; a, weil es sich mit dem präs. der passiva berührt. es blieb folglich nur die wahl zwischen o und ai, welche in den prät. der 2. 3 schw. conj. meist intransitiva bezeichnen;

das & überwog.

Mit diesen wortbildungen gibt nun Ulf. häufig gr. passiva wieder, da wo sie sich in einen medialen begrif umwandeln lassen. die goth. verba haben überall intransitiven sinn. im gebet des herrn ist veihnái άγιασθήτω Matth. 6, 10 und die bedeutung des goth. ausdrucks: empfange weihe, weihe sich; usgutnith έκχείται Matth. 9, 17 d. i. verschüttet sich; fragvistnand απολούνται d. i. gehn zu grunde ibid.; gabatnis ωφεληθης Marc. 7, 11 d. i. proficis; gaskáidnái γωρισθή 1 Cor. 7, 11 d. i. discesserit; fraqvistnam απολλύμεθα Luc. 8, 24 d. i. perimus; gaháilnith ἰαθήσεται Matth. 8, 8. Luc. 7, 7 d. i. geniset; gaháilnôda ἰάθη Matth. 8, 13 d. i. genas; gathaúrsnôda ἐξηράνθη Marc. 4, 6. Luc. 8, 6 d. i. verwelkte; gathlahsnoda διεταράγθη Luc. 1, 29 erschrak; uskeinoda equn (es steht das part. quev) Luc. 8, 8 d. i. keimte, uskeinand ἐκφύη Marc. 13, 28; svinthnoda εκραταιούτο Luc. 1, 80 d. i. erstarkte; infeinoda εσπλαγγνίσθη Luc. 7, 13, erbarmte sich; usluknoda ανεώγθη Luc. 1, 64. 3, 21, öfnete sich; usfullnoda ἐπλήσθη Luc. 1, 57, füllte sich; intundnan πυρούσθαι I Cor. 7, 9, sich entzünden, angehen; gasvinthnan κραταιωθήναι Eph. 3, 16 erstarken; mikilnan μεγαλυνθήναι II Cor. 10, 15, bei Luther weiter kommen.

Einigemal, wie sich denken läßt, trift er damit auch gr. media oder activa: usmernôda διήρχετο Luc. 5, 15 kam aus; aflifnith μένει Joh. 12, 24 d. i. relinquitur; aflifnôda ἐπερίσσευσε (es steht das part. d. i. redundavit); usmanagnôda ἐπερίσσευσε II Cor. 8, 2; ganôgnan gatáujái περισσεύσαι I Thess. 3, 12; keinith βλαστάνει Marc. 4, 27.

Stellt man diese neutra den transitiven derselben wurzel und dem passiv zur seite, so ergibt sich ein beneidenswerther formreichthum, der wenigstens für einzelne verba dem dreifach entfalteten griech. genus zu vergleichen wäre. áuka ist αὐξάνω, áukna αὐξάνομαι med., áukada αὐξά-

vonat pass.

| romui  | naco.          |           |             |
|--------|----------------|-----------|-------------|
| , - ,  | áuka           | áukna     | áukada      |
|        | áukis          | áuknis    | áukaza      |
|        | áukith         | áuknith   | áukada      |
| prät.  | áiáuk          | áuknôda   | áukans im   |
|        | áiáuht         | áuknôdês  | áukans is   |
|        | áiáuk          | áuknôda   | ánkans ist  |
| ebenso | verhalten sich | h:        |             |
|        | skáida         | skáidna   | skáidada    |
| prät.  | skáiskáid      | skáidnôda | skáidans im |

|                         | andlêta                                                         | andlêtna                                                             | andlêtada                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| prät.                   | andláilót                                                       | andlêtnôda                                                           | andlêtans im                                                                                  |
|                         | gataíra                                                         | gataúrna                                                             | gataírada                                                                                     |
| prät.                   | gatar                                                           | gataúrnôda                                                           | gataúrans im                                                                                  |
|                         | afleiba?                                                        | aflifna                                                              | afleibada                                                                                     |
| prät.                   | afláif?                                                         | aflifnôda                                                            | afilibans im                                                                                  |
|                         | fraliusa                                                        | fralusna                                                             | fraliusada                                                                                    |
| prät.                   | fraláus                                                         | fralusnôda                                                           | fralusans im                                                                                  |
|                         | giuta                                                           | gutna                                                                | giutada                                                                                       |
| prät.                   | gáut                                                            | gutnûda                                                              | gutans im                                                                                     |
| •                       | lûka                                                            | lukna                                                                | lûkada                                                                                        |
| prät.                   | láuk                                                            | luknôda                                                              | lukans im                                                                                     |
|                         | andbinda                                                        | andbundna                                                            | andbindada                                                                                    |
| prät.                   | andband                                                         | andbundnôla                                                          | andbundans im                                                                                 |
| •                       | intinda?                                                        | intundna                                                             | intindada                                                                                     |
| prät.                   | intand?                                                         | intundnôda                                                           | intundans im                                                                                  |
| prät.<br>prät.<br>prät. | fraliusa fraláus giuta gáut lůka láuk andbinda andband intinda? | fralusna fralusnôda gutna gutnôda lukna luknôda andbundna andbundnai | fraliusada fralusans im giutada gutans im lùkada lukans im andbindada andbundans im intindada |

wobei wahrzunehmen ist, daß die von ablautenden verbis gezogenen intransitiva jederzeit den pluralablaut, und in den angeführten beispielen überall kurzvocalischen annehmen; daher auch von gatafra nicht gaterna, sondern mit dem participiallaut gataurna entspringt, so möchte auch gavakna (excitor, evigilor), wenn es aus vaka, vôk erwächst, sich auf das part. vakans beziehen. Warum nur hat das starke dishniupa (rumpo) ein intransitiv dishnaupna (rumpor) hergegeben statt dishnupna? Oft entspringen aber solche intransitiva gar nicht aus andern verbis act., sondern aus adjectiven, z. b. veibnan (sanctificari) managnan (multiplicari) mikilnan (magnificari) minznan (minui) ganôhnan (abundare) fullnan (impleri) aus den adj. veihs, manags, mikils, minniza, ganôhs, fulls; obgleich wieder in anschlag gebracht werden muß, daß neben ihnen schwachformige transitiva bestehn: veihan (consecrare) mikiljan (magnificare) ganôhjan (facere abundantem) fulljan (implere); warum nicht managjan (multiplicare) minzjan (minuere)? wenigstens bezweisle ich, daß ein verbum auf NAN aus adj. hervorgehe. dem nicht zugleich ein transitivum entspräche; nicht aber wird aus jedem transitiv der schluß auf das intransitiv können gezogen werden. Also ergeben sich auch hier für die drei genera:

|       | fullja   | fullna   | fulljada    |
|-------|----------|----------|-------------|
|       | fulleis  | fullnis  | fulljaza    |
|       | fulleith | fullnith | fulljada    |
| prät. | fullida  | fullnôda | fulliths im |
|       | veiha .  | veihna   | veihada     |

veiháis veihnis veihaza veihaith veihnith veihada veiháida prät. veihnôda veiháiths im so daß bei allen intransitiven dieser art ein gewisser verbalbezug nicht in abrede gestellt werden mag. aus starken verbis fließen sie unmittelbar ab, aus schwachen, scheint es, nur wenn ein adj. ins spiel tritt. Der adjectivischen ist aber die größere zahl, folglich der, welchen schwachformige transitiva zur seite stehn, vgl. noch thaursus (siccus) gathaursian (siccare) gathaursnan (arescere); svinths (fortis) gasvinthjan (corroborare) gasvinthnan (corroborari); háils (sanus) háiljan (sanare) háilnan (sanari); gabigs (dives) gabigjan (ditare) gabignan (ditari) und sicher viele ähnliche. Aus den seltneren, die sich von starken verbis herleiten, wage ich keine andern starken verbis zur seite stehende zu folgern; ihrer müste sonst eine ansehnlichere menge erscheinen. Da neben usgeisnan (stupere) ein usgaisjan (stupefacere) austritt, so ließe sich ein verlornes geisan, gais vermuten; richtiger aber scheint es usgaisjan in usgeisjan zu emendieren: denn neben geisan sollte es gisnan heißen, da selbst jenes hnaupnan nur ein gaisnan rechtsertigen könnte. Aus ganipnan (moerere) folgere ich ein verlornes ganeipan, ganaip; kaum gab es ein adj. nips. am schwiefigsten fällt die ableitung von keinan (pullulare) und infeinan (misereri), in welchen man leicht intransitives N erkennt; nach dem starken part. prät. uskijanata gyév Luc. 8, 8 ist zwar ein keian, kái, kijum, folglich ein feian, fái, fijum zu mut-maßen; dann aber fragt es sich von neuem, warum nicht kinan, infinan, vielmehr keinan, infeinan gebildet wurde? wahrscheinlich entsprang ei aus ij (wie sonst aus ji, sôkeith für sôkjith), das i in kijum, fijum wurde eingeschoben, um den i-laut zu bewahren und nicht ein diphthongisches kium, fium zu veranlassen.

Diese untersuchung hat uns in die formlehre zurückgelenkt, ich möchte an meiner darstellung der flexionen 1, 854 das berichtigen, daß sich das dort angesetzte partprät. veihnöths durch keinen beleg beweisen läßt. aus Marc. 1, 10 usluknans σχιζομένους sollte man gar ein uslukns, verschieden von dem part. der starken form uslukans folgern? lieber bessere ich in jener stelle uslukanans, denn der bedeutung nach müsten beide part. prätzusammentreffen, und die intransitivbildung scheint gar kein part. prät. (das part. präs. veihnands, usluknands, managnands ist unbedenklich) zu zeugen.

Sie zeugt noch weniger aus sich ein passivum, das allen intransitiven widerstrebt. neben aukna besteht ja schon ein aukada, und bedeutet häufig dasselbe; wie wäre ein auknada möglich? das seltsame aflifnanda Joh. 6, 13 muß schreibfehler sein f. aflifnôda.

In den erörterten goth. verbis auf NA steckt, wenn auch keine medialform, ein gewisses gefühl oder nachgefühl des mediums. warum sonst hätte sich ihrer Ulf. so häufig für das mediale passiv bedient? er setzt oft hart daneben seine passivform, z. b. Matth. 9, 17 gabafrgada, entw. weil kein gabafrgnan üblich war oder die dativsetzung sich nur mit dem passiv vertrug. Unstreitig aber hat die häufige anwendung dieser intransitiva beigetragen zum seltnerwerden der passivform.

Die altn. sprache bewahrt ähnlich gebildete intransitiva, z. b. slitna (rumpi) klofna (findi) hnipna (moerere) hnigna (decrescere) vakna (expergisci) batna (melius se habere) und wiederum aus adj. geleitete: hardna (durescece) sortna (nigrescere) vgl. 2, 170. Allein ihnen entgeht die gothe eigenthümlichkeit der starken präsensstexion, man conjugiert hnipna, hnipnar und nicht hnipn, hnipnr, was nicht wol auszusprechen wäre. dann scheint auch nicht jedem ein transitiv zur seite stehend, also die medialwirkung schwächer, obgleich sich kliufa (findere) und klofna (findi) völlig zu einem goth. kliuban und klufnan halten ließe.

## Reflexive verba.

In allen sprachen kann ein verbum durch beifügung des persönlichen pronomens auf sich selbst zurückgewiesen werden, nemlich des pronomens welches der person des verbums im satz entspricht, das subject des verbums wird dadurch zugleich sein nächstes object. aus dieser zurückführung erwächst kein formelles medium, nur ein materieller ersatz dafür. Die zurückführung setzt ein noch unbestimmtes activum voraus, das eben erst durch sie bestimmt werden soll. ein schon für ein anderes object bestimmtes verbum fast sich in kein medium wandeln, so wie kein medium in ein bestimmtes passivum übertragbar ist. der medialbegrif: ich nenne mich steht gleich dem unbestimmt passiven : ich werde genannt. der begrif des bestimmten activums: ich nenne dich muß sich in den bestimmt passiven umsetzen: du wirst von mir genannt. das von mir ist dabei unerläßlich.

Die dem medium natürliche unbestimmtheit oder objectlosigkeit bringt aber mit sich, daß auf der die stelle des mediums vertretenden beziehung des persönlichen pronomens zu seinem subject kein nachdruck liege: denn sonst bleibt die bedeutung activ. z. b. der satz: er tödtet sich (interficit se ipsum) ist kein medialer und darf nicht mit dem passiven: er wird getödtet tauschen, weil hier daran gelegen ist, die handlung fühlbar auf das subject zu beziehen, einzelne sätze können medial oder activ zu nehmen sein, den umständen nach, und auch hieraus ergibt sich das vielfache überstreifen des mediums in activen oder passiven sinn. Man pflegt nhd. im medialen ausdruck das bezügliche pronomen unbetont zu lassen, im activen zu betonen, z. b. ich nénne mich bedeutet nominor, ich nenne mich nomino me: er fürchtet sich bedeutet er empfindet furcht, er fürchtet sich, er fühlt sie vor sich selbst, diese wahrnehmung werde ich hernach für das angelehnte und verwachsne pron. nützen; zu wünschen wäre, daß man auch die unbetontheit oder mindere betonung des medialen pronomens aus den älteren dialecten erweisen könnte.

Wir lernen hieraus, das medium ist eine gelinde, milde, poetische hervorhebung der innerlichkeit des verbalbegrifs, und desto leichter begreifen wir, wie durch sprachverwilderung die 'organische form für diese ausdrucksweise zur seite gestellt und aufgegeben werden konnte. die gewöhnliche herbere sprache bedarf ihrer nicht.

Das sie ersetzen helfende pronomen läßt sich sowol transitiven als intransitiven verbis hiuzufügen, bei transitiven geschicht es am gewöhnlichsten und nur auf sie bezieht sich der vorhin entwickelte unterschied zwischen betonung oder nichtbetonung, tritt das pronomen zu intransitiven, so steht es fast pleonastisch und könnte entbehrt werden, ohne daß sich die meinung bedeutend änderte: es ist dann eine zugabe von leiser wirkung, wie sie dem wesen des mediums grade entspricht, an den transitiven aber dämpst es den activen sinn und erzeugt erst den medialen.

Sollen einige hauptvorstellungen angegeben werden, denen das medium zusagt, so sind es die verba: gehen, kommen, wenden, ruhen, stehn, sitzen, sprechen, freuen, trauern, reuen, zürnen, schämen, fürchten, kleiden, waschen, baden und ähnliche. in ihnen allen liegt der begrif wiederholentlicher, täglicher, einfacher handlung, die sich auf das subject zurückbezieht. Bei einer historischen darstellung der wichtigsten rellexivverba muß das augenmerk vorzüglich auf die intransitiva gerichtet sein; die reslexiv werdenden transitiva lassen sich nicht zählen und verstehen sich mehr von selbst.

Die goth. sprache zeigt uns zuvörderst am deutlichsten den unterschied zwischen reflexiv gesetztem dat. oder acc.

Den dat. des persönl. pron.\*) verwendet Ulf. gewöhnlich bei dem anomalen og γοβέομαι. ni ôgs thus! μη φοβού Luc. 1, 13. 30. Joh. 12, 15; ni ôgeith izvis! μη φοβηθήτε Matth. 10, 26; ni ôgeith izvis! μη φοβείσθε Joh. 6, 20; Ohta sis έφοβεῖτο Marc. 6, 20. έφοβήθη Joh. 19, 8; ohtedun sis ego si grouv Marc. 4, 41. Joh. 6, 19. ego 80 vvvo Marc. 16, 8. Joh. 9, 22. einigemal construiert er den acc. der sache oder der andern person hinzu, wie im gr. gesagt wird φοβείσθαί τινα: ôhtêdun sis agis, εφοβήθησαν φοβόν Marc. 4, 41; ôgeith izvis ins μη φοβηθήτε αυτούς Matth. 10, 26. Die entbehrlichkeit des pron. und die zulassung des bloß activen ausdrucks ergeben folgende stellen: ôg φοβούμαι II Cor. 11, 3. 12, 20 statt ôg mis; ogs! φοβού Rom. 11, 20; ni ôgeith! μη φοβείσθε Luc. 2, 10; ôhtêdun agisa mikilamma εφοβήθησαν φόβον μέγαν Luc. 2, 9, wo auch der dat. der sache statt jenes acc. nicht zu überse-

Bei faúrhtjan erwartet man gleiche construction, auch heißt es nī faúrhteith izvis! μὴ ἐκθαμβεῖοθε Marc. 16, 6 (16, 5 ἔξεθαμβήθησαν durch usgeisnôdêdun, so frei ist die goth. sprache); aber ohne pronomen: ni faúrhtei! μὴ φοσοῦ Marc. 5, 36; hva faúrhteith τί δειλοί ἐστε Matth. 8, 26; ni faúrhtjáina μὴ δειλιάτω Joh. 14, 27; faúrhtidêdun ἐφοβήθησαν Luc. 9, 34.

Denselben dat. zeigt fravaúrkjan άμαστεῖν: fravaúrhta mis τμαστον Matth. 27, 4. Luc. 15, 18. häufiger ohne das pron. fravaúrkeith! άμαστάνετε I Cor. 8, 12; ni fravaúrkjáid! μη άμαστάνετε I Cor. 15, 34. Eph. 4, 26; fravaúrkjái άμαστη Luc. 17, 3. 4; fravaúrhta ημαστεν Luc. 15, 21. Joh. 9, 2. 3. I Cor. 7, 28; fravaúrhtês ημαστες I Cor. 7, 28; tháim faúra fravaúrkjandam τοὶς προημαστηχόσι II Cor. 13, 2.

Marc. 2, 6 wird das gr. medium διαλοηιζόμιενοι ausgedrückt durch thagkjandans sis, Luc. 5, 21 aber διαλο-

<sup>&#</sup>x27;) man kann sich diesen dat. bei allen hier aufgeführten intransitiven verdeutlichen durch die umschreibung: für sich, bei sich, in sich, mit sich.

γίζεσθαι bloß durch thagkjan, Luc. 3, 15 διαλογίζομενων durch thagkjandam, Luc. 5, 22 διαλογίζεσθε durch bithagkeith, II Cor. 3, 5 λογίσασθαι durch thagkjan, II Cor. 10, 7. 11 λογιζέσθω durch thagkjái.

quithan, sobald der sprechende seine worte an andere richtet, steht nicht medial, wenn er mit sich selbst redet, kann es sis zu sich nehmen: gaquêthun sis, συνετέθειντο Joh. 9, 22, gleichsam constituerant abud se.

In einer zweiselhasten stelle Luc. 17, 9 iba thank thus sairháitis skalka, μη χάριν έχει τῷ δούλῷ scheint thus wegen des solgenden dat der andern person wenig passend. doch sagt man auch gr. χαρίζεσθαί τινί τι und das medium χαρίζομαι wäre thank mis saírháita. Bei aviliudô, dem gewönlichen ausdruck sür εὐχαριστέω, sinde ich nie ein solches pron.

leihvan sis δανείσασθαι Matth. 5, 42, aber leihvand δανείζουσι Luc. 6, 34, richtig unterschieden. das act. δανείζω ist leihva, das med. δανείζομαι leihva mis. das lat. depon. mutuor entspricht dem leihva mis, mutuo do dem leihva.

samjan sis εὐπροσωπήσαι Gal. 6, 12, in der vulg. bloß placere. dagegen samjandans ἀρέσκοι Col. 3, 22.

gatáujan sis ωφελεῖσθαι Luc. 9, 25, die parallelstelle Matth. 16, 26 mangelt, das active ωφελεῖν ist Marc. 8, 36 gegeben bôtjan.

gavandidêdun sis ὑπέστοεψαν Luc. 2, 20 ein fehler, man bessere sis in sik.

Da wo bloß uns oder izvis vorkommt, bleibt es unsicher ob der dat. oder acc. gemeint sei, z. b. bei mundôth izvis σzοπεῖτε Phil. 3, 17, sagte man mundô mis oder mundô mik für caveo mihi, ich wahre mich?

Überhaupt aber ist der reflexive acc. häufiger. gaïddja sik συνέρχεται Marc. 3, 20, gewöhnlicher steht iddja ohne sik, die bloßen intransitiva gagga, inngagga reichen zur übersetzung der gr. media έρχομαι, εἰςέρχομαι aus.

auch qviman, vielmehr gaqviman sik läßt sich nur einigemal aufweisen: gaqvémun sik συνήγθη Marc. 5, 21 συνάγονται Marc. 7, 1. sonst thut das einfache unbegleitete qviman denselben dienst.

atnéhvjan sik, ξγγίζειν. atnéhvida sik ἤγγιzε Luc. 10, 11; nêhvjandans sik ἐγγίζοντες Luc. 15, 1; doch bloßes atnéhvida ἤγγιzε Luc, 10, 9. dies verbum scheint allerdings viel transitiver. auch das transitive gavandjan entbehrt

kaum das sik: gavandjái sik Luc. 17, 31; gavandjáina sik Marc. 4, 12; gavandjands sik Marc. 5, 30. 8, 33. Matth. 9, 22; vandjands sik Luc. 7, 9; gavandida sik Luc. 1, 56. 4, 1; gavandidedun sik Luc. 2, 39. 43. 45 und so lies Luc. 2, 20. gleichwol stößt man II Cor. 3, 16 auf bloßes gavandeith ἐπιστρέψη und erinnert sich des medialen στρέφεσθαι, des lat. versari u. s. w.

skáidan kann intransitiv und transitiv gedacht werden, das medium wird durch sik hervorgehoben: afskáidith izvis, ἀφορίσθητε II Cor. 6, 17.

idreigon sik, bereuen. idreigo mik μετανοώ Luc. 17. 4. μεταμέλομαι, II Cor. 7, 8; idreigo sik μετανοίση Luc. 7, 3. unmedial ausgedrückt: idreigoth! μετανοείτε Marc. 1, 15; idreigonds μεταμεληθείς Matth. 27, 3; idreigoda μετεμελόμην II Cor. 7, 8; idreigodedeina μετενόγοαν Matth. 11, 21. μετανοήσωσι Marc. 6, 12; gaïdreigodedeina μετανόγοαν Luc. 10, 13. Das eine der übersetzten gr. verba ist act., das andere med., also darf auch der deutsche ausdurck schwanken, ohne sich dabei nach dem gr. zu richten.

skaman sik αἰσχύνεσθαι: skama mik αἰσχύνομαι Luc. 16, 3; skamáith sik ἐπαισχυνθήσεται Marc. 8, 38. Luc. 9, 26; skamáidédeima uns (puderet nos) II Cor. 1, 8. bei diesem verbum, so intransitiv es ist, wird das pron. schwerlich fehlen.

thrafstjan sik θαρσείν. thrafstei thuk! θάρσει Matth. 19, 2. 22. Marc. 10, 49. Luc. 8, 48; thrafsteith izvis! θαρσείτε Joh. 16, 33. sonst transitiv und παρακαλείν, παραμυθείσθαι ausdrückend (Luc. 3, 18. Joh. 11, 19. 31), daher für den medialen sinn das pron. unentbehrlich.

allis sik gatharbith (? gatharbith, wie ahd. darpêt) πάντα εγχοατεύεται I Cor. 9, 25, vulg. ab omnibus se abstinet. das gr. med. εγχοατεύομαι spricht für tharba mik.

alla gakunnun sik faúra imma, ὑποταγή αὐτῷ τὰ πάντα l Cor. 15, 28; gakann sik ὑποταγήσιται ibid.; in diesem merkwürdigen ausdruck scheint das sik entbehrlich, denn Gal. 2, 5 liest man gakunthédum ufhnáivein, εἴ-ξαμεν τῆ ὑποταγῆ, vulg. cessimus subjectioni. das active ὑποτάσσειν wird sonst häufig ufháusjan, ufhnáivjan übersetzt. gakann mik oder auch bloßes gakann bedeutet also cedo, εἴzω, gakuntha εἶξα, ich stehe nach, weiche, bin untergeben, gehorche; wie verhält sich dieser sinn zu dem einfachen kann, οἶδα? gakann würde seiner bildung nach

sich dem gr. σύνοιδα vergleichen, was aber ausdrückt: ich weiß mit darum. sagt gakann mik aus: ich weiß oder bekenne mich unterthan? dem mächtigen gegenüber, faura imma.

Das medium ἐνδύσασθαι giebt Ulf. durch das bloße vasjan, wobei dann das gr. im acc. stehende object in den dat. kommt: gavasjam sarvam liuhadis ἐνδυσώμεθα όπλα του φωτός Rom. 13, 12; hvê vasjáima? τί περιβαλώμεθα; Matth. 6, 31; hvê vasjáith τί ενδύσησθε Matth. 6, 25. vasjan steht aber auch activ für evdveir Matth. 6, 30. Marc. 15, 20 und darum kann das med. wiederum lauten gavasjan sik Matth. 6, 29. Auf dieselbe weise wird mit gahamon verfahren. gahamoth fráujin! ἐνδύσασθε τον κύριον Rom. 13, 13; gahamoth niujamma ενθυσάμενοι τον νέον Col. 3, 10; gahamôth thamma niujin mann ενδυσάσθαι τον καινόν άνθοωπον Eph. 4, 24. gahamón sik: gahamoth izvis sarvam ενδύσασθε την πανοπλίαν Eph. 6, 11; gahamôth izvis usbeisnein, ἐνδυσασθε μαχρο-Duniar Col. 3, 12. das active gahamon kann natürlich auch passiv gesetzt werden: Christán gahamôdái sijuth Xotστον ενεθύσασθε Gal. 3, 27; sijáima gahamôdái brunjôn ενδύσαμενοι θώρακα I Thess. 5, 8; in diesen beiden letzten stellen dürfte ebenwol gesagt sein gahamôth, gahamôm oder galiamoth izvis, galiamom uns. Bei afslaupjan sik anexδύσασθαι finde ich objectiven acc. statt des dativs; afslaupjandans izvis thana fairnjan mannan Col. 3, 9.

sildaleikjan steht immer ohne pron., wie θαυμάζειν activum ist, im fut. θαυμάσομαι aber medial wird; das lat. mirari und ahd. sih wuntarôn sind medial.

anadrigkan sik μεθύσκεσθαι, nhd. sich betrinken. ni anadrigkaith izvis veina, μή μεθύσκεσθε οἴνω Eph. 5, 18.

Die zahlreichsten beispiele bieten sich dar für den fall, wo entschiedne transitiva durch zufügung des pron. in den medialausdruck umgesetzt werden, und dann gr. media oder passiva wiedergeben: gasandjan mik προπεμιφθήναι II Cor. 1, 17; galáugnida sik Luc. 1, 24; atáugida sik Luc. 9, 8. I Cor. 15, 8; baírhtei thuk silban Joh. 7, 4; ik háuhja mik silban Joh. 8, 54; invagida sik silban Joh. 11, 33; skaftida sik Joh. 12, 5; gafalh sik Joh. 12, 36; varmidédun sik Joh. 18, 18; gasatidédun sik ICor. 16, 15; gatulgjand sik Rom. 11, 23; háunjan mik ταπεινουσθαι Phil. 4, 12; uslutôda mik Rom. 7, 11; háiljan sik Luc. 6, 18; gahaftida sik Luc. 15, 15; galisand sik Luc. 17, 37; galésun sik Marc. 4, 1; galáisida mik Phil. 4, 11; gasleithith sik Marc. 8, 36 u. s. w.

2

Wenn sich zum verbum auch ein nicht reflexives pronsetzen läßt, so ist es transitiv; wenn es nur ein reflexives verträgt, intransitiv. man kann sagen ik háilja thuk; aber qvima thuk, skama thuk wären ohne sinn.

Ich mache bemerklich, daß Ulf. das reflexivpronomen fast überall dem verb. unmittelbar nachsetzt; nur ein einzigesmal stand sik gatharban f. gatharban sik.

Ahd. intransitiva mit dem pronomen.

Eigen ist das vorkommen eines reflexiven gen. bei verbis, die sonst diesen casus objectiv setzen. zilön sin (attendere): iro zilötun (attendebant, curabant) O. II. 14, 11; zilö dîn! (festina) O. III. 2, 19; zilöt iuer hera! (tendite huc) O. II. 14, 48; sîn zilöta (festinavit) O. III. 17, 44; gewöhnlich steht blosses zilön, gizilön, ohne pron. O. IV. 4, 6. 14, 9. 36, 17. ilan sin (festinare): sie iltun iro (festinabant) O. V. 16, 9; île dîn! (festina) W. 17, 14, sonst bloss île! W. 33, 13; genug belege für îlan gibt Graff 1, 226 ff. so scheint auch einmal N. den gen. statt des dat. bei surhten: furhtent iro selbero (timebunt) ps. 51, 8, zu verwenden \*).

Der dat. steht sonst noch überall bei forhtan (timere.) ni forhti thu thir! (ne timeas) T. 2, 5; ni forhti thir! T. 3, 4; ni forahtet ir iu! O. III. 8, 29; ne furhte ih mir des leides (non timebo mala) N. ps. 22, 4; ne furhten wir uns (non timebimus) N. 45, 3; ziu sol ih mir furhten? 48, 6; sie forhton in (trepidaverunt timore) 52, 6; sie ne forhton in (non timucrunt) 77, 53. in beiden letzten citaten ist in der dat. pl. eis, welcher ahd. bekanntlich den verlornen goth. dat. sis ersetzen muß. das pron. unterbleibt, sobald das verbum transitiv steht, z.b. N. ps. 3, 7. 13, 5, 21, 26. irfurhten (revereri) construiert N. mit dem acc. irfurhten sih (revereantur) ps. 34, 4. 39, 15. intrâtan (timere) steht meines wissens bei O. immer nur transitiv 1. 13, 15. 27, 11. II. 6, 17. IV. 1, 16. 20, 7.

Auch bei borgén (cavere) hat N. den dativ: porgê dir! (cave tibi) ps. 74, 7; ferner bei gehirmén (quiescere): gehirméda imo (quievit) N. 75, 9; doch 57, 8 bloßes gehirment (cessant); bei gihóren (audire): ih kehôre mir (au-

<sup>&#</sup>x27;) oder nimmt er ihn objectiver? wie er 22, 4 sagt: furhte ih mir des leides, hätte er auch jenes ausdrücken können: furhtent in (sibi) iro. wo zwei reflexive pronomina in einem satz stehn ist das erste reflexiver, das zweite objectiver, z. b. ih scamen mih min (ich schäme mich meiner); obiges ziló din, ili din! läist sich aber kaum erweitern in ziló dih din, ili dih din!

diam) 84, 9. Bei wartén (cavere): wartêt iu! (attendite) T. 33, 1. 44, 1. O. II. 23, 7; thaz wir uns wartên (ut caveamus) O. III. 5, 5. belege für das bloße wartên, ohne pron., bei Graff 1, 950.

Das nicht rein ahd. Hild. lied gewährt den dat. in zwei merkwürdigen fällen, bei wesan und witan: du bist dir spahêr 37; ik mi wêt. 12.

Den acc. finde ich ahd. bei pruttan (terrere, turbare): ni bruttî thih muates (noli timere) O. l. 5, 17.

pelgan sih (irasci): ne bilg dih! (noli aemulari) N. ps. 37, 8; pelgent iuh! (irascimini) N. ps. 4, 5; pilget er sih (irascetur) N. 7, 12; sih gibilgit (irascitur) T. 26, 2; balg sih (iratus est) T. 10, 1; irbilgest då dih (irasceris) N. 78, 5. 79, 5; sih belge (irascatur) N. 2, 12. Ebenso sih zurnan gl. mons. 364; bei O. transitiv, ohne sih, IV. 30, 6. 35, 2.

frewan sih (laetari) frewi dhih! (laetare) Is.; bei N. häufig: frewo ih mih (laetor) ps. 12, 5; frewent sih (laetantur) 5, 12. 14, 7; ebenso blidan sih: sih bliden (laetentur) O. IV. 37, 36; blidtun sih (laetabantur) O. I. 17, 55. mendan sih: sih menden (laetentur) O. IV. 37, 35; ist sih mendenti I. 4, 32; mendet sich (laetatur) W. 55, 9; mendent sih (laetantur) W. 78, 3. Dagegen steht gifehan (gaudere) intransitiv, ohne pron. T. 4, 2. 21, 6. 96; gleich dem goth. faginôn, das weder sis noch sik zu sich nimmt.

midan sih (vereri, sich scheuen, schämen.) farmid dih! (latita) Diut. 1, 499b; ni miduh mih thero worto O. IV. 5, 8; er sih fon in firmeid O. V. 10, 21; ni meid sih (non erubuit) O. I. 11, 38; miden sih (erubescant) N. ps. 69, 4. Nicht anders das gleichbedeutige scamen sih: schameen sih (erubescant) Is. 5, 2; scameien sih N. ps. 34, 4. 39, 4. 70, 13.

arqueman sih (pavere): ircham sih (formidavit) N. ps.

118, 161.

pichnahen sih (agnoscere) bichnaan sih (agnoscant) Is. 5, 2; sih biknati (agnosceret) O. II. 6, 43. pidenchan sih (considerare) sih bithahti O. I. 23, 12.

piheizan sih: sih biheizssit (confitebitur) Is. 2, 2; bihiaz sih O. III. 25, 22.

chlagon sih: klagont sih O. II. 23, 23; chlagot sih N. ps. 128, 1.

weinon sih: sih weinot O. IV. 7, 37.

puozan sih (emendari) sih buazta (that buse) O. I. 23, 16; buazet iuih O. I. 23, 55.

rechan oder recchan sih. ne rechent iuuih! (nolite peccare) N. ps. 4, 5. was heißt das eigentlich? ps. 140, 2 steht recché sih úf, dirigatur.

farsehan sih (confidere). sih fersehent (confidunt) ps.

2, 12.

wuntaron sih (mirari.) belege bei Graff 1, 903.

káhón sih (festinare.) gahót sih. N. 7, 12.

kuollichon sih (gloriari.) guollichont sih. N. 5, 12.

sih fluobiren (consolari) T. 10, 2.

farligan sih (moechari): ni forligi thih! T. 28, 1.

wanan (sperare) hat kein pron. refl., wol aber piwanan

sih (secum reputare): biwanen mih O. I. 25, 8.

Das sind die wichtigsten beispiele, die mir einfallen; des sih neben entschiednen transitiven gibt es eine größere,

keiner aufzählung bedürfende menge.

Man sieht, daß das ahd. pron. häufig schon dem verb. vorausgeht, d. h. sich nach dem allgemeineren gesetz der ahd. wortfolge richtet, vermöge dessen es beim imp. noch immer nachsteht.

Mhd. weiß ich den reslexiven gen. bei ziln und tlen nicht nachzuweisen, beide stehn ohne pron., doch halte ich ein mhd. ile din! für sehr möglich. in Lampr. Alex. 3271 findet sich: daz då din zouwis (ut festines); Ms. 2,

56b zouge din! 2, 81b zougt ouch iure!

Der dativ dauert noch bei fürhten fort: nie ne forhte du dir! cod. vind. 653, 108<sup>a</sup>; nie ne vürhte dir! Iw. 516; ir ne durfet iu forhten Diut. 3, 106; si vorht ir Ms. 2, 185<sup>b</sup> Wigal. 6448. noch kein fürhten sich, wol aber ein intrans. bloßes ich fürhte Nib. 55, 3.

dat. bei stan: ich stuont mir (steti) Ms. 1, 38b; wozu

man halte: ich slief mir (dormivi) Doc. misc. 2, 7.

Der acc. noch öfter. sich zürnen (irasci) zornite sich Roth. 1639; meist bloßes zürnen Nib. 119, 1. 394, 19. 809, 4. 1495, 3.

sich vröuwen (gaudere.) ich fröu mich Nib. 156, 3; freuten sich Nib. 440, 4; ich vreu mich Iw. 1754; vreute si sich Iw. 2670.

sich klagen (queri) klagen sich Barl. 34, 40; klagete sich (questa est) Flore 1872; viel häufiger bloftes klagen.

sich schamen. mac ih mih scamen Alex. 3251; si schamte sich Nib. 1622, 4; schamt er sich Iw. 3499. 6313; håt man sich verschamt Ms. 2, 198b. sich miden (abstinere) welt ir iuchs niht miden Nib. 1758, 4; der mettene du dich vermit. cod. pal. 361, 74b. bloßes miden Iw. 1100.

blosses gahen und wænen.

Beachtenswerth sind folgende, nicht in reinmhd. denkmälern, sondern nur in Ecke, Sigenot, Morolt und Rabenschl. heimische formeln, die sich dann auch in das heldenbuch und eine hs. der Nib., den albrechtischen Tit. und sonstwo eingeschlichen haben. sie bezeichnen den volksmäßigen stil des 14. 15 jh., klingen niederdeutsch, begegnen auch bloß für das reflexiv der dritten person, d. h. nie mit mich und dich, nur mit sich, welches sich vieleicht mehr der nhd. dat., als der mhd. acc. ist? auch beschränken sich alle mir zugänglichen beispiele auf die III. prät.

sprach sich (loquutus est) Nib. 1386, 1, 1423, 1 nach der hs. D; Rab. 268; Ecke H. 6. 47. 48. 267; Sig. L. 23. 27. 34; Otnit im heldenb. 9 (nicht bei Mone); Wolfdiet.

143. 187; lied vom alt. Hild.; Albr. Tit. 19, 122.

was sich (fuit) Ecke L. 2. H. 35; Sig. L. 14; was sich unmüezec Morolt 1707; der was sich von ciclâde Albr. Tit. 22, 29; sich was Ms. 2, 233b.

hiez sich (vocabatur) Ecke L. 1. H. 2.

ward sich: ein buch das ward sich funden. Otn. eingangs; es ward sich ein buch funden. Wolfd. eingangs; do wurden sich diu mære kunt getan Morolt 2979.

Nhd. hat der gebrauch des reflexivs noch mehr abgenommen; gen. und dat. kommen gar nicht mehr vor, nemlich bei fürchten steht jetzt auch der acc. sich fürchten : ich fürchte mich, du fürchtest dich, und wahrscheinlich wurde dieses aufgeben des organ. mir, dir herbeigeführt durch das auch zum dat. erhobne sich. Nothwendig ist das pron. noch in sich schämen, sich freuen, sich erinnern, sich besinnen, sich wundern, sich wenden, sich sputen, sich rühmen, sich kleiden, sich waschen, sich nennen (vocari, gemein auch sich schreiben) u. a. Nicht mehr zulässig in meiden, zürnen (doch sich erzürnen), büssen, wähnen. Beide weisen treten ein bei eilen und sich eilen; ruhen und sich ruhen (bes. sich ausruhen); nahen und sich nahen. In den volksmundarten stöllt man noch oft auf intransitive reflexiva, z. b. er erschrickt sich, er heisst sich, er weint sich u. s. w.; volkslieder des 16 ih. bieten manches dergleichen dar. z. b. Forsters frische liedlein: er redt sich (loquitur) klagt sich (queritur) trabe dich röslein! (currito.) Merkwürdig ist noch ein andrer zug der gemeinen volkssprache: sie pflegt gern das reflexive sich auf die erste und zweite person des pl. zu erstrecken, d. h. für uns und euch zu brauchen, z. b. wir bedanken sich, wir haben sich gefreut, ihr habt sich gewundert; vielleicht auch für mich und dich, doch wol seltner.

Die alts. sprache der Hel. zeichnet sich aus durch häufige auwendung des reflexivums bei intransitiven; die abweichung vom ahd. tritt hier um so stärker hervor, da das eigentliche pron. der dritten pers. mangelt, also das goth. sis durch imu und iru, das goth. sik durch ina, sia, it ersetzt werden muß, und desgleichen im pl.; einem goth. ohr würden die folgenden formeln seltsam geklungen haben.

Ich schicke die accusativischen, als die seltneren, voraus. balg ina (iratus est) 156, 10; wendid ina (vertit se) 135, 4. 137, 12; sie ni mugun sie anthebbien (non possunt se sustinere) 86, 16; that sie sie gerewidin (ut se praepararent) 129, 23.

Dativische: was im (fuit) 31, 18. 35, 22. was imu \*) 125, 12. 129, 17. 141, 18, namentlich auch bei dem passivauxiliare: was imu bewunden (circumvolutus erat) 125, 12; siu was iru widowa (vidua fuit) 66, 16; ic bium mi ambahtman (minister sum) 64, 12; bist thi (es) 175, 15; warun im (erant) 35, 9. 121, 13.

queman: quamun im (venerunt) 36, 4.

faran: fuor im (profectus est) 34, 6. 171, 10; im forun (profecti sunt) 176, 9.

gangan: gêng imu (ivit) 33, 24. 34, 16. 61, 1. 73, 1. 130, 14. 137, 2; im nâhor gêng (propius accessit) 64, 4; gang thi hêl hinan! (sanus exi) 119, 7; ganga imu (eat) 119, 20.

giwitan: giwêt imu (ivit) 60, 21. 63, 18. 65, 21. 66, 4. 70, 13. 113, 16. 119, 16. 128, 3. 13. 143, 19; im gewêt 70, 2; im ford giwêt (abiit) 34, 5. 69, 20; imu ûp giwêt 129, 16; giwitun im (iverunt) 110, 1. 112, 9. im Hild. lied steht bloß unreflexives giweit (ivit.)

sithón: maht thu thi sithôn (ire potes) 65, 15.

scridan: scrid thi! (progredere) 32, 17.

stigan: imu gistêg (ascendit) 130, 15.

sittan: sat im (sedit) 38, 16. 19; sat imu 130, 16; sâtun im (sederunt) 35, 9. 110, 19.

standan: stôd imu (stetit) 72, 23.

andrádan (timere): im andriedi (timeret) 4, 4; im andrédin (timerent) 68, 22. 120, 18; andrâdad iu! (timete) 57, 24. 58, 4.

<sup>&#</sup>x27;) im und imu für den dat, sg. schwanken.

hebbian: sie habbiad im tusslien hugi (animo sunt dubio) 113, 15; habdun im mordhugi (necem meditabantur) 129, 5; habde imu grimmen hugi (dira meditabatur) 141, 17; habdun im gewin mikil (resistere conabantur) 130, 11.

libbian (vivere): imu mahti libbien 123, 13; môsti imu libbien 125, 21.

wunian (habitare); imu wunode 128, 3.

Ist in den drei folgenden stellen das im von bigan abhängig oder von dem nachstehenden infinitiv? im thero dådeo bigan wundron 4, 22; bigan im thenkean 9, 24; bigan im samnon 34, 15.

Vermischte fälle: linôdun im (discebant) 115, 14; mênde imu (putavit) 138, 13; wisse imu (scivit) 139, 12; fêng imu (cepit) 36, 3; fiscôdun im (piscabantur) 34, 20; will imu sinc niman (pecuniam accepturus est) 140, 3; scoldi sôkien imu (quaesiturus erat) 137, 16; sôkiad iu (quaerite) 59, 8; ic mi gicôs (elegi) 5, 3; gicurun im (elegerunt) 35, 17. in mehrern der letztangeführten beispiele ließe sich ein lebhafterer dativ, ein casus commodi, annehmen; allein auch der reflexive sinn genügt.

Ags. verhält sich alles beinahe ebenso; doch wird der mediale ausdruck in B. und C. sellner angewendet als im Hel.

für den acc. habe ich mir nur zwei fälle angemerkt, vendan und restan. vend the! (verte te) C. 56, 28; vende hine (vertebat se) C. 34, 33. restadh incit! (manete vos duo) C. 174, 19; hine reste (requievit) C. 95, 25. gerade so steht auch altfries. hini reste (quievit) As. 2.

Dativ. vesan: sceal vesan him on vynne (laetabitur)

gevîtan: gevât him (profectus est) C. 106, 30. 125, 23. 126, 21. 130, 27. 174, 26. B. 466. 3202. 3803. 3924; him gevât B. 51. 1317. 2471. 3202; gevîton him (profecti sunt) B. 599. 2243. aber auch bloß gevîtan.

tredan (calcare): him gräsmoldan träd. B. 3758.

hveorfan (vertere): hvearf him C. 29, 8.

ondrædan (timere): ic me ondræde (timeo) ps. 3. 5. 118, 120; ne ondræde ic me nån yfel (nullum malum timeo) ps. 22, 4; ve us ne ondrædadh (non timebimus) ps. 45, 2; no he him ondred (non timuit) B. 4689; ondredon him (timuerunt) C. 53, 15; ne thearft thu the viht ondrædan (ne timeas) C. 53, 15.

vitan: viste him (novit) C. 29, 2.

Andere intransitiva stehen ohne pron., z. b. vundrian (mirari). Auch die engl. sprache meidet bei intransitiven das reslexiv, man sagt: go, wonder, dread, fear, turn, remember, rejoice, oder be rejoiced, be ashamed, be glad. bei transitiven ist das pron. aber nöthig, z. b. I dress myself.

Mnl. beispiele des reflexivs habe ich nur einige aufgezeichnet; es wird noch andere geben, doch ist kein hem bei was oder sprak, in solchem sinn, zu spüren.

verbelghen (irasci): verbalch hem Rein. 2641.

scamen (vereri): scaems hem (schäme sich dessen) Rein. 2232; scaemde hem (schämte sich) Rein. 1200.

ontsien (timere): ic ontsie mi (timeo) Floris 863; ontsach hi hem (timuit) Floris 1399; hi ontsiet hem (timet) Stoke 2, 503; doch ist das pron. zu entbehren, Rein. 53 bloßes ontsiet, Floris 3306 bloßes ontsach.

verstoten (tremere): verstiet hem (contremuit) Floris 3304, woneben das synonyme versat (entsetzte sich), statt dessen auch wol versat hem stehn dürfte.

Nnl. ist statt hem und haer wieder ein reslexives zich eingeführt (1, 539.) man sagt: zich schämen (vereri) zich ontzetten (sich entsetzen) zich verzetten, auch wol zich ontzien, daneben aber bloßes ontzien und bloßes vrêzen.

Ungleich wichtiger für unsere ganze untersuchung stellt sich das altn. reflexivum, welches dem verbo beständig nachgesetzt und angelehnt zu einem einverleibten, verkürzten und unabtrennbaren suffix geworden ist. in den andern dialecten, wo die stellung des pronomens schwankender und wechselnder ist, hätte das suffix nicht so leicht entspringen können. im altn. aber hat sich aus der mischung des pronomens mit der activen verbalflexion eine scheinbare conjugationsform ergeben. durch abkürzung und entstellung der suffixe ist die unbestimmte, feingefärbte medialbedeutung allerdings noch besser, als durch die nhd. unbetontheit des pron. erreicht, längst unbetont muste es auch schon im altn. gewesen sein, ehe es zur anlehnung geschickt werden konnte; das pron. wirkt fast nicht mehr an sich selbst, sondern nur als grammatischer behelf.

Es ist aber dabei auf mehrfache weise verfahren worden. die eine und älteste art hat beschränkten umfang; sie ist nur in den eddaliedern, nicht einmal bei den spätern skalden, geschweige in der prosa zu treffen. Sie bezieht sich (im reflexiven fall) lediglich auf die erste person. das reflexive mik wird in mk (oder mc) verkürzt und mittelst

des eingeschobnen vocals o an den consonant der ersten pers. geheftet. das gilt eigentlich nur vom präs. und prät. starker conj.; in der schwachen aber muß der vocalische ausgang der ersten pers. in beiden temp. sich von jenem o absorbieren lassen. ohne das eingeschaltete o wäre das suffix in der starken form nicht auszusprechen gewesen; in der schwachen hätte sich mc an die vocalischen ausgänge der flexion schließen mögen; man sieht, daß die starke form den ton angab. zugleich muß das zwischentretende o = u den wurzelvocal a in ö umlauten \*). hiernach wird man die folgenden belege leicht fassen.

oumk (metuo, timeo) Sæm. 42<sup>b</sup> 253<sup>a</sup>, dem sinne nach ganz das goth. ôg mis; hrædhomk (metuo) 182<sup>a</sup> 253<sup>a</sup> = hrædha mik; idhromk 217<sup>a</sup> = idhra mik, goth. idreigô mik; hælome (glorior) 261<sup>b</sup>; rådhome (consilior) 24. 25. 26. 261<sup>a</sup> = rædh mik, den grund des medialen ausdrucks lehrt das lat. deponens; vilnome (desidero) 138<sup>b</sup> = vilna mik; thikkjomk (arbitror) 182<sup>a</sup>; dyljome (celo) 253<sup>a</sup>; siame (circumspicio, metuo) 42<sup>a</sup> 162<sup>a</sup>, gleichsam ich sehe mich um, caveo mihi; létome (ich ließ mich) 23<sup>b</sup>; hétome (ich hieß mich) 47<sup>b</sup> 221<sup>a</sup>; vårumk (fui, alts. was mi) 261<sup>a</sup>; hugdhomk (arbitratus sum) 188<sup>a</sup> = hugdha mik; lögdhome (posui) 23<sup>b</sup> = lagdha mik \*\*).

Eine andere, gleich alte, äußerlich mit der vorigen zusammenfallende, aber völlig verschieden entsprungne weise
ist bisher, wie mich dünkt, noch nicht richtig aufgefaßt
worden. sie gilt bloß für den fall, wo die I pl. den dual
ausdrückt: dem ausgang om wird dann ein k hinzugefügt,
welches aus dem acc. dual. okkr  $(v\tilde{v}i)$  erwächst. alle mir
bekannten belege gehen die I dual. ind. oder imp. an:

<sup>&#</sup>x27;) einige betrachten diese prima sg. auf ome als eine pluralform, der nan nur die bedeutung des sg. überwiesen habe, erklären sie also ans om, mit einem suffix, dann würde die annahme eines eingeschalteten vocals entbehrlich. Diese deutung weist aber den nahliegenden und wahrscheinlichen einfluß des pron. mik völlig ab und versteht selbst das übrigbleibende e nicht, davon abgesehen daß es seltsam ist, der 1 sg. ihre eigne form abzusprechen und für sie den pl. herbeizuholen.

<sup>\*\*)</sup> dieselbe form kommt aber auch zum vorschein für den nichtreflexiven, ummedialen fall, wenn das ome einer dritten person (nicht
der ersten suffigiert wird, z. b. brennome feldr (uritur milli vestis)
403; erome lien (est milli solatium) 84b; stöndome til hiarta hiörr
(stat milli in corde gladius) 1861; yfir oc undir stödhome iötna vegar
(supra et infra me steterunt gigantum vine) 23b; hier müste aufgelöst
werden; brennr mik feldr, er mik lien u, s, w.

erome (sumus ambae, Fenja oc Menja) Grôttas. 1. 15 \*); mælome! (colloquamur, Vafthrudhnir ok Gângrâdhr) 33b; göngome! (discedamus, Grîmnir ok Hripudhr) 40¹; skiljome! (discedamus, Gripir ok Sigurdhr) 179b; hittomk! (conveniamus, Helgi ok Atli) 144b. Ließen sich, was ich bezweiße, fälle dieser form für den pl. anführen, so würde sie aus dem suffix des pl. pron. oss nicht können gedeutet warden; ebensowenig mag ich annehmen, daß sie aus dem ome des sg. erweiternd und unorganisch auf den pl. übertragen sei. vielmehr unterscheide ich jenes o-me von dem eben erklärten om-c. Der reflexive plural sollte nicht anders endigen als auf oms (omz), nemlich das s aus oss ( $\eta\mu\bar{a}_S$ ) entnehmend. wirklich scheint mir diese form in dem vöromz (caveamus) Hyndlul. 29. 32 ed. hafn. gewährt, Rask liest 117b 118² vörunzt, verderbt. ich kenne jedoch nur den einzigen beleg, und nehme ihn nicht für vöromz = vöromse \*\*).

Wie verhielt es sich aber nun mit dem reflexiven ausdruck für die zweite und dritte person? was jene betrift, so kenne ich in den quellen durchaus kein sussik, das sich mit dem pron. thik, yckr oder ydhr berührte. Desto häufiger erscheint es für die dritte pers. und lautet sc, welches sichtbar aus dem acc. sik entsprungen ist und ganz dieselbe verkürzung, die jenes mc für mik, ersahren hat; schon die ältesten hss. kürzen das sc, zc noch weiter in bloßes z ab. die anlehnung dieses sc, z absorbiert in der III. sg. präs. ind. den conson. r, überall sonst ergeht sie auf das leichteste, weil alle übrigen dritten personen vocalisch auslauten.

Das wichtigste für unsere untersuchung bleibt aber einzusehn, daß dieses sc oder z, organischer weise nur für die dritte person eingeführt, in der edda kaum auf die erste angewandt wird, die sich ja ihres eignen suffixes be-

<sup>\*)</sup> erome lese ich mit einer von Thorlacius angesührten hs., der selbst den (activen) pl. erom vorzieht, und Rask (Sn. 147) ändert ohne noth in eru.

<sup>\*\*)</sup> häufiger ist umz für die 1 sg. thikjumz ec (videor) 97b; thöttumz (videbar) 16a 22b 236a; hölludumz (nutabam) 125a, lauter missverständnisse und schreibfehler für thikjume, thöttume, hölludume. das folgt recht klar aus dem unreflexiven räkumz (pepulerunt me) 112a, was nichts anders sein kann als räkumk d. i. räko mik. Wollte man thöttumz nehmen für thötumse, so scheint die anwendung des se für die erste pers. überhaupt erst später und so selten, daß ihr nicht auf einmal fünf beispiele überwiesen werden können, die sich noch anders auslegen lassen.

dient, daß also ome und se gleichzeitig nebeneinander bestehn und sich in verschiedene personen theilen, alle blätter der edda zeigen das angelehnte z für die dritte person in jedem modus, tempus und numerus; kaum für die erste. kvethz (dicit) 1052; seze (circumspicit, cavet) 220b; sez (in gleicher bedeutung) 143a; hygz (arbitratur) 143a; snýz (vertitur) 8b 196a; fylliz (implet se, impletur) 6a; hefiz (elevatur) 8a; snúaz (vertuntur) 156a; hittaz (conveniunt, treffen sich) 9b; minnaz (recordantur) 9b; hrædhaz (metuunt) 8a; quathz oder quaz (loquutus est, sprach sich) 147b 162a; fanz (inveniebatur) 1ª; létz (ließ sich) 161b lézk 260b; settiz (setzte sich) 1382; saz (circumspiciebant se) 1342; gettuz (consiliati sunt) ib 2ª 5b; hittoz (convenerunt) 2ª; géngoz (giengen sich) 5b; thôttuz (videbantur) 232b auch oft für den inf.: berjaz (pugnare secum) 7b; hrædhaz (mealle diese formen sind leicht in ihre bestandtheile aufzulösen.

Hiernach lassen sich nun goth. unangelehnte formen den altn. suffigierten zur seite stellen:

qvitha mis qvithith sis qvith0s ugk gvitham uns qvithand sis gvath mis gyath sis qvêthu ugk qvethum uns qvêthun sis idreigô mik idreigôth sik idreigûs ugk idreigôm uns idreigond sik idreigôda mik idreigôda sik idreigôdêdu ugk idreigôdedum uns idreigôdêdun sik

gvedhome quedhsc (quedhz) qvedhomc qvedhomz qvedhasc (qvedhaz) gyödhome quadhsc (quadhz, quaz) qvådhomc qvådhomz qvådhosc (qvådhoz) idhrome idhrasc (idhraz) idhrome idhromz idhrasc (idhraz) idhrödhome idhradhisc (idhradhiz) idhrödhomc idhrödhomz idhrödhosc (idhrödhuz) nicht alles wird sich hier nach der strenge belegen lassen,

z. b. der günstige zwischen dem sg. prät. qvödhome \*) und

<sup>\*)</sup> das vorhin s. 40 augeführte vårome sollte freilich vörome lauten.

dual. qvadhome vermutete unterschied; im ganzen steht

Zugleich leuchtet aus den mitgetheilten beispielen, und aus andern hervor, daß die bedeutung der altn. formen ganz dem medialen ausdruck entspricht, den wir im goth. ahd. alts. und ags. reflexivum wahrgenommen haben. nirgends waltet ein streng passiver sinn, d. h. der nicht in den medialen aufzulösen wäre.

Mit der zeit aber treten veränderungen ein, für form und bedeutung.

Das suffix sc oder z beginnt um sich zu greifen. einmal muß man zugeben, daß es auch für die zweite person, bereits in der edda, erscheint, vermutlich am platz einer älteren, verdrängten, deren character th war. thû thickiz (videris) 167ª 173b 176b; thôttisca thủ (non videbaris) 68a; thikkiz er (videmini) 221b; minztu (recordaris) 268a \*); nálgaztu! (appropinqua) 47b; überall ist hier durch das beigefügte pron. alle zweideutigkeit gehoben. Sodann suffigiert der inf. allenthalben se oder z, auch da wo die zweite und erste person gemeint ist; ich habe bei den inf. nie das suffix omc oder mc wahrgenommen, obgleich es früher zulässig gewesen sein mag. nam ec frævaz oc vel hafaz (coepi prosperare et bene me habere) 282; muntu lemiaz (contunderis) 144b; hvetjaz lêzt (incitari te passus es) 1872; ydhr siaze (vos metuere) 143b. Diese gewohnheit wird denn auch endlich den übergang auf die erste pers. herbeigeführt haben: das einzige mir bekannte beispiel ist ek minniz (recordor) 138b, vörumz und thôttumz sind vorhin (s. 41. 42) beseitigt worden.

In der isländ. sprache hat sich nun ome völlig verloren und se (oder z) in ein suffix st verwandelt, welches ungefühlt allen und jeden personen hinzugefügt wird und statt der wärmeren medialbedeutung eine abgezogenere auch hier für das bestimmte passiv gültig werdende erzeugt. Die entspringende form aber ist günstig und abwechselnd; in jedem tempus fallen alle drei personen des sg. zusammen.

Die starke conj. zeigt, z. b. in takast (capi) folgende

| präs. | tekst | pl. tökumst | prät. tôkst | pl. tôkumst |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
|       | tekst | takizt      | tôkst       | tôkuzt      |
|       | tekst | takast      | tôkst       | tôkust      |

<sup>\*)</sup> qvaztu (dixisti) 154h kann mediale oder auch active form sein, da die 11. prät. act. qvazt für qvatht bekommt.

pl. tökumst

takizt

prät. tækist

tækist

pl. tœkumst

präs. takist

coni. takist

| conj. takist                                                 | lakizi             | tækist               | lækuzt             |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|
| takist                                                       | takist             | tœkist               | tœkust             |  |
| Die erste                                                    | schwache bei k     | urzsilbigen:         |                    |  |
|                                                              | pl. teljumst       | prät. taldist        | pl. töldumst       |  |
| telst                                                        | telizt             | taldist              | tölduzt            |  |
| telst                                                        | teljast            | taldist              | töldust            |  |
| conj. telist                                                 | pl. teljumst       | prät. teldist        | pl. teldumst       |  |
| telist                                                       | telizt             | teldist              | telduzt            |  |
| telist                                                       | telist             | teldist              | teldust            |  |
| bei langsilb                                                 | igen:              |                      |                    |  |
|                                                              | pl. brennumst      | prät. brendist       | pl. brendumst      |  |
| brennist                                                     | brennizt           | brendist             | brenduzt           |  |
| brennist                                                     | brennast           | brendist             | brendust           |  |
| conj. brennist                                               | pl. brennumst      | prät. brendist       | pl. brendumst      |  |
|                                                              | brennizt           | brendist             |                    |  |
| <ul> <li>brennist</li> </ul>                                 | brennist           | brendist             | brendust           |  |
| Die zweite                                                   | schwache aber:     |                      |                    |  |
| präs. kallast                                                | pl. köllumst pr    | ät. kalladhist.      | ol. kölludhumst    |  |
| kallast                                                      | Kanizi             | Kanadnist            | Konduduzt          |  |
| kallast                                                      | kallast            | kalladhist           | kölludhust         |  |
| conj. kallist                                                | pl. köllumst pr    | ät. kalladhist 🏻 🏻 🏗 | ol. kölludhumst    |  |
| kallist                                                      | kallizt            | kalladhist           | kölludhuz <b>t</b> |  |
| kallist                                                      | kallist            | kalladhist           | kölludhust         |  |
| Die untersche                                                | idung zwischen     | zt und st in de      | er II. und III.    |  |
| pl. macht mai                                                | n abhängig von     | dem th der Il.       | pl. act., wel-     |  |
| ches th mit                                                  | dem suffix st in   | zt verschmelz        | e. Außer den       |  |
|                                                              | ljast , brennast , |                      |                    |  |
| III. pl. präs. ind. zusammentressen, gibt es noch ein sussi- |                    |                      |                    |  |
| giertes part. präs. und prät. alandist, teljandist, brennan- |                    |                      |                    |  |
| dist, kallandist; takizt, talizt, brenzt und kallazt. das    |                    |                      |                    |  |
| scheinen aber später aufgedrungne formen, keine echte,       |                    |                      |                    |  |

Es versteht sich von selbst, daß die altn. sprache überall wo das reflexive pron., zu transitiven gesetzt einen nachdrücklichen, unmedialen sinn haben soll, d. h. überall

liche, brauchbare form.

die vier letzten passiv betrachtet sind sinnlos oder überflüssig, da schon takinn, talidhr, brendr, kalladhr den passiven sinn enthalten, der also nicht erst oder nochmals durch das st ausgedrückt zu werden braucht. um des einzigen hehr vanizt Sæm. 276<sup>a</sup> müste man den Gunnarsslagr für ein neues machwerk erklären. Alle mit st suffigierten part. präs. und prät. enthalten also keine passive, sondern nur mediale bedeutung, und gewähren insofern eine schickwo das nhd. reflexiv betont bleibt, ihr pronomen getrennt setzt, und die suffigierte form vermeidet. dies getrennte pron. ist, wie im goth., der dat. oder der acc., das suffigierte schien nur der acc. So heißt es z. b. bregdha ser (mutare se) giöra ser (facere sibi) hafu ser (habere sibi) was sich nicht in bregdhaz, giöraz, hafaz umsetzen ließe. Nialssaga cap. 1 liest man ätti ser (habuit) lék ser (lusit), verschieden von ättist (habebatur) lêkst (ludebatur). ec fordha mer bedeutet caveo mihi und freilich wird das (neuere?) ec fordhast nicht viel anders aussagen. Sæm. 223² von Brynhild: ådhr sik midhladhi mækis eggiom (antequam se mediam dissecaret gladii acie); hier liegt auf dem sik ein ton, und es steht auch voraus, midladhiz würde den sinn schwächen. gördhir thik frægjan (clarum te fecisti) 155² stärker als gördhisc. aber die grenzen der bedeutungen verlaufen oft in einander.

Verfolgen wir die geschichte dieser form auch in der schwed. und dän. sprache, so ergibt sich ein noch entschiedneres verhärten des ursprünglich medialen ausdrucks in den passiven, dergestalt daß er nun auch für viele fälle gebraucht werden kann, in welchen altn. die s. 18 geschilderte passivumschreibung hätte müssen zur anwendung kommen. ich will zuerst die form erwägen, aus der allerdings etwas geworden ist, warum die übrigen deutschen dialecte die nord. zu beneiden haben.

Das isl. harte st ist ganz beseitigt und bloßes s angenommen worden, das jenem altn. z näher steht, während st seinen ursprung aus sc nicht verleugnet. schon die altschwed, und altdan, gesetze zeigen dieses s überall. Da die activflexionen, gegen die isl. gehalten, im schwed. und dan. beträchtlich mehr abgeschliffen sind, so ergeht die anfügung des suffixes desto leichter, ja die formen sind dadurch gefälliger geworden. doch fallen sie im dän. allzusehr zusammen, das schwed. hält eine glückliche mitte zwischen bedeutsamkeit der flexion und wollautiger erweichung; einige stufen und übergänge lassen sich hierbei nachweisen; altschwed. denkmäler des 14. 15 jh., wie sie der I pl. act. noch den ausgang om bewahren (1, 998) bilden auch die suffigierte form auf oms, tagoms (capimur) togoms (capti sumus) kalloms (vocamur) kalladoms (vocati sumus), während späterhin die erste person ganz den ausgang der dritten empfängt, einen beleg gewährt z. b. die um 1390 ins schwed. übersetzte vita Anscharii (Holm, 1677) p. 19 styggioms (detestamur). auch behaupten die III pl.

prät. der schwachen conj., wie der starken, die endung os, z. b. röddos (timebant) ebendas. 111 und statt des späteren es pflegt is zu gelten.

Schwed. starke conjugation, tagas (capi): präs. tages pl. tagas prät. togs pl. togos tages tagens togs togens tages tagas togs togos. erste schwache conjugation, brannas (uri): pl. brännes prät. brändes pl. brändes brännes bräunens brändes brändens brännes brännas brändes brändes. zweite schwache conjugation, kallas (vocari): pl. kallas präs, kallas prät. kallades pl. kallades kallas kallens kallades kalladens kallas kallas kallades kallades. nicht unvortheilhafte im dän. verloren gegangene unterschei-

Dän. starke conjugation: tages (capi) präs. tages pl. tages prät. togs pl. toges tages togs toges' tages tages togs toges erste schwache, brännes (uri): prät. brändtes pl. brändtes brännes brännes

brännes brännes brändtes brändtes brändtes brännes brännes brändtes. zweite, kaldes (vocari):

pl. kaldes prät. kalledes pl. kalledes kaldes kalledes kaldes kaldes kalledes kaldes kaldes kalledes kalledes. für das prät. ist aber heutzutage auch kaldtes, wie im act.

kaldte, eingerissen.

dung einzelner endungen.

In den prät. beider sprachen pflegt die passive bedeutung häufig auch durch die umschreibung ausgedrückt zu werden, z. b. schwed. statt brandes: var oder blef brand; wo es darauf ankommt, den passiven sinn fühlbar zu machen, wird lieber umschrieben, z. b. man sagt dän. nicht jeg hialpes, sondern jeg blev hiulpet, nicht han stakkes, sondern han blev stukket. Den part, präs, und prät, mit dem suffix gebührt überall mediale bedeutung und es besteht ein feiner, im schwed. mehr als im dän. gefühlter unterschied zwischen dem rein activen sinn von tagande, kallande und dem reflexiven von tagandes, kallandes. letztere

verbinden sich gern mit dem verb. komma (oben s. 8) \*), die innere beweglichkeit zu bezeichnen. den gebrauch des sussigierten part. prät. lehren prät., die mit ihm und mit hasva gebildet sind, z. b. träden hasva blomstrats, die bäume haben geblüht, d. i. haben sich geblüht; jag har hämnats, ich habe mich gerächt: in solchem fall knüpst das reslexiv sich nie an das hilswort hasva, stets an das part. man könnte nicht sagen: träden hasvas blomstrat.

Wenn gleich der passive gebrauch im ind. und inf. vorherscht, so haben sich dennoch viele wahrhafte medialbedeutungen bei intransitiven erhalten, die genau zu den oben erörterten der übrigen dialecte passen, ja einzelne verba werden nur reflexiv, niemals activ, folglich auch nicht passiv gesetzt, z. b. schwed. rädas, dän. räddes, altn. hrædhaz, dem goth. Ggan sis u. s. w. vergleichbar; schwed. nalgas (appropinquare); schwed. blomstras (florere), dän. aber bloß blomstre. neben dem schwed. transitiv hämna (ulcisci) besteht das reflexiv hämnas (ulcisci se.)

Hier fragt es sich nach dem unterschied zwischen angehängtem und getrennt gesetztem reflexiv? da jenes für die passive bedeutung üblicher wurde, so muste man dieses für die mediale zu verwenden suchen. irre ich nicht. so drücken die Dänen das schwed, hämnas lieber durch häune sig, als durch hävnes aus, und sagen eher närme sig als närmes. In Dänmark scheint der größere einfluß des nhd. für das reflexiv mehr die getrennte setzung herbeigeführt und eben darum der sufligierten form mehr den passiven sinn verliehen zu haben. Inzwischen finde ich auch in schwed. volksliedern, noch häufiger in dän., getrenntes pronomen für das medium, namentlich bei den verbis gehen, stehen, reiten, ganz wie oben s. 37. han går sig Sv. V. 1, 35; rider han sig das. 1, 67; han red sig D. V. 1, 85. 239; du skal dig udride 1, 83; vi ville ride os 1, 139; jeg vil mig ride Hildebr.: gik sig, red sig, stod sig. deutsche myth. anh. s. CXLVIII. auch schon der altschwed. hertog Fredrik 83: han ridher sik. Dän. mag es oft gleichviel sein den einen oder den andern zu wählen, z. b. forbarmes oder forbarme sig; det händes oder det händer sig. Aber die strenge bedeutung, sogar des bestimmten passivs, wie sie mit der dan, und schwed.

<sup>&#</sup>x27;) aus den DV. ist noch vieles zu belegen: kom ridendes 1, 183; kom flyvendes 1, 186; blev sörgendes 1, 195.

suffigierten form kann verbunden werden, wäre in der ursprünglichen altn. fassung des suffixes ganz unmöglich gewesen, z. b. wenn Holberg sagt: man saae fornemme standspersoner lyses hiem af deres piger. hier darf statt lyses kein lyse sig stehn.

Ich beschließe die erörterung des reslexiven verbums mit allgemeineren betrachtungen.

Wenn sich die medialform an einem verbum nicht entwickelt hatte, so musten die Griechen wo es daran lag, die beziehung des subjects auf sich selbst zu bezeichnen, ebenfalls zu dem reflexivpronomen ἐμαντόν, σεαντόν, ἐαντόν greifen; oder auch da konnten sie es, wo jener bezug schärfer, als durch das gelinde medium, ausgedrückt werden sollte, d. h. wo wir nhd. meist das reflexiv betonen. der große vorrath und die gangbarkeit der medien machte aber die anwendung des äußerlichen behelfs ungleich seltner als in den neueren sprachen.

Die lat. sprache besitzt nur solche media, deren activ außer gebrauch gerathen ist, die folglich auch kein passiv zeugen (passivbedeutung ablegen, deponentia). etwa gleichen sie unsern deutschen, die bloß mit dem reslexivum vorkommen; z. b. jenes schwed. rädas, oder das nhd. sich das ist eine historische. freuen (laetari), sich schämen. nicht im begrif der wörter beruhende entwicklung; so gut ein altn. activ hrædha (terrere) besteht, oder das nhd. erfreuen activ ist, darf auch ein älteres, längst verschollenes lat. act. loquo angenommen werden, von welchem die medialform loquor übrig bleibt, einzelne verba vereinigen mit dem prät. depon. ein präs. intransitiver activform: gaudeo, gavisus sum. Im ganzen aber muß das latein schon mehr seine zuslucht nehmen zu dem reslexiven pron. als das griechische.

Seit dem untergang der lat. depon. und passivform steigt aber die nothwendigkeit des reflexiven ausdrucks in den romanischen sprachen außerordentlich, wie in den deutschen, derselben ursache wegen. Wenn das lat. dicitur, legitur (wolverstanden, das unbestimmte passivum) in ein ital. dicesi, leggesi, ein franz. se dit, se lit gewandelt werden mag, wäre solch ein lat. se dicit, se legit unzulässig gewesen. Aber auch in lat. activen wird der intransitivbegrif gesteigert; das franz. se taire entbehrt das pron. nicht mehr, dessen das lat. tacere, das goth. thahan nie bedarf. zumal ist die franz. sprache reich an reflexiverben und ihr verhältnis zu der deutschen darf dabei nicht

auser acht gelassen werden: se réjouir, s'étonner, s'épouvanter, se repentir, se plaindre, s'habiller u. s. w. Das ital. und span. pron. dritter person kann sich, den umständen nach, anlehnen (desiderarsi, partendosi, decirse, convenirse), oder dem verb. vorhergehen.

Alle slavischen sprachen, gleich uns ohne passiv und medium, bilden eine menge von reflexivzeitwörtern, ohne das pron. anzulchnen. und zwar lediglich mit dem pron. der dritten person, das (wie das altn. suffix) zugleich die I und II vertritt, z. b. böhm. diwjm se (miror) diwjs se (miraris) diwj se (miratur) diwjme se (miramur) diwjte se (miramini) diwj se (miratur); sloven. fe vefelím (gaudeo) fe vefelífh (gaudes) fe vefelí (gaudet) fe vefelmo (gaudemus) fe vefeltè (gaudetis) fe vefelé (gaudent) \*). Das lassen die nord. reflexiva nur bei der accretion des pron. zu; sobald es getrennt steht, richtet es sich nach dem subject, und das dän. jeg rider mig dürste nie heißen jeg rider sig.

Das medium, wie ich glaube, ist eigentlich und ursprünglich unbestimmt (s. 4.) d. h. nur auf das subject, nicht auf einen andern gegenstand gerichtet; ersatz in den sprachen, die seiner verlustig gehn, wird ja eben durch das zurückführende reflexivpronomen bereitet. das medium ist rühriger als das intransitive activum, rückhaltender als das transitive, in beiden fällen wächst mit der medialform die innigkeit des begrifs.  $ij\delta\sigma\mu\alpha\iota$  bedeutet ich bin froh in mir, seelenvergnügt, ein intransitives  $ij\delta\omega$ , wenn es vorhanden wäre, würde nur aussagen ich bin froh; umgekehrt hat sich die sprache an kein zhaiouat, ich weine bei mir, um mich gewöhnt, bloß an αλαίω, ich weine. wiederum scheint λούμαι, ενδύομαι weniger als λούω, ενδύω εμανvov. Weil aber die activen bedeutungen so nahe an mediale, die transitiven so nahe an intransitive reichen, so ist unvermeidlich, daß nicht die medien zuweilen die bestimmtheit der activa annehmen sollten. es darf daher von ihnen ein acc. abhängen; nach homerischer weise wird gesagt λούμαι απο βρότον, ich wasche mir das blut ab, und ebenso kann es heisen ενδύομαι χιτώνα, ich lege mir das kleid an, der sinn haftet in der verdeutschung auf dem mir. die begrifsversetzung läßt sich durch die umstellung

<sup>&</sup>quot;) noch auffallender ist uns, dass such das auf das subject des satzes bezügliche possessiv in der dritten person ausdrücken, z. b. böhm. eti otce sweho y matku swau (honora patrem tuum et matrem tuam), d. i. wörtlich: patrem suum et matrem suam.

unseres ich wasche mich in wasche mir, wodurch ein acc. des obj. gestattet wird, erläutern. darum scheint auch das reflexive goth. sis leichter als sik. Die nord. suffixform regiert ebenso unbedenklich den acc., z. b. nålgaztu mic! (appropinqua ad me) Sæm. 47b; jag rädhis ey thina agha (non metuo minas tuas) hert. Fred. 1001. Was die getrennt stehenden reflexivpronomina betrift, so hindert der dat. keinen vom verbo abhängigen acc., z. b. goth. ni degith izvis ins (μή φοβηθήτε αὐτούς) Matth. 10, 26; neben dem persönlichen acc. wird der objective schwieriger. Ganz gewöhnlich fordern die lat. deponentia den acc.; ihre abgesondertheit hat sie fast wieder dem begrif des act. zurückgeführt und nur die wenigsten z. b. laetor, morior behaupten intransitive medialbedeutung.

Das gr. medium war, seinem wesen gemäß, aus einer mischung passiver und activer form entsprungen, der character des persönlichen pron. hat auf seine flexionen keinen größeren einfluß als auf die activischen; das lat. deponens hält sich (von den participien abgesehn) streng an die form des passivums; ein goth. medium, wenn es darf vermutet werden (s. 22) gründete sich auf geringe modification der passivform. völlig anders war der weg den die nord. sprache bis zu ihrem passiv nahm. sie gelangte dazu allmälich erst durch die ersatzmittel, deren man sich äußerlich zum ausdruck medialer bedeutung versichert hatte. Niemals ist den hoch und niederdeutschen, romanischen und slavischen sprachen aus gleichem ersatz solch ein neunord. passivum erwachsen.

## Medialintransitive, medialpassive bedeutung.

Das medium vermag in unserer sprache häusig durch das bloße intransitive activum ausgedrückt zu werden, denn die begrisse beider sind sich verwandt. das intransitiv ist nothwendig unbestimmt und objectlos, das medium liebt die unbestimmtheit. aber das medium, wie wir sahen, kann aus transitiven und aus intransitiven hervorgehn und ist eine neue, ost unmerkliche verwandlung beider.

Intransitiva und transitiva werden nicht selten durch besondere form geschieden, dergestalt daß dem starken verbum intransitive bedeutung, dem abgeleiteten schwachen trausitive beiwohnt, goth. sitan (sedere) satjan (collocare); ganisan (servari) nasjan (servare); ligan (jacere) lagjan (ponere); brinnan (ardere) brannjan (urere); urreisan (surgere) urraisjan (erigere); sliupan (repere) slaupjan (exuere, im durchkriechen abstreisen) u. s. w. allein die form hält lange nicht schritt mit dem begrif; auch das starke verbum vermag schon transitiv zu sein und dann gewährt das abgeleitete schwache nur eine andere modification, z. b. fraliusan (perdere) lausjan (solvere); vindan (nectere) vandjan (vertere) vgl. usvindan (flectere, plectere) Marc. 15, 17. usvandjan (reflectere, avertere) Matth. 5, 42. von vielen wurzeln gilt aber nur die eine oder die andere form, neben lisan (legere) kein lasjan und neben gramjan (ad iram provocare) kein griman. Hieraus solgt daß der unterschied zwischen intransitivem und transitivem sinn nur hin und wieder durch die form sestgesetzt in den meisten fällen durch den gebrauch gewahrt werden muste, ja es kann dieselbe wortbildung zugleich beider bedeutungen fähig sein.

Es gibt verba, die bloß intransitiv verwandt werden, z. b. sein, werden, kommen, wachsen, hungern, dürsten, blühen, erwarmen, grünen, namentlich die s. 23 aufgeführten goth. auf na; eine größere zahl ist bloß transitiv, z. b. essen, trinken, greifen, lieben, wärmen, stärken, schwächen, verletzen, grämen, bei welchen allen nach dem gegenstand ihrer thätigkeit gefragt werden kann. Will sich der medialbegrif an transitiven entwickeln, so bedarf er dazu des reflexiven pronomens; dieses kann auch mit intransitiven verbunden werden, häufig entsprechen schon die baaren intransitiva ungefähr der medialen bedeutung.

Gewisse verba, und voraus starkformige, stehn den umständen nach bald intransitiv bald transitiv, z. b. schlagen ist intransitiv in den redensarten: er schlägt aus der art, er ist zu boden geschlagen; braten: der apfel brät; kochen: das wasser kocht, während man transitiv sagt: den apfel braten, das wasser kochen. brechen bedeutet transitiv frangere, intransitiv dissilire, enzweigehn, z. h. das eis bricht, das glas bricht, mein herz, mein auge bricht, der faden brach, es muß biegen oder brechen. mhd. daz der walt nider brach Iw. 658; sin herze brach Iw. 4948. ebenso reissen: das band zwischen uns reißt, der faden riß. schiessen bedeutet transitiv cito mittere, intransitiv stürzen, z. b. thränen schossen ihm aus den augen. mhd. er schoz nider von dem marke, tôt ze dem lande, von dem rosse Råb. 407. 409. 438: daz swert schûz im von handen Sigenot 18; úz der scheiden Iw. 3945; daz viur im ûz dem munde schôz Iw. 3842 u. s. w. scheiden ist einmal das transitive trennen, separare, dann aber das

intrans. weggehn, discedere. diese intr. bedeutung drückt z war Ulf. durch das reflexivum aus skáidan sik Luc. 9, 33. I Cor. 7, 15, allein er läßt dafür auch schon das bloße skáidan gelten, gerade in der zuletzt angezognen stelle heißt es skáidith sik γωρίζεται, skáidái γωριζέσθω, und skáidan γωρισθήναι I Cor. 7, 10 vgl. oben s. 31. mhd. beispiele des intr. scheiden in Beneckes wb. zu Iw. 359; Nib. 280, 2. Doch haben auch schwachformige diese doppelnatur, z. b. bleichen, glühen, rollen, heilen; intransitiv das garn bleicht, die flamme glüht, der wagen rollt, die wunde heilt: transitiv: das garn bleichen, das eisen glühen, die kugel rollen, die wunde heilen. verzeichnisse aller intransitiva, nach den verschiednen deutschen sprachen zu liefern kann hier nicht meine absicht sein, es kam nur darauf an ihre berührung mit dem medialbegrif anzuzeigen.

Dagegen möchte ich absondern von ihnen und näher besprechen die activa, welche neben dem transitiven sinn zugleich einen pussiven entfalten, und in dieser beziehung eine vergleichung mit den lat. neutralpassiven vapulo und veneo gestatten, wiewol diese nur passiv, und nicht da-

neben auch activ gebraucht werden.

Hierher gehört zuvörderst das wort heissen. doch das goth. háitan finde ich nie so gebraucht, den begrif vocatur drückte lediglich das goth. pass. háitada aus, z. b. baúrg sei háitada Nazaraíth Luc. 1, 26; sunus háuhistins háitada Luc. 1, 32; saci háitada Didimus Joh. 11, 16; háitans vas namin Malkus Joh. 18, 10. das activ háitan steht rein activ: háiháitun ina ἐκάλουν Luc. 1, 59. Allein das ahd. heizan bedeutet häusig vocari: Jôhannês scal er heizan O. I. 4, 30; Annâ hiaz ein wîb thar O I. 16, 1; Pêtrus scalt thu heizan O. III. 12, 31; thaz wazar heizit ouh sô thar O. III. 21, 25; dat Hiltibrant hêtti mîn fater, ih heittu Hadubrant. Hild. 17; ohne daß dadurch die active verwendung ausgeschlossen würde: heiz inan (voca eum) heilant! O. I. 8, 27; giheizent sînan namon T. 5, 9; gihiez sînan namon T. 5, 10; thiu ist giheizan Nazareth T. 11, 4; ther giheizan ist Pêtrus T. 19, 1. Auch mhd. wechseln beide weisen: der was geheizen Lanzelin Reinh. 19; der hiez Diezelin Reinh. 221; her Bertîn hiez Reinh. 783; er ist geheizen Heinrich Reinh. 1788; Kriemhilt was sie giheizen Nib. 2, 3; Sîfrit was geheizen Nib. 22, 1; frou Uote ir muoter hiez, ir vater hiez Dankrat Nib. 7, 1 u. s. w. Nhd. überwiegt die passive bedeutung, und nur wo sich die rede auf ein bestimmtes object richtet, muß das reine activ gebraucht werden: ich heiße dich meinen freund; das thier wird von den

leuten sommerkalb geheißen. Nicht weniger alts. nach Hel.: Zacharias was hie hêtan 3, 2; Gabriel bium ic hêtan 4, 7; Maria was siu hêtan 8, 2; Simeon was he hêtan 14, 12; the hêten was Herodes 83, 2; Kaiphas was he heten 126, 22; aber auch: that he Johannes hêtan scoldi 7, 3; ne hêt er giewiht sô 7, 5; thiu burg Hiericho hêtid 111, 4; ia dicht hinter einander: Simon was he hêtan, hêt oc Bartholomeus 38, 4. Aus ags. gedichten kenne ich die medialpassive bedeutung nicht, es heißt immer: sceal vesan Ismahel håten C. 138, 4; väs se grimma gäst Grendel håten B. 204; väs min fäder Ecgtheov håten B. 524. 743; Viglåf väs håten B. 5200. doch möchte ich fälle übersehen haben, denn auch im altfries. nl. und nord. haftet vollkommen der doppelte brauch. Julius and Octavianus hîton As. 1; ther is ehêten Synay As. 1; thi êrosta hît Eucherius As. 4: ic ben Floris gheheten Fl. 3652; het si 3966. edda Sæm. ist der unactive sinn der häufigste: Alvis ec heiti 482; Vingthorr ec heiti 48b; Sigurdhr ec heiti 186b; gaufugt dŷr ec heiti 186b; Sigmundr hêt minn fadhir 187a; Gripir heitir 1722; Andvari ec heiti, Oinn hêt minn fadhir 181ª. seltner: Hnikar hêto mik 184ª. Gleich dem heizan ahd. auch quedan (dicere) für dici. quhidit (dicitur) Is. 4, 9, bei N. häufig taz chit (dicitur) Bth. 10. 12. chit er Bth. 12; alsiz quît (uti dicitur) W. 6, 8. 10, 3. 16, 5. 18, 15.

Ulf. übersetzt das act. περιτέμνω durch bimáita: bimáitan thata barn Luc. 1, 59; du bimáitan ina Luc. 2, 21; bimáitith mannan Joh. 7, 22. aber er hat auch für das pass. περιτέμνομαι wiederum nichts anders als die activform bimaita. baidiths vas bimaitan ηναγκάσθη αξortungivat Gal. 2, 3; nauthjand izvis bimaitan arayzaζουσιν υμάς περιτέμνεσθαι Gal. 6, 12; vileina izvis bimáitan θέλουσιν ύμας περιτέμινεσθαι Gal. 6, 13; auf den inf. in diesen drei stellen würde ich hier weniger gewicht legen, ganz beweisend sind aber die folgenden: ni bimáitáu μη ειεφιτεμνέσθω I Cor. 7, 18; jabái bimáitith έαν περιτέμνησθε Gal. 5, 2; schwierigkeit macht bimáit ahtáudogs περιτομή οπαήμερος Phil. 3, 5; da er den dat. des gr. subst. schwerlich durch den acc. bimáit wiedergegeben haben kann, so vermute ich, daß er ein negierunge vor sich hatte und bimáimáit schrieb, dann ist alles in ordnung und das circumcisus der vulg. stimmt; wie man sich auch darüber entscheide, der passive sinn von bimáitan steht ohnedas fest. das part. prät. bimáitans I Cor. 7, 18; Gal. 5, 3. Der neben jenem bimáitáu 1 Cor. 7, 18 vorkommende imp. medii έπισπασθω lautet goth. ufrakjai (attrahat) und hat kein bedenken. Jenes bimáitan für das gr. passivum war ohne zweifel mit allem bedacht gewählt, statt bimáitáu hätte die goth. form bimáitáidáu leicht zu gebot gestanden. Ein ahd. pimeizan, pisnîtan auf gleiche weise gebraucht kenne ich nicht.

Bei einem weiter hierher gehörigen ausdruck will ich nicht von unserer sprache ausgehn, in lat. hss. muß sich wenigstens schon seit dem 4 jh., weiter als die paläographie hinauf reicht, die seltsame schlußformel explicit gefunden haben. Hieronymus in einem a. 384 geschriebnen brief, ep. 28 ad Marcellam (opp. ed. veron. 1, 135) sagt bereits: solemus nos completis opusculis ad distinctionem rei alterius sequentis medium interponere explicit aut feliciter aut aliquid istiusmodi. was bedeutet dies unlateinische wort? offenbar soviel als explicitum est, aber die Römer konnten sich der activen formen explicat oder explicuit nicht in passivem sinn bedienen, darum taugt die deutung des explicit aus explicuit (nouv. traité de dipl. 3, 388) wenig. es scheint der beginnenden formel incipit fehlerhaft nachgebildet, welches schon in classischem latein passivisch gesetzt werden durste: incipit annus, incipit febris = incipitur. Nun aber gebraucht der goth. schreiber sein ustiuhan (consummare) und anastôdjan, dustôdjan (incipere) gerade so medialpassivisch: du Rumônim ustáuh; du Kaúrinthium A. ustáuh, du Galatim ustáuh, du Aifaísium ustáuh, du Kaúlaússáim ustáuh; als eingangsformel aber: aívaggélió thaírh Marku anastôdeith, alvaggeljô thairh Lukan anastôdeith; alpistule du Aifalsium anastôdeith; du Kaurinthium anthara es heißt nicht ustauhan ist, oder ustiuhada, noch anastodjada; wol aber muß für ἐγράφη am schluß der beiden Cor. briefe und des Röm. briefs gesagt werden: du K. fruma mélida ist, du Rumônim 'mélith ist. jene goth. verba werden sonst, außerhalb dieser formeln, reinactivisch construiert, z. b. ustauh thô vaurda συνετέλεσε τους λόγους Matth. 7, 28; ni ustiuhith baurgs μή τελέσητε τας πόλεις Matth. 10, 23; dustôdida timbrjan Luc. 14, 30.

Dieselben formeln lauten aber auch in franz. hss. ici commence, ici finit; wie wir heute sagen; hier fängt das buch an, hier endet die handschrift\*).

<sup>&#</sup>x27;) in altn, hss. am eingang: her hefr upp sögu, her byrjar sögu; am schluß: her lŷkr sögu. der acc. sögu nöthigt in den verbis active bedeutung anzunehmen und einen nom. für den schreiber oder autor zu subintelligieren.

Und nicht bloß in solchen formeln, auch sonst können wir nhd. die verba der begriffe beginnen und endigen medialpassivisch verwenden: das spiel beginnt, die schlacht begann, das lied hebt an, die zwietracht endet, die erzählung schließt u. s. w. überall sagt man hier nicht leicht: beginnt sich, schließt sich, noch wird begonnen, geschlossen, obschon beides auch zulässig wäre.

Mhd. findet man enden bald für finire, bald für finiri, letzteres belegen: mîn lîp sol enden Iw. 4173; daz jârzil sol enden Iw. 2942. in beiderlei ausdruck das ahd. entón. belege bei Graff 1, 359.

Eigenthümlich der nhd. sprache ist das impersonale es gibt, was übersetzt werden kann datur, es gab, es hat gegeben (franz. il y a, il y avait), ich werde da wo von den persönlichen verbis zu handeln ist, darauf zurückkommen; schon der mhd. periode ist es gänzlich unbekannt, geschweige der frühern.

Endlich die passive bedeutung von sehen, die dem lat. videri entspricht: das sieht gut, das nimmt sich gut aus, erscheint vortheilhaft. wir verwenden jetzt häufiger dafür: aussehen, sich ansehen. Fischart und seine zeitgenossen öfter sahen = aussahen, z. b. Garg. 217b. Mhd. dô er sô wiltlichen sah (videbatur, aspiciebatur) Wh. 270, 7; ouwi wie eislicher sach Iw. 450; sach gar tiuvellichen Ls. 2, 648; wülvischen sach Bit. 91a; wie sicht er so windschelch u. grimm. H. Sachs. doch liese sich das verbum auch activ auslegen: er sieht (schaut) wild aus den augen? das ahd. chisehet (cernitur) aus Is. 9, 5 kann nicht hieher genommen werden, denn es müste chisihet stehn; der übersetzer stellte das lat. wort um in cernitis, chisehet.

Freilich begegnen in der medialbedeutung sich intransitive und passive; jenes das wasser kocht, der faden bricht läßt sicht ebenwol auffassen: aqua coquitur, filum rumpitur\*), oder er heißt, das buch beginnt ist auflösbar in: er nennt sich, das buch beginnt sich. umgekehrt aber vertrüge die redensart: die thräne schießt keinen passiven ausdruck, die: du heißest mein freund keinen reflexiven. Niemals jedoch scheint organischerweise dieser passive ausdruck ein wirkliches passivum zu begründen, er kann daher

<sup>&</sup>quot;) die bekannte franz. formel sauve qui peut! bedeutet salvetur qui potest,

nicht bestimmt werden; man sagt nicht: ich heiße von dir

(nominor a te) \*).

Soviel glaube ich wahrzunehmen, daß die nachgewiesene vielsache mischung transitiver, intransitiver und passiver bedeutung in der älteren zeit geringer ist, und nur um sich greist je mehr sich die organischen verbalformen zu grunde richten. der Gothe kennt bloß sein transitives häitith und sein passives häitada, er sagt nicht die wunde heilt, sondern gahälnith, und trennt dies intransitiv von transitiven häileith (sanat). übersluß beinahe, wenn ihm außer gaskäidnan ( $\chi \omega \rho i \zeta \epsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$ ) I Cor. 7, 11 auch skäidan intransitiv gelten kann (s. 52.) doch bimältan, ustäuh und anastödeith folgen schon der spätern weise, die uns jetzt allerdings einer menge von lästigen umschreibungen überhebt.

Übergänge aus activer in mediale bedeutung bei den Griechen haben etwas ähnliches, αὐξάνω z. b. brauchen die dichter für αὐξάνομαι.

Die vorgenommene betrachtung des deutschen verbalgenus wird erst abgeschlossen durch einen anhang über das eigenthümliche verhältnis des infinitivs und der participien in dieser beziehung.

## Genus des infinitivs.

Der infinitiv ist eine art substantivierung des verbums, dessen regeres leben dabei aufhört; der persönliche ausdruck und der numerus gehn verloren, eine übertragung der tempusunterschiede ist dabei noch denkbar und ich werde darauf im dritten cap. zu sprechen kommen. hier fragt es sich, wie und in welcher weise das genus am inf. erscheine?

Die lat. sprache weiß ihre beiden, die griech. ihre drei genera auch am inf. förmlich hervorzuheben. unsere deutsche, wie sie fast nur ein activum hat, ist auch nur einer einzigen form des inf. fähig. sie muß also das genus am inf. entw. umschreiben oder ganz unausgedrückt lassen.

Umschreibungen des inf. pass. laufen den für den ind. angewandten analog. Doch ist bemerkenswerth daß Ulf.,

<sup>\*)</sup> Lohengr. 129: dô die Cristen in sweize suten von den Sarazin, heißt nicht sowol coquebantur a Saracenis, als sudabant, efficientibus id Saracenis.

der des präs, vairtha dort noch nicht bedarf, hier nicht umhin kann, sich des vairthan zu bedienen, natürlich, weil das prät, varth auch an dem activen inf. unausdrückgahulith vairthan verdeutscht Matth. 8, 24 zahvareodae. allein die umschreibung ist selten und offenbar ungeläufig. ob er auch hätte sagen können: gahulith visan? ich bezweisle es nicht, kenne aber keinen beleg. Ahd. umschreibungen sind ganz in der ordnung: mahti chiboran werdhan (potuit generari) Is. 2, 2; scal werdhan chihaldan (salvabitur) Is. 9, 2; ni scal keunfrewit wesan (non debet contristari) K. 16b; farcikan wesan (denegari) K. 39b \*); wolti inan ginemnitan wesan (vellet eum vocari) T. 4, 12; ih scal fon thir gitoufit werdan (a te debeo baptizari) T. 14, 2; zwei stellen der hymn. geben bloß das particip, mit auslassung des auxiliars: incaleitit (induci) 2, 10; lônôt (munerari) 26, 10. Ich brauche das eintreten dieser umschreibungen für die übrigen dialecte nicht durchzuführen; auch sind schon oben beispiele gegeben worden, man erinnere sich, daß namentlich der altn. inf. pass. nur mit verdha und dem part. ausgedrückt werden darf und erst im neunord. die form -as und -es dafür eintreten kann; wiewol auch noch ein schwed. blifva kallad, ein dän. blive oder vorde kaldt daneben zulässig ist.

Weit wichtiger scheint die erforschung der fälle, in welchen die passive bedeutung des inf. gar nicht bezeichnet, d. h. die active form auch für sie verwendet wird.

Wir haben vorhin gesehn, daß einzelne verba überall neben dem activen einen passiven sinn an sich tragen,

Der goth. inf. bimáitan drückte nicht bloß περιτέμινειν, sondern auch περιτέμινεοθαι, περιτμηθήναι aus. so behandelt aber Ulf. die inf. anderer verba, denen sich in den übrigen modis gar keine passive bedeutung zutrauen läßt, ja er steht nicht an, solchen inf. den obliquen casus beizufügen, durch welchen das pass. bestimmt wird. armáión ni táujan in andvairthja mannê du saihvan in, ελεμασσύντην μή ποιεῖν εμποσσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς το θεωθήναι αὐτοῖς Matth. 6, 1, bei T. heißt es an dieser stelle: thaz ir gischan sit; warth than gasviltan thamma unlêdin jah briggan fram aggilum, ἐγένειο δε ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεγθήναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων

<sup>&#</sup>x27;) man sehe auch die falschübersetzten inf, lat, deponentia: kihuorban wesan (reverti) K. 395 und die s. 13 schon gegebenen belege.

Luc. 16, 22; atgaggandeim manageim dáupjan fram sis, έκπορευομένοις οχλοις βαπτισθήναι υπ' αυτού Luc. 3, 7; garunnun hausjan jah leikinon fram imma, συνήργοντο ακούειν και θεραπεύεσθαι υπ' αυτού Luc. 5, 15; atgibada du ushramjan, παραδίδοται είς το σταυρωθήναι Matth. 26, 2 (bei T. thaz her werde erhangan); melida du qubairhtjan usdáudein, εγραψα είνεκεν του φανερωθήναι την σπουδήν II Cor. 7, 12; goth thus ist galeithan in libáin haltamma, than tvans fotuns habandin gavairpan in gaiainnan, καλον έστί σοι είςελθεϊν είς την ζωήν χωλον, η τούς δύο πόδας έχοντα βληθήναι είς την γεενναν Marc. 9, 45 und ebenso 9, 47 atvairpan (βληθήναι), Matth. 18, 8, 9 fehlt zur vergleichung; vilda fram izvis gasandjan mik, εβουλόμην ύφ' ύμων προπεμφθήναι II Cor. 1, 16. hier ist zwar das mik hinzugefügt, es kann aber kein reflexives sein, wie sich schon aus fram izvis ergibt. allen diesen beispielen hat der inf. seine vage, substantivische natur, in die auch ein passiver sinn gelegt werden kann; man setze die subst. beschauung, hinbringung, taufung, heilung, kreuzigung, offenbarung, hinwerfung, sendung, oder gebe bloß den das subst. hervorhebenden artikel bei: zum sehen, zum taufen, zum heilen, zum kreuzigen, so wird sich die passive bedeutung ziemlich leicht noch heute finden.

Unverkennbar sucht aber dennoch anderemal Ulf. dieser construction auszuweichen. er löst sie in eine conjunctionelle auf: ἀναγνωσθήναι, ei ussigváidáu I Thess. 5, 27; δικαιωθήναι, ei garaihtái dômjáindáu Gal. 2, 17; oder er wählt dafür ein goth. intransitivum: gagavairthnan (reconciliari) II Cor. 5, 20; saurgan λυπηθηναι Il Cor. 7, 11. In der bekannten stelle Marc. 10, 45 wo der urtext den inf. pass. und act. unmittelbar hinter einander hat ovn ήλθε διακονηθήναι άλλα διακονήσαι, ließ sich nicht beidemal andbahtjan setzen, der ausweg statt des passivs den substantivischen ausdruck at andbahtjam (ad ministeria) zu gebrauchen, war nicht der glücklichste, warum sagte er nicht: ei andbahtiths sijáu oder vésjáu? leider können wir Matth. 20, 28 nicht nachsehn. aber alle andern erklärungsversuche des andbahtjam scheitern daran, daß die prap, at einen casus fordert, und nach gviman, wenn ein inf. folgt, niemals at steht.

Auffallender für uns ist eine goth. ausdrucksweise, sobald es darauf ankommt, nach einigen verbis zweiter anomalie den inf. pass. zu construieren. Soll auf solche verba ein inf. act. folgen, so wird ganz gewöhnlich verfahren, z. b. ik skal vaúrkjan Joh. 9, 4; nimanna mag vaúrkjan Joh. 9, 4; skuljáu (s. l. für skulja) rôdjan Eph. 6, 20; skulda faginon II Cor. 2, 3 u. s. w. Allein das häufige oft auxiliarische vorkommen der meisten dieser wörter, ihr flüchtiger sinn, gestattete offenbar nicht, hinter ihnen einem inf. passivische bedeutung zu lassen, wie es nach viljan (βούλεοθαι) noch angieng. Wie hilft sich nun Ulf.? er nimmt statt der anomalen verbalform ihr part. prät., verbindet es mit visan und setzt dann jenen inf. act. hinzu. wenn ihm also skal giban debeo dare, mag giban possum dare bezeichnet, sagt er nach jener regel skulds im giban, debeo dari, mahts im giban possum dari, und so stehn sich auch im prät, skulda giban als activer, skulds vas giban als passiver ausdruck gegenüber. jetzt erst kann dem inf. activer form mit sicherheit passiver sinn verliehen werden. hier belege: thatei skal sunus mans filu vinnan jah uskiusan skulds ist fram thaim sinistam jah usqviman, ore δεί τον υίον του ανθρώπου πολλά παθείν, και αποδοκιμασθήναι από των ποεσβυτέρων καὶ αποκτανθήναι Marc. 8, 31, wenn aber folgt jah usstandan nai avaornvat, activisch, so hätte durch ein wiederholtes skal die wirkung des skulds ist eigentlich vorher aufgehoben werden sollen \*); unte sunus mans skulds ist atgiban in handuns manne, ο γάρ νίος του άνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι είς γείρας ανθρώπων Luc. 9, 44; untê allái veis atáugjan skuldái sijum, τούς γάρ πάντας ήμας φανερωθήναι δεί II Cor. 5, 10: ik skulds vas fram izvis gakannjan, εγώ γαρ ώφει-λον ὑφ' ὑμῶν συνίστασθαι II Cor. 12, 1 \*\*); maht vêsi áuk thata balsan frabugian, ηδύνατο γάρ τούτο το μύρον πραθηναι Marc. 14, 5; qvino ni mahta vas fram áinômêhun galeikinon, γυνή ούκ ἴσγυσεν ὑπ' οὐδενὸς θεραπευ-

<sup>&</sup>quot;) in ahnlicher stelle wird ein andrer ausweg getrossen. Joh. 3, 4 (Massm. 39, 29) Αὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητμός αὐτοῦ δεὐτερον κις ελθείν και γεννηθηναι, ibái mag in vamba áitheins seináizós astra galeithan jah gabaírádu; um hier nicht zu sagen: jah mahts ist gabaíran, bedient er sich minder schleppend des passiven conjunctivs: et remascatur, regeneretur.

<sup>\*\*)</sup> mehrmals setzt Ulf. das neutrale skuld zu visan in der bedeutung von opus esse und dann kann es einen inf. hinter sich haben, der einem gr. activen oder medialen entspricht, z. b. ni skuld ist lagjan, ora ἐξιστι βαλείν Matth. 27, 6; faginon skuld vas, χαρῆναι ἐδι. Luc. 15, 32; skuld (so für skulda) ist thata riurjò gahamôn unriurein, δει τὸ φθαρτὸν ἐνθύσασθαι ἀφθαρσίαν Ι Cor. 15, 53; jabái hvôpan skuld sijái εἰ καυχάσθαι δει Il Cor. 11, 30; thỏei ni skulda sind mann ròdjan ἄ σὐν ἐξὸν ἀνθρώπω λαλῆσαι Il Cor. 12, 4.

θήναι Luc. 8, 43; hváiva mahts ist man gabairan, πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθήναι Joh. 3, 4 (Maßm. 39, 17 vgl. 40, 4): ni maht ist gatáiran thata gamélido, οὐ δύναται λυθήναι ἡ γραφή Joh. 10, 35; unté hvarjatôh vaúrdê maht ist antharleikein inmáidjan, nam omne verbum potest diversitate (ich halte antharleikein für den dat.) immutari Maßm. 47, 21; von ähnlichen inf. hinter munds ist (putatur) kunths ist (noscitur) thaúrfts ist (cogitur?) gibt es kein beispiel; warum sollte es aber nicht heißen können: munds ist uskiusan (reprobari putatur)?

Suchen wir näher in diese goth. wortfügung zu drin-Ulf. empfand das bedürfnis den inf. pass. nach skal und mag hervorzuheben: er stellt die hilfswörter selbst in das passiv. Da aber skal und mag (wie alle übrigen zweiter anom.) als formelle präterita des organ. präs. pass. auf -ada natürlich unfähig sind, so muß ihr pass, wie jedes prät. pass. mit visan und dem part, umschrieben werden. diese umschreibung behält jedoch wöllig den präsenssinn, der auch in dem activen skal und mag liegt. drücken skulds im, mahts im nicht aus debitus sum, ich bin gemocht worden, sondern debeor, ich werde gemocht; eine nothwendige ausnahme von dem was oben s. 10. 12 vorgetragen wurde. skulds im giban bedeutet demnach eigentlich debeor dari, was nicht ungereimt ist, obwol niemand lat. so sagt, vielmehr deheo dari. mahts im läßt sich lat. nicht ausdrücken, entspricht aber dem gr. divanat, das eine halb passive, halb mediale form hat \*).

Im ahd, ist die umschreibung schon viel geläufiger und keine solche umsetzung von scal oder mac in das passivum mit activischer form des inf. nachzuweisen; ohnehin erscheint auch sonst kein part, prät, scult (debitus) maht (gemocht), wiewol ihnen nichts an sich entgegensteht, dari debet, dari potest heißt also scal kepan werdan, mac kepan werdan, nicht mehr sculter ist kepan.

Andere fälle gestatten aber ziemlich häufig den inf. act. in passivbedeutung.

So oft der dat. des inf. mit der präp. zi das lat. part. fut. pass. ausdrückt, steht diesem formell activen inf. passiver sinn zu, denn dandus est bezeichnet dari debet. ze karawenne sint (praeparanda sunt) K. 15<sup>a</sup>; ze kesezzenne ist (constituenda est) K. 15<sup>b</sup>; za petonne ist (orandum est)

<sup>\*)</sup> das perf. δεδύτημαι ist passivisch, der aor. εδυτησώμην medial.

hymn. 17, 1; sindun zi chilaubanne (credendi sunt) Is. 4, 7; ist zi firstandanne (intelligendum est) Is. 9, 2; ist arloubit zins zi gebanne (licet censum dari) T. Matth. 22, 7. Gleich üblich bleibt dieselbe construction im mhd. und nhd., nur dall nhd. der inf. nicht flectiert wird: was zu thun oder zu lassen sei (quae committi omittive debeant); das ist leicht zu sagen; das ist nicht auszuhalten (ferri nequit) \*). Die nemliche form kann aber auch activen sinn haben, z. b. gilihhêta iuwaremo fater iu zi gebanne rihhi (complacuit patri vestro dare vobis regnum) T. 35, 3. Bemerkenswerthe passivbedeutung enthalten folgende stellen der Nib.: daz er an ze sehene den frouwen wære guot 276, 2: sin solden då niht stån den fremden an ze sehenne 382, 3, genau wie Ulf. vorbin (s. 57) du saihvan im brauchte, wir würden heute substantivischer setzen zum ansehen, zur schau. die worte: wa wart in dem touwe dehein bluome also schoene ze sehenne als min vrouwe Ms. 2, 47b ließen sich aber noch so ausdrücken.

Lange begründet ist in unserer sprache, nach den verbis hören und sehen den inf. act. zugleich passivisch zu gebrauchen \*\*); ich höre erzählen (audio narrari), ich sah ihn mit füßen treten (calcari), ich kann kein thier schlachten (mactari) sehn; daß hier etwa kein subst. ausgelassen sei, von welchem der active inf. abhänge, ergibt sich aus der statthastigkeit des obliquen bestimmenden casus: ich höre von dir erzählen, ich sah den mann von dem räuber würgen. unzulässig wäre die steife umschreibung, niemand sagt : ich höre erzählt werden ; eher schon : ich sah den mann vor meinen augen erwürgt werden. ferner, an die stelle von hören und sehen läßt sich nicht leicht ein anderes, gleichbedeutiges wort setzen, z. b. statt ich höre singen, ich sehe heu mähen, ich sah den könig begraben, kann nicht gesagt werden: ich vernehme, ich schaue, ich erblickte; es liegt an der geläufigkeit der sormel. Mhd.

<sup>&</sup>quot;) auch die Franzosen verleihen ihrem inf. nach der präp. à häufig passive bedeutung, z. b. cette pomme est bonne à manger (gut zu essen), ce bois est propre à brûler (gut zu brennen), cet homme est prêt à marier (unser heiraten ist, intransitiv); kein guter schriftsteller würde dafür sagen à être mangée, à être brûlé. vgl. das vorhin angeführte gothische gôth ist gavairpan; aber freilich T. 95 kommt in der verdeutschung von Matth. 18, 9 schon ein steifes: guot ist gisentit werden zum vorschein.

<sup>&</sup>quot;) aus dem zusammenhang gerissene phrasen sind darum doppelsinnig, z. b. das rathsel: wer hat seinen vater taufen sehen?

belege erstrecken sich auch auf synonyme verba: muget ir wunder hæren sagen Nib. 1, 4; er horte sagen mære Nîb. 45, 2; ich han gehort sagen gr. Rud. Ba, 9; si horten sagen Iw. wb. 193; da si mit swerten horten schal und fiwer ûz helmen swingen (vibrari) und slege mit kreften bringen (ferri) Parz. 705, 16; man vernam nie von tumben noch von wisen ein frouwe baz geprisen Bit. 23; ir möht då striten sehn Parz. 359, 9; wå sach man rosen lachen (ridendo gigni) a. w. 1, 72; daz man die rôsen brechen (frangi) sach Suchenw. 45, 2. Mnl. saghen die persone van knechten handelen onscone (viderunt eam male tractari a servis) Maerl. 2, 223. Ahd. ih kihôrta daz sagén; ik gihôrda dat seggen. Hild. Ags. ne hŷrde ic ceol qequrvan (navem instrui) B. 75; ve secqan hŷrdon Altn. heyrdha ek segja i sögum fornom Sæm. 239a; ja selbst im schwed. und dän., wo es nun gegeben wäre allen zweisel durch doppelte formen zu heben, wird der activen noch oft die passivbedeutung gelassen: jag hörer säga, jeg hörer sige, welches organischer scheint als wenn neuere schriftsteller dafür sägas, siges setzen. freilich, die neunord. unterscheidung zwischen jag hört förtälja (audivi narrare) und förtäljas (narrari) ist hier und in andern anwendungen nicht gerade zu verachten. Ist das franz. j'ai entendu dire, je l'ai vu maltraiter, je lui ai vu couper (amputari) les jambes germanismus? Gleich zweideutig ist die bedeutung der inf, hinter den

verbis lassen und heissen; erst der zusammenhang gibt zu erkennen, ob die active oder passive gemeint werde. hier habe ich bloß letztere zu belegen: nhd. laß dich von ihm belehren, sie ließ sich nicht von ihm anrühren. Mhd. daz lât iu sagen Barl. 12, 17; daz ich mich slahen lâze Iw. 6634. Ahd. lazent iuch leren (erudimini) N. ps. 2, 10. Nhd. heißen (jubere): heiß die thur öfnen (aperiri), er hieß den armen geld austheilen (distribui). Mhd. daz hiez er über al sagen Iw. 899; er hiez die bruke nider lan Iw. 4978. Alts. het he tho ford dragan Hel. 116, 24; hêt im watar dragan 137, 21; hêt antlucan (recludi) 124 18; het ine ledien (jussit se duci) 124, 16; het imu helpen 125, 12. Ags. heht eahta mearas on flet teon (octo equos in aulam duci jussit) B. 2063; heht golde forgyldan (auro rependi) B. 2100; heht Hrunting beran (afferri) B. 3610; hêht him thâ gevryrcean (parari) B. 4668; hâtadh hlæv gevyrcean (jubete tumulum erigi) B. 5600. Auch hier wäre das franz. il se laissa chasser (pelli); laisser porter (portari) faire noter . (notari) anzuführen, allein der gedanke

an deutschen einfluß wird nicht gegen die wahrnehmung auskommen, daß auch schon latein. dichter nach sinere und jubere, da wo das subject, an welches erlaubnis oder besehl ergeht, nicht angegeben wird, statt des in class. prosa fast immer geforderten inf. pass., sich den inf. act. gestatten: urbem alii reserare jubent et pandere portas Aen. 12, 584; nec fortuitum spernere cespitem leges sinebant, opida publico sumptu jubentes et deorum templa novo decorare saxo; in folgender stelle steht sogar act. und pass. form neben einander: agnam caedere deinde jubet, solvique ex ordine funem. Aen. 5, 773. Ganz gleich ist aber die lage der dinge nicht, schwerlich wird sich zu einem so gebrauchten inf. act. das bestimmende pronomen (ab iis) aufweisen lassen, und sie scheinen wirklich mehr activisch gesetzt, weil sich in so geläufiger formel das ausgelassene subject fast von selbst versteht. ich möchte ihnen also das mhd. si hiez balde nach im springen Parz. 46, 15; si hiezen balde springen Nib. 2105, 1 vergleichen, was weniger curri bedeutet als currere, nemlich ihre leute. diener, boten.

Die altn. sprache pflegt nach den hilfswörtern der zweiten anomalie den activen inf. mit passivischer kraft zu setzen, z. b. at kveldi scal dag leyfa (laudari), f vindi scal vidh höggva (caedi) Sæm. 202; hier möchte ich nicht gern madhr oder etwas dergleichen ausgelassen verstehn. Ulf. würde gesagt haben skulds ist dags hazjan.

Ich schließe mit anführung zweier merkwürdiger constructionen aus dem ahd. und mhd. wänne sih man fona cote sehan inti kechundan (aestimet se homo a deo semper respici et renuntiari) K. 27<sup>a</sup>; güetlichen umbevähen was då vil bereit von Sivrides armen daz minnecliche kint. Nib. 570, 2. umbevähen ist kein part. prät. (welches umbevangen lautet), vielmehr der inf., mit passiver bedeutung (amplexu teneri). das bereit was ließe sich wieder in die goth. phrase übertragen: sculda vas bifahan mavi, wenn ich bifahan recht rathe.

## Genus der participien.

Nach dem was eben über den inf. ausgeführt worden ist ergibt sich die beschränktheit der grammatiker, die alles der gewöhnlichen ansicht von bedeutung der formen widersprechende in der sprache zu tilgen suchen. Das particip, noch mehr als der inf., schwebt zwischen dem begrif des nomens und des verbums, es muß darum geneigt sein den lebendig bestimmten sinn der verbalform aufzugeben. Dazu kommt die armut unserer sprache an participien: sie hat nur ein einziges für das activum und aus ihrer ganzen älteren passivslexion ist ihr gerade nichts als das participium verblieben. wie nahe lag es beide untereinander in der bedeutung sich aushelsen zu lassen? Und dabei ist nicht zu übersehn, daß sich beide participia auch nach dem tempus unterscheiden, das active die gegenwart\*), das passive die vergangenheit ausdrückt, folglich zwei so nothwendige grammatische verhältnisse wie das part. prät. act. und das part. präs. pass. nur umschrieben, gar nicht bezeichnet werden könnten, wären [nicht übertragungen der bedeutung ausnahmsweise gestattet worden.

Unser part. präs. wird unmittelbar aus dem inf. gebildet \*\*), in der starken conj. hat es ganz dessen laut, in der schwachen ganz dessen characteristischen vocal; man darf ihm also, gleich dem inf., selbst da, wo das verbum entschieden transitiv ist, zuweilen intransitivisch passive bedeutung zutrauen. Ein zweiter davon verschiedner fall ist der, daß part. präs. selbst intransitiver verba eines gewissen passivischen sinnes fähig werden, den man am deutlichsten relativ umschreibt.

Von beiden arten bietet indessen Ulf., meines wissens, kein beispiel dar, eben weil er sich sonst noch zu leicht im passiven ausdruck bewegt, und er in nachbildung des gr. textes auf keine gelegenheit dieses participialgebrauchs stößt. Für die übrigen dialecte will ich jene beiden fälle sondern.

Partic. präs. transitiver verba passivisch gesetzt. ahd. varantér scaz (mobilia) unvaranté scaz (res immobiles) gl. emm. 382. 383; mhd. varnde habe Parz. 9, 21. varnde guot Parz. 267, 10. Ms. 1, 63ª Walth. 8, 14. 60, 35; nhd. fahrende habe. die bedeutung ist tragbares gut, das von einem ort zum andern gefahren, d. h. gebracht werden kann im gegensatz zum liegenden eigenthum. gerade so altfries. thå drivanda and tha dreganda As. 278, das trei-

<sup>\*)</sup> die frage nach einer ausgestorbnen form des part. prät. activi berührt uns hier nicht.

<sup>&</sup>quot;) die schwed, sprache liebt es adj. in part, präs, zu verwandeln, denen sonst keine andere verbalform zur seite steht, z. b. främmande (alienus); stridande ström (reissender strom) Fv. 3, 142, 174; djupande haf 3, 174; rosende lund 1, 73, 2, 178, rosende kind 2, 27, 152; rosenblommande kind 2, 17. hvitblommande kind 2, 51.

hende und das tragende, was getrieben und getragen wird (daz man mohte getriben und getragen En. 4808.) gleichwol könnte das part. varanti ursprünglich hier activintransitiven sinn gehabt haben, insofern scaz und fihu hauptsächlich in lebendigen vieh bestanden, welches fährt, d. h. geht, und dafür spräche der altn. ausdruck gångandi fe, dän. gaaende fä. wegen des drivande and dregande, und weil man sich unter fahrendem schatz frühe schon nicht bloß vieh sondern auch getraide dachte, gebe ich jener deutung den vorzug.

Mhd. häufen sich einige beispiele. ditz ansehende leit Reinh. 1199, das mit augen geschaut wird, vor augen liegt; helnde, im sinn von verholen, was gehehlt wird, den helnden sprunc rennen Parz. 466, 22; helnden muot leren Parz. 634, 6; helndiu zuht Parz. 393, 3; in helnder wise Troj. 7589: lebende tage, die gelebt, erlebt werden, lebendez leben Diut. 1, 54; in ir lebenden jaren Doc. misc. 2, 44; in ir lebenden stunden Barl. 311, 7; ein lebender tac Ms. 1, 722; sîne lebende tage Ulr. Trist. 16; alle mîne lebenden tage Ulr. Trist. 1832. Ms. 1, 4b; alliu dine lebenden jar Barl. 177, 31; windende hende, die gewunden mit windindin henden Diut. 1, 14. Kl. 1836. Gudr. 3678. 3738; mit windender hant Gudr. 3623, 5914. Kl. 510; klagende, was geklagt wird, zu klagen ist, in klagender swære Barl. 28, 31; klagender swære pflegen Orl. 1120; klagendez herzeleit Barl. 191, 36; klagenden ungemach Barl. 189, 9; klagende not Orl. 1720. Barl. 5, 37. Frauend. 69. 85; klagende arbeit Wh. 278, 28; mîn klagende leit Ms. 2, 26b; klagendez lop Ms. 2, 225a; an klagenden triwen Parz. 81, 4; klagende triwe Parz. 159, 24; doch ließe sich klagende überall auch intransitiv auslegen durch: wobei geklagt wird. Alle diese fälle haben etwas formelhaftes, sind bloß einzelnen dichtern geläufig (vorzüglich Rudolf) und von andern gemieden. stridenden strit hat der cölner Hagen 1046.

Mnl. ist mir nur ûtnemende aufgestoßen, das ausgenommen, ausgezeichnet bedeutet: ûtnemende ere Maerl. 1, 423; met haerre ûtnemender chierheit 2, 61; metter ûtnemender groete (eximia salutatione) 2, 251. Nnl. uitnémende und gleichbedeutig damit uitmuntende, d. h. ausgemünzt, hervorstechend \*).

<sup>)</sup> in den schwed. volkssiedern: förgyllande lur (tuba inaurata) 3, 78; förgyllande stol. 3, 75.

Nhd. ausnehmend: vorhabend, was beabsichtigt wird: von dieser vorhabenden herbstreise Göthes wahlv. 1. 10: in der volkssprache, im canzleistil und in älteren büchern der letzten jhh. noch viel öfter; essende und trinkende waare; essende speise Walch 3, 181; anziehende kleider; meine führenden waaren; eine besorgende gefahr; kraft meines tragenden amts, aus tragender freundschaft; ein stillendes kind; eine melkende kuh; bei dem künftig haltenden gericht; werbende botschaft; dem ehrenden (verehrten) publicum; der leidende schade; verkaufendes brot, das feil steht; klagende übelkeit. Ettners hebamme 411; wieder erlangende gesundheit, unw. doct. 2; bei empfindender hilfe, das. anhang 152; sein anhabendes hemde das. 156; bei verspürender besserung, unw. doct. 171; vorhabende reise das. 118: bei meinem habenden kummer Schweinichen 3, 242; wegen noch habender gicht ib. 3, 165; anbietende gnade ib. 1, 208, 3, 200; mit einer unversehenden ohnmacht ib. 3, 223; stille mit zumachenden augen ibid. 3, 254; mit aufhebenden händen ibid. 1, 231; tragende sorgen ib. 1, 331; essende waaren 1, 238; vou essenden und trinkenden dingen MB. 1. 446 (a. 1344); marstall, und darin habende pferde Sastrow 1, 289; habende gewer (gewer in welcher man ruhig sitzt), in rechter hebbenden were. richtsteig 21. 26. vgl. Albrecht p. 7. \*) Lauter heutzutage verpönte ausdrucksweisen, allein weniger schleppend und sprachgemäßer, als wodurch wir sie nur theilweise ersetzen, die mit der prap. zu und scheinbar demselben partic, gebildeten für den begrif der lat. part. pass. auf -ndus: die zu essende speise, das zu haltende gericht, das anzuziehende kleid, der zu ehrende mann, scheinbar, weil sie nicht aus dem eigentlichen part. präs., sondern dem von der präp. zu abhängigen dat. des inf. entspringen, der nun höchst unorganisch wieder zum part., d. i. adj. geworden ist. die jener construction des ze mit dem inf. zuweilen gebührende passive bedeutung (s. 60) hat den misgrif herbeigeführt, die falsche analogie des lat. part. auf ndus besestigt. unserm part. präs. auf end entspricht das lat. auf ens, entis, nicht das auf ndus. Dem sinne nach unterscheiden sich diese nhd. mit zu formierten redensarten von dem hier behandelten fall darin.

<sup>&#</sup>x27;) auch im dän, hat man solche redensarten nachgeahmt, z. b. hans befrygtende dödsfald, sein todesfall, der, befürchtet wird; med sit underhavende mandskab, mit der mannschaft, die unter ihm steht; med sit förende skib, mit dem schif, das er führt.

daß sie einen stärkeren begrif des sollens und müssens, nicht den reinpassivischen ausdrücken: die zu tragende sorge muß getragen werden, die tragende sorge wird getragen. daher auch nicht überall beide weisen sich vertreten können, z. b. statt ausnehmend gefallen, mit zumachenden augen liegen ließe sich nicht sagen: auszunehmend, zuzumachenden.

Part. präs. intransitiver verba; hier ist das verfahren kühner, man kann den sinn am nächsten durch die präp. worin oder wobei umschreiben, und darf das part. dem sinn nach nie gerade zu auf das subst. beziehen, mit welchem es construiert ist.

Auch hier bietet die alte sprache nur ein beispiel dar, das aber hinreicht alle übrigen zu rechtfertigen. vallandiu suht (morbus caducus) Diut. 2, 193b, die krankheit, wobei man zu boden fällt; mhd. vallendiu suht, daz vallende übel. S. Uolrich 60b fundgr. 325; nhd. die fallende sucht.

Mhd. schamende arbeit doln Wh. 315, 14, wobei man scham empfindet; schamenden (schemeden) pin doln Parz. 172, 28; dagegen in schamendiu wipheit Parz. 27, 9 bezieht sich das part. auf das subst.; bi ligendiu minne Tit. 147, 3. Parz. 193, 4, liebe, wobei umarmung gestattet ist; uf der jagenden weide Ms. 2, 183b, wo gejagt wird; uf der jagenden reise Lohengr. 148; sterbendin swære Barl. 255, 17, schmerz der den tod mit sich führt (es ist sterbende, nicht sterbende genau zu schreiben); iwer her komende vart Wh. 135, 22 die reise, mit der ihr an-kommt; wol dem wart sîner her komenden vart Wh. 320, 29 wol ihm, daß ihn der weg hierher führte; ouwê din eines komendiu (so lese ich statt komendes) vart! Wh. 93, 11; disiu wider komende vart Wh. 330, 28; sin komende vart Lohengr. 52; etslicher sterne komende tage Parz. 490, 3 die tage an welchen einige sterne kommen, aufgehn Parz. 490, 3; der hôhen sterne kumendiu zît Parz. 493, 25; sîne kumenden zît Wh. 443, 26; man sieht leicht, daß sich in mehrern dieser stellen das part. unmittelbar, etwa im sinn von künftig, auf das subst. ziehen läßt; doch geht es nicht immer, und meine auslegung scheint lebendiger; diu ersluhende vart Diut. 1, 15, auf welcher einer erschlagen ward, wodurch die erklärung der kommenden fahrt sich neu bestärkt: hier ist sogar ein transitiv in weise der intransitive behandelt; din minnende not Iw. 7790. Wigal. 1185, die noth des liebens, der liebe, die von liebe erregte noth oder wie es ein kälteres compositum

ausdrücken würde, die liebesnoth; der minnende unsin Ms. 2. 47a, der liebesunsinn, die thorheit wenn ich minne; diu erde lie die bebende not Stolle 146b, worin sie erbebte; er leit hangende not, befand sich in der noth, daß er hieng Iw. 4678; wachende arbeit Parz. 246, 9, die im wachen verrichtet wird \*); in slafender zît, d. i. zur nachtzeit, wo geschlafen wird, kann schon Albrecht von Halberstadt gesagt haben, Wikram behielt es bei p. m. 213b, oder beruht es auf einem misverständnis des umarbeiters? der reim nit: zît (nicht: zeit) taugt wenig und der alte dichter bediente sich vielleicht der redensart bi slafender diet (hominibus dormientibus) was genauer auf niet reimt. bei abhandlung der absoluten construction werde ich diese formel mehrfach belegen, der irthum muß aber sich wiederholen, auch im richtsteig 35, 47 hat die gewöhnliche lesart in nachtslapender tit, in Pipers markenrecht p. 194 steht: bi nachtslapender tid upgebroiken, und ohne zweisel heißt es noch so in Niederdeutschland.

Nhd. wolschlafende, wolgeruhende nacht wünschen; nach einer schlechtschlafenden nacht kommt vor in Göthes und Schillers briefw. 5, 5, d. h. nacht, worin man wol schläft, schlecht geschlafen hat; sterbende läuste, Rommels hess. gesch. 4, 464 (a. 1564) Maders Friedberg 2, 273, zeiten, wo die pest herscht; keine bleibende stätte haben, d. i. keinen ort, wo man bleiben kann vgl. Luthers verdeutschung von Hebr. 13, 14. deuteron. 28, 65. eine schwindelnde höhe, die schwindeln macht; eine erstaunende menge, worüber man erstaunt, vielleicht dem franz. étonnante quantité nachgeahmt, aber étonner ist transitiv, erstaunen intransitiv; mit handschlagendem lob, Vossens Luise 3, 457 d. h. lob, wobei in die hand geschlagen wird; sitzende oder gehende arbeit, die man im sitzen oder gehen verrichtet; sitzendes leben (vie sédentaire).

Auch nnl. sind ähnliche redensarten im gang, z. b. huiszittend leven, eingezogene lebensart, wo man zu haus bleibt; en wakende drom, ein traum wobei man wacht.

Wichtiger scheinen einige altn. und schwed. beispiele. å deyanda degi, am todestag, am tag wo man stirbt. Laxd. p. 106. Isl. sög. 2, 132. 134; schwed. det villande haf, das meer auf dem man irrt, Fv. 2, 32; på villande sand,

<sup>\*)</sup> min wachendez gedenken Tit. 99, 4 nehme ich nicht hieher, weil es dem släsenden leu entgegensteht und der wache gedauke schöner ist, als das denken im wachen. auch engl. waking thoughts.

das. 2, 162. das dan. hans iboende hus, das haus worin er wohnt, scheint germanismus.

Mhd. und nhd. fällt die form des participialen adv. (gramm. 1, 1019) mit der des part. präs. zusammen, und einzelne stellen können danach einer doppelten auslegung unterliegen. Iw. 4678 (s. 68) erklärt Ben. (anm. zu Iw. 377) hangende für ein solches adv., doch die parallelen redensarten minnende, bebende not bestärken mich in der adjectivischen deutung; eher dürfte man wachende Parz. 246, 9 adverbial nehmen. Wenn wir nhd. sagen: die waare geht reissend ab, d. h. daß sich darum gerissen wird, so ist das adv. entschieden.

Das deutsche part. prät. hat zwar in der regel passiven sinn, in einem häufigen fall aber auch entw. zugleich oder ausschließlich activen, ausschließlich bei allen intransitiven. z. b. gekommen, gestorben, gefroren, geblüht, gewelkt; wie in dem hortatus sum, fassus sum des lat. depon. dem part. nur active bedeutung zusteht. Alle transitiva hingegen scheinen bei umschreibung ihres prät. act. mit haben dem part. prät. activen sinn beizulegen; ich habe gefangen, gesungen, geliebt, gehaßt, ganz wie die roman. sprachen verfahren, sobald sie umschreiben: j'ai pris, chanté, aimé, hai. dies ist jedoch bloßer schein, wo das activum bestimmt gesetzt, d. h. der gegenstand, auf den die handlung sich richtet, ausgedrückt wird: denn alsdann kommt das part. nicht in den casus rectus des subjects, sondern in den obliquus des objects, ist also nothwendig ein passives, z. b. ahd. si eigun ginomanan druhtin minan O. V. 7, 29; altn. hefir thû mic dvaldan Sæm. 80b; franz. je l'ai prise (fem.) Allmälich aber und schon oft im ahd. erlischt die flexion der mit dem hilfswort haben verbundnen participien; mhd. und nhd. hört sie vollends auf, wir sagen: sie haben meinen herrn genommen, ich habe sie gefangen, und dann steigt wieder jenes activische aussehn der participia. Nähere ausführung im dritten cap.

Hiernach kann nicht befremden, daß allein stehende, an kein hilfswort gehestete part. prät. die active vergangenheit susdrücken.

Bei intransitiven scheint das ganz natürlich, z. b. geworden, gilegen (situs), gewachsen (adultus), ahd. kilitan (praeteritus), kilegan (situs); indessen ist nicht jedes part. prät. dieser verba, das mit sein oder haben verbunden noch verbalkraft äußert, gesondert üblich; man bedient sich in solchem fall lieber der mit partikeln componierten, als der einsachen participia. es heißt nicht leicht die geblühte, gewelkte, gedustete blume, wol aber die verblühte, verwelkte, ausgedustete; nicht die geschienene sonne, eher die ausgeschienene, die zu scheinen ausgehört hat. indessen sagt man das gesunkene land, wie die eingesunkene wange, das versunkene schis. andere beispiele: angesessen, vergangen, verwichen, mhd. vervarn Barl. 92, 6, verslossen, eingetreten, angekommen, verforen, verfallen, abgelebt, abgelausen, geronnen, verronnen, abgestanden (von fischen,

die den geschmack verlieren) u. s. w.

Allein auch transitiva können im part. prät. pass. wieder activen sinn annehmen. qetragena gutenna bei N. Cap. 49. sind deae grandaevae, d.h. doch, die kinder getragen, geboren haben? mhd. gewizzen verständig, der weiß und erfahren hat, Iw. 7298, unverwizzen unverständig; nhd. erfahren (expertus), gewandert, gereist; bewandert scheint passivisch; mhd. genozzen, der etwas genossen hat Parz. 290, 9, vgl. Nib. 875, 2. geruht, was sich ausgeruht hat, geruhte glieder, mhd. die geruoten Lohengr. 124 vgl. 126, 129. geschworene die geschworen haben (jurati, jurés), verschworene, die sich verschworen. es ist bemerkenswerth, daß viele mit ver (nimis oder in ähnlicher schwächerer bedeutung) gebildete, durch das reflexivum medial gewordene verba in dem activ gebrauchten part. prät. das pron. jederzeit wegwerfen: sich vermezzen (audere) part. vermezzen (audax, procax), der sich vermessen hat, mhd. ein helt vermezzen Ulr. Trist. 935. Bit. 6462. 10881; ebenso verlegen, was zu lange liegt, verlegene waare, mhd. ein verlegen man Iw. 7174, verlegeniu müezekeit Iw. 7171; ein verschlafenes kind, das zu lange geschlafen hat, zu lange schläft; vergessen (obliviosus), ehrvergessen, wer seiner ehre nicht achtet; verlogen (mentiens); versessen (nimis intentus); verweinte augen, die zu lange geweint haben; mhd. verwenet (arrogans), der zu große meinung von sich hat, ein gedienter krieger, der gedient, ein verdienter mann, der sich verdient gemacht hat, bedienter sogar ein dienender \*). Wohin gehört einem beholfen sein (helfen)? ich finde schon mhd. im beholfen wæren (auxiliarentur ei) Ls. 1, 465. mhd. geriten (zu pferde) Ecke 39, heute beritten; wol oder baz geriten Parz. 10, 11. 119, 5. 537, 11; ungeriten Ms. 2, 69b. meh-

<sup>\*)</sup> Wh. 268, 8 ir gedienter vater passiv, der erworbne, Heimrich, den sich Gyburg verdient hatte. Parz. 511, 12 ist ungedient adverb: ohne verdient zu haben.

rere solcher stehn mhd. nur mit der negation: ungetihtet sin Doc. misc. 2, 51; ungesungen sin Ms. 1, 10<sup>2</sup> 162<sup>b</sup>; ungevräget sin Bit. 13<sup>a</sup>, nicht dichten, 'singen, fragen; wie noch heute ungegessen, ungetrunken gesagt wird. In manchen dieser beispiele drückt das part. weniger vergangenheit als gegenwart aus: reitend, undichtend, unsin-

gend, untrinkend.

Überall- aber erlangt das so gebrauchte part. fast adjectivische bedeutung und kann nicht weiter mit dem casus construiert werden, der das active verbum regiert. daher sind redensarten, wie sie in büchern des 17 und beginnenden 18 jh. versucht werden, z. b. der sich selbst betrogene könig, die ihren mann auf gute wege gebrachte frau, der seinen rausch ausgeschlasene soldat, undeutsch obgleich weniger pedantisch, als was man oft an ihre stelle setzte: der betrogen habende, die gebracht habende. Hätten wir ein eigentliches, wahres part. prät. act., so wären jene constructionen vollkommen schicklich: sein ersatz behauptet sich in viel engerer schranke.

Auch die erwägung des inf. und der participien hat klar gemacht, was als ergebnis des ganzen cap. gelten muß, daß bei dem mangel und der dürftigkeit passiver und medialer formen in der deutschen sprache, das activum nicht selten geradezu in medialem und passivem sinn gebraucht wird, umgekehrt aber das passive particip iu active bedeutung greift. dadurch gewann die sprache leichteren, freieren ausdruck als durch gedehnte umschreibungen zu erlangen gewesen wäre.

Nach und nach hat jedoch die schärfer gewordene sprache jenes mittel wieder oft von der hand gewiesen und

sich dafür desto mehr belastet mit auxiliarien.

of the all there

Erst, in unberechenbarer zeitserne, gieng die medialform selbst unter, aber gleichsam im nachgefühl davon hielten sich noch verschiedne mediale ausdrucksweisen; zuletzt wurden auch diese größtentheils aufgegeben.

Das formelle passivum, äußerlich nothwendiger, dauerte länger, und seine umschreibung hat in der prosa festere wurzel gefaßt, obschon sie von dichtern seltner, vom gemeinen volk fast gar nicht verwendet wird. Unsere activform ersetzt also auch die beiden anderen genera und ist zu beinahe ausschließlicher herschaft gelangt.

#### CAP. II. MODUS.

Die deutsche sprache vermag gleich der lateinischen viererlei modus zu bilden; den opt. entbehrt sie ebenfalls. allein ihre flexionen des conj. imp. und inf. sind weit unvollständiger geprägt und zumal im conj. oft der älteren eigenthümlichkeit verlustig gegangen. der ind. vertritt dann den conj. beinahe wie das activum die andern genera.

An dieser vorstellung ist noch genauer zu bestimmen daß, während der lat. conj. formell dem gleichen gr. modus entspricht, die form des deutschen conj. zu der des gr. opt. stimmt. auch in andern flexionen (z. b. dem nom. pl. masc. adj.) zeigt die gr. sprache OI, I wo die deutsche AI, I; das AI des goth. conj. ist offenbar das characteristische OI des gr. opt. Im lat. und im späteren griechisch muß die conjunctive form auch die optative vertreten; in unserer sprache scheint die optative form, so weit wir hinaufreichen, zugleich für die modalität des conj. zu gelten. Die deutsche grammatik sollte daher nur von einem ind. opt. imp. und inf. wissen, doch mag ich hier nicht den herkömmlichen sprachgebrauch abändern. Die benennung der form, welche für beide begriffe des opt. und conj. zusammen dient, ist gleichgiltig: man muß sich aber des ursprünglichen verhältnisses erinnern, um zu verstehn. daß der gr. opt. fast nur durch den deutschen conj. ausgedrückt wird, der gr. conj. desto häufiger auch durch den deutschen ind.

Auf das wirkliche, sichere gehen ind. und imp., auf das mögliche, unsichere opt. und conj. Zwischen opt. u. conj. liegt der unterschied, daß jener subjective, dieser objective möglichkeit in sich schließt. beide, das homerische βάλοιοθα und βάλησθα verdeutschen wir mit würfest du, doch ersteres bedeutet: ich wollte du würfest, letzteres: geschähe, daß du würfest! der gr. formen vortheil besteht nicht allein darin daß sie das eine oder das andere, sondern arch daß sie es an sich selbst, olme beifügung weiterer wörter aussagen. weil aber das subjectivnögliche oft wünschend ausgedrückt wird, führt der ganze modus den namen optativ (γ ευπτείν), obgleich er sich auch auf andere fälle erstreckt.

Iud. und opt. erscheinen im einfachen wie im mehrfachen satz; imp verträgt nur den unabhängigen, conj.
nur den abhängigen \*). Sprachen die opt. und conj. zusammenwersen müssen dann freilich den conj. auch für
einfache, unabhängige sätze zulassen, d. h. einen solchen,
der dem begrif des opt. entspricht, namentlich ist der den
imp. vertretende conj. nothwendig ein optativischer.

Der ind. bedarf für den einfachen satz nur weniger bemerkungen, der conj. fällt ganz dem zweiten abschnitt anheim. hierher wird also ganz vorzüglich eine untersuchung des begrifs der optativischen und imperativischen modalität, so wie zuletzt des infinitivs und der participia gehören.

#### INDICATIV.

Alles was geradezu, ohne zweifel und unsicherheit gemeldet und als ein wirkliches bezeichnet werden soll fällt diesem modus anheim. namentlich auch der ausruf und die directe frage. welaga nu, waltant got, we wurt skihit! Hild. 48; hey waz er grôzer êren ze diser werlde gewan! Nib. 21, 4; hei wie schiere erz gebant! Nib. 1504, 4; oy wie diu wafen chungen! Anno 446; ey waz du lasters hast getan! Wh. 75, 4; avoy wie da wart gestriten! Parz. 105, 26. auch pflegt nach den interjectionen des ausrufs die conjunction daz den ind. nach sich zu haben: ôwê unde heiâ hei, daz güete alsölhen kumber tregt und immer triwe jamer regt! Parz. 103, 20; nhd. weh mir, daß du mein feind bist! in welchen beiden beispielen der mehrfache satz nur als erweiterung aus dem einfachen hervorgeht; owe guete tregt alsölhen kumber! weh, du bist mein feind! Für die gerade frage wäre es überflüssig ein beispiel anzuführen; unsere alte sprache liebt es aber, den erzählenden fragen aufwerfen und beantworten zu lassen und diese sind in der regel hypothetisch, also in der form des (optativen) conj. gestellt; zuweilen werden sie jedoch direct und indicativisch gefaßt. waz thaz nezi zeinit? O. V. 14, 19; wes si dô beide pflågen? Parz. 537, 14; wie was der junge geschicket? Parz. 307, 7; wie sprach sin epitasium? Wh. 73, 27; wie was

<sup>&#</sup>x27;) diese letzte behauptung wird auffallen; ich denke sie aber für unsere sprache durchzuführen. die griech, kennt auch einen conj. im einfachen, unabhängigen satz, aber der griecht conj. liegt uns der form wie dem begrif nach gerade am fernsten.

gehert sins sarkes stat? Wh. 73, 29 \*); wer der fünsten schar hêrre was? Wh. 328, 23; wie ist daz rosenkint gezogen? Geo 4776; nu wie gewarp da Tristan? Trist.

#### OPTATIV.

Es ist schade daß wir das verhältnis des gr. opt. zum goth. ausdruck im N. T. nicht scharf verfolgen können. zu dieser zeit war die optative form schon einigermaßen der gr. sprache fremd geworden, wie sie späterhin (im neugr.) völlig erlosch. das N. T. hat sehr oft den conj. statt des älteren opt., und der modus des gr. textes muste einwirken auf das gothische.

Am häufigsten dürfte die deprecation μή γένοιτο wiederkehren. Ulf. übersetzt ni sijai Rom. 7, 7. 13 oder noch formelhafter nissijái Luc. 20, 16. Rom. 9, 15. 11, 1. Gal. 2, 17. wörtlich hieße es ni vairthai, zum beweis daß die Gothen selbst ni sijái, dem lat. absit ähnlicher, sagten.

γένοιτό μοι Luc. 1, 38 lautet ganz richtig vairthái mis. ein gewöhnlich vési Luc. 1, 29. 3, 15. 9, 46. 15, 26.

18, 36. Joh. 13, 24, einmal auch sijái Luc. 8, 9.

δώη qibái Rom. 15, 5. Eph. 1, 17. 3, 16.

Đế họi vildêdi Luc. 1, 62; darum nicht vili, weil diesem indicativischer sinn beiwohnt.

έγω σου οναίμην, ik theina niutáu Philem. 20, a te juvari velim.

ποιήσειαν tavidédeina Luc. 6, 11.

noch einige stellen hernach beim imperativ.

Man sieht, die bloße goth. verbalform, ohne andere beigabe, faßt den begrif des opt., ja selbst in dem fall läßt der Gothe nicht ab von diesem modus wo das N. T. ihn durch das zur partikel erhärtete ὄφελον (utinam) und den ind. umschreibt; es wird eine entsprechende goth. partikel gewählt, das verbum aber doch in den opt. gesetzt. oveλόν γε έβασιλεύσατε váinei thiudanôdédeith I Cor. 4, 8; οφ. ηνείχεσθε váinei usthuláidédeith II Cor. 11, 1; οφ. καὶ ἀποκόψονται váinei jah usmáitáindáu Gal. 5, 12. ich glaube, das goth váinei hätte in sämtlichen drei stellen. wegbleiben dürfen, wie statt ὄφελον εβασιλεύσατε in älterem gr. bloß stehn βασιλεύσαιτε.

<sup>&#</sup>x27;) der herausgeber nimmt in dieser und der vorhergehenden stelle austufe an.

Wenn Ulf. statt des gr. imp. oder statt des gr. fut. ind. seinen conj. einführt, so ist dieser offenbar optativer beschaffenheit: hulths sijáis mis ίλάσθητί μοι Luc. 18, 13; nivaíht nimáith μηδέν αἴοενε Luc. 9, 3; ni barniskái sijáith μή παιδία γίνεοθε I Cor. 14, 20; τί οὖν ποιήσομεν: hva táujáima? Luc. 3, 10; ni maúrthrjáis, ni hlifáis οὖ φονεύσεις, οὖ κλέψεις Rom. 13, 9; ni fáurmuljáis οὖ φιμώσεις I Cor. 9, 9.

Ich berücksichtige vorbedächtig keine anderen goth. stellen, in welchen ein opt. auch gegen den gr. text angenommen werden könnte.

Ahd. wären zuvörderst stellen zu vergleichen, die den angeführten goth. entsprechen. fer si (absit) K. 20<sup>a</sup> 24<sup>a</sup>; ni si oder ni werde könnte wol auch gesagt werden; wese mir (fiat mihi) T. 3, 9; wolti (vellet) T. 4, 12.

Der optative conj. ist für das ahd. und die späteren dialecte im einsachen satz ein viersacher 1. der eigentliche opt., 2. der jussiv, 3. der concessiv, 4. der interrogativ, je nachdem darin wunsch, geheiß, zulassung oder frage ausgedrückt liegen.

optativ: cussér mih (osculetur me) W. 6, 1; ih woltt (vellem) N. Bth. 31; wolti got (faxit deus) N. Bth. 25. 84; mih lusti (vellem) N. Bth. 160; si salida gimuati Salomones guati O.

jussiv: magis (χαίρε, vale) Diut. 1, 183²; wizist (scias) O. II. 11, 65; wizit (scitote) O. II. 20, 13; eigit (habetote) O. IV. 10, 12; unnist mir bitentero ze geeiscônne (da nosse poscenti) N. Cap. 135, unnist hat präsensbedeutung, etwan ἐπιτρέποις ἄν. ni liuhté lioht iuer O. II. 17, 21; si giheilagôt thin namo T. Matth. 6, 9.

concessiv: sus keûlôta diernum gewunne gerno Arcas (his Psychaen opimam muneribus in connubium Arcas optabat) N. Cap. 15, ein solches gewunne gerno wäre ganz das gr. τύχοι αν.

interrogativ: quemés zi mir? (venias ad me?) quamis zi mir? (venires ad me?) ich erfinde die unbedenklichen beispiele.

Die bedeutungen laufen aber an einander, cusser könnte aucht für ein geheiß \*), gewunne er für einen wunsch gelten; eigentlich liegt allen vier fällen ein wunsch im hintergrund.

<sup>\*)</sup> die LXX setzen aoua 1, 2 dem imp. gelnoarw, keinen opt.

Aus der mhd. sprache stehn reichere beispiele zu dienst.

wunsch: ich si der bote! (laßt mich den boten sein) Herb. 23°; frowe daz ir sælic sit! Walth. 14, 34; nu stiure uns got an beiden und gebe uns råt! Walth. 7, 16; zuo flieze im aller sælden fluz, niht wildes mide sinen schuz! Walth. 18, 25: 'singe ein guldîn huon! Ben. 393; nu enwelle got! Walth. 40, 12; wizze Christ! gramm. 3, 243; got hüete din! Parz. 124, 17; got halde iuch! Parz. 138, 27; nu stiure uns got! Walth. 7, 16; daz michs noch got ergetze! Wh. 232, 30; daz dich schiere got gehæne! Walth. 64, 34; daz mich got erläze eins solhen ingesindes! Tit. 18, 2; woldest du mir helsen! Walth. 69, 12; owê het er mir daz houbet mîn hin ab geslagen! Wh. 164, 10; owê gesæhe ichs under krône! Walth. 75, 8.

geheiß und bewilligung: daz si! (esto) Iw.3619; daz si getân! (fiat) Reinh. 1374. Iw. 3636; heil sistu! (salve) sist willekomen! sist state! fragm. 44b; wizzest! Ms. 2, 253a Ls. 1, 343; erlæsen wir daz grap! Walth. 77, 23; iu si geklagt! Iw. 3660; er si hin! Barl. 10, 20; daz dez ros unsælec si! Iw. 3668; nu láze wir si rîten! Nib. 1557, 3; tuo si eht einez! Ms. 1, 76b ouwê wie wênc uns denne blibe! Wh. 147, 7.

indirecte frage: wâ wære der? (ubi inveniam eum) Iw. 1806 d. h. ich möchte ihn finden; wer wære? (quis fuerit?) lw. 1918; zumal aber häufig aus des dichters mund, in der 8. 73. beim ind. angegebnen weise: wer der dritte scharhêrre si? Wh. 328, 17; wie er gezimieret si? Parz. 36, 22; ob er si hin an iht nem? Parz. 193, 9; ob sîn wirt niht mit im var? Parz. 23, 11; ob ir dewedriu weine? Parz. 375, 10; ob ieman spreche? Walth. 25, 26; ob sine kerzen wæren schoup? Parz. 191, 18; wer nu der dritte wære? Parz. 87, 25; waz dô tæten die sin? Parz. 74, 2; wer dâ zuo zim liefe? Parz. 283, 24: waz Gâwân dô tæte? Parz. 409, 22; waz der helt dô tæte? Parz. 703, 8; wes der helt do pflæge? Parz. 567, 28; op sin schilt wære ganz? Parz. 386, 24; op daz ihr reht iht wære? Parz. 400, 28; wer bî der küngîn sæze? und wer dâ mit ir æze? Wh. 265, 3; wer jener und dirre were? Wh. 208, 28. Wolfram liebt es vor allen andern solche fragen einzuschalten, doch kommen sie auch sonst vor: ob er zuo den frouwen rite? Wigal, 8662; ob riterschaft då wurde vermiten? Wigal. 9268; ob in diu swert han vermiten? Geo. 3696; waz sîn spîse wære? Barl. 374, 33; ob dirre knabe ein ammen suge? Troj. 6021; wer derselbe were? Dietr. 2481; wer der hote were? Dietr. 3875; einzelne dichter, z. b. Hartmann liefern kein beispiel. Diese ausdrucksweise haben wir uns nhd. durch ein dem ind. beigefügtes wol zu verdeutlichen: wer ist nun wol der scharherr? was that nun wol Gawan? ein hinterhalt von wunsch liegt doch darin, eine ungewisse spannung des erzählers oder hörers: ich oder ihr wir möchten wol wissen, was nun Gawan that? es ist die äußerste grenze des opt., der aber auch im griech. zur frage gebraucht werden kann.

Heutzutage hat sich die ansicht festgesetzt, als müsse der optative sinn in unserer sprache auf das prät. conj. eingeschränkt werden: ich wollte; ich wünschte; käme er doch; wäre ich todt; entschlössest du dich dazu; hätten wir unsere eltern wieder; schlüget ihr euch das aus dem sinn! niemand sagt in solcher bedeutung ich wolle, ich wünsche, komme er u. s. w. Wo das präs. conj. zulässig ist, z. b. in redensarten wie: das sei; ich sei das opfer; komme er doch; daß ihrs euch nur aus dem sinn schlaget! wird ein bloßer jussiv angenommen.

In der natur der sache und historisch gegründet scheint mir das nicht: die aus dem ahd. und mhd. beigebrachtea belege für das präs. ließen sich etwan auf die gebietende und fragende modalität zurückführen, die goth. sijái, vaírthái, gibái, niutáu thun aber eine wirkliche optativform auch für das präs. dar, und wenn wir nhd. sagen: das gebe gott, das verhüte gott, das vvolle gott nicht! so ist doch darin ein wunsch und kein geheiß ausgedrückt. Ich bewahre also dem opt. seinen freieren, weiteren begrif, und bringe in anschlag, daß unter präs. conj. überhaupt seltner, fast ungebräuchlich geworden ist, weil seine form mit der indicativen beinahe zusammenfällt.

Diese meinung wird auch durch die umschreibungen gerechtfertigt, welche für den opt. gelten, und sich keineswegs auf das prät. allein beziehen.

Den optativbegrif pflegt einmal die beginnende, fragende wortfolge auszuzeichnen, von welcher der fünfte abschnitt näher handeln soll: ich hätte, ich thäte ist bloß conjunctivisch, hätte ich, thäte ich mehr optativisch.

Sodann dienen beigefügte partikeln den optativ hervorzuheben. vorgesetzt werden nhd. o! ach! weh! oweh! dass, o dass! o hätte ich! ach wäre er geblieben! weh stürbe ich! daß ich noch einmal sähe! nachgesetzt: doch, nur, gerne, vielleicht, leicht, wol, letztere für die concessivbedeutung: hätte ich doch! hätte ich nur! gebe er nur! ich tränke gerne! ich sagte vielleicht, ich thäte es wol.

Endlich geschieht es durch verba, welche den begrif der möglichkeit und des wunsches enthalten. mögen wird dabei auf doppelte weise gesetzt, im sinn von velle mehr concessiv, dann aber im prat. und präs. und in gewöhnlicher wortfolge: ich möchte kommen (lubens venirem), er möge kommen; oder im sinn von posse, bloß fürs rpät. in fragender wortfolge: möchten wir da sein! und indirect fragend: er möchte mich hindern? auf die letzte weise steht auch können: könnten wir da sein! umgekehrt hat müssen concessivoptative bedeutung: er müsse glücklich sein! er müste heute noch eintressen! wollen steht bald concessiv, bald optativ: ich wollte vielleicht kommen; wolltest du doch kommen! andere verba: wünschen, gefallen, belieben: ich wünschte das zu hören, gefiele, beliebte es ihm zu sprechen! \*)

Oft verwandelt der einfache satz sich dadurch in einen mehrfachen, z. b. ich möchte, daß er käme; ich wollte, daß du sprächest; ich wünschte, daß ich hörte; wollte gott, daß es geschähe; gefiele es gott, gäbe der himmel daß wir siegten! u. s. w. nichts als umschreibungen des einfachen optativs: käme er! siegten wir! der concessive fall erträgt auch das präsens: gebe gott, daß wir siegen! verleihe der himmel, daß es geschehe!

Die frage ist nun, wie sich diese umschreibungen in der älteren sprache verhalten?

Die goth. partikel váinei (s. 64) begleitet das präs. und prät. opt., ohne für den ausdruck des wunsches wesentlich zu sein: sie sollte nur ὄφελον übersetzen. eigentlich mag sie einen ausruf der klage enthalten und dem adj. oder vielmehr part. prät. váinans (infelix) vergleichbar sein, das in der phrase váinans ik manna! ταλαίπωρος εγώ ἄνθοωπος Rom. 7, 24 anzutreffen ist \*\*). váinei hat fast das ansehn eines imperativs.

Eine entsprechende ahd. interj. hat sich bisher noch

<sup>&</sup>quot;) die bedeutung dieser den opt. umschreibenden verba reicht aber oft schon an sich hin, ohne daß es nöthig wäre, sie selbst oder das von ihnen abhängige verbum, in den conj. zu setzen: ich wünsche, daß er kommt; es mag sein, daß, sie ihn liebt u. s. w. hier steht alles im ind. und doch wird der optnivbegrif dadurch ausgedrückt; käme er doch; liebe sie ihn auch. So im mnl. Floris 411: machlichte Floris heft ghemint = pilos.

<sup>\*\*)</sup> ich möchte für våinens mutmallen våinags, da sich auch das ahd. wenac von weinen (siere) === goth, qvåinen zu entfernen scheint.

nicht dargeboten und der verführerische sprung von dem goth. wort zu dem vieldeutigen mhd. wan bleibt sehr unsicher.

Es gibt nemlich ein oft gebrauchtes wünschendes mhd. wan, neben dem immer das prät. conj. steht: ein beispiel des präs. conj. kenne ich nicht, außer etwa dem wan fürkten sî! Walth. 77, 19. Es erscheint entweder allein, oder noch andere ausrufe sind ihm zur verstärkung beigefügt. owi wan ich tot wære! Maria 136; ouwi wan hete ich diz geswigen! En. 10605; wan hete ich in verbrant! En. 11021; ouwî wan solde sî nû pflegen gebærde nach ir guiete! Iw. 1660; wan kunde ouch ich nu minne steln! Parz. 8, 24; ówé wan het ich iwer kunst! Parz. 8, 25; owi wan tæte im daz niht wê! Parz. 22, 9; wan kæm mir doch derselbe man! Parz. 135, 25; wolt et got wan wær daz wâr! Parz. 149, 11; ôwî wan het ich sîn gewant enphangen! Parz. 148, 15: hei wan wer sis erwunden! Tit. 155, 2; wolde got wan wære ich tôt! Wigal. 4918; wan woltens an die heidenschaft! Walth, 12, 28; ach got wan solt ich iemer leben! Ms. 1, 3<sup>a</sup>; ach got wan solde ich bî ir sîn! Ms. 1, 31<sup>b</sup>; hei wan solt ich ir noch so gevangen sin! Ms. 1, 512; owé wan wurde er mir! Ms. 1, 70b; wan wær er von mir anders wâ! Ms. 1. 772; wan solt min munt ein zunder sin! Ms. 1, 184b; wan sold ich bi dir sin! Ms. 1, 1942; wan wolte got u. wær ez mîn! fragm. 21b.

Zur erklärung dieses optativen wan, das nhd. wieder verschwindet und kaum zwei jhh. in den quellen erscheint, ist schon manches versucht worden. neuerdings hat es Lachmann (zu den Nib. s. 64. 65) auf das fragende wan (warum nicht?) zurückgeführt, letzteres aber, statt aus waz ne, aus dem ahd. huanta (warum? gr. 3, 184) gedeutet, so dall huanta ni, wande ne sich in bloßes wan abgeschliffen hätte und neben der negativfragenden bedeutung endlich eine positivwünschende entsprungen wäre. hierbei scheint mir das beseitigen der formellen negation etwas anstöllig; die einfache negation, mit andern worten verknüpft, kann fast oder ganz wegfallen (z.b. in unserm kein und weder). aber mit der fragpartikel huanta hieng sie wol loser zusammen und nicht im anlaut; bei der herleitung des wan aus wazne haftet das wesentliche kennzeichen der verneinung und die analogie des mul. wan = wat en, dan = dat en (gr. 3, 181) spricht dafür. doch mir ist das hier gleichgiltig, weil unser optatives wan auch wenn es aus wazne hervorgegangen wäre, seiner älteren bedeutung auf gleiche weise vergessen sein könnte. gegen vereinigung des wünschenden und fragenden wan, wie sie zu stand gebracht werde, habe ich, dem sinn dieser partikeln nach, nicht das geringste; die alte kräftige optativform eignet sich schon ohne zuthat für frage und wunsch. Übrigens legt Lachmann die stelle Mar. 136 fragend nicht ausrufend aus, was für das übergreifen der beiden bedeutungen zeugen kann \*).

Für die erhöhung des optativen ausdrucks durch die partikel gern ist schon s. 75 ein ahd. gewunne gerno angeführt worden. mhd. beispiele gibt es genug: fröide het ich gerne Ms. 1, 158<sup>a</sup>; die iuch gerne slüegen Iw. 17.46; der er vil gerne enbære Im. 4527; deiswar des het ich gerne rat Iw. 8082: einige dieser belege sind aus dem mehrfachen satz, beweisen aber auch für den einfachen. Noch häufiger begleitet dies adv. den ind., und in stellen wie Iw. 5837. wie gerne ich dem stige nige, läßt sich kein präs, cont, annehmen.

Das präs. conj. megi verwendet O. optativisch: ih megiz baldo sprechan (facile dixerim) IV. 12, 58; und ebenso in mehrfachem satz, ih megiz lobon harto, ni girinnit mih thero worto (etsi valde laudem, verba non deerunt mihi) I. 18, 4. fragweise aber: wes megih fergon mera? (quid amplius optem?) V. 25, 36; wio megih wizah thanne? (quomodo sciam?) I. 4, 55. eines auf solche weise construierten mhd, mege oder müge entsinne ich mich nicht; desto häufiger steht das prät, conj. zur umschreibung des optativs: möht ich getragen wapen! Tit. 2, 1; möht ich verslafen des winters zit! Walth. 39, 6; besonders fragweise: waz möhte lichter sin der tac? Parz. 243, 11; wie möhten sich versuochen immer helde baz? Nib. 1549. 1: wie möht aber daz nu sin? Walth. 14, 24; wer möht iu daz wider sagen? Iw. 1262; nu wer möhte din sper ellin bereiten? Iw, 3735; wer möhte mich ernern? Iw. 4080; nu wer möht im gedreun? Iw. 6867; wer möhte daz verklagen? Iw. 7279; wie möhte sich gevüegen daz? Iw. 1613; waz möht im geschehn? Iw. 1402. Concessiv: ich möhte mich wol anen lw. 3580; von der möhtez unser herre niht vertriben Ms. 1. 1443.

Von müezen wird umgekehrt das präs., nicht das prät., zur umschreibung des jussiven opt. gebraucht: mit sælden

<sup>\*)</sup> das gr. är unserm mhd. wan, das nach verkürzung und entstellung anssieht, zu vergleichen hat auch darum bedenken, weil sich är nur mit dem concessiven und hypothetischen opt. verträgt, nicht mit dem eigentlichen, schlichten.

mileze ich hiute ûf stên! Walth. 24, 18; got mileze lûnen iu und ir! Parz. 169, 13; got milez iuch bewarn! Iw. 5530; mîn sêle mileze wol gevarn! Walth. 67, 20; sælic mileze si iemer sîn! Ms. 1, 1594. In ahd. stellen bei O. I. 28, 11. III. 1, 24. III. 21, 36 scheint muzzi von einem vorhergehenden thaz abhängig, also eigentlich conjunctivisch.

Sowol welle yot als wolde got bilden optativformeln: got welle daz ich gewinne! Iw. 4046; got welle daz ichz niht gelebe! Iw. 4490; nu enwelle got, daz mir diu unzuht geschehe! Iw. 4782. got wolde, solde ir mündel rôt mich erlân herzlicher nôt! Ben. 179; daz wolde got, daz iuwer wære alsô gepflegen! Bit. 13b; belege für wolde got bei wan vorhin s. 79; ich wolde, lægestu in dem mer! Karl 88². warum soll hier das präs. weniger wünschend scheinen als das prät.? Auch N. Bth. 84 umschreibt der mehrfache satz: wolti got, erwundin dise unseren zite hina ze dien altên siten! (utinam modo nostra redirent in mores tempora priscos) das bloße erwundin! N. Bth. 160: mih lusti, daz tu mir daz offenotîst, d. i. öfnetest du mir!

Der formel weregot ist gramm. 3, 243 meldung geschehn. Dieser ganze versuch einer darstellung des optativen ausdrucks bleibt ungemein schwierig, weil er sich nicht an einen unterschied optativer und conjunctiver formen, wie in der griech. syntax, lehnen kann. Von der wahrnehmung ausgehend, daß in unserer sprache die einzige, für beide modalitäten dienende form ursprünglich optativisch gewesen sei, habe ich geglaubt, auch der optativen bedeutung mehr einräumen zu müssen.

### IMPERATIV.

Das eigentliche wesen des imp. gründet sich auf die zweite person: einer oder mehrere werden angeredet und empfangen befehl. alle deutschen sprachen entwickeln daher für den sg. und pl. dieser zweiten person des imp. eine form; die goth. auch für den dualis.

Eine dritte d. h. nicht gegenwärtige person kann weder angesehn noch angeredet werden; unmittelbarer befehl mag nicht an sie ergehn. Wenn ihn aber boten vermitteln, so bedienen sich diese wiederum der zweiten person und allen deutschen sprachen hat eine form für die dritte person des imp. überslüssig geschienen. Der gr. und lat. imp.

dritter person ist gleichsam ein laut gesprochener befehl, der sich um ihre abwesenheit nicht kümment, sondern ihr doch hinterbracht zu werden erwartet. Solche gr. und lat. imp. dritter person müssen überall durch den deutschen optativischen conj. ersetzt werden, z. b. γενηθήτω váirthái Matth. 6, 10. 9, 29.

An sich selbst allein richtet man keinen befehl, daher gebricht der imp. für den sg. der ersten person. wol aber kann für den dual. und pl. dieser ersten person ein imp. gedacht werden: das ich in verbindung mit einem andern oder mehrern empfangt den befehl gemeinschaftlich. Gleich der slav. und litth. sprache besitzt die goth. einen dual. und pl. imp. der ersten person, welcher im gr. des N. T. durch den conj. (nicht opt.) ausgedrückt wird. dieses imperativs pl. erster person gehn jedoch die übrigen deutschen mundarten wieder verlustig.

Ich will vor allem den goth. imp. pl. erster person nachweisen: visam váila! εὐηρανθώμεν Luc. 15, 23; galeitham! ἀιέλθωμεν Luc. 8, 22. Marc. 4, 35; afslaham! ἀποκτείνωμεν Luc. 20, 14; hráinjam! καθαρίσωμεν II Cor. 7, 1; usváirpam! ἀποθώμεθα Rom. 13, 12; gavasjam! ἐνδυσώμεθα ibid. Wäre diese goth. form nicht höchst geläufig gewesen, so hätte Ulf. gewis jene gr. conjunctive durch visáima, galeitháima u. s. w. überall wiedergegeben, was er nur zuweilen thut, umsomehr, da er sogar gr. imp. der zweiten person öfter mit seinem conj. ausdrückt (s. 75.)

Der dual steht nicht zu belegen, doch würde gavasjös unbedenklich ἐνδυοώμεθον übersetzen, wie gavasjats ἐν-δύσεσθον, asslahats ἀποκτείνετον.

Die flexion des goth. imp. erster person fallt vollkommen zusammen mit der des ind., gerade wie die II pl. und dual. imp. dem ind. gleichlauten; darum sind es aber keine indicative. auch im lat. act. haben amatis und amate große analogie, im pass. ist amamini beides ind. und imp. im gr. ind. und imp. der zweiten person fallen τύπτετον dual. und τύπτετο pl. wiederum zusammen, ebenso für das pass. Wer also visam für keinen imp. halten wollte, dürfte auch in der II pl. visith nur den ind. anerkennen, so daß dem imp. wirklich nichts eignes übrig bliebe als die II sg. Es ist aber möglich, ja glaublich, daß in älterer zeit das indicativische visam und visith von dem imperativischen visam und visith durch irgend eine abweichung verschieden waren, wie sich im latein. amatis und amate scheiden.

Bemerkenswerth daß die franz. sprache eine solche indicativische I pl. angenommen hat: aimons! (und nicht aimions), während im prov. und span. ein conjunctivisches amem und amemos dafür gilt; in dem ital. amiamo begegnen sich die formen des ind. und conj.

Es ist mir wahrscheinlich, daß auch im ahd. eine I pl. imp. auf -amés oder -am bestanden habe; ihre spur muß aber schwer zu verfolgen sein, weil die übersetzungen und glossen nur den lat. conj. vorfanden, den sie dann auch durch den deutschen conj. ausdrückten\*), und weil bald nachher die flexionen des ind. und conj. hier zusammenfielen. Dies letzte gilt auch von der altn. sprache, die bald das im der ersten person pl. conj. fahren läßt (gramm. 1, 912), so daß man zu sehn außer stande ist, ob das imperativisch gebrauchte tökum! (capiamus) göngom! (eamus) Sæm. 137ª indicativisch oder conjunctivisch genommen wird. uicht anders nrtheile ich von dem schwed. ausgang om der prima pl. imp. (gr. 1, 998.)

Den dual der zweiten person beachtet Ulf. genau, während ihn das N. T. bereits vernachlässigt und durch den pl. ersetzt: saihvats ὁρᾶτε Matth. 9, 30; gaggats ὑπάγετε Marc. 11, 2. Luc. 19, 30; gateihats ἀπαγγείλατε Luc. 7, 22; hirjats δεῦτε Marc. 1, 17.

Den sg. und pl. zweiter person belegen zahllose stellen, und die verschiedenheit der conjugationen begründet einen günstigen wechsel der flexion: létith (sinite); varjith (prohibete); galáubeith (credite); faginóth (gaudete); fastáith (servate.)

Ein imp. der vergangenheit kommt nicht vor; der form nach erwarten sollte man ihn wenigstens von den verhis erster und zweiter anomalie. in der that aber finden sich alle solche fälle conjunctivisch ausgedrückt, für εστε heißt es niemals sijuth (estote), sondern sijüth (sitis) z. b. II Cor. 13, 11, wo freilich auch die daneben stehenden gr. imp. in den goth. conj. gesetzt sind; I Cor. 10, 32 sijäth γίνεσθε Rom. 12, 16 váirtháith; Rom. 13, 8 skulans sijáth διρείτλετε. Bei der zweiten anomalie erscheint hier das prät. conj. mit präsensbedeutung, namentlich in δης φοβου und δης φοβείσθε, wofür belege s. 29 gegeben sind; daß

<sup>&#</sup>x27;) N. hat überall den conj. z. b. ps. 73, 8 comprimanus tilegeien!

95, 1 jubilemus niumeien! 2, 3 disrumpanus et projiciamus prechén unde werfén aba! 33, 4 exaltemus erhôhén! Auch T. z. b. Matth.

21, 38 arslahémés; 27, 49 gischémés!

ôgs für ógeis stehe habe ich schon 1, 853 ausgeführt. οήσατε ήμας, capialis nos II Cor. 7, 2 dreht Ulf. um in gamóteima in izvis capianur in vobis, gebraucht also kein indicatives gamôtum imperativisch, daß sich nun auch neben gamóteith (locum habete), neben gamuneith mementote, μνημονεύετε Joh. 15, 20. ein sg. gamots, gamuns, neben viteith (scitote) ein sg. vits (scito) gefunden haben werde, dafür streitet alle vermutung. eigentlich aber drücken diese formen nichts als den conj. aus. Der pl. imp. ließe sich sehr wol indicativisch denken: sijuth, oguth, gamunuth, vituth; schwerer der sg.

Ebenso wenig als im goth, ist ein ahd, imp, dieser anomalen verba zulässig und er muß durch den conj. vertreten werden: sis (sis) sit (sitis) sis bimunigot! (monetor) O. IV. 19, 47; megîs (valeas) vgl. oben s. 75; megît (valeatis); wizis (scias) oben s. 75; wizit (sciatis) T. 169, 2

u. s. w. was Graff 1, 1095 für imp. gibt sind conj.

Auch mhd. bei den älteren dichtern gilt kein solcher imp., namentlich kein si! (esto), sondern dafür entw. wis! oder der conj. sist. sit (sitis) Iw. 1857. 2909 halte ich für den coni., selbst neben andern imp.; z. b. tuont alsus u. sît genesen Iw. 1253. indessen werden sich einzelne beispiele des imp. si! nicht ableugnen lassen, z. b. meist. Alex. 143b, und im pl. sît ist die indicative form von der conjunctiven nicht mehr zu unterscheiden.

Nhd. ist der imp. sei! pl. seid! durchgedrungen. noch unorganischer scheint der zu wissen gebildete imp. wisse! (scito); von müssen, mögen, können, sollen, dürfen gibt

es aber keine.

Ich habe mich bemüht das verhältnis zu finden, welches Ulf. zwischen seinem (indicativischen) imp. und dem conjunctivischen ausdruck des imp. beobachtet, abgesehn von dem ehenbehandelten fall anomaler formen, der an für die dritte person bedarf sich den conj. veranlaßte. nun der Gothe überall des conj. den pl. der ersten person fand er umgekehrt im gr. text nur conjunctivisch, nie imperativisch ausgedrückt; er wählt dafür in der regel seinen imp. (s. 82), ausnahmsweise behält er den conj. bei, z. b. Luc. 2, 15 thairli*gaggáima* jah saihváima, διέλθωμεν καὶ ἴδωμεν. Die gr. imp. zweiter person übersetzt er durch goth. imp., doch so daß er mitunter den conj. gebraucht, z. b. αίρετε nimáith, εξέργεσθε usgaggáith Luc. 9, 3. 4 (audere beispiele s. 75) der imp. überwiegt auch hier. Beide ausdrucksweisen dürfen nebeneinander stehn, wie II Cor. 7, 1, 2 hráinjam und gamóteima; doch II Cor.

13. 11. 12 wählt Ulf. offenbar lauter conjunctive statt der gr. imp., weil er einmal durch sijaith in jenen modus gerathen war. Marc. 10, 19 Luc. 18, 20 wird das gebietende gr. fut. ου φονεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις conjunctivisch gegeben: ni maurthrjáis, ni hórinos, ni hlifáis, der darauf folgende imp. vina aber durch den goth. imp. man möchte Matth. 19, 19 vergleichen können. wo hinter τίμα gleich wieder in αγαπήσεις übergegangen wird. auch ahd. wird T. 106 gesagt: ere thînan fater inti minnos thinan nahiston, nach dem lat, text honora und diliallein der sprache geschieht durch diesen sprung aus einem in den andern modus keine gewalt; die freiste poesie kann dafür zeugen, z. b. Sæm, 188b thủ râdh nemir ok ridh! Daß in der bedeutung beide ausdrucksweisen nicht von einander abweichen zeigt die schwankende goth. übersetzung derselben gr. wörter, dieh. Dopler galeitham Luc. 8, 22, thairhqaqqaima Luc. 2, 15; μένετε saljaith Marc. 6, 10. saljith Luc. 9, 4; viveofe vairthaith Rom. 12, 16, vairthith 1 Cor. 15, 58. ein feineres gefühl mag den reinen imp, für strenger, den optativen conj. für milder gebietend gehalten haben. in jener eddischen stelle wirkt erst radh nemir auf die subjective überzengung ein und dann erfolgt der objective rath ridh!

Weil der imp., wenigstens in unserer sprache, als form, die vergangenheit ausschließt, und auf etwas künftiges gerichtet wird, so ergibt sich auch dadurch seine berührung mit dem conj., der auf die manigfaltigste weise mit dem fut. ind. in gemeinschaft steht. Umschreibungen des fut. durch sollen können also zugleich für imperativische ausdrücke gelten; dergleichen schon im ahd. üblich sind im mhd. häufig, z. b. ahd. ir sculut wizan! (scitote); ir sculut gehan! (confitemini); mhd. nu solt du sin verfluochet! Diat. 3, 52; über dine brust solt tu gen! ibid.; nu sculen wir behuoten (caveamus) Diut. 3, 54; ir sult willekomen sin! = sit willekomen; ir sult wachen! Parz. 243, 30; ir sult niht weinen! Nib. 62, 3; ir sult in lan genesen! Nib. 2292, 1; wir suln uns bereiten! Nib. 637, 3 u. s. w. Ebenso nhd. du sollst es thun! ihr sollt kommen! wir sollen reden! Dals die auxiliarformen hier nicht selbst im imp, stehn, sondern überall im ind., lehrt schon die beifügung der persönlichen pronomens, wir wissen aber auflerdem, datt von sollen kein imp. gebildet werden kann. nicht anders ist das ags. ge sculon herigean (laudate) ps. 112, 3 zu nehmen, der Gothe würde mit demselben verbum einsacher gesagt haben haziith!

Aus solchem ineinandergreifen des imp. und conj. ergibt sich ferner, wie jenes den conj. geleitende mhd. wan (s. 79) auch unmittelbar vor dem imp. erscheint. wan brich min herze enzwei! (brich nur mein herz) Ulr. Trist. 3535; wan saget mir! (sagt mir nur) Nib. 1507, 3. In andern von Lachm. zu Walth. p. 191 angeführten stellen Nib. 442, 5. 704, 2, 1759, 3. Iw. 5491 ist der imp. wegen des ausgedrückten persönlichen pron. bedenklich', und die beiden ersten hat Lachm, seitdem (zu den Nib. p. 64) treffender aus dem fragenden wan gedeutet; auf dieses fragende präs. ind. folgt dann gerade noch ein eigentlicher imp. man dem mhd. wan bei imperativen das ebenso construierte altfranz. car vergleichen \*), so ergäbe dies eine bestätigung der ableitung des wan aus huanta, da auch car aus quare stammt, nur daß bei der franz, partikel keine verneinung ins spiel tritt.

Ich gedenke hier schon einiger spuren goth. infinitive, die statt des imp. gesetzt sind, obgleich sie nicht im einfachen satz vorkommen und durch den gr. text veranlaßt werden. das μήτε ανά δύο χιτώνας έχειν Luc. 9, 3 behält Ulf. gerade so bei; ni than tveihnos páidos haban, obgleich er das vorausgehende aloste durch nimaith gegeben hatte: die vulgata stellt auch das eyeur um in habeatis. 7, 11 verdeutscht er μενέτω άγαμος und καταλλαγήτω durch visan unliugáidái \*\*) und gagavairthjan, indem er diese inf. an das vorhergehende skaidan und folgende fraletan passend knüpft. Phil. 3, 16 verwandelt er den ermahnenden gr. inf. στοιγείν und φρονείν in ei hugjáima jalı frathjáima, und Col. 4, 6 εἰθέναι in ci viteith \*\*\*). Wie die griech. classiker zuweilen den inf. in gebietender rede brauchen, z. b. in der grufsformel zaigett, wäre unserer älteren sprache eine solche construction des inf. vielleicht auch zuzutrauen: mir fällt dabei das bekannte sihora armén! ein, das für armê, armái zu stehn scheint. aus dem ahd, und mhd, sind mir zwar keine beispiele be-

<sup>\*)</sup> car me secourez! Berte 45; car priez ore! Garin 1, 29; car retornons! Viane 1482, vgl. Bekker zu Ferabr. p. 1642.

<sup>&</sup>quot;) dieser dat, fem, geht auf qvênái.

<sup>&</sup>quot;) in andern stellen lag ihm kein gr. inf., sondern opt. vor, den er auch richtig durch den goth. opt. wiedergibt, Il Cor. 9, 10 πληδύναι καὶ αιξήσαι managjái jah valısjan gatánjái (tūτ χορηγήσαι, mul) er gelesen haben χορηγήσαι, weil er andstaldith übersetzt); I Thess. 3, 11, 12 κατειθύναι, πλιονάσαι καὶ περιποιέσαι, garaihtjái, managjái jah ganöhnan gatánjái.

kannt; wir können aber noch nhd. eine bewegte, heftige aussorderung infinitivisch stellen, z. b., o nicht weggehn, lieber vater! nicht abschlagen! junge, dich nicht rühren! nichts davon sagen! nichts angreisen! das liegen lassen! es geht aber nur im kindischen ton oder im ausbruch des höchsten assects. In der älteren romanischen sprache erscheinen solche imperativische infinitive gar häusig, auch als ruhiger, edler ausdruck\*). Ob nun in allen diesen fällen der imp. aus einer ellipse von man muß, man soll zu deuten ist?

Heutzutage pflegen wir ferner den imp. nicht selten durch das part. prät. auszudrücken: aufgeschaut! abgelöst! aufgemerkt! niedergeschrieben! näher getreten! eingesteckt! frisch gearbeitet! und mit vorausgeschicktem acc. den hut abgenommen! die segel niedergelassen! die ohren aufgethan! den athem eingehalten! die füße nicht gespart! den staub von den füßen geschüttelt! dergleichen redensarten sind unter dem volk, wie in der höheren poesie, und zumal in der vossischen sehr hervorgesucht.

Der acc. lehrt welches hilfswort, von dem das part. abhängig ist, ausgelassen sein könne; offenbar kein anderes als habe, habet! oder bei intransitiven sei, seid! hieraus ergibt sich zugleich die bedeutung: es sind umschriebene imp. prät., die ihren guten grund haben. wenn schlaget! heißt τύπτετε, so bedeutet zugeschlagen! τετύφετε oder τύψατε! schaut auf! ist öfnet jetzt die augen; aufgeschaut! aber habet sie bereits geöfnet! gleich als sei der befehl schon früher ergangen oder befolgt. es soll also

<sup>&#</sup>x27;) in negierendem satz, altfranz. ne me mentir! Ren. 6149; ne faire! Ren. 5204; ne tesmaier mie! Ren. 13604; ne te haster! Trist, 1023; ne dire à nul! Trist. 1910; ne te movoir! Trist. 1914; pe celer mie! Méon n. rec. 1, 200; ne me celer! Méon 4, 58; nel dire! das. 1. 379; ne bouter, ne ferir! das. 4, 193; andere belege hat Bekker zu Ferabr. 1564; provenz. sicher nicht so selten wie Rayn. 1, 333 meint, der bloff: non temer, Maria (μή φοβού, Μαριάμ) und no m'aucire! anführt. ital, beispiele sind bei Dante genug: non ti crucciare! inferno 3, 94; non temer tu! das. 21, 62; non tacer! das. 32, 113; und noch in der hentigen sprache: non far questo! (thu das nicht); non andar via! (geh nicht weg.) Ich finde aber auch in positivem satz altfranz. nach or den gen, des inf. imperativisch: or du håter! Ren. 8655; or del mengier! Ren. 4372; or del aler! Ren. 9377; or del monter! Ren. 20679; or de bien tere! Auberi bei Bekker Ferabr. 1684; or du gaber! Méon 1, 265; or del cerchier; das. 4, 192; or tost du haster! das. 4, 214; gedenkt man der abkunft der partikel or aus dem subst. hora, so erklart sich der gen. und or du hater bedeutet nichts als: jetzt ist es zeit zu eilen!

eigentlich kein neuer, sondern ein fortdauernder zustand

dadurch angezeigt werden.

Man halte diese ausdrucksweise nicht für neuerfunden, sie ist wahrscheinlich schon sehr alt in unserer sprache. Luther bedient sich ihrer oft, z. b. in seinem kleinen catechismus heißt es: und mit freude (sei) an dein werk gegangen und (habe) ein lied gesungen! und dann (sei) flugs und frölich eingeschlafen!

Aus unsern mhd. dichtern ist mir gleichwol ein einziges beispiel zur hand. si sprach: geschriuwen wafen!

fragm. 19c.

Auch andere deutsche sprachen kennen ohne zweisel diese umschreibung; ein holländ, volkslied beginnt mit den worten: vry gevogten!

Wie alt aber ist eine jetzt sehr verbreitete umschreibung der ersten person des imp. durch die zweite des auxiliaren lassen? statt gehen wir, trinken wir, singen wir (goth. gaggam, drigkam, siggvam) heißt es: lasst uns gehn, trinken, singen! oder im sg., wenn nur von zweien die rede ist: lass uns gehn, trinken, singen! was dann den goth. dual. gaggôs, drigkôs, siggvôs umschreibt.

Sichtbar eine höflichkeitsformel, welche die entscheidung aus der hand des auffordernden in die des aufgeforderten zu spielen scheint: sine, sinite ut eamus!

Luther häufig: laß uns dem vater wein geben! Genes. 19, 34; laß uns fortziehen! Gen. 33, 12; lasset uns menschen machen! Gen. 1, 26; lasset uns die dirne rufen! Gen. 24, 57; lasst uns essen und frölich sein! Luc. 15, 23 (schon in Luthers ausg. von 1522; die ältern übersetzungen haben hier noch kein laßt uns!)

Allein Luther muß hier einem trieb mehr der nieder als der hochd. sprache gefolgt sein; in den zahlreichen mhd. denkmälern ist, soviel ich danach gesucht habe, nirgends ein solches låz uns, låt uns \*) anzutreffen, wol aberin mnl. Die goudaer bibel von 1477 hat Luc. 15,

<sup>&#</sup>x27;) ein ganz anderes lât uns, nemlich kein die erste person umschreibendes, sondern wirkliches sinite ausdrückendes steht Ms. 2, 102a; lât uns grüezen an iuch schouwen! (faites nous voir); lât uns virnemen (fais nous apprendre) cod. pal. 361, 76a; eià lât uns (nobis) die dri brüeder varn! (last die drei brüder in die welt aussahren) Geo. 158; es könnte den unständen nach auch im sg. gesagt werden: lât mich (oder in) grüezen schouwen; jenes lât uns aber, von welchem hier gehandelt wird, kaun durchaus nicht in ein lât mich umgesetzt werden, d. h. bei ihm bilden die erste und zweite person zusammen das subject.

23 laet ons eten! desgleichen die antwerper von 1570, delfter von 1579. folgende belege reichen noch höher hinauf: laet ons corten! Elegast 457; laet ons weren! (defendamus nos) Stoke 3, 251; laet ons keren! Reinaert 1191; laet ons toten coninc staen! Rein. 3471.

Hiernach nun auch: latet uns wedderkeren! Reinke 1057 und beim cölner Godefrit Hagen: balde so lais uns hinne gain! 884; laist uns neder gain! 1823.

Nnl. ist es ganz gewöhnlich zu sagen: lât ons bidden! (oremus); germanismus scheint es aber, wenn schwed. lât oss ga! (eamus) dän. lad os gaae! gesagt wird. jene bibelstelle lautet im dän. N. T. lader os äde og väre lystige\*). im schwed. nordischer: vi vilje äta! (isl. neytum og verum kâter!) \*\*) die proben hochd. volksmundarten bei Stalder geben nichts anders als: wir wollen essen! mer wend esse!

In der engl. sprache wird das alter der formel ebenso hoch hinauf gehn wie in der niederländischen. denn nicht bloß die engl. bibel liest Gen. 1, 26 let us make man! Luc. 15, 23 let us eat and be marry!; auch bei Chaucer lassen sich beispiele sammeln: let us go forth! C. T. 6602. 7751; let us ride! C. T. 859; nur im ags. erscheint noch keine spur davon.

Der ags. und alts. sprache eigenthümlich ist ein dunkler ausdruck, welcher vor infinitive gesetzt wird, die I pl. imp. zu bezeichnen. er läßt sich also nicht jenem mhd. wan vergleichen, welches vor flectierte verba, nicht vor den inf. tritt, und er scheint selbst eine veraltete verbalform, von welcher der hinzugefügte inf. abhängt. Die ags. gestalt dieses wortes schwankt außerordentlich: vuton, vutun, vutan, vutum (Thorpes anal. 262b) uton, utun; alts. findet sich nur wita, und ich halte auch ein ags. viton für möglich. nemlich die ags. mundart hat nach V zuweilen kurzes U statt I, z. b. in vudu (lignum) goth. vidus, ahd. witu, und so wechselt selbst in ags. denkmälern vitan (scire) vita (sapiens) mit vutan, vuta; vuton aber gieng des häufigen gebrauchs dieser partikel halben

<sup>\*)</sup> Molbechs alttlän, bibel Gen. 19 34 wi skullä giffwe drikke win; 24, 57 wii skullä kallä; 33, 12 wii skullä samengonghe; damals noch kein lad os, lader os!

<sup>&</sup>quot;) seltsam, wenn neuschwed, im pl. låtom statt låten gesetzt wird, z. b. låtom oss krossa! (frangamus) Hallmann p. 62, wo richtiger stånde entw. krossom! oder låten oss krossa!

schon frühe in uton über. ich möchte nun ihren sinn gerade in nichts anderm als dem anomalen vitan (novisse) aufsuchen, dessen pl. präs. ind. durch alle drei personen viton lautet. die dritte person kann hier gar nicht in betracht kommen, ebensowenig die zweite in der bedeutung des vorhin erörterten mnl. laet, engl. let, weil dann nothwendig das pron. us (uns) hinzutreten müste, was aber immer fehlt. viton ist demnach die I pl. und drückt aus scimus, novimus, auxiliarisch mit einem inf. verbunden enthält sie aufforderung und geheiß; so wie sculon gangan wörtlich debemus ire, dann aber eamus bezeichnet, scheint viton gangan eigentlich novimus ire, dann von einer andern seite eamus aussagen zu dürfen. wir können gehn! wir wissen zu gehn! bedeutet uns noch jetzt ungefähr: es ist zeit zu gehn, eundum est, folglich eamus!

belege: uton hradhe fêran! (age ducamus) B. 2780; uutun gangan! (eamus) B. 5293; uton gân on thisne veald! (eamus in hanc silvam) C. 52, 6; utun faran! (eamus) Luc. 15, 23; uton vircean mannan (faciamus hominem) Gen. 1, 26; uton timbrian (aedificemus) Gen. 11, 4; uton gân ût (exeamus) Gen. 4, 8; uton biddan god! (obsecremus deum); vuton cunnian (cognoscamus) ps. 70, 10; uutun cuman! (veniamus) ps. 73, 8; vutun hi îdle gedôn (exinaniamus) ps. 136, 7; vutun tiligean (paremus) ps. 138, 17.

alts. wita kiosan! (eligamus) Hel. 7, 6; wita frågon (interrogemus) Hel. 7, 9; wita im wonian mid! (habitemus cum eo) Hel. 122, 8, der ausgang -a läßt sich nicht deuten, er scheint eine verhärtete, entstellte slexion.

# INFINITIV.

Von dem substantivisch gebrauchten, seiner verbalkrast verlustigen ins. ist hier keine rede.

Der inf. ist das aus aller persönlichkeit tretende in seiner unbestimmtheit für jedwede person zugleich gerechte verbum: die persönlichen kennzeichen der flexion hören bei ihm auf.

Man kann sich einen ganz unabhängig gesetzten inf. denken. jener imperativische (s. 87) ist ein solcher, wenn die schleppende erklärung durch ellipse nichts gilt. es scheint daß der inf. auch als ausruf hingestellt wurde. O. 111. 20, 163 thù bist al hônêr, in suntôn giboranêr mit

allên unredinôn: thủ unsih thanne bredigón! du verachteter, in sünden geborner mensch, du willst uns ermahnen! du nimmst dir heraus uns den text zu lesen! es könnte auch fragweise gesagt sein. vielleicht stehn solche mhd. inf. nachzuweisen; nhd. ist ähnliches im gebrauch, z. b. kerl, betteln! (du bettelst? du wagt es zu betteln?).

Abgesehen von dieser ausnahme hangt syntactisch betrachtet der reine inf. überall ab von dem im satz herschenden verbo, und erst der declinierte, folglich substantivierte inf. mag auf andere nomina bezogen werden, jenes herschende verbum dürste man das stehende nennen, den inf. das liegende, und die ganze natur der infinitivischen construction ließe sich so aussassen; jeder einen infenthaltende satz ist aus zwei sätzen zusammengeslossen, dergestalt daß das verbum des abhängigen satzes zum liegen gebracht wird. der inf. wirkt also vereinfachung den rede, er abstrahiert den concreteren ausdruck.

Die einsachen sätze: ich will schlasen, ich höre singen gehn hervor aus den doppelten; mein wille ist, daß ich schlase; ich höre, daß gesungen wird, je auxiliarer das herschende verbum, desto weniger sühlbar die eingetretene verschmelzung; doch selbst der satz; ich werde sterben, löst sich auf in; ich gelange einmal dahin, daß ich sterbe.

Unsere untersuchung lauft auf drei stücke aus. zuerst soll der abhängige, reine inf., dann der mit der präp. zu versetzte, drittens das verhaltnis des inf. zu seinem subject erwogen werden.

# I. Reine infinitive.

Der gebrauch des bloßen inf. mindert sich allmälich in der sprache; die ältere kann mit ihm ungleich freier schalten. Da wo das dem inf. verknüpfte verbum in auxiliarbedeutung ausschlägt oder sich ihr nähert pflegt er am längsten zu haften: ich schicke diese auxiliarfälle voraus und lasse dann die übrigen folgen.

Niemals steht das goth. visan oder vairthan neben einem inf. auxiliarisch; etwas anders ist, worauf ich unter III zurückkommen werde, II Cor. 7, 7 svaei mis mäis faginon varth, ωστε με μάλλον γαρηναι. Ebensowenig das ahd. wesan \*) oder werdan. Mind. findet sich noch kein

<sup>)</sup> keine ausnahme begründet was queman O. 11. 3, 26; queman wäri 11. 3, 36; denn es hätte schon gramm. 1, 860. 861 gesagt werden sollen, dass ausser O. auch K. 53a und gl. mons. 368 dem part. prät. von queman das e lassen, obgleich Is. 382 (5, 6) quhomau steht.

wirt zur umschreibung des fut. wol aber zuweilen wart mit dem inf. das prät. auszudrücken. den beispielen s. 7. kann noch beigefügt werden: wart harpfen Troj. 15813; erleschen wart Bon. 48, 37. für wesen in gleicher construction kenne ich nur einen mhd. beleg: man was triben (trieb) livl. ehr. 49 wie im franz. on fut pousser; aber schon im ags. war sie zulässig: väs vunian (habitavit) B. 6160. Nhd. dient werden ganz gewöhnlich zu dieser bezeichnung des fut.; ich werde sein, er wird kommen.

Alle verba zweiter anomalie haben ursprünglich den bloßen inf. neben sich: also auch in der syntax erhellt die wichtige einstimmung ihrer regel. das verbum wollen schließt sich ihnen in dieser heziehung vollkommen an. Für mögen, sollen, müssen, dürfen, wollen leidet der aufgestellte satz bis auf heute in allen deutschen eprachen nicht die geringste ausnahme. goth. mag skalkinon Matth. 6, 24; magt gahráinjan Matth. 8, 2; ni mag qviman Luc. 14, 20; graban ni mag Luc. 16, 3; das goth, magan übersetzt divaddat. skal ik visan del ne neivat Luc. 19, 5; skal qvithan eyw eineir Luc. 7, 40; skal vinnan dei na-Deir Luc. 9, 22: ik skal vaurkjan ine det toya Leodat Joh. 9, 4; skal gasviltan ogeiler anodaveir Joh. 19, 7; skulun huzdjan ogeiler Inouvoicer II Cor. 12, 14; skuleith andhafjan det vuag anoxpiverdat Col. 4, 6; skulda gadauthnan, gasviltan ημελλεν αποθνήσκειν Joh. 12, 33. 18, 32; skulda usfulljan enelle nlygove Luc. 9, 31; und in der passiven s. 59 erläuterten bedeutung: skulds ist ushauhjan sa sunus mans, δει ύψωθηναι τον νίον του ανθρώπου Joh, 12, 34, wiewol es auch einmal Luc. 9, 22 heißt skal uskusans vairthan statt skulds ist uskiusan. gamotan kommt bei Ulf. nicht mit dem inf. construiert vor: tharf galeithan eyw avaynyv exel Deiv Luc. 14, 18. vili taujan Delm noteir Joh. 7, 17; vildedun salhvan noednoar ideir Luc. 10, 24. Es bedarf keiner belege aus den übrigen sprachen.

Keine beispiele des goth. inf. nach kunnan, aigan, gadaúrsan, dugan, aber nichts steht ihnen entgegen. ahd, firneman kunni O. I. 1, 120; genemmen chunnen N. Bth. 54; ags. cunnon secgan B. 100; cùdhe reccan B. 180; beorgan cûdhe B. 2890. altn. fregna kann Sæm. 14<sup>3</sup>; kann segja 23<sup>3</sup>; ahd. gidorsta frágén T. 237, 4; gidorsta ruaren O. III. 14, 46; mhd. getar komen Iw. 1852; getar lân Iw. 4888; getürre râten Iw. 5212; getorsten kêren Parz. 753, 19; getorste biten Iw. 4325; ags. dearst bîdan B. 1049; ahd. tuge wise sin (sapere prosit) N. ps. 73, 17. Doch nach taugen und können steht zuweilen schon ein präpositioneller inf.

Die anomalen láis und óg sind nur der goth. sprache eigen: láis háunjan mik οἶδα ταπεινούοθαι Philipp. 4, 12; láis ufarassáu haban οἶδα περισσεύειν daselbst. öhtédun fráihnan ἐφοβοῦντο ἐπερωτήσαι Marc. 9, 32.

Goth. man gadaursan λογίζομαι τολμήσαι II Cor. 10, 2; man visan I Cor. 7, 26; man gatáujan II Cor. 11, 5; altn.

man thyrma Sæm. 8a.

altn. mun (μέλλω): mun slitna Sæm. 72, 82; mun falla 92; muno beriaz 7b; dän. mon, monne, schwed. månde.

Nach vitan. goth. ei viti gastaldan eidévat κτάσθαι I Thess. 4, 4; mhd. weste gewinnen Nib. 2093, 1; enweste wie gebären Iw. 2252. Gudr. 44b Herb. 12a 48d fragm. 17c 40a; enwiste waz darumbe tuon En. 15684; enwesten war entrinnen Gudr. 46a; enweiz waz mê sagen Herb. 105c; enwisten wâ blîben Herb. 105c; ich enweste wie gevâhen an Trist. 4610; mnl. wiste wat doen Rein. 2826; sine wêt hoe gebaren Floris 745. Das nhd. nnl. engl. schwed. dän. anomale verbum kann aber der präp. nicht entrathen.

Auch zu dem anomalen gönnen kann ich aus der älteren sprache keinen bloßen inf. nachweisen, und die neuere bedarf der präp.

Das altn. knå (possum), das von kann (novi) zu unterscheiden ist, hat den reinen inf.: knå gnůa Sæm. 7°. ebenso das schwed. und dän. tür (audeo), bür (debeo).

Ein goth. áigan neben dem inf. ließ sich wol deshalb nicht nachweisen, weil für die auxiliarische verwendung haban dient. dies aber setzt Ulf. mit dem bloßen inf. taujan haba II Cor. 11, 12 für noinow, hier war es unumgänglich das fut. zu umschreiben, weil unmittelbar das präs. táuja für now vorausgeht: táuja jah táuja wäre undeutlich geworden. auch Joh. 12, 26 überträgt visan habaith das fut. corat, doch Luc. 14, 14 und Eph. 4, 28 ahmen ni haband usgildan, habai ddiljan das gr. ovn εχουσιν ανταποδούναι, έχη μεταδιδόναι nach. belege fürs prät.: habáida táujan εμελλε ποιείν Joh. 6, 6; habáida ina galévjan ημελλεν αὐτόν παραδιδόναι Joh. 61, 71; thôei habaidedun ina gadaban τα μέλλοντα αυτώ συμβαίνειν Marc. 10, 32. alle übrigen dialecte zeigen nach haben nur den inf. mit der präp. aber das lan habeo und gr. eyw construieren sich mit dem inf. in redensarten wie: haec dicere habui, tantum habui polliceri, scribere habeo, σύα έχω είπειν. ούα έχω τι γράψαι. Ich finde auch das altengl. ought (goth. aihta, ags. abte) bei Chaucer häufig mit blollem inf. z. b. ought him drede (hatte zu fürchten)

C. T. 662; wel ought I sterve C. T. 1251; that a man ought him right wel avise C. T. 9338; wel oughten men complaine C. T. 14687; im heutigen engl. wird aber die

präp. erfordert.

Bei thun unterscheide ich den nicht auxiliaren und auxiliaren gebrauch. goth. gatáuja igqvis vairthan กอเท็สต นักฉีด γενέσθαι Marc. 1, 17. Sk. 50, 10; gatavida ina ussáihvan εποίησεν αὐτὸν ἀναβλέψαι Marc. 8, 25; báudans gatáujith gahausjan τους κωφούς ποιεί ακούειν Marc. 7, 37. ahd. ih tuon inwih wesan (faciam vos fieri) T. 19, 2; die ane got waren tuot er sih erchomen (macht daß die gottlosen erschrecken) N. ps. 28, 8; er teta rinnen wazzer uzer steine (ließ w. aus dem st. fließen) ibid.; fone tode mih tate irstân (ließest mich wieder auferstehn) N. ps. 29, 2. vgl. 38, 5. Ein mhd. dem franz. faire entsprechendes tuon neben imp. ist jedoch nicht sehr häufig: din mich singen tuot (qui me fait chanter) Ms. 1, 21ª Doc. misc. 2, 206; diu liehte sunue diu den winter wichen tuot (qui fait retrograder l'hiver) Ms. 2, 2424. Desto gewöhnlicher steht es mnl.: diene dede crupen Reinh. 859; die mi verliesen dede 995; Tibêrt dede ic muse vaen 1469; dede hem binden 1490; daer dedic Isengrîn in crupen 1521; dat vlêsch dedi gheliden (ließ er gehn) 1524; dede hem hebben (lui fit avoir) Floris 1814. In diesen beispielen allen bezieht sich der inf. auf einen andern als das subject des satzes, d. h. jederzeit steht ein acc. oder dat. dabei. nun entwickelte sich aber eine auxiliaranwendung, so daß der inf. zu dem in doen enthaltnen subject gehörte, z.b. dedi soeken Rein. 7, was dann nicht viel mehr ist als soekte; heten dede Floris 244 = het; ebenso in Godefr. Hagen dede besein 904; dede voeren 905. Mir ist unbekannt seit wann dies auxiliare did im engl. so sehr um sich gegriffen hat: it does rain (es regnet); I do believe (ich glaube); I did go (ich gieng); he did come (er kam) u. s. w., im altengl. scheint es noch nicht zu hause, geschweige im ags. Ebensowenig ist es ahd., wenn wir unvollständigen quellen trauen dürsen; mhd. müssen einige seltne fälle zugegeben werden: wie stêt iu daz, frou Minne, daz ir manische sinne alsus enschumpfieren tuot? Parz. 291, 5; daz si uns tuon bewarn Walth. 6, 2. Nhd. herscht es mehr in der volkssprache: essen thun, schreiben thun, lesen thun; Luther bedient sich dessen nicht, oft Spreng in seiner Ilias, die schlesischen dichter zuweilen, aus volksliedern ist auch das prät.thät in den romanzenton übergegangen: gar schöne thät er singen Whorn 1, 37; zu schaun mein myrtenreis, das

ich zum kränzchen pflanzen thät und pflegen thät mit fleis. (Bürger.)

Altn. wird gera (facere) gleich auxiliar verwendet: koma gerdhi (käme) Sæm. 134b; kyssa gerdhi (küste) 217b; trùa gerdhak (traute) 233b; gerdhit hiufra (weinte nicht) 2112; gerdhi verdha (würde) 224b. Schwed steht dafür jenes månde (s. 93): månde komma, kyssa.

beginnen (incipere): goth. dugann afdomjan jah svaran Matth. 26, 74; dugann mêrjan Marc. 1, 45; dugann láisjan Marc 4, 1; dugunnun raupjan Marc. 2, 23; duginnam anafilhan II Cor. 3, 1. ahd. bigunston sprehhan 1s. 6; bigunsta rîhhisûn Is. 9, 2; bigunda laucnen fr. theot. 31, 15; bigan gangan das. 59, 30; bigan sterban T. 55, 2; gonda thwahan T. 155, 2; bigonda itiwîzôn T. 65, 1; samanôn bigonda O. II. 7, 2; biginnê redinôn, bigonda bredigôn O. II. 1, 7; bigonda drahtôn O. III. 14, 17; bigan antwurten O. IV. 19, 17 bigin redinôn O. III. 18, 35; biginnu guallîchon O. III. 18, 39; chleben beginnet N. Bth. 141. mhd. bequnde uf gan Roth. 1497; begunde louben Mar. 75; begunde nahen Parz. 142, 11; begunde sagen Iw. 93; begunde liehten Iw. 672; beginnent suochen Iw. 1250; leiden began Nib. 52, 4; begunde werben Nib. 27, 3; begunde klagen Reinh. 1409; begunde draben Reinh. 1062; begonde geben Barl. 6, 3; begonde wahsen Barl. 5, 40; began arbeiten Barl. 150, 13. alts. bigunnun reckean Hel. 1, 1; bigan wundron Hel. 4, 22; bigan saian Hel. 73, 7. mnl. begonste stichten Stoke 1, 41; begonsten riesen 1, 97; begonste tellen 2, 487; began briesschen Rein. 693; begonden roven Floris 132; began sighen 1089; began ontdecken 3335. ags. cuman ongunnon B. 486; onginnedh cunnian B. 4083; ongunnon ræran C. 2, 17; ougan fremman C. 3, 3; ongan up ahebban C. 17, 14; ongan hladan C. 175, 26., altengl. gon leren Horn 247; gonne founde Horn 137. Aber schon ahd. mhd. mnl. und altengl. zeigt sich die präp, vor dem inf., und nhd. nul. [engl. hat sie sich vor beginnen, anfangen, anheben u. s. w. völlig eingedrängt.

Die altn. sprache bedient, für denselben begrif, sich des wortes nema (capere und dann coepisse): nam vega, skiota Sæm. 6<sup>b</sup>; nam mæla 162<sup>a</sup>; aber gewöhnlich wird die präp. beigefügt \*).

<sup>&#</sup>x27;) das schwed. få (capere) steht als häufiges hilfswort, in der bedeutung von lassen oder thun: få se, få bli, få låta, få njuta S. V. 1, 38, få gå = gehen das. 1, 2. 25. 92. das dän. faa verlangt die präp-

Nahverwandt sind die auxiliarisch gebrauchten verba standan und girátan. ahd. frágén gistuont (quaerere coepit) Hild. 8; warmên gestât (warm wird d. h. auf dem punct, im begrif steht warm zu werden) N. Cap. 43; îsên gestât (zu eis wird) N. Cap., 70. zumal bei O. gistuantum stechan I. 20, 5; gisteist irwellen II. 9, 70; gistuantun scowon I. 9, 23; gistuant mêrôn II. 6, 35; gistuantun zellen III, 20, 30; gistuant warten IV. 18, 24; gistuant gibiatan IV. 4, 5; girtuant thankon IV. 34, 16. in den andern und späteren dialecten nicht vorkommend, doch sagt man nnl. iets stån doen, etwas im begrif sein zu thun, auch muß das goth. dustodida timbrjan ήρξατο οἰχοδομεῖν Luc. 14, 30 verglichen werden, welches parallel lauft mit dugann. geräten in diesem sinn kann ich erst mhd. nachweisen. vermute es aber früher. kalten geriet Reinh. 751; zockengeriet Reinh. 769; gerieten rupfen Reinh. 790; biten geriet Reinh. 2120; gerætet kalten Freid. 133, 24; geråtet vinden Trist. 12436; geriete jungen Ls. 2, 528; geriet minnen Ls. 2, 629; geriet tasten Meyer u. Mooyer 47b; auch in des Conr. v. Dankrozheim namenbuch: gerotet sich zieren 113, gerotent sich uf rüsten, gerotet comen 118, geriet fassen 123; geriet verdrießen Justinger 12. \*). Merkwürdig gilt es auch in der altn. sprache: biodha rædhr (bietest) Sam. 142a; redh vakna (erwachte) 252b; râdhaz gevja (latrare incipiunt) 254b.

Ferner stehn die verba gehen, fahren, kommen auxi-

liarisch mit dem bloßen inf.

gaggan: goth. gagg thuk atáugjan ὅπαγε, σεαντὸν δείξον Marc. 1, 44; gagg gasibjôn ὅπαγε, διαλλάγηθι Matth. 5, 24, in beiden beispielen verwandelt Ulf. den doppelten gr. imp. in einen imp. mit dem inf., sein gasibjôn hat passivbedeutung; usiddjêduth saíhvan ἐξήλθετε θεάσασθαι Matth. 11, 7; usiddjêdun gahaban ina ἐξήλθον κρατῆσαι αὐτόν Marc. 3, 21; iddjêdun gamôtjan ὑπήντησε Joh. 12, 18; gaggands stigqvan πορενόμετος συμβαλείν Luc. 14, 31. mhd. gienc stán Roth. 1260. 3178. Nib. 788, 1. 1074, 4. fragm. 30b Kolocz. 246; gienc sitzen Parz. 166, 30; giengen sitzen Gudr. 1471; sitzen gân Ms. 2, 77 Walth. 58, 16. Rab. 108. Iw. 2722, Nib. 689, 1. 822, 1; stürmen gân Reinh. 740; ezzen gân Iw. 351; giengen ezzen Iw. 6545; mûsen

einheimisch. neuer grund dafür daß der versasser des Reinhart Walters von Horburg landsmann gewesen (Reinh. s. CIX); doch Freidank?

gåt Freid. 73, 16; trûren gåt Freid. 117, 16; gienc baden Alex.2205; gie im engegene zuo der tür stån Nib. 1166, 1; gienc schouwen Iw. 6426; gên wir brechen! Ms. 1, 81<sup>b</sup>; gêt koufen! Barl. 90, 28; bitten gån Ls. 1, 549; sterben gån Ls. 1, 528; tæten gån Ls. 1, 527; wågen gån Ecke 146. nhd. nur in gewissen formeln, wie schlafen gehn, baden gehn, spazieren gehn, betteln gehn; man sagt aber nicht essen gehn, trinken gehn, sitzen gehn, eher wol: wir wollen gehn blumen brechen. alts. géng imu gisittien Hel. 138, 14; gêng thionon 3, 23. ags. sittan eodon B. 981; eode sittan B. 1274; mnl. gawi eten! Floris 2178; ghinc slapen Rein. 3592; dedine sitten gaen Rein. 144; ghinc gheloven Rein. 608; ginghen staen Rein. 1871. altn. gengr vega Sæm. 9<sup>a</sup>; eiga gånga 224<sup>a</sup>; siodha gånga 54<sup>a</sup>\*).

Gerade so goth. faŭrsnaŭ salbon προέλαβε μυρίσαι Marc. 14, 8; faŭragaggis manvjan Luc. 1, 76. alts. giwêt imu gangan Hel. 26, 12.128, 13.143, 19; giwêt im gesittien 37, 13; giwitun gangan 171, 1; giwitun im sôkean 24, 13. ags. gevât him sêcan B. 3202; gevât fleogan C. 88, 27; gevât him rîdan B. 466; gevât him tredan B. 3924; gevât him drefan B. 3803; geviton him fêran 599; geviton him neosian B. 2243. alts. sithôn: sithôdun gangan Hel. 171, 14.

faran: ahd. ih faru garawen (vado parare) T. 162, 1; farant sehan hymn. 19, 8; fuar fisgôn O. V. 13, 3. mhd. varn sehn lw. 808; turnieren varn Iw. 2921. 3005; vuor suochen Iw. 5760; vuoren schaffen Iw. 1596. mnl. voer soeken Floris 1602. altn. ferr vega Sæm. 94; bidja föro 2174. Ähnlich ritan: mhd. reit jagen Barl. 12, 36; reit vorschen Parz. 559, 18.

qviman: goth. qvam gatairan ak usfulljan Matth. 5, 17; qvam lathôn Matth. 9, 13; qvam skáidan Matth. 10, 35; qvam andbahtjan Marc. 10, 45; qvamt balvjan Matth. 8, 29; qvamt fraqvistjan Marc. 1, 24; qvēmun saíhvan Marc. 5, 14; qvimith gavandjan Luc. 1, 17; qvimáiu nasjan Matth. 27, 49. ahd. qvam scówón O. IV. 3, 6; chuâmi dulten hymn. 6, 4; paspeohôn chuâmut Diut. 1. 493²; doch bei T. und N. schon die präp. zi vor dem inf. alts. gangan kumad

<sup>&</sup>quot;) zu beachten ist die oberdentsche, besonders in Schwaben und der Schweiz geläufige anwendung des anxiliars auf sich selbst: gieng gen, giengen gen, gieng ich gehn heischen (heischte ich) in Platers leben p. 96. 160. 52. 37. 86; musten gan gangen Mones archiv 1, 59; ge schlafe go Whorn 2, 285; goh geh, zürch. ged. 83. 135. gohst goh geh ibid. 71. 74, Schon mhd. ge gane dich erhenken! Ls. 2, 704, wiewol dies eine blotte verdoppelung des imp. ist. Aber ich finde auch sitzen saz fragm. 23b.

Hel. 138, 20; quâmun gangan 78, 1; quâmun îna sôkean 27, 16; quâmun wordun wehsleau 96, 10. ags. sécean cvómon B. 534; com tôverpan Matth. 5, 17; com âsyndrian Matth. 10, 35; daneben aber auch mit der prapaltn. kemr vega Sæm. 9<sup>a</sup>. mhd. kumt sterben Iw. 5243; was komen nemen Trist, 3235. nhd nur mit zu.

Hieran schließt sich der begrif des eilens; zwar das goth. sniumjan bietet sich nicht in unserer construction dar, desto häufiger das ahd. ilan: ilti loufan O. III. 24. 45; îlemês thenken O. III. 26, 61; ih îlo haben N. ps. 25, 6; îlet ferslîzen N. ps. 102, 5; îlta wesen N. ps. 25, 12; îlton tarôn N. ps. 27, 4; îlton besuîchen N. ps. 104, 25; îlton chomen N. Cap. 52; îlton halsen unde kussen N. Cap. 120; îlti skeiden N. Bth. 147 u. s. w. mhd. îlte uf stan Mar. 61; ilte senden Mar. 62; ilte geben Mar. 72; ilten bejagen Nib. 168, 2; ilten gahen Kolocz. 264. Aw. 3, 280; ilt entwenken Aw. 3, 186; doch begegnet zuweilen die nhd. unerläßliche präp., welche Luther schon überall damit construiert. mehrere mhd. dichter, z. b. Hartmann, Rudolf enthalten sich des wortes ilen und gebrauchen nur gahen, das ich selten mit dem inf. finde: gahet striten Nib. 124, 2. neben dem verstärkten ilte gåhen wird sich kaum ein gåhte ilen aufweisen lassen. Hierher nun auch das goth. hiri láistjan Marc. 10, 21; das ahd. sleih irfindan O. II. 4, 5 und ähnliches.

Weiter die verba lassen, heissen, gebieten. lassen: goth. lêt thans dauthans filhan seinans dauthans αφες τους νεκοούς θάψαι τους έαυτών νεκοούς Matth. 8, 22; lêt sada vairthan barna άφες χορτασθήναι τὰ τέκνα Marc. 7, 27; fraláilötrödjan ήγιε λαλείν Marc. 1, 34; fraláilöt gaggan ἀφηκε ουνακολουθήσαι Marc. 5, 37. ahd. thaz láz thir wesan suazi O. I. 1, 41; lâz mih faran T. 51, 3; uns ist kelåzen fore wizen (nobis praescire concessum est) N. Cap. 31. mhd. lázen wir nu sín Nib. 721, 1; die boten lâzen rîten Nib. 1230, 1; daz liezen si belîben Nib. 1248, 1; lâ mich den wint an wâjen Ms. 1, 6<sup>b</sup>; lâzâ mich dich erbarmen Ms. 2, 17<sup>b</sup>; lât iu sagen Walth. 116, 25; und so

überall durch alle deutschen dialecte bis auf heute.

heissen: goth. háit nu vitan κέλευσον οὖν ἀσφαλισθηναι Matth. 27, 64; háiháit galeithan Matth. 8, 18; háiháit giban Marc. 5, 43. ahd. hiaz gifullen (jussit impleri)
O. III. 10, 3; hieze behuoten N. ps. 118, 4 und wiederum überall so.

uberall so.

gebieten: goth. anabudi galeithan ἐπιτάξη ἀπελθεῖν Luc. 8, 31; anabiuda ik skáidan I Cor. 7, 10. ahd. gabiut queman fr. th. 59, 20; kabeote ezzan hymn. 17, 1. mld. qebőt coufen gr. Rud. G, 19; gebot die menige swigen Mar. 91. nhd. nur mit der prap. und so bereits ahd. und mhd.

erlauben : goth. uslaubei mis galeithan Matth. 8, 21. Luc. 9, 59; usláubida giban Matth. 27, 59: usláubei mis andqvithan Luc. 9, 61; usláubjandein sik gahaban Sk. 51, 3.

geruhen: mhd. geruochtest vragen Iw. 519; geschepfen geruochte Iw. 987; geruochte ich gen Iw. 765; geruoche vergezzen Iw. 2281; geruochet mêren Iw. 6056; geruochet nåhen Parz. 22, 13; ruochet sitzen Parz. 462, 3; ruoche bewarn Ms. 2, 1552; geruochet nemen Wigal. 282; ruochet grüezen Nib. 399, 2. das mnl. roeken und nhd. geruhen erfordern die prap. ahd. antfahan kiwerdotos hymn. 24,

3. 10. 11. 26, 13.

bitten: goth. bidjan ina galeithan Marc. 5, 17; bidja gaggan Eph. 4, 1; bidja tulgjan II Cor. 2, 7; bidjam gagavairthnan II Cor. 5, 20; bidjam kunnan I Thess. 5, 12; alts. bádun antlúcan Hel. 79, 2; bad wrîtan 7, 13. alin. badh gånga Sæm. 54a; badh ser færa 52b; bidh gånga! 139b. mhd. bat riten gr. Rud. D, 17; bat nemen Parz. 162, 28. 775, 15; sînen hêrrn er trûren lâzen bat Parz. 204, 28; bit die brücke iu nider lazen (dimitti) Parz. 225, 29; bat ziehen Parz. 345, 2; bæte rîten Parz. 355, 28; bâten beliben Parz. 390, 5; bat erz liben Tit. 22, 3; bat biten Mar. 95; bat den riter mit ir varn Wigal. 3154: des bite ich mich berihten Ms. 2, 142b; ich bite mir got helfen lw. 7933. nhd. nur mit der präp., engl. aber noch ohne sie: bid the man bring me (bitte den mann mir zu bringen.) mahnen: mhd. mich mant singen Ms. 1, 134b; er mant

in slen Mar. 215. goth. gamáudida gáumjan Sk. 50, 12. nöthigen: goth. báidis judáiviskon αναγκάζεις ἐρυδαίζειν Gal. 2, 14; báidiths vas bimáitan ήναγκάσθη περιτμηθήrat Gal. 2, 3. ahd. peitest tu dih kehaben (conaris retipere) N. Bth. 47; daz peitet sih skeiden (separat, separare conatur) das. 142. 182; sih peitet spalten (conatur findere) das. 145; beitet sih taz sougen das. 138; peitet sih strîten N. Cap. 80. dies ahd. sih peitan scheint sich mühen, zwingen, bestreben. ahd. notan (cogere): unsih noton sament

senden: goth. insandida ogjan mik. Neh. 6, 19; insandidédi ins mêrjan Marc. 3, 14; insandida mik daupjan I Cor. 1, 17. ahd. bin gisentit sagen T. 2, 9; santa iwih arnôn O. H. 14, 109; sentita halôn fr. th. 19, 7.

in wesen (nos cogebant conversari cum ipsis) N. ps. 118, 51.

die begriffe fürchten, wähnen, denken, glauben. des goth. ogan wurde schon s. 93 erwähnt. mhd. vürhten:

des vorhten si engelten Iw. 7154; ich vürhte gewinnen Iw. 7452; vorhte verliesen Trist. 15323. goth. venjan: vênja saljan ελπίζω επιμείναι I Cor. 16, 7; vêneith andniman Luc. 6, 34; vên habam mikilnan II Cor. 10, 15. alts. ne wandun iro ferah egan Hel. 171, 25. mhd. wandich han Iw. 690; wander sin Iw. 3292; ich wande mich genieten Iw. 5642; si wande sin verlorn Iw. 5795; du wândest sîn Trist. 4380; wânde sîn Wh. 53, 21. fragm. 224; wande rechen Nib. 97, 3; wande han erkorn Barl. 122, 28. mnl. wanic weten Floris 395. ahd. truwen: do sî dia burdi erliden ne trûwêta N. Cap. 39; trûêt enfaren N. Bth. 138. mhd. triuvet ich mich erwern Iw. 415; truwe genesen Iw. 6422; entrûwete gnesn Iw. 998. 7811; trûwe bewarn Iw. 1496; trûwe benemen Iw. 1639; trûwe gesigen lw. 4224; trouwe erdwingen Nib. 56, 4; trûwe volbringen Nib. 155, 4. goth. munan (putare): munáida tháirhgaggan ημέλλε διέργεσθαι Luc. 19, 4; munais gabairhtjan μέλλεις ξιιφανίζειν Joh. 14, 22. mhd. meinen (opinari): meinent leit vertriben Ls. 3, 558. mhd. denken: si gedaht in han verlorn Troj. 13510. goth. thugkjan: : thugkjand reikinón δοχούσιν ἄρχειν Marc. 10, 42; thugkeith visan Gal. 6, 3. thuhtêdun visan Gal. 2, 6; thugkeith haban Luc. 8, 18. thuhtêdi ufargaggan Sk. 38, 7; tveifljan thuhta. Sk. 47, 17. ags. agifanthenced B. 708; verjan thohton B. 1076. Luther hat noch II Reg. 3, 22 dauchte gut sein. In allen diesen fällen. namentlich auch bei dem erst nhd. scheinen (videri) entbehrt die heutige sprache nicht des zu.

Die begriffe geben, verleihen, helsen, rathen. goth. gebuth matjan Matth. 25, 42; gebun imma drigkan Marc. 15, 23; izvis fragiban ist galaubjan Philipp. 1, 29; izvis atgiban ist kunnan Marc. 4, 11. ahd. gabut ezzan, trincan T. 150; geba trincan Samarit. mhd. ezzen geben wien. jb. 15, 57., aber schon ahd. und mhd. mit der präp. Mhd. raten (vgl. geräten s. 96): sitzen riet Nib. 38, 1; riet verenden Ms. 2, 372. goth. ragin giba visan I Cor. 7, 25. ahd. helsen: tir half crunden N. Bth. 19; mhd. helse wir dir striten Wh. 417, 10; helset singen! Ms. 1, 572, 2, 42b. helsen liegen Iw. 2183; hulsen wenden Iw. 2174. auch noch nhd. ich helse dir das vollbringen, ich half ihm schreiben, wer hilst mir das ausarbeiten? engl. help me say (hils mir sagen.) ähnlich steht das mnl. vanden (tentare, suscipere): vandet gheraden Reinh. s. 275.

hören und sehen, oft mit passivbedeutung des inf. (s. 63.) mhd. si hörten hüeve klaffen Nib. 1541, 2; daz ros hörter weien Alex. 328; niemen hôrte in clagen Iw. 5426; wellet ir hæren sagen Amur i. nhd. ich höre dich kommen; du hörtest erzählen. ags. gesävon beran (viderunt portari) B. 2040. ahd. chisehé dhiz wesan arfullit Is. 396. mhd. sach riten Iw. 287; sach komen Iw. 311; sihe stån Iw. 716; ich gesach nie tage slichen Walth. 70, 7; sehen vertriben Ms. 1, 28\*. nhd. ich sehe streiten u. s. w. goth. vláitóda saihvan πε- ριεβλέπετο ίδεῖν Marc. 5, 32. engl. behold him go there, sehet ihn da gehn. hieran schließt sich der begrif von zusehen, behüten, bewahren, z. b. das ahd. bei T. oft imperativisch gebrauchte ni curet wesan (nolite sieri) 35, 1; curet quedan 13, 14 u. s. w.; goth. atsashvith ni táujan Matth. 6, 1.

sagen, leugnen. goth. qvitha ni svaran, ni andstandan Matth. 5, 34. 39. mik afáikeis kunnan Joh. 13, 38.

versprechen, verheissen, schwören. goth. gaháitan: gaháiháitun giban Marc. 14, 11. mhd. swern: er swuor in wesen holt Ernst 3921.

unterlassen, aufhören. goth. sveiban: ni sváif bikukjan (non cessavit osculari) Luc. 7, 45.

tragen: ich kenne es nur in einer einzigen mhd. bezichung auf den inf. behalten. ir schilde behalten man dö truoc Nib. 252, 1, d. h. man trug sie hin, daß sie aufbewahrt würden; sine tarnkappe er behalten (var. ze behalten) truoc Nib. 4421, 2; läst då din golt behalden tragen Ms. 2, 250<sup>2</sup>.

suchen, begehren, wiinschen. goth. sókjan: sókeith usqviman Joh. 8, 37; sókidédun undgreipan Marc. 12, 12; attékan Luc. 6, 19. mhd. suochte niuwan striten 'Nib. Hagen 183. ahd. zilón: zilótun ordinôn (conati sunt ordinare) T. prooem. 1. ahd. ih kereta mit iu ezzen N. ps. 20, 3; gereta in geluste haben N. ps. 118, 19. mhd. gerte erwegen Mar. 68. ahd. lustida sie chihóran Is. 406; mih lustet bringen N. Cap. 80; mih scuntet ahtón ebendas. goth. usbidja (so lese ich f. usbida, vgl. bidjam εὐχόμεθα II[Cor. 13, 9) anathaima visan ηὐχόμην ἀνάθεμα εἶναι Rom. 9, 3.

lehren und lernen. ein goth. láisei uns bidjan δίδαξον ήμας προςεύχευθαι Luc. 11, 1 zu vermuten; usgiban uns láiseith Sk. 46, 18. ahd. kelére mih kán N. ps. 24, 4; lère mih tuon N. ps. 143, 10; lèret sie kahaltan fragm. theot. 33, 8. mhd. lartin varen Alex. 229; lère ich iuch hewarn Iw. 2800; lèret uns hân erbermde Barl. 103, 21. nhd. lehre mich tugendhaft sein; schreiben lehren. Vom goth. niman (discere) bei Ulf. kein beispiel mit dem inf. ahd. lirnén: kelirnén mîne fienda minnón N. ps. 118, 8. mhd. swâ kint lernt ûf stén an stüeln Tit. 86, 4; lerneter mit dem schille riten Trist. 2101. nhd. lesen lernen u. s. w.

erwählen, vorziehen. goth. valjam usleithan εὐδοκοῦμεν ἐκδημῆσαι II Cor. 5, 8. frijónd bidjan φιλοῦσι πισοςεύγεσθαι Matth. 6, 5; ahd. minnônt betôn T. 34, 1. geziemen, gebühren. ahd. chirista chimartirôt werdhan Is. 386. gilimphit gifullit werdan (debet impleri) T. 166, 3.

nflegen, gewohnen. mhd. pflac teilen Nib. 41, 2; pflac enpfähen Wigal. 202. goth. binhts vas fralétan εἰώθει ἀπολύειν Matth. 27, 15. ahd. chiwon ist nidarquheman Is. 352; chiwon was ardhinsan Is. 404; chiwon wârun predigôn Is. 406; was giwon queman O. I. 17, 43; was guon grunden N. Cap. 46; guon was fermiden N. Cap. 17; waniton nider slahen (solebant prosternere) N. ps. 88, 44.

Die hier zuletzt angeführten verbindungen des verb. subst. mit adj. erinnern an ähnliche gothische, zu welchen der reine inf. construiert wird. goth ist her visan καλόν ἐστιν ώθε είναι Marc. 9, 5. Luc. 9, 33.; gôth ist niman καλόν ἐστι λαβείν Marc. 7, 27; gôth ist aljanôn καλόν τὸ ζηλοῦσθαι Gal. 4, 18. gôth ist mann sva visan I Cor. 7, 26; batizó ist fraqvistjan Joh. 18, 14; aglu ist galeithan δισχολόν έστι διελθείν Marc. 10, 24. azétiző ist qvithan ευποιτώτερου είπειν Matth. 9, 5; azêtizô ist hindarleithan εύχ. δέ έστι παρελθείν Luc. 16, 17. mahteigs ist ufarassjan dvvaros περισσεύσαι II Cor. 9, 8. manuus im qviman ετοίμως έγω ελθείν II Cor. 12, 14. gavilja ist bauan guveudozei olneiv I Cor. 7, 13. vaila visan jah faginôn skuld vas εὐφρανθηναι καὶ χαρηναι έθει Luc. 15, 32; ni skuld ist lagjan Matth. 27, 6; frakunnan ni skuld ist Sk. 48, 18.

ahd. mhd. steht in solchen fällen meist schon die präp, doch gibt es beispiele reiner infinitive: mahtig ist got arwekkan T. 13, 14; katurstic sclahan was hymn. 1, 4; ez ist unmügelich bi viure sitzen einem man Barl. 111, 39; bezzer si gehien danne brinnen altd. bl. 1, 221; bezzer si minnen das. 222; noch Luther schreibt Marc. 9, 5 hie ist gut sein.

Auch nach valdufni áih oder haba ist bei Ulf. Joh. 19, 10. Matth. 9, 6. I Cor. 9, 5 der inf. gesetzt, Luc. 2, 1 nach urrann gagrèfis gaméljan, und Phil. 1, 21 steht: mis liban Christus ist, jah gasviltan gavaúrki; náudithaúrsts vas andniman Sk. 40, 14; náudithaúrstiman bidjan II Cor. 9, 5.

Ich glaube die hauptsächlichsten dieser constructionen vorgetragen zu haben, lange freilich nicht alle. denn ein jedes verbum, aus dem sich ein zweiter satz mit der conjunction daß = lat. quod, gr. őzt, zuweilen auch = lat. ut entfalten kann, scheint in unserer sprache das verbum des abhängigen satzes an sich zu ziehen, d. h. in den inf. wandeln zu dürfen. Je auxiliarer die bedeutung des herschenden verbums wird, desto nöthiger ist die verschmelzung beider sätze in einen, wiederum einfachen, und desto entbehrlicher die zuziehung einer präposition. Man sagt wol: ich habe den festen willen daß ich es thue, ich habe die kraft daß ich es ausrichte; desgleichen: ich habe den willen es zu thun, die kraft es auszurichten; sobald aber der ausdruck sich concentriert, darf es nur heißen: ich will es thun, ich mag, kann es verrichten.

Bei auxiliarien, oder den in auxiliarsinn einbiegenden verben liegt das verhältnis am offensten. allein auch in andern fallen ist der gewinn des vereinfachten, geschlossenen satzes unverkennbar: du siehst ihn kommen, du hörst ihn singen statt daß er kommt, daß er singt. das alte: ich bat in nemen, ich vorhte es engelten war ungleich günstiger als die auflösung: ich bat ihn daß er nähme, ich fürchtete daß ich dafür zahlen müsse.

Am seltensten steht der inf. statt der conj. daß, wo sie dem lat. ut im sinne von auf daß, damit entspricht, namentlich aber nach gehen, tragen und geben: gib mir trinken (da mihi ut bibam), trac behalten (porta ut custodiatur), ich gehe schlafen (eo ut dormiam, eo dormitum); doch läßt sich letzteres umfassen in das auxiliare: ich will schlafen. Da wo im N.T. inf. oder conjunction wechseln, kann sich auch Ulf. beider ausdrucksweisen bedienen, z. b. I Cor. 7, 8 zalòv avtoīg lotuv, làv µsivmoiv, gôth ist im jabái sind, dürfte unbedenklich stehen: visan. Oft aber löst Ulf. den gr. inf. in conjunctionen auf, z.b. Rom. 7, 3. 14, 13. Il Cor. 2, 1. Col, 4, 6. Luc. 1, 73. 4, 42. Matth. 6, 8. wovon im zweiten abschnitt näher zu handeln sein wird.

Zuweilen finden sich zwei abhängige inf. neben einander, und daun sind drei sätze in einen zusammengeflossen. Das goth. dugunnan bidjan ina galeithan Marc. 5,
17 bedeutet also: sie fiengen an, daß sie ihn baten, daß
er gienge. der erste inf. ist von dem herschenden verbum, der zweite von dem ersten inf. abhängig. nicht anders zu nehmen sind: håihåit izåi giban matjan Marc. 5, 43;

ahd. hiaz faran wasgan O. III. 20, 25; mhd. trûren lázen bat Parz. 204, 28; lâst du dîn golt behalten tragen Ms. 2, 250; wolde uns der tiuvel helfen heln Renn. 4020; er kunde ir helfen liegen Iw. 2183; nhd. ich mag es nicht verderben lassen; altn. badh siodha gánga Sæm. 54². Besonders wo zwei hilfswörter im spiel sind: nhd. er wird untergehn müssen, er soll es bleiben lassen; mul. sal ghehelpen moghen Rein. 690.

## II. Präpositionaler infinitiv (?)

In unserer sprache wird dem inf. nur die präposition eines einzigen begrifs vorgesetzt, und zwar in der goth. hd. sächs. und fries. die präp. du, za, zi, zu, \*) tō, in der nord. hingegen at. beide jedoch bedeuten dasselbe, und drücken aus was das lat. ad.

Die romanischen sprachen vertheilen das amt dieser einen deutschen präp. unter zwei der ihrigen. indem sie bald a (= lat. ad) bald aber de (ital. di) verwenden, jenes enthält den begrif der annäherung, dieses den der entfernung. nur das a entspricht den angegebnen deut-

schen präpositionen.

Außerdem wird aber noch eine dritte roman. präp. vor den inf. gesetzt: ital. per, span. por, franz. pour, und danach hat sich ein nhd. um zu, nnl. om te, engl. for to, schwed. und dän. for at eingeführt, das der früheren zeit völlig unbekannt war und zum theil erst durch den häufigeren gebrauch des zu, to und at statt des bloßen inf. veranlaßt wurde. endlich gilt ein mhd. mnl. durch, dor vor infinitiven.

Wesentliche eigenschaft der präpositionen ist casusrection: erscheint eine präp. vor dem verbum, so ist eine declinierbare mittelform erforderlich, wie sie das lat. gerundium, supinum oder participium gewähren, oder im griech. der artikel einigermaßen suppliert.

Nun befremdet es aber, daß gerade der älteste und formgewaltigste unserer deutschen dialecte, der gothische, die präp. du unmittelbar und selbst ohne artikel vor den ganz unveränderten inf. hinstellt. ebenso verfährt die altnord. sprache mit ihrem at und dem inf.; im ahd. mhd. alts. ags. altfries. hingegen hängt von der vorgesetzten präp.

<sup>\*)</sup> das verstärkte ahd. zuo zi (Graff präp. 242) habe ich nur einmal in einer glosse vor dem verbum angetroffen: zua zi kafuacanno (ad uncturas) Diut. 1, 5152.

ein flectierter casus ab, und kein andrer als der dat., welchen die präp. zi, tô zu regieren pflegt.

Schwerlich läßt sich behaupten, der goth. inf. nach du sei als ein acc. zu betrachten. denn wenn das ahd. zi einigemal diesen casus bei sich hat, steht doch beim goth. du sonst überall nur der dat., und es wäre seltsam, daß ein goth. gen. und dat. des inf. nicht bei andrer gelegenheit erscheinen sollten. es ist bisher eine einzige spur des goth. dat. inf. vorgeschützt worden, nemlich du viganna eis πόλεμον Luc. 14, 31, der aber nichts anders als eben unsere präp. du vor sich hat. man braucht nur vigana zu lesen, dat. eines subst. vigans (πόλεμος), und alles findet sich in ordnung; ohnehin lautet das verbum veihan (pugnare.)

Also, es gibt im goth. und nord. so wenig eine flexion des inf., als im gr. und lat., und ich bereue 1, 1020 von einer declination und noch oben s. 60 vom dat. des inf. gesprochen zu haben. Wie könnte auch die ahd. form, -annes, -anna gen. u. dat. des inf. auf an sein? woher nemlich NN? diese ahd. gemination, wie wir wissen, tritt sehr oft an die stelle von NI, folglich stehen annes, anna für anies, ania (gleichwie chunni, chunnes f. goth. kuni, kunjis), was durch die volleren altwestph. formen der essener beichte liagannias, sueriannias (ahd. liogannes, suerrannes) bestätigt wird. aus dem inf. an liese das I des gen. und dat. sich nicht begreisen.

Wir dürsen daher diese ahd. mhd. alts. ags. altsries. verbalgenitive und dative mit keinem andern namen belegen, als den uns das lat. gerundium an hand reicht. das ahd. minnonnes, minnonne entspricht dem lat. amandi, amando; das ergibt sich auch aus der syntactischen bedeutung von zi minnonne = ad amandum. so wenig ein lat. ad amare zulässig wäre, ist es ursprünglich ein ahd. zi minnon, hin und wieder zeigt es sich aber schon, noch häufiger im mhd., und nhd. ist es ganz zur regel geworden.

Die genannten älteren zweige unserer sprache stehn hiernach in unleugbarem vortheil gegenüber dem goth. und altn., die, soweit sie uns bekannt sind, eine wahrscheinlich frühere gerundivsorm auf den ins. zurücksühren. allein sie solgten derselben richtung, die sich in samtlichen roman. sprachen hervorgethan hat. ich möchte wissen, wo und wann ein solches ad amare zuerst erscheint?

Nach dieser berichtigung und erörterung der formen haben wir nun die fälle zu untersuchen, in welchen die präp. mit dem gerundium, oder was uns gleichviel ist, mit dem goth. altn. und späteren inf. auf andere verba folgt.

Im goth, ist diese construction bei weitem seltner als die des reinen inf.; die wichtigsten beispiele folgen. urrann du sáian ξήλθεν του σπείραι Marc. 4, 3. Luc. 8, 5; hláuts inuna urrann du saljan ελάχε του θυμιάσαι Luc. 1, 9; usfulinoda mel du bairan επλήσθη ο χρόνος του τεκείν αντήν Luc. 1, 57; usfullnodedun dagos du bimáitan ina ἐπλήσθ ησαν ήμέραι τοῦ περιτεμείν αὐτόν Luc. 2, 21; ushôf sik du láisjan μετέβη του διδάσκειν Matth. 11, 1; sat faur vis; du ailitron εκάθητο παρά την οδον προςαιτών Marc. 10, 46; mélida du gabairhtjan έγραψα είνειεν του φανερωθήναι II Cor. 7, 12; andnémum du haban παρέλαβον κραzelv Marc. 7, 4; uslûkái unsis haúrd vaúrdis du rôdjan ανιίξη ήμιτ θύραν του λόγου λαλήσαι Col. 4, 3; thata du sitan nist mein du giban to de nadioal oun foren enon δοίναι Marc. 10, 40; atgibada du ushramjan παραδίδοται είς το σταυρωθήναι Matth. 26, 2; usbauhtedun akr kasjine du ushihan ηγόρασαν τον άγρον του κεραμέως είς τας τήν Matth. 27, 7; izei skastida sik du galêvjan ὁ μέλ-λωι αὐτον παραδιδόναι Joh. 12, 4; andvairth vas uns du viu nan μέλλομεν θλίβεσθαι I Thess. 3, 4; ufið mis ist du meljan πεοισσόν μοι έστὶ το γράφειν Il Cor. 9, 1; rab neith manvi habáiu du ustiuhan ψηφίζει την δαπάνην εί έγει είς απαρτισμόν Luc. 14, 28; manvuba habandans du fraveitan εν ετοίμω εγοντες εκδικήσαι II Cor. 10, 6; saci habái áusôna du háusjan, gaháusjái eywy wra axovery, ιον ουέτω Luc. 8, 8; gafrithodai du atsatjan παραστήσαι Col. 1, 22; gavaurhta tvalif du visan enoinos didena, iva co Marc. 3, 14; atgast mis du vaurkjan ο δέδωκας μοι "ια ποιήσω Joh. 17, 4; bandvith du fraihnan νείει εινθέσθαι Joh. 13, 24; faura ist muns du viljan ή προθυμία του θέλειν II Cor. 8, 11; armáion ni táujan du saíhvan itn προς το θεαθήναι αὐτοίς Matth. 6, 1; saíhvith qvinôn du luston izos βλέπων γυναϊκα πρός το επιθυμήσαι αὐτήν Matth. 5, 28; insakana vêsun du gatarhjan Sk. 44, 20.

Ein hauptfall ist offenbar, wo der gr. wenn schon unbeugsame inf. durch den vorgesetzten artikel τοῦ in ein genitivisches verhältnis gesetzt wird, welches nun die goth. präp. du ausdrückt; wir können nhd. in den meisten der augegebenen belege, doch nicht in allen, unser um zu verwenden. Dem Gothen muß aber die verschiedenheit des b toßen inf. von dem durch du verstäckten nicht allzu groß g ewesen sein, denn er schwankt zwischen beiden constructionen. auf anabiudan folgt ihn sonst der inf. ohne präp. (s. 98), Luc. 4, 10 heißt es gewis nur darum anabiudith du gafastan thuk, weil in ἐντελεῖται τοῦ διαφυλάζαι jener artikel τοῦ enthalten ist. ebenso I Cor. 9, 6 ni habôs valduſni du ni vaúrkjan τοῦ μη ἐογάζεοθαι statt des sonst nach valduſni haban folgenden bloßen inf. (s. 102.) Auf der andern seite kehrt sich der übersetzer nicht nothwendig an das τοῦ, sondern läßt auch da, wo es vorkommt, die präp. weg: jabái ist mis váirth galeithan ἔὰν δὲ ἡ ἄξιον τοῦ πορεύεσθαι I Cor. 16, 4.

Zweimal ist πρὸς τὸ, einmal εἰς τὸ vor dem inf. durch ein du wiedergegeben; διὰ τὸ, ἐν τῷ, μετὰ und πρίν vor infinitiven finde ich allzeit in eine conjunction mit dem conj. oder ind. aufgelöst. Bei ὥστε schwankt Ulf., er setzt nach svaei den conjunctiv: svaei skalkinôma ὥστε δουλεύειν Rom. 7, 6; svaei ni mahtêdeina ὥστε μὴ δύνασθαι II Cor. 3, 7; nach svê oder svasvê läßt er den infinitiv: svê manujan ὥστε ἐτοιμάσαι Luc. 9, 52; svasvê thata skip gahulith vairthan ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι. hier also nie du.

Wie nah beide structuren, die mit dem bloßen inf. und die mit der geleitenden präp., im begrif zusammenfließen, ergibt sich am klarsten, wenn wir ihr verhältnis auch in den übrigen dialecten verfolgen. anfangs verstärkte die präp, in gewissen fällen den infinitivischen ausdruck: iddia du sáian sagt etwas mehr als das bloße iddja sáian; da nun jede solche erhöhung allmälich ihren reiz zu verlieren und dem einfachen, unverstärkten sinn sich zu nähern beginnt, so geschah es, dall der präpositionale inf. oft an den platz des einfachen rückte und dann jener erhöhte ausdruck eine neue oder verdoppelte präp. forderte. jenem goth. iddja saian würde unser heutiges: ich gieng zu säen, dem iddja du saian unser: ich gieng um zu säen gleichbedeutig sein. Ich werde diesmal die ahd. mhd. und nhd. sprache zusammenfassen.

Nach dem verb. subst. und nach werden steht häufig das dativgerundium mit der präp. (s. 60. 61.) z. b. ist ze jehenne N. Bth. 144; ist ze sagenne das. 151; za petônne ist (orandum est) hymn. 17, 1; belege für sint oder werdent zi wizanne gibt Graff 1, 1089. daz wirt tir ze tuonne N. ps. 118, 130. wörtlich bedeutet daz ist zi sagenne: hoc est ad dicendum. ein goth. thata ist du qvithan kommt nie vor.

Von verbis zweiter anomalie finde ich folgende mit der präp. und dem inf. construiert. wizzan: samo so du ne wizzist ze antwurtenne N. ps. 41, 6; und nhd. heißt es: ich weiß davon zu erzählen; ihr wißt das nicht zu beschon Luther prov. 5, 2 dein mund weiß unterschied zu behalten; 8, 2 ich weiß guten rath zu geben. tugan: toug ze bechennenne N. Bth. 128; ube imo tohta ze lebenne N. ps. 85, 5; mld. daz ir ze nemenne tohte Iw. 5814: war im ze stane und ouch ze fliehenne tüge Ms. 2, 140b; mir touc ze klagene Troj. 12902; daz mir niht touc ze sagene Troj. 11351. nhd. das taugt nicht aufzuheben. unnan: unnist ze geeisconne N. Cap. 135; unne er dir unsih ze ir lôsenne N. ps. 19, 5; mhd. ob dir ein wîb mit ir ze redenne gan Ms. 2, 149a; daz man die guoten mir ze sehenne gunde Ms. 1, 66b; ze lernenne gan Freid. 78, 20; nhd. du gönnst mir das auszuführen. nhd. auch vermögen, das ganz in die alte bedeutung von mögen, nachdem dieses nun velle aussagt, einrückte: ich vermag das zu sagen.

zi nach haben: habest ze bechennenne N. Bth. 148; mhd. waz hât diu werlt ze gebenne? Ms. 1, 6<sup>2</sup> Walth. 93, 19; hânt ze gebenne Ms. 2, 142<sup>2</sup>; hâstu ze gebenne Ms. 2, 147<sup>b</sup>; ze lebenne hân Ms. 1, 65<sup>2</sup>; ich hân vil ze klagene Reinh. 1088. Troj. 11350; ich hân mê ze tuonne danne bluomen klagen Ms. 1, 68<sup>b</sup>; nicht ze tuonne hât altd. bl. 1.

223. nhd. ich habe zu zeigen, zu melden u. s. w.

nach thun: tuon zi wizzanne Graff 1, 1089; mhd. tuon ze wizzenne; nhd. zu wissen thun.

nach gehen und kommen: gieng zi sawenne T. 71, 1; ni quam zi lösenne uzouh zi fullenne T. 25, 4; quam zi skeidanne T. 44, 23; cham zintwerinne nube ze werinne N. ps. 18, 4; nhd. ich kam euch zu befreien.

geben: ahd. gibu zi drinkanne O. II. 14, 40; za ezzanne kip (edendum tribue) hymn. 2, 9; gib mir ze trinchenne N. ps. 118, 25; mhd. gap ze ezzen Aw. 3, 25.

beginnen: mhd. ze vrägen er begunde Parz. 29, 30; begunde ze loufen, ze lachen Reinh. 292, 50. 299, 224 und vgl. die anm. s. 371; ich wil beginnen ze sprechenne Barl. 4, 11; nhd. überell so.

eilen: mhd. tle mir ze sagen Dietr. 76a; nhd.

gebieten: gibôt zi gebanne T. 60, 18 und Matth. 19, 7. 27, 59; nhd. nach gebieten, befehlen, verordnen u. s. w. verdrießen: mhd. des in ze sehen niht verdrûz Parz. 590, 6.

geziemen, ahd. gilimphan: mir gilimphit zi gotspellonne T.22, 4; gilimphit wola zi tuonne 69, 6; gilimphit zi sterbanue 161, 5; gilimphit zi wesanne 185, 6; kazâmi iu za tuoanne fr. theot. 21, 18; merkwürdig beiderlei ausdruck nebeneinander: in gilimphit wahsan, mih zi minnironne T. 21, 6. mhd. im zimt ze tuonne, ze lâzenne Ms. 2, 141<sup>a</sup>. nhd. immer so.

helsen: half ze getuonne N. 118, 131; hilf imo ze gewerrenne 131, 2. antreiben: unsih za petonne cruazit

(nos ad orandum provocat) hymn. 12, 1.

verheissen: gehiez ze zeigonne N. Bth. 147; sih dhes

biheizssit sia si archenanne 1s. 341.

begehren, gelüsten, suchen: gerötun za gesehanne fr. theot. 13, 5; der sih keröt iro ze gesatonne N. ps, 126, 5; lustet tih scaz ze samenonne? N. Bth. 137; mih lustet ze ahtonne N. Cap. 80; mir lichet ze ahtonne N. Cap. 80; suchtun man zi traganne T. 54, 2.

lehren: leret sie zi bihaltanne T. 242, 1; manot unsih

za archennanne fr. theot. 57, 9.

erkennen: bichnáan sih zi nemnanne (agnoscant vocari) ls. 373.

taugen (vigere, pollere): makêta fram zarziohanne

(viguit ad propagandum) Diut. 1, 501a.

übernehmen, empfangen: za arlosanne antsiengi (ad

liberandum suscepisti) hymn. 26, 6,

geschehen, ergehen: mhd. sît uns ze sitzen hie geschach Parz. 189, 2; nâch der ze rîten im geschach Parz. 256, 16; dem ze liden geschiht Parz. 557, 26; dô uns ze scheidenne geschach Iw. 330; diu in ze rîten geschach Iw. 3367; mir ist ze spilne geschehen Iw. 4872; sît mir ze strîtenne geschiht Iw. 6653; daz mir ze lîdenne geschiht Iw. 7855; von der ze sprechenne m. g. Ms. 1, 43b; geschæhe dir umbe ce ligene altd. bl. 1, 226. Dieses mir geschach ze gânne entspricht dem gr., zumal bei Lucas im N. T. vorkommenden ἐγένετο ἐμὲ διαποφεύεσθαι, welches Ulf. durch varth gaggan mis verdeutscht, ohne die präp. du. Nhd. ist der ausdruck veraltet.

angehn, betreffen: daz ten consulem ana gieng ze tuonne N. Bth. 127. nhd. es fällt mir zu, liegt mir auf das zu thun. ähnlich das mhd. do in sin muoter bestuont

ze tragene Alex. 161.

sich bereiten, entschließen, bedenken, erkühnen: sih karati za peranne (cum parturiret) gl. jun. 198; geeinôta mih ze behuotenne N. ps. 118, 106; ih ne irhugeta ze ezzenne N. ps. 101, 4; gedenchent ir gold ze suochenne N. Bth. 141; ih ahtôn den ana ze hôrenne N. Bth. 148; ich ernenne ze sprechen Mar. 117.

Besonders häufig aber nach adj. und dem verb. subst.: widarzuomi ist zi chilaubanne Is. 348; pezzerâ ist an

got ze truenne N. ps. 117, 8; nist guot zi nemenna T. Matth. 15, 26; nist biderbi zi gihîwenne das. 19, 10; ôdirâ zi quedanne T. 54, 6; gazelira za quedanne fr. theot. 3, 14; was giwon zi forlâzzanne T. 199, 1; gwon was ze skepfenne N. Cap. 17; ist arloubit zins zi gebanne? T. Matth. 22, 7; imo ist liebera unmare ze sinne N. Bth. 145; ist brinnanti ira za zilenne fr. theot. 43, 29; iu ist unnuzze fore tage ûf ze stanne N. ps. 126, 2; ist unnuzze den rât ze helenne N. Cap. 80; imo lussam was ubelo ze tuonne N. ps. 108, 18; garo bin zi faranne T. 161, 3; ih pin garo ze huotenne N. 118, 60; herza garo ze gedingenne 111, 7; garo ze lîdenne 37, 19; garo ze irsterbenne 39, 13; dir ist herte wider garte ze spornonne 57, 8; lang ist iz zi saganne O. II. 9, 73; unôdi ist iz zi gisagênne O. V. 14, 3; sculdige (birumes) za anthabenne fr. theot. 59, 7; uns za tuanne kasalt ist hymn. 2, 8 u. s. w. mhd. ez wære lanc ze sagene Reinh. 1087; wær ze stigen dâ genuoc Wh. 57, 25; daz sol niht senfte zerwerbenne sin Ms. 1, 72ª; ungeloublich ze sagene Alex. 3682; müelich sîn was ze warten Parz. 380, 5; deist müelich ze verberne Trist. 17823; wære zenpfâhen gebære Parz. 546, 14; mir ist ze scheiden von iu gâch Parz. 330, 16; sint mir ze sagen ungebære Parz. 657, 6; wo statt des adj. ein adv. steht, hängt das gerundium nicht von diesem ab, sondern bloß von dem verb. subst., und zwischen beiden phrasen muß man unterscheiden, z. b. daz ist lanc ze sagene bedeutet: dicere longum est, daz ist lange ze sagene aber: longe dicendum est. Nhd., wegen der meist verscherzten adverbialform, mischen sich beide fälle: das ist leicht, schwer zu sagen, zu thun u. s. w.

Nach verb. und subst.: muoza (fas) ist ze handelônne N. Cap. 124; imo ist ernest ze tuonne N. ps. 118, 68; tes sin allêr ist ten budeming ze erfullene N. Bth. 136; sô zît was ambaht ze sezzenne N. Bth. 128; uns sint kint zi beranne dagâ furifaranê O. I. 4, 51; habêt giwalt zi farlâzzenne T. 54, 7; habo ih zît ze ougenne N. Bth. 142; ih habo willen ze machônne N. ps. 118, 1; ih tuon dir stata ze sprechenne (loquendi) N. Bth. 54. mhd. leite vlîz mit bete dan ze varne Parz. 819, 10. nhd. es ist zeit zu handeln; es ist meine pflicht das zu thun; ich habe macht

es zu thun u. s. w. \*)

Auch versteht es sich von selbst, was noch nicht hierher, sondern erst in den zweiten abschnitt gehört, daß das

<sup>\*)</sup> reichere mhd. belege im wb. zu Iw. 578. 579.

gerundium mit der präp. nach einem bloßen nomen eintreten könne, z. b. kirîc zi lernénne (cupidus discendi), fo ua zilu za wunscanne (ex studio optandi) Diut. 1, 516<sup>b</sup> u. s. vr.

Aus dem alts. ags. altfries. mnl. bemerke ich folgendes. Hel. 77, 13 steht die präp. hinter cunnan: can te githenkeanne (weiß zu bedenken.) engl. hinter ought: it ought to be, it ought to be recorded. altfries. hinter hebba: hagon to helpande (opem ferre debeant) As. 20.

ags. gedyde to vitanne Oros. 110; ic dô eov tô vitanne; engl. I do you to wit. ags. com hit tô vitanne (evenit

ad cognoscendum); com tô gecigeanne Matth. 9, 13.

beginnen: mnl. te gane hadden begonnen Rein. 1699; begonden omme te gane Rein. 1713; altengl. bigon to flowen, to fleoten Horne 121. 159. to ride Horn 140.

gebieten: ghebôt te makene Floris 1921; verbieden te

hôrne Floris 11.

Andere beispiele: mnl. dat hem stoet te doene Floris 1851; dat haer becomt te doene Floris 77; luste te levene Rein. 330; luste hem te stekene Rein. 828; daer si op te slapen plach Floris 3102; ghevet orlof te vaerne Floris 1376; hine roekt te gane Clignett 29.

alts. god is it her te wesanne Hel. 96, 17; ags. tô lang is tô recenne B. 4181; bid geomorlîc tô gebîdanne B. 4884; näs that ydhe ceap tô gegangenne B. 4826. alts. it is unc te

lat te giwinanne Hel. 4, 23.

mnl. liever hadden (maluerunt) te leven Floris 48; hadden liever te wesene dôt 342; ic heb liever te verliesen min lîf 3018; hadde liever te sine 3840.

ags. mæl is me tó féran B. 629; sorh is me tô secganne

B. 940; ofost is selest to gecydhanne B. 511.

Auch altn. ist das at nach kunna, duga und thora zu bemerken, obgleich die beiden letzten verba alle anomalie ausgezogen haben: kunni at segja Sæm. 101<sup>a</sup> 102<sup>b</sup>; kunno vel at ridha 106<sup>b</sup>; dugir at mæla 163<sup>b</sup>; thoriga ek at segja 137<sup>b</sup>. ferner åtto at giulda 150<sup>b</sup>.

verdha: verdha at vinna 223b.

gánga: geng at mæla 81°; gacc ac beidha! 81°; gengir at hanga 253°; géck at segja 172°; koma: comc at sia 83°; fara: fara atvega 43°.

nema: nam at gânga 100<sup>a</sup> 102<sup>a</sup>; nam at binda 101<sup>b</sup>; nam at fella 105<sup>a</sup>; nam at hrosa 136<sup>b</sup>; nam at vaxa 150<sup>a</sup>; nam at sækja 161<sup>a</sup>.

göraz: gördhiz at deyja 211<sup>a</sup>; gördhist at segja 209<sup>a</sup>. lysta: lystir at kanna 159<sup>b</sup>. sómir at vinna 218<sup>b</sup>; somdi at rekia 227<sup>a</sup>.

gott er at rådha 218<sup>b</sup>; dælt var at eggja 219<sup>a</sup>; filt er at hrapa 185<sup>a</sup>; lêtt er at fara 125<sup>b</sup>; skylt er at vei<sup>t</sup>a 114<sup>a</sup>; traudhr em ec at segja 165<sup>a</sup>; var ek lystr at lifa 125<sup>a</sup>; er em buinn at rådha 174<sup>b</sup>; sæmri væri at fylgja 224<sup>b</sup>.

mål er at thylja 241; mål er mer at ridha 1686.

Auch aus vergleichung der übrigen dialecte für diese präpositionale construction bestätigt sich das schon bei dem gothischen gewonnene ergebnis; daß sie nicht als ein gegensatz
zu der rein infinitivischen angesehn werden müsse, vielmehr
diese allmälich ersetze und verdränge; selbst vor einigen
auxiliarischen anomalien pflegt sie zu erscheinen. für unser
jetziges gefühl liegt freilich in der präpos. ein stärkerer ausdruck von absicht, entschluß oder nöthigung. ich began
ze frågenne bedeutet etwa mehr accinxi me ad interrogandum, ich began frågen mehr interrogare coepi; aber die
begriffe verlaufen sich. der Gothe würde das lat. tempus
est ire genau wiedergeben mel ist gaggan; das ahd. zit ist
zi ganganne kommt dem tempus est eundi nah, wörtlich
heilt es: ad eundum.

Kann der gerundivische dat. auch ohne die präp. gesetzt werden? T. 53, 6 steht quâmi wizinonne und hymn. 26, 8 kelaupanne bist (crederis.) es müste eben öfter vorkommen, leicht kann die partikel beim schreiben ausgefallen sein.

Wie zwei reine inf. nebeneinander, so dürsen auch präpositionale stehn, z.b. ir wille im was ze ezzen ze gebene Tit. 155, 4.

Im mhd. erscheint zuweilen die präp. durch vor infinitiven als ein ausdrücklicheres ze. wenn es schon ahd. der fall wäre, müsten mir die beispiele entgangen sein. auch führt Graff bei der präp. durah keins an. lac gebrochen undr ir füezen durch den lust süezen (um die luft zu versüßen) Parz. 790, 4; durch ruowen manec gestuppe was uf den kultern gesæt Parz. 790, 13; då was manec gedranc durch für komn Wh. 402, 5; bete, die man im durch bliben twee (daß er bliebe) lw. 3822; do ich dar kom durch klagen Iw. 4293; daz ist durch vragen getan Iw. 6265; do vloch man unde wip durch behalten den lîp Iw. 7736; beide man unde wîp durch behalten den lip in der apkot hiuser liefen Karl 10b; sol haben dur hæren swines Gren Ms. 2, 140b. doch ist der gebrauch nicht häufig und bei manchen dichtern ganz weg-Mnl. finde ich das dor dem te zugesellt: die h daer sal vinden, dor te cortene sinen dach Floris 440.

Man sieht, daß in den wenigsten der angeführten fälle der bloße inf. ausgereicht hätte; es lag daran den begrif der absicht schärfer hervorzuheben, aber die goth. präp. du wäre dafür hinreichend gewesen. Nhd. bedienen wir uns, zu gleichem zweck, der doppelten präp. um zu, welche Luther meines wissens noch nicht kennt; ihr entspricht das nnl. om te. Rein. 1832 steht das einfache om stelen ghinc; der mhd. sprache ist auch ein solches umbe fremd: die schlechte hs. eines frauenlobischen gedichts (Bragur 2, 331) liefert: wolte riten úf stelen. Der neunordischen und engl. verstärkungen for at, for to wurde schon oben gedacht. in der isländ. prosa erscheint til at: var bûin til at springa Sæm. 211. Übrigens ist bei durch und umbe, die den acc. regieren, das ältere -enne ausgeschlossen. Das nhd. ohne zu mit dem inf. findet sich in der älteren sprache noch nirgends.

Wie aus dem mhd. gerundium ze tragenne sich nhd. ein part, passiver bedeutung der zu tragende entfaltete ist s. 66 angegeben; ich füge nur hinzu, daß schon im mhd. die form -ende für -enne hin und wieder auftaucht, z. b. gr. Rud. I. 16: ist svar zu tragende. die hs., nach welcher Conrads troj. krieg gedruckt wurde, hat lauter solche -nde statt -nne, im 14 jh. scheint jenes ganz vorzuherschen. Albrechts Tit., dessen reime das part. präs. mit ist und wirt verbunden zur ungebühr häufen, ertheilt auch seinem gerundium die gleiche form: ze farnde, ze sparnde. ja diese form erscheint sogar im altfries. als die gewöhnliche: to betande, reszande, lestande, kethande (zu bullen, reichen, leisten, verkünden), obgleich einzelne denkmäler vorzichen: tô nimane, tô farane. Wenn das isländ. neutr. des part, präs, zuweilen gerundivisch in passiver bedeutung gesetzt wird, z. b. alt er segjanda (alles ist zu sagen) varla er truanda (vix est credendum), medh nefnanda manni (cum viro nominando), so hat es nie eine prap. vor sich, und scheint erst für die neuere prosa, nicht ohne rücksicht auf das latein, eingeführt: das zu abgerechnet gleicht ihm unser plid, passives part, in form und bedeutung.

## 111. Subject des infinitivs.

Wir haben den inf. bisher in seiner abhängigkeit von andern verbis und noch nicht in beziehung auf das zu ihm gehörige subject erwogen.

Hierbei ist nun das vondem herschenden verbo regierte

wenn es ahd. heißt: ih pat in queman, so bedeutet das rogavi eum ut veniret, der acc. in gehört zu pat, nicht zu queman; wenn aber: ih weiz in waltan, scio eum regnare, so bezieht er sich nicht auf weiz, sondern unmittelbar auf waltan. Im einzelnen fall kann es zweifelhaft sein oder gleichgiltig, wohin man den acc. ziehe, z, b. die sätze: ich sehe dich brennen, ich höre den vogel singen sagen entweder ich sehe dich, wie du brennst (conspicio te flagrantem), ich höre den vogel, wie er singt (audio avem canentem), oder ich sehe, daß du brennst (video te flagrare), ich höre, daß der vogel singt (audio avem canere.) für unsere nhd. sprache scheint mir jenes das richtige verständnis, denn wir können ein lat. audio te domum exstruere nicht übersetzen: ich höre dich ein haus bauen; diese an sich untadelhast gebildete phrase würde nur in den mund dessen gelegt werden können, der das geräusch des bauens vernähme. in der älteren sprache dürste sie aber auch

ganz den sinn der lateinischen enthalten.

Überall nun, wo ein im satz ausgedrückter acc. nicht zum herschenden verbo, sondern zu dem abhängigen inf. dergestalt gehört, daß er bei auffassung des ganzen in zwei sätze den nom. des zweiten, abhängigen satzes gebildet haben würde, ist die construction des accusativs mit dem infinitiv vorhanden. jenes ih weiz in waltan zerlegt sich in die beiden sätze: ih weiz, daz er weltit. auch die phrase ih pat in queman ist zerlegbar in ih pat in, daz er quâmi, gewährt aber keinen acc. mit dem inf., weil nach geschehner auflösung das in noch bei pat verbleibt. Sicheres kennzeichen der construction des acc. cum inf. ist, daß sie nie die prap. zu verträgt; alle unter II erörterten fälle liefern durchaus keinen acc. mit dem inf., obgleich sie oft das nemliche besagen können, z. b. ich hoffe bald zu sterben drückt ungefähr aus, was das lat. spero me brevi moriturum esse, allein der acc. mangelt eben. der deutsche satz würde dem lat. spero fore ut moriar näher stehn. Darum haben auch jené der construction des acc. mit dem inf. verwandten infinitive nach sehen und hören (s. 100) nie das zu angenommen. Auf den vom inf. selbst regierten acc. kommt es natürlich gar nicht an, z. b. das mhd. ich vürhte schaden gewinnen ist kein acc. cum inf. (nhd. ich fürchte schaden davon zu haben); es könnte eher ein inf. cum acc. heißen.

Die abhandlung dieser construction fügt sich ganz hierher, weil durch sie einfache sätze aus mehrfachen gehildet werden.

Beispiele des goth. acc. cum inf. bieten sich vorzüglich nach quithan dar. hvana mik qvithand mans visan? Marc. 8, 27; hvana mik qvithand visan thôs manageins? Luc. 9.18: ius hvana mik qvithith visan? Luc. 9, 20; qvethun theihvon vairthan έλεγε βροντήν γεγονέναι Joh. 12, 29; qvithand usstass ni visan Marc. 12, 18. Luc. 20, 27; qvath liuhath skeinan II Cor. 4, 6; quath gabaurth anthara thairh thuahl usthulan Sk. 39, 12. nach viljan: hva vileits taujan mik igqvis? τι θέλετε ποιησαί με υμίν; Marc. 10, 36; ni vileima thana thiudanon ου θέλομεν τούτον βασιλεύσαι Luc. 19, 14; ni vildedun mik thiudanon Luc. 19, 27; ik viljau allans mans visan svê mik silban θέλω παιτας ανθρώπους είναι ώς και έμαυτον I Cor. 7, 7. nach wähnen glauben: vênja uns svikunthans visan, wo im gr. kein acc. c. inf. έλπίζω πεφανερώσθαι II Cor. 5, 11; galáubjand Johannen praufetu visan Luc. 20, 6. nach urtheilen, erachten: ni vulva rahnida visan sik ovy αρπαγμον τρήσατο το είναι Phil. 2, 6; thatuh rahnida sleitha visan ταιτα ήγημαι ζημίαν Phil. 3, 7; fráujins láisein in alláim alamannam faura visan rahnidedun (domini doctrinam in omnibus hominibus existere putabant) Sk. 51, 16; all dômja sleitha visan ήγουμαι πάντα ζημίαν είναι Phil. 3, 8; man nu thata goth visan rouigo ούν τούτο καλον υπάργειν I Cor. 7, 26. nach lernen: ei galáisjáina sik andháitan (ut discant se consiteri) Sk. 45, 7, da weder láisjan noch andhaitan ein reflexives sik bei sich hat. Außerdem: sôkeith sik uskunthana visan Joh. 7, 4; taiknjandans sik garaíthans visan Luc. 20, 20; ik mik silban ni tháu man gafahan έγω έμαυτον ου λογίζομαι κατειληφέναι Philipp. 3, 13; gadób vas thanzuh gaqvissans vairthan (convenit eos subjici) Sk. 38, 10; mel ist uns urreisan ώρα ήμας έγεοθήναι Rom. 13, 11; goth ist man sva visan καλού ανθούπω το ούτως είναι I Cor. 7, 26. hingegen Marc. 13, 29. in den worten than gasaihvith thata vairthan beziehe ich thata auf gasaihvith, wie auch der gr. ausdruck örav tuvta idne peropera bestätigt. Nicht zu übersehen ist der acc. c. inf. nach varth eyevero, auf welchen oft im N. T. wiederkehrenden ausdruck Ulf. sonst meistentheils einen ind. im nachsatz folgen läßt. Luc. 4, 36 heißt es varth afslauthnan allans έγένετο θάμβος επί πάντας, wörtlich accidit ut omnes metu percellerentur \*). Es würden uns

<sup>\*)</sup> noch merkwürdiger in gleichem fall erscheint aber ein wahrhafter datis mit dem inf.: jah varth thairhgaggan imma thairh atisk και //στειο παφαποφεύεσθαι αὐτὸν δεὰ τῶν σποφίμων Marc. 2, 23; jah varth

mehr goth. acc. cum inf. vorliegen, wenn nicht schon die zahl der gr. im N. T. sehr beschränkt wäre durch die vorherschende auslösung in öτι: wo Ulf. ein solches öτι vor sich hatte übersetzt er es in thatei (wie die vulg. in quod oder gar quia) und ich kenne kein beispiel, daß er dafür den goth. acc. cum inf. angewendet hätte. Daher heißt es genau wie im trtext qvethun thatei sa ist, ελεγον öτι οῦντός εστιν Joh. 6, 14; gasasihvandei thatei ni galáugnida lδούσα ὅτι οῖχ ελαθε Luc. 8, 47; gáumida thammei manageins filu iddja θεασάμιενος ὅτι πολυς ὅχλος ἔσχεται Joh. 6, 5; háusideduth thatei qvithan ist ἡχούσατε ὅτι εξοξέθη Matth. 5, 21; sashv thatei prausetus ni urreisith εδο ὅτι προφήτης οῦχ εγήγερται Joh. 7, 52. hätte sich statt dieser structuren ein gr. acc. c. inf. dargeboten, so wäre er auch 'im goth' nachgeahmt.

Ahd, acc. mit dem inf. sind keineswegs selten, und am wenigsten werden sie bei N. vermist, der doch unserer sprache nicht feicht gewalt anthut. nach sagen: ir quedet mih forwerphen diuvala (dicitis me ejicere diabolos) T. 62, 3; quid these steina zi brôte werdan O. II. 4, 40 (es steht werden, d. i. werden, und der conj. hat hier mehr für sich, T. 15, 3 übersetzt, quid thaz these steina ze brôte werden, Ulf. Luc. 4, 3 qvith thamma stáina, ei váirthái hláibs, weil ein befehl darin liegt, wie gr. είπε ίνα οί λίθοι ούτοι άφτοι γένωνται Matth. 4, 3 und είπε τω λίθο τούτω ίνα γένηται άρτος, auch die vulg, hat in in beiden stellen ut, nicht quod); jehen quot wesen allero dingo ende N. Bth. 170; den ih kewaltigosten jah wesen (quem dixi fuisse potentissimum). N. Bth. 175; er chad sih finden (dixit se invenire) N. ps. 85, 5;, er sih saget kot sin (se deum esse dicit) N. ps. 10, 7; sageta iz so wesen gescriben N. ps. 86, 6; daz- man Marcholfum saget sih ellenon N. ps. 118, 85; chad ih kot ten wesen (sagte daß got derjenige sei) N. Bth. 38; der den chindelosen chad

gaggan imma thairh atisk iy. διαπορείκοθαι αὐτὸν δ. τ. σπ. Luc. 6, 1; varth than gasvillan thamma unlédin iy. δι αποθανείν τὸν πτοχόν Luc. 16, 22. offenbar hātte er oben setzen können afsláuthnan alláim oder hier gaggan inn, gasvillan thana unlédan; aber wie bei dem absoluten casus acc. und dat. zulässig sind, scheinen sie es auch hier. auf varth beziehen mag ich den dat. nicht (etwa in dem sinn: es geschah, begegnete ihm, dass), dann würde er unmittelbar daneben stehn. Auch das schon s. 91 angeführte svaei mis máis faginón varth scheint nichts anders als ein dat. cum inf., obwoler sonst svaei für ματε anders behandelt (s. 107.) In keinem andern deutschen dialect die spur einer solchen construction, wie sie auch im goth, nur nach varth vorkömmt.

sin saligen N. Bth. 136; min herza jehê sih fone dir haben sîna guoti N. ps. 25, 7. nach wollen: die ne wile dû sih ferstözen N. ps. 90, 12; der unsih ieo wolta ne wesen wenege N. ps. 114, 4; wolta mih wesen N. ps. 17, 17; er ne wolta filios dei sih miscelon ze filiis hominum N. ps. p. 263a. nach wissen: ih weiz megin fon mir uz gangen (novi virtutem de me exiisse) T. 60, 6, was bei 0. 111. 14, 36 lautet: ih irkanta thia kraft faran fona mir; wissa chumftig wesen min improperium N. ps. 68, 21; wizen die stete des meres gibedig sin dero unionum N. Bth. 141; daz tu wizist mih es innene wesen N. Bth. 147; den er weiz sih mugen fersueren N. ps. 109, 4; weist tu dih mennisken wesen? N. Bth. 38; an dero rate er iz wissa al stan N. Cap. 40. nach wähnen, glauben, zweifeln: sih gatrueta magan (credidit se posse) fr. theot. 59, 23; wantun in wesan (aestimantes illum esse) T. 12, 3. N. ps. 88, 52 wantun sih geist gisehan T. 230, 3; si wanent sterren fallen fone himile (arbitrantur stellas de coelo decidere N. Bth. 185; unsile erstantan kelaubamês (nos resurgere credimus) hymn. 24, 5; wer sol danne wanen die êrû wesen salige N. Bth. 129; wanet taz pilde wesen N. Bth. 138; den wanent sie mit in wesen N. ps. 10b, 1; wandon mih wesen N. ps. 87, 7; got gezwivelot nieman wesen alemahtigen (deum esse omnipotentem nemo dubitat) N. Bth. 176; den sie ne bechandon wesen N. ps. 88, 52. Andere fälle: manôt unsih za archennanne, in sewe desan autwurtun mittigart wesan (admonet nos intelligere mare praesens seculum esse) fr. th. 57.9; munichô fioriu (solltes heißen statt fioreo) wesan chunni chund ist (monachorum quatuor genera esse manifestum est) K. 192; sih chundida wesan chisendidan Is. 354. fr. th. 53, 5; taz eina ahtôn ih echert kuot wesen N. Bth. 134; tunchet manne scone gewitpreiton (dilatari) sinen namon N. Bth. 133; daz wir siu zurnen ze handen chomen wesen N. Bth. 123. ist not misseliche namen haben diu finviu N. Bth. 144; screib zuổ chufá ligen folle N. Bth. 52; bechennest neheina wara erhafti chomen N. Bth. 125; in disa wîs ist not dien chuningen mêr ana ligen wênegheite danne sâligheite N. Bth. 130. 134; ih ward guar in nah Philologia chelen N. Cap. 44; daz pezeichenet unsih mugen durstege werden N. ps. 41, 2; diu ih tir geouget habo daz ne gemugen N. Bth. 146. für keinen acc. c. inf. halte ich den satz: ne laze nieht sinen hals uberwunden werden N. Bth. 132, da der acc. sînen hals unmittelbar zu lazen gehört, auch in dem otfriedischen

sehet ir mih queman (videbitis me venturum) IV. 19, 53 bezieht sich, des zwischensatzes ungeachtet, mih eher auf sehet als auf queman. Belege aus K. 22<sup>b</sup> 27<sup>a</sup> 35<sup>b</sup> sind

absichtlich übergangen.

Mhd. wird es schon mühe oder vorsicht kosten echte und unzweideutige acc. mit dem inf. nachzuweisen. Nach den wörtern sagen, wissen, wollen, wähnen sucht man die ersten beispiele, aber keine oder sehr wenige sind zu finden. wenn es Iw. 5642 heißt: ich wande mich genieten græzers liebes mit dir und Bon. 48, 16 ich wånde mich wol spisen; so sind mich genieten und sich spisen reflexiva, das pron. hängt von genieten und spisen ab, nicht, wie bei jedem acc. c. inf., der inf. vom pronscheinbare beispiele ergeben sich nach bitten : die fürsten den schaz in (dat. pl.) baten teilen den wætlichen man Nib. 92, 3; er bat sich leben lazen Nib. 188, 1; bit sie balde mit in gan Ben. 376; der bitte im got geben nach dirre werlte ein ewic leben; bat riten sine liute gr. Rud. D, 17; diu frouwe bat sich wisen Nib. 952, 1; ir gast (acc.) si sich küssen bat Parz. 23, 30; der wirt in sich uz slousen bat Parz. 166, 12. entw. gehört der acc. zu bitten, oder es liegt ein inf. cum acc. vor, nirgends ein acc. cum inf.; man bilde conjunctionelle satze, und nie wird der fragliche acc. zum nom. werden, wie bei auslösung des wahren acc. c. inf. stets geschieht. Nach sehen und hören: in gesach nie wîp han số gernden lip Ms. 1, 253; ich sach vil liehte varwe han die heide Ms. 1, 97b; ich sihe si han so suezez leben Ms. 1, 1504; des hortet ir mich jehen Iw. 800; ich hær uns (nobis) geste bringen (afferri, adduci) Gudr. 2542; ich hortin wol den ersten sin Bit. 5166; dies alles können wirkliche acc. cum inf. sein, und am annehmlichsten erscheint die construction für die beiden letzten beispiele, weil Hettel die gäste nicht hört, sondern bloß vernimmt daß sie kommen, und auch im Bit. hæren vernehmen bedeutet. zweiselhast scheinen die andern fälle; der sinn ich sah nie ein weib, das so erwünschten leib \*) hatte, ist fast vorzüglicher als der wenig verschiedne: ich sah (erfuhr) nie, daß ein weib u. s. w. Nach lassen nehme ich wie in der notkerischen stelle keinen acc. c. inf. an und ziehe den acc. immer zu lassen: die (quam) sich der grâl tragen lie Parz. 235, 26. Tit. 24, 4 \*\*), wir würden

"") alts. let ing the ledean thana liudscadon Hel. 32, 13.

<sup>\*)</sup> es steht gerndegernden lip (corpus maximo expetibile), welches gernde den participien s. 65 beizuzählen ist.

heute sagen: von der sich der gr. tragen (portari) ließ, cui ut se portaret concessit; lât sich den haz verenden Gudr. 2090; lât mich zuo den vrowen gân Walth. 91, 1. Folgende beispiele des acc. c. inf. sind unleugbar, es werden sich ihnen nicht viele hinzufügen lassen: ich wolte alle liute wesen als ich bin altd. bl. 1, 222 aus I Cor. 7, 7; ich wünsch den küelen brunnen ersägen in; ich wünsch ouch in den ahsen gebresten den gezierten wagen Ls. 1, 411; ich wünsch den triuwelösen ir falschez umbefähen (subst.) wib und man versmähen Ls. 1, 413; Pêtrus hât gesprochen dise tür werden niemer hinnen für entslozzen mer noch uf getän Diut. 2, 11; ich erkennen alle dise stücke wär sin, welches aber nur eine dem latein nachgebildete urkundenformel sein mag (vom j. 1290 in Höfers saml. p. 49.)

Heute sind alle solche fügungen abgekommen. zwar im 16. 17 jh. erscheinen noch spuren, mehr in bestimmter redensart. Luther hat II Petr. 1, 13 ich achte es billich sein, und Opitz: acht ich es das beste sein (optimum esse judico.) Da man um diese zeit dem reinen inf. fast überall die präp. zu vorschob, bediente man sich ihrer auch ganz unpassend in solchen constructionen des acc. mit dem inf., die von natur kein zu vertragen; im canzleistil und in romanen von 1680-1730 begegnen phrasen wie: ich befand wahr zu sein; ich habe dies geschehn zu sein mir erzählen lassen; da ich mich zu liegen vermerkte. dergleichen wurde aber später mit recht gemieden, und ist nie deutsch gewesen.

Mnl. wird es damit wie mhd. beschaffen sein. einen echten acc. c. inf. bietet Floris 92 dar: tierst dat hi den somer vernam bringhen dat nuwe lôf (quam primum intellexisset aestatem adducere nova folia); aber in: nie hôrde man so scone tale vôrt bringhen Rein. 1874 hängt tale eher von bringhen ab. Der flandrische gerichtsstil des 17 jh. scheint wiederum ein te einzuschalten: secht, noint gewêst t'hebben (ait se nunquam fuisse); lôchent oint begeirt t'hebben (inficias it, se unquam petivisse); kent viermael god verlôchent t'hebben (confietur se deum quater abnegasse.) \*) allein genauer zugesehn fehlt hier überall der acc. und die fälle gehören unter 11, nicht hierher.

Aus der alts., uns fast nur durch ein einziges denkmal bekannten sprache vermag ich kein beispiel des acc. c. inf.

<sup>&#</sup>x27;) Cannaerts bydragen tot het oude strafrecht in Vlaenderen. Gend 1835 p. 477, 478.

zu gewinnen; nach gifrågin folgt, wie im ahd., die conjunction that. Die ags. fälle beschränken sich auf hyrde (audivi) und qefrægn (fando accepi.) ne hŷrde ic cymlicor ceol gegyrvan (non audivi navem melius exstrui) B. 75: ne hvrde ic snotorlicor quman thingian (n. a. virum prudentius intercedere) B. 3681; that ic aldor gefrægn fyrd gebeodan (tum audio principem conscripsisse exercitum) C. 118, 9; that ic adre gefrægn slege fæge haledh slæne tóbredan (mox audivi neci destinatos viros e somno se eripere) Thorpes anal. 138, 49; gefrægn ic tha Holofernus vîn hatan vyrcean (audivi H. vinum jussisse parari) das. 131, 13; that ic nedhan gefræga häledh to hilde (tunc audio virum fortem pugnam adortum esse) C. 124, 9 \*); ic thät vif gefrægn vordum cŷdhan (feminam audio verbis certavisse) C. 135, 13; thá ic on Lôthe gefrægn hædhne heremacgas handum gripan (tum in Lothum viros paganos manus injecisse audio) C. 149, 29; ic ær ne gefrægn men geferan (fando non accepi viros duxisse) C. 196, 2; tha ic sendan gefrægn svegles alder svell of heofnum (tum audio coeli dominum sulphur e coelo misisse) C. 153, 17: thâ ic vîde gefrægn veorc gebannan (tum longe lateque audio opus edictum esse) B. 147; no ic on niht gefrægn heardran feohtan (non audivi fortiorem virum noctu pugnare) B. 1145; ne gefrægn ic freondlicor mådhmas gummanna fela odhrum gesellan (non audivi viros viris benignius dona obtulisse) B. 2047. alle diese belege sind formelhaft, und scheinen aus einem älteren, allgemeineren sprachgebrauch übrig geblieben.

Die altn. poesie und prosa bietet zahlreiche beispiele des acc. mit dem inf. dar. fimm hundrudh dura hygg ec å Valhöllo vera (quingentas portas puto Valhallae esse) 43<sup>a</sup>; satt hygg ec mic seyja (me verum dicere puto) Sæm. 79<sup>b</sup>; hvar såttu brüdhir bita hvassara (ubi vidisti sponsas edere avidius) 73<sup>b</sup>; såca ec meira miödh mey um drecka (non vidi virginem plus mulsi bibere) das.; engi iötunn ec hugdha iafnramman vera (nullum gigantem putavi pari virtute pollere) 31<sup>a</sup>; af hans vængjom qvedha vind koma (ex ejus alis perhibent ventum provenire) 35<sup>b</sup>; thar Heimdull qvedha valda veom (ibi Heimdallum dicunt praeesse sacris) 41<sup>b</sup>; æ qvedha bandingja bifaz (semper dicunt captivum in metu esse) 187<sup>a</sup>; yckur læt ek that gull um

eine auch bei Thorpe misverstandne stelle: nédhan ist das goth. nanthjan, ahd. nendan.

gefit verdha (vobis jubeo hoc aurum donari) 137ª; veit ec å fialli fölkvitr sofa (scio in monte pugnandi peritam dormire) 1922; vilkat ek mann traudhan aldri tŷna (nolo virum invitum perdere vitam) 223b; ask veit ec standa (fraxinum novi stare) 3b; thik qvadhz hilmir hitta vilja (te dixit rex se velle convenire) 147b; qvaztu engi mann eiga vilja (dixisti te nullum alium virum habere velle) 1542. in den beiden letzten stellen muß der zum inf. gehörige acc. pron. aus dem reflexiven verbo qvadhz = qvadh sik entnommen werden. Das häufige vorkommen dieser construction in der edda verbürgt uns, daß sie der deutschen sprache überhaupt angemessen und namentlich im goth, und ahd, nicht erst den fremden texten abgeborgt war, ich finde sie auch noch in den schwed, voksliedern zu haus: han önskar i sitt hjerta den jungfrun vara sin 1, 61; nu väntar du mig icke komma 1, 153; aldrig såg jag någon stolts jungfru bättre kunna dricka 1, 141; aldrig såg jag n. st. j. hafva två djersvare ögon 1, 141; hon säger (dicit) sig hafva herr Axel så kär 1, 156; fehlerhaft mit eingeschaltetem att: säg dig att vara mitt hemliga bud 1, 154. In den parallelen dän. liedern wird dem acc. c. inf. jederzeit ausgewichen; vielleicht findet er anderwärts statt, sicher nicht so oft als im schwedischen.

Über das verhältnis des bloßen von verbis abhängigen inf. zu der construction des acc. mit dem inf. noch folgendes.

Jener reine inf. enthält entw. eine vom subject des satzes (dem casus rectus) ausgehende handlung, z. b. nach den anomalen und auxiliaren wörtern: ich mag das thun, ich will es thun, ich beginne streiten, er geht schlafen, sie that weinen; ferner nach glauben, fürchten u. s. w. hier wird sowol intransitiver zustand bezeichnet, als transitive einwirkung: er will dich lehren, du kannst ihn tadeln.

Oder es liegt in dem inf. die handlung eines andern, auf welche eben erst durch das im satz herschende subject eingewirkt werden soll. so nach dem nicht auxiliaren thun, geben, lassen, heißen, bitten, sehen u. s. w. ich gebe dir trinken, er heißt ihn springen, laß ihn schlafen, du hittest mich kommen. Nur reflexiv kann die handlung sich auf das subject selbst zurück beziehen: ich lasse mich gehn u. dgl.

Ersteren inf. könnte man den subjectiven nennen, letzteren, weil das abhängige subject objectiv wird, den objectiven.

Vor beiderlei infinitiv hat sich die präp. zu eingedrängt, hauptsächlich doch vor objectivem.

Noch objectiver erscheint er aber in der constructionen des acc. c. inf., nemlich

- er steht auch nach verbis, die sonst nur den subjectiven hinter sich haben, z. b. der unsih wolta wesen, der unsih weiz rehto tuon.
- die abhängigkeit des schon objectiven inf. wird dadurch erhöht. jenes ich hære geste bringen ist objectiver als ich hære dich jehen.
- 3. er findet nach verbis statt, die gar keinen bloßen inf. auf sich folgen lassen können, namentlich nach sagen, sprechen, wo wir nhd., seit dem verlust des acc. c. inf. nothwendig zwei sätze bilden müssen.
- 4. umgekehrt kann nach vielen wörtern, die den reinen subjectiven inf. regieren, kein acc. c. inf. eintreten, z. b, nach sollen, mögen, können, gehen, kommen u. s. w., auch nicht nach geben.

Das verbum von welchem ein acc. c. inf. abhängt hat mehr gewicht und nachdruck als das den bloßen oder prapositionalen inf. regierende. dieses kann auxiliar werden, jenes nie: wenn auf wollen und wissen der acc. c. inf. folgt, so liegt darin der sinn des ausdrücklichen willens und der stattfindenden erfahrung. so ist in dem lat volo solvere, scio solvere das volo und scio unbedeutender als in volo ut solvas, scio te solvere: die beiden ersten solvere erscheinen subjectiv, die beiden letztern objectiv. Der satz, worin ein acc. c. inf., zerlegt sich viel sichtbarer in zwei sätze als der mit dem bloßen inf.

Soviel von dem acc. mit dem inf.; es ist übrig von dem nom. mit dem inf. zu handeln, in welchen jener häufig umgesetzt werden kann.

Der inf. hat den nom. neben sich

1. wenn auf die verba zweiter und dritter anomalie der begrif sein oder werden folgt; goth. ni mag meins sipóneis visán οὐ δύναταί μου μαθητής εἶναι Luc. 14, 26. 33; skal sunus mans uskusans vairthan δεῖ τὸν νίὸν τ. ἀ. ἀποδοχιμασθήναι Luc. 9, 22; skulda spilla vairthan (debebet nuntius fieri) Sk. 38, 20; láis sads vairthan οἶδα χορτάζεσθαι Philipp. 4, 12. ahd. wer sô wollê méro, ἐristo wesan T. Matth. 20, 26. 27; mhd. ich wil des iemer sín ein zage lw. 869; nu nüezet ir mín rihtære sín lw. 1954; daz ir mín herre werden sult lw. 7970; der morgenstern möhte sín niht schæner (pulchrior) lw. 626; nhd. er soll der könig sein; du kannst der erste

werden. bei adj. und part. fehlt schon ahd. oft, mhd. und nhd. immer das nominative kennzeichen, z. b. mhd. ir sult der rede sin erlån (goth. fralétans) Iw. 4322; iuwer zunge müeze gunêret sîn (goth. unsvêráida) Iw. 838.

2. ebenso wenn nach andern verbis, die den subjectiven inf. regieren, sein oder werden folgt. goth. sei ustauhana habáida vairthan (quae perfici debebat) Sk. 37, 11; valjam anaháimjái \*) visan (malumus domi esse). ahd. ni churi horskér wesan (noli citatus esse) Diut. 1, 5273. nhd. er fürchtet könig (goth. thíudans) zu werden; der letzte zu sein \*\*).

3. nach dünken und scheinen (videri): am schluß des goth. l Cor. briefs heißt es: thugkeith mélida visan (videtur scripta esse); ahd. der kizogan wesan was kadhht (qui trahi videbatur) Diut. 1, 506°; mhd. waz dunket dich daz beste sin? cod. kolocz. 110; ez dühte sie allez scharlach sin, das. 99; nhd. er scheint der stärkste zu sein; dieser grund scheint der wichtigste zu bleiben. Ähnlich ist das altn. einn rammari hugdhome öllum vera (omni-

bus aliis acerbior esse milii videbar) Sæm. 188a.

4. wenn nach den verbis sagen und glauben der acc. c. inf. steht, d. h. der inf. ein anderes subject als jene verba enthält, können sie in das passivum und in das subject des inf. umgesetzt werden, wodurch sich der objective inf. in einen subjectiven, der acc. in den nom. verwandelt. so entspringt auch im lat. aus dicunt regem venire, credunt te esse felicem der passivische satz: rex venire dicitur, felix esse crederis. Das goth. qvithand thiudan qviman, galáubjand thuk áudagana visan müste ersetzt werden können durch thiudans qvithada qviman, thu galáubjaza äudags visan; ich habe keinen beleg zur hand. Statt des ahd. kilaupant dih wesan chumftigan (credunt te esse venturum) sollte stehn dürfen kilaupit pist wesan chumftigér; ich finde hymn. 26, 8 kelaupanne pist (f. za kelaupanne?), was eigentlich aussagt credendus es, unsere con-

<sup>&</sup>quot;) in beiden hss. anaháimjáim: doch wie wäre hier der dat. zu tertheidigen, da nicht einmal der acc. stehn könnte?

<sup>&</sup>quot;) āhnlich das lat. rettulit Ajax esse Jovis pronepos statt des acc. c. ini, se esse pronepotem; wir müssen sagen: er gab an der enkel za sein, da uns der acc. c. inf. hier versagt ist. Fehlerhaft aber gestatten wir heute auch neben objectiven (d. h. nicht auf den casus rectus bezüglichen) inf. den nom. z. b. ich bat ihn der erste und der letzte auf dem platze zu sein, statt den ersten, den letzten. goth. wol nur: bad ina visau frumistan jah aftumistan, und so ahd, mhd., denke ich.

struction aber dennoch rechtsertigt. Mit dem aufhören der acc. c. inf. hört auch diese umdrehung in den nom. auf, und es fehlt mir schon an einem mhd. beleg. Es ersordert übrigens die volle verhärtung des altn. reslexivs in das isl. passiv, wenn der satz qvådho alla segna verdha (dicebant omnes sore laetos) verwandelt werden kann in qvådhoz allir verdha segnir (omnes laeti esse dicebantur.)

Die lat. sprache setzt nach verbis entw. den reinen inf., oder sie entfaltet einen acc. und nom. c. inf.; präpositionen mengt sie nicht ein, sondern verwendet da wo unser zu gilt gerundium, supinum und participium. die griech. steht uns darin näher, daß sie auch präp., jedoch nur mittelst des artikels, vor den unveränderlichen inf. stellt. beide aber bedienen sich des acc. c. inf. freier und reichlicher.

In den romanischen ist der acc. c. inf. erloschen; zwischen bloßem und mit präp. versetztem inf. herscht, wie bei uns schwanken, aber feinere unterscheidung mehrfacher präp., zumal der italienischen.

Der gebrauch von präp. vor dem inf. hat im litth. und slav. ebenso wenig statt als im latein, den acc. c. inf. kennt die litth., nicht die slav. sprache. Bemerkenswerth für den goth. dat. c. inf. (s. 115) ist das vorkommen ähnlicher constructionen im slav. (Dobr. p. 634) und litth. (Mielcke p. 189); weniger darf der herangezogene lat. dat. bei esse nach licet oder necesse est (mihi licet esse felici statt licet mihi esse felicem)\*) verglichen werden. Der litth. sprache ist eine fülle infinitivischer formen eigen, die altslav. und serbische pflegt, gleich der lat., nach verbis der bewegung das supinum statt des inf. zu setzen (Dobr. 645.)

<sup>\*)</sup> auch Ulf. läßt einen solchen dat. folgen in der bekannten stelle goth thus ist hanfamma in libáin galeithan, tháu tvos handuns hanbandin galeithan in galaínnan; goth thus ist galeithan in libáin haltamma, tháu tvans fótuns habandin gavaírpan in fon: wo der gr. text accusative hat: καλόν σοι ἐστὶ κυλλόν εἰς τὴν ζωὴν εἰςτλθεῖν, ἢ τὰς σύο χεῖρας ἔχοντα ἀπείθεῖν εἰς τὴν γέενναν, καλόν ἐστὶ σοι εἰςτλθεῖν εἰς τὴν γέενναν, καλόν ἐστὶ σοι εἰςτλθεῖν εἰς τ, ζ. χωλόν, ἢ τοὺς ἀὐο πόσας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ περ. Ματς. 9, 43. 45.

## PARTICIPIA.

In bezug auf die modalität des verbums haben wir noch zu erwägen, wie participia einen andern modus vertreten können.

Ihre adjectivische natur bringt sie dem substantivischen inf. am nüchsten.

Man muß unterscheiden, ob participia selbständig für sich, oder in verbindung mit auxiliarien auftreten. In jenem fall dürfen sie an die stelle jedes modus gesetzt werden und besonders sind die absoluten participia von großer wirkung. Dieses naher zu entwickeln gehört nicht hieher.

Unser part, prät, dient zur umschreibung der vergangenheit, wie in dem folgenden cap, erörtert werden soll, von seiner zuziehung zur passivumschreibung ist bereits s. 10 ff. gehandelt worden.

Hier habe ich zu erwägen inwiefern participia den abhängigen inf. ersetzen, und ziehe folgende einzelne fälle in betracht.

1. part. präs. nach sein und werden (s. 5-7) steht der construction des inf. mit diesen wörtern (s. 7. 92) nahe, ist aber beträchtlich älter als sie, und wurzelt von frühe auf in unserer sprache. wenn vairthand malandans Luc. 17, 35 dem gr. ἔσονται ἀλήθουσαι nachgebildet scheinen könnte, so ist varth galévjands ina Luc. 6, 16 unabhängig von ἐγένετο προσόντις, usbeidands ist Luc. 18, 7 von μαχοοθυμών, und das ahd. sindun bitandé Is. 408 vom lat. deprecabuntur. ags. secgende väs B. 6052. mhd. nust wir unvarende und ich die freude sparende Wh. 58, 29; vliehende wart Karl 123\*; mnl. waert rovende Maerl. 1, 18; waert donderende 2, 99; waert wonderende 2, 241; worden hackende 2, 27; vragende waert Kästners fragm. 1, 30, waert hatende das. 6, 392.

2. part. präs. nach kommen (s. 8) dem inf. nach kommen vergleichbar (s. 8. 97.) auch ahd. quam ruafenti O. III. 10, 5; mnl. quamen ridende, seilende, loverende Huyd. op st. 3, 94; quam gaende Rein. 291; engl. come going. 3. part. präs. nach fuhren und gehen, dem inf. nach beiden (s. 96. 97) ähnlich. ahd. fuar jagönti O. III. 8, 13; fuar redinônti O. III. 10, 14; farent wallônte IV. 2, 25; sih ferit stôzenti V. 14, 10; giang kôsônti V. 9, 10 V. 10, 27; giangun kôsônti V. 10, 36; giangun inan klagônti V. 9, 7; ir gêt drûrento (f. drûrente, oder adv.?) V. 9, 14. 4. part. präs. nach bleiben (s. 9.) nnl. bleven zittende.

5. part. präs. nach thun, finden, sehen und ähnlichen. abd. thaz er then weg mit wâti mammuntan gidāti O. IV. 4, 28, falls sich mammuntan als part. rechtfertigen läßt; smelzanti tuanti (liquefaciens) Diut. 1, 511<sup>b</sup>; mhd. ir tuot in töude Parz. 291, 4; den ich då sténde vant Iw. 282; weinende (plorantem) er si vant Nib. 807, 1; daz er ein rêch sténde vant Iw. 3897; in slåfende vunden Iw. 3362; in hangende vant Iw. 4684; goth. gasahv mannan sitandan at môtái είδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώννον Matt. 9, 9. Luc. 5, 27; ahd. gisah man sizzentan zi zolle T. Matth. 9, 9 sît daz ich mînen herren lebende (viventem) gesehen hân Iw. 4269. mnl. slapende vant Floris 3319. nhd. nur nach finden: ich fand ihn schlafend, sitzend, liegend. 6. alts. part. prät. euman nach werden (s. 7. 8.)
7. part. prät. nach kommen (s. 8); ich schreibe noch

7. part. prät. nach kommen (s. 8); ich schreibe noch andere mhd. belege her: quam gestrichen Roth. 5081; kom geslogen Mar. 84; kom gegangen Mar. 105; kom gegan Nib. 806, 4; kom gesigelt Parz. 16, 23; kom geriten Parz. 435, 4. Wh. 379, 30; kômen im widerriten Parz. 399, 28; kômen gehurt Wh. 58, 9; kom nâch gejagt Wh. 440, 6; kom gevarn Wh. 421, 18; kam gedrungen Rab. 782. Bit. 3597. Dietr. 702; kam gerûschet Troj. 3907. 12341. 23723. 24941; kam gerüeret Troj. 5097. 12046; kam gesûset her Troj. 11992; kâmen gezoget Troj. 678; kom geslichen, gestreichet und gestrichen Trist. 17541; gestôzen kam Bon. 44, 25; kâmen gedont Ottoc. 629<sup>a</sup>. überall drücken die participia hier eine hestige oder gelinde bewegung aus.

8. part. prät. nach lassen in der bedeutung des inf., hauptsächlich altn.: gulli keypta leztu Gymis dottur (G. tochter ließest du mit gold erkausen) Sæm. 65b; lætr Sæhrimni sodhinn (läßt den S. sieden) 42b; letu hans fiorvi farit (ließen sein leben vergehen, d. i. tödteten ihn) 123b; let hami vara undir eik borit (ließ unser gewand unter die eiche tragen) 2284; wisköld ec vil etinn låta (das herz will ich essen lassen) 189b. wie nach lassen der inf. bald activen sinn hat bald passiven (s. 62), kann auch hier fürs part. der eine oder der andere eintreten; in jenem fall steht dann lata fast auxiliarisch, lætr sodhinn = sýdhr, coquit, obgleich die genauere bedeutung ist coqui facit. unsicher, ob in der letzten stelle etinn lata heißt edere oder esum (edendum) dare, sinere ut edatur? Ich habe kein ahd., und nur zwei mhd. beispiele für diesen sprachgebrauch, es wird aber noch andere geben: diez im då heten lazen af der tavelen gestanden (auf dem tisch ste-

hen lassen) Wh. 275, 8; und het si min genozzen lan (hättet ihr sie meiner genießen lassen, d. h. ihr zum vortheil gereichen, was ich für euch gethan) lw. 3142, wo weder nöthig ist geniezen zu lesen, noch bei genozzen ein gan zu supplieren. Desto reichlicher ist im ahd. mhd. und nhd. die analoge anwendung eines durch un negativ gewordnen part, prät, neben lassen: ahd, er thar niheina stigilla ni firliaz ouh unfirslagana O. II. 4, 9; mhd. lát unvernomen! (ne sinatis ut patefiat) Parz. 667, 25; mlid. der niemen ungespottet lie (eines jeden spottete) lw. 1066; ich wil ir ungevluochet lan Ms. 1, 1792; ich mac si ungevluochet lan Ms. 1, 179a; si wil mir ungelonet lan Ms. 1, 179b; daz siz niemer ungeniten lieze Gudr. 6820; daz liez wir juch unverdeit Bit. 27; der liez uns unberihte Bit. 24; der helt liez ungezürnet daz Bit. 1300; ir solt si unverwundet lan Bit. 2506; erz ungebunden lie Bit. 3270; nhd. etwas unerwogen, unberücksichtigt, ungetadelt, ungestraft u. s. w. lassen. das kann man wieder activ nehmen für nicht strafen, oder passiv für zulassen, daß nicht gestraft werde (impunitum relinquere, sinere ut non puniatur.) 9. part. prät. nach thun statt des inf., in auxiliarischer bedeutung : mhd. tuo mich noch von sorgen erlöst Ms. 1, 1974; wer tuot senden man von sorge erlöst? Ms. 1, 2004; wer trete mich von leit erlost? Troj. 22065; tuot im daz erkant Iw. 5124; tet im erkant Wigal. 3102: si tuot verdrert (?) Ben. 144; tuot verselt (abigit) das.; ich tuon nach in gesant (lasse nach euch senden) Trist. 10885; den er tuot erlost Barl. 38, 21. 147, 7; er mac nieman tuon erlost Barl. 241, 26; in tet von zwivel gar erlost Barl. 351, 5; unde si mit sige tet geschaut Barl. 314, 8; den gelouben tet erkant Barl. 4, 16; tuont den touf erkant Barl. 103, 6. Wo inf. und part. prät. gleichlauten läßt sich bloß aus andern gründen, welcher modus gemeint sei, entscheiden z. b. vergezzen tuot Bon. 94, 77. Ahd. unfarholan duan O. II. 7, 20.

 part. prät. nach machen. ahd. iz machönt al girustit O. I. 1, 14. mhd. wie mac der bilde tröst von sünden machen iuch erlöst Barl. 242, 21, ungleich seltner

als tuon in gleicher anwendung.

11. part. prät. nach frommen. ahd. in frumeta erslagen N. ps. 50, 1. mhd. die vrouwen verlorn vrumen cod. pal. 361, 77<sup>b</sup>; si frumten der helde vil erslagen Nib. 228, 1; erstochen vrumen Ls. 3, 231; gelesen frumen Doc. misc. 2, 151; frumete verlorn Flore 6524. seltner der inf.: er vrumte manegen vallen in daz bluot Nib. 1908, 4.

12. part. prät. nach schaffen. mld. si wænent daz i'n schüef erslagen Parz. 26, 30.

13. part. prät. nach geben, das auch sonst sich mit tuon berührt. aber nur mild. bei Hartwig von dem Hage: der angel den visch gevangen mit dem köder (? kerder) git; daz dich min swert dem bittern tot erslagen git Aw. 3, 153. eine äußerst seltne structur. im satz: die slüzzel er behalten gab cod, kolocz, 186 scheint behalten inf.

part. prät. und präs. nach bringen. der zweite abschnitt hat auszuführen, daß die ältere sprache dies verbum nicht selten zu adj. fügt, ahd. auch zu part.: de wihnassi kahaltana pringan Wackern. lb. 7, 14; mhd. den (reiger) brahten valken dar gehurt Parz. 400, 21; do siz (das pferd) geriten brâhten dar En. 5232; brâhte ein tier getragen Iw. 3326. nhd. einen getragen bringen. mhd. auch beim part, präs.: der vogel singen hat mich hügende braht Ms. 1, 1703; sprechende brengen H. v. Meisen 2128.

15. part. prät. nach hören. mhd. ich gehörte nie gelesen Rab. 779; nu han ich ofte hort gesaget Amgb. 17b. altn.

heyrdi lesit that.

16. part. prat. nach altu. fd. nicht in der edda, nur in der prosa, z. b. ef hann fåi fundit Baldr (si possit invenire Balderum) Sn. 65; fengu ei haldit hestinn (equum retinere non potuerant) Sn. 66; hann fêck thvî orkat (perficere potuit) und ebenso dan. han fik det udrettet.

17. part. prät. nach sollen. mhd. waz sol lenger hie gelegen? Herb. 279; waz solde daz hie geredet? Hartma v. gelouben 425; waz sol golt begraben? Ms. 1, 544; waz sol diu spise für mich braht? Renn. 5319; waz sol da mê von gesaget? Diut. 1, 8; waz soldistu so guot geborn? Diut. 1, 18; waz sol iu mêr da von gesaget? livl. urk! 65%: auch in der cölner weverslaicht 187 wat sal vil hin af gesaicht? altn. thar? skulu ok talin nöfn theirra (darin sollen auch ihre namen aufgezählt werden.)

18. part. prät. nach wollen. mhd. waz wolt ich swerts umb dich gegurt? (wozu ein schw. um dich gürten?) Wh.

67, 10. altn. så er vill heitinn horskr Sæm. 183.

19. part. prät. nach taugen. mhd. waz touc die hant vol genant? Wh. 328, 29; waz touc nu mêr da von geseit? Wigal. 2764; waz töht ez in gelenget? Trist. 9248; waz touc din rede gelenget? cod. kolocz. 268.

20. part. prät. nach altn. muna: sia mun gipt lagidh (ea fortuna tribuctur) Sæm. 179b; saman muno brullaup druckin (nuptiae simul celebrabuntur) 1784; thâ mun han kominn (dann soll er kommen.)

21. part. prät. nach helfen. mhd. waz hulfen alle die gezelt? Ben. 129; niht hilfet al der werlte hort gekoufet Ms. 2, 150b., mnd. wat hilpet me getald? Sassenkr. 101. mnl. wat holpe vele gesproken? Rein. 2484. nnl. wat dient 'er nu gedaan? (was ist nun zu thun); wat batet geleest in hoverdicheit? (was hilfts in hossart zu leben.) 22. part. prät. nach gut, leicht, schwer, lieb, niitze sein und ähnlichen. mhd. daz ist also guot vermiten Iw. 4711. 5094: dar umbe ist harte guot gelesen Diut. 2, 4; ez ist in sêre guot gelesen Trist. 172; dêst baz verborn Ms. 1. 1582; ez wære dir bezzer vermiden S. Ulrich 53b; bezzer ist din reise verborn Dietr. 314; est bezzer bilde genomen Ms. 2, 1514; bezzer ist gemezzen zwir Ms. 2, 2531; wæren bezzer verbrant Iw. 7308; ez ist ein schedel baz verkorn Rab. 419; da von ist mir michels bezzer geswigen Berth. 142; daz ist iu lihte geseit Trist. 6055; daz im vil swære was vernomen Trist. 5879; uns ist noch hiute liep vernomen Trist. 218; obe iu nu vil liep ist ver-

nomen Trist. 5175; daz mir lieber wære der truhsæze ze manne genomen Trist. 11627; diu wære iu liep gewonnen Troj. 8076; mir ist lieber tot gelegen Troj. 8245; iwer kunft vil lieb ist ir vernomen Frauend. 75; daz si als wæge wæren verswigen als für braht Trist. 5393; daz were mir schedelich verswigen Ms. 2, 249a. mnl. derre es quet nu ontbroken Maerl. 2, 95; die claghe ware bet verholen Rein. 255; die hem onnutte sin ghehört Rein. 16. nhd. besser ist geschwiegen als geredet; das ist leicht gethan, leicht vergessen, wobei man leicht nicht fürs adv. nehme, in dem scheinbar ähnlichen: das ist bald gesagt, latt sich das adv. nicht leugnen, aber diese phrase scheint entw. falsch gebildet oder der franz. c'est bientôt dit nach-

Die enge berührung aller dieser participien mit dem

inf. liegt zu tage.

von 1-4 steht das part. präs. dem subjectiven inf. beinahe gleich: wart fliehende = wart fliehen; kam ritende = kam riten; giang klagûnti = giang klagûn; blêf zittende = blef zitten. nicht anders verhält sich dies part. zum obi. inf. unter 5: sah in stende = sah in sten; brahte mich hügende (14): versetzte mich in gedanken und sorgen.

auch das part. prät. unter 6. 7 entspricht wieder dem subj. inf.: ward cuman = ward kommen; kam geriten= kam riten. zwischen kam geriten und kam ritende ist der unterschied fast unfühlbar, beide aber drücken mehr die bewegung, kam riten mehr das factum aus. mir scheint mir das part, prät, formelhafter und eingeschränkter im gebrauch: es hat nach kommen statt, nicht nach gehen und fahren, das part, präs, nach kommen, gehen, fahren.

nach finden und sehen drückt das part. prät. vergangenheit, der inf. gegenwart aus: er sah ihn zu boden gefallen == gefallen liegen, er sah ihn z. b. fallen == cadere. so auch 15: erzählt hören, als etwas erzähltes vernehmen; erzählen hören, audire narrari.

erkant tuon = machen daß etwas erkannt werde; erslagen frumen = verursachen, daß einer erschlagen werde; ähnlich erslagen geben. subjectiv ist das part, nach bringen (14): getragen bringen = tragen, geriten bringen = reiten; auch steht kein inf. nach bringen. weniger schon nach nord. få (16), denn få haldit bedeutet zwar halten können, läßt sich aber auch nehmen für: erlangen, daß gehalten werde.

Bei 6 und 7 hat das part. prät. activen sinn, bei 8 bald activen, bald passiven, von 9-22 nur passiven, folglich muß es sich da fast überall in einen objectiven inf. auflösen, ausgenommen bei 14 und vielleicht 16.

Das passivisch gedachte part, prät, scheint aber in allen solchen fällen abhängig, wie wir im verfolg sehn werden, von einem ausgelaßnen inf. zumal erhellt das aus 15; denn da nach hören der active inf. passivbedeutung annimmt (s. 61), so weist das part, prät, auf einen durch auxiliare ausgedrückten inf. pass. hin. ich hörte gelesen = ich hörte gelesen werden.

Nach taugen, helfen, gut sein (19. 21. 22) gleicht die wirkung des part. prät. gänzlich der des inf. mit zu, nach denselben wörtern (s. 108. 110.) waz touc da von geseit? daz ist guot vermiten = waz touc da von ze sagene, daz ist guot ze vermidenne. Die construction unter 22 reicht fast an die des lat. supinums auf u nach den adj. leicht, schwer u. s. w.: optimum est factu, facile est dictu, und wie hierfür sich sagen läßt: optimum est facere, optimum est ad faciendum, stehn auch unserer älteren sprache die wechselnden ausdrücke zu: daz ist bezzer getån, d. i. bezzer tuon, d. i. bezzer ze tuonne.

Unverkennbar haben die meisten hier erörterten participialconstructionen erst in der mittleren sprachperiode sich entwickelt; nur einige darunter knüpfen höher an. viele bestehen nur in gewisser formel; namentlich fragweise, von keiner einzigen anwendung des part. prät. 8-22 weiß die goth. sprache, deren lebendiges verhalten uns freilich nicht recht aufgedeckt ist. Unser nhd. aber, umschreibungen weniger scheuend, hat jenen mhd. compendien, zu seinem nachtheil, meist wieder entsagt.

## Verbalellipsen.

Hier, am schlusse des cap., scheint es der ort einiger ellipsen zu gedenken, die jeden modus betreffen, vorzüglich aber inf. und participia, von deren modalität eben die rede war.

Bei allen auslassungen ist sowol die beschaffenheit des wegfallenden worts als desjenigen, nach dem es wegfallt, zu berücksichtigen. ausgelassen werden kann nur durch dessen verschweigung keine undeutlichkeit erwächst. frische, lebendige wörter unterliegen der ellipse nicht, sondern die deren sinn durch öftere wiederkehr erblaßt ist; an bestimmter stelle, neben gewissen andern, illnen gewöhnlich verbundnen ausdrücken verstehn sie sich gleichsam von selbst. Nothwendigkeit entspringt jedoch niemals sie zu unterdrücken, die sprache bedient sich ihrer freiheit es zu thun oder zu lassen.

Ellipsen finden sich zuerst im sprichwort, bei der betheuerung und in formeln gedrängter fragen oder ausrufungen ein; sie helfen der durch hilfswörter und wiederhotungen erschöpften und geschwächten kraft der rede auf, und gewähren, zur rechten zeit angewandt, nachdrucksame kürze. ellipsen zu vermuten ist man berechtigt, so oft der grammatische sinn eines satzes ohne sie sich nicht vollständig erfassen läßt. allein sie dürfen nicht verwechselt werden mit dem vermögen der älteren sprache formen und wendungen ohne die schleppenden aber nothzedrungnen behelfe späterer zeit auszudrücken.

Kein verbum unterliegt leichter dem ausfall als das substantive. noch heute in sprichwörtlichen redensarten sagen wir: ein mann ein wort; frisch begonnen halb gewonnen; ein mann kein mann; besser ein sperling in der hand als zwei auf dem dach; wie der herr, so der knecht u. dgl. \*) nicht anders fehlt ist in der früheren sprache:

<sup>&#</sup>x27;) einzelne zum adverb oder bloßen ausruf gewordne nomina verdeutlichen sich durch die ellipse von ist, z. b. schade! kein wunder (nimirum)! wunderbar! herrlich! u. s. w.

mhd, ie lenger gesoten, ie wirs gebraten Diut. 1, 324; hiute freude, morgen leit Parz. 103, 24, ie hoher berc, ie tiefer tal Renn. 16426; ein slac, ein biul, ein wort ein wint Renn. 4579; mnl. beter camp dan hals ontwe Rein. 3510; altn. betri ein krâka î hendi en tvær î skôgi Laxd. 96. altn. aber auch außerhalb dem sprichwort: verkmenn at vinnu (sc. eru, die werkleute sind an der arbeit) Isl. sög. 2. 342. wenn Ulf. sagt.: sái mizdô izvara managa in himinam Luc. 6, 23 so hält er sich genau an seinen text ίδου γαρ ό μισθός ύμων πολύς εν τω ούρανω. Das optative, conjunctive and. si pllegt bei N. wegzubleiben: gote dang! Bth. 39; pâte du, daz frido in erdo samo sô in himile Bth. 36; hier solt tu chiesen, waz keskeidenes (welcher unterschied sei) Bth. 85; auch O. II. 15, 16 wir iamer blîdê (sc. sîmês) in wâra sulîchera lêra; heil hêrro! heil meistar! O. IV. 16, 51, mhd. daz mir, daz dir! Diut. 1, 324; altn. vel thû kominn! fornald. sög. 1, 493; mhd. gote unde mir willekomen (sîstu)! Trist. 504; gewöhnlich steht das verbum z. b. Nib. 1123, 2 (vgl. mythol. s. 12); nhd. lassen wir bei dem ausruf gott lob! das verbum weg, fügen es aber bei gott sei dank! (franz. dieu merci) hinzu, vgl. heil dir! glück auf!

Ungleich häufiger tritt die ellipse des inf. ein und zwar

in folgenden fallen

1. nach den anomalen sollen , mogen , wollen u. s. w. wenn ein adj. mit dem ausgelaßnen inf. construiert war: goth. pi viljau izvis unvitans (sc. visan) ov Deho vinas αγνοείν I Cor. 10, 1; ni vileima izvis unveisans ου γώρ θέλομεν ύμως αγνοείν II Cor. 1, 8. I Thess. 4, 13. veisans fehlt Rom. 11, 25 aus versehn des schreibers. ags. urum sceal sveord and helm gemæne (nobis erit ensis et galea communis) B. 5315; us sceal ord and ecg ær gemân Thorpes anal. 122, 62; unc sceal voru fela madhina gemæne (so für gemænra?) B. 3564; unc gemæner ne sceal elles aviht (inter nos non erit aliud commune) Lye s. v. Weder and, noch mhd, habe ich diese ellipse angetroffen, wol aber altn. in der edda: vidh sculom teitir (sc. vera, simus laeti) Sæm. 150a; sia mun ræsir rîkstr und solo (hic heros fortissimus erit sub sole) 1833; audhr mun œrinn (affluent divitiae) 1743; so auch in der prosa: that mun rettara (das wird besser sein); thû munt daudhr Isl. sög. 1, 63.

2. nach den nemlichen verbis auch in andern fügungen: ahd. der erdwuocher sol den lebenden ze fuoro (sc. wesen) N. Bih. 79; wemo din erda sule (sc. wesen) N.

Cap. 88; mhd. waz sol der erde mêre? Iw. 2416; waz solt der tiuvel ûf daz himelrîche? Ms. 1, 252; mîn gewant muoz alle abe Eracl. 3838; daz muose allez nider Eracl. 4453; daz sol her umbe mich Wh. 296, 11; vielleicht darf man in mehrern stellen das sîn auswerfen? z. b. Reinh. 524 würde besser lauten: ich wolde iemer ane win. Altn. fyrr mun dölga dynr (sc. vera) Sæm. 1522; hvat mun at bôtom (vera oder verdha) 178b; veginn mundi 1472; that mun uppi långnidhja tal Lofars hafat (haec genealogia Lofaris celebris erit) 3b.

- 3. nach lassen, wenn ein adj. mit sein oder wesen und dem dat. der pers. folgt, wird das verb. subst. gern unterdrückt. ahd. iu lâzet undrâta (sc. wesan) thero liuto miata! O. III. 14, 100; ni laz thir iz ser! O. III. 24, 21; liazun in (sibi) umbiruah O. V. 6, 17; ih liaz mir umbiruah thiô buah O. V. 25, 36; in muate lâz thir iz heiz! O. V. 8, 32. 44. mhd. lat iu niht leit! Parz. 24, 18; laz dir min laster leit! Parz. 159, 2; daz er im lieze ir laster leit Parz. 526, 28; daz lat in durch die frouwen leit! Parz. 535, 22; nu la dirz durch uns bêde leit! Parz. 689, 30; la dirz leit! Doc. misc. 1, 115; latz iu von mir niht swære! Parz. 555, 7; nu là dir von mir niht số gách; Wh. 122, 2; daz lazet iu liep allen! Herb. 69d; la dir die schrift unmære! Tit. 164, 4. zuweilen steht aber auch das verb. subst. ausgedrückt: alid. thaz lâz thir wesan suazi O. I. 1, 41; ni lazet iu iz wesan suar Il. 16, 40; latz iu von mir niht swære sin Parz. 555, 7 nach den hss.; nieman liez er sin erkant Bit. 2226. Heute ist die ellipse außer gebrauch. Auch alts. galt sie: ne lâtad iu silubar nec gold wirdig! Hel. 56, 8; lêtun sea iu an iuwomu hugi lêthe Hel. 135, 22. Ags. mnl. altn. beispiele habe ich nicht, so wenig als ein gothisches. Etwas ganz anders ist, wenn jener persönliche dat. fehlt und ein bloßer acc. zu läzen construiert wird: dann hat man keine ellipse anzunehmen, z. b. in den mhd. redensarten vri lazen, ledec lazen, war lazen u. s. w. oder in der altn. hvern lêto their höfdhi skemra (jeden ließen sie hauptes kürzer) Sæm. 542. Auch mit dem von lassen statt des inf. regierten part. prät. (s. 126) darf die eben abgehandelte construction nicht verwechselt werden.
- 4. seltner nach lassen bei dem dat. der person und einem subst. alts. lät thi an thinumu hugi sorga (wesan) Hel. 119, 8; lätad iu an iuwan mod sorga Hel. 133, 17. mhd. läz dir eine witze bi! Parz. 626, 19.
- 5. zuweilen noch in audern fällen: ahd, si lie daz sang uz (wesen) finivit N. Bih. 100; mid. daz mich bi im

verdroz Iw. 470; daz ez âbent begunde (werden) Amîs 1846; mir wære lieber under der erden Diut. 3, 109; in (eis) wære bezzer anderswâ Reinh. 1112. wir würden ergänzen: zu sein; die ältere sprache konnte wol noch bloßen inf. setzen. Hierher auch die mnl. formel: bi den here de mi ghebût (te sin, per dominum qui jussit me fieri) Elegast 555. vgl. Hoffm. p. 59. mnd. got, de uns allen (? alle) geboit; so mir got de mich geboit Hagens cöln. chron. 241. 1281. Eigenthümlich ist das ags. bäd hine blidhne (sc. vesan, jussit eum esse hilarem) B. 1227.

6. neben dem s. 127. 128 unter 9-22 abgehandelten part. prät. muß der substantivische inf. ergänzt werden, wenn wir die construction erklären wollen. er liez in ungespottet wesen; waz sol lenger hie gelegen sin? waz wold ich swerts umb dich gegurt wesen? ein acc. c. inf.; waz touc nu mê da von geseit werden? Geringeren schein hat die ellipse bei 18: daz ist lihte geseit wesen oder werden, obgleich auch das lat. dictu passiven sinn hat und dem part. prät. pass. dictum nahe liegt: das ist leicht, daß es gesagt werde. das mhd. geseit in dergleichen fällen würde ich lieber für ein verhärtetes supinum erklären, wenn sich aus der älteren zeit eine solche form, die doch in irgend einer anwendung erscheinen müste, irgend aufweisen ließe.

Dies die ellipsen des verb. subst., außerdem scheinen

mir noch einige andere beachtenswerth.

Nach sollen und mögen, dem dat. der person und einem subst. pron. läßt sich das verbum helfen, frommen, nützen, dienen, sich gehören weggefallen denken. ahd. waz solti in (eis) rihtuom? waz solti in hêrscaft? N. Bth. 116; nieht ein chambrittil nube auh keisila suln demo unzamen N. ps. 31, 10. mhd. warzuo sol dem briester gemeitheit? altd. bl. 1, 231; waz solde in (eis) danne daz leben? Alex. 4539; waz sold in (eis) dan der lîp? Reinh. 1424; waz solde in (eis) daz? Renn. 5129; zwiu solde mir mîn sin? Gudr. 5546; diu weiz wol wem daz fürbaz sol Parz. 710, 7; waz sol mir guot unde lîp? Iw. 1467; waz sol der guft mir u. der ruom? Renn. 5323. alts. huat mag that thoh thesaru menigi? Hel. 87, 10. \*) noch heute fragen wir: was soll mir das? (wozu frommt es mir, was soll ich damit anfangen?) Dieser fall reicht an die auslassung von wesen nach sollen (unter 2) und einige der dort gegebnen belege eignen sich auch hierher.

<sup>&</sup>quot;) Joh 6, '9 sed haec quid sunt inter tantos? vulg.; bei Luther: was st das unter o viele? goth, akel thata hva ist du sva managaim?

Die betheuerung sammir, semmir! ist aus der seierlichen schwurformel so mir got helse! abgekürzt. RA. 895. ähnlich sind: sammir got! Troj. 4873; samer got! Ben. 438; so dir got! Troj. 16741; so mir daz heilige lieht! Roth. 1057; samir leben und lip! fragm. 24a\*); samir daz heilige grap! das. 24b; sam mir daz öhsel und daz joch! elsenmärch. CXVIII. man könnte auch einigemal statt des helse supplieren: genædec si! oder bloß si! Nicht anders serbisch: tako mi sunze! (ita mihi sol propitius sit); tako mi shiv brat! (ita mihi vivus frater); zuweilen steht der gen. und dann sehlt ein anderes subst.: tako mi boga! (so widersahre mir gottes hilse) tako mi zemlje! (der erde beistand.) auch die lat. betheuerungen mehercules, mehercule, medius sidius! begehren ein ausgesallnes juvet.

Nach dem ahd. ausruf cnâda mir hêrro! (miserere mei domine) N. ps. 85, 3 läßt sich ein conj. irgangê, waltê, werdê oder bloßes si! verstehn. mhd. dîn genâde hêrre! Mar. 25; iwer genâde hêrre! Parz. 303, 11; hêr iwer gnâde! Parz. 362, 6. 389, 22, eine bloße hößlichkeitsformel, wie wir verzeihung! gebrauchen. das mnl. here half ghenade! Rein. 1993 muß wol so gedeutet werden: geschehe mir nur halbe gnade, um die ganze wag ich nicht zu bitten; es wird sich wol auch ein altfranz. miegrace! oder demiegrace! nach lassen weisen. Statt der conjunctivellipse steht es frei ein ausgefallnes bitte ich (franz. je vous demande pardon) anzunehmen.

Sehr gewöhnlich in unsrer sprache ist der ausfall eines verbums der bewegung: gehn und fahren.

Schon für den imp. mhd. nach diner muoter balde! Wh. 160, 2; nu balde enwec! Barl. 11, 31; nu wol her balde Trist. 2387; nemlich ganc oder var! durch das gern den imp. begleitende adv. balde \*\*), durch dar oder her, wird die ellipse vorbereitet. nu har guoten knehte! nu har wigande! Roth. 4066. 4644. nemlich ganget, gät! der spruch des gauklers: wider in die taschen! Renn. 22500 oder knüppel in den sack! knüppel aus dem sack! (KM. 1, 188) und alles ähnliche gründet sich auf dieselbe ellipse.

Auch für die frage im indicativ. der anruf wer da? galt schon im MA. und lautet vollständig: wer gét dâ?

<sup>&#</sup>x27;) vgl selftir (so helfe dir) din lip! Diut. 3, 63.

<sup>&</sup>quot;) bint dir balde! Ms. 2, 75; du solt balde flen dar! Geo. 3218; rume balde den hof! Morolt 581, 624. dies mhd. balde! oder das abd. schnell! geschwind! involvieren den imp. geh! lauf!

(qui va là?) Renn. 11468. wahrscheinlich ist bei dem nithartischen: ich allez mit Ben. 337 gén oder var zu verstehn.

Am häufigsten mangeln wird der inf., besonders nach den anomalen. ahd. furdir thû ni maht (sc. gangan) O. V. 10, 6; ni drafun \*) tharasun (non contendebant eo ire) O. I. 14, 16; wara mag ih? (quo ibo?) N. ps. 138, 7. ags. ic him after sceal (ego post illos ibo, eos sequar) B. 5628. altn. skal ek for vestan (ibo versus occidentem) Sæm. 168b. mhd. wir sulen ûz disen pinen Wh. 324, 2; muost er vor daz gerihte Diut. 1, 16; du solt in kaltez wazzer Ls. 2, 701; waz solt ieman zuozin dar? Trist. 16855; sine mugen zuo einander niht Frauend. 128; si muosen über wazzer Nib. 1569, 3; du muost ûf den snê Gudr. 4256; mîn herze muoz enzwei Ben. 159. 191; done mohte der gast für noch wider Iw. 1126; då er nz möhte Iw. 1147; welt ir mit uns dar? Reinh. 309, 513; dâ wolden sie heim ze lande gr. Rud. Ka, 14; ich wil hin wider alse her Parz. 610, 29; iwer leben wil in den tôt Parz. 557, 10; ich wil ein reise Ms. 1, 572; ich wil in die erne Ms. 1, 602; mîn herze wil enzwei Ben. 169; diu tageweide diu wil hin Amgb. 2ª; diu naht wil hin Ms. 2, 88; ich wolt ê under die erde Bit. 97a; sie lant die scharfen ecken gr. Rud. Cb, 3. Auch da wo wir jetzt den inf. mit zu setzen: thaz wort ward hera in worolt funs O. 11. 2, 32; ir was uffe den hof liep Roth. 1819; ich iu rate dar Parz. 225, 23. leich des v. Ruge p. 460; stêt din herze in den strit Wh. 348, 16; da hin was Riwalînes ger Trist. 452; dar was niht sin wille Geo. 3227; ich han gedingen in daz lant Ms. 1, 912; über mer hâstu gedâht (ze varne); hugeten heim ze lande cod. pal. 361, 70d Roth. 29b 49a; herre, erloube mir übern man pf. Chuonr. 2134. Diese auslassungen sind auch noch nhd. in voller übung: ich muß über das wasser; ich will aufs land; ich mag nicht in die weinlese; ich darf nicht dahin; ich denke morgen aufs land (cras cogito in suburbanum Cic.) Mnl. ic hebbe liever in de risere (te vaerne) Rein. 3469. Altn. fŷstoz â myrkgvan vidh (sehnten sich in den schwarzen wald zu fahren) Sæm. 134ª.

ellipse des part. prät.: ahd. inindiu was Phœbus ioh hina uber dia lust (sc. gegangen, interea tractus aërios Ph. jam exierat) N. Cap. 39; der winter ist hina, der regan ist sure W. 17, 24; die er hina warun Hild.; diu sorezeichenunga ist

<sup>&#</sup>x27;) dies drafun hat nicht die geriugste berührung mit thurfun (audent), sondern ist das prat. von drefan (tendere.)

hina N. ps. 39, 7; ther scaz ist sînes sindes (gifaran) O. V. 19, 60; novem librorum zwei hina sint N. Cap. 169; mhd. Otnites âventiure ist nu diu ander hin; der meie ist in diu lant Ben. 364; anders wære ir beider hende einander in daz hâr (gevarn) Ben. 377; dô wære er gerne hin wider Karl 58<sup>a</sup>; dô wære er gerne von dan Karl 64<sup>a</sup>; ez ist hiute hin ein tac Iw. 7439; der wirt ist sîne strâze Troj. 21857: du wære hin zûf den plân Parz. 118, 20; wær er gerne nâch der heidenher Wh. 227, 11; er ist nu hin Amgb. 10<sup>b</sup>; der zorn ist mînhalp da hin Iw. 8093. nhd. er ist dahin; er ist hinweg; alles ist vorbei; geld ist hin, gut ist hin; ich wäre gerne hin. auch hier deuten partikeln wie hin und gerne das ausgelassene wort an.

Einigemal läßt sich fallen oder neigen ergänzen, wenn man sich nicht mit fahren begnügen will; mhd. muosen üf die erden Parz. 471, 20 (altn. til moldar hniga); müezen alle zuo der erden pf. Chuonr. 4179; muoser ze der erde das. 5862; mnl. ter mouden moeten (sterben müssen) Huyd. op St. 2, 418. nhd. er muß hinab, hinunter.

Wie man im lat. elliptisch sagt scire fidibus, nemlich canere, so hat auch unser können, noch in der alten bedeutung von seire, mhd. und mnl., die präp. mit und das subst. neben sich, worauf die fertigkeit geht: man darf einen inf. supplieren, der ungefähr was unser nhd. umgehn aussagt. da es aber mhd. hieß: mit triuwen varn Parz. 167, 29. 322, 21. mit worten varn Iw. 7685. mit ir varn Iw. 3160; mit sælden varn Wigal. 8634 \*); so kann ganz die übliche ellipse von fahren beibehalten werden. kan ein teil mit sange Parz. 114, 13; der mit den liuten kan Ben. 184; niht mit frouwen kan Ulr. Trist. 280; der wol mit ritersceste kan Parz. 66, 10. Wigal. 8456; der niht mit ritters fuore kan Parz. 152, 12; die wol mit strite kunden Parz. 210, 22; der wol mit scarpfen striten kan Parz. 348, 24; mit der tjost si bêde kunden Parz. 704, 6: si kunden ouch mit tjoste Parz. 738, 23; die kunden mit geschütze wol Troj. 6271; swer mit gejegede kunde Trist. 14361; lat mine wunden schouwen etswen der da kunne mite Parz. 577, 9; swer mit disen schanzen allen kan Parz, 2, 13; der niht mit armuete kan (nichts von a. weiß) Parz. 62, 24; er kunde wol mit schallen Parz. 317, 25; die wol mit zühten kunden Parz. 493, 18; daz ez mit truopheit kunde (sich aufs trübe verstehn lernte) Tit. 90, 3; zwer nu niht wan mit triuwen kan Ms. 1, 51b; noch spä-

<sup>&#</sup>x27;) vgl. mit triwen leben Parz. 499, 17. mit kreften leben Parz. 332, 4; der mit beiden wol kunde leben Ms. 2, 46a.

ter bei Königshofen p. 333 die wol domitte kunnent (sich gut darauf verstehn.) wenn Flore 6605 steht: der sich niht mit rede kan, so verlangt das reflexive pron. ein anderes ausgelassenes verbum, z. b. entsagen, wern; und der grundsatz der ellipse wird dadurch bestätigt. Veldek hat die präp. an: kunde wol an riterschaft En. 9006; Tomassin ze: der iht ze guoten dingen kan Wgast 71²; der viel spätere Sastrow 2, 622 auf: konnte wol auf der geigen, ganz jenes scivit fidibus, und nach maßgabe der präp. hat man andere verba anzunehmen. Es ist bemerkenswerth, daß unter den mhd. dichtern nur einige sich dieser redensart bedienen, am häufigsten Wolfram; andere z. b. Hartm. und Rud. meiden sie. Mnl. de mester conster mede wale (der m. konnte wol damit umgehn) Stoke 3, 196.

Das verbum sprechen, goth. qvithan scheint in der älteren rede und dichtung niemals auszusallen; erst in der neueren hat man diese ellipse den classischen sprachen nachgeahmt, z. b. also der greis; also der vater; nemlich sprach, redete. auch bei den redensarten: schönen dank! im vertrauen! ist sage ich, sei es gesagt, zu ergänzen.

Etwas anders, wenn schon in dem raschen dialog ahd. und mhd. dichter die phrase quat er, sprach er ausgelassen wird, z. b. im gedicht von der Samaritanerin, Iw. 1939-1944, denn dabei mangelt zugleich das pron., während in jenen beispielen das subject greis und vater ausgedrückt war. Oft aber wird, auch in schnell wechselndem zwiegespräch, das sprach er, sprach sie hintereinander wiederholt, vgl. En. 97°.

Hiermit glaube ich die hauptsächlichsten verbalellipsen des einfachen satzes angegeben, von der des auxiliaren haben und sein beim prät. hat das folgende cap. und von ellipsen des mehrfachen satzes der dritte abschnitt zu handeln.

Andere ließen sich noch aufwerfen, z. b. die des präs. man soll oder muß vor infinitiven (s. 87. 90): es ist aber gerathener ihnen zu entsagen.

## CAP. III. TEMPUS.

Wenig sprachen sind für den ausdruck der zeitverhältnisse beim verbum sparsamer ausgestattet als die deutsche: sie besitzt nur formen des präsens und eines einzigen präteritums. weder das futurum noch die in andern sprachen vielfach gegliederten stufen der vergangenheit vermag sie unumschrieben zu bezeichnen.

Dieser empfindliche mangel hat sich nicht erst später hervorgethan, er reicht in ihr höchstes alterthum so weit uns hinaufzudringen vergönnt ist. Ulf. übersetzt alle und jede gr. tempora der vergangenheit durch sein prät. und gibt das gr. fut. zugleich durch sein präs. wieder; nur äußerst selten, und im fall dringender zweideutigkeit, bequemt er sich das fut. zu umschreiben. Selbst in der bedeutend jüngeren ahd. periode verhält es sich beinahe noch ebenso, und eigentlich erst bei O. und N. entscheiden sich die umschreibungen. mhd. und nhd. haben sich diese periphrastischen tempora viel unentbehrlicher gemacht, obwol auch selbst heute der alte grundsatz hin und wieder vorbricht, die temporalverhältnisse einfacher und roher aufzufassen.

Ich trete dennoch der ansicht nicht bei, daß diese mangelhaftigkeit der tempusformen von jeher in unserer sprache gelegen, oder daß in anderen der reichthum daran sich erst durch verfeinerung ausgebildet habe. sprachverfeinerung schaft nie neue formen, sondern läßt sie untergehn, indem sie bestimmtere äußerliche ersatzmittel dafür gewährt, wie diese sich freilich auch bei uns hervorgethan haben. Einzelne spuren früherer deutscher tempora können vielleicht doch angezeigt werden.

## PRAESENS.

Das präsens erscheint, auch seiner form nach, als grundlage aller übrigen tempora; es lauft am vollständigsten durch jeden modus, während andere tempora nur im ind. und conj. enthalten sind, dem imp. und inf. abgehn. Es drückt die gegenwart aus, zuweilen aber die als gegenwärtig gedachte vergangenheit oder zukunft. von dem häufigen gebrauch der präsensform für das futurum hernach bei diesem, von dem präs. für das lat. perfect. conj. hernach beim prät.; hier behandle ich das indicative präsens, welches vergangne dinge darstellt.

Man nennt es das erzählende oder historische präsens: in der wärme einer raschen erzählung wird zwischen andere präterita ein präs. gestellt, um dem zuhörer das vorgegangene lebendig unter die augen zu rücken. auch kann das plötzlich und unerwartet eingetretene schicklich durch das bloße präs. vorgetragen werden.

Im griech, ist der aorist das eigentlich erzählende tempus, bei lebhaster rede tritt aber oft das präs, an dessen stelle und wechselt mit ihm ab. Schade, daß wir die goth, übersetzung des ἰδου ἄγγελος φαίνεται Matth. 2, 13 nicht nachsehn können; im apparuit der lat. vulg. ist der nachdruck des urtextes schon verloren gegangen und so auch im ahd, araugta sih T. 9, 1; selbst Luther hat das präs, nicht hergestellt.

Das im N. T. unzähligemal als histor. präs. vorkommende λέγει überträgt Ulf. stets durch das prät. qvath z. b. Matth. 8, 4. 7. 20. 26. Marc. 5, 19. Joh. 19, 9. 10; ebenso λέγονσι durch qvêthun z. b. Marc. 4, 38. die vulg. gibt dafür ait oder dicit, also lat. praesentia (obgleich ait sonst etwa auch prät. sein könnte); in den ahd. versionen finde ich aber nur das prät. dafür: quhat fr. theot. Matth. 9, 6. T. Matth. 9, 6. 23.

Ebenso wird ἔρχεται, ἔρχονται zu einem goth. iddja, qvam, iddjêdun, qvêmun Marc. 2, 3. 3, 31. 5, 15. 35. Joh. 11, 29. ausnahmsweise ist Luc. 8, 49 gaggith für ἔρχεται gelassen. auch θεωρονοι Marc. 5, 15 bleibt gasaihvand und ἄγονοι Joh. 9, 13 gatinhand; doch Joh. 18, 28 dafür tauhun. allein folgende gr. präs. werden überall zu goth. prät.: χαλωνι insäilidêdun Marc. 2, 4; διεγείρονοι urráisidedun Marc. 4, 38; ἀκολονθονοι laistidedun Marc. 6, 1; ουνάγονται gaïddjêdun Marc. 6, 30; ἐγείρεται urráis Joh. 11, 29 u. s. w. zum klaren beweis, daß Ulf. nicht knechtisch übersetzte, sondern das wahre präs., welchem stets auch ein goth. entspricht, von dem historischen aufmerksam zu scheiden verstand. offenbar also hat die goth. sprache wenig neigung zum letzteren, und dafür läßt sich ein sattsamer grund denken: da sie ihre präsensform äußerst oft für das gr. fut. und den gr.

aor. conj. verwendet, so wäre verwirrung entsprungen, hätte sie es zugleich in allen jenen stellen der indicativen vergangenheit anpassen wollen. Späterhin, als sich die umschreibungen des fut. fester gesetzt hatten, konnte das erzählende präs. eher aufkommen.

Wir werden es also auch nicht in ahd. prosadenkmälern, die der vulg. anhängen (und diese braucht in jenen stellen meist schon prät. statt der gr. präs.), oder ihres präs. noch oft für das fut. bedürsen, erwarten; eher in den gedichten. Doch O. ist kein rein erzählender dichter, sondern überall seine betrachtung anzuknüpfen geneigt, für die dann das präs, gerecht ist: wo er aber erzählt bedient er sich stets des prät. Noch weniger verliert sich aus diesem der alts. verfasser des Hel., und wenn er ganz am schlusse seines werks 176, 4. 5 auf giwêt imo up thanan, sôlita imo is helagon stol das pras. sitit imo thar, endi thanan all gesihit folgen lälft, so forderte der sinn, hier die dauer des himmlischen reichs den vorausgegangnen ereignissen entgegenzusetzen; auch diente das sedet a dextris der vulg. Marc. 16, 19 und erit sedens Luc. 22, 69 zur richtschiffer (obschon T. 244 saz in zeso gotes, dem gr. ¿zudioe der ersten stelle näher forterzählt wird.)

Mehr der poesie gemäß scheint, daß zu eingang des Ludwigliedes nach dem weiz des dichters noch drei präs. heizit, thionot, lonot folgen, und dann erst ins prät eingeschritten wird. der sänger geht von der gegenwart aus zur vergangenheit über, an diesen rand oder vordergrund befestigt er seine fäden und so darf er auch am schluß pochmals bemerklich werden. jenem weiz ih gleich steht das lesen wir thaz fuori in der Samariterin. Im beginn des Nib. lieds, bevor die erzählung angehoben hat, kann es heißen: uns ist geseit, oder nachdem sie zu ende geht; hie håt daz mære ein ende, ditze ist der Nibelunge not, mit diesen worten tritt der dichter auf und ah, zur erzählung gehören sie nicht, oft unterbleiben sie völlig und selbst im beginn ist gleich das prät angemessen, wenn der vortragende sich als bloßen rhapsoden kund gibt: ik gihörta seggen Hildebr.; wir hörten dicke singen, Annolied.

Von solchen eingängen und schlüssen abgesehen sollte die freiere natur der mhd. poesie aber auch sonst im gedicht das nicht reflexive, sondern eigentlich erzählende präsvermuten lassen. Ich finde es, einen einzigen fall, ausgenommen, nirgends.

Dieser fall tritt alsdann ein, wenn aus den erzählten begebenheiten ein etwas anhaltender zustand hervorgegangen ist, dessen bild sich dem hörer vergegenwärtigen soll, an den sich der erzählende damit wendet. hin ritet Herzeloyde fruht Parz. 451, 3; der rit nu uf die niwen sla Parz. 455, 23; der burgrave nu vil wênic des verbirt Parz. 29, 28; Gaschier sin kumn ouch niht verbirt Parz. 42, 7; nu get der künec an sinen rat Parz. 422, 19; ez næht nu wilden mæren, diu hochgemuete bringent Parz. 503, 1; nu naht der kristen ungeval Wh. 45, 23; ez næht nu vreude unde klage Wh. 215, 1; nu muoz sîn freude dem jamer u. s. w. Wh. 214, 28; nu kumt dem zwickel hie sîn schop Wh. 396, 3; nu Heimrîch u. sîniu kint von der künegîn empfangen sint \*) Wh. 251, 3; der marcraye ist durch si komn ane schaden Wh. 109, 1; nu ist Blantscheflur din guote mit vaste trurigem muote in der stat Flore 1744; nu ståt er uf und gåt mit der kungin an die stat Flore 2217; nu ist Flore schone bereit kumber u. grôze arbeit ze lîdenne Fl. 2879; Reinhart wirt noch hiute betrogen Reinh. 824; diz ist geschehen, ez muoz nu sin, er ist tôt der guote Riwalin Trist. 1701; nu Tristân derst ze hûse komen Trist. 3377; nu Rûal unde sîniu kint belêhent und gerbet sînt Trist. 5849; nu herre Morolt der ist tot Trist. 7200; nu Tr. der ist ze fride komen Trist. 8901; her Wigalois hie blozer stat, niht mêre er ze schirme hat (s. 1. für stet: het) wan sin barez isen gewant Wigal. 6987; hie ist diu aventiure geholt Wigal. 7904; 'nu ist umbehabet Morolt der degen, er muoz mit grozen listen fristen sin leben Mor. 1814; nu ist verraten kunec Salomon, daz hat sin elich wip getan das. 2274; nu wil man den kunec Salomon sliezen in zwo fezzern freissam, dar inne muoz er verliesen sin werdez leben das. 2412; nu liget der tugendhafte man vor dem künege Princian u. muoz verliesen sin leben das. 4123; er hat den tot an der hant das. 2799. Der volkssänger hat also diese wendungen gemein mit dem höfischen dichter, nur daß jener die in der erzählung durch das vorgeschobne präsens gleichsam entstandne pause ungescheut für seine labung mit einem frischen trunk zu nutzen weiß (Mor. 2416. 2798. 4127.) die spätere poesie, oder die italienische, würde hier einigemal sagen: nun lassen wir den helden

<sup>)</sup> empfangen sint, und in den folgenden beispielen ist geschehen, ist komen u. s. w. bilden kein eigentliches präs, sondern ein umschriebnes prät, das aber hier dem präs, gleich steht.

reiten, doch auch diese redensart war dem 13 jh. nicht unbekannt\*); den abgebrochnen faden nimmt das nächste prät. von neuem auf. durch die partikeln nu oder hie wird die eintretende gegenwart angekündigt \*\*), der erzähler halt einen augenblick ein, den zuhörer beschäftigt unterdessen das ihm vorgehaltne bild und läßt ihn den zusammenhang nicht verlieren. durch anscheinende unterbrechung der rede wird die ausmerksamkeit nur gesteigert.

Grade so ist auch mnl. dieses naive präs. und noch häufiger gebraucht. nu leghet Coppe onder mouden Rein. 465; nu es Brune up die vaert ende hevet in siere herten onwaert Rein. 497; dit scelden hevet Reinaert glielaten Rein. 929; hoe sal nu Brune te hove comen? Rein. 961; nu moet Tibert doen die vaert, die sere es droeve ende vervaert Rein. 1043: dus gaet Grimbert te Maupertûs Rein. 1363; nu es die biechte ghedaen, die heren hebben den wech bestaen Rein. 1695; nu gaet Reinaerde al huten spele Rein. 1890; die staet ende scauwet daerwaert, ende si springhen', ende si keren Rein. 2038; nu wert R. pêlgrin, ende sin om Isingrin ende Brune die ligghen ghebonden Rein. 3017 \*\*\*); nu es Blancesloer in vremden lande, hoe sere wrinct si haer hande! Floris 738; si ne wet van rouwen hoe ghebaren Floris 745; nu es die coninc haerde verdroeft, hem dinct, dat hi raets behoeft Fl. 1394; Floris heft sine tale gheent, die coninc hem droevelike omme went ende doet ghereiden Flor. 1480; nu es Floris comen buter stat Fl. 1606; nu es Floris comen daer hi wesen soude, hem bedaerf wel dat hi hem houde mit sinne u. s. w. Fl. 2091. Auch bei Maerlant erscheint die wendung nicht selten, z. b. nu es die bisscop daer comen ende hevet capittele ghenomen 2, 210; nu waent die bis-

<sup>&</sup>quot;) nu lât den knappen wider komen Parz. 652, 15; nu lât Artûsen stille ligen Parz. 667, 1; nu lât în riten Parz. 443, 5; nu lât Terramèren riten Wh. 360, 29; ähnlich ist: nu danct es dem wirte Parz. 639, 13.

vor dem prät., z. b. nu diz wart getän Parz. 579, 1; nu diz was ergangen Parz. 591, 22; nu diz was et alsus komen Parz. 670, 1; nu diz was et alsus komen Parz. 670, 1; nu diz was ene strit Parz. 808, 1; nu was Parz. 573, 1, 710, 9, 784, 23; nu wiren Wh. 351, 21; nu het Wh. 133, 11, 138, 23, 325, 13; nu lac Wh. 111, 15; nu sah Wh. 240, 13; nu kom Wh. 329, 21. bei Gotfried unzähligemal.

<sup>&</sup>quot;) so viel ich sehe, hat der sächs, bearbeiter des Reineke in diesen stellen allen das präs, aufgegeben und dafür präterita, obgleich selbst die ni. prosa jenes zuweilen beibehält.

scop van den lieden 2, 211; nu soe el wat doen en wét, kêrt soe hare an onser vrouwen 2, 250.

Die auffallende einstimmung zwischen Flore 1744 und Floris 738 lällt vermuten, daß hier und anderwärts auch im welschen original das präs. stand. wirklich erscheint in der altfranz, poesie das erzählende präs, ganz in derselben verwendung: or li estuet enging porquerre Ron. 853; or est Renart dedens sa tor, si filz li font moult grant ator Ren. 917; or est Renart en grant peril Ren. 1668. 1830; or a Renart augues la borde Ren. 1816; or covient que Tybers se taise Ren. 1944; or Pa R. tant amusé, que ambedui sont acordé Ren. 1981 u. s. w. Allein außerdem hat das historische präs. in der altfranz. sprache ungleich tiefer gewurzelt und nimmt neben dem prät, fast ein drittel oder viertel der ganzen erzählung ein, vgl. z. b. Ren. 680-708. 761-769. 826. 27. Berte p. 42. 43. 52. 54: moult sit cele jornée selon temps et cuvert, et la royne pleure, qui suefre; li jours va à declin, si aproche la nuit, quant ce voit la royne; el parsont bois s'enfuit; und so wahrscheinlich durch alle oder die meisten gedichte.

In dieser beziehung ergibt sich also eine hauptverschiedenheit zwischen altd. und altfranz. stil. Jener kennt das historische präs, nur in dem auseinandergesetzten fall, wo es geringen spielraum hat, und lange nicht von allen dichtern verwendet wird: außer bei Wolfram, Gotfried, Wirnt, Flecke und einigen andern habe ich es kaum getroffen, zumal nicht bei Hartmann, Rudolf, Conrad, geschweige in den Nib. oder Gudrun. Die altfranz. poesie erstreckt es aber, wie gesagt, noch auf viele andere fälle und braucht es geradezu als erzählendes tempus da, wo alle mhd. und mnl. dichter nur das prät, setzen, man schlage den Tristran auf, oder halte die fabeln der Marie de France zu den strickerischen, bonerischen und dem mnl. Esopet. überall untergemengte präsentia, hier nirgends. Ohne zweifel widerstreben sie auch reinepischem vortrag, und färben ihn zu subjectiv oder dramatisch; in jener mäßigen anwendung der mid. dichter thun sie desto größere wirkung. eigentliche epos duldet kein präsens außer zu eingang und in den reden der handelnden, d. h. überall nur wo nicht erzählt wird.

Auch die eddische erzählung streut kein präst ein, und hat es lediglich im gespräch oder wenn ganz am schluß die reflexion des dichters heraustritt: nu er um genginn gråtr Oddrånar Sæm. 243b\*). zu eingang: frétt hefir öld 251<sup>2</sup>, wiewol sonst: år qvådhu 100<sup>3</sup>; heyrdha ik segja 239<sup>2</sup>. auf gleiche weise verhält es sich im ags. Beovulf.

Für den bewegteren ton der neueren volkslieder eignet sich das histor, präs, weit mehr, in den schwed, und dän. ist es gar nicht selten, beim beginn wie in der mitte, und ohne dall es dabei auf betrachtung abgesehn wäre: alles ist alsogleich handlung. fröken Adelin hon gångar sig i rosende gård, hon plockade rosor Sv. vis. 1, 95; och Grimborg tar jungfrun vid fagergulan lock, så binder han henne vid sadelknapp, så rider han öfver den trettimila skog, und gleich darauf im prät .: slett inte så talte han ett endaste ord Sv. vis. 1, 19; skön Anna hon går till sjöastrand, och der spætserar hon så vida, til henne så kom en fager unger man, han helsade på henne så blida das. 1, 24. hier stellt in den beiden ersten versen das präs. den ausgang und das spazieren der jungfrau als ein bild hin, mit dem prät. des dritten und vierten beginnt die handlung. Agnete stander paa höjelosts bro, strax kom der en haymand D. V. 1, 313; Algreven blässer i sin lur, det horte dron-ningen i sit bur das. 1, 316. nicht anders in nhd. volksliedern, z. b. es liegt ein schloß in Österreich, das ist ganz wol erbauet, darinnen liegt ein junger knab, sein vater kam von Rosenberg u. s. w. Alle diese beispiele heben vom präs. an und gerathen dann ins prät.; kein mhd. dichter würde sich solche sprünge im tempus gestattet haben, in sofern er erzählt und nicht reflectierend vortritt. die bemerkung gehört eigentlich in die lehre vom mehrfachen satz, und nur darum hierher, weil ich das allmäliche umsichgreifen des hist. präs. schildern wollte.

In dem heutigen stand aller deutschen sprachzweige hat vielfache einwirkung der classischen so wie der neueren fremden literatur diese tempusanwendung freier und manigfalter begründet. überall wo der erzähler seinen gegenstand näher bringen oder das überraschende darstellen will, mag er gleich mit dem präs. beginnen oder aus dem prät. unmittelbar in das präs. übergehn, z. b. wir giengen unbesorgt, da fährt ein wetterstrahl aus heiterer luft, und alles flieht auseinander. Was aber dem leichteren vortrag, der prosa und dem drama gestattet ist, dessen wird die gemessene epische dichtung sich zu enthalten haben: ihr

<sup>)</sup> man könnte diese worte auch noch der O. selbst in den mund legen.

taugt das präs. nur für eingang (anruf der muse), gleichnis und rede der handelnden personen, nicht für die aus des dichters munde gehende erzählung. in Göthes Herm. und Dorothea ist kein einziges hist. präs., in Vossens Luise wird bloß zu anfang des dritten gesangs aus der erzählung gewichen, wie in jenen volksliedern eine beschreibung vorausgesendet, und darauf ins prät. eingelenkt. Wielands Oberon, nach welscher weise, hat ihrer im übermaß.

## PRAETERITUM.

Einige vergütung für die in unserer sprache gleichsam unausgearbeitet gelassene oder halb verschlossene form der vergangenheit wird ihr durch das reiner als sonst irgendwo entfaltete system der ablaute, und die damit verliehne größere durchsichtigkeit ursprünglicher und abgeleiteter, intransitiver und transitiver bedeutungen gewährt. was in der griechischen conjugation zu dem ablaut stimmt fällt gerade auf zwei tempora, das perfectum und den zweiten aorist, so wie reduplication nur das perf. und plusq. einnimmt. sollten in viel früherer zeit als der gothischen unsere ablautenden und reduplicierenden formen nicht auch für bestimmte tempora der vergangenheit gedient haben? wären, im gegentheil, unsere schwachen praeterita ursprünglich mehr für das imperf. und den ersten aor. geeignet gewesen? einer solchen mutmaßung steht nicht weniges entgegen; offenbar hat sich die ganze unterscheidung, wenn sie so bestand, völlig anders gewendet und nicht mehr tempora sondern zwei durchgreifende verbalclassen bezeichnet. Merkwürdigen anschein hätten einige spuren starker und schwacher prät, an einem und demselben verbo. goth...gaggan bildet nicht gaigagg; vielmehr gaggida, obschion auf jenes das ahd. giane, giene führt: qaqqida verdeutscht Luc. 19, 12 inopersy (aor. 1), das gewöhnlich gebrauchte, aus anderm stamm entlehnte prät. iddja aber Luc. 7, 6. 11 έπορεύετο (imp.) Matth. 9, 9 ημολούθησε (aor. 11), iddjedun Luc. 7, 11 enogevovo. Das ags. gongan vereinigt drei präteritivformen: die häufigste ist eode = iddja, dann gilt qeonq, qionq = gaigagg B. 3568(4034, 4424, 4813, 5427 \*), endlich gengde = gaggida B. 2825. C. 47, 27. 52, 9. für den unterschied der bedeutungen ist kein gefühl mehr vor-

<sup>&#</sup>x27;) gang B. 2591. 2632 scheint fehler für gieng, giong und auch C. 39, 14 fordert der sinn gieng, giong statt gien.

handen, sonst könnten eode und geong ivit, gengde ihat ausgedrückt haben. O. bedient sich für bringan des zweifachen prät. brähta I. 14, 20. II. 14, 87. 99. IV. 20, 31 und brang, brungun IV. 18, 36. 20, 40. 35, 19. Allein ich übersehe nicht, daß weder gaggida noch goth. brahta (für braggida?) unmittelbar aus gaggan und briggan hergeführt werden dürfen; sondern ein niemals erscheinendes gaggjan und braggian begehren. wie sich in hafjan, höf schwache und starke form mischen, können es in gaggan, gaggida starke und schwache. die analogie der lat. verba weist unsere starke form auf die dritte conjugation, unsere drei schwachen formen auf die drei übrigen; es häugt also gar

nicht mit temporalunterschieden zusammen."

"Näher zur untersuchung unserer präterita schreitend beseitige ich vorläufig, was erst im dritten abschnitt, bei der lehre vom conj., vollständig kann erörtert werden: daß die gesammte deutsche sprache den begrif des lat. perf. (nicht des imperf.) conj. meist durch das prüsens ausdrückt, und zwar (welches uns hier gleichviel ist) am liebsten ind., zuweilen conj. Im N. T. steht dafür ein aor. conj., gewöhnlich der erste, seltner der zweite: gatairith lion Matth. 5, 19; laisjái bedáta, táujith nochon das.; managizô vairthith regionevon 5, 20; mainthreith govern 5, 21; quithith ein 7 5, 26: aflétai und aflétith anolvoy 5, 31. 32 u. s. w. an diesen stellen hat die vulg. solverit, docuerit, secerit, abundaverit, occiderit, dixerit, dimiserit und der ahd. T. zilósit, lérit, tuot, ginuhtsamó, quidit, farlázé, farlazit. ahd. belege aus K. audieritis horret 17ª; feceritis tuetir 17b; fuerit ist 20b; docuerit lérit 20b; invenerit findé 212; scierit wizzi 222; judicaverit suanit 22b; visum fuerit kiduht ist, 22b; praesumpserit erpaldet 234; perierit farwerde 23b; fuerit ist 24b; murmuraverit murmulot, emendaverit puazit 25b; observavero pihaltu 27a; celaverit farhelé 28b; evenerit chumit 32a; prohibuerit piwerit 40a; supervenerit uparqhuimit 45b; auditum fuerit kihôrtaz wirdit 45b; fuerint sint 45b; occurrerit kakan laufit 45b; constituerit kesezzit 46a; jusserit kipiutit 48a; consenserit kihenkit 54b; habuerint eigun 57a. beispiele aus Is. crediderit chilaubit 348; dormieris sláfis 400; repleti fuerint arfullide werdhant 400; zumal merkwürdig ist die übertragung des satzes qui tetigerit vos, tangit pupillam oculi eins 354 wo beidemal derselbe modus und dasselbe tempus gebraucht werden: dher ewih hrinit, hrînit sînes augin sehun. In allen diesen beispielen ist weder das formelle deutsche prat, coni, noch eine umschreibung anwendbar und es erhellt daß unser prätt conj. weit eingeschränkter sei als das des ind.; überslüssig würde sein hier auch die anderen dialecte zu berücksichtigen.

Die ganze nachfolgende betrachtung hat es nun wesentlich mit der indicativen vergangenheit zu thun.

Ulf. überträgt alle und jede gr. tempora der vergangenheit durch sein einziges prät gleichviel starker oder schwacher form, und davon müssen wir hier ausgehn. niemals bedient er sich in dem activum einer umschreibung, im passivum aber jederzeit.

Die goth. umschreibungen des prät. pass. sind s. 10. 11 angegeben und es ist dort ausgeführt worden, daß sich aus den wechselnd gebrauchten hilfswörtern im, vas und varth durchaus kein sicherer schluß auf eine tempusunterscheidung ziehen läßt.

Gegenwärtig habe ich zu belegen daß auch das unumschriebne prät, act. für alle gr. tempora der vergangenheit auslangt.

imperf.: vas τ'ν Matth. 7, 56. 61. Luc. 1, 7; vêsun τσαν Matth. 7, 55; qvath ελεγε Matth. 9, 21; qvêthun ελεγον Joh. 9, 8; sat εκαθεζετο Joh. 11, 20. εκάθητο Marc. 3, 32; bar εβάσταζε Joh. 12, 6; sôkida εζήτει Luc. 6, 19; ganasida ιάτο das.; láisida εδίδασκε Marc. 1, 21. Luc. 4, 15; sildaleikidêdun εθαύμαζον Luc. 1, 21.

perf.: sat κεκάθτκε Marc. 11, 2; qvam ἐλήλυθα Luc. 5, 32; gaf δέδωκα Joh. 17, 22; gasahv ἐώρακε Luc. 1, 22; gatavida πεποίηκε Luc. 1, 25; insandida ἀπέσταλκε Luc. 4, 18. 7, 20; gadáuthnôda τέθνηκε Luc. 8, 49; fastáida τετήρηκε Joh. 12, 7; rôdida λελάληκα Joh. 8, 40.

aor. I: sat ἐκάθισε Luc. 19, 30. gasat Luc. 4, 20; gaqvêmun συνίχθησαν Matth. 7, 62; gasvalt ἐτελεύτησε Matth. 9, 18; láiláik ἐσείστησε Luc. 1, 44; gatavida ἐποίησε Luc. 1, 49; mělida ἐγομψε Luc. 1, 63; gavandida sik ὑπέστρεψε Luc. 1, 56; ushramidědun ἐσταύρωσαν Gal. 5, 24.

aor. 2: vas ἐγένετο Luc. 1, 5. varth Luc. 2, 1. 13; qvath εἶπε Matth. 8, 10. 13. 22. ἔφη Matth. 8, 8; qvam ἡλθον Matth. 5, 17 qvamt ἡλθες Matth. 8, 29. qvêmum ἡλθον Marc. 1, 29. 3, 8. Luc. 2, 16; gasvalt ἀπέθανε Marc. 5, 35; gatáuh ἤγαγε Luc. 4, 9; gabar ἔτεκε Luc. 2, 7; matida ἔφαγε Luc. 4, 2.

Schon diese wenigen beispiele lehren hinreichend, daß alle vier gr. tempora, ohne unterschied, in der einen goth. form zusammenfallen: vas, qvath, bar sind bald imp. bald

aor. 2; sat ist imp. perf. aor. 1; qvam perf. aor. 1 und 2; gasvalt aor. 1 und 2; gatavida perf. und aor. 1. für das gr. plusquamp. kann ich keinen beleg austreiben.

Auch dem goth. präfix ga, das unverkennbar mit dem begrif von dauer und vergangenheit zusammenhängt (2, 843. 844) und einigermaßen dem gr. augment gleicht, läßt sich wenigstens kein gefühlter einsluß auf eine feinere unterscheidung dieser tempora beilegen, denn alle vier zeigen es, obwol auffallend in den gesammelten beispielen das imperf. am seltensten, sollte aber sat mehr das imperf., gasat mehr den aor, ausdrücken, warum wären so viele perf. und aoriste ohne ga gelassen?

In dem damaligen stand der goth, sprache scheinen also die abweichenden färbungen der vergangenheit gar nicht empfunden worden zu sein, so wie das latein zwar imperf. und perf. unterschied, nicht aber die gr. aoriste wiederzugeben verstand. Ganz unglaublich wäre, wenn unter den Gothen irgend eine umschreibung des prät, act. im gang gewesen sein sollte, daß ein so umsichtiger übersetzer wie Ulf., bei dem häufigsten anlaß dazu, sie nicht angewendet hätte.

Auch in den frühsten erbaltenen ahd, quellen verhält es sich, in dieser beziehung, keineswegs anders. das lat. imp. perf. und plusq. werden auf gleiche weise einförmig durch das prät. verdeutscht, und niemals umschrieben. einer belegsamlung dafür bedarf es nicht, überall steht es damit so bei K. Is., fr. theot., in den hymnen und ältesten glossen; bloß das seltnere plusq. schreibe ich einigemal her, weil es zugleich auf das goth. tempus zurückschließen läßt: condixerant kisazton Diut. 1, 519b; conjurassent kihantreihtin Diut. 1, 522b; remiserat widrisenta gl. Jun. 223; coacervassent gihûfôiîn gl. Jun. 178; decreverat arteilta das. 201; fluxerat floz das. 205; praevaluerat ubarmeginota das. 217; reliquisset firleazssi Is. 392; irrepserat durahsauch Is. 394 u. s. w. Wenn K. 25ª das imp. agebant durch das präs. tuant gegeben wird, so ist das ungeschick, Is. 340 steht praeparabat garawida, vallabat umbihringida, appendebat wac, eram was, 354 dheonodon serviebant und so T. 43, 3 admirabantur wuntarotun. Also quad bedeutet dreierlei: dicebat, dixit, dixerat; quadi zwejerlei: diceret und dixisset, denn dixeritaist quidit oder quede... ...

Dennoch, vielleicht schon im achten, sieher im neunten ih. steigen einzelne spuren von umschreibung, und zwar einer zwiefachen, jeder aber mit dem part prätt; auf; gegen

das ende des neunten nehmen sie überhand und im zehnten haben sie sich völlig festgesetzt.

Das frühste beispiel der einen bietet wol die exhort. an hand, unbedenklich noch aus dem 8 jh. : intfangan eigut (accepistis) Ecc. catech. 74. Doc. misc. 1, 6. Wackern. 1b. 5, 18; das älteste der andern findet sich Musp. 66: din marha ist farprunnan (regio conflagravit.) für die erste hat T. nur einen einzigen beleg: haben gistriunit (Incratus sum) 145; für die zweite drei stellen: fram ist gigangan (processit) 2, 8 und was giwortan (factum est) 13, 1. warun giwortan (factae sunt) 207, 1; wahrend dieser übersetzer sonst immer nach jener alten weise verfährt und namentlich lucratus est ganz daneben gistriunita wiedergibt.

Reichlichen gebrauch macht dayon O .: ih haben iz funtan in mir, ni fand ih liabes wiht in thir I, 18, 28; habên ih gimeinit I. 5, 39; habêt irdeilit I. 5, 57; thoh habêt therêr thiz fasto binagilit Lud. 71; altduam habêt ubarstigana in uns jugund managa 1. 4, 54; ther liut sib habêt gieinot IV. 1, 2; wir eigun iz farlazan I. 18, 11; ir eigut gihôrit O. IV. 19, 67; ir eigut iz gisculdit V, 20, 71; ir eigut gilokôt V. 20, 76; sie eigun mir ginomanan liobon druhtin minan V. 7, 29. eigun funtan I. 1, 8; siez firnoman habétun III. 20, 88; sie habétun iz gimanacfaltôt IV. 6, 48; bisperrit habêti II. 4, 8. Belege der zweiten umschreibung: bin gekêrit (reversus sum) V. 25, 3; thaz in thiu fruma queman was I. 16, 18. II. 3, 26. 3, 36 (oben s. 91 anm.); uns sint daga furifarane I. 4, 51.

Hiernach ergibt sich für beide paraphrasen, um diese zeit, folgendes paradigma:

habên funtan. pl. eigun funtan. habêta funtan. pl. habêtun funtan. bin queman. pl. birun quemanê. was queman. pl. warun quemanê. warut quemanê.

habes funtan. eigut funtan. habetos funtan. habêtut funtan. bist queman. birut quemanê. wari queman.

habêt funtan. eigun funtan. habêta funtan. habêtun funtan. ist queman. sint quemanê. was queman. wârun quemanê.

der ersten umschreibung schien das auxiliare eigan mehr zusagend als das abstractere habên, dieses aber muste zugezogen werden, weil jenes defect ist. die entsprechenden conj. formen lauten:

eigi funtan.
pl. eigîn funtan.
habêti funtan.
pl. habêtîn funtan.
sî queman.
pl. sîn quemanê.

wâri queman. pl. warîn quemanê. eigis funtan.
eigit funtan.
habêtis funtan.
habêtît funtan.
sis queman.
sit quemanê.
wârîs queman.
wârît quemanê.

eigi funtan,
eigîn funtan.
habêti funtan.
habêtîn funtan.
sî queman.
sîn quemanê.
wûri queman.
wûrîn quemanê

Von der bedeutung dieser formen und der flexion des partic. im verfolg; ich will jetzt erst ihre allmälichen veränderungen ausführen.

belege aus N.: ih habo getan 50, 5; ih irchunnet habo 72, 15; ih begunnen habo Bth. 109; ih habo uberwartêt 53, 9; habest dana gewendet 84, 2; du habest ketân 51, 4: fergeben habest 50, 14; habest du (l. tu) gefristet 88, 39; fergeben habest 50, 14; habest intsezzet u. ferzorn 88, 40; habest irlôset 76, 16; habet kerechonôt 83, 7; habet ergezzen 10, 10; habet mih kesezzet 22, 2; habet in frezzen 79, 14; habet mih kelêret 53, 9; die er in iroffenôt habet 89, 10; wir haben durch kangen 80, 11; haben wir fernomen 49, 8; wir eigen gesundot 105, 6; wir eigen gesaget Bth. 114; wir eigen funden 131, 6; si habent kezeigot 120, 1; habent kedanchot 76, 20; habent mih ketrostet 22, 4; habent kevangen Bth. 111; gewehselot habent Bth. 112; habeta gieiscot 104, 20; habeta ungelirnet Bth. 83; daz ih fersculdet habe 50, 6; ferzorn eigist 79, 16; danne du gesprochen eigîst 101, 24; erzigen habeti Cap. 8. merken, daß das auxiliare haben hier schon in den pl. eindringt und mit eigen abwechselt, es kann heißen wir haben funden und wir eigen funden, in der tert. pl. finde ich nur habent, obgleich N. sonst noch eigen kennt (48, 12.) Ebenso schwanken nun beide im conj., wo doch die sec. sg. dem eigist etwas länger anzuhängen scheint. Die andere umschreibung lautet: ih pin gegangen, du bist kegangen, er ist kegangen; pl. wir birn gegangen (131, 7), irt birt kegangen, sie sint kegangen, und so fort; z. b. sint fersuinen (defecerunt) 89, 9.

Bei W. wird das auxiliare abgewandelt: habo, habest, habet oder hât; pl. haben, habet, habent; hier ist eigen vollends verschwunden. das andere aux.: bin, bis, ist; pl. bin, birt, sint. mit beiden wird häufig umschrieben.

mhd. und nhd. umschreibungen p bei ihrer gangbarkeit, bedürfen keiner darstellung.

Die alts. sprache des Hel. verwendet sie gleich häufig oder noch häufiger als der ahd. O.; ihr erstes auxiliare lautet: hebbiu, habes, habad (habed, habid); pl. durch alle drei personen habad (auch hebbiad); daneben scheint aber. wenigstens für die tert. pl. einigemal equn im gebrauch. die 1 und 2 würden nicht anders heißen. beispiele: ic hebbiu giôgid 33, 9; ik hebbiu giwisid 144, 2; habad gimarcod 4, 12; habad binoman 5, 5; habad afgebhan 23. 12; giboden habad 32, 18; habed he sundea giwarhta 44, 16; habed minan willean giwarhten 40, 1; pl. hebbiat fargeban 162, 13; aber auch bihlidan egun (cooperuerunt) 2, 5. das prät. überall habda, pl. habdun, obgleich als unauxiliar noch ehta (25, 30) vorkommt: habda bifolhan 1. 14; habda farliwan, gisterkid 2, 13; habda forsewan 6, 7; habda forgeban 7, 22; habde ina gineridan 23, 2; thar habda Jordan enna sê geworhtan 34, 17; habda ahto salda gesagda 40, 1; habdun bithungana 2, 14; gitald habdun 3, 14: habdun gilestid 24, 5; habdun thes mannes hugi undergripanen 157, 19; habdun ina gicoranen 126, 23; that he ina gicoranan habdi 30, 4. beispiele für das zweite auxiliare, dessen formen bekannt sind: ic bium cuman 27. 5; is antfallan, is gilidan 5, 7; is ginahid 26, 15; is cuman 26, 21; warun agangan 2, 9 u. s. w.

Ebenso im ags., wo das erste hilfswort lautet: häbbe, hafast, hafadh; pl. durch alle geschlechter habbadh; âh und âgon werden nie so gebraucht; prät. häfde, pl. häfdon. belege: häbbe ic ongunnen B. 811; häbbe ic geâhsôd B. 860; hafast thủ geféred B. 3706: hafadh gefremed B. 943; hafadh onfunden B. 1183; he häfdh us thäs leohtes bescyrede C. 25, 12; habbadh me gecorene C. 19, 3; forscrifen häfde B. 212; häfde cempan gecorone B. 408; gevaden häfde B. 439; forsvoren häfde B. 1602; häfde gelwsted B. 1650; häfde gegongen B. 1779; häfde gefwlsôd B. 1643; häfde engelcynna tŷne getrymede C. 16, 20; gesett häfde C. 16, 32; häfde ænne gevorhtne C. 17, 14; häfde gevunnen C. 19, 33; hyld häfde his ferlorene C. 20, 1; gebûn häfdon B. 233; häfdon gefrunen B. 1381; häfdon gesæged B. 1759. fürs zweite auxiliare: is cumen B. 748; väs gegongen B. 1637; väs gevorden C. 7, 8; sint wilcuman B. 774; her syndon gefêrede feorran cumene B. 719.

Altn. erstes auxiliare: heft ec bedhit Sæm. 112a; nú heft ec hefut 138a; heft ec bûit 143b; hefte studdan 108b; ek hefut heftk 148b; thu fengit hefte 85b; hefte thu offifat 107a; thu hefte etnar ûlfa krâsir oc brûdhe thînom at bana ordhit 154°; hefir thu kannadha koni 152°; thu fengit hefir 85°; er hefir aukit 94°; frêtt hefir 251°; mer hefir stillir steykt 146°; mik hefir sendan 147°; hefir heitit 151°; er hefir örno sadda 154°; hafdha ec ætladh 86°; mælt hafdha ek 148°; hafdhi borit 149°; farit hafdhi hann allri ætt 151°; brotidh hafdhi 137°; hverr hefdhi blandit edhr mey gefna 5°. zweites auxiliare: ec em kominn, thu ert kominn, hann er kominn; ver erum komin; ec varkominn u. s. w. ert kominn 146°; væri hun aptr komin 135°.

Überstüssig wären beispiele aus der schwed. dän. engl. mnl. und nnl. sprache.

Nach dieser gewonnenen übersicht aller umschriebenen formen sind nun nähere betrachtungen zulässig.

1. ihr ursprung. niemand übersieht, wie ungezwungen schon die ältesten poetischen denkmäler sich in der umschreibung bewegen. eine ausdrucksweise, deren Otfried, Heliand, Beovulf, Cädmon, die edda pflegen, muß vor ihrer zeit in der sprache zu haus gewesen sein; in steifer ahd. prosa, in glossen des 8 jh. mangelt sie nur, weil die übersetzer ihrem lat. text zu strenge folgten?

ich würde das für diese unlebendigen ahd. prosaquellen eher einräumen (wiewol sich immer anschlagen läßt, daß sie das lat. präs. pass. umschreiben, und freilich nicht anders können, aber darum doch an abweichungen vom original gewohnt waren); widerstrebte nicht die einstimmung der goth. sprache. Ulf. kann unmöglich eine umschreibung der vergangenheit, die etwa in goth. liedern gangbar gewesen wäre, bei seinem werk verschmäht haben, für welches sich nichts mehr geeignet hätte. man darf getrost annehmen, daß noch kein goth. mund, so lange dieses volk bestand, eine umschreibung des prät. mit haban oder aigan und dem part. prät. ausgesprochen hat, und ich finde hier wieder die oft wahrzunehmende nähere verwandschaft des goth. und ahd. dialects darin bestätigt, daß auch dieser bis in das 8. 9 jh. hinein die umschreibung noch nicht scheint gekannt zu haben.

Vor dieser zeit schon mag sie sich bei andern deutschen stämmen, namentlich Franken und Sachsen, noch viel früher aber unter dem benachbarten romanisch redenden volk eingeführt haben und so konnte es kaum ausbleiben, daß wir auch jenen einzelnen ahd. spuren begegneten. im 9 jh. drang der gebrauch durch und herschte nun auch bei den prosaschriftstellern.

Hel. wird ziemlich von gleichem alter sein mit O.; Cädm. und Beov. sind, wenigstens in erster, nachher umgearbeiteter auffassung, älter als er, die uns vorliegende redaction der eddalieder gehört noch späteren jhh. an. es ist dennoch möglich, daß in allen diesen dialecten uusere umschreibung eher als im ahd. eingang fand.

Der romanischen sprache wurde das mit habere umschriebene prät, wahrscheinlich bereits im 6, 7 ih. zur sitte

und regel.

es hatte in bestimmten redensarten der classischen sprache sein weit alteres vorbild: cognitum, perspectumque haberel; expertum habeo; si habes jam statutum, quid tibi agendum putes; de Caesare satis dictum habeo; domitas habere libidines u. s. w. \*) allein hier steht die verbindung immer mit frischem, lebendigem nachdruck, nicht in der abgezognen bedeutung bloßer vergangenheit \*\*). statutum habeo verhält sich nicht zu statui wie unser ich habe beschlossen zu beschloß, sondern es gewährt ganz die meinung eines präsens: das ist mein entschluß, das steht bei mir fest, daher auch im abhängigen satz wiederum nur ein präsfolgt.

allmälich war nun aber jener präteritive sinn daraus hervorgegangen: quem legitime habeo admallatum lex sal. 53, 3; antequam eum habeat admallatum; si quis eum admallatum non habuerit 54, 1; si vero de leude eum rogatum habuerit 76, 1; te habui desponsatam, Marculfi form. 2, 16; quantas justitias factas habent capit. a. 781 (Pertz 3, 40); sicut judicatum habemus cap. a. 783 (Pertz 3, 47); sicut domnus imperator mandatum habet capit. a. 803 (Pertz 3, 123); nullus fidelitatem, quam promissam habet domno imp., infrangat, aut qui infractam habet non consentiat, das.; quia auditum habemus, quod aliqui homines illorum beneficia habent deserta et alodes eorum restauratos cap. a. 807 (Pertz 3, 149); locum quem repertum habetis Pertz 2, 367; habemus in solitudine quae Bochonia nuncupatur, juxta fluvium qui dicitur Fulda, locum aptum servis dei inhabitandum repertum Pertz 2, 370; conservatum habent Pertz 2, 370; tu habebas mihi factam unam plagam in capite (langob, formel zu Lothar 1 gesetzen Georgisch 1240.)

<sup>&#</sup>x27;) Raynouard choix 1, 84. Forcellini s. v. habeo.

<sup>&</sup>quot;) die stelle des ambrosianischen liedes; quae exstinctas habent lampadas, ahd. deò arlasctiu eigun leohtkar hymn. 1, 8 sagt in beiden sprachen nicht soviel wie exstinxerunt, arlasctun, sondern: die welche erloschene lampen tragen, mit sich führen.

Alle romanischen sprachen haben durch einführung dieser paraphrase in ihre conj. ein tempus mehr gewonnen als die lat. besaß. wenn dem lat. amabam das franz. j'aimais, dem amavi j'aimai entspricht, so muß amavi zugleich j'ai aimé ausdrücken, während das eingebüßte amaveram durch j'avais aimé vertreten wird. doch die span. portug. und provenz. sprache hat sich auch das unzusammengesetzte plusq. ind. bewahrt: amara, amera. außerdem gilt noch in allen roman. zungen ein plusq. conj. (franz. aimasse) und eine fortgeführte umschreibung für ind. und conj. j'eus aimé, ebbi amato u. s. w. ein reichthum an ausdrücken für das tempus der vergangenheit, welcher fast der gr. fülle (nur freilich nicht formell) gleich kommt und den stand unserer deutschen conj. weit überbietet.

Raynouard 1, 77 glaubt einen einfluß der goth. aih, aigun auf die provenz. und franz. form ai; doch die pl. avem, avons kündigen sich deutlich als von habere stammend an, und so der span. ital. sg. he; ho; folglich steht auch ai für hai, wie avons, avais und aveva für havons, havais, haveva, ich bemerke dies, weil mir die nicht unwahrscheinliche einwirkung der roman, auf die deutsche umschreibung zu erklären scheint, warum Angelsachsen und Nordmänner sich dafür nur des dem lat. habere gleichen habban und hafa bedienten, nicht des agan und eiga. ahd, wurde anfangs eigan neben haben verwandt, doch bald drang letzteres durch; eigan hat den concreten sinn des span. tener, und wirklich ist das portug. ter als hilfswort eingesetzt worden. misverstandne nachahmung des franz. sg. ai in dem ahd. pl. eigum wird man nicht annehmen wollen.

Bisher ist noch nicht von der zweiten, mit dem verb. subst. gebildeten umschreibung des prät. gehaudelt worden. diese lag den sprachen insofern näher als sie sich mit der passivumschreibung berührt.

Das lat. amatus sum von amor ist genau formiert wie locutus sum, mortuus sum von loquor, morior. die beiden letzteren haben aber den activen sinn aller deponentia. die formel mortuus est pflanzte sich in den roman. sprachen fort, auch nachdem die passive form von moritur längst erstorben war. il est mort ist also prät. des activ gewordnen franz. mourir, und hat die bedeutung des prät. behalten, während il est aimé amatur, nicht mehr amatus est ausdrückt.

Es ist nicht hinlänglich erwiesen, daß ein goth. passiv

medial stehn könne. wäre aber steigada möglich für ich steige mich (s. 22.23), so dürste auch stigans im sein = stäig, d. h. ein zusammengesetztes prät. ungefähr derselben bedeutung, ganz was unser nhd. ich bin gestiegen. mir steht indessen kein einziger goth. beleg tür diese mutmaßung zu gebot, welche alle mit dem verb. subst. umschriebnen prät. act. aus ursprünglichen medien herleiten würde.

Nhd. lassen die mit demselben hilfswort umschriebnen prät. pass. transitiver und prät. act. intransitiver verba sich daran leicht unterscheiden, daß jenen noch worden, diesen aber nicht zugefügt werden kann: ich bin verloren, gefunden worden, hingegen ich bin gekommen, genesen; doch die ältere sprache kannte kein solches worden (s. 15.), heute darf es oft unterbleiben, und im einzelnen mag dann zweifelhaft sein, welcher von beidem fällen gemeint werde, z. b. oh ih bin gimiarit O. V. 25, 2 zu nehmen sei für appulsus sum (wie bin gifiarit, ohen s. 14, vgl. sih üz fiartun III. 17, 46) oder für navigium literi appuli (wie bin gikerit)? nu was då gestanden Wh. 231, 27 kann bedeuten wurde gestanden oder stand.

Da unser heißen medialpassiver bedeutung fähig ist (s. 52), so dürfte ich bin geheißen für beides, das prät. act. oder pass. gelten können; es bezeichnet uns aber mehr vocor als vocatus sum, was durch ich bin geheißen worden auszudrücken wäre. allein das alts. wärun hetaua Hel. 1, 13 könnte dem genus nach gleichstehn mit wärun kumana. ich bin geworden (je suis devenu) ist umschriebnes prät. act., nicht pass., obgleich es was das lat. factus sum bedeutet, welches man für ein prät. pass. von facio oder prät. med. von fio nehmen darf \*).

Wenn wir sagen: er ist vorbei gegangen (praeteritt) und er ist vorbei gegangen worden (praeteritus est), so rührt ersteres von dem intransitiv her, letzteres von dem transitiv; ich bin ermüdet ist das neben ich ermüdete stehende periphrastische prät., langui, aber ich bin ermüdet worden das passive defatigatus sum; doch kann auch das bloße

<sup>&#</sup>x27;) für den passiven sinn des was giwortan bei T. (belege s. 150) scheint zu sprechen, daß daneben auch wart giwortan T. 12, 2. wortan wart 212, 1. wurtun wortan (factivant) 217, 4 gefünden wird, wie sonst in den passivunschreibung was und wart wechseln. man kann aber auch sagen was giwortan stehe eben activisch, wart giwortan passivisch. T. 2, 3 wird factum est auf alte weise durch bloßes ward gegeben.

ich bin ermüdet ohne worden, passivisch stehen, languidus, lassus sum \*). Wo mit ward umschrieben ist, findet immer passivbedeutung statt, außer in ward cuman (s. 7.)

Gegen jene vermutung eines medialen ursprungs dieser praterita streitet, dall sie der goth, wie der früheren alid. sprache unbekannt eind. Sie scheinen demnach gleichzeitig mit den umschreibungen durch haben erwachsen, und aus dem nemlichen bedürfnis: weil man den transitiven ein prat. mit haben bildete forderten die intransitiva ein auf gleicher stufe stehendes mit sein. man wird also auch hier wol thun, medialen und intransitiven begrif nicht ganz zu vermischen, ihrer verwandtschaft unbeschadet. 2. fragt es sich nach der eigentlichen tempusbedeutung dieser beiden umschreibungen. da sich kein griechischgothischer text vergleichen läßt, der lat. ausdruck des prät. aber in gewisser weise dadurch übertroffen wird, so ist besonders der sprachgebrauch der quellen selbst zu berücknur hute man sich das lat. imperf. und perf. sichtigen. unserni unumschriebuen und umschriebnen prät, zu vergleichen. N. verdeutscht mit beiden, oft hintereinander, das lat. perf., z. b. ps. 51, 4 injustitiam cogitavit lingua tua, sicut novacula acuta fecisti dolum: unrelit alitôta diu zunga, du habest mir trugeheite getan u. s. w. ps. 55, 11 übersetzt posuisti in conspectu: sahe du ana; 55, 15 eripuisti: du irlôset habest. ganz consequent kann also auch das prät. depon. mit unserm einfachen prät. gegeben werden . z. b. gloriati sunt: sih kuollîchôton 73, 4.

Man muß also sagen: die mit hatte und war unschriebnen tempora entsprechen dem lat. plusquamp; die mit habe und bin gebildeten treten neben dem einfachen prät. für das lat. perf. ein, dergestalt, daß das erzählende perf. (der gr. aor.) mit dem einfachen prät., das dem gruperf. gleiche lat. perf. aber mit der deutschen umschreibung ausgedrückt wird. unser einf. prät. dient zugleich für das lat. imperf. In dem mit habe und bin zusammengesetzten prät., wie in dem begrif vollendeter vergaugenheit, liegt etwas präsensartiges; das plusq. aber nähert sich wieder,

<sup>&</sup>quot;) das part, kann nuch ganz adjectivisch, als prädicat zu dem verb.' subst. stehn, und bildet dann keine tempusbedeutung, z. b. er ist will-kommen, vollkommen gilt nicht für ein prät, da man nicht sagt; er willkam, vollkam. O. 11. 4, 22 thaz was al githiganaz, nhd, das war gediegen, nicht das war gediegen, wie wir jetzt adjectivische und participiale bedeutung dieses wortes unterscheiden. die ahd, phrase könnte den umständen nach sehr wol profecerat, creverat sagen.

dem imp. Daher begehrt die erzählung entweder das einfache deutsche prätt, oder das mit hatte und war umschriebne; das mit habe und bin erträgt sie nur in demselben fall, wo sie auch das einfache präst verwendet, d. h. wenn sie sich vergegenwärtigen will (s. 142.)

Hierzu halte man das s. 15 von der bedeutung der passivumschreibungen gesagte mauch da bezeichnen wird und ist das präs und prät perf., ward und war das imp. und plusq., so wie zugleich das erzählende perfectum. Etwas anders freilich die goth und ahd. paraphrase, die sich noch nicht recht scheinen gesetzt zu haben, wie s. 11. 12. 14 ausgeführt worden ist. gleichwol herschte wenigstens bei Ulf. vor, die umschreibung mit im für das perf., die mit vas und varth für imp. und aor. anzuwenden.

Bei allen diesen verbalumschreibungen hat die beurtheilung sich immer vorsugsweise an das wesen des einfachen tempus zu halten; mit welchem sie erzeugt sind.

Noch das ist bemerkenswerth, daß in imperativisch optativem modus beide umschreibungen aus dem sinn des prät. heraus in den des präs. oder gar in das fut. treten. mhd. swer nu disin liet singe vor ir, der habe si gegriiezet von mir Ms. 1; 13; tuot alsus und sit genesen (ihr werdet unverletzt bleiben) Iw. 1253; dirre schal der si gelegen (höre auf); swer ez sehe der habe geswigen (sage nichts davon); gerade wie im lat. das fut. exactum mit dem perf. conj. sich berührt und jenes habe gegrüezet salutaverit gegeben werden könnte. heute setzen wir das pras. der gruße. Ein unumschriebnes einfaches prät. conj. vertritt nicht das präs. auf diese weise. Doch in abhängigem satz nach vorausgehendem präs. kann mhd. wie nhd. das umschriebne prät. ind, eben so den sinn eines futurischen präs. erhalten: mhd. wirt er des libes gereit, er hat in schiere hin geleit Iw. 3415; nhd. fast er sich ein herz, er hat es bald ausgerichtet, wovon noch bei abhandlung des mehrfachen satzes; vgl. auch fut. no 7.

3. Die dem auxiliaren haben und sein hinzutretenden, den wahren begrif des verbums, dessen tempus umschrieben werden soll, einschließenden participia sind jederzeit participia prät., starker oder schwacher form; allein sie befinden sich in ganz verschiedner lage.

In der umschreibung mit haben ist das part. prät. nothwendig ein obliquer acc. (s. 69), in der mit sein ein nom.; das transitive haben fordert jenen, das intransitive sein

diesen casus.

Unsere heutige und die mhd. sprache lassen freilich diese beschaffenheit der part, nicht recht sichtbar werden. weil sie ihnen die flexion entzogen haben, im nhd. er hat genommen, geliebt, fühlen wir den acc., d. i. die beziehung auf den obliquen casus nicht mehr, und das part. prät, erscheint uns beinahe activisch. die ahd. alts. ags. und alin. belege zeigen aber daß es hieß: er habet in ginomanan. sia ginomana, iz ginomanaz, sie giminnote, sio giminnôtô, siu giminnôtiu, nachdem die bedeutung war cepit eum, eam, id, amavit eos, eas, ea. diesen passiven acc. bestätigen auch die beigebrachten lat. und roman. stellen: noch heute flectiert die franz. sprache ihr part, neben den auxil. avoir wenigstens in gewissen fallen, in soweit sie es zu flectieren vermag, d. h. fürs fem. und den pl.

War aber kein casus obl. im satz enthalten, galt es den bloßen begrif er nimit, er minnot unbezogen auf ein anderes subj. ins prät. zu umschreiben, so wurde das part. in die unflectierte neutralform gesetzt: er habet ginoman, giminnôt. dieser fall trat sehr häufig ein, und da ohnehin auch sonst die sprache oft den adj. und part. ihre flexion wegnahm, so begreift sich, wie allmälich die unveränderlichkeit der zum verb. haben construierten part. prät. allgemeine regel werden konnte, aber in diesem scheinbar subjectlosen er hat genommen ist das part, eigentlich der neutrale acc., bei welchem man suppliere etwas (aliquid.)

Für die mit sein umschriebnen tempora, des act. und pass., ist die natur des nom. klar, und auch hier ließ die ältere sprache, wie die heutige romanische, dem part. seine gebührende flexion. wir sind davon frühe schon abgewichen und bald zu einem unflectierbaren part. gelangt.

Nähere darstellung dieser anfangs noch beachteten, dann erloschenen flexionen für beide auxiliaranwendungen muß gegenwärtig ausgeschlossen und in den nächsten abschnitt

verwiesen bleiben.

11 12 1 1 12 Einleuchtend bestätigt sich das eben entwickelte doppelte verhältnis beider participien an den nordischen sprachen. Da nemlich in der altn. die flexion des part. prät, fortdauert und nicht weggelassen werden darf, so tritt bei der umschreibung mit sein nothwendig die unterscheidung der drei geschlechter vor: ek em kominn (masc.) komin (fem.) komit (neutr.); bei der mit haben aber gewöhnlich nur der acc. neutr.: ek hefi geingit, ek hefi elskat \*).

<sup>&</sup>quot;) analog im franz. il est venu, elle est venue, aber j'ai aime. il

Die Schweden, der neutralitexion nicht entsagend, vermögen in den meisten fällen das zu haben construierte part. von dem mit sein verbundnen zu unterscheiden: jag är kommen, jag har gått, jag har skrifvit, jag har ülskat, und ihre grammatiker trennen bei schwachen verbis ein actives part. älskat, hört, lärt (welches jedoch nichts an ders ist als jener acc. neutr. part. pass.) von dem passiven ülskad, hörd, lärd, das vorzüglich bei der passivumschreibung gilt (s. 19.) Im dän. elsket fallen die schwed. formen zusammen, aber in der starken conjug. stehn noch immer die part. beider umschreibungen vortheilhaft von einander ab: jeg er kommen und jeg har skrevet, während wir gleichförmig sagen, ich bin gekommen und ich habe geschrieben. skrifvit, skrevet wäre hochd. = geschriebenes.

4. Hier liegt uns ob die concurrenz und den widerstreit der beiden auxiliare zu erledigen, denn der leitende grundsatz, daß transitiva mit haben, intransitiva mit sein umschreiben reicht nicht aus, weil gewisse verba bald transitiv bald intransitiv angesehn werden und sich danach bestimmte richtungen für die bildung des prät., in einem dialect so, in dem andern anders ergeben können, mit

welchen man sich vertraut zu machen hat.

Das verbum subst., höchst intransitiv an sich, sollte man meinen, dürse sein prät. nur mit sich selbst umschreiben. ein auxiliares haben scheint dabei um so unlogischer, da das part. prät. dieses verbums weder einer passiven bedeutung noch jener obliquen stellung sähig ist, welche ursprünglich zu dem begriffe haben gehört. Inzwischen sind einige mundarten zu der kühnheit einer solchen verbindung gelangt, indem sie den begrif der existenz aus ein bewustsein von selbstthätigkeit gründeten und sein = leben oder wohnen setzen, wobei vielleicht die etwas concretere natur des stammes wesen, welcher im prät, und part. jenes sein suppliert, angeschlagen werden mag. aber in früher zeit, als man den obliquen casus bei haben noch fühlte, kann die operation nicht versucht worden sein.

Wie die deutschen zerspalten sich auch die romanischen dialecte in dieser beziehung, wol nicht ohne gegenseitigen

einfluß.

Ich kenne keinen einzigen ahd. alts. ags. beleg. und keiner ist zu erwarten; die schriftsteller reichen immer noch mit dem bloßen einfachen was aus.

Dagegen erscheint die mhd. umschreibung oft genug: ich bin gewesen Iw. 1951. Ms. 1, 42b. Barl 157, 31. Troj.

16621; ist gewesen Ms. 1, 66b. Trist. 148; sint gewesen Ms. 2, 173<sup>3</sup>. Wigal. 8596; was gewesen Mar. 133. 212. Troj. 4487; wâren gewesen Mar. 179; wære gewesen Parz. 169, 8. Troj. 747. 15964; Wigal. 7361. 10685. Ulr. Trist. 1965; gewesen wære Parz. 455, 5.\*) sûn wir gewest Geo. 5166 hat keine beglaubigung; aber einige schwäbische dichter setzen gesin, neben gewesen: bin gesin Barl. 158, 12; sint gesin Barl. 287, 31. Ms. 2, 186b; was gesin Troj. 16837. Barl. 36, 30. 378, 28. Ms. 2, 185b; wære gesîn Troj. 6514. Ls. 1, 463. Heute noch scheidet sich das nordschwäbische i bi gwea vom südschwäb. i bi gsi.

Die niederd. und niederl. sprache umschreibt aber mit haben. so heves gewesen Roth. 1991; hette gesin Roth. 1798; gewesen hatten Ernst 3532; heft gewesen, het wesen, hadde gewesen, in Bruns saml. p. 242. 145. 155; hadde gewesen braunschw. chron. 41. 174; hadden gewesen Ssp. 3, 44; hebbet gewesen Höfers urk. 72; hat geweist das. 334; auch in einzelne mhd. gedichte scheint dies auxiliar aus niederd. sprachgebrauch eingeführt: håt gewesen, hatte gewesen livl. urk. 88<sup>a</sup> 71<sup>b</sup> (neben wären gewesen 61<sup>a</sup> 94<sup>b</sup>); wolte hån gewesen Flore 6297 neben solte gewesen sin 6977 \*\*). In der heutigen niederd. volkssprache hat umgekehrt die hochd. gewohnheit eingewirkt: ik bin wesen brem. wb. 5, 240. wi sünt wesen Schütze holst. id. 4. 341; auch Neocorus 1, 27 schreibt sin gewesen, aber das niedersächs. volk hängt noch an seinem; ek häwe wesen.

Mnl. stehn bei haben die drei participialformen ghewesen, ghewest, ghesin: badde ghewesen Maerl. 1, 108. Stoke 1, 478. 3, 163; hadde ghewest Maerl. 3, 205. Floris 1387; hebbe ghesin Stoke 1, 448. 449. hadde ghesin Maerl. 1, 104. Im nnl. mag der hochd. einfluß wieder das ben

<sup>&#</sup>x27;) oben s. 15 hätte angemerkt werden sollen, daß die mld. umschreibung des passiven prät. einigemal, wiewol selten, durch gewesen verstärkt wird, so daß also statt ich bin geminnet (amatus sum) einich bin geminnet gewesen statt findet, was dem franz. jiai été aimé genauer entspricht, als unser nld. ich bin geliebt worden, z. b. ich bin begraben gewesen (j'ai été enseveli) Troj. 16937. Indessen heitst es auch nld. ich bin im schnee begraben gewesen, die sache ist lange verloren gewesen u. s. w. merklich unterschieden von: ich bin begraben worden, ist verloren worden, jeues bezeichnet mehr das lange verlaren, dieses mehr die bewirkung des vergangenen leidenden zustandes. ich bin geliebt worden ist gleichsam das prät. zu ich werde geliebt, ich bin geliebt gewesen das prät. zu ich bin geliebt.

<sup>&</sup>quot;) ein thuring, aufsatz des 15 jh. in Förstemanns neuen mitth. 2, 74 gibt was gewest und hadde gewesen zusammen.

gewest vorherschend gemacht haben, unter dem volk und in Flandern gilt heb gewest. im lüttichschen: ich ho gewest.

Altfries. hebbath ewesen As. 5, und heute westfries. ik hab west; nordfries. hêst wessen (fuisti) wessen hêd (fuit.)

Im engl. 1 have been fällt die form des part. auf, das ags. nur gevesen lautet; doch läßt sie sich ins altengl. hinauf versolgen: have bene Tristr. 2; hadden ybene (wie der reim für yben fordert) das. 69; hade be Horne 119; bei Chaucer steht ben und be hart neben einander, z. b. hadde be C. T. 56. 60. hadde ben das. 61. 64.

Altn. schon in der edda: that hefir verit Sam. 110b.

schwed, jag hafver verit; dän, jeg har väret.

Unter den roman. sprachen neigt sich bloß die ital. zur hochd. weise: sono stato, era stato; alle übrigen haben das transitive auxiliare, prov. ai estat, estat ai Rayn. 1, 128. 268; franz. ai été; span. he sido; ein mittellat. habeo statum wird sich schwerlich darbieten.

Alle slav. sprachen umschreiben, gleich der hochd. und ital., mit dem verb. subst. selbst: serb. bio sam, sloven. sim bil, böhm. byl sem u. s. w., aber sie kennen überhaupt kein anderes hilfswort für die periphrase des prät.

Ebenso litth. esmi buwes und buwes buwau.

Selbst sprachen, die sich bei dem verb. subst. des haben bedienen, lassen bei dem begrifverwandten werden nur sein zu, z. b. altn. ec em ordhinn, schwed. jag är vorden, dän. jeg er bleven; auch franz. je suis devenu. mhd. wît u. lanc waren worden Parz. 69, 3; worden wære Parz. 436, 4. Wigal. 9624; waren worden enein Wigal. 10893;

suone was worden schin Parz. 271, 29.

Gleich diesen intransitivvorstellungen des seins und werdens gebührt nun auch allen des entstehens und vergehens ein prät mit sein. nhd. ich bin entstanden, entsprungen, entsprossen, gewachsen, gedichen, gerathen, erschienen, und umgekehrt: vergangen, verdorben, verschwunden, geschwunden, entschwunden, gestorben. mhd. was gedigen Parz. 190, 27; wären gedigen Wh. 50, 12; bistu gedigen Troj. 13181; ist gedigen Ulr. Trist. 2716; ist erstorben Iw. 16. ahd. sint fersuinen N. ps. 89, 9. ebenso des blühens und welkens: nhd. die blume ist erblüht, verwelkt, doch geben wir den einfachen verb. haben: hat geblüht, ausgeblüht, gewelkt, was die wirkende kraft des gewächses ausdrückt, wie es heißt: der same, die pflanze hat getrieben. mhd. du häst gewahsen Ms. 2, 220°, nhd. dieser baum hat lange gewachsen, eh er seine höhe erreichte; er ist hoch aufgewachsen.

Nicht anders verhalten sich die verba für beginn und aufhören des lichts und des schalls: wo der bloße ursprung hervorgehoben werden soll steht sein, wo die leuchtende, schallende thätigkeit, haben. der stern ist erschienen, das feuer ist entbrannt, erloschen, die kohle ist erglüht, das haus ist verbrannt, die asche ist verglommen, die farbe ist erblichen. aber: die sonne hat geschienen, geglänzt, der tag hat geleuchtet, der stern hat geblinkt, geschimmert, ihre wange hat geglüht. Bei privativer bedeutung, weil sie leidend ist, wird öfter sein angewandt, wo die entsprechende positivthätige haben vorzieht: mhd. min küche ist mir verbrunnen Ms. 2, 69b; nhd. die flamme hat geglüht, die flamme ist verglüht, wie die rose hat geblüht, sie ist verblüht. Schall und laut: der ruf ist erschollen, der laut ist hergedrungen, die stimme ist ertönt: aber der wind hat geweht, das wasser hat gerauscht, das feuer hat gezischt, das horn hat getönt, das gelächter hat geschallt, und wiederum privativ: das wasser ist verrauscht. Man sagt: ich habe geredet, gesprochen, gesungen, geschwiegen; ich bin verstummt. doch mhd. unterschiedlich er hat geswigen und ist geswigen: hetet ir geswigen Iw. 7434; hete ich diz geswigen En. 10605; diu nahtegal ist geswigen Trist. 4779; geswigen sint diu vogelin Ms. 2, 25b; ob ich geswigen an sange bin Ms. 2, 52a; der crye was geswigen Wh. 50, 11; nu sich, wie die kemphen gein miner rede geswigen sin Barl. 261, 15. geswigen sin ist mehr zum schweigen gebracht werden, geswigen han das schweigen aus freiem willen. verschweigen nur mit haben: han verswigen Wh. 390, 4, und in jener stelle aus En. ist swigen = verswigen. unser nhd. verschwiegen sein ist adj. part. und drückt ein präs. aus, kein prät. begriffe des ansangs und aufhörens bilden nhd. ihr prät. nur mit haben, weil sie keinen sinnlichen zustand des seins darbieten: ich habe angefangen, begonnen, angehoben, unternommen, geendet, aufgehört, unterlassen. doch mhd. ist erwunden (remisit); wære erwunden Mar. 81. mhd. ist gelendet Parz. 307, 28, hat aufgehört, allein gemuezet hæten (der muse gepflogen) Gudr. 985, 1, 1529, 1. Wie sich die vorstellungen werden und kommen viel-

Wie sich die vorstellungen werden und kommen vielfach berühren (s. 8. 126) so steht auch das werden und verwerden dem kommen und weggehn in unserer beziehung gleich, verba der bewegung und ruhe. ich bin gekommen, gegangen, geritten, gefahren, wenn es den erfolg, nicht die hewegende, anhaltende thätigkeit bezeichnet; hingegen: der bereiter hat gut geritten, der kutscher gut gefahren, mhd. ich bin komen Mar. 107. 110. 124; bin her bekomen Nib. 106, 4; komen waren Nib. 140, 1; bin uz gevarn Wigal. 3125; was gevarn Wigal. 2749; sin wir gevarn her Nib. 400, 2; wæren heim gevarn Wh. 389, 6; ich bin geriten Wigal. 2587. 4200; waren geriten das. 648. 4951; was gegangen Iw. 1705; ein vesperie ist erliten (ergangen) Parz. 86, 21; der strit was ergangen Wh. 50, 10; mnl. leden es (praeteriit) Floris 1995; dagegen: habent gevarn (haben sich aufgelührt) Nib. 231, 3; durch wes liebe die helde her gevarn han Nib. 393, 4; ich her gevarn hân Nib. 401, 3; der hât wol gevarn Wigal. 7761. 8178; sone hetent ir niht wol gevaru Iw. 1495; nu hant ir so mit mir gevaru (mich behandelt) Iw. 3160; swie ich mit worten habe gevarn Iw. 7685; wir her geriten han Nib. 1169, 4; habent geriten Nib. 232, 3; ich han geriten Wigal. 3401. Parz. 812, 15. Bit. 446; het im uf den lip geriten Wigal. 525; nu hât gegangen mîner kunste ruote Amgb. 28a. ahd. fram ist gigangen T. 2, 8; wir birn gegangen N. 131, 7; wol aber wir haben durhkangen den mere N. 80, 11 wir haben durhfaren 65, 12; er habet uns mite gevarn 102, 10. alts. habdon gegangan Hel...; ags. gegân hàfdon B. 5257, häfde elne ågongen B. 1779; gefaren häfde C. 43, 12; gefaren häfdon C. 123, 26; gevaden häfde B. 439; mnl. adde ghegaen Maerl. 1, 268; altn. ek gengit hefk Sæm. 186b; hafdhi gengit Isl. sög. 1, 45. 47; hefi ec farit Sæm. 32ª 494. Nhd. ich bin gelaufen, aber: das pferd hat stark gelaufen; mhd. was geloufen Trist. 3230; mnl. hadde ghelopen Rein. 894; hevet ghelopen Rein. 3335; ebenso traben, springen. nhd. der vogel hat den ganzen tag geflogen, ist über die mauer geflogen; ich habe in der schwimmschule geschwommen, bin über den fluß geschwommen; die ameise hat so lange gekrochen, bis sie aus der schachtel kam, sie ist über meine hand gekrochen. ich habe gestiegen und gestiegen, bis ich auf den berg kam; ich bin auf den thurm gestiegen; mhd. was gestigen Trist. 5835. Gudr. 59b; doch ersteigen mit haben. ich bin erbeizet Parz. 184, 29; erbeizet sint Parz. 670, 24; erbeizet sin Wigal. 4643; doch wir han erbeizet Troj. 7077. mhd. ist gestrichen Iw. 4723. Parz. 67, 21; bist gestrichen Parz. 767, 23; gestrichen was Parz. 496, 10; sît her gestrichen Troj. 7052; allein auch: ich hete gestrichen Parz. 491, 25; gestrichen hant Ms. 2, 2182; ich han durchstrichen Tit. 100, 1. Nhd. ich bin gestohen, transitiv aber ich habe; mhd. geflohen hete Wh. 432, 30. nhd ich bin entwichen, und nicht mit haben; mhd. beides; ich bin ent-

wichen Tit. 100, 2; ich was entwichen Parz. 491, 26; ist entwichen Iw, 2479; hete entwichen Mar. 24; haten gewichen livl. urk. 71ª 72b. onhd. ich bin gefolgt, doch bei Luther stets noch mit haben; mhd. het gevolget Wh. 226, 13. 388, 2; den wir her gevolget han Nib. 644, 4; ich han gevolget Trist. 17105 Troj. 16619.; der mines râtes gevolget hæte Mor. 745; der in gevolget hete Troj. 507. nhd. ich bin in den koth getreten und ich habe das in den hoth getreten; mhd. si were getreten in die helle Flore 5783; ich han den reien getreten Trist. 17118; hate getreten Wh. 170a (ed. cass., bei Lachm. 378, 26 anders.) Mid. ich bin genahet; ahd, min lip ist kenahet (appropinquavit) N. ps. 87, 4. nhd. ich bin zurückgekehrt; mhd. ist gekeret Iw. 1590; gekeret wære Iw. 5880; wæret viir gekêret Iw. 6097; wære gekêret Troj. 7100; aber hete gekèret (reversus esset) Ulr. Trist. 1966, gleichsam hätte den full zurückgewendet. nhd. ich habe geschwebt, mhd. aber ich bin geswebet; wære geswebet Wh. 48, 25. nhd. ich bin gefallen; mhd. ist gevallen 1w. 1579. Troj. 17014; was gevallen Iw. 2626; und das scheinbar transitive: wie sit ir mich gevallen an (nhd. habt angesallen) Trist. 1396 ist zu nehmen: wie seid ihr an mich (über mich) gefallen. nhd. ich habe gestanden, aber ich bin aufgestanden, abgestanden, erstanden, bei Euther auch noch ich bin gestanden; mhd. wær drûffe gestanden Parz. 589, 9; waren gest. Parz. 706, 6; nu was då gestanden vil Wh. 231. 27; warn von den betten gestan Nib. 1789, 4; was ich uf gestån Ms. 1, 74; hôhe wær erstanden, klage 107; hingegen: ith han gestanden Ms. 2, 127b; hate af gestan livl. urk: 43a; ros diu sich hant verstanden Gudr. 59b. nhd. ich habe gesessen, denn ich bin gesessen enthält adjectivische präsensbedeutung; mhd. was gesezzen (consederat) Iw. 1217. Turl. Wh. 1, 112a; gesezzen sîn lw. 135; ich han gesezzen Parz. 438, 20. 563, 19; ags. geseten häfdon B. 4204. 4254. nhd. ich habe gelegen; 'mhd. was gelegen lw. 89. En. 12503. Wigal. 8390. Troj. 16470: Wh. 201, 25; bist gelegen Ms. 2, 523; ir sît gelegen lw. 5016; ist gelegen Wigal. 8576; sint gelegen Ms. 2, 58a; wære gelegen lw. 4258. Parz. 628, 5. Wigal. 11472; han gelegen En. 8215; in der bedeutung von niederliegen, erliegen immer mit sein, z. b. Nib. 253, 4. 996, 4. 1003, 4. du hást erbiten Parz. 782, 29; hât gebiten Wh. 190, 28; het gebiten Parz. 473, 24. nhd. ich habe still gehalten; mld. het er gehalden Wh. 228, 1, nhd. ich bin geblieben; mld. was beliben Wh. 202, 2.

Hierher auch wachen und schlafen. nhd. ich habe gewacht, geschlafen, aber ich bin erwacht, aufgewacht, eingeschlafen, entschlafen. mhd. ich hán geslâfen Walth. 124, 4, Iw. 3510; het geslâfen Iw. 880; sîn wir entslâfen Troj. 16504; ich bin erwachet Iw. 3541; was erwachet Iw. 881. erkranken und genesen. nhd. ich bin erkrankt und genesen. mhl. was ghenesen Rein. 245.

Aus diesen beispielen mögen die bedeutendsten schwankungen beider auxiliarien erkannt werden. ich habe mich dabei fast auf die nhd. und mhd. mundart eingeschränkt und nur einiges hervorstechende aus den übrigen angemerkt. Unverkennbar neigt sich die hd. mehr zur anwendung von sein, die nd. mehr zu der von haben. die nord. braucht fast immer haben und nur selten sein. Im ganzen aber entspringt aus der hd. abwechselung beider verba eine günstige mischung.

Die hilfswörter der impersonalien soll das fünste cap. näher angeben.

Alle umschriebnen präterita der mit dem reflexivpronomen gebildeten transitiva und intransitiva vertragen nur haben, z. b. er hat sich gestellt, gelegt, gesetzt, geeilt, gefürchtet, gefreut \*). von den transitiven versteht es sich; die ursprünglich intransitiven aber empfangen durch das accusative reflexivum eine zuthat von äußerlichkeit oder thätigkeit (s. 4), die sie für das auxil. sein nicht mehr eignet. verba mit reflexivem dat. und das prät. mit sein kann ich mir denken, weiß aber keinen einzigen beleg; ein alts. ist imu gigangan, giwitan scheitert daran, daß schon das einfache gangan und wol auch giwitan ihr prät. mit habed formieren; es wird also nicht anders heißen als habed imu gigangan. niemals erscheinen die mhd. sprach sich, was sich, ward sich (s. 36) im umschriebnen prät.

Auch die nord. suffigierten verba, sobald sie mediale bedeutung behalten, und in keine passive übergehn, umschreiben ihr prät. bloß mit haben, aus gleichem grund, z. b. schwed. de hafva slagits (sie haben sich geschlagen), det har lyckats mig (es hat mir geglückt), träden hafva blomstrats (oben s. 47.) Tritt passivbedeutung ein, so wird im isl. und dän. für die periphrastischen tempora das suffix aufgegeben und die gewöhnliche passivumschreibung fortgesetzt, z. b. isl. ek hefi verit elskadhr (j'ai été aimé) dän.

<sup>&#</sup>x27;) gegensatz zur franz. regel, die für die reflexiven immer sein verlangt: il s'est couché, réjoui u. s. w.

eg har väret elsket; schwed. aber läßt sich außer jag har vant älskad zugleich sagen jag har älskats, wobei wegen der ganz leidenden bedeutung das haben widersinnig d. h. ohne empfindung der ursprünglichen beschaftenheit angewendet scheint.

Die slav. sprachen umschreiben alle und jede prät. perfecta mit biti = sein, ohne rücksicht auf intransitiven oder transitiven sinn, und verwenden für letztern niemals ihr imeti, miti (haben.) sie können es, weil sie sich dazu eines wahrhaft activen part. prät. bedienen, das von dem passiven das passiv umschreibenden (s. 20. 21) völlig absteht. z. b. böhm. wolal gsem (vocavi), serb. plèo sam [plexi]; sloven. sim jédel (comedi) und dieses part. ist der drei geschlechter fähig, daher im fem. sim jédla, im neutr. sim jédlo stehn muß. Ebenso geschieht auch die litth. umschreibung nur mit dem verb. subst. und einem part. prät. act. z. b. esmi sukęs (ich habe gedreht) sukęs buwaù (ich hatte gedreht.)

5. Alle verba zweiter anomalie, als begriffe innerer thätigkeit, nehmen im zusammengesetzten prät nur haben zu sich, niemals sein. nhd. ich habe gekonnt, gemocht, gesont, gedurft, gemust, gesollt, gewust, gewollt. um aber erklären zu können, warum in gewissen fällen statt dieser part der inf. gesetzt wird, muß eine bemerkung über ihre

form vorausgelin.

Insofern diese anomala ein prät. ind. starker und schwacher conj. besitzen scheint ihnen auch ein doppeltes part. zu gebühren. doch die goth. sprache bildet bloß von munda, kuntha, skulda, mahta die part. munds, kunths, skulds, muhts (s. 59), von vissa wahrscheinlich viss (certus) und von den übrigen ohts, aihts, mosts, thaursts, daursts, dauhts welche nie vorkommen; nicht aber von man nunum, kann kunnum, skal skulum, mag magum, vait vitum ein denkbares munans, kunnans, skulans, magans, vitans. Beiderlei form gewährt das ahd., neben chund (notus) wis (certus) 1, die freilich adjectivische geltung haben, wezzan (scitus) T. 44, 18; pigunnan (inceptus) und gitorran (ausus) gl. virgiian. (wo ungitorranes inausi), ja das adj. eigan darf sür ein ursprüngliches part. genommen werden. Mhd., von dem adj. kunt und gewis weggesehn, wechseln die wirk-

<sup>)</sup> warum nicht auch toht (validus)? aus O. läßt es sich nicht beweisen, denn 111 20, 68 thie dolttun heißt qui valebant, und V. 23, 236 muß dohta subst. sein, wie die subst. muht, scult, kimunt, kiturst, ebt. chunst, durft ihren ursprung aus dem part, nehmen.

lichen part. gewist (gewest) und gewizzen (gewezzen); Lachmann zu Nib. 2241, 4 hat bedorft (und kein bedorfen), wol aber erkunnen, gegunnen, erbunnen, enbunnen nachgewiesen: lauter seltene, kaum zu gebot stehende formen. unorganisch, weil diese verba keinen ableitungsvocal haben, scheint die verlängerung gewizzet und erkunnet, und lieber führe ich erkünnet auf ein regelmäßiges erkünne zurück \*). zu suln und mügen mangeln belege der schw. wie der starken form. daß aber beiderlei part. sich mit haben verbinden, thun folgende stellen dar: het ich gewist Ms. 2, 67b; Trist. 4434. Troj. 16879. Is. 1, 239; hete bedorft Marner b. Lachm.; hat erkunnen Ms. 2, 170b; het gegunnen Nib. 1811, 4; hapt erbunnen Nib. 2241, 4. 2267, 3.

Wenn nun nhd., nicht das allein stehende sondern das mit einem inf. (nach s. 92) verbundne part. scheinbar selbst in den inf. verwandelt wird, so begreift sich eine so seltsame structur bloß aus der zufälligen ähnlichkeit starker participialformen mit dem inf.; der wirkliche inf. wäre widersinnig. wir sagen: ich habe es thun können, sollen, wollen, mögen, müssen, dürfen statt gekonnt, gesollt, gewollt, gemocht, gemust, gedurft \*\*). bei wissen, taugen, vermögen unterbleibt die freiheit, vielleicht weil wir nunmehr den von ihnen abhängenden inf. durch zu bestimmen (s. 108): ich habe es nicht zu sagen gewust, vermocht, es hat nicht anzusühren getaugt; doch hört man unter dem volk: er hat es nicht auszurichten wissen. schein jener infinitive müssen participialformen ohne ge vermittelt haben: er hat künnen, suln, mügen, dürfen, und wirklich findet sich bei Suchenwirt 10, 144: er hat ez tierren wagen, statt geturren oder getorren. bei der häufigen anwendung solcher wörter überliob man sich gern der kleinen partikel.

Diese auslegung wird glaublich, weil noch einige andere oft gebrauchte starke verba, heißen, lassen und sehen, zum auxiliaren haben construiert, ihr ge wegwerfen und dann wiederum gleichheit des part mit dem inf. entspringt: ich habe ihn kommen heißen, ich habe es bleiben lassen,

<sup>\*)</sup> gemüezet Gudr. 985, 1. 1529, 1 steht nicht etwa für gemuost (debitus), sondern ist part, des schwachen müezen, ruhe halten, müßig gehn; vielleicht läse man besser gemuozet von muozen

<sup>&</sup>quot;) so können sich selbst drei inf. häufen, z. b. ich habe ihn singen hören sollen; er hat es nicht dürfen sagen lassen.

ich habe ihn fischen sehen statt geheißen, gelassen, gesehn; aber die beiden ersten verba pflegen schon ihr mhd. part. ohne das. präfix zu bilden.

Endlich wurde der misverstandne inf. noch auf fünf andere fälle erstreckt, die sich kelheswegs (so wenig als wollen für gewollt) aus einer gleichheit mit dem part. rechtfertigen, auf die verba helfen, hören, lehren, lernen, fühlen: ich habe ihm lesen helfen, er hat den strim heulen hören, mich hat die noth beten lehren, sie hat tanzen lernen, ich habe sein herz schlagen fühlen; statt geholfen, gehört, gelehrt, gelernt, gefühlt. doch in den drei letzten fällen wird heute das wirkliche part. vorgezogen. für den ersten bietet sich ein altes, kaum erwarttetes zeugnis dar Gudr. 637, 3 ich han des jehen hæren his hæren jehen.) diese beiden inflistehn gleichsam gegenüber den beiden participien in der phräse: ich han hort gesaget (s. 128.)

Die erstern spuren der ganzen unregelmäßigkeit reichen also schon in das 13. 14 jh. und es lassen sich wahrscheinlich noch mehr beispiele ermitteln. in keiner andern mundart ist sie sonst zu spüren als in der nnl. auch hier stehn die in f. durven, zullen, kunnen, moeten, mogen, willen, läten, heten, zien, hören, leren, helpen nach dem auxiliaren hebben, sobald ein andrer inf. darauf folgt, statt der part. prätt., z. b.: ik heb nict durven zeggen; ik heb moeten gan; wij hebben hen nog zien beddelen; ik heb hem hören zeggen; u. s. w. Weder die schwed. dän. noch engl. sprache kennt etwas ähnliches; überall steht hier das wahre part. z. b. schwed. jag har ej kunnat betänka; dän. ieg har ikke kunnet arbeide, jeg har hört singe; engl. I have heard tell. mnl. belege sind mir noch nicht aufgestoflen.

6. Unser inf. zeugt kein förmliches mit., und doch sind die mit bedeutung des präs, versehnen anomalen prät, kanti, mag, soll u. s. w., infinitivisch gesetzt, michts anders als ursprüngliche prät, formen. das lehren schon ihre ablautenden vocale, die keinem präs, geziemen, man sollte demnach für sie in der vollen alten sprache das characteristische un aller prät, statt an erwarten, aber schon bei den Gothen herscht an, wie sich aus kunnan proprat, siderat Marc. 4, 11. Luc. 8, 10. Joh. 14, 5 und vitan proprat Marc. 7, 24 ergibt, auch aus den part, präs, vitands, ögands, munands, üigands, viljands folgern lätt. skulun beir aus

Luc. 18, 1 wäre erwünscht, wenn die in skulum schwankende lesart feststände. ahd. gilt wizzan (scire) K. 21b; makan (posse) K. 18"; scolan (deberé) K. 46" (scolun 284 verlesen oder verdruckt, wie das o der penult. be-- weist?); überhaupt aber werden ahd. und goth. inf. imp. und part. prät. dieser anomala gemieden; alts. ist égan häufig Hel. 80, 9. 83, 10. 85, 1.21. 157, 17. 167, 2.171, 26. unter den übrigen dialecten verdient hier der altn. unsere aufmerksamkeit; zwar hat auch er die inf. vita, mega, eiga, kunna, unna, thurfa, vilja, allein für zwei wörter wirklich jenes. vermutete u beibehalten, für munu (μέλλειν) und skulu (debere), wie sie noch in der isl. prosa vorkommen, z. b. munu Nialss. 19: aus der edda gewährt Harb. 45 (nach der ed. hafn.) ein beispiel. hieraus folgere ich nun nicht bloß ältere inf. vitu, megu, eigu u. s. w., sondern auch frühere goth., der 3 pl. gleiche formen vitun, kunnun, ogun, daursun, duqun u. s. w. Allein die altn. sprache bleibt bei jenem munu und skulu noch nicht stehn; sie bildet, da ihnen nur präs. bedeutung gebührt, für den ausdruck des wirklichen prät. infinitive aus den schwachen prät., welche wiederum mit der 3 pl. ind. oder conj. zusammentressen: mundo Sam. 80ª 241ª 243ª mundu Nialss. 12; myndo Sam. 242b myndu Isl. 1, 19; skyldo Sam. 162a 2424. sollte also nicht auch die goth. schwache form in den inf. eingegriffen und früher ein vistedun, kunthedun (scivisse, novisse) hervorgebracht haben? dies zugegeben müste nun aber für alle regelmäßigen, starken und schwachen, verba ein inf. prät. angenommen werden, z. b. funthun (invenisse) sokidedun (quaesivisse.) dafür lälkt sich wieder ein freilich überaus seltnes altn. foro (ivisse) stodho (stetisse) Egils saga 104 anführen. jene altn. hinneigung zum umlaut der conj. form in skyldo, myndo gleicht einigermaßen der berührung des lat. inf. prät. amavisse, legisse mit dem plusq. conj. amavissem, legissem.

der vorzeit, kein goth oder and denkind zeigt uns einen formellen inf. prät.; seit die umschreibungen üblich werden, dient das hilfswort haben oder sein zu seiner bezeichnung. Bei K. und in den glossen wird noch nicht umschrieben, sondern das präs. inf. auch für das lat. prät. gesetzt, z. b. wenne lesamés wihe fatera unsare daz erfullen (quando legamus sanctos patres nostros hoc implesse) K. 35b; perpetrasse kifrumman Diut. 1, 518; redemisse arlösan das. 5193; vidisse gisehan T. 226, 2; vgl. die s. 117 aus T. und O. beigebrachten üz gangen und faran für exiisse.

Den inf. prät. pass. konnte das ins prät. gestellte werdan näher erreichen: chischet arfullit worden, cernitur fuisse completum Is. 408, wobei dann der inf. wesan gedacht werden kann.

Mhd. ist die umschreibung völlig im gang, weil aber nur sehr selten noch acc. c. inf. gewagt werden, so finden die zahlreichsten beispiele nach den prät. der anomalen verba statt: mohten sie haven geschozzen Roth. 1792; du möhtest gedaget hån Nib. 792, 2; möht ir unschult genozzen hån Parz. 355, 24; möhte hån ledec lån Parz. 382, 20; der möhtez gerne hån vermiten Parz. 484, 22; daz möht ir gerne hån verdagt Parz. 464, 6; möht ir ouch gesezzen sin Iw. 135; ich möhte gevrumet hån Iw. 5513; möhte benomen hån Iw. 6507; möhtet ir hån gesehn Iw. 7446; mohte sin gewesen Wigal. 735; möht ich daz é gewizzen hån Barl. 191, 11. Troj. 1805; mohte hån gesehen Troj. 15780; mohte hån erziuget Wigal. 8310.

der kunde se baz gelobet hán Parz. 404, 30; ir enkunde leider sîn geschehen Nib. 13, 4; kunde er minne bân gepflegen Bit. 23<sup>b</sup>; kunden si hân gedâht Wigal. 3979.

solte hán überkomen Mar. 134; soldez haben lân Nib. 120, 3; dô sold ich gesungen haben den reien Ben. 441; solten hân genomen Nib. 1242, 2; solde her abe sîn gevarn Geo. 3996; solte hân bevunden u. ervarn Troj. 17203.

dörfte han gegert Parz. 185, 24.

muosen sin verlorn Mar. 145; moste den liph haben virlorn Roth. 82. 335. 1681; muoser han gelernet Parz. 453, 16; müesn han gegebn Parz. 603, 27; müeser han gedolt Parz. 617, 30; müeser han braht Parz. 643, 25; die er muoste han verlorn Barl. 52, 16; müeste sin gewesen Troj. 17092.

dô wolter hần gevräget baz Parz. 247, 25; woldich gesprochen hần lw. 7436; wolt in hân erslagen lw. 2045; wolt in gerne hân erslagen lw. 6767; er woldin getræstet hân lw. 3243; den wolden si gelastert hân lw. 4292; wolde si hân erhangen lw. 5846; woldes der künec verhenget hân; lw. 7334; wold ich gesprochen hân lw. 7436; ichn woltez hân geliten ê lw. 8084; wolde getræstet hân Wigal. 1010; wolden gehabet hân Wigal. 2075; wolde sîn geriten das. 4200; wolt erbeizet sîn das. 4643; wolde geflohen sîn das. 6750. 7006; wolde gegeben haben das. 6155; wolde erslagen hân das. 7927; wolde erworben hân das. 9188; mit in gefüeret wolden hân das. 9228; wolden hân verseit Barl. 31, 9; wolde hân gegeben Barl. 55, 18; wolte

zerspalten sin Troj. 16072; wolte sin gegangen Troj. 16842; der wolte sich han gewert Flore 426; si wolden haben mich geslagen livl. urk. 128<sup>a</sup>; ich wolde si alle irslagen han Roth. 1679; wolde gerne han gesien Roth. 3029; ich wolt mich geklösent han Doc. misc. 1, 52 \*).

Wo in diesen beispielen, und es wird meistentheils sein, das prät, conj. steht, pslegen wir nhd. den satz umzustellen, d. h. das auxiliare haben zum herschenden verbo, das part. prät. zum inf. und das anomale verbum zu jenem scheinbaren inf. statt des part. zu machen. aus ich möhte gesehen han wird uns ich hätte mögen sehn; aus ich kunde baz gelobet han, ich hätte besser loben können; aus dörste han gegert: hätte begehren dürsen, aus müese han braht: hätte bringen müssen; aus wolde erbeizet sin: hätte absteigen wollen; man sieht zugleich; warum in der mhd. sprache diese anomalen inf. statt der part. ungleich seltner sind. Ist das mhd. anomale prät. der ind., so können, wir nhd. entw. das präs. inf. gebrauchen, oder auf ähnliche weise umstellen, z. b. die er muose han verlorn: die er verlieren muste, oder die er hatte verlieren müssen.

Diese mhd. anwendung des umschriebnen prät, inf. berulit in dem gefühl, dall das anomale prät, die vergangenheit nicht bestimmt ausdrücke \*\*). andern sprachen genügt hier das präs. inf. z. b. potuissem dicere, j'aurais pu dire, nicht dixisse, avoir dit. consecutio temporum ist nicht im spiel, denn unzähligemal darf nach jenem prät, auch das mhd. präs. inf. stehn, z. b. muose ich gelän Iw. 352; muosen zücken Iw. 1018; torstich vragen Iw. 3020; dorste geschehn Iw. 1313; bewenden kunde Iw. 24; möhtet leben lân lw. 174. zuweilen stehn beide nebeneinander, präs. u. prät. inf.: muoste dulden u. han verlorn Barl. 7, 15. Auch kann nach dem präs, des anom, verb, der umschriebne inf. prat. folgen, z. b. mugest han erriten Parz. 442, 23; du muost in schiere vlorn han Nib. 14, 4; maht befunden han Barl. 14, 30; ich sol si im schiere han benomen Iw. 4650.

Wir verfahren auch noch nhd. nach mhd. weise, wiewol weit seltner, z. b. das wollte ich hiermit ausgespro-

<sup>&</sup>quot;) nach denselben prät. folgt das prät. inf. pass, gern mit sin, nicht mit werden, z. b. enmolttet ir niht baz gerochen sin lw. 7558; muost im sin verkeret Troj. 16551, wieder ein zeichen der sich berührenden activ und pass, umschreibung (s. 156.)

<sup>&</sup>quot;) nicht unverwandt sein mag die nach denselben verbis eintretende verstärkung des inf. präs. durch die partikel ge (gramm. 2, 847, 848.)

chen haben = das habe ich aussprechen wollen; das will ich dir geschenkt haben = habe ich dir sch. wollen; das mag ich nicht gesagt haben = habe ich nicht sagen mögen. den unterschied beider phrasen drückt das frauz. je ne veux pas l'avoir dit und je n'ai pas voulu le dire aus: in jenem fall hat man gesagt und will es nicht wort haben, in diesem hat man es nicht gesagt.

Ich finde auch altn. denselben inf. prät. z. b. thann eidh scal han svorit hafa. Gulath. 379. des einstimmigen engl. she might have been = si möhte sin gewesen gedenkt schon Ben. zu Wigal. p. 660.

Weniger begegnet der mhd. inf. prät. nach andern verbis, z. b. nach wænen: wänden ez hån verborgen Wigal. 5502; die er wände hån erkorn Barl. 122, 8; und den durch ze bestimmten inf. prät. finde ich mhd. kaum oder gar nicht. nhd. wird er häufiger: ich wünsche das nicht vergeblich gesagt zu haben; er glaubt da gewesen zu sein; er bezweifelt nicht ihn gesehn zu haben u. s. w. Vorzüglich aber ist die nul. sprache stark in inf. constructionen, wie sie auch nhd. nicht nachgeahmt werden dürfen: ik belefde u minen zon te zullen schriven, mär, na zulks gedän te hebben, en vel moeite därmede te hebben gehad, zeide mi mine vrouw, zulks nimmer toegelaten te zullen hebben, indien zi het voraf geweten hadde \*). acc. inf. sind diese klappenden infinitive nicht (s. 119.)

7. Ellipsen des auxiliars. kaum entbehrt seiner die ahd. und mhd. sprache, auch nicht in relativem satz. Nur wo zwei gleichartige verba, durch partikeln verknüpst, unmittelbar auseinander folgen, braucht das hilfswort bloß einmal ausgedrückt zu werden. mhd. er hete sich gelenket u. geschepset Troj. 16418; hast empfüeret u. gerücket Troj. 70064, ungleich öfter bedient der wortreiche Conrad sich dieser auslassung für das hilfswort der passivumschreibung. Sollen aber verba verbunden werden, denen verschiednes auxiliare gebührt, so ist sie unstatthast, z. b. wenn man nhd. sagen wollte: er ist gekommen und (hat) gesiegt; er hat geschlasen und (ist) erwacht.

Außer diesem fall erlaubt die ältere sprache nie den wegfall, auch im relativsatze nicht. Nhd. aber ist, seit

<sup>&#</sup>x27;) Lulolis over nederlandsche språkkunst. Groningen 1823 p. 186: ich versprach ihnen meinem sohn zu schreiben, aber nachdem ich es gethan und viel mühe damit gehabt hatte, sagte mir meine frau, sie würde er nimmer zugelassen haben, wenn sie es voraus gewust hätte.

den schlesischen dichtern, hergebracht, das dem part. unmittelbar folgende (niemals das vorausgehende) habe oder bin manchmal zu unterdrücken, vorzüglich in indirecter, relativer rede, z. b. der ring den du mir gegeben (hast), der tag an welchem er gekommen (ist); er wird es thun, sobald wir uns erklärt (haben), sobald ihr ihm willfährig geworden (seid.) Gleichwol hat diese ellipse nicht durchdringen können, und wird heute mehr gemieden als geder schleppenden auxiliarhäufung entriethe man gern, aber die sprache sträubt sich wider dunkelheiten und zweideutigkeiten, die dabei entspringen. häufig fällt uns die 3 sg., 2 und 3 pl. mit der participialform zusammen (z. b. in erblickt, vertraut, verheißen) und dann dient das hilfswort den zweisel zu lösen. auch wegen des erörterten wechsels beider hilfsverba scheint die auslassung bedenklich, z. b. wenn gesagt wäre: der wagen in dem wir gefahren, wüste man nicht, ob haben oder sind zu verstehn ist, und des ausdrucks seinere färbung gienge verloren. Mäßig gebraucht, bei unzweiselhastem auxiliare, mag es hingehn auszulassen.

In der schwed. sprache hat sich diese ellipse völlig eingeführt und überall begegnet sie nach relativen und conjunctionen: han förtärde hvad han i härnad eröfrat (hade); en allmän anda, som ej sällan (har) visat sig; då jag hört (hade); på tillfrågan huru han (hade) lärt detta; sedan den (har) upphört att vara u. s. w. der zusammenhang muß lehren, ob har oder hade gemeint sei, und wie man sieht kann das weggelassene auxiliar dem part. vorangehn oder nachfolgen, die phrasen ins nhd. übersetzt würde es jederzeit nachfolgen. Dieser schwed. auslassung steht nichts von dem entgegen, was ich wider die nhd. geltend machte; keine verbalformen treffen hier mit dem part. zusammen, und da fast nur hafva, selten vara, auxiliar steht, kann auch nur jenes ausgelassen vermutet werden. mir ist kein beispiel einer ellipse von vara vorgekommen.

Die Dänen bedienen sich aber einer solchen auslassung gar nicht, und das bildet eine auffallende abweichung zwei so nahverwandter sprachen.

Dagegen ist Dänen und Schweden gemein die ellipse des inf. have und hafva nach den anomalen verbis. dän. jeg skulde gaaet derhen; jeg kunde forudseet dette; jeg maatte taget mig i vagt. schwed. måtte jag aldrig känt henne! (hätte ich sie nie gekannt.) weder die nhd. noch nnl. sprache vermag dergleichen.

Ob die auslassung der auxiliarien bei der nhd. weise des imperativischen ausdrucks: rosen auf den weg gestreut und des harms vergessen! (s. 87) haltbar sei, wird von genaueren nachforschungen abhängen. in der älteren sprache müste die unelliptische redensart nachgewiesen werden.

Nachdem ich ausgeführt habe, wie die vergangenheit mit haben und sein umschrieben wird, wäre nun noch die umschreibung des prät. conj. mit sollen, wollen und werden darzustellen; sie soll nachher bei dem fut, besprochen werden. Dafür erwähne ich luer eines besondern falls, in welchem die ältere sprache das (unumschriebne) prät. statt des präs. der heutigen anwendet. es geschieht bei segnungen und verwünschungen, der zustand gilt nicht für einen neubeginnenden, sondern für einen längstbestandenen. ahd. wola ward thiô brusti thiô Krist io gikusti! O. I. 11, 35; ward wola sie O.V. 23, 280; ward wola thie selbun mennisgon O. V. 19, 11; wola ward thia lebenta O. V. 26, 36; alts. wah ward thesaro weroldi! Hel. 167, 1; we ward thil mhd. wol mich wart! Wh. 135, 21; wol dem wart! Wh. 320, 28; ei wol mich wart! Ms. 1, 1853; wol mich siner kunfte wart! Ben. 333; 6 wol mich wart! Wigal. 329; wol im wart der vil gereit! Freid. 80, 14; wol si wart! Ernst 19b; sô wol mich wart! das. 4b; des wol mir hiut und jemer wart Ls. 3, 61. Suchenw. 28, 166; wol mich nu wart! cod. kolocz. 149; wol dich nu wart, daz dich din muoter ie getruoc an dise werlt! Berth. 200; wol iuch wart! Berth. 129; ei wol iuch wart, daz iuch iuwer muoter ie getruoc Berth. 285; we dir wart, daz dich dîn muoter ie getruoc an dise werlt! Berth. 165.

Ähnlich ist das ins prät gestellte verbum gesehen (curam habere) ergezzen (mit dem dat maledicere?) und vergezzen (mit dem gen. negligere), von gott in bezug auf die menschen gebraucht. gesach in got (wol ihm, gott segnet ihn, ist ihm gnädig) der ir vil reinen libes håt gewalt! Ben. 24; der riche got mich ie gesach! v. d. wibe list 114; wê dir, daz dich got ie gesach! fragm. 15b Bon. 81, 16; gesach mich got, daz gelegen ist der liute spot! Bon. 53, 67; wol daz mich got ie gesach! Mooyer 40b; so mir got ergaz! (so wahr mich gott verderbe!) Herb. 1014 Troj. 14072; ergaz dir got! Bon. 28, 19; ergaz em got! cod. vind. 154 no 35 am ende; daz des lewen got vergaz! Ls. 2, 596.

Ferner: pfi, daz dich diu erde niht verslant! Berth. 273; pfi dich, daz ie toufwazzer ûf dich kam! Berth. 432; daz der tievel ûz dir kal! Ben. 440 und gewis noch in andern fällen mehr.

Segen und fluch sind um so stärker, da sie als eingetreten und fortwirkend vorgestellt werden.

### FUTURUM.

Unsere sprache ist, wie schon s. 139 gesagt wurde, keiner eignen form für das futurum fähig, sie läßt es also entweder ganz unausgedrückt, d. h. bedient sich an seiner stelle andrer tempora, oder sie umschreibt es.

In der ältesten zeit gereicht das präs. ind. zugleich für

den begrif des fut. kaum bedarf es der belege.

goth. gabairid γεννήσει Luc. 1, 13; drigkid (bibet) Luc. 1, 15; gafulljada πλησθήσεται das.; faginond χαρήσονται Luc. 1, 14; faúraqvimid προελεύσεται Luc. 1, 17; gavandeith ἐπιστρέψει Luc. 1, 16; kunnum γνωσόμεθα Luc. 1, 18; ganimis συλλήψη Luc. 1, 31; gabaíris τίξη das.; háitada κληθήσεται Luc. 1, 32; gibid δώσει Luc. 1, 32; thiudanôth βασιλεύσει Luc. 1, 33 u. s. w. überall. Selbst wo gr. präs. und fut. nah zusammen stehn, z. b. II Cor. 1, 10 ἐνέται und ὁύσεται bleibt das eine goth. temp. galáuseith; die verschiedenheit des sinns ruht nicht einmal auf dem unausgedrückt gelassenen ἔτι bei ῥύσεται.

ahd. gihit (confitebitur) K. 27<sup>a</sup>; nemnis (vocabis) T. 2, 5. ist (erit) T. 2, 6. 77, 18; giwerbit (convertet) das.; int-phâhis (concipies) T. 3, 3; pizit (mordebit) Diut. 1, 524; biwiset (vitabitis) Diut. 1, 496<sup>a</sup>; findis (invenies) Is. 342; ih faru (ibo) Is. 347; ghibu (dabo) das.; ih hepfu (levabo) Is. 354; ih ardôn (habitabo) Is. 355. ist widarmezzan (recompensabitur) K. 24b; wirdit kedeonôt (humiliabitur) ist erhaban (exaltabitur) K. 26a; fartribanêr wirdit (condemnabitur) gl. jun. 200; pirum piwânit (existimabimur) Diut. 1, 502; ist pacuriti (amicietur) Diut. 1, 532; ist kawâtit (vestietur) Diut. 1, 524<sup>a</sup> u. s. w. Daß das kein bloßer glossenstil ist, sieht man leicht aus stellen bei O., die das präs. im sinn des fut. setzen, und nicht umschreiben: ist berantu (pariet) I. 4, 29; wirdit mari (celebris erit) I. 4. 31; ist mendenti (gaudebit) I. 4, 32; ni fullit er sih wines (non implebitur vino); ja bei N. herscht das präs. entschieden. denchet (meditabitur) ps. 1, 2; gediehet (erit) 1, 3; gibet

(dabit) rîset (defluet) das.; fram diehent (prosperabuntur; finstrênt (tenebrabuntur) 138, 12; sago ih (explicabo) Cap. 6; lêrent, zeigônt, fermident (asserent, annotabunt, vetabunt) Cap. 170.

Selbst bei den mhd. dichtern, und nhd. wird noch häufig präs. für fut. gebraucht, z. b. wenn wir es mit adv. construieren, welche die zukunst ausdrücken: ich komme bald, ich komme morgen, wo lat. veniam, franz. je viendrai stehn muß\*). ebenso mhd.: kumt er morgen Wigal. 382; als tuon ich iu morgen lw. 4260; vüeret er morgen her Iw. 4485; nu verliuse ich morgen alle mine êre Iw. 4737; gesihestu in in kurzer zit Iw. 563. Auch folgende stellen, und zahllose andere, belegen das präs. statt des fut.: tuostu Iw. 558; bistu Iw. 559; hâstu Iw. 596; lâze ich iu schouwen Wigal. 285; kumt er vruo Iw. 4795; bestê lw. 4792.

Nächst dem präs. ind. hilft auch das präs. conj. verschiedentlich das fut. auszudrücken, wie wir schon s. 85 bei dem imp. sahen; auf gleiche weise steht der gr. conj. für das fut. \*\*), Ulf. bindet sich aber im einzelnen nicht an den gr. text, sondern schreitet sowol da zum conj., wo das gr. fut. ind., als er sein präs. ind. statt des fut. verwendet, wo der gr. conj. gebraucht wird. beispiele: háitáis καλέσεις Luc. 1, 13; sijáina ἔσονται Marc. 10, 8; bidjáu ἔρωτήσω Joh. 16, 26; fragildáidáu ἀνταποδοθήσεται Marc. 9, 35. Luc. 1, 34; bileithái καταλείψει Marc. 10, 7; afvalyjái ἀποσυλίσει Marc. 16, 3 u. s. w. Den übrigen deutschen dialecten gebricht diese goth. construction, doch im zusammengesetzten prät. kann noch sî (sit) für erit gelten (s. nachher.)

Nie vermag das einfache prät. ein fut. zu vertreten, wol aber das zusammengesetzte.

Bemerkenswerth sind die versuche der älteren sprache, das fut. verb. subst. mit dem wort eines andern stamms zu erreichen; so überträgt Ulf. ĕorat, statt durch ist, vairthith Matth. 8, 12. Luc. 1, 14. II Cor. 11, 15; ĕoopat vairtha, ĕoovat

<sup>\*)</sup> dasselbe gilt von den übrigen heutigen sprachen, z. b. schwed. efter fyra månader resar jag till Stockholm (Tullberg p. 102.)

<sup>&</sup>quot;) wie nahe das lat. fut. dem präs. conj. liege, zeigt die form der 3 und 4 conjug.

vairthand II Cor. 6, 16\*); und so pflegt das ags. beo, byst, bydh ero, eris, erit, verschieden vom präs. eom, eart, is (sum, es, est) auszudrücken. das sind freilich eigne futura, aber keine futurische formen. auch bedeutet vairtha außerdem fio und das ags. beo zuweilen sum. ahd. findet sich ist in der bedeutung von erit.

Umständlicher ist von den umschreibungen des fut. zu

handeln.

- 1. Ulf. bedient sich einigemal, obgleich selten, des verbums haban, wie schon s. 93 gelehrt worden ist; doch bewirkt dies auch in andern fällen einen bestimmteren sinn, nicht den des fut. die ahd. sprache hat bei diesem hilfswort den reinen inf. verscherzt und bestimmt ihn überall durch die präp. zi. sie verwendet aber auch, was ich s. 108 vergaß anzuführen, den pl. eigun zu dieser umschreibung, ganz wie beim prät. (s. 150): ci arstandanne eigun (resurgent) Ecc. cat. th. 72; zi sorganne eigun wir (verendum nobis est) O. V. 19, 2. der begrif ist also bald fut., bald ein schärferer. so auch im mhd., z. b. nu habet iu ze râten Wigal. 6862 bedeutet: nun rathet, nun mögt, sollt ihr rathen. in den nhd. redensarten: ich habe zu thun, zu sagen entfernt sich der sinn fast noch mehr vom bloßen fut., wiewol er ihm verwandt bleibt.
- 2. das goth. munan, munáida (putare), nicht das nahverwandte anomale munan (? munun) man, munda (recordari), übersetzt μέλλειν. munáis gabaírhtjan μέλλεις εμφανίζειν Joh. 14, 22, wie wir noch sagen: du gedenkst zu erscheinen, was beinahe ist apparebis, Engaviores. aber ein eigentliches fut. begründet es nicht, das auxiliar kann auch im prät. stehn: ich dachte, gedachte zu kommen, munáida thairhgaggan ημελλε διέρχεσθαι Luc. 19, 4; munáidedun usgaggan sogar für μέλλουσιν έργεοθαι Joh. 6, 15, was eigentlich munand wäre. Die altn. sprache verwendet deutlicher ihr anomales munu zu einer wollautigen umschreibung des fut., muno berjaz (pugnabunt) Sæm. 7b; man thyrma (tuebitur) 8a; mun slitna (rumpetur) das.; koma munu (venient) 8b; munt vera (eris) 66b u. s. w. Das schwed. dän. fragende monn, mon hat weit geringeren umfang und eine mehr fixierte bedeutung (gramm, 3. 762.)

<sup>&#</sup>x27;) für ἐσομαι gibt es vier goth. ausdrucksweisen, dieses vairtha, jenes conjunctivische sijáu und die periphrastischen skal vairthan, haba visan (s. 93.)

3. goth. skulan (skulun) umschreibt im goth. fast noch niemals das gr. fut., es wird für δεῖν, ὀφείλειν und μέλλειν, freilich nah an das fut. streifende begriffe gebraucht, oder entspricht auch jenem haban; ik skal briggan ἐμὲ δεῖ ἀγαγεῖν Joh. 10, 16; saei skulda qviman ὁ μέλλων ἔργεσθαι Matth. 11, 14; andere belege sind s. 92 mitgetheilt. Indessen enthält eine merkwürdige stelle unleugbar die umschreibung: hva skuli thata barn vairthan τί ἄρα τὸ παισδίον τοῦτο ἔρται; Luc. 1, 66.

Dieses skal ist nun auch in alle übrigen dialecte verbreitet und unsere älteste art das fut. zu bezeichnen, sein langsames um sich greifen seit der goth, periode verdient beachtung: noch K. Is., die glossen, meiden das hilfswort, T. meistentheils. waz sculum wir tuon 13, 16 ist nicht faciemus, sondern quid debemus facere, wie scal drawen K. 21b debet arguere. nur T. 4, 6 übersetzt scal sin erit, und 112, 25 trincan scal bibiturus sum. Reichlicher zeigt sich die periphrase bei den dichtern. im muspilli: scal queman 36; scal stantan 39; scal pivallan 50; scal arstên 87; suonnan scal 90. bei O.: thu scalt beran I. 5, 23; muater scalt thu wesan I. 5, 22; ih scal thir sagen I. 5, 43; er scal gimuntôn I. 5, 51; scal diuren I. 7, 3; ih scal sagen I. 12, 9; ir sculut findan I. 12, 17 u. s. w. Aber aus der prosa bei N. wird es schwer viel beispiele dieser umschreibung aufzuweisen, sie bedient sich, wie vorhin gesagt wurde, lieber des alten präs.; nur die participiale wendung erarmên sulender Ar. 22 führt den behelf herbei oder der conj. wio ih tih heilen sule Bth. 36; doch auch im ind. sol ih tih lachenon. W. der auch noch das präs. braucht (wir sprungezen unte frewen unsih, exultabimus et laetabimur 7, 8; ih skenkôn dir, dabo tibi poculum 69, 18; umbegriphet mih amplexabitur 11, 27) hat scal ih mih unterwintan 42, 18; scal ih mili geloiban 42, 24.

Desto häufiger erscheint scal im alts. Hel.: scal Abitan 4, 12; ôdan scoldi werdan 4, 11; scoldi gisîd wesan 4, 14; hebbean scoldi 4, 17; scalt sprekan 5, 17; scalt wesan 8, 8. 11; scalt fôdean 8, 12; scal cuman 8, 19 u. s. w. Auch Wiggerts spätere psalmen haben p. 5. 7 sal geêren (glorificabo) sal ervullen (ostendam) sulin verwerthen (peribunt).

Ags. ist sceal seltner in B. und gern noch in der bedeutung von oportet, debet: sceal gevircean 39; sceal vesan 541; futurisch aber sceal getholian 6211; sceal fretan (vorabit) 6223. Viel öfter begegnet die umschreibung in C. z. b. scealt tredan (calcabis) 56, 2; scealt etan (manducabis) 56, 9; scealt vesan (cris) 56, 29; scealt sêcean (quaeres) 57, 12; sveltan scealt (morieris) 57, 35. von prosaisten finde ich noch oft das präs. statt des fut. gebraucht.

Ganz geläufig ist die mhd. umschreibung: sol dienen Nib. 160, 4; sol helfen 161, 1; sol rîten, sol füeren 161, 3; ich sol erzeigen 1404, 4; ich sol sagen Tit. 32, 4; ich sol sîn Parz. 362, 1; sol gewinnen 363, 9; ich sol mich arbeiten 371, 27; sul wir beide gên 458, 16; nu sult ir gâhen 512, 22; ich sol dich innen bringen 567, 9; sol ich mich bewarn 572, 27; ich sol hân 625, 2; ir sult nemen war Wh. 17, 15; er sol geschehen Iw. 4230; sol sin 4220; sol ich ligen 4224; ir sult lâzen Wigal. 376; sult gern 423; sult bîten 499; sol ich bewachen Troj. 17144; sol ich wenden Troj. 18685 und unzähligemal. daneben behält aber auch sol seinen ursprünglichen nachdruck, z. b. si sol sich lân geriuwen Ms. 1, 1b, wo es verpflichtung und verbindlichkeit bezeichnet.

Ebenso mnl., einige beispiele aus Floris genügen: selt horen 43. 89. 246; ic sel beghinnen 88; ic sal doen 299; hi sal wenen 452; sal ic breken 714; ic sal mi doden 1204.

Wichtig ist nur zu bemerken, daß in der engl. nnl. und nnd. sprache diese umschreibung sich behauptet, in der nhd. aber wieder fast verloren hat. dem engl. I shall be, nnl. ik zal zin, nnd. ik schall wesen steht kein nhd. fut. ich soll sein zur seite; unser soll hat meistentheils die bestimmtere bedeutung von debeo oder me oportet.

Auch die schwed. und dän. sprache bilden ihr fut. fortwährend mit skall und skal, nachdem es schon im altn. üblich gewesen war: skal rådha Sæm. 40°; heill skaltu vera das.; thu scalt geta 40°; skal vera das.; sculo um geta 60°; scolo binda 67°; scaltu gånga, sitja 84°; gneypa sculo 85°; scaltu segja 68°, obgleich noch zuweilen, wie in dem letzten beispiel, der sinn bestimmter ist.

4. Das goth. viljan drückt den begrif des wollens aus, der sich nie in ein bloßes fut. verliert. auch übersetzen die früheren ahd. quellen noch kein lat. fut. durch solch eine umschreibung. doch ihr beginn läßt sich bei O. nicht verkennen: nu willih scriban I. 1, 113; willih hiar gizellen I. 3, 45; willih irzellen II. 9, 3; willih widorôn III. 12,42; willih frewen mih III. 23, 51. ebensowenig bei W.: wir ne wollen nieht vergezzan 7, 11; wil ih gehuchcan (com-

memorabo) 11, 25; wil ih neman 23, 8; wil ergeban 69, 13; wil skeinan (ostendam) 69, 23, 28; wile ih singen (canam) N. Bth. 117. bestimmter sind folgende wollen: wili werpan Hild. 39; ni wili lirnên (non velit legere) K. 492; wir wollen gisehan (videre volumus) T. 57, 1: ne wile du hôren (si non vis audire) N. ps. 49, 7.

Mhd. häusen sich die fälle der umschreibung noch mehr: wil ich ebenmazen (comparabo) Diut. 3, 67; wil ich mich rechen 3, 75; wil ich nemen Nib. 49, 4; die wil ich iu nennen Nib. 139, 1; sô wil ich riten u. wil der warte pflegen Nib. 178, 1. 2; ich wilz iu sagen Nib. 344, 4; ouch wil ich niht engelten Iw. 213; ich wil ennfâhen Ms. 1, 6b Wigal. 296; wil ich morgen holn Wigal. 291: die wil ich iuch wizzen lan Wigal. 361. Zuweilen folgen beide auxiliare aufeinander z. b. lîp und guot. êre und leben wil ich hie bi dir wägen, gevorschen noch gefragen sol ich ze lande niemer Troj. 17165; ich sol unde wil gedienen Iw. 4787; die wil ich rechen, sol ich leben (ulciscar si vivam) Wh. 194, 18. Es leuchtet ein, daß and, wie mhd, diese umschreibung eigentlich auf die erste person beschränkt ist, denn nur wer von sich selbst redet ist seines entschlusses und willens so gewis, daß er eine künstige handlung zu melden vermag, von der zweiten und dritten person gebraucht bleibt wollen bei dem bloßen ausdruck des willens stehn, die volle sicherheit des geschehen werdens mangelt, z. b. ir welt wizzen kann nicht bedeuten scietis. nur scire vultis. Nhd. wird indessen er will kommen wol auch auf den begrif von veniet übertragen, während du willst kommen kaum für venies, sondern für du bist gemeint, willens, zu kommen gilt.

Alle übrigen deutschen dialecte beharren bei der bestimmten bedeutung, z. b. das ags. biddan ville (rogare volo) B. 849; he ville etan (vult edere) B. 878. So steht auch das franz. je veux manger ab von je mangerai.

Die nhd. sprache, und sie allein unter allen, pflegt das fut. durch werden zu umschreiben; die rein mhd. kennt noch kein solches auxiliar, was man auch so ausdrücken darf, sie construiert werden (den s. 7 und 92 behandelten, seltnen fall abgerechnet) nie mit dem inf. zeitpunct, wo dies nhd. futurische werden aufkam, muß für den gelten, wo die organische und bessere umschreibung durch sollen in abgang gerieth. gewonnen ist nichts dabei, sondern verloren, weil die passivumschreibung schon überflüssig viele werden in unsere rede bringt, und abwechselung zwischen werden für das präs. pass. und sollen für das fut. act. früherhin günstiger war, vielleicht hat jene passivumschreibung aber anlaß dazu gegeben? das umschriebne präs. pass. muste ahd. und mhd. zugleich für das fut. dienen, z. b. ahd. wirt ferloren (peribit) N. ps. 1, 6; werdent fertiligôt (peribunt) 10, 16; irlôset wirdo (eripiar) 17, 30; ebenso kann das mhd. wirt verlorn perditur und perdetur aussagen, wirt gegeben datur und dabitur. die sprache gerieth darauf, auch statt des part. prät. pass. den activen inf. mit werden zu construieren und wird geben für dabit zu setzen. Das fut. pass. nahm dann ein steifes wird gegeben werden, dem man gerne ausweicht, Doch darf auch das wart mit dem inf. (s. 7. 92), schwerlich noch jene neigung des goth. vafrtha für den sinn des fut. (s. 177) in anschlag kommen. Übrigens umschreiben Luther, H. Sachs und Fischart allenthalben das fut. mit werden und schon vor ihrer zeit muß es längst bei uns einheimisch gewesen sein. es ist, wie ich glaube. allmälich in dem 14 und 15 jh. aufgekommen. in des Cunr. v. Dankrotzh. namenb. p. 127 liest man wirt sich mêren (augebitur); in Wackernagels leseb. folgende beispiele: wirt geben 705, 20; wirt ligen 706, 8; werden richten an 706, 13; wird gießen 771, 27; wirt hindern 782, 3; wirt ergen 782, 10; wirst nemen 784, 37; werde schelten 784, 39. um gleiche zeit hatten sich freilich auch die constructionen des ward mit dem inf. gemehrt: ward nemen Wackern. 777, 21; ward bezwingen 776, 24; raten wurden Trist. 2297, doch sind einzelne beispiele dieses ward älter als die ersten des wird.

In der bedeutung findet allerdings ein unterschied statt zwischen den drei nhd. weisen das fut. mit soll, will und werde auszudrücken. quid faciam? kann nicht wol anders lauten als was soll ich thun? wollen bezeichnet mehr den freien entschluß, sollen das imperativische futurum (s. 85): du sollst warten (exspectabis); werden mehr die reine, abstracte zukunft: das wird geschehn (eveniet.) wollen sagt vorzüglich der ersten person zu, sollen der zweiten, werden der dritten \*): insofern hat die nhd. sprache den begrif der zukunft genauer erschöpft als eine der übrigen. doch in nicht wenigen fällen steht freie wahl zu unter allen, z. b. quid tandem de te fiet mag heißen, was soll oder

<sup>&#</sup>x27;) bierzu stimmt freilich das engl. fut. nicht, welches von dem defectiven sollen nur die erste person, von wollen die zweite und dritte bildet.

will oder wird aus dir werden? Luther schreibt statt wird werden lieber will werden, soll aber ist am meisten beschränkt: cras veniam läßt sich nur ausdrücken ich will oder ich werde kommen, nicht ich soll, amabo te, osculabor te ist nicht anders zu übersetzen als ich will dich lieben, dich küssen; dagegen muß man sagen: ich werde dich lieben und wenn du mich hassest, eine unterscheidung, die das nul, ik zal beminnen nicht erreicht.

Die mhd. sprache liebt es, zuweilen mit dem umschriebnen fut. unmittelbar das futurische präs. zu verknüpfen, z. b. ir sult morgen komen her u. holt den gürtel Wigal. 300, was in der lehre von der consecutio temporum noch

näher auszuführen bleibt.

6. Bis hierher ist die umschreibung eines conjunctiven prüt. zu behandeln aufgespart worden, deren volle erledigung erst dem dritten abschnitt anheim fällt. da sich aber dieses tempus mit dem fut. berührt, so bemerke ich folgendes.

Wie unserer alten sprache für das lat. imperf. und perf. ind. nur ein einziges tempus der vergangenheit zu gebot stand, drückte das goth. vesjau, qvemjau, gutjau beides aus, essem und fuerim, venirem und venerim, funderem und fuderim; ebenso das ahd. wäri, quämi, kuzi. ja sie dienten auch für fuissem, venissem, fudissem (s. 149), doch pflegte der directe begrif des lat. perf. conj. durch das deutsche präs. ind. wieder gegeben zu werden (s. 147.)

Nachdem die umschriebnen präterita eingang gewonnen hatten, verrückte sich der gesichtspunct. das mhd. ich si gewesen, ich habe gegozzen entsprachen dem fuerim, fuderim, ich wære gewesen, ich hæte gegozzen dem fuissem, fudissem, wie im ind. bin gewesen, han gegozzen dem fui und fueram. aber weder was und goz hatten sich in die bedeutung des lat. eram, fundebam, noch wære und güzze in die von essem und funderem einengenlassen, sondern behaupteten ihr altes recht auf das perfectum fort. entsprang nun die regel, daß was, goz neben dem imperf. auch das aoristische perf. bezeichneten, bin gewesen, habe gegozzen die absolute, fast wieder als präsens erscheinende vergangenheit; dabei stand die unterscheidung zwischen imp. und aor. im nachtheil, die zwischen : r. und perf. im vortheil, und da für das lat. eram, fundebam, fui, fudi nur eine form was, goz vorhanden war, spalteten fui und fudi sich in zwei formen: was und bin gewesen, goz und han gegozzen. die franz. und alle roman. sprachen übertreffen hier die deutsche und lat, durch ihre drei tempora

j'étais, je fus, j'ai été, je fondais, je fondis, j'ai fondu. War aber für den ind. die unterscheidung zwischen aor. und perf. wichtiger und wesentlicher, als zwischen imperf. und perf., so muß sich das bei dem conj. umdrehen, wo wenig zu erzählen, aber an schärferer bestimmung unvollendeter und vollendeter vergangenheit gelegen ist. unser ware und güzze konnte für das imperf. nicht ausreichen, um so weniger, da durch unmäßige abnutzung der form des conj. präs. übergriffe des einfachen prät. in das präs., was zu entwickeln hier der ort noch nicht ist, unvermeidlich wurden. es kam also zu einer neuen umschreibung, vermöge welcher alle jüngeren deutschen sprachen ihren conj. um ein tempus reicher machen, als der ind. ist.

Das prät. conj., worauf diese betrachtung gelenkt hat, führt in den romanischen grammatiken den namen des conditionalen. nur zum theil entsprechend dem lat. imperf. conj. steht es dafür in entschiedner analogie des fut.

Auch in unsern sprachen dienen eben die das fut. bildenden auxiliare zu seiner umschreibung, und im begrif trift es ganz zusammen mit dem roman, conditionale. es kann nicht früher aufgekommen sein als das periphrastische fut.

Zuerst wurde es mit sollen gebildet, und so geschieht es noch in allen dialecten, die sollen für das fut. verwenden. das franz. j'aimerais wird nnl. gegeben ik zoude beminnen, engl. I should love \*), schwed. jag skulle älska, dan. jeg skulde elske. nicht anders mhd. ich solde minnen, und so sehr häufig: wesen solde Iw. 1142; sich wern solde lw. 1005; solde pflegen lw. 1660; daz soldich ê bêwarn Iw. 2922; wer solt iu des gnâde sagen? Iw. 2276; u. s. w. daneben aber auch mhd. ich wolde minnen; ich woldez clagen Iw. 49; er wolde komen Iw. 903. 910. ein mlid. wiirde mit dem inf. ist bei den dichtern des 13 jh. ebenso unerhört als das präs, wirde zur umschreibung des fut.; im 14. 15 jh. begegnen einzelne beispiele: wiirdent schätzen (aestimarent) Ls. 1, 15, und im 16 jh. steht würde sagen in der sprache fest wie werde sagen. bei dem mangelnden umlaut an sollte and wollte weniger deutliche conjunctive form ist an würde unverkennbar; es muß darum als ein conjunctives tempus, nicht als ein indicatives betrachtet werden \*\*).

<sup>&#</sup>x27;) in zweiter und dritter person wouldst, would (s. 182).

<sup>\*&#</sup>x27;) nber ein eignes tempus (nur keine conjugationsform) bezeichnet

Der bedeutung nach trift es, zumal in der frühern zeit, noch ganz mit dem einfachen prät, conj. zusammen. das mhd. disiu zuht gienge billicher über mich Iw. 1678; vor im genæse niemen Ben. 380 \*) entspricht einem nhd. würde ergehn, würde genesen, obgleich wir auch noch heute das einsache tempus brauchen dürsten, wie schon mhd. hätte gesagt werden konnen: solde gan. beide tempora, das einfache und umschriebene, concurrieren den umständen nach so, wie im ind. gieng und ist gegangen. nur hat gienge weitere ausdehnung und läßt sich in vielen fällen gar nicht durch würde gehn vertreten, während für letzteres meistentheils auch jenes stehn kann. Namentlich gebührt dem conditionalen würde gehn, würde lieben niemals optativer sinn, und dadurch unterscheidet es sich von der passivumschreibung des prät. conj., die durchaus nicht mit ihm auf gleiche linie zu stellen und viel früher in der sprache gangbar gewesen ist. würde uf getan (aperiretur) Iw. 1264 und dergleichen findet sich allenthalben im 13 jh. und früher, niemals würde uf tuon (aperiret) und beider umschreibungen ursprung ist ein andrer. würde aufgethan erfüllt ganz die rolle des prät. conj. und gilt auch optativisch; ein passives conditionale verlangt weitere umschreibung durch: würde aufgethan werden, und erst dieses steht dem activen würde aufthun parallel. Hieraus ergibt sich zugleich, daß würde aufthun kein bloßes in den coni, gesetztes ward aufthun sein kann, wie sich denn auch diese indicative umschreibung in der sprache nicht behauptet hat.

7. Das sogenannte fut. exactum unterscheidet sich von dem gewöhnlichen indicativen fut. dadurch, daß es mit dem prät. des inf. umschrieben wird. sobald die s. 180. 181 gegebnen mhd. beispiele von sol, solde, wil, wolde futurisch stehn, bilden die hinzugefügten umschreibungen des

diese umschreibung so gut als die des fut. Adelung hat inconsequent ein fut, ich werde loben ausgestellt und kein prät, conj. ich würde loben (lehrgeb. 1, 781, 782, soll ein paradigma die tempusbedeutungen darstellen, so fordert jede periphrase ausnahme, die ihr hilfswort aus seinem eigenthümlichen sinn in den allgemeineren, bloß temporellen versetzt, ich möchte loben, könnte loben, gehören darum nicht ins paradigma, obschon sie zuweilen das bloße laudarem ausdrücken.

<sup>&#</sup>x27;) vgl. kür Troj. 14239 == erwählen würde oder erwählt hätte, und noch vielmehr ahd. beispiele: so ne stunche iz (würde es nicht stinken) N. ps. 5, 11.

prät. inf. damit ein fut. exactum. daz sol ich balde hån geseit (dixero.) nhd. ich werde gewesen sein (fuero): ich werde geliebt haben (amavero); setzt man die hilfsverba in den conj. so erwächst ein zweites conditionale: ich würde gewesen sein, ich würde geliebt haben, das mit der umschreibung des plusg, ich wäre gewesen, ich hätte geliebt concurriert, wie ich wäre mit ich würde sein. Die noch lästigeren passivumschreibungen: ich werde geliebt worden sein (amatus fuero) finden sich mehr bei den grammatikern als in der sprache. Mhd. wird dafür, vortheilhaft, das umschriebne prät. ind. verwendet, z. b. sô sit ir schiere gelegen (so werdet ihr bald unterlegen sein) Iw. 5016; daz hat man schiere gesehn (das wird man gleich gesehn haben) Iw. 4988; daz ist schiere getán, deist getân Iw. 243 (factum erit) \*). denn da, wie schon Ben. im wb. zu Iw. s. 176 angemerkt hat, das präs. oft unser prät. ersetzt, so muß auch das zur umschreibung des prät. gebrauchte ist uud hat erit und habebit bedeuten dürfen. das adv. schiere, oder ein ähnliches, weist auf die zukunft hin. Auch noch nhd. unter dem volk: das hat man bald gethan, das hat er bald ausgestanden (oben s. 158.)

8. Zu vergleichen, wie die romanischen sprachen bei umschreibung des fut. zu werke gehn, hat ein besonderes interesse, und neuere untersuchungen sind darauf gewandt worden, sie zu beleuchten \*\*).

Man gewahrt leicht, daß das franz. aurai und serai keinen zusammenhang mit dem lat. habebo und ero haben, vielmehr erscheinen ausnahmsweise nach altfranz. und provenz. die formen er, ert als überreste des organischen fut. ero, erit (Rayn. 1, 277. Reimnitz 56 ff.) an dessen stelle sich allmälich überall das neue fut. drängte. Dieses wird mit dem inf. und dem hilfswort avoir umschrieben, welche beide in der älteren sprache noch zuweilen getrennt vorkommen. gewöhnlich aber verschmelzen sie, für kürze des, ausdrucks und wollaut ebenso günstig wie präpos. und pronomen bei der roman. declination, und es entspringt der anschein eigner flexionen. in der ital. 3 pl. ameranno (amabunt) zeigt sich klar das suffigierte hanno (habent).

<sup>&</sup>quot;) zu unterscheiden von daz ist guot getån (gut zu thun) s. 129; hier begleitet ein adj. dort ein adv.

<sup>&</sup>quot;) Raynouard choix 1, 71. Schlegel observations p. 33. Diez poesie der troub. p. 303. Reimnitz über die bildung der fut. und condit. in den roman. spr. Potsdam 1835 p. 72 ff.

Gerade so ist das roman. conditionale aus dem inf. und dem imperf. ind. zusammengewachsen, denn wenn auch aimerais, aurais näher an amarem, haberem zu grenzen scheint, entfernen sich essem und serais deutlich. die ital. sprache zeugt aber mit ihrem perf. ebbi (habui) noch ein anderes conditionale, dessen 3 sg. und pl. amerebbe und amerebbono wieder ihre abkunft aus ebbe und ebbono nicht verkennen lassen.

Ob auch die lat. amabo und amarem aus analogen, älteren suffixen vielleicht hervorgegangen seien? bleibt hier

unerwogen.

Uns geht einmal die gleichfürmige umschreibung des fut. und condit. an, welche zu dem verfahren der deutschen sprache stimmt; dann aber die frage, inwiefern der goth. periphrase mit dem inf. und haban (s. 93. 178) einsluß auf die romanische zuzusprechen sei? oder ob die Deutschen ihre weise von den welschen entlehnten? augenscheinlich ist die lage der dinge verschieden von der bei dem zusammengesetzten prät. (s. 154. 155), welches den Gothen unbekannt, späterhin um sich gegriffen und bis auf die jungste zeit allgemein sich behauptet hatte. die umschreibung des fut. hingegen wird grade nur bei den Gothen angetroffen und stirbt nachher aus, denn das spätere haben mit zu darf als eine entartung gelten, der fast nie bloß futurischer sinn zukommt. hätten die Gothen ihr taujan haba einen zu ihrer zeit noch mehr trennbaren roman. far ho (farò, facere habeo) abgesehn, so würden sie sich dieser umschreibung nicht so selten bedienen, noch weniger kann das verschmolzene und unfühlbar gewordne ro- " man. fut, eingewirkt haben auf das hin und wieder mit zu verwendete haben der ahd. oder mhd. periode. Gleich fern bin ich aber von der meinung derjenigen, die im roman, fut, einen germanismus wahrnehmen wollen; gewis hat keine roman, sprache diese ausdrucksweise von den Gothen empfangen, vielmehr war sie ebenso wie die construction von habere mit dem part. prät. in dem classischen latein begründet: \*) habeo intrare, affirmare habeo, habeo curare, mori habuit u. s. w. wie sich nun auch ein gr. έγω διδάξαι, αποδούναι vorfindet, konnte die goth. sprache, unabhängig von der gr. oder lat. auf die auxilia-rische setzung ihres haba gerathen.

<sup>&</sup>quot;) bei Forcellini belege genug für habere mit dem inf.; die fortdauer der construction im latein des MA. habe ich Reinh. s. XC nachgewiesen.

9. Lehrreich ist auch die betrachtung der slavischen sprache. einer eignen flexion für das fut. gleichfalls ermangelnd bediente sie sich in der älteren zeit oft der präsensform für den begrif des fut., so jedoch, daß gern einzelne verba im präs, ihn ausdrückten, das eigentliche präs. aber durch besondere ableitungen erreicht wurde. so bedeutet das präs. budu ero, unterschieden von jesm (sum), in bemerkenswerther einstimmung mit dem goth. vairtha und ags. beo (s. 177. 178); nicht anders dam (dabo) daju (do); padu (cadam) padaju (cado); stanu (stabo) stoju (sto) u. a. m. (Dobr. inst. 375.) dies greift nun in die slav. unterscheidung zwischen perfectiv und imperfectivverbis ein. solche futura stellen die einmalige gleich vollendete handlung vor, die präsentia ihnen gegenüber die fortwährende (oben s. 5.) oft aber gilt, wie im goth. und ahd. dieselbe präsensform zugleich für präs. und fut. (Dobr. 376.)

Außerdem wurde häufig das fut der perfectiva durch präfigierte partikeln von dem präs. hervorgehoben, z. b. liju (fundo) vliju oder naliju (infundam); mru (morior) oumru (moriar) Dobr. 377; ungefähr wie das goth. giuta mehr dem präs. fundo, usgiuta mehr dem fut. effundam gemäß sein könnte. picht anders böhm. mru (morior) vmru (moriar); kradu (furor) pokradu (furabor.)

Alle diese bezeichnungen reichen aber der sprache noch nicht aus, sondern sie gebraucht auch umschreibungen, die unsern verschiednen deutschen höchst analog sind. altslav. werden drei auxiliaria zu dem inf. gesetzt: imam' (habeo) choschtu (volo) budu (ero), Dobr. p. 579 hat nicht genug ausgemittelt, ob alle gleichzeitig, oder welche früher und später angewendet wurden. z. b. imam' tschesti (legam) = goth. haba lisan; choschtu pisati (scribam) = ahd. willih scriban; budu djelati (operabor) = nhd. ich werde arbeiten. budu dem part. prät. act. zugefügt drückt das fut. exactum aus: budet stvoril (fecerit); dem part. prät. pass. das passive fut.: dano; budet (dabitur), wie das ahd. kepan wirdit sowol datur als dabitur aussagt.

In den jüngeren slav. sprachen erlischt die umschreidung mit imati, bei uns die goth mit haban. Russen und Böhmen umschreiben durch budu mit dem inf. z. b. böhm. budu pjti (bibam); budu mřvjti (moriar) budu krásti (furabor). Polen gebrauchen dazu das part. prät. act. oder den inf. bede pisal und pisác bede (scribam), Slovenen bloß bas part. prät. act.: bóm jedel (edam.) den Serben aber ist das auxiliar odschu (altsl. choschtu) verblieben, wel-

ches sie dem inf. bald vorsetzen: odschu dati (dabo), bald nachfolgen lassen, und dann accresciert es, genau wie das roman. ho, hai: dadschu (dabo) imadschete (habebitis) pleschdschu (plectam) pleschdschemo (plectemus), so daß schein von flexion entsteht.

Schlußbemerkung. Dem mangel an temporalflexionen in unserer sprache wird durch mehrfache umschreibungen abgeholfen, welche den ausdruck verlängern und ermüden, obwol ihm hin und wieder, eine feinere bestimmtheit zu wege bringen.

Die hochdeutsche mundart steht in dem vortheil, daß ihre auxiliarien habe und bin, hat und ist, wird, ward, wurden, samt dem überall dazwischen tönenden und, in unserer rede die wollautende vocalleiter A, I, U festhalten. in dem niederd. heb und ben, héft und is, werde, word, worden; in dem schwed. har und är klingt dieser wechsel nicht so rein. doch hätte das hochd. soll nicht dem werde weichen dürsen.

Die unterscheidung zwischen haben und sein für das prät. scheint in der hochd. mundart mehr als in den übrigen ausgebildet, welche das haben vorwalten lassen. Wie die slav. sprache prät. und fut. fast nur mit dem verbum subst. umschreibt, überwiegt in der romanischen haben. accretion zeigt sich nur in dem roman. und serb. fut., zwar bei ganz verschiednem hilfswort.

Was ich s. 139 andeutete, die umschreibungen, so geläufig sie geworden sind, künnen selbst heute den älteren, weiteren, auf mehrere tempora gerichteten sinn der einfachen formen inicht ganz vertilgen. unser präs. drückt noch oft das fut., unser einfaches prät. zugleich imp. perf. und plusq. aus. Im mhd. ist diese eigenheit unserer sprache freilich weniger verwischt als im nhd.; den s. 149 angegebnen ahd. prät. mit plusquamperfectbedeutung wären viele mhd. beispiele zuzufügen; enbeiz (gegessen hatte) Iw. 62; jach (dixerat) Iw. 622; wære (fuissem) 656; gesaz (sederam) 773; betrahte (consideraveram) 774; meisterte (fabricaverat) 1098 und so allenthalben.

#### CAP. IV. NUMERUS.

Das genus hat in unserer sprache medium und fast auch passivum, der modus optativ und fast auch conjunctiv, das tempus aber imperf. aorist und fut. eingebüßt; auf ähnliche weise verliert der numerus den dualis, und bleibt auf sing. und plur. eingeschränkt.

Des dualis, welchen andere, ältere und neuere, deutsche dialecte noch am persönlichen pron. bezeichnen, ist am verbum nur allein der gothische mächtig \*), jedoch nirgends mehr für die dritte person. Da in den paradigmen der conjug., zum theil aus mangel an belegen, die duale der ersten und zweiten person unvollständig aufgewiesen sind, will ich sie hier genauer mittheilen, da auch an den unbelegten formen die analogie keinen zweisel läßt. starkes verbum, z. b. hilpan würde im präs. ind. haben: hilpós, hilpats; im prät. hulpu, hulputs; im präs. conj. hilpáiva, hilpáits; im prat. hulpeiva, hulpeits. ein schwaches verbum erster conj. im präs. ind. nasjos, nasjats; prät. nasidedu, nasideduts; im pras. conj. nasjaiva, nasjaits; prat. nasidêdeiva, nasidêdeits. zweiter conj. hingegen: pras. ind. salbôs, salbôts, prät. salbôdêdu, salbôdêduts; conj. salbôva, salbôts; prät. salbôdêdeiva, salbôdêdeits. endlich dritter conj. präs. ind. habôs (I Cor. 9, 6), habats (kaum habáits); prät. habáidedu, habáideduts. präs. conj. habáiya, habáits; prät. habáidédeiva, habaidédeits.

Sobald nun zwei personen reden (oder einer von sich und dem zweiten) oder angeredet werden, steht das goth. verbum im dual. du imma guleithôs (ich und der mich liebt) Joh. 14, 23; ik jah atta meins áin siju Joh. 10, 30; svasvê vit áin siju Joh. 17, 22; ik jah Barnabas ni habôs valdufni 1 Cor. 9, 6; bidjôs Marc. 10, 35. Häufiger sind belege der II dl.: du hvê andbindats (ihr zwei jünger) thana fulan? Luc. 19, 33; ni vituts hvis bidjats (du Jacobus und Johannes), magutsu drigkan? Marc. 10, 38; gag-

<sup>\*)</sup> in der altn. reflexiven I pl. auf omc glaube ich ein suffigiertes duales pron. zu finden (oben s. 40. 41) z. b. bådhir vidh comume (ich und du pferd) Sæm. 82b; was aber keine organische flexion begründet.

gats (ihr zwei jünger) jah ingaggandans bigitats Marc. 11. 2; gateihats (ihr beiden männer) thatei gaséhvuts jah gahausideduts Luc. 7, 22; hirjats (du Simon und Andreas) afar mis Marc. 1, 17; galaubjats? (ihr zwei blinden) Matth. 9, 28. Man erkennt hier die unabhängigkeit des goth. von dem griech, text, der im N. T. überhaupt keinen dual mehr gewährt. Dem Gothen ist die dualform, wie fürs pron. dritter person, für die dritte person erloschen. darum gebraucht Ulf. Luc. 1, 6, you Zacharias und Elisabet redend. den pl. vesun, wo das N. T. freilich auch hoay hat, die altgr. sprache aber "171 (7017), insofern Z. und E als gleichartige gatten zu betrachten sind, haben würde. welche form der dritten pers. dl. hätte wol ein älteres gothisch dargeboten? es ist schwer zu rathen: im präs. ind. vielleicht hilpa? im prät. auch hulpu? man erwäge die vollständigen litth. flexionen.

Da wo nun in den übrigen deutschen sprachen der ort wäre zum dual des verbums, setzen sie entw. den pl. oder construieren das verbum zu einer der beiden personen im sg., z. b. alts. hvat williad (pl.) git Hel. 109, 7; ahd. intbintet joh. bringet! O. IV. 4, 10; mhd. ich und iuwer kapelân suln gân Reinh. 1741; nu sende uns, vater unde sun, den rehten geist herabe! Walth. 6, 28; goth. würde

stehen sandjats.

Soviel vom dualis. die beiden andern numeri sind hier zu betrachten insosern sie sich einander zuweilen vertreten. regel ist, daß mit einem subst. im sg. auch das verbum im sg., mit einem im pl. das verbum im pl. verbunden werde.

# I. plur. statt des sing.

Zu einem subject im sg., welches aber an sich selbst oder wegen eines ihm verbundnen adj. den begrif der mehrheit enthält, kann das verbum im pl. construiert werden; nothwendig geschieht es nicht, sondern häufig bleibt auch das verbum im sg. Folgende einzelne fälle:

1. nach collectiven, wie sie gramm. 3, 472-476 verzeichnet stehn.
goth. sétun bi ina managei ἐχάθητο ὅγλος περὶ αὐτόν
Marc. 3, 32; usgaggandei alla managei dugunnun bidjan
ἀναβοήσας \*) ὁ ὄγλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι Marc. 15, 8; alla

<sup>\*)</sup> so las aber Ulf. nicht, vielmehr ἀναβάς, was auch Lachm. anfainmt; vulg. cum ascendisset, nicht exclamasset.

managei sökidedun attekan imma πας ὁ όγλος εξήτει άπτεοθαι αυτού Luc. 6, 19; all manageins (gen. sg.) iddjedun du imma πας σχλος ήρχετο πρός αυτόν Marc. 2, 13; galésun sik du imma manageins (gen. sg.) filu ovvήγθη προς αυτον όγλος πολύς Marc. 4, 1; gaquémun sik manageins filu συνήγθη οχλος πολύς Marc. 5, 21; iddjedun afar imma manageins filu jah thraihun ina nxolovθει αυτώ ο. π. και συνέθλιβον αυτόν Marc. 5, 24; zumal bemerke man cinige stellen, die zum collectiv noch ein auch in den pl. gesetztes part. präs. fügen: alla managei gasaihvandans ina usgeisnodedun nac o oylog idwr avτον έξεθαμβήθη Marc. 9, 15; alls hinhma vas manageins beidandans \*) πῶν τὸ πληθος ην τοῦ λαοῦ προςευχό-μενον Luc. 1, 10; und diese part. stehn im masc., weil mans (homines) zu subintelligieren ist. Nun aber auch beispiele, daß Ulf. den sg. des textes läßt: varth managei harjis himinakundis έγένετο πλήθος στρατίας οὐρανίου Luc. 2, 13 (hier bei engeln wäre der gedanke an menschen unpassend gewesen); usdribana varth sô managei ἐξεβλήθη ο όχλος Matth. 9, 25; gaïddja sik managei συνερχεται οχλος Marc. 3, 20. Wo managei oder hiuhma schon im gr. text den pl. hat, behält diesen der Gothe bei, dann ist auch der pl. des verbums ganz in der ordnung: láistidedun afar imma jumjons managos πκολούθησαν αὐτο όγλοι πολλοί Matth. 8, 1; manageins bihvairband thuk οἱ ὅχλοι συνέχουσὶ σε Luc. 8, 45; gasaíhvandeins than manageins Ohtedun ἰδόντες δὲ οἱ ὅχλοι ἐθαύμασαν Matth. 9, 8 und hier muß sich das part. nach dem weiblichen manageins richten; garunnun hiuhmans managai hausjon συνήρχοντο σχλοι πολλοί ακούειν Luc. 5, 15; mithiddiedun imma hiuhmans managai συνεπορεύοντο αυτώ οχλοι πολλοί Luc. 14, 25; gadrauhteis gatauhun ina oi οτοατιώται απήγαγον αυτόν Marc. 15, 16; gaqvemun sik aftra manageins du imma συμπορεύονται πάλιν όγλοι πρός αυτόν Marc. 10, 1.

Wie managei darf auch haírda den pl. bei sich haben, und dann ist schweine, schafe u. s. w. zu verstehn: run gavaürhtédun sis alla số haírda ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη Matth. 8, 32. dagegen steht im sg. vas haírda sveinê haldana, rann số haírda Marc. 5, 11. 13, und rann số

<sup>&#</sup>x27;) man wird wol bidjandans zu lesen haben (vulg. omnis multitudo populi erat orans); beidandans konnte der schreiber irrig setzen, um es auf den gen. manageins zu ziehen.

vrithus, jah afhvapnódédun জন্মগ্রহণ ή άγέλη, καί άπεπνίγη Luc. 8, 33.

Ahd. beispiele der construction habe ich nicht aufzuweisen, bei menigi und heri steht das verbum nur im sg.: al thiu menigi was thes folkes betönti T. 2, 3; fuar imo ingegini michil woroltmenigi O. III. 6, 8; ingegini imo fuar unfirslagan heri O. IV. 16, 17; tho quam engilo heriscaf, himilisgu menigi O.I. 12, 21, wiewol oft ein folgender satz pron. adj. oder verbum in den pl. überträgt, z. b. üze stuant ther liut thar, was sie filu wuntar I. 4, 71; menigi, sus allé singenti I. 12, 22; tho fleiz thara ingegini thiu michila menigi, zi kuninge sie nan quattun IV. 4, 17.

Im alts. Hel. aber begegnen mehrmals plurale bei den collectiven that werod, that folc und thiu heri. bidun allan dag that werod 5, 22; sô wrôgdun ina mid wordun werod Judeono 160, 5; werod Judeono sagdun 163, 6; werod Judeono gripun tho an thene godes sunu, grimma thioda, hatandiero hop, huurbun ina umbi modag manno folc 150, 4; thô wurdun thes sô malsca môdag folc Judeono 150, 12, hier ist das adj. modag mit folc construiert. der nom. pl. masc. malsca auf Judeon bezogen; wurdun an forhtun folc Judeono 148, 5; thiu heri Judeono habdun thia aramun man gispanana 163, 28; vgl. 12, 22. 19, 1. Auch hier darf der sg. stehn, z. b. that werod ni mahte autstandan 148. 7; sprikid that werod 134, 14; gern hat das erste verbum den sg., das im nächsten satz folgende den pl.: werod sithôde thô, anthat sie te Criste kumana wurdun 147, 9; bigan thia heri Judeono, that fole fragoian, thar sia im fora stuodure 163, 26, in diesen beiden letzten stellen ist freilich ein plur. pron. sia eingeschaltet, von welchem der pl. zunächst abhängt, es kann jedoch unterbleiben: thar thin menigi stod, ni weldun an that hus cuman 158, 3; than stuod thiu wrêtha thiod, Judeoliudi, endi wurrun, wo wieder der pl. liudi eingeschoben steht. muß der parallelismus dieser alliterativen poesie durch zwischenwörter den verbalplur, noch leichter herbeiführen.

Ags. beispiele mangeln mir; C. 218, 25 steht der sg.: thät verod gefor; und B. 1841 medustig gemät mägdhahose (callem mulsi emetiebatur virorum cohors, i. e. symposium adiit), hose ist = goth. hansa.

Mhd. plurale bei her und diet sind gewis noch mehr beizubringen als: hin von den zinnen vielen und gähten zuo den kielen daz hungere her Parz. 200, 7; lät genesen übeliu diet dise maget! Iw. 5178. sonst steht auch der sg.: ob im saz wîbe hers ein fluot Parz. 353, 7; då ist der dorfwîbe ein michel trünne Ben. 394.

Wenn bei dem subst. lip, welches, wie der folgende abschnitt zeigen wird, nicht selten das persönliche pron. vertritt, ein gen. pl. steht, so kann auf diesen das verbum bezogen gleichfalls im pl. gesetzt werden: jå muosten sin enkelten vil guoter wigande lip Nib. 943, 4; mit ir kömen herliche vil maneges guoten recken lip Nib. 1243, 4, wo zwar der gen. sg., aber mit beifügung des adj. manec steht. in dieser stelle lesen jedoch die meisten hss. kom, und so findet sich auch der sg. in folgenden: daz muoste sit beweinen vil maneger juncvrouwen lip Nib. 1648, 4; daz unser vinde lip müge des engelten Nib. 2165, 2; einen beleg aus Lichtenstein, samt allen vorigen stellen, theilt Lachm. zu Nib. 1243, 4 mit.

Nhd. dürsen wir noch mit menge oder hausen, zumal bei hinzugesügtem gen. pl., den pl. des verbums verbinden: eine menge menschen giengen vorüber; ein hausen leute haben die rede mitangehört; auch wol: ein schwarm bienen sind vorübergeslogen. üblicher sein mag der sg.

Diese lebendige construction, welche in grammatischer einheit die vielheit des begrifs erfast, begegnet auch in den meisten übrigen neuen und alten sprachen. so folgt zu dem provenz. gens (volk) der pl.: amor blasmon fola gens (Rayn. choix 1, 336.) Hatte das N. T. in den ange-führten stellen keinen pl. mehr, so kennt ihn die gr. sprache \*) bei collectivis sonst genug: ως φάσαν ή πληθύς ΙΙ. 2, 278; λαὸς 'Αχαιών πείσονται ΙΙ. 23, 156; γαίρετε Λυγκήος γενεή Hes. scut. 327; sogar im absoluten casus: του στόλου πλεόντων Demosth. Mid. p. 86 Spald. Lat. inde pars per agros dilapsi, pars urbes petunt finitimas Liv. 5, 40; pars in frusta secant Aen. 1, 212; pars aditus urbis firment Aen. 11, 466; magna multitudo convenerant; quo ruitis generosa domus? Ovid. fast. 2, 225; unde tuum potant naxia turba merum Prop. III. 15, 28. auch hier kann das erste verbum im sg., das zweite im pl. stehn: pars stupet - et molem mirantur equi Aen. 2, 31. gleichviel ist, ob das collectivum dem verbo vorangehe oder folge.

2. Kühner noch ist die construction, wenn der pl. des

<sup>&#</sup>x27;) auch noch die jüngere; in der bonner ausg. des Agathias p. 418 sind collectiva singularia sequente praedicato ubique fere plurali gesammelt.

verbums sich auf die in dem adj. maneo neben einem

subst. enthaltne mehrheit gründet.

mhd. da liefen unde giengen manec werder man Parz. 75, 4; manec rîter kurteis die küngîn hânt mit zühten brâht Parz. 797, 14; vil manic ungetouster gast hânt ir zorn hie niht gespart Wh. 264, 5. diesen pl. zeigt dann auch ein nachfolgender relativsatz: manec wol geriten templeis, die wâren so kurteis Parz. 792, 21; do wart manec clâriu hant gewunden, daz si begunden krachen Wh. 152, 5; ich gedenke an manigen wüneclîchen tac, die mir sint enpfallen Walth. 124, 15; vgl. Nib. 25, 3. 31, 3. 96, 2. doch die meisten dichter enthalten sich der plurale, namentlich construiert Hartmann zu manec nur den sg.

- 3. Wenn das mhd. pronomen neutr. swaz (quodcunque) nom. ist und einen persönlichen gen. pl. bei sich hat, kann das verbum im pl. stehn; swaz mit al den fürsten riter sint Wh. 185, 3; swaz der lebende sint Ms. 1, 1492; swaz hie werder liute sint Parz. 761, 18; swaz heiligen sint hie Aw. 3, 162; swaz der von St. hie sin, die suln warten dem vanen din Rab. 537. wie die letzte stelle den pl. zugleich im relativsatz folgen läßt, steht sonst auch bei swaz der sg. und im vorhergehenden satz der pl.: nâch urloube drungen zem künege swaz då fürsten was Parz. 53, 13; si sazen, swaz dâ rîter was Parz. 794, 21. Hartm. fügt zu swaz wiederum nur den sg.: swaz rîter lebte lw. 7008. Auch bei bloßem waz findet sich die construction: waz ir von den lîben wurden dâ gescheiden Kl. 148, denn die bedeutung ist wie viel ihrer, folglich ein mehrheitsbegrif. hat aber swaz den gen. sg. bei sich, so darf das verbum nur im sg. stehn, z. b. swaz hie varndes volkes sî Parz. 785, 12.
- 4. Da die pronominalbegriffe jeder und all complexiv sind, wäre auch nach ihrem sg. ein pl. möglich. so bei dem gr. ἔκαστος: κέκλοντο δὲ οἰσιν ἔκαστος ἴπποις Il. 23. 371; δεδινήμεσθα ἔκαστος Il. 5, 878; κάλεον τέ μιν εἰς εἰκαστος Il. 23, 203; οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἰκονδε ἔκαστος, doch bezieht sich hier ἔβαν minder auf ἔκαστος als auf οἱ κακκ., und so kann es auch in andern fallen schon durch vorausgehende pl. eingeleitet sein, wie wir sagen: sie brachten ihm jeder eine gabe dar, oder lat.: redierunt in suam quisque domum. zum unabhängig stehenden goth. hvazuh, hvarjizuh, habe ich keinen pl. gefügt angetroffen, es heißt z. b. hvarjatoh hunsle saltada Marc. 10, 49, nicht saltanda; gleiches gilt von dem oft mit

dem gen. pl. construierten neutr. all, z. b. all fairgunje gahnáivjada Luc. 3, 5, nicht gahnáivjanda. So auch in den übrigen dialecten, doch kann ich mhd. pl. neben allez anführen: ez enmugen niht allez künege sin Wh. 158, 18, statt enmac; daz wurden allez chouslûte Diut. 3, 66 statt wart.

5. Statt der gewöhnlichen verknüpfung zweier subst. durch die conjunction und pflegt die inhd. sprache bisweilen das zweite subst. mittelst einer präp. in den casus obliquus zu setzen, wie der vierte abschnitt näher ausführen wird, z. b. für: daz wazzer und der win heißt es daz wazzer zuo dem wine. wenn nun in solchem fall das erste subst. subject des satzes und ein sg. ist, so würde es grammatisch auch ein verbum im sg. begehren; allein es darf, in bezug auf das präpositionale subst., der pl. dazu construiert werden, z. b. ez uvären bi ir viure under wien tiure vleisch mit ten vischen Iw. 6215. dem sinne nach gleichviel als ob gesagt wäre: vleisch unde vische, und dann hätte der pl. keinen anstand. Ähnlich das lat.: dux cum principibus capiuntur Liv. 21, 60. Das ez bei dem pl. wird im folgenden cap. erläuterung finden.

# II. sg. statt des pl.

Hier müssen mehrere fälle gesondert werden. zuerst fragt es sich nach dem sg., der auf ein einziges pl. subst. folgt, dann nach dem auf mehrere subst. sich beziehenden.

1. ein subst. im pl., das verbum im sg. dies bildet den gegensatz zu dem unter I abgehandelten pl. statt des sg., und auch hier ist ein collectivbegrif erforderlich. wie dort die grammatische einheit sich zur vielheit erweiterte, so sammelt hier die grammatische mehrheit sich zur einheit; dort ausdehnung, hier einengung des begrifs. kleider, vögel werden gedacht als kleidung, gevögel.

Doch Ulf. weicht gerade einer solchen construction, wo sie im gr. text vorliegt, aus. das ἡλθε τὰ πετεινά Marc. 4, 4 lautet goth. quêmun fuglôs, und so auch ahd. T. Matth. 13, 4 quêmun fugalâ, nach vorgang der vulg. ve-

nerunt volucres.

Ahd. beispiele lassen sich aber sonst aufweisen. dhes dheodhún bidit (quem exspectant gentes) Is. 393 nach Rostg., doch hat Graff 83 bidant (Palth. 263 bidinit); wio iz iuwô buah singet O. I. 17, 28; noh thih dátí thínó in êwon ni pínó O. I. 23, 62; then iu lintô dátí sô scôno gihéréti O. IV. 4, 25; in muate was in thrâti thiô egislichûn dátí IV. 12, 15; bédu thisu bilidí sô meinit thiô iro

fravili IV. 6, 27. Steht bei einem collectiven gen. pl. das adv. filu, so ist der sg. des verb. grammatisch gerechtfer-

tigt: was liutô filu in flîze O. I. 1, 1.

Mhd.: da inne was siniu buoch Parz. 459, 22; dem ungelich was jeniu kleit Parz. 447, 6; halde wart dô Gahmurete richiu kleider dar getragen Parz. 22, 30; ir harnasch was sumercleider ') Rab. 413; an disen aht frouwen was röcke grüener denn ein gras Parz. 234, 3; ir sniiere unz an die sîne gienc Parz. 305, 15; vor tages wart von in bereit zwelf zingel wite Parz. 376, 10; selten frælichiu werc was da gefrümt Parz. 227, 15; do quam in schiere sehse man Reinh. 516; dar nach gienc do zer tür dar în vier clare juncfrouwen Parz. 243, 20; nach den selben reit pusuner, der man ouch bedarf Parz. 19, 7; für daz poulun do reit zwen ritter Parz. 85, 5; im kom helde zen handen Parz. 48, 29; fünf tusent ritter der fürsten brot da az Frauend. 3; do sprach in beden hern die wisen Parz. 695, 1; do nahete im bose mære lw. 3096; Aristôteles was kunt din mære Ms. 2, 142; bî im gie mîner jâre hin vieriu Frauend. 2; wart al die strazen beriten Wh. 209, 9; freude und jamer sach al die daz schen wolden Parz. 672, 16; do wart mit sporn genomen din ros Dietr. 90b; ezn hete niht wan d'ors getan Parz. 363, 18; do verjach ir ougen dem herzen san Parz. 28, 30; wa gesach ie mannes ougen Ms. 1, 1782; vil manege wunden wit wart gehouwen Kl. 656; in beiden wart wunden geslagen Bit. 12a; ez wart die scharfen geren uf gezilt Dietr. 97b; do wart gar diu sper zebrochen lw. 7114; driu gróziu fiwer gemachet was Parz. 808, 12; do stoup uz dem helme die viwerrote vanken Nib. 185, 2; mit marmel was gemûret dri fierecke fiwerrame Parz. 230. 9; vil turne ob den zinnen stuont Parz. 565, 5; wære ir beider hende einander in daz har Ben. 377; hundert krône dâ gehangen was Parz. 229, 24; in des hant gar ellin dinc beslozzen stát Ms. 2, 10a; daz alle menschen, junc und alt, gefuort wirt von sinem labe Aw. 2, 275. Überall enthalten diese plurale eine mehrheit gleichartiger dinge: augen, hände, kleider, röcke, schnüre, speere, ritter, manner, die in eins zusammengesallt wer-

<sup>&#</sup>x27;) wenu das verb. subst. zwischen zwei nom. steht, so ist der eine subject, der andere prädicat, worüber weniger die wortfolge als der sinn entscheidet; hier aber steht sumercleider prädicierend, wie die bedeutung lehrt: der harnisch war sommerlich, bestand aus sommergewand. Gleich diesem pl. sumercleider sind auch die plursle künege, chouslute so wie die verbindung vleisch mit den vischen (s. 196) prädicat.

den kann, oft stehn zahlwörter daneben, die dann wieder als einheit gedacht werden. daz ez vil liute sæhe Parz. 683, 5 ist wie was liuto filu bei O. zu nehmen. zu den ahd. beispielen buah, dåti, dheodhûn stimmen die mhd. buoch, werc, liute, und es scheint eine gewisse überlieferung dabei statt zu finden. Daß auch der plur. des verb. gesetzt werden darf, versteht sich von selbst: då lågen zwei kreftigiu her Parz. 16, 28; zwelf wolgeborner kinde riten Parz. 18, 26.

Nhd. hört der sg. in diesem fall auf, und allenthalben steht der pl.; wir sagen: Kinder sind der mutter freude.

2. verbum im sg. bei mehrern subst.

a. zwei oder mehr subst. im sg. goth. usleithith himins jah airtha παρέλθη ο ουρανός και ή γη Matth. 5, 18; jûta áins áiththáu áins striks ni usleithith (παρέλθη) das.; theina ist (Port) thindangardi jah mahts jah vulthus Matth. 6, 13; tharei malo jah nidva fravardeith (agarizei) Matth. 6, 19; vairthith (cornt) greis jah krusts tunthive Matth 8, 12; in tháimei vas (n/v) Marja sô Magdalênê jah Marja sô Jakôbis Matth. 27, 56; vas (1/2) jáinar Marja Magdalene jah sô anthara Marja sitandeins (καθημέναι) Matth. 27, 61; bi thể quimith aglô áiththáu vrakja Marc. 4, 17. ahd. êr zifare himil inti erda T. Matth. 5, 18; ein î odo ein houbit ni furferit das.; thar ist wuoft inti zeno stridunga das. 8, 12; untar thên was Maria magdalenisgu inti Maria Jacobes 27, 56; was thar Maria M. inti ander M. sizzentê (l. sizzentô) das. 27, 62. mhd. fröud u. angest vert ta bî Parz. 4, 1; grôz müede und slâf in lêrte Parz. 166, 17; deme gezimet sin schimpf u. sin maz Iw. 2691; bekumberte minen lip nie so sere magt noch wîp Iw. 345; đã der wirt saz u. din burcravin Parz. 34, 9; in hiez mit kleidern zieren Sigmunt u. Sigelint Nib. 26, 2; Dietrich unde Etzel weinen do began Nib. 2314, 3; reit er und sîn marnære Parz. 19, 15; dô sprach ûz einem munde der sieche und der gesunde Parz. 17, 15; hie stuont der reiger, dort der visch Parz. 33, 3; im was der pfeffer tiure, daz salz und der ezzich Iw. 3337; nu het dem risen geseit sîn sterke u. sîn manheit Iw. 5017. nhd. dein ist das reich u. die kraft u. die herlichkeit; da wird sein heulen u. zähnklappen. Das verbum ist als zu einem der beiden subst. construiert gedacht, und das zweite subst. fügt sich an; kein collectivbegrif findet statt, da beide subst. nicht einartig sind. dialecte gestatten aber auch den pl., z. b. goth. jah vinds jah marei ufhausjand (ὑπακούουσιν) imma Marc. 4, 41; ahd, thar iz rost inti miliwa furmalent; mhd, ir höyescheit u. ir guete beswarten fr gemülete Iw. 3387; daz ors und ouch diu straze in truogen Parz. 162, 12; manec frouwe u. manec meit im wünschten Nib. 25, 2; sit daz noch beide lebten Sigemunt und Sigelint Nib. 44, 1. nhd. ist es völlig einerlei zu sagen: wind und meer gehorcht ihm oder gehorchen ihm. ob das verbum den subst. vorausgehe

oder folge, darauf kommt nichts an. b. ein subst. im sq., das andere im pl., goth. thata áuk ist vitôth jah praufêteis Matth. 7, 12; hvô ist sô áithei meina áiththáu thái bróthrjus meinái Marc. 3, 33, obgleich hier thata und hvo den sg. einleiten, wahrscheinlich bieten andere stellen bei Ulf. einleuchtendere belege. ahd. thaz ist êwa inti wîzagon T. Matth. 7, 12; wart irscritan ein halb jar, manodo thria stunta zuene O. I. 5, 1; thar ist lib ana tod, lioht ana finstrî (vgl. musp. 16), engillîchaz kunni joh ewînîgô wunnî O. I. 18, 9; ten sôlen ne brutet nieht tiu ungebarda u. die trouwun des meres N. Ar. 18. Sehr beliebt ist diese construction im mhd., zumal bei Wolfram: ein linde u. ölboume unden bi der muore stuent Parz. 352, 58; dô in gesprach Bêne unt diu kint Parz. 720, 27; von treten hat die selben not al mîne wisen u. din sat Wh. 178, 6; pusine und ander schal uf dem palas erhal Parz, 627, 19; palas unde türne von ir slegen doz Nib. 2296, 2; wie was gebærde unde ir wort Parz. 33, 15; wart daz tou zerfüeret unt die helme gerüeret Parz. 704, 9; hie wirt von im verhouwen vil manic helme u. rant Nib. 144, 4; wem ist nu bekant under iu bî Rîne die liute u. ouch daz lant Nib. 1087, 1: dem ist wol bekant stîge unde strâze Nib. 1534, 3; tal u. lîten daz was allez vol Rab. 474; daz in niht enschadete die ünde noch die fluot Nib. 1318, 2; sô kumt beide bluomen unde klê Ms. 1, 146b; ir tumbe sinne ir wîbes wip verwistin an des tievels rât Ben. 109; des spriiche u. des getihte dich hat holde Ben. 111; mine weidegenge u. elliu mîne vreude ist mir benomen Ben. 433. Nhd. läst sich in diesen mhd. beispielen der sg. des verb. nicht immer setzen, in dem goth. beispiel: das ist das gesetz und die propheten; wer ist meine mutter und meine brüder? darf der sg. bleiben. Den pl. zieht Ulf. auch sonst vor: vindôs jah marei ufháusjand imma Matth. 8, 27; allái práufêteis jah vitôth faura quêthun Matth. 11, 13; quêmun áithei is jah brothrjus is Marc. 5, 31; áithei theinái jah brothrjus theinái jah svistrjus theinos sokjand thuk Marc. 5, 32. abd. alle wizagon inti ewa wizagotun T. Matth. 11, 13. mhd. der tore und diu kint vil lihte ze wenenne sint Iw. 3321.

c. beide subst. im pl. hier wird nur mhd. zuweilen der sg. gewagt: dô lief her ab die grêde alt u. junge bêde Wh. 139, 21; ros unde cleider daz stoup in von der hant Nib. 42. 2; dem sol ez allez dienen, die liute u. ouch diu lant Nib. 113, 3; mære u. mærinne was beidiu wip unde man\*) Parz. 19, 9, doch die pron. daz, allez, bede, beidiu stützen den sg. Gewöhnlich steht der pl.: da vahten wisente unde urrinder Iw. 409; då ligent ähte kæse bi u. zwei buzzel mit wîn Parz. 190, 12; waren granen u. bra Iw. 445: die rehten warheit wizzen min gote u. ouch die sine Parz. 27. 7: leien unde pfaffen die vuoren Iw. 1595; im rieten sine mage u. ander sine man Nib. 49, 1; garzune, koche u. ir knaben heten sich hin für erhaben Parz. 18, 23. der pl. in den übrigen dialecten: managái môtariôs jah fravaurhtai mithanakumbidedun Matth. 9, 10. Marc. 2, 15; runa nêmun allái gudjans jah thái sinistans Matth. 27, 1: wesun siponjos Johannis jah fareisaieis fastandans Marc. 2, 18 u. s. w.

Übrigens ist auch in den fällen b, c nichts an der stellung des sg. verb. gelegen, es kann vor oder nach dem subst. gesetzt sein und bei b dem singularen oder pluralen subst. zunächst stehn, z. b. statt in gesprach Bene und diu kint dürfte es auch heisen: in gesprach diu kint und Bene, oder statt in enschadete die unde noch diu fluot:

in enschadete diu fluot noch die unde.

Dadurch unterscheidet sich hauptsächlich der neuere sprachgebrauch, der zu zwei pluralen subst. gar kein verb. im sg. verstattet, zu einem singularen und pluralen nur, wenn der sg. verb. dem singularen subst. nahe steht. wir sagen z. b. uns leuchtete der mond und die sterne, nicht: uns leuchtete die sterne und der mond; wol aber leidet das plur. verb. beide stellungen: uns leuchteten die sterne und der mond, oder uns leuchteten der mond und die sterne. Altn. finde ich nur nach nhd. weise: vara sandr ne sær ne svalar unnir (war nicht sand noch see noch kühle wogen) Sæm. 1<sup>a</sup>; armar lŷsto, en af thadhan all lopt oc lögr (die arme leuchteten und davon all die luft und das wasser) 82<sup>a</sup>.

nier ist mære und mærinne prädicat: alle, männer und weiber, bestanden aus mohren.

#### CAP. V. PERSONEN.

Wenn die vollere gestaltung der verbalflexion in unverkennbarer berührung steht zu dem persönlichen pronomen (1, 1052), sei es durch des letztern leibliche agglutination an das verbum, oder, wie ich mir es lieber denke, vermöge eines in verbum und pron. waltenden analogen bildungstriebs; so ergibt sich, daß in den personen des verbums zugleich schon der casus rectus des persönlichen pronominalbegrifs enthalten sein werde.

So lange das gefühl oder nachgefühl dieses verhältnisses in der verbalflexion lebt, scheint das subject des satzes, zumal für die dem hörenden und redenden stets gegenwärtige erste und zweite person, immer auch in dem bloßen verbum hinlänglich ausgedrückt, ohne daß es eines gesonderten pronomens bedürfte. der ersten person wird an sich kein nomen beigefügt, außer bei starkem nachdruck, und dann nie ohne pronomen daneben, z. b. ich der herr will das; ich der vater rede, die zweite person hat zwar häufig das nomen in der anrede neben sich, z. b. brich mein herz! kind, höre des vaters stimme! und auch ein du mag hinzugefügt werden; es geschieht aber wiederum nicht zum verständnis der verbalform. die abwesende dritte person muß zuerst durch ein nomen in die rede eingeführt sein, dann aber kann sie gleichfalls in der verbalform selbst haften. Nur der erhöhte nachdruck mag begehren oder mit sich bringen, daß ein äußerliches pronomen, gleichsam pleonastisch, vortrete.

In ihrem entrückteren alterthum genügte der deutschen sprache, wie der griechischen, lateinischen, litthauischen, slavischen, für alle personen die reine verbalform. bloß da, wo ein besonderes gewicht auf die person fallen sollte, wurde ein pronomen ausgedrückt, seine wirkung war dann desto stärker. uns heutzutage, die wir das pron. fast überall hinzugeben, bleibt, von andern äußerlichen mitteln abgesehn, nichts übrig als durch erhöhte betonung oder gar wiederholung jenen nachdruck zu erzeugen.

Eine den urverwandten sprachen gleiche einrichtung gibt ungetrübt sich nur noch im gothischen kund. belege

dafür aus Ulf. zu sammeln wäre überfluß: allenthalben heist ihm qvitha λέγω, basráis προσφέρης, slepith καθεύ-δει, sehvum είδομεν, háusideduth ήκούσατε, frijond φιλούσι, ohne zwischentritt pers. pronomina. Aber das weit seltner gebrauchte nachdrucksame pron. will ich belegen: ik qvitha έγω λέγω Matth. 5, 22; ik fraqvima έγω δαπανήσω II Cor. 12, 15; ik táuja πράσσω Eph. 6, 21; thu qvithis συ λέγεις Matth. 27, 11; is ist αὐτός ἐστι Eph. 5, 23; veis assetam ημείς αφιέμεν Matth. 6, 12; veis aflailotum ήμεις αφήκαμεν Marc. 10, 28; thaurbum veis χοείαν έχομεν Marc. 14, 63; ei mageima veis είς το δύνασθαι ήμας II Cor. 1, 4; veis gahausidedum ήμεῖς ηκούσαμεν Marc. 14, 58; veis vinnan ημείς πάσχο-μεν II Cor. 1, 6; veis usmetum ημείς ανεστράφημεν Eph. 2, 3; veis sijum ήμεις έσμεν Phil. 3, 3; veis aviliudom ημείς ενχαριστούμεν I Thess. 2, 13; jus mitoth ύμεις Evduneiode Matth. 9, 4; jus saihvith vueis Blenere Marc. 13, 23; eis vairthand avrol coornal II Cor. 6, 16. verdeutscher konnte in die stapfen des gr. textes treten, that es aber nicht ängstlich, wie Marc. 14, 63. Eph. 6, 21 zeigen, wo das dem gr. text mangelnde pron. dem goth. beigefügt ist. überall steht das pron. nur ausnahmsweise. Ja, Ulf. läßt es unbedenklich auch da weg, wo zusammentreffende goth. flexionen ohne das pron. schein von zweideutigkeit haben könnten, der indessen durch den zusammenhang leicht entfernt wird, z. b. im präs. ind. lautet die III sg. gleich der III pl. Noch auffallender ist das im goth. passiv, wo das präs. I und III sg., und alle drei personen des pl. schon einformig bildet. dessen ungeachtet wird auch hier gewöhnlich kein pron. zugefügt. so bedeutet Joh. 12, 32 ushaúhjada ὑψωθω; Marc. 4, 24 biáukada adaugetur; 4, 31 sáiada seritur; supôda condietur; 4, 17 gamarzjanda scandalizantur; II Cor. 1, 6 threihanda affligimur; 2, 11 galiginondáu decipiamur; 5, 3 bigitáindáu inveniamur; Matth. 6, 2 hauhjaindau exaltentur; 6, 5 gaumjáindáu observentur. allen zweifel über die person hebt der zusammenhang, z. b. liuganda Marc. 12, 25 könnte an und für sich heißen uxores ducimur, ducimini, ducuntur, allein nur das letzte ist gemeint, da das unzweideutige liugand vorausgeht; Il Cor. 12, 15 wird fraqvimada (impendar) klar durch das vorausgehende ik fraqvima (impendam.) wo misverstand möglich wäre, gesellt Ulf. das pron. hinzu, z. b. II Cor. 6, 12 ni threihanda jus in uns, der gr. text hatte nur ov στενογωρείσθε έν ήμίν. II Cor. 9, 4 war gaaiviskondau veis bereits veraulasst durch das gr.

καταισγυνθώμεν ήμεις, und Marc. 10, 38 entspricht ik dáupjada dem έγω βαπτίζομαι.

Die goth. sprache zeigt uns also dieses ganze verhältnis noch in seiner natürlichen lage, die fälle sind leicht zu beurtheilen. desto verwickelter wird alles späterhin.

Wie die eben erörterten goth, formen darthun, das beginnende abschleifen der flexion hat die anhäufungen des pron. noch nicht unmittelbar eingeführt, nur im einzelnen hin und wieder veranlaßt. Ist die verbalform ganz oder meist erloschen, gleich der englischen oder dänischen, so kann das verständnis, ohne pronominalzusatz, nicht mehr aufrecht erhalten werden. aber zwischen dieser endlichen unentbehrlichkeit des pron. und seinem ersten überflüssigen auftreten liegt eine menge von bestimmungen, auf welche es der historischen grammatik ankommt. in der ahd. sprache, bei noch scharf genug geprägter verbalflexion, sehen wir gleichwol die einschaltung des pron. schon zur regel, sein wegbleiben zur ausnahme geworden.

Ich will die deutlichsten ausnahmen, in welchen sich das ursprüngliche verhältnis, der späteren regel gegenüber behauptet, voraussenden und dann die übrigen, schwankenderen fälle behandeln.

1. Der imperativ, weil geheiß und befehl sich an gegenwärtige richten, auch durch den ton hervorgehoben werden, entbehrt am allerleichtesten das pronomen, nichtt daß es seinem begrif widerstrebte, sondern es kann, schon in der ältesten zeit, ihm nachdrücklich zugesellt werden.

Zwar aus Ulf. (der außer dem sg. dl. und pl. der zweiten, noch den dl. und pl. der ersten person imperativisch auszürückt) entsinne ich mich keines falls der beifügung; unzähligemal ist der imp. und immer ohne pron. gesetzt: let! Matth. 27, 49; sit! Marc. 12, 36; qvith! Luc. 4, 3. 7, 7; hät! Matth. 27, 64; hilp! Marc. 9, 22; ni grêt! Luc. 7, 13; afmäit jah valrp! Matth. 5, 30; ussökei jah sashv! Joh. 11, 34; visam! Luc. 15, 23; hräinjam! II Cor. 7, 1; gaggam! Joh. 11, 8, 11; gaggats! attiuhats! Marc. 11, 2; nimith! Luc. 19, 24 u. s. w. Doch nichts hindert daß auch damals schon der Gothe beim imp. eine erforderliche verstärkung durch das pron. gebraucht hätte.

Ahd. beispiele schränken sich auf den sg. und pl. II pers. ein, deren flexion überall klar geschieden ist: forlåz!. far! bring! T. Matth. 5, 24; wis! 5, 25; hou! wirf! 5, 30; gib! 6, 11; furlåz 6, 12; salbo! 6, 17; gisih! 8, 4; folge! 8, 22. 9, 9; heilî! 8, 25; giloubi! 9, 2; låz! 27, 49; gibiut! 27, 65; ni curet! 6, 8; ni sît! 6, 25; arwîzet! 7, 23; gêt! 9, 24. 11, 4; gisehet! 9, 30. nicht anders der ältere Matth. fragm. theot.: gatrûe! 9, 2; arstant enti ganc! 9, 5; arstant! nim! 8, 6; und so in den übrigen quellen bis auf N. hinab: dua! O. I. 2, 3. 48; then f. theni! I. 2, 4; låz! 1. 2, 40; hugi! I. 2, 27; ni brutti! I. 5, 17; ni wenti! I. 5, 18; andere beispiele von prohibition gramm. 3, 741. Seltner tritt das pron. hinzu: ni zuivolo thú! O. I. 5, 28; ni forhtì thú thir! T. 2, 5 (aber 3, 4 ni forhtì thir!); heil wis thú! T. 3, 2; wîs dú! Diut. 1, 513b.

In mhd. quellen wird man auf wenige du und ir bei dem imp. stoßen, in den meisten fällen steht er allein. gloub du iz mir! Diut. 3, 72; tuo du! das. 3, 73; wis du mir undertan! Diut. 3, 47; du sprinc! Ben. 364; sit ir willekommen! Walth. 11, 30 (falls stt! ein imp., vgl. s. 84; die stelle lautet Ms. 1, 103b ir sit, indicativisch); ir heizet! Ben. 308; ir gähet! Ben. 326; ir gebet! Ms. 2, 221²; ir wünschet! Ms. 2, 199b; du nim! Ms. 1, 175b; du sitze, du stant, du wat, du swim! Ms. 2, 166². Alle pluralformen sind unsicher, sie könnten auch dem conj. (opt.) gehören. steht das pron. zwischen dem imp. und einem voc., so ist es zu letzterm zu schlagen: sam tuo, du mensche! Ms. 2, 166².

Auch noch nhd. setzen wir den imp. ohne pron., außer bei besonderem nachdruck, z. b. gib du mir, so gebe ich dir; geht ihr voran, wir folgen. es könnte auch da wegbleiben; wo wir aber das hößliche er und sie der dritten person statt der zweiten gebrauchen, kann der imp. nur durch den conj. ausgedrückt werden und dann ist uns das pron. unentbehrlich, z. b. thue er das! geben sie mir! stehen sie auf! hierin liegt gar kein wahrer imp.

Bemerkenswerth, daß die alts. sprache des pron. zwar enträth, es aber ungleich häufiger beifügt, als die ahd. und mhd. es mangelt in gibh! Hel. 48, 11; scrîd! 32, 17; hilp! 15, 9; ne lât! 48, 14; sendi! 103, 16; gehêli! 32, 4; gerihti! 48, 4. steht aber in: hêl wis thú! 8, 6; lât thú! 86, 17; ni dô thú! 46, 22; ne habe thú! 8, 9; ne forhti thú! 8, 9; gehugi thú! 103, 21; ne galbô thú! 47, 3; gebad gi! 86, 22; kumad gi! 134, 4; ni wanjat gi! 42, 20; und nach diesem verhaltnis durch das ganze gedicht.

Ags. wie alts. der ags. Matth. hat: læt! gang! 5, 24;

aceorf! aveorp! 5, 30; syle! 6, 11; forgif! 6, 12; smŷra! thveah! 6, 17; gevitadh! 7, 23; varna the! 8, 4; læt! 8, 22; hingegen: cum thú! 5, 24; ne gelæd thú! 6, 13. diese prosa scheint das pron. lieber auszulassen, in den ähern gedichten herscht ganz die alts. weise: hât! B. 770; gesaga! B. 774; onsend! B. 898; ne sorga! B. 2767; gethenc! B. 2947; bio! B. 5490; nim! C. 33, 11; bît and burge! C. 33, 12; et! C. 35, 33; saga! C. 54, 6; gehyge! C. 35, 29; ongin! C. 78, 33; vend the! C. 56, 28; gevît! C. 89, 28; gevîtadh! B. 580; lætadh! B. 789; dôdh! B. 2464: hâtadh! B. 5599; onginnadh! C. 26, 18. Dann aber: ves thú! B. 536. 2959: beo thú! B. 769. 2453; ves thú hâl B. 808: ne frin thú! B. 2644: thú gong! B. 5483; span thú! C. 36, 22; thú gevyrc! C. 79, 5; læd thú! C. 90, 3; gevît thú! C. 172, 23.

Ganz unerläßlich wird das pron. thứ dem sg. des altn. imp., daher es auch Rask §. 243. 256 schon ins paradigma der flexionen mit aufnimmt; es pflegt sich mit vocalkürzung anzulehnen und bei anstoßender ten. oder spirans in tu überzugehn: farthu! Sæm. 80². b; ferthu! 75²; heyrthu! 70²; bidhthu! 139b; segthu! 32b 81³ 173²; thiggthu! 173²; littu! 251b; rîstu! 61² 81²; lâttu! 74². doch ist die anlehnung nicht nothwendig und unterbleibt ganz bei schwachen imp. mit vocalischem ausgang: gack thú! 139²; râdh thứ mer! 31²; vaki thú! 138b; hirdha thú! 234b; thegi thú! 62². b 65². b 66² 67b 68²; selten steht das pron. vor dem imp.: vega thứ gacc! Bei der II pl. finde ich aber kein pron. ausgedrückt: lîtidh! 194²; gefit! das.; hvetidh! 209²; bei der I pl. lâtom! 72² kann der modus zweifelhaft sein (s. 83.)

Die schwed. und dän. sprache hält es mit dem imp. wie die nhd.

Von dem wahren imp. unterscheide man die umschreibung durch den ind. des auxiliaren sollen, die schon ahd. und mhd. das pron. im geleite hat (belege s. 85); nur selten wird es hier mangeln: jungen, (ir) sült iuch aber zen vröuden strichen! Ben. 329, wo der unmittelbar vorherstehende voc., und das gleichfolgende oblique iuch allen zweisel über die person hebt; so dürsen wir noch nhd. vertraulich sagen: junge, (du) sollst mitgehn!

2. Dem imp. zunächst steht der optative conjunctiv, und auch bei ihm hat sich lange zeit die entbehrlichkeit des pron. behauptet, vorzugsweise in den personen, welche

mangelnde imp. formen ersetzen. darum muß hier mit unterscheidung der personen zu werke gegangen werden.

a. unter allen ist keine imperativischer als die auffordernde, wünschende prima pl., sie enträth daher, gleich dem imp., des persönlichen pron.

ahd. chuedêm lop! (dicamus laudes) hymn. 1, 1; frawôêm! (laetemur) das. 1, 6; duruhwachêm! (pervigilemus) 1, 10; singêm! (cantemus) 2, 7; quemet, inti arslahêmês inti habêmês sîn erbi! T. Matth. 21, 38; erstêt, inti gêmês! (eamus) das. 26, 46; wellêmês gasehan fr. theot. Matth. 12, 38 (zwar volumus, der deutschen form nach aber velimus, goth. vileima, doch T. gibt an dieser stelle ein indicatives wir wollen); sîmês zi samane gifuagtê ioh folgêmês! O. p. 15, 137; nu singêmês allê! (cantemus) O. I. 6, 15; fliahêmês! O. V. 23, 75. I. 13, 3; camiscames zungûn sîna! (confundamus linguam ejus) Diut. 1, 491; choment, petoén, fallen nider fore imo, weinoen! N. ps. 94, 6; nu fahen zuo! N. Bth. 35; suochên tiefôr! das. 37; nu stôzên zesamine! (jungamus) das. 143; nu sehên des wir bedigen! (quae proposuimus intueamur) das. 173; ergebên (reddamus) demo man sîn wîp! das. 181. diese notkerschen stellen lehren, daß die frühere flexion auf mes hier nicht einwirke, da sie zwar den character der I pl. deutlicher enthält, aber auch dem ind. zusteht. Einigemal fügt O. doch das pronomen hinzu: duemes wir uns in muat, wir thar zua ouh huggen! V. 23, 71; und so schon Is. 377 suchhemes avur wir! (quaeramus.)

Auch die mhd, sprache entschlägt sich noch gern seiner: nu menden und wesen fro! Diut. 3, 24; nie ne slahen in! werfen in! Diut. 3, 92; nu dingen ir gnaden; Mar. 19; nu haben manlichen muot! Wh. 458, 11; wol of herbergen! Wh. 458, 3; nu brechen die wîl îwîn gras! (colligamus) Parz. 485, 13; nu zeren daz si uns liezen! Wh. 264, 19; då wesen beide von genant! (nominemur, vielleicht auch ind. nominamur?) Parz. 6, 28; da sterbent wan die veigen. die lazen ligen tôt! Nib. 149, 2; nu binden ûf die helme! Nib. 1541, 4; swå wirz danne vinden, då legen uns an ein gras! Nib. 1563, 3; wol dan gangen! Ulr. Trist. 168. 2176; ahten ûf die heide! Ms. 1, 26a; ahten! Ms. 1, 27a; breste uns der pfifen, so vahen ze sange! Ms. 1, 83b; mit ziehen uf, und lazen in ir gogelheit zerinnen! Ben. 345; und gen mit vanen für den gral! Lohengr. 11; nu sagen von der reinen, claren herzogin! Lohengr. 18; noch im 15 jh. nu sehen im an sîn hende! Wackern, 1b. 755. die aufforderung wird in diesen beispielen durch die partikeln nn, wol uf, wol an eingeleitet, was aber auf die entbehrlichkeit des pron. gerade nicht einfließt.

Allerdings steht auch schon oft das wir ausgedrückt: slahen wir den selben hunt! Diut. 3, 92; und enbîzen wir darinne! Mar. 37; nu rûmen wir den tan! Nib. 887, 1; gâhen wir zen vriunden! Nib. 1557, 4; den volgen wir! Wigal. 29; enpfâhen wir in! das. 1536; nu lâzen wir den riter sîn! das. 320; lâzen wir die bluomen rôt belîben! Ms. 1, 5<sup>2</sup>; nu lâzen wir belîben wie ez im ergê! Gudr. 33<sup>2</sup> 55<sup>b</sup>; lâzen wirz belîben! Ben. 357; lâzen wir ez enzît ergân! Dietr. 79<sup>b</sup>; lâz wir dar strîchen! Dietr. 98<sup>b</sup> u. s. w. einzelne solcher wir mögen durch spätere abschreiber eingeschwärzt und zu tilgen sein; in gêwir! (eamus) Parz. 485, 2. Wh. 129, 9 lälit es sich nicht wegdenken.

Heute ist das pron. unerläßlich, es sei denn daß zwei fälle unmittelbar auf einander folgen, dann reicht es hin, wenn wir das erstemal steht, z. b. nun gehen wir und säumen nicht! freilich ist seit abstumpfung der flexion die ohne wir gesetzte I. pl. von dem unpersönlichen inf. nicht mehr zu unterscheiden; häufig wird die umschreibung mit laßt uns! (s. 88) vorgezogen.

Mnl. finde ich mit beigefügtem pron. so gaen wi dan! (eamus) Rein. 1160; gawi! Rein. 1854. Floris 2178.

alts. nu wi faran! (proficiscamur) Hel. 122, 17; ags. aber bloßes gedön! (agamus) C. 26, 10; wegen des vutun, utun! oben s. 90.

Die altn. und schwed. sprache bedürfen keines pron.; göngom! (oben s. 83); lâtom! Sæm. 72<sup>a</sup>; bindom! das 72<sup>a</sup>; typpom! 72<sup>b</sup> u. s. w. schwed. väntom! (exspectemus); sökom! (quaeramus) lâtom! (sinemus.) dän. wird umschrieben mit lad os!

b. Ferner kann die III. sg. und pl. in der älteren sprache das pron. sparen.

ahd. wesê mir! (fiat mihi) T. 3, 9; niusê \*)! (experiatur) Hild. 60; zilê (studeat) kehuckê! (memor sit) K. 24n; daz zuatuê! K. 15b; deiso tuê mir truhtîn inti deiso zuaouhô! (addat) Diut. 1, 508n; beigelügt ist es in folgenden stellen: cusser mih! (osculetur me) W. 6, 1; nu cume er selbo unde cusse mih! W. 6, 3.

<sup>&#</sup>x27;) vgl. nius also ist not! Diut. 3, 105.

mhd. nu sî alsô! (nun sei es also) Ms. 1, 64ª Walth. 64, 37; sô sî (es) stæte! sô sî (es) verborgen! Ms. 1, 68a; sî (es) aber Walth. 28, 24; si abe Wigal. 289; nu sî (er) ouch min! Ms. 1, 15b; nu si (er) uns willekomen! Nib. 103, 1; nu lâze (man es) eht sîn! Ms. 1, 37b; nu lâze (er) ez dort! Ms. 1, 45b; laze (er) eht eine rede! Ms. 1, 71a; nu lâze (sie) ein teil ir zornes abe! Ms. 1, 67b; tuo (sie) des ich si bite! Ms. 1, 51a; sô tuo (sie) geliche; M. 1, 68a; sô tuo (er) mit allen sînen sinnen! Ms. 1, 78a; nu tuo (sie) ez und laze! Ms. 1, 64ª; kom (sie) da sî den vinde! Ben. 349; breche (sie) ir einen schatehuot! Ms. 1, 14a; daz pringe (er) here! Diut. 3, 88; nu lone (er) als ich gedienet han! 1, 76a; habe (er) uf minem schuohe! Ben. 422; da von số hab (sie) ir rôten munt zesamen! Ms. 2, 80a; geloube (sie) eht mir! Ms. 1, 65a; (er) lege sich! Ms. 2, 125b; nu gedenke (sie)! Ms. 1, 144b; sô winde (sie) ir herze in rôtes mundes gruoz! Ms. 1, 165b; sô lege (sie) mich ræsten hin ûf den rôst! Ms. 1, 35b; daz neme (sie) dur got von mir für ein slêhen! Ms. 1, 52b; så sô schüpse (sie) mich ze hant! Ms. 1, 70a; wil er daz hönic ezzen, sô souge (er) den angel! altd. bl. 1, 231; so tuo (er) ouch under wilen schin! Iw. 2854. Auch hier beginnt der satz gern mit nu, oder es ist ein mit so anhebender nachsatz, und dann erscheint die person durch den vordersatz bereits bestimmt. Zuweilen ist aber das pron. ausgedrückt: sus lache er mir! Ms. 1, 45b; sô nenne er mich! Ms. 1, 79b.

Nhd. kann es nicht entbehrt werden, auser etwa, wenn unmittelbar auf das verbum ein bestimmendes relativ folgt, z. b. das thue, wer da will!; daran gedenke, wer mich lieb hat! doch fehlt hier nicht sowol ein persönliches er, als ein demonstratives, mit in das wer aufgenommene der, mhd. würde gesagt sein: swer. ags. hŷde se the ville! B. 5529; vyrce se the môte! B. 2774; alts. aber: he niote, of he môte! Hel. 7, 7.

Pl. alıd. gangên nâh êron! N. Bth. 141; wunsgtun,

muasîn rînan! O. III. 9, 9.

mhd. nû sîn (sie) ouch mîn! Iw. 3590; des sîn beide frô! Ms. 1, 45<sup>b</sup>; nu haben daz si erwerben mite! Ms. 1, 165<sup>b</sup>; des lâzen sich gezemen! Parz. 143, 28; nu hücten sich! Ms. 2, 59<sup>a</sup>; sô kêren dan, und helfen mir die sünde büezen! Ms. 1, 72<sup>b</sup>; rückenz vorne hæher, decken baz daz neckelîn! Ben. 376.

c. Von der I sg. habe ich keinen beleg gesammelt; doch scheint mir nichts dem wegbleiben des ich entgegenzustelben;

er könnte z. b. heißen: nu sî willkomen! (möge ich willkommen sein), nu habe des ich ger! (möge ich erlangen, was ich wünsche.)

d. Die zweite person kann zwar imperativisch ausgedrückt werden, wenn aber für sie der conj. gewählt wird, so darf das pron. ausbleiben, zumal die verbalflexion hier noch besser bezeichnet, als in den andern personen. ahd. wizîst! O. III. 21, 25. wizîst thaz! IV. 1, 20. V. 18, 12. 23, 126, doch steht auch das pron. ausgedrückt: wizîst thú thaz! IV. 1, 23. thaz wizîst thú! V. 23, 37. andere stellen schon oben s. 75. pl. wizît! O. III. 16, 13. 63. zumal steht der conj. bei der negation: ni stritês! (ne alterceris) Diut. 1, 527°; ni trâkês! das.; ni ana farstôzês das. 527°.

mhd. sô müezest einen trôst doch haben! Parz. 743, 15 aber sis dú ledic! Diut. 3, 68.

3. Den nicht optativen, eigentlichen conjunctiv setzt die ahd. sprache, gleich dem ind., häufig ohne pronomen. ein hauptfall ist, wenn nach den wörtern sagen, wähnen, künden, bitten und ähulichen die conjunction daz unterdrückt wird, und der bloße conjunctiv folgt: quedent sum giwaro, (daß du) Hêlias sis ther maro O. III. 12, 13; quad, (dall sie) inan irknatin O. III. 16, 62; in tod, quad, (dall sie) ni gigiangin O. II. 6, 15; gilih, quad, wurtin thanne O. II. 6, 21; quad, mit werkon sih gigarôtin O. I. 23, 13; fuar er kundenti thaz; so wito so thaz lant was, (daß sie) zi giloubu gifiangin O. I. 23, 10; ni waniu ih, (daß er) iu lib babbé Hild.; indessen wird das pron. oft gesetzt: quatun, iz sô zâmi O. I. 9, 13; iz ni zâmi I. 9, 20; er quad, er wolti 1. 19, 21; quad, sie thaz ni woltin 1. 20, 29. Es fehlt aber auch in andern lagen des conjunctivs: denne kischê (cum viderit) K. 23b; daz nalles missituê (ut non delinquam) K. 272; daz nemês (ut capias) K. 164; min odowan furtreten sie (ne forte conculcent eas) T. Matth. 7, 6; ni mag thaz man duan nihein, thaz (er) thionô zuein O. II, 22, 2; firworahtin, thaz (sie) sulih kind gibârin O. III. 20, 6. andere stellen haben es: nollas wir sin farvehot in unehti (ne consumamur inedia) Diut. 1, 493a; suntar sie irkantin O. IV. 3, 4; thaz sie gisahin IV. 3, 7; oba sie thaz gifrumitin IV. 3, 13; daz ih arsuahti (ut expeterem) Diut. 1, 5202; sôsô ih chedê (ut ita dixerim) das. 517b; daz er pihuarabê (ut avertat) K. 43a; qhuad, ih kehalte K. 25b; qhuede er (dicat ipse) K. 22b; denne eigit ir (dum habeatis) K. 172.

Mhd. mangelt das pron. seltner. Doch pflegt es im 12 und zuweilen noch 13 jh. nach sprechen und sagen zu unterbleiben, wenn das unmittelbar folgende verbum dem selben subject angehört, und die conjunction daz nicht ausgedrückt wird. Er chod, (daß er) ne wesse Diut. 3, 58; sprach daz weinente, (daß er) muose chiesen den ente 3, 93; er sprach, (dall er) suchte sine bruodere 3, 91; chod, (daß er) wolte sin mendente 3, 101; wir choden, (daß es) unsech riuwe 3, 55; sprachen, (daß sie) daz gerne tâten 3, 87; wir sprachen, (daß wir) fride brahten 3, 103; do språche wir, (dall wir) ne dorften mere here komen 3, 109; wir sprächen, (daß wir) ne getorsten gesuochen 3, 109; wir sprächen, (daß wir) hêten einen alten vater 3, 108; si jahen, (daß sie) wolten tragen Nib. 2272, 1, aber: si jach, si tæt ez gerne Nib. 2302 statt jach, tæte. auch nach wähnen: ez wante, (daß es) niemermere gesahe sinen vater Diut. 3, 108. Ferner in einigen anderen constructionen: daz wære mir ein richer solt, und (ich) næme ez für des keisers golt Ms. 1, 90b; unt slüegen (sie würden schlagen) ouch danne mich Iw. 4333; (sie) gedæhten Walth. 10, 28; sehest (si videas) Ms. 1, 90b; gewöhnlich wird es gesetzt: so wæren wir erlost Iw. 6371; möhtens niemer han getan Karl 594.

nhd. ist es unvermeidlich.

## 4. Indicativ.

Die frühsten ahd. quellen folgen noch meistentheils der goth. weise, zumal K.: quidu iu (dicam vobis) 17<sup>b</sup>; niwillu (nolo) 18<sup>b</sup>; ni kiparac (non abscondi) 20<sup>b</sup>; ni qhuam (non veni) 25<sup>a</sup>; sazta (posui) 25<sup>b</sup>; ertumbèta indi kedeomuatit pim 25<sup>b</sup>; ni erfliuhis (non fugis) 25<sup>b</sup>; farstuanti (intellexisti) 27<sup>a</sup>; deisu tâti (hacc fecisti) 27<sup>b</sup>; mêr sprehhan denne piderbit (als es nützt) 26<sup>a</sup>; denne qhuidit (cum dicit) 26<sup>a</sup>; in deru qhuidit (in qua dicit) 25<sup>a</sup>; ibu puazit 25<sup>b</sup>; pittamês 15<sup>a</sup>, wellemês, pirumès 15<sup>b</sup>; nidarremès (damnamus) 26<sup>a</sup>; ibu wellemês 26<sup>a</sup>; quhedamês (dicimus) 26<sup>b</sup>; lesamês 35<sup>b</sup>; nalles sih kebant 18<sup>a</sup>; denne sô huazzô wânnant (cum quicquid putaverint) 19<sup>b</sup>.

minneôta inan Diut. 1, 493b; caôtagôta inan (ditavi illum) 1, 491; pim arstiuphit (orbabor) 492; pim kanôtit 504b; ni eigumês (non habemus) 507a; pihuahôtôs mih (illusisti me) 500; framfluhtigêr wisis (profugus eris) 491; sâr in torôm wisit (statim in foribus erit) 491; ist kafuatit (pascitur) 504b; kisuuârut (conjurastis) 509a; wuohsun (pullulabant) 493; chuad (dicit) 514b.

im Is. und den folgenden aber schon seltner: dir ghibu 347; ni ghibis 408; quhad (dixit) 342. 363. 365. 369; quhidit (dicit) 344. 390. 370. 407; meinida 360; araughida 374; bauhnida 388. 406; bauhnit 404. 405; chidhinsit 408; saghét 396; arhevit 390; ni was 374; setzida 383; archennemês, chilaubamês 360; chichundemês, araughemês 371; flugun, dhehhidon 368; bigunston 387.

fragm. theot. Matth. 9, 4 quhat (dixit); huanta sprihhis 13, 10; butun imo 9, 2.

bin nû gifiarit, bin nû gikêrit O. V. 25, 2. 3; bin mir mendenti V. 25, 100; druhtîn bist es alles V. 24, 6; thar lisist I. 1, 30; ni habês II. 14, 27; thaz dreso giburgun IV. 35, 38.

Beispiele des pronomens: ni kêanc ih (non ambulavi) K. 262; ih suîgèta (tacui) 27b; qhuad, ih forakechundu (dixi, pronuntiabo) 28a; ih kewisso pim wurm (ego autem sum vermis) 29a; dù errahhôs (tu enarras) 21a; ibu dù hôrres (si tu audieris) 17a; er selbo qhuidit (ipse dicit) 18a; denne er selbo ist kenemnit 20a; er ist ketuan (ipse efficitur) 22b; wir inpintamès (nos persolvimus) 35b; ibu stimma sina hôrret ir (si vocem ejus audieritis) 17a; denne desiu quet ir (cum hacc feceritis) 17b; feistaz ir zua nâmut (crassum adsumebatis) 38b. hier ist aber nicht zu übersehen, daß in mehreren dieser stellen auch der lattext dem übersetzer das pron. darbot, und daß in der III. sg. sein er ipse ausdrücken soll, wie sich aus 23a 24a. b 33b 40a ergibt \*).

arsluac ih inan (occidi illum) Diut. 1, 491; kisazta ih dei (consuevi ea) 525°; daz ih kisazta (quod pepigi) 532b; ibu dú kipliwis (si contuderis) 524b; dei cuatiu dei dú mir táti (bona quae fecisti) 509b; ir chuâmut (venistis) 493; tâtut ir (fecistis) 494; tôdhastiu ir bawiset (morticinia vitabitis) 496; ir kiharindat (exasperaveritis) 507b; kisâhut ir selbun (vidistis ipsi) 507b.

ih quhimu Is. 955; was ih sprehhendi 365; ih was dhar 365; ih gab 366; ih inan infahu 366; ih bim 370; ih dhih chibar 374; ih bibringu 392; ni weizs ih 392; setzu ih, suor ih, ni liugu ih 397; ih saghém 397; ih arwehhu 398. 400; ih chifestinon 398; ih scal imu wesan

<sup>&#</sup>x27;) auch bei O. ist das er zuweilen demonstrativer, z. b. Adam er firkös mils I. 25, 19 = jener, gegen über dem therer = dieser des folgenden verses.

398; ni nimu ih 398; ih inan chistiftu 398. 399; sõ dhú slâfis 399. 400; dhú chiminnerôdes 374; ir quhad (dixit) 341. 349. 359. 370. 374. 402; ir chiscuof 350; ir sendit 361; ir gab 366; wardh ir uns chiboran 373; ir arìdalida 374; ir wardh 383; chundida ir 391; aughidom wir 371; wir findemès 386; sie quhedant 377.

unz ih bin hiar in werolti, sô bin ih lioht beranti O. III. 20, 21; sô thủ weist V. 12. 131; lisist thủ thir thaz III. 19, 16; thaz er queman scolta IV. 3, 20; thar er sigu nam IV. 3, 24: wir làzemès III. 3, 13; wir wârun in gibentin I. 11, 61; sie duent ioh mezent sie I. 1, 21; eigun sie iz bithenkit I. 1, 23; ioh wurtun sie inliuhté 1. 12, 4; wullunse (volvebant) IV. 35, 37. \*)

Es scheint höchst bedenklich, nach dem verschiednen alter der denkmäler, einwirkungen der construction, vielleicht auch noch der verbalflexion, auf die weglassung oder setzung des pronomens zu ermessen und den größeren oder geringeren nachdruck des sinns zu unterscheiden.

Daß die verwendung des pron. im fortschritt begriffen ist, leuchtet ein; N. und W., aus welchen ich belege zu geben für überflüssig hielt, entrathen seiner selten.

Unter den flexionen prägt keine den persönlichen character schärfer aus als die II sg. präs., daher wol nicht zufällig ist, daß bei ihr, wie im conj. (s. 209), auch im ind., das pron. oft fehlt, z. b. im Hild. lied, welches mit dem pron. sehr freigebig ist, findet man: spenis mih, pist also gialtet man, freilich aber auch: doh maht du nu, ibu du mi enan sages. der jungere N. gewährt häufig stellen wie: habest tu, chlagetost tu Bth. 34; und noch mehr zieht der vocalische ausgang der II sg. prät. das pron. nach sich: piege du, pâte du Bth. 34. inzwischen läßt N. auf die frage: ne chad ih tar fore na gnuht pegrissen werden mit beatitudine? die antwort folgen: so tate (ita fecisti) Bth. 173. Ohne zweisel erleichtert auch die volle flexion der I pl. auf mês das weglassen des pron., wiewol es nicht nur neben ihr erscheint, sondern unterbleiben kann da wo die flexion bereits gekürzt ist. man bemerke: wir sculun, ioh sculumes O. I. 24, 13, 14. Bei K. und an-

<sup>&#</sup>x27;) man halte stellen des Ulf. zu ahd. bei T.: goth. andnemun, ahd. sie inphiengun Matth. 6, 2; goth. ei gaumjaindau, ahd. thaz sie sin gisehan Matth. 6, 5; goth. haband, ahd. sie inphiengun Matth. 6, 5; jabai atletith, ahd. oba ir farlazit Matth. 6, 14.

derwärts fällt die einschaltung des ir in der II pl. auf, selbst wenn sich die flexion sicher von der III. sg. präs. unterscheidet.

Unabhängig von der beschaffenheit .des verbums kann das pron. desto eher entbehrt werden, je deutlicher es in einem vorausgehenden satz enthalten war. am leichtesten. wenn eine bloße conjunction das verbum mit dem pron. von dem verb. ohne es trennt, z. b. ih quhimu endi in dhir ardôn Is. 355; er selbo iz sus gimeinta, ioh jungoron sinen zeinta, ioh selbo in sagèta O. V. 20, 3; die sätze können aber auch mehr abstehn und nicht durch conj. zusammenhängen: tharana dâtun sie ouh thaz duam, ougtun iro wisduam O. I. 1, 5; unz sie thar thô stuantun, thar after luagetun O. V. 18, 1; thô sie hiar thaz biwurbun, bì thia selbûn scôni irsturbun O. V, 23, 64. umständen nach darf indessen die auslassung vorausgehn, die setzung folgen: iro saro rihtun, garutun se iro gudhamun Hild. auf das ausgedrückte pron. do lettun se askim scrîtan, darf ohne pron. folgen: dô stôptun tô samane, hêwun harmlico Hild. Wichtiger ist, daß nach förmlichem vordersatz das demselben subject angehörige verbum des nachsatzes ohne pron. stehn darf; ich wähle belege aus T. Matth.: thô sì gihôrtun then cuning, fuorun 2, 9; inti thô her thara quam, artôta in theru burgi 2, 23; thô her gisah managê thero Pharisêôrum, quad in 3, 7; mitthiu ther heilant gihôrta thaz Jôhannes giselit was, fuor 4, 12; mitthiu ther heilant gisah thiô menigì, steiq ufan berg 5, 1; mitthiu ther h. quam in P. hus, gisah 8, 14; inti sô ther h. thô gisah iro githanca, quad 9, 4. der vordersatz kann auch in participialconstruction aufgelößt sein: inti gioffonôtên iro tresofazzon, brâhtun imu geba 2, 11; ist es ein part. präs., so beruht in diesem die deutlichkeit des subjects: inti gimanôt in troume, fuor 2, 22; inti ingangantê in hûs, funtun, inti nidarfallantê betôtun inan 2. 11. Nicht anders haben fragm. th. Matth .: enti so dhuo Jesus danan fuor, gasah man 99; ph. daz gahorrenta, quátun 12, 24; sô auch daer unhreino gheist ûz argengit fona manne, ferit after durrêm stetim 12, 43; hwanda innan dhiû ir was in gotes farawu, ni was Is. 374; endi dhoh dhiû hwedherû nu dhaz ir dhea einnissa gotes araughida, hear sår after quhad Is. 363. Bei O. begegnen solche constructionen seltner als man denken sollte, wo sie aber stattlinden, wiederholt auch sein nachsatz das pronomen: thoh er ni wari guater, thoh gieiscôta er thia muater II.

4, 25; số er thổ gisah thia menigì, mit ougôn blîdên er sie inthang II. 15, 13; số er zi thiủ thổ gifiang, fon themo berge er nidargiang II. 24, 7. Noch entschiedner ist bei N., der häufig diese vorder und nachsätze gewährt, die unentbehrlichkeit des pron.: unz ih tiz suigendo in minemo muote ahtota, sah ih ein wib stân obe mir Bth. 7; số sì gesah — frâgeta si Bth. 8; unde ih fure mih nider sehende, pegonda ih Bth. 11; tổ hitemon nahôr gânde, gesaz si, das.; unde ana sehende mîn analutte, chlageta si sih, das.; unde mih tara nâh chôto ana sehentiu, frâgeta

si Bth. 13; so si mih to gesah, so legeta si, das.

Bei fragen pflegt die ahd. sprache oft \*) das pron. zu unterdrücken: deisô erkibis? (haeccine reddis?) Diut. 1, 498; ist wan pikan antfragon? (num coepi consulere?) 1, 5092; wio lango hinchat? (usque quo claudicatis?) 1, 513b; wio lango ubartrunchaniu pist? (usque quo ebriaris?) 1, 521b; neo in sinemo nemin gatauste ni birut? fr. theot. 27, 8; wanan findis? (unde invenies?) Is. 342; wexsal dhes nemin huazs bauhnida? Is. 388; eno ni in thiuemo namen wizagotumés, inti i. th. n. uzwurphumés diuvala, inti i. th. n. managiu megin tâtumes? T. Mth. 7, 22; zihid thenkit ubil? das. 9, 4; waz wanist themo irgange O. V. 21, 10; wio dati? O. II. 8, 45. Ausnahmen: zahuiù denket ir ubil in iuweremo muate? fr. th. Matth. 9, 4; huaz wellet ir? das. 20, 32; hueo quâmi du hera in? das. 22, 11; forstuontut ir daz al? das. 13, 51; ziù in râtissun sprahhi thứ zi in? T. Matth. 13, 10; welihlia mieta habet ir? das. 5, 46; ziû birut ir sorgfollê? das. 6, 28; waz ezzen wir? das. 6, 31; ziù birut ir forhtale? das. 8, 26; furstuontut ir thisu elliu? das. 13, 51; waz wollet ir? das. 20, 32; wio giengi thủ hera in? das. 22, 11; wio sihist thu? O. 111. 20, 43; war maht thu neman? Samarit.; ziu suigest tu? N. Bth. 13; ne weist tu? ne sihest tu? ne ferest tu? ne stuondin wir? gramm. 3, 755.

Das in die rede eingeworfene quad (dixi, dixit) steht

<sup>&</sup>quot;) die goth. immer: hvo mizdono habaith? Matth. 5, 46; hva saurgaith? Matth. 6, 28; hva matjam? Matth. 6, 31; hva faurhteith? Matth. 8, 26; niu usvaurpum? Matth. 7, 22; niu hauseis? Matth. 27, 13; hvana vileith? Matth. 27, 17; du hvé mis biláist? Matth. 27, 46; hva adhjóth jah gréitih? Marc. 5, 39; hvis bidjéu? Marc. 6, 24; hva táujáu? Marc. 10, 17; du hvé thata háusja? Luc. 16, 2; hvan filu scalt? Luc. 16, 5; hvan hèr qvamt? Joh. 6, 25; niu vituth? Rom. 7, 1; hva nu qvitham? Rom. 7, 7. ausser wo es der nachdruck fordert und der gr. text hat: du hvé jus mitoth? Matth. 9, 4; thu s? Marc. 15, 2; thu qvithis? Marc. 15, 3.

bei O. gern ohne pron.: wer ougta iu, quad, firlorane, 1. 23, 37; quad, himilrichi nahti I. 23, 12; gidua unsih, quatun, thoh nù wis I. 27, 29; oba thù sis, quad, gotes sun II. 4, 55; in tod, quad, ni gigiangin II. 6, 15; gilîh, quad, wurtin thanne ll. 6, 21; dua unsih, quatun, wisi ill. 20, 51; er ist, quad, gotes holdo III. 20, 73; biginnet, quatun, scowon III. 20, 81; wer ist, quatun, therer man? IV. 4, 61; ir hortut, quad, thaz ungimah IV. 19, 65; sprih, quad, mezworte IV. 19, 15 u. s. w. anderemal wird auch das pron. beigefügt: nemet, quad er, harto gouma thero world I. 24, 3; waz wollet ir mi, quad er, thes 111. 20, 123; ni bin ih Krist, quad er zi in I. 27, 19; ni sî thir es, quad er, not I. 21, 7. N. aber last das pron. nie aus: nieht freison, chad si Bth. 13; unde waz, chad ih, woltost tu das. 14; solti ih mih tanne, chad si, tin gelouben? das.; solti ih, chist tu, mina leidunga furhten? das. und so häufig. hierher auch das sôsô qhuido (verbi gratia) gl. Jun. 260. bei sprechan, sagen wird aber das pron. in gleichem fall nicht entbehrt: ni bin ih ther, ih sagên iu I. 27, 28; das unterbleiben hat also etwas formelhaftes.

Nur in der ersten person werden halto, meino eingeschoben, jenes selbst bei N. ohne ih, dieses bei ihm mit ih, bei O. ohne ih; wanan steht, in allen personen, häufig ohne pronomen. den 3, 240 gegebenen belegen ist beizufügen: wanu sie iz intriatin O. I. 27, 11; ni wanu iz wola inthangin I. 27, 21; wanu, iagilih thô ilti V. 4, 11; ni wan, es untar manne iamer drost giwinne V. 7, 28; in muat iz wanih ruarti IV. 4, 60. waz wanist themo irgangê V. 21, 10; waz wanist thaz er werde I. 9, 39; waz wanis these kneht sî T. 4, 13; ôdo ni wanis T. 185, 5; waz wanet werde thanne O. IV. 26, 54. N. aber gibt das pron. hinzu: alsô du, wâno ih, kehugest Bth. 5; wes sun, wanet ir, ist er ps. 77, 2. auch der verbindung niweiz (gramm. 3, 72), die das pron. ausschließt, während ich weiz steht (gramm. 3, 242.) sei hier gedacht. von mag kescehen (2, 242) im verfolg. O. aber gebraucht bin ohne ih V. 25, 2. 3. 7. 100 von sich selbst, ih bin von andern I. 4, 59.

Dies scheinen mir die hauptmomente worauf es hier bei dem ahd. indicativ ankommt. noch eingeschränkter wird die möglichkeit sein, ihn in der mhd. sprache ohne begleitung des pron. zu gebrauchen.

a. wenn zwei verba durch eine conjunction, am gewöhn-

lichsten und, verknüpft sind, bedarf bloß das eine des nomens oder pronomens: was si geheizen und was Nib. 2, 3; ich bin ouch ein recke und solde krone tragen Nib. 108, 1; Hagnen bant do Dietrich unde fuort in Nib. 2290, 1: si entwichent unde kerent Parz, 2, 11; der rebeizte nider unde zoch Parz. 181, 26; genuoge hant des einen site unde sprechent Parz. 180, 9; er halste in und kuste Diut. 3, 77; gnadeten si im sere unt buten im Iw. 5441; daz ir so ungerne lebt unt sus nâch dem tôde strebt Iw. 4995; und so allenthalben. Das verbum ohne pron. darf aber auch vorausstehn, z. b.: zwa lit und welhsch gerihte lac Parz. 4. 28; sine wunden wuosch unde bant der wirt Parz. 165, 13. Sogar mag die conjunction fehlen; in einem gedicht des 12 jh. die bemerkenswerthe formel: er stuont, bette Dint. 3, 68; daz si stuont, tranc 3, 80; daz chint stuont, weinote 3, 108 für stand und betete, stand und trank, stand und weinte. man achte ob nicht auch in andern beispielen nach stuont ein verbum ohne und folge: es war schon ahd, brauch: er stuant, suigeta O. IV. 23, 33.

b. die auslassung erfolgt dann noch oft, wenn zwar andere subjecte vorausgehn, aber ein obliquer casus oder ein possessiv an das subject des folgenden verbums gemahnen, bei welchem das pron. wegbleibt: mir ist leide, und fürhte (ich) des Ms. 1, 623; swenne ich bì ir bin, daz toetet mir den muot, und (ich) stirbe aber rehte Ms. 1, 92; dem ist iuwer leben leit, und (er) wil sich an iu gerochen hân Iw. 5000; daz was sin spot, unde (er) sprach Iw. 4992; do im min name wart genant, do naude er sich så unde rûmde vîentschaft dâ, unt gehellen (ich und er) \*) iemer mêre in ein Iw. 7619; daz er (der riese) sich neicte dernach - do het sich her Iwein an im vil wol gerochen unt daz swert durch in gestochen, diu wunde gienc da daz herze lît, do was verendet der strit, unde viel (er, der riese) Iw. 5063-74, in diesem letzten beispiele ist mehr verwickelung und unterbrechung durch andere grammatische subjecte, die aufmerksamkeit des hörers aber fortwährend dem eigentlichen gegenstand der erzählung zugewandt, so daß das fiel nicht misverstanden werden kann. Wenn ich mich nicht teusche, so liebt Hartmann diese ausdrucksweise weit mehr als Wolfram, der gern das pron.

<sup>&#</sup>x27;) hier war der platz für den älteren dual; ein goth, gahillös, falls ein solches verbum bestand, hätte alles, mit einen ruck, ausgerichtet, und ebenso Iw. 7432, 7695.

braucht, und z. b. Parz. 1, 17 sine mugen setzt, wo jener vielleicht und enmugen gesagt hätte. Aber auch die andern dichter entbehren des pronomens, so oft durch das vorausgegangne oder unmittelbar folgende das verständnis gesichert ist, um zwischensätze unbekümmert, z. b. si komen alle ir viende an mit manlichem muote; warnunge unde huote der nam då lützel ie man war, wan drungen eht mit hüfen dar, unt tåtens alle Trist. 5472.

c. die vorhin s. 213. erörterte ahd. setzung der verbums im nachsatz ohne pronomen ist um so mehr erloschen, da sie schon bei O. und N. aufgehört hatte. das pron. muß also wiederholt werden: chunde wir ioch wol scöpphen (dichten), sõ scolte wir doch ettewaz uberhupphen Diut. 3, 89; irn wellet verliesen — sõ müezet ir kiesen Iw. 1823; dõ er in dõ tõten vant, dõ versweic er iuch daz mære Iw. 1834; sît ir durch râtes schulde her komen, iwer hulde müezt ir mir durch râten lân Parz. 163, 3; welt ir in gerne liegen, ir muget ir vil betriegen Parz. 172, 13; dõ sich der starke Titurel mohte gerüeren, er getorste Tit. 1, 1; dõ ich den grâl enphiene, dâ vant ich Tit. 6, 1; dõ der hêrre diz vernam, schiere er zõ deme rosse quam Alex. 358; dõ sî zesamene quâmen, bi henden si sih nâmen Alex. 394; alsõ sî in verrest sâhen, zuo einen anderen si sprâchen Diut. 3, 91.

d. wenn das verbum unmittelbar an den eigennamen seines subjects im vorhergehenden satze stößt, kann das pronunterbleiben: daz ist Irnper, vert von Botenbrunnen her Ben. 425; da ist Diethoch, Uolant und Iedunc, spranc da manegen geilen sprunc Ben. 328. man könnte aber auch ein ausgefallnes relativum annehmen.

e. das unabhängige, indicative verbum bedarf in den meisten fällen des pronomens. wie viele lieder heben mit ich, du, wir, ir oder mit einem pron. dritter person an, und können ihrer da nie entrathen: ich grüeze mit gesange Ms. 1, 14, wie schon das Hild. lied: ik gihörta dat seggen. Alle urkunden deutscher sprache beginnen mit ich oder wir, von der ältesten des jahrs 1240 an: wir Cuonrat in römschen kunc erwelt, obgleich unmittelbar nach dem titel dann ein: tuon kunt, ohne pron., folgt. dieses tuon kunt (notum facimus oder notum facio) ist die stehende formel der meisten urkunden, auch der folgenden jhh.

f. die zweite person hält in einzelnen fällen noch an ihrer alten freieren stellung, bei dem bekannten selbe tæte, selbe habe (mythol, 254) wehrte das sprichwort dem pron.

den eingang, oder will man in selbe das pron. finden? obgleich wir heute sagen müssen: du thatest es selbst. Zumal wirkt das ST dieser person im präs.: lebst in seneden riuwen, so volge mir Ben. 447; vindest ieman Ms. 2, 126<sup>a</sup>, wenn du lebst, findest \*); aber auch sonst in frage oder ausruf: wes bist im gehaz? Ms. 1, 59<sup>b</sup>; got, wie teilst so ungeliche! Ms. 1, 25<sup>a</sup>.

auch wene, ohne ich, wird noch eingeschaltet: des wan, die phaffen niht beste altd. bl. 1, 222; so, wane, man uns armen hie in not wil tuon Diut. 3, 106; ja, wene, imz der tievel gap Ben. 377; des, wæne, min leben iht lange stê Ms. 1, 402; daz, wen, bitter ist Ms. 1, 1756; ez, wæne, ouch immer werde so manic kuener wigant Kl. 609; helt also loblich, wænne, ie würde geborn Kl. 617; ja; wand, ich ergetzet wære Parz. 177, 15. Doch steht anderemal das pronomen: dar an lit, wæn ich, græzer kraft Iw. 5279, besonders wenn das verbum eingeschaltet ist: ich wæne altd. bl. 1, 218. 225. Nib. 42, 4. 71, 2 (eingeschaltet Mar. 10); went ir, daz ich eine si? Iw. 5274. sprach = er sprach Diut. 3, 42; gewöhnlicher mit pron.: sprach er, Wh. 421, 2; sprach si Nib. 17, 1. inweiz, ineweiz darf ich mich auf gramm, 3, 73 beziehen. mnl. scheint auch das positive wet so vorzukommen: dat wêt (ic) wale Floris 3367.

Für die nhd. sprache dauert eigentlich nur noch der mhd. fall a in voller malle fort: der könig kam und siegte; alle jubelten, tanzten und sprangen; das hoffe und wünsche ich. aber die fälle b, c, d kommen kaum in betracht. die erste person darf in einigen formeln ohne pronomen stehn: bitte, danke (engl. thank you, pray thee) geschweige (taceo, gramm. 3, 242); auch im kaufmännischen stil: anbei übersende, inhalt habe empfangen. Göthes spätere prosa neigt sich nicht selten zu solcher auslassung des ich: so zolle den besten dank u. dgl. auch bei der zweiten person pflegt vertrauliche rede, oder balladenton das du zu unterdrücken: und willst doch falscher herzendieb; hast lieb gehabt; herzchen?; siehst dort das zellenfenster nicht?; bist wahrlich nicht der feinste gast u. s. w. figer bei H. Sachs, z. b. III. 3, 18°: ach bist so elend dort mein man, hast nit ein pfenning in ein bad! ungewöhnlicher für die dritte person; doch hat die neuere

<sup>&#</sup>x27;) vielleicht sind lebest, vindest conjunctive, und dann gehören sie zu sebest (s. 210.)

poesie, in edlem, feierlichen ton, eingeführt: sprachs (dixit), wobei aber das oblique es nicht wegbleiben darf.

Aus der alts. sprache, wie sie uns im Hel. erscheint, genüge es hier anzumerken, daß sie das pronomen viel seltner ausläßt, als die ahd., und es namentlich bei dem eingeschobnen quedan allzeit hegt: quad he 4, 4, 4, 23. 7, 6. 8, 8. 10, 3. 12, 12. 143, 13. 146, 20; quad siu 8, 17. 9, 2; quadun sie 13, 3. Den dual unterscheidet das eigenthümliche pronomen: wit habdun 4, 24. wärun wit 5, 2. wit mohtun 5, 3. wit sind 5, 5. git hêtin 4, 17. git fähat 34, 23. sculun git 34, 23; dagegen der pl. wi mugun 17, 7; gi sind 17, 2 u. s. w.

Im ags. Beovulf fehlt bei der III. sg. und pl. das pronziemlich oft, wo die Erzählung über das subject keine unsicherheit läßt: álédon tha leofne theoden 67; thanon eft gevát 246; geviton him tha féran 599; bugon tha tô bence u. s. w. stets aber hýrde ic 75. 123; ic gefrægn 147; auch heißt es he cyädh oder cyädh he, eingeschaltet. duale wie im alts.: vit sculon 1360; vit gecvædon 1063; git reon 1019; git svuncon 1027.

Ebenso wenig zum auslassen geneigt ist schon die altn. edda, ja sie liebt es, das pron. der I sg. zu häufen, indem sie es erst gesondert und dann noch einmal suffigiert ausdrückt: hve ec at anspilli komic Sæm. 826; thô ec einn um kome 83b; emkat ec (non sum) 83b; doch hat in der ersten stelle eine var. komumc, was an die medialumschreibung (s. 40) gemahnt. an den vocalischen ausgang schwacher prät, lehnt das ek sich an: dæmdhac, gladdac, bardhac 78b = doemdhi ec u. s. w. auch die zweite person behält das thu, selbst in fragen: hvi thu einn um comt? 83b, oder lehnt es an: hvat vantu? 782. b = vant thû. Den dual bezeichnet, wie alts. und ags., die eigne pronominalform: at idh mik fundit 1372, wobei zu merken ist, daß nicht der name der redenden oder angeredeten person, sondern nur der mit ihr in den dualbegrif zusammengefaßten abwesenden dritten ausgedrückt wird, z. b. idh Gymir finnizt (du und Gymir findet euch) 84b; vidh Freur byggjom bædhi saman (ich und Freyr, wir beide hansen zusammen) 842.

Die größere unentbehrlichkeit des pron. bei dem nord. verbum möchte sich selbst daraus ergeben, daß die schwed. volkssprache es sogar dann zu setzen pflegt, wenn das subject durch ein nomen ausgedrückt ist: hans brynja hon var ny Sv. vis. 1, 139; herr Axel han sofver så sötelig

1, 150; Norge det är mitt fädernesland 1, 151; Valborg hon är en jungfru så skön 1, 152; ebenso dänisch: her Axel han sover Dv. 3, 260; Norge det er mit fäderneland 3, 261\*). Soll auf die person nachdruck fallen, so wiederholt man das pronomen nach dem verbalen, z. b. jag vågar det jag, während wir nhd. das ich stärker betonen das schwed. jag vågar hat folglich die bedeutung des goth. gadars, und das schwed. jag vågar jag die des goth. ik gadars. das geschwächte pron. muß verdoppelt werden, um den alten sinn des einfachen zu erreichen.

Nach dieser entwickelung des allmälich zum beinahe nothwendigen begleiter der verbalflexion gewordnen persönlichen pronomens sind noch einige puncte näher auszuführen, welche bloß die dritte person betreffen.

## I. Man.

Sobald ohne bezug auf ein bestimmtes subject im allgemeinen ausgesagt werden soll, was zugleich von mehrern gelten kann, da wo die lat. sprache sich der III. pl. act. oder der III. sg. pass. bedient, ist in deutscher zunge schon lange her die ausdrucksweise durch man hergebracht. dem lat. dicunt (homines) oder dicitur (ab hominibus) entspricht unser: man sagt. die ausgelassenen oder zu verstehenden lat. substantiva geben zu erkennen, daß ursprünglich ein begrif der mehrheit gemeint sei; nicht bloß ein einzelner, ungenannter hat es gesagt, sondern mehrere. daher wir auch noch jetzt dieselbe bedeutung durch andere pluralsubstantive erreichen: die leute sagen, die menschen sagen; oder durch den sg. der collective: das volk, die menge sagt. gerade so heißt es z. b. ags. thâ nu veras Eufraten vide nemnadh C. 15, 16, der fluß, den die leute, die männer Eufrates nennen.

Daß die goth. sprache ihr man oder manna immer nur concret, und erst in der verbindung mit ni pronominal gebraucht, ist 3, 6 bereits gesagt worden.

Im ahd. mag das häufigere ioman und nioman (3,67) mit gewirkt haben, auch das einfache abstracte man für den

<sup>&#</sup>x27;) ein nhd. Norwegen das ist mein vaterland läßt sich nicht vergleichen, weil unser das mehr demonstrative kraft hat als das nord. del; jener phrase entspräche: N. es ist mein v., was niemand sagt.

sg. zu besestigen. belege stehn 3, 7. indessen ist der gleichlautende pl. man nicht völlig verdrängt, sondern zuweilen noch mit dem pl. des verb. gesetzt: man thaz westin O. V. 4, 29. vielleicht gälte die vermutung, daß der neben man stehende sg. zu dem collectiven pl. in der s. 196 erörterten weise, construiert worden sei? wäre dies auch anfangs der fall gewesen, so müste doch selbst diese construction und die zusammenfallende form des nom. pl. und sg. bei diesem anomalen wort bald den wirklichen schein des sg. hervorgebracht haben. Kurz, das ahd. mhd. und nhd. man stehen, gleich dem völlig analogen franz. on (3, 6 anm.) allenthalben als wirkliche singulare ganz in dem sinn des älteren pl. und mit unbestimmter, nicht mehr auf die einzelne person gerichteter bedeutung. ja nhd. kann dieses man im vornehmen und versteckten ton mitunter die erste und zweite person bezeichnen: man wird das gerne thun; man geht wol mit? für welchen gebrauch ich aber kein mhd. beispiel weiß. in solcher unbestimmtheit darf es denn, wie jemand und niemand, auch von frauen gesagt werden, da der wirkliche begrif man = vir ungefühlt darin enthalten ist.

In die alts. ags. schwed. und dän. sprache hat sich das nemliche man auf dieselbe weise verbreitet. im altengl. war es in der verkürzten form me üblich, die einigemal ınlıd. schon begegnet (daz me, so me Docen misc. 1, 27); mıl. und nıl. erscheint men, zuweilen auch mhd. men, nınd. me. engl. ist es ausgestorben, und zum theil durch one (einer, aliquis) ersetzt, dessen aussprache an die mhd. nebenform wan, wen erinnert, mit welcher es sonst nichts gemein haben kann. auch über das altın., nicht sehr oft gebrauchte madhr habe ich mich schon 3, 8 erklärt.

Dieses man gereicht nun von der ahd. periode an bis auf heute zur umschreibung solcher passiva, deren casus obliquus unausgedrückt ist; der verschweigung des handelnden subjects kommt die nennung eines ganz unbestimmt gelassenen in der wirkung fast gleich. Sind im passiv beide, das leidende und das thätige subject angegeben, so kann kein abstractes man eintreten. Eben so wenig statt findet es, wenn der ausgelassene oblique casus sich gar nicht auf handelnde menschen bezieht, z. b. der satz deine sünde wird dir (von gott) vergeben, er wurde (von der glut) versengt, ist natürlich keiner umschreibung durch man fähig.

Indessen bedienen sich ihrer überhaupt weder K., noch die ältesten glossen, noch die hymnen; Is. 370 wird aber

praedicanda est: scal man beodan, und 392. 393 Christus exspectandus esset: man Christes bîdandi was übertragen. häufiger greist der verdeutscher des T. zu dieser ausdrucksweise, die sich hernach mit recht in der sprache behauptet hat, und uns der steiseren passivumschreibung durch auxiliare oft überhebt. man gibiutit = praecipitur ist wollautender als: wirdit gibotan, und wenigstens die abwechselung zwischen beiderlei ausdruck hat ihren vortheil.

## II. Es.

Einen im verfolg weiter abzuhandelnden grundzug unserer sprache bildet, daß sie neutralformen des adj. vorzüglich aber des pron. da verwendet, wo entweder ein bezug auf das männliche und weibliche geschlecht zugleich nothwendig wird (vgl. gramm. 3, 315-317) oder unentschiedenheit

der person stattfindet.

Das pronomen es (zuweilen auch das, dies) kann allen drei personen des sg. wie des pl. durch das verbum subst. als prädicat verknüpft werden, wenn in dem satz die frühere unsicherheit der person aufgehoben wird, z. b. der thäter war vorher nicht bekannt oder nicht genannt, und nun folgt: ich bin es, du bist es Heinrich!; er ist es allein der uns beisteht; ihr seid es, die ihr den zorn des himmels auf euch gerufen habt! hier bezeichnet es das zuvor unbestimmt gewesene. Die gr. und lat. sprache lassen in solchem fall das prädicat ganz unausgedrückt, und setzen bloß: ἐγώ εἰμι, ego sum, und ebenso auch die gothische: ik im Marc. 14, 62. Joh. 6, 20. 8, 18, 9, 9. 13, 19. 18, 5; im áuk είμι γάο Joh. 13, 13; ni im οὐκ είμι Joh. 18, 17. 25; niemals fügt hier Ulf. ein ita hinzu. Ahd. aber gilt das iz allenthalben: ih bim iz T. Matth. 14, 27; ob thůz bist 14, 28; eno ni bin ih iz? 26, 22; eno bin ih iz? 26, 25; ih bin iz O. III. 20, 37; meistar ja, ih iz ni bin O. IV. 12, 24; wer ist iz? O. III. 20, 175. Mhd. ich pin iz Joseph Dint. 3, 110; ich bin ez Iwein Iw. 2611. 7483; ich bin ez Minne Iw. 3016; du bist ez der bote frone Mar. 111; bistuz Iwein ode wer? Iw. 3509; daz ez sî der recke Nib. 87, 4; ich binz der sun Walth. 26, 36; sit irz der beste ibid., und so häufig. In diesen beispielen bildet ez, gleich andern prädicaten gewöhnlich den schluß des satzes oder folgt doch erst hinter dem verbum. Alts. ef thu it waldand sis Hel. 90, 5. Ags. ic hit eom Matth. 14, 27. Joh. 6, 20. 9, 9. 13, 19. 18, 5; eom ic hit Matth. 26, 22; thu hit eart Matth. 14, 28; zuweilen auch ohne hit: ic eom Marc. 14, 62. Joh. 8, 18; ne eom ic Joh. 18, 17. ic ne eom Joh. 18, 25. Die heu-

tige engl. sprache läßt entw. das neutralpron. aus: I am Marc. 14, 62. so I am Joh. 13, 13; oder fügt das männliche pron. bei: I am he Joh. 9, 9. 13, 19; oder setzt zwar it, aber als subject mit dem verb. dritter person, nicht als prädicat: it is I Matth. 14, 27. Joh. 6, 20; is it I? Matth. 26, 22, 26, 25; if it be thou Matth. 14, 28. dies engl. it is I ware nhd. es ist ich, doch nie sagen wir so für ich bin es, noch die Engländer I am it. die nhd. weise stimmt aber zur ags. und das engl. it is I wurde offenbar dem franz. c'est moi nachgebildet. Nnl. wie nhd. ic ben't Matth. 14, 26. Joh. 6, 20; indien gy het zijt Matth. 14, 28. Die nordischen sprachen, weil sie kein dem goth. ita, ahd. iz, ags, hit paralleles pron. besitzen, müssen dafür das demonstrative that verwenden, oder andere wege einschlagen; in dem isl. N. T. finde ich Marc. 14, 62 bloßes eg em; Joh. 6, 20 eg em thad, Matth. 14, 28 ef thu ert thad; Matth. 26, 22. Marc. 14, 20 er eg thad nockud?; Matth. 14, 27. Joh. 13, 19. 18, 5 eg em hann; Joh. 8, 18. 9, 9 eg auch der schwed. und dän. ausdruck schwankt, am gewöhnlichsten heißt es (analog dem engl. it is 1) schwed. thet är jag Matth. 14, 27. Joh. 6, 20. 9, 9. 13, 19; dän. det er jeg Matth. 14, 27. Joh. 6, 20. 9, 9. 13, 19. 18, 5. merkwürdig ist das schwed. suffix äret tu? Matth. 14, 28; jag äret Joh. 18, 5. dän. steht Matth. 14, 28 det er dig. sogar mit dem acc. für du, und wahrscheinlich sagt man auch im gemeinen leben det er mig f. det er jeg.

Das selbe neutralpronomen es kann aber nun auch als scheinbares und unbestimmtes subject in den beginn des satzes gestellt, und vorläufer des eigentlichen subjects werden, das dadurch in das verhältnis eines prädicats zu ienem pron. tritt. statt: der könig starb, drei ritter ritten, Artus hielt einen hof wird gesagt: es starb ein könig, es ritten drei ritter, es hielt Artus einen hof. die anhebende rede läßt noch unsicher, welche beschaffenheit es um das wirkliche subject habe und stellt ein unbestimmtes wesen vornen hin, das sich gleich darauf in ein bestimmtes auflöst. jener satz bedeutet streng genommen: etwas ritt einher, drei ritter ritten. Man sicht, dieser unbestimmte beginn ist nicht wesentlicher als der unbestimmte ausgang, von dem ich vorhin handelte, und sowol die griech. und lat. als die goth. sprache zeigen ihn ebensowenig: er wird bloß dann gewählt, wenn mit einer gewissen emphase, die freilich durch den häufigen gebrauch an stärke verlor, gesprochen werden soll.

In dem ahd, und in allen übrigen deutschen dialecten. die ein solches, der bedeutung nach überflüssiges neutrum des persönlichen pron. in den eingang der sätze zu schieben pflegen, hat es wahrscheinlich seine erste anwendung da gefunden, wo sonst gar kein subject ausgedrückt gewesen wäre, d. h. in sätzen, wo ein unbestimmtes neutrum zu verstehn und zu ergänzen wäre, namentlich bei den sogenannten unpersönlichen verbis, z. b. in den lat. sätzen verum est, fulgurat, die wir verdeutschen: es ist wahr. Der zweite schritt war, dieses es auf fälle zu erstrecken, wo kein neutr., sondern ein masc. oder fem. ausgedrücktes subject ist. z. b. es spricht der herr. es rauscht die welle. Drittens endlich bediente man sich seiner, wenn subject und verbum im plur. stehen, z. b. es sagen die leute, es sterben alle menschen. Überall jedoch nur vor die dritte person, und nie vor die erste und zweite, kann ein solches es zu stehn kommen.

Die ganze ausdrucksweise hat in dem nhd. und mhd. mehr um sich gegriffen als in dem alid. wo sie seltner, wiewol völlig entschieden erscheint. die goth. sprache kennt durchaus noch kein solches vorgeschobnes ita. hier ahd. belege: iz sprichit ouh Hieronimus O. V. 25, 69, iz was ther hiar forna thiê liutî bredigôta II. 1. 3; iz ist ther selbo III. 20, 33; theiz warî sîn gilîcho III. 20, 36; was iz ouh giwaro (nicht giwaro, wie Graff 1, 910 schreibt) gotes drût ther maro 11. 7, 7; iz heizit bluama II. 7, 50; iz ist wunderlih N. Bth. 105; iz waren aber die (risen) N. Bth. 175; iz sint ouh andere N. Ar. (von Graff 1, 40 nicht näher angeführt.) wo das iz vor dem verb. subst. steht, ist der nom. unzweiselhaft, in andern fällen wahre man sich, damit nicht den acc. zu verwechseln, z. b. in: iz dâtun gomaheitî O. Sal. 15; iz deta imo thiu fasta O. II. 4, 45. Mhd. beispiele wähle ich vorzüglich für das ez neben masc. fem. und plur.: iz was iur fille Diut. 3, 110; iz ni sî Josebes wille Diut. 3, 100; iz ist Dariûses rat Alex. 2225; ez enruoche got scheiden Mar. 137; ez was ein man bose Mar. 138; iz si enbezzere denne diu toufe Diut. 3, 65; iz sint zuei jar Diut. 3, 110; ez möhten die tievel ir spot haben altd. bl. 1, 221; ez reiten sîne liute Nib. 51, 2; ez fuorten scharpfe gêren die rîter Nib. 74, 2; ez sint in mîme hûse unkunde degene Nib. 84, 2; ez giengen ze dem hûse die iwer degene Nib. 2270, 2; ez waren tiure yleisch mit den vischen Iw. 6215; ez liefen garzune gnuoc Iw. 7104; ez verdienten niemer

thsent wîp lw. 8004; ez enwizzen alle liute niht Ms. 1, 1652; ez sint guotiu niuwe mære Ms. 1, 182; ez sint grûze wunden Ms. 1, 955; ez sint manger hande dæne Ms. 1, 322; ez sint noch herren eteswâ gesezzen Ms. 2, 1415; ez sprechent zwûvelære Ms. 1732\*); ez wurden einem man siniu schaf în getân Ls. 2, 3; ez waren zeiner zit zwû gevatern Ls. 1, 615. Für den sg. neutr. bedarf es kaum der belege: iz ist alliz ein îtelîcheit Alex. 25; ez ladete vil der geste în Guntheres lant Nib. 46, 4; ez enwart nie niht als unfruot sû alter unde armuet Parz. 5, 15 u. s. w.

Die eben nachgewiesne construction des pron. ez mit dem pl. des verb. halte ich für entschieden hochdeutsch, und sie vergleicht sich anderen stellungen des pl. zum sg. Alle übrigen mundarten meiden den pl. bei diesem prou.; zwar stehn aus Reinke meiner behauptung drei beispiele entgegen: it syn (Hakem. id synt) twe bose quade ketyf 2795; it weren vandem merkatten geslecht 5864; it syn honre 6405; in welchen aber wol hochd, einfluß anzunehmen sein wird, ungleich öfter und fast allenthalben findet sich it vor dem sg. des verb., selbst bei folgendem pl. subst. z. b.: it is wol seven jar 234; it is nu twe jar 4579; wo hochd. lieber gesagt würde: es sind. Auch die mnl. quellen haben mir kein het vor dem pl. dargeboten, nicht selten vor dem sg.: het was Rein. 41. 79. 2321; hets = het es Rein. 1391. 1806. 2062; hets III jaer Rein. 2736; het stônt 1590; sîet hoenre 3915 umgestellt, in der mit Reinke 6405 parallelen zeile. wo im nhd. N. T. es vor dem pl. sich findet, nimmt die nnl. eine andere wendung: Matth. 7, 21 es werden nicht alle, niet een yegelick en sal; Luc. 13, 29 es werden kommen, daer sullender komen; Luc. 13, 30 es sind (die) letzten, daer zijn laetste; Luc. 13, 14 es sind sechs tage, daer zijn ses dagen; Joh. 21, 25 es sind auch viel andere dinge, daer zijn nog vele andere dingen; Rom. 9, 6 es sind nicht alle Israeliten, die en zijn niet alle Israel. Doch der volksliederstil, nach hochd. mustern, wagt den pl. zu het: het ghinghen drie ghespeelkens goet; het waren twe conincskinderen Hoffm. hor. belg. 2, 110. 112. het haddense bei Mel. Stoke 2, 8 ist etwas anderes.

Alts. erscheint it ziemlich oft da wo das subject neutral, zuweilen auch wo es männlich ist: it undar iro handun wuchs meti Hel. 87, 20 (meti m. 87, 16); belege fürs

<sup>&#</sup>x27;) Ms. 1, 20b ez tuont diu vogelin schin, ist aber ez der von schin tuon abhängende acc., und Ms. 1, 20b ez habent die kalten achte getän könnte beides nom. oder acc. angenommen werden.

neutr. it is une al ti lat 4, 23; hwo it giwerdan mugi 5, 10; bemerkenswerth gibt für: that it scoldi wesan barn godes 17, 22 die andere hs. that hie. niemals it vor dem pl.

Ags. hit, engl. it, wie alts. it, z. b. sva hit gedese väs B. 3339; hit oft gelimped B. 3504. nie vor dem pl. jene stellen haben ags. gar kein vorgeschobnes pron.: six dagas sint Luc. 13, 14; sint ytemeste Luc. 13, 30; odhre manega thing sint Joh. 21, 25; engl. aber wird das adv. there vorgerickt: there are six days, there are last, there are also many other things.

Die nord. sprachen verwenden ihr demonstrativum that, det zwar seltner im beginn der sätze, als die hochd. ihr es, sonst aber ebenso, und namentlich vor pluralverben. isl. Rom. 9, 6: thad eru icke allt Israels menn; schwed. Luc. 13, 30: thet äro nogre ytterste. Oft in den volksliedereingängen: och det var ridder Tynne Sv. vis. 1, 33; det voro två ädla konunga barn 1, 103; det bodde en grefve 1, 60; det bodde en fru alt söder under ö 1, 70; det suto två kämpar 1, 16. Dän. det var S. Oluf Dv. 2, 15; det var höjen Berner rise 1, 55; det var stolten fru Grimild 1, 117. Im schwed. behält einigemal das verbum den sg., obschon ein pl. folgt: det var två såta vänner (es waren zwei theure freunde) Sv. vis. 2, 3.

Statt des neutralpron. findet sich zu eingang des satzes oft ein localadverb: thar eru og marger adrer hluter N. T. isl. Joh. 21, 25; dän. der ere sex dage Luc. 13, 14; der ere sidste Luc. 13, 30; der ere og mange andre ting Joh. 21, 25; zumal in den dän. (nicht in den schwed.) volksliedern: der boer en frue i Sielland 3, 209; der boer en jarl i Engelland 3, 291; der var drik paa Helle 3, 225, und hier wird eigentlich angezeigt, daß an einem gewissen ort sich etwas ereigne. Ein solches daar (oder dafür er) gewähren auch häußig nnl. liederanfänge: daar ging een jager uit jagen; daar voeren drie zoldaten Hoffm. 77. 158; nicht aber hochdeutsche. es entspricht dem engl. there, welches, gleich dem dän. der, gern bei umschreibungen lat. passiva gebraucht wird; there are men (sunt qui); there is no devil (es gibt keinen teufel); dän. der siges (dicitur) u. s. w.

Die ältere sprache scheint dafür auch zeitpartikeln zu setzen: mhd. dó wuohs in Niderlanden Nib. 20, 1; alts. than was thar Hel. 2, 23; than habda thuo 2, 12; than was im Jôhannes 26, 3.

Unter den romanischen sprachen kennt bloß die französische solch ein vorgeschobnes pron., und lange nicht so allgemein wie die unsrige, lediglich bei impersonalien. hier verbindet sie es aber in der redensart il y a noch zugleich mit dem localadverb, so daß dann beide, das engl. it und there, nebeneinander ausgedrückt erscheinen.

Die ital. und span. sprache lassen die begleitung eines pron. nicht zu, wie seiner unsere ältere in vielen fällen entrieth. ist filu mannô wuntar O. V. 1, 1; was liutô filu in flîze O. I. 1, 1 u. s. w. würden wir heute durch es ist, es war wiedergeben. indessen können wir uns des pronomens überall noch durch eine bloße wendung der phrase überheben, sobald wir das folgende subject, oder auch den obliquen casus eines persönlichen pron. vorausstellen, z. b. statt es ritt ein reiter, es verletzt mich sagen: ein reiter ritt, mich verletzt. hierzu werden die unpersönlichen verba gleich noch eine menge von beispielen liefern.

## Impersonalia.

Gewisse verba werden nicht anders als unpersönlich d. h. lediglich entw. im infinitiv, der keine person bezeichnen kann (s. 90), oder in der dritten person des sg. gebraucht. diese dritte person ist aber nur in dem unbestimmten neutr. denkbar, daher ihr wiederum in den sprachen, welche, wie chen gezeigt wurde, ein unpersönliches neutralpron. vorschieben, dieses vortritt oder wenigstens vortreten darf. grammatisch betrachtet ist die dritte pers. sg. auch eine person und insofern schiene der name untreffend, logisch erwogen soll das unbestimmte neutr. hier alle wirkliche persönlichkeit ausschließen, und das rechtfertigt ihn.

Die unpersönlichen verba beruhen also in dem begrif, nicht etwa in defectiven formen; manche verba können persönlich zugleich und unpersönlich gebraucht werden, viele aber gelten nur unpersönlich.

Entw. stehn sie völlig absolut, oder es tritt eine von ihrem begrif abhängige beziehung, in obliquem casus, hinzu.

Jener art sind vorzüglich die impersonalia, welche naturereignisse ausdrücken. der älteren sprache waren hier oft noch einfache verba eigen, welche die jüngere zu umschreiben gedrungen ist. doch läßt sich der unzweifelhafte teichthum des goth. dialects hier gerade, weil das N. T. wenig gelegenheit dafür darbot, nicht ermessen.

Anbruch oder schluß des tages umschreiben wir heute: es wird morgen, abend, nacht, es wird späte, hell, dunkel, finster, doch wol auch es duknelt, und es tagt = es

wird tag. mhd. ez taget Ms. 2, 37<sup>a</sup>; dő ez tagete Mar. 77. Parz. 703, 10. 799, 16; ez dbendet Gudr. 1065, 1; ez morginet Diut. 2, 293; ez nahtet Ulr. Trist. 2589. auch ez betaget Gudr. 1191, 4; ez ertaget Iw. 5867. ahd. iz dbandét (vesperascit) T. 228, 2 (thổ iz âband wortan ward 212, 1); und sicher auch iz morkanét, takét, nahtét, da alle solche verba dritter schw. conj. folgen; zu mutmaßen sind goth. dagáith, maúrgináith, nahtáith. mhd. umschreibung: alső iz zuo deme âbande seig Diut. 3, 70. ags. hit dagadh, hit æfnadh; engl. it dawns. altn. that dagar, kvöldar, náttar.

Jahrszeiten. mhd. ez sumeret Gudr. 260, 3; ez winteret; ez meiget Ms. 2, 84<sup>h</sup>. nhd. es wird sommer, winter, herbst, mai. altn. nû sumrar (adest acstas), vetrar (hicmat.) ahd. sô heiz wirt ze sumere N. Bth. 31.

Lufterscheinungen. nhd. es donnert, blitzt, wetterleuchtet, wittert, regnet, hagelt, schneit, thaut, reift; in volksmundarten noch andere, z. b. es fisselt (regnet fein), rorimt (der than gefriert), äbert (der schnee schmilzt.) mlid. ez sniet (ningit); ez regenet (pluit); ez wolkent (wölkt sich) Diut. 3, 61 wo das prät. iz wolchenote. goth. rigneith βρέχει Matth. 5, 45; rignida έβρεξε Luc. 16, 29, in der ersten stelle vielleicht nicht impersonell, doch läßt es sich auch so fassen; merkwürdig die erste schwache conj., wozu das ags. hit rindh und altn. that rignir stimmt, man verband wol einen mehr transitiven begrif damit. wenn Biörn die redensart beibringt: hann rignir î allan dag, so ist das persönlich, und auf das masc. himinn zu beziehen. ahd. aber reganôt T. 32, 3, und ebenso donarôt; N. ps. 28, 3 hat persönlich: got irdonerôta; hingegen iz plecchazit (cornscat.) ags. hit thunradh (tonat) prät. thunrôde. mhd. ez wittert Ms. 2, 37b; personlich 2, 31b. altn. that snioar (ningit); ags. hit snivdh. engl. it thunders, lightens, raineth, snows, drizles. nnl. het dondert, bliksemt, hagelt, sneeuwt, dooit, regent. schwed. det askar, dan. det tordner u. s. w.

Ebenso vom winde es weht, es stirmt, nnl. het waait, engl. it blows; vom gewässer es ebbet, flutet; nnl. het ebt, vloeit; mnl. het ghinc vloet Stoke 3, 137, wie nhd. es geht wind. nhd es ist (wird) kalt, warm, heiß, kühl; es friert.

Einige dieser impersonalia können auch ein persönliches pron. bei sich haben, namentlich einen dat. commodi, z. b. es tagt mir zu frühe, es regnet mir zu viel, es wird mir spät, es friert mir diesen winter nicht genug, aber es friert mich (algeo), von der innern empfindung, wie altu. kell mik i höfudh (alget mihi caput) Sæm. 1386.

Ohne abhängiges pron. stehn auch gewöhnlich die impersonalia, welche das bloße ereignis ausdrücken: es geschieht, es begegnet, es kommt vor, es ereignet sich. trägt sich zu, begibt sich; nnl. het gebeurt, was evenit bedeutet, während das nhd. es gebührt convenit, das ags. hit gebyradh aber beides evenit und convenit, decet aussagt, and. kepurit (contingit) K. 58b, ohne sih, vgl. alts. that giburida (das sich zutrug) Hel. 67, 14. wahrscheinlich gab es ein goth. starkformiges gadabith ovufaivet, prät. gadof, womit das. ags. schwache gedafenadh (oportet, decet) zu vergleichen. Wiederum darf aber auch der dat. oder acc. hinzutreten. jener in dem nhd. es begegnet, geschieht mir, und auch das mhd. mir geziuhet nehme ich hierher, dessen bedeutung wiederum schwankt zwischen evenit und convenit (oder noch besser conducit) mihi, zwischen contingitmihi und decet me: ez geziuhet mir also Iw. 4452; ez gezôch ir alsô Iw. 5446; im geziehen sol kein ander lôn Ms. 2, 204b; râtt als ez geziehe nû (uti deceat, conducat) Parz. 7, 25; als sie an gezôch (sicut eos decebat) Wigal. Der acc. steht bei dem goth. gadaban, denn aus thôci habáidédun ina gadaban Marc. 10, 32 scheint man ein mik gadabith folgern zu dürfen befugt. Nur bei O. treffen wir ein ahd. mih giwirdit an, für contingit mihi, es wird mir zu theil: ob inan giwurti thaz er heil wurti (an ipsi contingeret ut sanus evaderet) III. 4, 20; die übrigen belege geben einen gen. der sache hinzu: giwerdan mohta siu es thô (eveniro eis potuit) II. 8, 9; sô sie thes brôtes giward (dum eis panis contingebat) III. 6, 44; giwerdan mohta sie thes IV. 9, 20 \*). auch alts. einmal: thea gumon alle qiward (istis viris contigit) Hel. 88, 12. eben dieses goth, und ahd, acc. bei gadaban und giwerdan halben wollte ich s. 91. 115. 116 kein goth. unpersönliches mis vairthith, mis varth für viverat und exevero ansetzen, sondern den dat. lieber auf den folgenden inf. ziehen; auch haben die gr. verba das pers. pron. offenbar nicht neben sich. auf allen fall steht varth (accidit) impersonell. Übrigens können die meisten solcher verba auch

<sup>&</sup>quot;) der acc. bei wola ward, z. b. thih lebenti O. I. 6, 6 (mehr belege s. 175) scheint mit abhängig von wola, da bei we ward der dat. steht.

persönlich, z. b. in der 3 pl. gebraucht werden; es geschehen dinge, es tragen sich begebenheiten zu u. dgl.

Hier ist denn nun auch das seltsame nhd. es gibt anzuführen, dem man weder in der älteren sprache begegnen wird, noch in den andern heutigen dialecten ganz auf unsere weise. es entspricht dem sinn des franz. il y a, oder des span, hai, und hat den acc. der sache neben sich, was man also bloß im sg. masc. gewahren kann, z. b. es gibt einen wald namens Solling. wir fragen auch: was gibts? qu'y a-t-il? = was geschieht? es gibt regenwetter (il y aura pluie); was arbeitest du da? es gibt einen bunten rock, d. h. ich mache daraus einen b. r. Ich habe dem ältesten vorkommen dieses impersonale nachgespürt, die schriftsteller des 17 jh. bedienen seiner sich schon häufig: es gibt allerhand zu thun, Weises drei erzn. 133; nun gab es einen vortreslichen anblick das. 145; zu M. gibt es unterschiedene gassen Gryphius im Squenz p. 728; gab es so ein wunderlich getone das. 776; gab es Phil. v. Sittew. 1677 p. 123; dall es bald einen arm gab (ein arm daraus wurde) das. 228; gibt es noch der verdammten kipper und wipper? Philand. dedication von 1650. Im 16 ih. erscheint es weit seltner, bei H. Sachs wollte sich kein beispiel finden, und Luthers bibel gewährte keines; doch Fischart liefert gewis noch andere als das folgende: es gibts podagram (es wird das p. daraus) Garg. 98b und in gleicher bedeutung braucht ers auch pluraliter: welche nit gern spinnen, die geben gute wirtin Garg. 95b. diese halb futurische bedeutung halte ich für die ursprüngliche. man sagt auch franz. cela donnera des allarmes, das wird lärm geben, cela donnera la fièvre \*\*), das gibt ein fieber. gibt heuer einen guten wein, nicht viel anders als: die trauben geben vielen wein. das erklärt den acc. hinreichend, man wandte hernach aber die redensart auf fälle des bloßen vorhandenseins, nicht des entstehns und hervorgebrachtwerdens, an: es gibt leute = sunt homines, sunt qui, oder wie die juristen sagen, dantur, und so entspringt passiver sinn (s. 55.) Darum haben Schweden und Dänen, als sie unser es gibt nachahmten, ihr sogenanntes passiv gebraucht: det gifves, det gives (oder der gives, es gibt, der gaves es gab), wobei natürlich der acc. wegfällt, dessen form

<sup>&#</sup>x27;) in Niederhessen hörte ich fragen: wöttu en billhauer gäwen? (willstu ein steinmetz werden?)

<sup>&</sup>quot;) gewöhnlich cela vous donnera = causera, procurera.

in diesen sprachen ohnehin ununterscheidbar wäre. man sagt aber schwed. richtiger det fins (es findet sich), wie nnl. 't is oder 't is 'er (il est = il y a.) im 16. 17 jh. verdeutschte man auch das franz. il y a in es hat, z. b. Sastrow 1. 324. 345. das engl. give steht nie auf diese nhd. weise, zu vergleichen aber ist das vorhin (s. 229) erwähnte: es begibt sich (contingit.)

Zu den impersonalien, bei welchen nothwendig das abhängige pron., meist im acc., zuweilen aber auch im dat., ausgedrückt wird, gehören vor allem die innerlichen empfindungen des hungers und durstes, des schläferns, schwindels, der ohnmacht, des ekels, verdrußes, der reue, des mitleids, aber auch der lust, des behagens und verlangens.

goth. mik huggreith Joh. 6, 35; mik grédóth Rom. 12, 20, doch heißt es fast lieber persönlich grêdags vas oder varth. ahd. mih hungirit T. 15, 2. 68, 3; hungeret mih N. ps. 49, 12. ags. me hyngradh. mhd. nhd. mich hungert. alm. mik hungrar.

goth. mik thaurseith Joh. 6, 35. 7, 37. Rom. 12, 20. ahd. mih durstit T. 152; der dat. themo thurstit Diut. 2, 382 scheint unsicher. auch mhd. nur der acc. in dürstet Ms. 1, 1024 Freid. 71, 21; prät. in durste Nib. 919, 3. ags. me thyrst. altn. mik thyrstir. volksmundarten mich dürstert, auch wol mich trinkert, essert (= esurit.)

ahd. mih sláphót (dormiturio) N. ps. 118, 28; mih sláferót Diut. 3, 23. sonst steht lieber das nur persönliche naffezan. nhd. mich schläfert. mnl. mi vaect: hen (eis) vaect Floris 2491; alts. wol mi fakód? altn. mik dóttar, mik syffar.

ahd. mir suintilôt (vertigine circumagor) gl. mons. 396 wo: uns suintilôt (aporiamur?) nhd. mir schwindelt. noch stärker das ahd. mir gisuintit (deficio); mhd. mir geswindet, geswant Flore 2178. 2241. Ms. 2, 186a. ahd. mir unmahtet N. Bth. 131; in (eis) unmahta fore zādele N. ps. 106, 5. mhd. mir entswichet; im entsweich vome bluote Reinh. 564. mhd. mir entwichet; ir entweich von angest Flore 6301; oder ist eine der beiden letzten formen fehlerhaft? die eine hs. Reinh. 564 gibt auch entweich: entweich. Alle impersonalia dieses begrifs fordern den dat.

Auch wol die ekel und unwillen bezeichnen; c. ist richtiger zu sagen mir ekelt, als mich ekelt; früher hieß es mir erkelt Reinh. s. 105; mhd. mir gat über erklich

Reinh. 80. ahd. mir willôt (nauseo) Diut. 1, 189. mhd. mir willet mus. 1, 148; dem mohte wollen allen den tag Morolf 97, vgl. ahd. wullido, willido (nausea.) aber mir unwillôt stammt von unwillo: imo unwillôta N. Bth. 229. nd. mi walget Neocor. 1, 410; mir walgt B. Waldis 276b; vgl. altn. velgja. das sonst dunkle mhd. mir gollet scheint fastidit: im beginnet gollen Diut. 3, 53. nhd. mir stößt auf; mir widersteht. mhd. mir smecket (male odorat) Trist. 12009. 12013. altn. mik hasar (nauseam mihi movet.)

mhd. mir grüset M. 2, 132° cod. vind. 159 nr. 205. nhd. mir grauset; hess. es gruselt mir Km. 1, 14. man sagt aber beides: mir und mich grauet (horresco); mhd. mir grüwet Reinh. 81. Renn. 4754; ahd. mih krüét, in grûct (abhorret) gl. hrab. 954b; mich griulet Ms. 1, 131°, in Albr. Tit. auch mich nimet griule. das mhd. mir eiset Amgb. 43° setzt ein ahd. mir egisőt voraus. nhd. mir schaudert.

nhd. mich juckt (prurio), gewis ein altes wort, da schon ahd. juhhido (prurigo) galt. es kitzelt mich (titillat.) mhd. ez grimmet mich zem herzen (coli doloribus laboro) cod. kolocz. 137. nhd. es reißt mich im leib. vielleicht ein ahd. iz suidit mir (uritur mihi pectus)? ich kenne es nur

persönlich gebraucht aus O. V. 23, 149.

Die vorstellungen von ärger, verdruß, überdruß, unwillen des gemüts haben stets den acc, bei dem impersonale und den gen. der sache. artraket (taedet) gl. hrab. 975b. mhd. mich beträget Mar. 69. 96. lw. 520. 6275. Parz. 554, 26. Ben. 332. ahd. mih pidriuzit; sia (eam) bedriuzet dero herebirgon N. ps. 119, 6. 70, 13. mhd. mich verdriuzet Iw. 470. 2875. 5990, 8158. Parz. 801, 18. Barl. 214, 10; nhd. mich verdrießt. Lieblingsausdruck der meisten mhd. dichter (nicht aller, z. b. Hartmann hat ihn nicht) ist mich bevilt (es ist mir dessen zu viel, ich bin es müde) Parz. 24, 28, 60, 12, 719, 10, 730, 12, 757, 20, 775, 24. Wh. 356, 24. Ms. 1, 29a 192a 2, 12b 141b 204a 206b 252b. Wigal. 166, 4045, 5636. Flore 2837. Barl. 6, 72, 12, 26. 168, 20. 233, 23. 246, 3; einige setzen vervilt Roth. 4678. Geo. 235. 1089. 3670. das wort war weder ahd., so viel wir wissen, noch hat es sich im nhd. erhalten, auch ist es in keinem der übrigen dialecte nachgebildet. Wie beviln von vil, stammt beturen von tiure, mich beturet heißt: es ist mir zu kostbar, kostet viel Parz. 230, 7. 351, 25; nhd. mich dauert (je regrette) oder persönlich ich bedauere, welche wir fehlerhaft mit D schreiben. diese falsche schreibung schon Flore 4412: in silber noch golt lützel düret. nhd. mich ärgert (piget me), es betrübt mich, schmerzt

mich, reut, gereut mich. das goth idreigon sik (s. 31) steht nicht unpersönlich, auch nicht das ahd. riuwan, ebensowenig weiß ich ein mhd. entschiednes impersonale ez riuwet mich (poenitet me) aufzuweisen, überall steht ein subject dabei, z. b. si rou in also sere Barl. 328, 29; in rou sin sünde Barl. 60, 24. 343, 24; daz riuwet mich Iw. 8103; doch wil mich (daz) nit riuwen Ms. 2, 190a; daz was in da geriuwen Troj. 16720; daz ist mich nu geriuwen Troj. 16872; daz gerou si Wh. 321, 12. mhd. mich jammert; mhd. vil harte in amerot Diut. 3, 53. 75; mich jammert siner verte Parz. 101, 24; mich jämert Parz. 164, 17. Iw. 48; näch eime dinge jämert in Iw. 3216.

Für den begrif schämen enthalten unsere meisten dialecte kein dem lat. pudet me gleichendes impersonale; man sagt goth. skaman sik (s. 31), ahd. scämen sih, midan sih (s. 34) persönlich. nur die ags. prosa gewährt me sceamadh; monigne mon sceamadh (multos pudet.) nhd. mich beschämt.

Das goth. gaarman gilt nur persönlich, z. b. gaarmaida thuk (misertus est tui) Marc. 5, 19. ebenso das ahd. irparamên, mhd. nhd. erbarmen, mögen sie den dat. oder acc. regieren, z. b. ahd. mir irparmêt diu menigî gl. Doc. 225<sup>a</sup>; mhd. ja erbarmet im diu gâbe Nib. 2135, 2; begunde ime erbarmen Diut. 3, 85; unz iz ime maht erbarmen Diut. 3, 56; wiez mîr erbarmet Ben. 397; nu erbarmet in ir ungemach Iw. 6407; du erbarmest mich Barl. 13, 21; ich erbarme dich Barl. 301, 28; daz ez erbarmen müese die Kr. man Nib. 806, 3. ein ez erbarmet mich (miseret me) mit dem gen. des objects kenne ich nicht.

lust und verlangen nach etwas. ahd. mih lustit; fustida sie Is. 406; sõ thih es wola lustit O. I. 1, 14; tara lustet mih ze chomenne N. ps. 26, 4; iro consortii luster mih N. ps. 100, 6; den des libes luste N. ps. 33, 13; wie möhte minen lip immer des gelüsten Nib. 1178, 1; dõ begunde in gelüsten Flore 6377. nhd. mich gelüstet: ahd. mich langet (desidero): thaz unsih heim lange O. I. 18, 31; dia (quam) des erbes langet N. ps. 5, 2; darumbe langet mih tara N. ps. 26, 4; ube dih wînebero langet N. Bth. 36; tero langet tih N. Bth. 42; des si langeta N. ps. 106, 5; unde si (eos) dara langoe N. ps. 86, 1: alts. langoda judeon Hel. 163, 1. mhd. mich gelanget: des enlât iuch niht gelangen Nib. 2206, 1. mnl. hem langhet Rein. 1960. nhd. mich verlangt. ahd. mih pelanget N. ps. 34, 17; mhd. nu belangeten vil sêre Trist. 18608; mansagtaber auch

persönlich ich blange Ben. 149 und zweifelhaft steht; ein herze muoz belangen fragm. 353. inhd. mich erlanget (taedet me, mir wird zu lange): sô erlanget iuch des mæres niht Trist. 8905; in mac hie stens erlangen Parz. 218, 30; wil iuch nu niht erlangen Parz. 232, 5: si möht iedoch erlangen Parz. 327, 5. auch das altn. lengiz mer bedeutet taedet me, es macht mir lange weile, es langweilt mich. unlust, widerwille, and mir smahet (displicet) oft personlich: thaz thên thiô buah nirsmâhêtîn O. I. 1, 9; besmâhêta iu displicuit vobis) N. ps. 13, 6. mhd. swie harte sie in versmahet Mar. 84; diu rede in solde smahen Parz. 133, 26; im versmâhte sêre Parz. 705, 20; iu solte versmâhen daz gemeine nach gahen Iw. 4651; daz versmahte in vaste Iw. 5185; ich fürht ez im versmahe Trist. 3892; nu begundez in (eis) versmahen Trist. 7554; ob ez iu niht versmahet Nib. 704, 3; iu versmâhet daz? Nib. 1565, 1; lât iu niht versmåhen Nib. 1659, 4. zu unterscheiden davon das transitive versmæhen Nib. 309, 3. 1098, 3. Barl. 97, 38. 101, 13. 214, 19. 376, 17. mhd. mir leidet (mir ist leid): ez leidete Lindgaste Nib. 167, 4. mhd. mir wirret Trist. 11961. 11988, 12086.

" lust, gefallen, vergnügen, befriedigung. mhd. mir liebet: ich enweiz waz den phâfen an in liubet altd. bl. 1, 236; im liebete uf die vart Flore 7658; do liebte in din reise Nib. 40, 4 \*). mhd. mir behaget steht persönlich: min lant in niht behagt Parz. 178, 10; mir behagt ir wünne baz Ms. 2, 1902; in behagte nie rîter alsô wol Iw. 2384; er behaget im baz Iw. 7366. ebenso alid. mir gillchêt: ist imo gelîchêt (placuit) N. Cap. 82. goth. mis galeikáith: galeikáida mis Luc. 1, 3; thatei leikáith inima Joh. 8, 29; váila galeikáith gutha Rom. 14, 18. mir gewellet; dem er wol gevalle Iw. 4565; diu in muose wol gevallen Iw. 2762. unpersönlich aber mit gen. der sache, und acc. der person. ahd. mih nigtit (me delectat); sines obezes nietet mih W. 14, 4, womit die im verfolg anzuführende redensart: mih ist niot verglichen werden muß; gewöhnlicher begegnet der persönliche ausdruck: sih nioton, und so auch mhd. sich nieten, einen beleg für die mhd. unpersönliche construction kenne ich nicht. mich freut, mich ergötzt (gaudio me afficit.) mhd. mich genüeget oder genuoget: des nu niht wil genuogen mangiu wip Parz. 201, 22; des hete mich genüeget ie Parz. 202,

it), ähulich von audern adj. gebildete verba: mir süezet (dulce sapit), mir unsüezet; mir unmæret, swæret, gwotet, u. s w.

10; daz iuch des niht genuoget Parz. 407,18; des in für war genüeget Parz. 701, 14; der (cujus) in gnüeget Iw. 2746; mich genüeget rehter maze Iw. 4792; iuch des wol gnüeget Iw. 7651; ir hat des iuch genüegen sol Iw. 2799; der eren mich genüeget Wigal. 8951; des in begnüegen sol Bon. 25, 53; den begnüete nie Bon. 88, 9. nhd. mir genügt daran. ahd. subjectiv: thaz minna sie ginuagê (zufrieden stelle) O. V. 12, 68.

Hierher auch das goth. ganah thik (sufficit tibi): ganah unsis ἀρπεῖ ἡμῖν Joh. 14, 8; ganah sipôni ἀρπετον τῷ μῶς ὑιτῆ Matth. 10, 25; mit subject: ganah thuk ansts meina ἀρπεί σοι ἡ χάρις μου II Cor. 12, 9, alid. ganah inan (abundabit) fr. theot. Matth. 13, 12; kinah (sufficit) gl. jun. 235,

Das nahverwandte binah mik bedeutet oportet me. hvopan binah zavyāsodai biī II Cor. 12, 1. ahd. auch mit dem acc. gidarf mih (me oportet): inan githarf T. 220, 5; giharf Christ T. 227, 2. 232, 2; ein seltnēr ausdruckt mil aber auch hem bedaerf (oportet eum) Floris 2092; hem bedorste (opus erat) Clign. 334. ahd. ich bedarf, er bedarf persönlich.

An dieses unpersönliche genügen, müssen, dürfen schlielen sich die begriffe von geziemen, lielfen, nützen, gelingen, angehen.

ist ein goth, mis gatimith zu folgern aus Luc, 3, 36 thamma fairnjin ni gatimid thata af thamma niujin? ahd. mir zimit (me decet): số iz zam O. IV. 11, 9; sốs iz zam V. 18, 3; số zam V. 7, 14; số imo zam V. 6, 20; số gotes sune zam II. 2, 34; persönlich der zimet mînemo trite W. 65, 22. mild. mit dem acc. der person sobald ein gen. der sache ausgedrückt wird: weinens si gezam (eam decuit) Nib. 1101, 2; daz sî des beidiu zæme Iw. 3757; in gezimet der arbeit lw. 3079; der (cujus) in do allerbeste gezam Iw. 64; nu beginnt genuoge des gezemen Parz. 463, 27; swes sô si gezæme Trist. 7976; daz ir (gen.) Marken (acc.) gezam Trist. 17594; so si des spils ie mer gezimt Trist. 17834; swen des gezimet Bark 5, 1; la dich des gezemen Barl. 183, 25. sonst aber mit dem dat. der pers. und dann ist die sache subject (nom.): daz gezæme iuwerm namen wol Iw. 163; daz gezæme miner frouwen baz Iw. 1663; der ir wol gezam Iw. 4120; si gezæmen wot deni riche Iw. 4376; als im daz wol gezam Nib. 24, 1; diu im möhte zemen Nib. 49, 3; im zæme vol ze minnen der künigime lîp Nib. 50, 4; daz im vol gezimt Nib. 1112 2; als im wol gezam Nib. 1126, 3; der gürtel gezam der wete Wigal. 769; als im gezam Wigal. 1031. 2165; als ir gezam Wigal. 6399; daz zimet dir wol Barl. 64, 8; der uns sol gezemen Barl. 272, 23 \*). man hatte also die wahl zwischen zwei wendungen, zu sagen: weinens si gezam, oder weinen ir gezam; lå dich des gezemen, oder lå dir daz gezemen; fürstin (acc.) es übele zæme, oder fürstinne (dat.) ez übele zæme Parz. 133, 27; ohne zweifel ist die erste immer impersonell, die andere meist personell; die bedeutung lauft auf eins hinaus \*\*). vermutlich bestand die doppelte redensart schon ahd., heute können wir bloß sagen es ziemt, geziemt mir.

Auch die übrigen verba desselben begriß ziehen den dat. vor. ahd. mir gilimphit: horran diskin kelimfit (audire discipulum convenit) K. 26<sup>2</sup>; gilimphit mir wesan (oportet me esse) T. 12; 7; limphit mir O. I. 22, 54; mir limphit O. III. 20, 13; uns limphit O. I. 25, 12; so limphit O. II. 42, 67; iz limphit O. II. 23, 16; harto limphit iz so O. IV. 29, 2; so limphent imo quaedam stillicidia N. ps. 64, 11. ahd. iz sizit mir (decet me): iz imo sazi O. I. 8, 12; sizit uns O. III. 26, 4; uns iz harto wola saz III. 26, 31, vgl. das franz. il me sied bien und das nhd. aber nur noch sinnlich von kleidern gebrauchte: es sitzt mir wol, dagegen wir die ähnlichen: es steht mir wol an, es kleidet mich wol auch abstract verwenden.

ahd. mir girisit (decet me): lêrran meistre kerîsit (docere magistrum condecet) K. 26<sup>a</sup>; deisu kerîsit diem (haec convenit eis) K. 24<sup>b</sup>; gerîset sî wola dînero houbethafti (tua auctoritate est dignissima) N. Bth. 233; der in (eis) gerîse N. ps. 9, 21; gnâda diu dir gerîset N. 24, 7; solichiu gerîset imo N. 44, 12; diu imo gerîsen (quae eum deceant) N. 95, 7, beinah überall persönlich. bemerkenswerth der acc. dih kirîsit lob, te decet laus K. 31<sup>b</sup>; kerişit (oportet) K. 58<sup>a</sup>; er chirîsta (oportuit eum) Is. 386, mhd. nur noch: ime gerîste Diut. 3, 67.

mild. ez vüeget mir (convenit mili): ez mir wol vüeget Iw. 7652. Ernst 5384; als ez mir vüege und tüge Trist. 10354.

Ben. 395 daz ir lip zæme wol ze minne einen graven; man lese einem, oder ir libes.

<sup>&</sup>quot;) Ben, whitzu Iw. s. 161, 586 nimmt für 'mich zimet es' den sinn an; ich finde es mir gemäß; das scheint mir aber in die worte zu legen, was nicht darin liegt, weinens si gezam kann nicht heißen: Götlind fand es angemessen zu weinen, sondern nur: es gebührte ihr wol, wer ihr nicht unanständig.

altn. ber mer (decet me, oportet me.)

nhd. es gebührt mir, es kommt mir zu; wegen gebühren, geziehen und des goth. gadaban vorhin s. 229., Ulf. verdeutscht πρέπει durch das adjectivische gadöf ist Eph. 5, 4. Tit. 2, 1.

goth. bôteith mik (juvat me, prodest mihi) Marc. 8, 36. ni bôleith vaiht Joh. 6, 63. alid. piderbit (expedit) K. 263; mir touc (prodest mihi.) mhd. mir vriimet, nhd. es frommt, nützt, hilft mir; alle diese stehn meist persönlich, unpersonlich gebraucht hat helfen gern den acc. es hilft mich Auch mhd. schwankt bei helfen der dat. und acc. ungemein: ezn hilfet iu aber niht Iw. 6170; waz half mich, daz ich golt vant? Iw. 4251; waz maht si gehelfen Nib. 2313, 4; ahd. unsih hilpit Is. 372; waz hilfet sie iz N. ps. 87, 11; ni hilfit iuih thiu fla O. IV. 13, 6; ich werde im folgenden abschnitt darauf zurückkommen. mhd. ez vervæt mich (juvat me): daz si vil wênic doch vervie Barl. 58, 4; ez vervie mich niht Barl. 315, 17; kunne uns niht vervähen daz Barl. 216, 3. ahd. iz dihit mir (prodest, proficit): nu iz filu manno inthihit O. I. 1, 31; ther douf uns allen thihit 0. I. 26, 1; ahd. to imo des ne spuota N. Bth. 94; mhd. wole ime spuote (processit, successit) Diut. 3, 93. mhd. mir zoget (succedit): in zogte wol ir verte Nib. 681, 3; daz in (eis) so übel zogte Nib. 1261, 2; do liezens zogen deste baz Nib. 1589, 3. nhd. mir geht es wol, von statten, gelingt. mhd. mir missegat (male succedit): daz mir an dir so missegie Trist. 3968; daz ir an im missegie Iw. 4059; daz ez ir sus missegangen ist Iw. 4126. ahd. mir tawêt (succedit): ni zawêta imo es niawiht O. II. 5, 12; thes in (eis) zawêti O. V. 13, 9; thaz in es wiht ni zawêta V. 13, 12; thaz in thanne zawêti V, 13, 14: weiz themo ouh baz zawêta V. 5, 5; man vergleiche das mhd. 20awe din! (spute dich) oben s. 35, um sich zu überzeugen, daß diesmal Schilter, und nicht Scherz, richtig übersetzt hatte. Das ahd. und mhd. mir erschiuzet kann außer succedit mihi allgemeiner aussagen: evenit, contingit mihi. pediu ist mir rehto irscozzen (ist mir recht ergangen) N. ps. 101, 4; sol mîn werben niht erschiezen mir (von statten gehn) Ben. 173; sol mir erschiezen Ms. 2, 89b; wær ir lon gegen mir baz erschozzen Ben. 263; uns ist nicht wol erschozzen gelücke Troj. 12392.

Ein ganz ähnlicher ausdruck leitet auf die unpersönlichen vorstellungen von angehn, betreffen, kümmern, achten, die aber nun den acc., nicht den dat. erfordern. ahd.

mih ist: waz ist thih thes? quid ad te? T. 45, 2, 239, 3. mih haftet (spectat ad me): alles tes mih haftet N. Bth. 49. mhd. ez beschiuzet mich (mea resert, interest) Bon. 1, 7; vil kleinen in ein ei beschoz Bon. 80, 15. ahd. mih piquimit (me movet): bechumet tih taz icht? N. Bth. 19. nhd. es rührt mich, trift mich, es ficht mich an. mhd. ez stát, bestát mich: sô stüendez juch alze verre (kostete euch zu viel) Iw. 4316; daz ez in (eum) hôhe stât (theuer zu stehn kommt) Nib. 329, 3; ez enstuont in niht vergebene sin dröun (sein drohen hatte er nicht umsonst) Parz. 443, 28; daz bestât uns wênec iht (geht uns wenig an) Barl. 147, 28; diu rede kleine mich beståt Barl. 401, 15; waz bestêt iuch? Rab. 389. Auch neben andere dieser wörter werden gern die näher bestimmenden adv. hohe. ringe, wenec und dgl. gesetzt. mhd. ez wiget mich: swie unhôhe iuch daz wigt Parz. 287, 24; min nôt iuch ie vil ringe wac Parz. 292, 12; die zwêne ez ringe wac Nib. 2151, 3; des lêre dir ie ringe wac Barl. 14, 25. mich hebet: daz hebt mich unho cod. kolocz. 29; daz huop den Christen (Christianum) vil unhô das. 225; sîn gruoz der huop mich vil unhô Frauend. 52; doch anderwärts zieht Ulr. von Lichtenstein den dat. vor: hüebe in umbe sinen lîp unhô 81; daz iu mîn hulde hebt gar unhô 82; daz im sin leben huop gar unhô 85; im huop umb frowen lop unhô 100. ez ahtet mich: daz lât iuch ahten ringe Nib. 158, 1; ez ahtet mich vil ringe Nib. 942, 4. Wie nun auch ein transitiver gebrauch von ahten und wegen vorkommt, finde ich das mhd. ruochen (curare) immer transitiv, und nie unpersönlich; mnl. aber heißt es; so ne rocket hem Floris 1368; hem enrocct Floris 2354; mi ne roek es niet (mea nihil refert) Rein. 1120, nemlich roek steht für rockt, rocket. nhd. mich kümmerts, scheerts viel, nicht unverwandt ist es kostet mich viel, wenig doch mit etwas stärkerer bedeutung: es liegt mir an, kommt mich zu stehn, wie denn auch viele den dat. dazu construieren; mhd. daz kostet mich ein sterben Ms. 2, 21b.

Die impersonalia der vorstellung von mangel und gebrechen begehren den dat. ahd. mir mengit: dien ne menget neheines kuotes N. ps. 33, 11; dar ne gemangta suegelsanges N. Cap. 106; tir mangta N. Bth. 120; mir menget N. Bth. 158; mangalon aber, mhd. mangeln nur persönlich. nhd. es mangelt mir. ahd. mir pristit: ni brestê imo thes O. ad Lud. 82; ni wân ih, imo brusti grôzara angustî O. II. 4, 36; brast in (eis) thâr thes wines O. II. 8, 11; thes brôtes in ni bristit O. III. 6, 32; imo

thes gisiunes gibrusti O. III. 20, 84; iu ni bristit min mêr O. V. 16, 46; thes uns furdir ni brast O. V. 23, 104; brestimo thes V. 23, 139; niehtes ne bristet mir N. ps. 22, 1. 121, 6; niehtes ne bristet in N. ps. 33, 10; mhd. süezer rede in niht gebrast Parz. 405, 24; aller sælden mir gebrast Parz. 688, 24; im des sinnes gebrast Iw. 3564; der gebristet mir beider Iw. 3583; daz im nihtes gebrast Iw. 3702; daz mir des wunsches niht gebrast Iw. 3991 u. s. w. nhd. mir gebricht. ahd. iz zigengit (es geht aus, geht zu ende): thô zigianc thes lides O. II. 8, 11. mhd. do din vreise zergienc Iw. 673, persönlich. ahd. mir zirinnit: ni zirinnê (ohne iz) hêrrin noh herizohin (non deficiet princeps nec dux) Is. 393; ähnlich das positive: ni girinnit mih thero worto (es strömt mir nicht zu an worten) O. I. 18, 4. mhd. do mir des grundes ceran cod. pal. 361, 73b; des lîbes was mir cerunnen das. 73b; des âdmes im ceran das. 88a; in was des tages zerrunnen Nib. 1540, 1; in doch der naht zeran Nib. 2057, 1; mirn zerinne miner friunde Nib. 164, 4; daz mir des guotes ode der tage ode beider zerinne Iw. 7982; mir der sinne gar zerrunne Ms. 1, 1913; der spise was in zerrunnen Ms. 2, 14b; der fröide ist mir zerunnen Ms. 2, 68a; des höis ist mir zerunnen Ms. 2, 69b. noch bei H. Sachs: es ist mir der kunst zurunnen. Hierher gehört auch das seltne und dunkle wort mir zekrôtet, das ich nur aus Diut. 3, 66 belegen kann: sô ir des wazzeres zucrôte, als ihr, der Hagar, das wasser ausgieng, mangelte. doch die bisher aus rechtsdenkmälern späterer zeit bekannte bedeutung von krôt (hindernis, irrung, beschwerde) RA. 14. 16. Haltaus 1127. 1128 ist damit nicht leicht zu vereinbaren. nhd. mir entsteht, geht ab. etwas anders das mid. mich verget (me praeterit, me fugit, a me alienum est) Wigal. 8612; aller pris mich gar vergåt Ulr. Trist. 1760. Beachtenswerth ist, wie sich in einigen impersonalien die begriffe des mangels und des müssens aus einander entwickeln: was fehlt das muß herbeigeschaft werden, wessen noth ist, das hat n.an nöthig. das franz. il me faut (me oportet) bedeutet eigentlich: es geht mir ab. vgl. mih githarf s. 235. die vorstellung des müssens erwächst also von zwei entgegengesetzten seiten, ans dem mangel und überfluß (ganah, binah.)

Nirgends herscht größere unsicherheit für den acc. oder dat. des pronomens als bei den impersonalien der inneren, geistigen empfindungen des scheinens, dünkens, ahnens, zweiselns, erinnerns, träumens, wunderns. nhd. es scheint

mir (mihi videtur), oft ohne pron. es scheint (videtur), häusig auch persönlich: ich scheine dir, du scheinst mir, sie scheinen. mhd. iz schinit wole Roth. 2061. Iw. 815. 3127; wie schinet daz? Iw. 2511; meist hat dies wort noch die sinnliche bedeutung von klar werden, einleuchten, und vollends im ahd, kommt es unpersönlich nirgends vorgoth. thugkeith im δοχούοι Matth. 6, 7; hva izvis thugkeith τί υμίν φαίνεται; Marc. 14, 64. Il Cor. 12, 19; thûhla im (videbatur eis) Luc. 19, 11; aber auch persönlich thugkeith Luc. 8, 18. Joh. 16, 2. thugkjand Marc. 10, 42, ags. me thincdh (mihi videtur), me thincdh selfum (mihi ipsi v.), thuhte him (iis videbatur); manegum thuhte (multis visum est.) altn. mer thyckir, hönum thyckir, mer thôtti. ahd. mit dem acc. mih dunchit: sos iz thih githunkit O. III. 13, 26; bei N. aber mit dem dat.: tuohta si mir den himel ruoren Bth. 8; ne dunchet tir mih haben gerecchet Bth. 22; waz tunchet tir is meistra? Bth. 24; ne dunchet in (eis) Bth. 29; mir dunchet Bth. 30; dar dunchet tir rehto Bth. 34; ne duohti in (eis) gnuoge Bth. 53 u. s. w. einmal auch mit dem acc. mih tunchet Bth. 13 und vielleicht öfter. bei W. 55, 21. 23. 56, 1. 3 schwanken die hss. zwischen acc. und dat. mhd. entschiedner acc.: mich dunkit Roth. 1083; duhte sie Mar. 68; die menige do zit dûhte Mar. 81; belege aus Iw. in Ben. wb. 84. 85; es dûhte in (eum) mêre denne gnuoc Parz. 12, 23; sô dunket mich ir witze kranc Parz. 115, 14; si duhte Parz. 103, 28; mich dunket Nib. 102, 13; daz endunket mich niht guot Nib. 150, 1; daz diuhtes alle guot Nib. 1192, 2; daz in daz duhte guot Nib. 1240, 3; diuhtez si niht ze verre Nib. 1344, 2; daz dunket si Barl. 10, 17; so dunket mich Barl. 111, 13; Gawanen des bedühte Parz. 400, 13. nhd. ist es ebenso unrichtig im präs. däucht zu sagen, als gegen unsere mundart statt des acc. wieder den dat. dazu zu setzen, was aber viele gute schriftsteller thun. mnl. lassen die meisten pronominalfälle den casus nicht unterscheiden: dinket u Floris 361; persönlich nu dincti mi Floris 3068. auch im schwed. mig tyckas, dan. mig tykkes fallen dat. und acc. zusammen, ebenso in dem gleichbedeutigen mig synas, mig synes. nhd. es kommt mir vor, was wir auch, von erscheinungen des traums redend, gebrauchen: es kam mir im traum vor. so ags. me mêtte (occurrit mihi) mir träumte, wieder mit schwankendem casus, Lye hat him mêtte und hine mêtte. mhd. waz ime in troume zuo chome Diut. 3, 90; als mir in mime troume schein Iw. 3534. ahd. mir troumit: demo daz troumet N. Ds.

72, 20; imo troumda N. Bth. 51. mhd. mir troumet: mir troumite Roth. 3851; mir ist getroumot Roth. 2339; ez troumde Kriemhilde Nib. 13, 1; ir troumte Nib. 1333, 2; mir getroumt ein troum Ms. 2, 209<sup>a</sup>; troume iu danne iht swâre Iw. 828; sô mir nu troumte Iw. 3530; dem muose von eigern troumen Turl. Wh. 87<sup>a</sup>. nhd. mir träumt. altn. mik dreymir: dreymdhi mik Sæm. 253<sup>a</sup>; thik dreymir 253<sup>b</sup>; hana dreymdhi Isl. sög. 1, 43. Auf die zukunft gerichtet ist das unhäufige mhd. mir anet (ich sehe voraus): mir anet harte gröz leit Herb. 62<sup>d</sup>; oder mich anet: mich anet sêre Trist. 9359. nhd. mir ahnt, mundartlich auch mir schwant. altn. mik grunar (suspicor.) Auf vergangnes aber beziehen sich nhd. mich gemahnt, mir erinnert, mir gedenkt. altn. mik minnir (recordor.)

Das ahd. zuéhôn, zuivalôn, mhd. zwiveln kenne ich nur persönlich gebraucht, doch hätte ein unpersönliches mir zuéhôt, mir zwivelt nichts gegen sich, da man auch nhd. hört: mir zweifelt nicht daran; Ettner sagt häufig mir zweifelt nicht (hebamme 184. chymicus 827) vgl. das mhd. mir gezwivelt der muot Bit. 17a 78b 80a.b. 106b. ags. me twynadh (dubito); him tvynôdhe (dubitavit.)

Ein ahd, mih wuntarôt hat Graff 1, 903. 904 nicht beigebracht, es wäre dennoch möglich, da das mhd. und nhd. mich wundert ganz verbreitet sind: mich wundert Parz. 49, 18. Ms. 2, 1712 210b; mich verwundert Flore 2261; ouch wundert mich Iw. 4062; es wundert mine sinne Iw. 2344; des wundert in Iw. 3586; des wundert mich Iw. 4959; si wunderte Troj. 16831; sie wunderôte Mar. 177.

Alle bisher angeführten impersonalia sind einzelne verba; es gibt aber nun auch solche, die aus subst. oder adj. und dem substantiven so wie einigen andern verbis erzeugt werden, und dann dieselben constructionen darbieten.

Das verbum subst. hilft folgende bilden. goth. mis ist vulthrs (oder vulthr? wenn dies seltne wort neutral) διαφέφει μοι, ni vaiht mis vulthris ist, οὐδέν μοι διαφέφει
Gal. 2, 6. die bedeutung von vulthr, ags. vuldor, ahd.
woldar, war splendor, gloria, species (vgl. lat. vultus), mis
ist vulthrs hieße hiernach mir scheint, leuchtet ein, für
mich hat schein? oder mir bringt ruhm, ehre? es bleibt
mehr zu wünschen als zu hoffen, daß sich für diese redensart noch andere belege auffinden mögen. goth. uffo
mis ist περισσόν μοί ἐστι II Cor. 9, 1, ufio scheint ein
fem., und bedeutend überfluß, die ganze redensart bildet
den gegensatz der folgenden. goth. mis van ist νοτερεῖ

1101. áinis thus van ist (unum tibi deest) Marc. 10, 21. Luc. 18, 22, mit dem gen. der sache wie bei bristit (s. 238.) wenn aber ahd. steht: waz ist mir wan? (quid mihi deest?) T. Matth. 19, 20, und nicht wes ist mir wan, so scheint wan adjectivisch genommen für deficiens, und die phrase weniger unpersönlich als bei dem goth. van (defectus.) darum findet sich außer wan ist (deest) auch wan sint (desunt) Graff 1, 854, was goth. unmöglich wäre. im ags. me is feos vana (deest mihi pecunia) scheint das subst. (und zwar ein schw. masc.) unverkennbar, doch verschweige ich nicht, daß außer dem gen. (feos) sonst auch der nom. dazu gesetzt wird: an thing the vana is (una res tibi deest); die construction muß sich verhärtet haben. nhd. mir ist mangel; uns ist mangel daran. goth. mik ist kara μέλει μοι, wie die impersonalia mich kümmert, mich wiget, mich ahtet (s. 238) den acc. forderten: ni théei ina thize tharbane kara vesi ουν ότι περί των πτωγών έμελεν αὐτῷ Joh. 12, 6; ni kar \*) ist ina thize lambe οὐ μέλες αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων Joh. 10, 13; niu kara thuk? ου μέλει σοι; Marc. 4, 38; niu kara thuk manshun, ου μέλει σοι περί οὐδενός Marc. 12, 14; hva kara unsis? τί προς ήμας; Matth. 27, 3; bemerkenswerth die ellipse von ist in den drei letzten stellen (zu s. 132.) ein alid. chara in gleicher verwendung kenne ich nicht. wol aber steht mit dem dat. der pers.: nist thir suorga fon niheinigemo? T. Matth. 22, 16. ahd. mih ist wuntar: ist filu mannô wuntar O. V. 1, 1; wuntar was thia menigi O. I. 9, 27; ni sì thih thes wuntar O. I. 22, 13; was sie filu wuntar O. I. 4, 71; wuntar was sie harto O. I. 22, 35; sie wuntar was thes thinges O. II. 14, 81; sie was es filu wuntar O. IV. 7, 6; tih ne darf nehein wunder sin N. Bth. 16; nû ist mih harto wunder N. Bth. 37. ube dih wunder ist (si miraris); mih ist wunder N. Bth. 109. 232; mld. mich ist michel wunter Diut. 3, 91, aber nicht bei späteren, außer in einer emendierten stelle (Reinh. s. 377.) dafür wurde nun das ebenso mit dem acc. der pers. und gen. der sache gesetzte mich wundert (s. 241) üblich. auf solche weise verhält zu dem einfacheren mih niotot sich das zusammengesetzte mih ist niot (me delectat): thes thin mag wesan niot O. V. 6, 14; thes ist sie iamer filu niot O. V. 22, 7. ich nehme hier ein substantivisches niot an, und nach N. ps. 139, 8 ist das unzweiselhaft: fore niete, a desiderio. bei W. aber steht es adjectivisch,

<sup>&#</sup>x27;) dies kar für kara wie that ist für thata ist.

da er nicht bloß sagt: des ist unsich niet 57, 25, sondern auch: daz unsich desdê nieter si 45, 27; daz in (eum) allernietesta ist 20, 28. mhd. weder ein subst. niet, noch ein adj. niet (delectabilis, jucundus.) alts. finde ich ein subst. niud, wie im ahd., nur mit. dem dat. der pers. verwendet: was im (eis) niud mikil Hel. 6, 3. 13, 8; was, im thero wordo niud Hel. 41, 22. 47, 19, sie vernahmen mit freuden, begierig, die worte des heilands. ahd. mih ist furiwizzi (importuna me curiositas movet): in (eum) was furewizze N. Bth. 94. mhd. mih ist firwiz: si (eas) michel firwiz was cod. vindob. 653. ahd. mih ist ot, nur zweimal nachzuweisen: er zeinta, thes sie was ouh ôd, sines lichamen tôd O. IV. 19, 35; bizeinôt hiar thaz selbâ grab, thar ther lichamo lag, thes thie liuti was filu od, selben druhtines tôd O. V. 6, 10. beide stellen beziehen die redensart auf Christi tod: der den menschen heil brachte? durch den sie selig wurden? so habe ich den sinn schon Reinh. p. 377 gefaßt, ôt, goth. auds, altn. audhr, ags. ead ist felicitas, beatitudo. oder soll die bedeutung sein: dell sie froh waren, den sie begehrten? \*)

Ein ahd. mir ist not. (opus est mihi, necesse est) habe ich nicht angemerkt, wol aber ein tes ist turst aus N. Bth. 2. mhd. erscheint jenes oft: des enwas niht not Nib. 69, 2; des ist not Iw. 1931; des was im ouch not Iw. 6552; des im not was Iw. 1781; des in (iis) was not Iw. 3343; nu ist iu lihte guotes not Iw. 6615; iu ist beiden ruowe not Iw. 7725; mir was not Ls. 1, 138 und auf derselben seite: wie not ist disem; den hunden was not Bon. 56, 29. ahd. mir ist zorn (ira moveor): theiz imo zorn was 0. IV. 19, 59. mhd. mir ist zorn (irascor) Nib. 2284, 4. Wh. 118. 14; ime was an mich zorn lw. 702; ir ist ûf mich vaste zorn Iw. 2225; diz ist dime vater zorn Barl. 27, 31; im was din rede an im zorn Barl. 16, 28. ahd. mir ist anado (mir widersteht): der dir filo ando was (qui indignissimus tibi videbatur) N. Bth., 204. alts. mi is ando: lêth was that suitho, allon thêm ando Hel. 105, 14. mhd. mir ist ande (mihi repugnat): iu ist ande iuwer armuot Wigal 5948; daz was in allen ande Wigal. 11484; nu was im aber als ande daz sper Trist. 8992; ir was das leben ande Trist. 11795; der troum was im sêre ande Trist. 13543; din lâge was Tristande vil inneclichen ande Trist. 15164; in was

<sup>&#</sup>x27;) gleich der goth, und ahd, construieren slavische sprachen substantiva mit sein und dem acc. des persönl, pronomens, z, b. serb. taga me je (horresco, buchstäblich: mich ist schauder); sloven. ms je zhuda (mich ist wunder); ga je gròsa (ihn schaudert).

dô zuozeinander vil anger und vil ander Trist. 17845; iedoch was im niht so ande Mar. 22; mir ist ande Karl 23b; wærez unserm herren ande Ms. 1, 174b. mehrere dichter bedienen dieserredensart sich nicht. alts. mi ist harm (dolore me afficit): that was allun thêm liudiun harm, thên mannun an iro môde Hel. 85, 6. ags. me is sår: thät me is on minum môde svå sår C. 27, 30. mhd. mir ist ungemach: dô was iz ime ungemach. Diut. 3, 77. mhd. mir ist råt: iu ist des nichein råt En. 3989. mhd. mir ist ernest Iw. 7902; nhd. mir ist es ernst damit.

Schon bei einigen dieser ausdrücke habe ich das schwanken der substantivischen bedeutung in die adjectivische angemerkt, namentlich bei van, niet; ebenso scheinen not, durft, ser, zorn, ja selbst ande durch die ver+ führerische gleichstellung solcher structuren mit andern, in welchen entschiedne adj. walten, adjectivisiert, wie sich besonders an der bildung comparativer formen ergibt, oder man muste, die substantive natur festhaltend, nach griechischer weise, comparation der subst. annehmen. nieter, nietesta zur seite steht ein ags. superl. sarost C. 122, 19, ein mhd. comp. ander, dürfter, næter, wofür hernach noch belege erfolgen sollen. auch mag den ad-jectivisch gewordnen sinn bestärken, daß sich der ältere gen, der sache in einen nom. wandelt. so gut W. zwischen des ist mih niet und daz ist mih niet unterscheidet, darf neben daz ist mir zorn, daz ist mir ande wenigstens ein früheres: des ist mir zorn, des ist mir ande vermutet werden. indessen entscheidet hier nom. oder gen. weder für das eine noch für das andere, da sich sowol neben dem subst. der nom., als neben dem adj. der

tet, scheint mir das zu weit gegangen.
Von den fällen, wo entschiednes adj. mit dem verb. subst. einen impersonalbegrif bildet, gebe ich hier nur einige beispiele an, da noch später, bei der frage zwischen adj. und adv., auf diese redensarten zurückzukommen sein wird. mhd. mir ist ger (mich gelüstet); mir ist leit (mich schmerzt); mir ist tiure (mich betüret); mir ist vremde (deest mihi): in wären aller hande cleit vremde Iw. 4920; mir ist ummære; mir ist swære; mir ist gách (ich eile); mir ist gewant Parz. 11, 8. Trist. 1657. 1874. 1908. 4072. 4547. 11841; u. a. m.

gen, vertheidigen läßt. wenn Ben, wb. zu Iw. s. 326, 588 bei not und zorn überall nur den adjectivbegrif behaup-

Außer dem verb. subst. hilft nun auch werden ähnliche impersonalformen erzeugen.

merkwürdig ist die ahd. und mhd. formel mir wirdit puoz, mir wirt buoz (satisfactionem recipio, damnum resarcitur mihi) deshalb, weil in ihr (und analogen weiteren 'anwendungen) nie das volle (wort puoza, mhd. buoze, immer jene verkurzung gebraucht wird; schwerlich läßt sich das goth. kar für kara (s. 242) verglei-chen. ein masc. \*) oder neutr. puoz, neben dem fem. puoza zu vermuten ist man nicht berechtigt, denn es wäre schwer zu begreifen, warum der impersonelle fall das fem. ausschließen, sonst aber nie die einsilbige form erscheinen sollte. thes warth imo sår buoz (dafür ward er bald schadlos gehalten) Ludw. 6.; es wirdit mir buoz N. . . in den mhd, belegen reicht man besser mit der erklärung aus: ich werde von etwas frei, komme davon los, ohne an ersatzleistung dafür zu denken, so wirt iu des tuskens buoz Mar. 104; ime des niemer mêre sol werden buoz En. 3526; iz en mac niht wesen buoz En. 3990; doch wart im selten kumbers buoz Parz. 12, 24; mir wirt vil selten kumbers buoz Ms. 2, 26a; als im des danâch wirdet buoz Wh. 188, 28; der (ejus) wirt iu buoz Iw. 3412; der (list) sol uns leides werden buoz Wigal, 3785; daz im werde buoz siner schande Wigal. 3836; mirn wirt niemer jamers buoz Wigal. 8488; dem wirt selten sorgen buoz Freid. 83, 4; dem wirt ouch niemer sorgen buoz Freid. 87, 3; dir wirt der sorgen buoz Barl. 18, 1; sus wirt ir beider buoz Freid. 127, 7; daz im wirt sinne buoz (er um seine sinne kommt) Ms. 2, 124b; es wirt dir lihte buoz Barl. 17, 25; der swære wirt mir niemer buoz Barl. 290, 2; dem ist genaden worden buoz (der hat nicht auf gnade zu rechnen.) \*\*) weder ein mnl. boet noch boete

\*) wenn der späte Suchenwirt 2, 8 wirklich setzt: wer machet sorgen süezen puoz, so hat er 33, 21 die muosten leiden swære puoz: unmuoz! kann ist ihm süezen schwache weibl, form.

<sup>&</sup>quot;') hier jene analogien, wobei kein eigentlicher impersonalbegrif waltet: ahd, to teta in (eum, den Ulysses, im text: miserans ducem peste solverit) is Mercurius puoz (befreite ihn davon M.) N. Bth, 200; mhd. der tet uns (acc.?) manger sorgen buoz Freid. 12, 14; ich sage inchs lasters buoz (exsolvo vos a crimine) Parz. 673, 27. nach diesen acc. des subjects möchte man ein adjectivisches buoz, im sinne von frei und ledig annehmen, aber von dem gangbaren mir wirt buoz war es ein leichter schritt anf: ich tuon dich buoz, ich sage dich buoz, um so mehr, da Wolfram auch den dat, des subj. dazu construiert: ir tuot mir site buoz Parz. 315, 17; einem tuot min dienst buoz Parz. 320, 26; zweifelbaft, wie in der stelle Freidanks, ist der casus in folgender: die täten buoz des lebens manegen kristenman (acc. sg. oder dat. pl.) Wh. 395, 20. den schaden buoz machen (resarcire damnum) Martina 208.

in gleicher verwendung. Parallel mit mir wirt buoz lauft das mhd. mir wirt rat, und wie En. 3989. 90 beide subst. verbunden werden, heißt es Iw. 3412 der (not) wirt iu buoz unde rât; ferner: des wirt danne guot rât Iw. 944; es wirt guot rât Iw. 4629; der andern wirt guot rât Iw. 5290: mîner vrouwen (gen. oder dat.?) wirt wol rât Iw. 3167; so wurdes deste bezzer rat Iw. 1643. nhd. etwa noch in der formel: dafür wird rath, dem kann geholfen werden, mld. mir wirt ernest: ob es iu ernest wirt oder ist lw. 7902; daz im wart ernest Troj. 3554; nhd. es wird mir ernst aus der sache. alts. mi wirdid harm: thô ward that hevencuninges bodon harm an is môde Hel. 5. 11. mhd. mir wirt durft oder not, Parz. 35, 11; adjectivisch: nie rosses dürster (al. næter) wart Wh. 42, 23; uns wart im nie niht so notes (: brotes) Aw. 2, 236. mhd. mir wirt zorn Barl. 11, 20. Unverkennbar ist das adj, in dem ahd. iz wirdit scin (apparet): thaz ward filu scîn O. ad Lud. 39; thaz wurti gotes werk io scinaz O. III. 20, 12; daz wirdit sâr demo skîn N. Ar. 106. mhd. ez wirt schin: daz wart wol schîn an in zwein Iw. 7369; daz wart wol an dem knappen schin Iw. 5583; daz ist dicke worden schin Nib. 101, 4; daz wart vil balde schin Parz. 27, 14; auch mit dem dat. des subj.: ieslichem man wart nie so tiuriu gâbe schîn Parz. 786, 25; ich wande daz mir solte ir trôst dâ werden schîn Ms. 2, 196b\*). was schîn Wigal 10443.

Beides sein und werden dienen zur umschreibung einfacher zeit und wetterverhältnisse mit subst. und adj. nhd. es ist (wird) tag, nacht, morgen, abend; es ist (wird) spät, frühe, hell, dunkel, kalt, warm, heiß, kühl. goth. than seithu varth ὀψίας δὲ γενομένης Matth. 27, 57; ith svê seithu varth ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο Joh. 6, 16.

Einigemal vertritt haben, und noch öfter nehmen oder fangen, zuweilen geben, thun die stelle des mit einem nomen find dem acc. der person verbundnen sein.

mhd. mich hât wunder (miror, gleichsam: wunder hat mich eingenommen, sich meiner bemächtigt): michel wunder si hête fundgr. 147; deheinen des wunder habe (nemo miretur) das. 183; den künec hete wunder Nib. 110, 1; wunder mich des hât Nib. 906, 1. 1521, 4; grêz wunder mich hât

<sup>&#</sup>x27;) hierzu verhält sich das häufige schin tuon wie zu buoz werden buoz tuon: ich tuon iu helfe schin Wigal. 1989; daz tuot er alle tage schin das. 10291; täten schin das. 10457; tet schin Trist. 12714. Ganz substantii isch ist aber das nltd. es hat den schein, das anselm, aussehn.

Flore 1146; mich muoz wunder han Ms. 1, 200<sup>h</sup>; si beide hat des wunder Bit. 4832; vil michel wunder mich des hat Bit. 10330; die ander hete \*) wunder Bit. 11767. statt des acc. den dat. der person nur einmal: ime des wunder hete Alex. 3143. nhd. mich hats wunder.

mhd. mich håt hæle: si (eam) het es vaste hæle (rem penitus occulere studebat) Nib. 1311, 3, in welcher stelle aber auch si für den nom. genommen werden darf, und dann entspringt eine persönliche construction; und in (eum) des niht hæle håt (neque celare cogitat) Freid. 70, 13, wo mein bruder die lesart vorzieht: und des hæle niht enhåt, wie Bit. 2188 steht: hæle het er des genuoc. auch scheint der persönliche ausdruck: ich hån es hæle fast natürlicher als der unpersönliche: mich håt es hæle, wie wir nhd. nur sagen können: ich habe es hehl. der hehlende wird nicht durch das geheimhalten (wie der sich wundernde durch das wunder) ergriffen, sondern er will auf andere einwirken. doch ist das impersonale gerechtfertigt in dem parallelen: mich nimt es hæle.

nhd. mich hat fremde: den ritter het frembd, da er

sah sein wesen. weiß ritter Straßb. 1514, 10°.

mhd. mich nimt wunder: Abrâm wunder genam Diut. 3, 64; michel wunter in genam Diut. 3, 74; michel wunder si des nam Roth. 693. En. 9280; michel wunder mich nam Alex. 5110; nimit mich michel wunder Alex. 3155 vgl. 5792; si næme des michil wunder Alex. 2299. 2707; des mac u(h) nemen michil wunder Alex. 4896; den kunec nam des wunder Nib. 81, 1; mich nimet des wunder Nib. 153, 1; des lât iuch alle wunder nemen Ms. 2, 127<sup>a</sup>; die

<sup>&#</sup>x27;) es steht hetten, was sich in schutz nehmen läßt, da die persönliche redensart wunder hån auch sonst vorkommt, z. b. Alex. 5150 si wunder habeten. Meusebach theilt mir aus dem 15. 16 jh. folgende belege mit: das ich ser wunder hab. Brants narrenschif Bas. 1494 Au; das ich daran ein wunder hab. Murners narrenbeschw. Straßb. 1512 Cu; wie wol ich hab ein großes wunder. Murners mülle von Schwindelsh, 1515 Avb, geuchmat Bas, 1619 lu; das ich ein wunder hab darab. Murners luth. narr Straßb. 1522 biu; dise herren besunder hetten dar ab ein groß wunder. Lurckers hist, von Thorelle. Straßb. (um 1500) Avib; het er wunder. Esopus leben Freib. 1539. 13b; dint zükunft ich groß wunder han. Jac, Rüff das lyden Jesu Christi Zürich 1545 K 11b; das ander drumb ich wunder. han. Jac, Rüffs spil von Adam u. Heva Zür. 1550 Tvii; drumb Heva solt kein wunder han das. Tviii; ich hab wunder das. L 2; des han ich wunder das. L 5b; ich hab kein wunder warlich drumb das. M 5; vatter des solt nit wunder han, Jörg Wickrams Tobias Straßb. 1551 Eilb. Zweideutig ist die tual. construction: bedi endaerf niemen hebben wonder Floris 82, nachdem man niemen für den nom. oder acc, hält.

(illos) nam wunder Trist. 3057; daz es den harpher wunder nam Trist. 3619. nhd. mich nimmt wunder \*). vgl. das lat. mirari subit.

mhd. mich nimet firwitze: genuoge nimet! hier under

virwitz unde wunder Trist. 16811.

mhd. mich nimt hæle (occulo, tego?) des nam in michil hâle En. 5599; des nimt dich michel hâle En. 10418; des nam si michel hâle En. 10644; des nam si grôze hâle En. 853; des nam in niht hæle Tit. 158, 2; nimts iuch niht hæl (wollt ihr nicht geheim halten) Parz. 467, 20. nhd. mich mimmt hehl: vertraw vnder tauset kaum eim, was dich hel nimpt (du hehlen sollst) behalt in gheim. Thom. Bircks comoedia von doppelspilern Tübingen 1590 p. 51.

mhd. mich nimt angest (angor): michel angest in nam Diut. 3, 83; Krimele(n) des lützel angest nam Reinh. 1781;

daz ez Brangænen angest nam Trist. 12077.

mhd. mich nimt freise (horreo): in nam der kurzen

reise grôz angest unde freise Trist. 9120.

mhd. mich nimt griule (horreo): es næm ein armen griule Albr. Tit. 8, 46, in einer andern stelle aber persön-

lich: manger nimet im griulen ab der richeit \*\*).

mhd. mich nimt túr (aegre fero): waz tûr nam in des (es war ihm nicht eben recht) Diut. 3, 108; des nam in lützel tûre (: mûre) En. 9169, er achtete darum keine kosten. häufiger steht: mich nimt untúr (aegre non fero): nimt siu vil untûr altd. bl. 1, 223; den hêrren nam vil untûr Parz. 19, 10; die (quos) hôher tât nam untûr Turl. Wh. 443; die (quos) untûr nimt das. 75<sup>5</sup> mich nimt untûr das. 87<sup>5</sup>; des nam si vil untûre Gudr. 3160; mich nam des untûre Bit. 6547; des mac iuch nemen untûre Bit. 12668.

nhd. mich nimt fremde (mich befremdet) Schm. 1, 613; kenst du mich nit, daz nimpt mich frempt; das den künig fremde nam; in noch fremder nam; in daz fromde nam Decameron (Ulm) 16° 45° 56° 111°; laß dich das nitt fremd nemen Keisersbergs postill Straßb. 1522. 2, 14. 4, 16°: derhalben nimpt michs sehr frembd Fischarts binenkorb 1588, 74° \*\*\*).

<sup>\*)</sup> sich wunder nehmen = sich wundern: des soll sich nyemant wunder nemen. decameron 23a; du soltest dich sein groß wunder nemen das. 325d; sie namen des groß wunder Weiß ritter 89a; man nam wunder Keisersbergs postill 1522. 3, 54.

<sup>&</sup>quot;) vgl. das franz. il me prend envie; envie lui en prend.
") aber auch sich eines fremde nehmen: der abt sich des münches fremde nam, decameron 13d; sölicher freuntschafte Andreuczo sich frömde nam und sere wundert das. 40b.

ahd. mih kifáhit wuntar (miror): sie wuntar gifiang O. III. 16, 4; mih kefahet wunder N. Bth. 211. nhd. mich fängt verlangen: uns fieng nach dir schier verlangen. Val. Boltz ölung Davidis Bas. 1554. C<sup>b</sup>.

nhd. mich gibt wunder. Simplic. 2, 63. 285 und noch öfter; es gab mich wunder, so gibt mich wunder. Springinsf. 23. 77; daß mich noch wunder gibt. Courage cap. 121.

nnl. het geft mi vremd (miror): in der aus Fischarts bienkorb angeführten stelle hat des Marnix original 1572 s. 70: derhalven geeft het my seer vreemt.

nhd. mich kommt die reue an, die angst, die lust.

die noth begreift mich. Simplic. 2, 166.

nhd. mich sticht der fürwitz, die neugier.

ags. me briedh fyrvit (mich bricht der fürwitz, ich bin

neugierig): hine fyrvit bräc. B. 463.

nhd. mir thut noth (egeo); vgl. das transitive: ther hungar duit imo es nôt O. II. 4, 33; mhd. es tuot mir nôt Bon. 16, 17. 32, 25. 35, 10. 48, 43. 51, 6. 52, 42. 58, 61. 72, 27. 72, 41. 85, 16. 89, 43.

mlıd. mir gét nőt (necesse est): des gie in wærlîchen nőt Nib. 71, 4; des gie dem helde nột Nib. 460, 1; des gêt mir wærlîche nốt Nib. 864, 4; der vrâge gêt mir grôziu

nôt Kl.

Es ergibt sich, daß mit verschiednen ausdrücken für denselben impersonalbegrif abgewechselt werden konnte, z. b. mich wundert, mich ist wunder, mich hat wunder, mich nimt wunder, mich gevæt wunder, mich gibt wunder, neben dem personalen ich han wunder.

Nach aufzählung sämtlicher impersonalien, wobei ich freilich den hochd. dialect eher \*) erschöpft haben werde

als die übrigen, ist noch zu bemerken

1. das zusammengesetzte prät. wird meist mit haben, zuweilen mit cein gebildet: es hat getagt, gedonnert, geblitzt, geschneit, geregnet; ez hat gesnîget Amgb. 11<sup>b</sup> (vgl. Parz. 446, 4); in Albr. Tit. aber einmal: sam all die wochen trunzen wære gesnîet; morgen dô ez was ertaget Iw. 5867, ganz wie andere mit er- componierte intransitiva sein er-

<sup>&#</sup>x27;) noch manche müssen sich nachtragen lassen, für die es mir an eigentlich unpersönlichen belegen gebricht: mir becnuodelet mines wines stimma (mihi innotescit vox dilecti) W. 41, 26; mir egôt (metuo): tien er egôt (quos terret, a quibus timetur) N. Bth. 131; mih prutet (movet, turbat): ten sôlen ne brutet nicht tiu ungebårda des meres; in ne brutet ter scuz N. Bth. 18; mih chelôt (affligor): daz sie chelôt N. ps. 10b, 6; mich müct: muet iuch daz ? Nib. 121, 2.

fordern (s. 162. 163.) die impers. des ekels und unwillens nehmen haben: mir hat geekelt, gegrauset; die der ohnmacht sein: ir was geswunden fragm. 42b; dort wirkt innere thätigkeit, hier hört alle auf. mich ist geriuwen Troj. 16872; daz was in dâ geriuwen Troj. 16720. bevilt bildet das prät. mich hat bevilt: ez hete ein armen man bevilt Wh. 356, 24; ebenso: mich hat beturet, mich hat genüeget. dagegen heißt es: mir ist erschozzen; mir ist zerunnen; mir ist gelichet (gelichen Mar. 79) mir ist bei träumen schwankt das auxiliare: mir ist getroumot Roth. 2339; mir ist getroumet Nib. 1449, 3. Ben. 343; ist mir getroumet min leben? Iw. 3577. Walth. 124, 2; als ez im getroumet wære lw. 3568; aber: mir hat getroumet michel tugent 3517. der unterschied faßt sich so auf: wenn bloß das ereignis des träumens gemeldet wird, heillt es: mir ist getroumet, wenn aber der gegenstand des traumes erzählt werden soll: mir hat getroumet. merkenswerth noch die redensart: waz iuwe ware gescumet Diut. 3, 96 (mythol. 667.) nhd. es hat mir geahnt, geschwant.

- 2. in vielen fällen steht uns die wahl frei zwischen persönlichem und unpersönlichem ausdruck, z. b. ich friere = mich friert; du frierst = dich friert; er friert = ihn friert; ich träume = mir träumt; ich bereue = es gereut mich. genauer genommen besteht aber eine verschiedenheit des sinnes, das persönliche wort ist innerlicher, als das unpersönliche, welches gleichsam erst ein unbestimmtes drittes setzt, wodurch auf das subject eingewirkt wird. Findet dem reflexiven verbo gegenüber sich ein impersonales, z. b. ahd. ih niotôn mih = mih niotôt, oder nhd. ich wundere mich, freue mich, ärgere mich = es wundert, freut, ärgert mich; so hat das mich der letzteren ausdrücke eine ganz andere beschaffenheit, als das der ersteren. dieses ist reflexiv, jenes nicht. daher auch dem nichtreflexiven ich friere, ich träume doch ein unpersönlicher ausdruck mit mich zur seite steht. noch deutlicher lehrt das die dritte person: er ärgert sich = es ärgert ihn; sie freuen sich = es freut sie.
- 3. gleich den lat. oportet, taedet, piget, pudet, poenitet, nur impersonal gebräuchlich sind heutzutage wenig oder keine solcher verba. denn wir können nicht nur sagen: mich reut, mich verdrießt, mich erbarnt, mir scheint, sondern auch: du reuest mich, diese schritte reuen, verdrießen mich, diese dinge scheinen mir abgethan; wie ne-

ben dem lat, miseret me noch misereo und misereor statt fanden. so begegnet auch das mhd. mich bevilt persönlich: ir hetet iuch bevilt Parz. 415, 28; von allen wart bevilt Parz. 174, 16; swå im kumbers wære bevilt Parz. 687, 19. die ohne begleitendes pron. auftretenden impersonalia es regnet, es donnert u. s. w. können leicht persönlich gedacht werden: gott donnert, die wolke regnet. wegen dieses zusammenhangs beider ausdrucksweisen habe ich kein bedenken getragen unter die belege einzelner unpersönlicher verba auch persönliche fälle mit aufzunehmen.

- 4. die unpersönlichkeit ist desto entschiedner, sobald ein gen. der sache oder ein präpositionenverhältnis hinzutritt: es reut mich dieser handlung, es verlangt mich nach dir. insofern es (= das) nominativisch steht, ist eigentlich erst das neutr. der dritten person vorhanden, z. b. es freut, betrübt, wundert mich; daraus aber erwächst unmittelbar das impersonale. auf diese weise erscheint die zahl der unpersönlichen verba ganz unbeschränkt, und fast von jedem intransitiv und reflexiv läßt sich die dritte person des sg. unpersönlich gesetzt denken, z. b. es glüht, es brennt, es laust über, es eilt, es hat eile, es versteht sich u. s. w. bei nicht wenigen aber hat der sprachgebrauch sich gegen die unpersönliche anwendung entschieden, niemand sagt z. b. es schämt mich, es erholt mich für ich schäme mich, erhole mich.
- 5. streng genommen können die von s. 241 an aufgeführten, mit einem substantiv und andern verbis gebildeten impersonalia nicht für solche gelten, sie umschreiben, ersetzen bloß eigentliche impersonalia, in den sätzen: es ist tag, es wird nacht, es nimmt mich wunder ist ein prädiciertes subject vorhanden, das man sich sogar personificieren kann, da sie aber in der gewöhnlichen abstraction den impersonellen sätzen: es tagt, es nachtet, es wundert mich völlig gleich stehn, so schien mir ihre abhandlung hier unvermeidlich, wird mit einem adj, umschrieben: es ist kalt, es nimmt mich fremde, so leidet die impersonalität keinen zweifel; weil nun adj, und subst. hier nicht selten schwanken, war die ausschließung der substantivisch gebildeten redensarten noch weniger thunlich.
- nach dem vom impersonale abhängigen dat. oder acc. ließen sich die reihen nicht ordnen, weil beide casus dialectisch wechseln. im ganzen zeigt die ahd. mundart

auch hier größere neigung zum acc. der eine oder der andere casus in zusammengesetzten redensarten stimmt zu dem der einfachen impersonalia; so heißt es mich nimt tur wie mich betüret, und mich ist, hat, nimmt, fängt, gibt wunder, wie mich wundert. doch will ich den acc. in mik ist kara, mih ist wuntar, mih ist niot aus dieser analogie allein nicht erklären, da wir zwar ein ahd. mih wuntaröt, wih nicht, aber kein goth. mik karáith oder karöth aufzuweisen haben, und der acc. auch bei dem einfachen sein und werden: mih ist, mih wirdit auftritt. Von einem persönlichen gen. bei impersonalien kenne ich kein beispiel. denkbar wäre vielleicht ein ahd. min zilöt, min slit, mhd. min zouwet (nach s. 33. 35.) doch ahd. mir zawêt (s. 237.)

- durch vorschiebung dieses persönlichen pron. wird jedesmal das unbestimmte neutralpronomen unnöthig: mir mangelt = es mangelt mir; mich dünkt = es dünkt mich. obsleich die wiederholung nach dem verbo zulässig (nicht erforderlich) ist: mir mangelt es, mich dünkt es. impersonalia, die kein personl. pron. begleitet, mussen das es schon seit dem ahd. immer behalten: es tagt, es scheint (videtur). nur im goth, fehlt das ita überall: rigneith, seithu varth, kara mik ist. Unter den romanischen sprachen bedarf bloß die franz. des vorgesetzten il: il pleut. il neige, il gele, il fait chaud, froid, il est besoin; auch wenn das persönliche pron. voran gerückt wird: il m'importe, il me suffit, il me faut, il me tarde, il me paraît, wie wir nicht sagen können. im ital. und span. unterbleibt, wie im lat., das pron. immer: piove, gela, tuona, nevica, grandina, fa caldo, freddo; llueve, hiela, nieva, amanece, anochece, acontece, basta, es menester u. s. w.
- 8. auch die III sg. pass. kann impersonell gesetzt werden, d. h. ohne beifügung des subjects im obliquen casus. doch kenne ich kein goth. qvithada im sinn von dicitur. die späteren dialecte müssen umschreiben: es wird gelaufen (curritur), es wird gesungen (cantatur.) oft erhält hier die ausdrucksweise durch man (s. 220. 221) den vorzug.

Der hiermit schließenden erörterung aller einzelnen personen habe ich nur noch eine anmerkung beizufügen über ihre gegenseitige vertretung. die erste person kann nie an der zweiten oder dritten stelle gesetzt werden.

die dritte hingegen, nur aber in dem unbestimmten man, vertritt zuweilen die erste ader zweite (s. 221.)

wichtiger ist der gebrauch der zweiten person statt der ersten: laß uns gehn, laßt uns gehn! für eamus! was ich s. 88 abgehandelt habe.

im gr. und lat. epos wird die dritte person nicht selten, durch förmliches anreden, in die zweite verwandelt, ohne daß dies den erzählenden ton stört, außer lat. dichtern des MA. (Reinli. XCI. inythol. 185, 186) haben es auch neuere epiker nachgeahnt: also redetest du, ehrwürdiger pfarrer von Grünau! "); aber du sagtest indeß, ehrwürdiger richter, zu Hermann; aber du zaudertest noch, vorsichtiger nachbar, und sagtest.

Von dem hößischen pron. der dritten person für die zweite im nächsten abschnitt.

# CARLL BECTBER DER VON VS.

All I to a region to a contract to

The chance of the property and the property of the control of the chance of the chance

(a) The second of the secon

<sup>\*)</sup> bei Voss oft bloße anrede und pron. zweiter berson, ohne verbum: wann er im grauenden haar dir glich, mildredender Spener! Luise 3, 22; wo dich, redlicher greis, mischwebeten träume der alandung das. 2, 4.

nin fold of the

# ZWEITER ABSCHNITT. NOMEN IN EINFACHEM SATZ.

Was von dem verbum, in bezug auf den einfachen satz, zu erörtern war ließ sich alles unter die grunderscheinungen der verbalform bringen; überall wurde das verbum dabei als unabhängig gedacht und die betrachtung seiner abhängigkeit bleibt dem dritten abschnitt vorbehalten. der einfache satz gewährt keine lage in welcher das verbum regiert erschiene, den infin. abgerechnet. Anders beim nomen, dessen abhängigkeitsverhältnisse sich meist schon im einfachen satz entfalten.

Nach auseinandersetzung des nominalbegrifs (cap. II) soll die lehre von der einstimmung in geschlecht und numerus (cap. II), dann aber die von dem pronomen, insonderheit dem artikel (cap. III. IV) und den beziehungen der flexionsform (cap. V) vorgetragen werden. Nun erst kann sich die betrachtung zu dem casus wenden. der casus ist entweder ein regierter, abhängiger (cap. VI) oder ein absoluter (cap. VII) und hieran schließt sich eine nähere erwägung des nominalen adverbs (cap. VIII.)

### CAP. I. BEGRIFFE DES NOMENS.

Das substantiv gibt den namen, das adjectiv die beschaffenheit eines gegenstandes an. sicher war auch jenes bei seinem ursprung von einer eigenschaft des benannten dinges ausgegangen, deren bedeutung sich allmälich verdunkelte und in einen vielseitigeren begrif auflöste, während der einseitige sinn des adjectivs fester beharrt. aus dieser ursache können einer sprache eher fremde substantiva zugebracht werden als adjectiva, welche größere verständlichkeit fordern, eben darum veralten auch adjectiva leichter, weil sobald ihre bedeutung erbleicht, ihre anwendung stockt.

Obwol beide, subst. und adj., aus dem verbum entsprießen, so steht seiner durchsichtigeren bedeutung wegen das einfache adj. dem stamm noch näher als das einfache subst., und auch syntactisch wird dieses engere band zwischen verbum und adj. zu erkennen sein. Die frühere sprache bedarf weniger adjectiva je mehr verba ihr noch eigen sind; das verbum selbst prädiciert was nachher das adj. mit dem substantiven verbo umschreibt: unser altes mac oder makét, das lat. viget, valet, pollet drücken ungefähr aus was: er ist stark, fortis est, aber die sonderung des adjectivischen begrifs wurde nothwendig, weil er mehr das ruhige verhältnis zu bezeichnen hat, das verbum mehr das thätige. in diesem sinn sind die sätze: der baum ist grün, das feuer ist heiß fühlbar verschieden von: der baum grünt, das feuer brennt, obschon sie oft ein und dasselbe aussagen.

Den verbis ist das eigne vermögen eines unmittelbaren übergangs in das nomen durch die participia verliehen, aber so lange im participium der verbalbegrif waltet drückt es das verhältnis der handlung immer lebhafter aus als das nomen, und in grünend, brennend liegt darum wieder mehr als in grün oder heiß, ja die sätze: der baum ist grünend, das feuer brennend heben die continuität der thätigkeit noch stärker hervor als der bloße verbalausdruck (s. 5.) veraltete, im nomen haftende participia haben sich dem festeren nominalbegrif genähert; so sind unsere subst. freund, feind aus alten part. präs. hervorgegangen, in beiland ist selbst die vollere endung bewahrt, während andere nur in eigennamen verhärtet fortdauern: Wigand, Wieland, Voland, Berend. ursprüngliche part. prät. sind unsere adj. eigen, kund und gewis (s. 167), unsere subst. macht, schuld, kunst, list; vielleicht darf man andere nomina auf ganz verlorne participialformen zurück beziehen.

Wie sich das subst. macht, schuld mit dem älteren adj. maht, sculd berührt, so sind noch viele andere übergänge des subst. in das adj. und umgekekrt, nach form und bedeutung, wahrzunehmen.

Substantiva, die den character oder die lebensart eines menschen von übeler seite ausdrücken, nähern sich oft dem adj., z. b. der mann ist ein lügner, spötter, dieb, räuber, esser, fresser, trinker, wo die lat. sprache sich gern der adj. auf ax bedient, mendax, rapax, edax, vorax, bibax. die goth. liebt in solchem fall schwachformige masse. die sich zugleich substantivisch und adjectivisch auffassen lassen: fërja Luc. 20, 20; liugnja Joh. 8, 44; afëtja Matth. 11, 19; veindrugkja Luc. 7, 34; afdrugkja ibid. l Cor. 5, 11; manna daneben entscheidet fast für das adj. vilva (raptor) ist der form nach eher subst., und noch entschiedner thiubs (fur)

hôrs (adulter.) auch die ahd. mhd. nhd. form auf ari, ære, er gehört dem subst., läßt sich aber nicht selten durch ein

adj. wie diebisch, spöttisch ersetzen.

Schwache adjectiva nehmen substantivische bedeutung an: der reiche, der blinde, der arme drückt uns aus: der reiche mann; die arme, die blinde: die arme, blinde frau; das junge: das junge thier. Man vergleiche das goth, usháista (egenus); unhultha und unhulthó (daemon); ahd. heilago (homo sanctus), vielleicht heidano (ethnicus) gramm, 1, 1078; mhd. ein stumbe lw. 481. 2259; ein blinde Barl. 378, 27; gotes dürftige Barl. 133, 11; ein zage (fugax), dessen adj. form seltner ist: tie zagosten N. Bth. 91. 92; ein zager muot Ms. 2, 246ª. die motion weiblicher aus solchen männlichen wörtern ist wiederum substantivisch: mhd. heidenin (pagana), dürftegin (egena) kaiserchr. 15°; dürfteginne Iw. 6403; heiliginne (sancta.) hierher gehören auch die comparative und superlative ahd. heriro mhd. hêrre, nhd. herr (dominus); jungiro (discipulus); aftaro (podex) aftero N. ps. 77, 66; eldiron (parentes) nhd. eltern; vordaron (majores); furisto (princeps) mhd. fürste, nhd. fürst; nahisto (proximus) nhd. nächste, goth. mit eigner ableitung nehvundja.

Auch im freund und verwandtschaftsverhältnis steht einigen adj. substantivbedeutung zu: der geliebte, die geliebte (früher friedel, friedele): der liebste, die liebste. das gedicht von Dietrichs ahnen (sonst kein anderes) verwendet mehrmals das adj. zart (tener, carus) für das subst. sohn: Biterolfes zart! 6732; Dietmares zart! 4126; der höhe Dietmares zart 5406; Dietmares zart 6313; des un-

getriuwen Gibechen zart 8368.

Andere zu substantiven gewordne adj. findet man nach-

her bei der ellipse unter 3 aufgezählt.

Einzelne masc. und neutra, seltner feminina starker form pflegen, voraus in mhd. sprache, umgekehrt adjectivisch verwendet zu werden. dahin zähle ich kint = kindisch, mich dunket des, ir sit ze kint Wigal. 3384; swiget, ir sit gar ze kint Frauend. 10; niemen ist sô kinder Ben. 315; die alten süln sin deste kinder Ben. 437. schin (splendor) = apparens, manifestus, belege vorhin s. 246. lieht (lux) = lucidus, ahd. liohtô zîtî (lucida tempora) O. V. 22, 5; mhd. diu liehte heide, der liehte tac lw. 644. 1326; die liehten maget Trist. 10893; nhd. der lichte tag, an dem lichten galgen; Ulf. hat die adj. bildung liuhadeins. nhd. zier (decus) mhd. ziere, ahd. ziori (decorus.) nhd. glanz (splendor) = mhd. splendidus, fulgidus, einen helmen

glanz Nib. 1779, 1; nach glanzen bluomen Ms. 1, 3b; ein glanzer engel Troj. 2926; ir gereite was von golde glanz Wigal. 8888; der schilt ist im ze glanz Wigal. 8544; ez machte wibes ougen glanz Parz. 476, 8; des sper was lieht von varwe glanz (glänzender farbe) Wh. 86, auch ald. vermag ich bloß das adj. aufzuweisen, glanzara (nitidius) gl. mons. 350. mhd. blic (splendor) = splendidus, reht als ein sunnenblicker schur (regenschauer den die sonne beleuchtet) Parz. 514, 20; ein beleg für den adj. gebrauch des einfachen worts geht mir noch ab \*). mhd. gelpf (superbia, fastus) Nib. 409, 1 = lucidus, superbus, tragen gelpfen muot Nib. 621, 3; ein gelpfer rubîn lw. 625: hânt ir gelpfen schîn verlorn Ms. 2, 201b; gelpfer danne ein gluot Wigal, 10544; des liehten meigen bluot gelpf in din herze glizet Troj. 15685; von gelpfer bluete Troj. 16211; alts. und ags. ist gelp, gilp nur ein subst. (jactantia, gloria): spracun gelp micil Hel. 154, 7. mhd. diu ger (cupido) Parz. 29, 7. 32, 6. Trist. 196. 242. 452. 1104. 1355. Barl. 9, 27. 21, 38. Wigal. 10499. 11358 = cupidus, and geror (ardentius) gl. mons. 388. ger ware (cupida esset) N. Cap. 88. in der mbd. unpersplichen redensart: mir ist ger kann man ein subst. oder adi. annehmen: in was zuo einander ger Iw. 1013. Nib. 1548, 2; der frouwen was zer verte ger Wigal. 5782; in beiden was ze samen ger Wigal. 6629; was im ger Wig. 6699; ze strîte was in ger Wigal. 7351. hierher auch die s. 244 behandelten niet, not, ser, durft, zorn. nhd. ist ernst bald subst. bald adj., und ebenso das engl. earnest. mhd. der valsch (fraus) Trist. 9579. 17518 = falsus Iw. 199; ir sît vrî valscher rede Iw. 2511; âne valschen list Iw. 7901. Zuweilen gebraucht ein dialect das subst., der andere das adj.; jamar ist ahd. planetus, moestitia, geomor ags. moestus, querulus.

In gewissen fällen liebt die ältere sprache das subst. als prädicat zu setzen wo wir uns heute eines adj. bedienen. mhd. daz heiz ich sin (das nenne ich vernünstig) Aw. 3, 24; daz ist sin Trist. 11469; was daz wisheit unde sin Trist. 12383; daz sint sinne Ms. 2, 154b; daz heiz ich guote sinne Ms. 1, 161b; daz wæren sinne Ms. 1, 39a; daz sint unsinne (das ist unklug) Ms. 2, 148b; dunket dich daz ein guot sin? Wigal. 5517; dat sin obele sinne Eilharts Trist. 2705. daz was ein ungenäde Gudr. 1538, 2; sô

<sup>\*)</sup> warum wol gerade die begriffe lieht, schin, zier, glanz, blic in dieser doppelbedeutung zusammenstimmen? auch gelph gehört dahin.

wær min bester sin ein tor Parz. 37, 20. dest ein ende (das ist ausgemacht, darüber waltet kein zweifel) Walth. 44, 18. 73, 13; daz ist ein ende Walth. 74, 11. ez ist ein nit (es ist ärgerlich, gehässig?) Ms. 1, 61b; war umbe rede ich solichen nît? (so erbittert) Ms. 1, 81ª. daz sint sin êre (das ist ihm ehrenvoll) Ms. 1, 83ª. Hierher nehme ich das ahd. duam, das O. bald neutral, bald männlich setzt: thar ana dâtun sie thaz duam (etwas rühmliches, preiswerthes) J. 1, 5; gidati einan duam III, 15, 17; ni datun sulih duam IV. 5, 46; sie woltun duan in einan duam IV. 6, 29; er wolta duan imo einan duam IV. 8, 18; vgl. thaz was allaz thin duam IV. 1, 50 und bei N. tuomheit (magnificentia), tuomen (magnificare.) Auch noch heute gebrauchen wir einzelne subst. in ahnlicher weise: es ist ein ruhm, eine ehre = rühmlich, chrenvoll; ein wunder, ein jammer, eine freude, eine last.

Manchen unserer jetzigen substantivzusammensetzungen zog die frühere sprache den adjectivischen ausdruck vor, namentlich bei zeit und ortsbestimmungen oder angaben

der stoffe.

zi thên ốstrigen gizitin O. II. 11, 59; mhd. an den österlichen tagen En. 12609; der österliche tac Trist. 17559; an dem österlichen tage Ms. 2, 2304; din österliche zit Mar. 54; in den österlichen tagen Krotzenburger weisth. v. 1415; an dem pfingestlichen tage Lohengr. 50; ebenso diu sumerliche, winterliche zit. In der ältesten deutschen urkunde von 1240 wird die lat, formel a die nativitatis domini ausgedrückt: von unsers herren qeburtlichem tage; geburtlicher tac Flore 2263; an unser vrouwen geburtlichem tage (urk. v. 1288 in Langs reg. 4, 384); an dem abende des geburtlichen tages des heiligen herren sand Johansen des toufers Schreiber freib. urk. nº 280 (a. 1368); huntliche tage (hundstage) Wackern. lb. 609, 16; die heileclichen tage Parz. 447, 14; der urteiliche tac (dies judicii) Geo. 5174; ein urteillicher tac Dietr. 9702 vgl. daz urteilliche wal Parz. 210, 28; von iren gedechtlichen tagen Günther cod. dipl. 4, 600; bis an seinen sterblichen tag (urk. bei Kindlinger.) Wir sagen heute osterzeit, ostertag, pfingsttag, hundstag, geburtstag, sterbtag, sommerzeit, winterzeit, und jene formen könnten dem lat. dies paschalis, natalis, canicularis u. s. w. nachgebildet scheinen. ich finde aber auch: ein meigesch gras Trist. 2547; an einem meigeschen dinge (maigericht) dreieicher weisth. p. 11.

Die alte wirzburger grenzbestimmung liefert: daz haganina sol, zi dero haganinan hulin; din hurwina struot; in den widinon séo; in den rôrinon séo; in den steininon furt; eine hamelburger grenzurk, thaz steinind houg, ther eichino berg, then lintinon séo; Meichelbeck no 507 ad dornagin pah; no 716 ad pouminin chirchûn; 1059 steininun chirichûn, und ähnliches viele andere urk, des 8. 9. 10 jh. hieraus erklären sich heutige ortsnamen, z. b. Weidensee, Röhrenfurt (furt im fluit, worchr wächst.) indes darf auch das adj. in eigentliche composition treten und statt der widino séo, der eichino berg gesagt werden der widinaséo, der eichinaberg (gramm. 2, 626. 647.)

wazerine zasamen (wassertropfen) N. Cap. 115; mit der geizinün milche Diut. 2, 270 (geißmilch); in demo bucchinen bluote (bocksblut) N. Cap. 69; alts. silofrin, scat Hel. 105, 1; guldine scattos Hel. 98, 19; érine scattos Hel. 115, 10. in pendeschen, weren (im plandbe sitz) hebben (urk. von 1456. 1475 in Spangenbergs arch. 1828. 2, 169. 178.) mhd. diu fröuwine schar Trist. 9349. 11652; mit fröuwinen henden Trist. 6562.

Neben diesen constructionen kommt aber auch oft die zusammensetzung vor, z. b. östertac Amgb. 3\* 47b Trist. 925; pfingesttac Turl. Wh. 8\*; sumertac Wigal. 987; giburtdag Dtut. 2, 284\* ahdte kipurti dago gl. jun. 214; woraus sich ehen ergibt, wie nah der adjectivische ausdruck an den substantivischen grenzt.

Außer in den participien berühren sich verbum und nomen auch in dem infinitiv. es ist schon 3, 537. 538 vorgetragen worden, daß der substautivisch gesetzte inf. die natur eines neutrums annehme: diz bägen Iw. 4566; daz jagen Wigal. 185; schoenez striten Wig. 552; daz wesen Wig. 730; langez hazzen Trist. 11389 und allenthalben so. der goth: und nord. sprache mangeln solche inf.

Werden die infinitive reflexiver verba substantivisch, so pflegt gern das prouomen wegzufallen: underwinden mich daz lêrte Parz. 146, 25; do wart vil michel flizen getân Nib. 261, 4. 1593, 4; do wart in dem lande ein michel uoben Nib. 1462, 2; obgleich es sonst heißt: sich unterwinden, sich flizen, sich uoben. Lachmann hat diese bemerkung zu Nib. 1462, 2 am ersten ausgesprochen. Auch heute noch sagen wir wol richtiger: freuen und trauern hat seine zeit; erinnern ist süß; als: sich freuen, sich erinnern. denn die substantivischen inf. bedürfen des verbalpronomens beinahe so wenig als die eigentlichen substantiva freude und erinnerung. die nordischen sprachen

bei ihrem substantivisch verwandten part. präs. z. b. schwed. talande (das reden) lassen kein reflexives S zu.

Nach Lachmann (zu Nib. 1, 3) ist die verbindung des substantivischen inf. mit andern subst. in der mhd. sprache sehr selten. nemlich in der phrase: von weinen und von klagen scheint letzteres dat. pl. des subst. klage, wie Kl. 273 BC. weinens und klagen (gen. pl.) indessen steht Kl. 702 der wuof und daz klagen, und noch öfter wird sich leben unde lip lw. 2422; lip und leben Trist. 11973 aufweisen lassen. zwei infinitive nebeneinander fallen nicht auf und finden sich oft: ditze wüefen unde klagen Kl. 725; weinen unde klagen Kl. 273. 975. 1683. 2075; schowen unde klagen Kl. 333.

In dem substantivischen inf. steckt also noch immer ein kleiner rest seiner verbalnatur, der sich wider die gänzliche gleichsetzung mit dem nomen sträubt.

Den im vorigen abschnitt s. 131 behandelten verbalellipsen stehn folgende

# Nominalellipsen-

zur seite. alle aber gehen bloß das subst. oder pron. an, den ausfall des prädicierenden, nicht die sache, bloß die eigenschaft angebenden adj. würde niemand errathen.

- 1. es scheint, daß in gewissen redensarten, gleichsam um ihn durch allzuhäusigen gebrauch nicht zu entheiligen, der name gottes ausgelassen wurde. statt des gr. 3, 74. 244 erläuterten gott gebe wird nicht selten bloßes gebe gesetzt, schweiz. gebwie Stald. 1, 433. 434; schwed. gifve! sv. vis. 1, 2. 96; auch Burcard Waldis bedient sich bald der formel gottgeb, bald des geb allein. schon En. 9705 scheint ein solches elliptisches gebe enthalten. Nicht anders heißt es: behüte! bewahre! für gott behüte! gramm. 3, 303; und sammir, semmi! für gott helfe mir (3, 243. vgl. oben 135.) Das wichtigste beispiel liefert uns aber die goth. partikel vättei (3, 243. 761), die sich nun auch I Cor. 16, 6 vorgefunden hat. sie wird völlig klar, wenn man guth daneben versteht.
- das subst. fehlt neben dem genitiv, den es regiert. die begriffe von haus, geschlecht und familie lassen sich nach solchen genitiven am leichtesten ergänzen. Viele alte, geniti-

visch gestellte ortsnamen bezeugen uns die ellipse des wortes haus. in der obergrafschaft Hanau liegen zwei dörfer Herolz und Sannerts, in älterer zeit hießen sie: zum Heroldes, Sandrâtes d. i. hûse, nach des ältesten gutsherrn oder anbauers wohnung \*). Sanct Gallen bedeutet: ze sente Gallen hûse. mnl. tote Lamfroits bi den tune Rein. 646; tote Lamfroits an der heiden Rein. 879. statt des eigennamens kann auch ein bloßes appellativ stehn: volghedem al tote des bisscops (huse) int hof Maerl. 2, 146; tote des papen (huse) Rein. 1513. doch aus keinem der mhd. dichter habe ich diese auslassung angemerkt. desto öfter kommt sie im altn. vor: at Oegis Sæm. 52° 58°; til Oegis Sæm. 53°; til Hreidhmars Sn. 136. goth. fram this faŭramathleis (garda?) Luc. 8, 49.

es scheint, daß bei dem gen. pl. der orts und völkernamen zuweilen das subst. lant ausgelassen wird: kom er zeime lande mit michilre maht hundert langer raste und dannoch litte baz: daz hiez Niblunge. Nib. 453, 4. hier geht es zwar, aber durch andere wörter getrennt voraus. mit dieser ellipse läßt sich auch der sg. des verbums bei Kriechen Parz. 563, 8 und ößter leicht erklären, vgl. gramm. 1, 779. 780. goth. us allamma Iudáias (landa) ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας Luc. 6, 17; so: af Bēthanias Joh. 11, 1.

Sk. 43, 17 könnte bei dem goth. gen. pl. alamannê das subst. kuni ausgelassen sein: omnium hominum genus. doch hat diese ellipse in dem zusammenhang der worte ohne ein vorherstehendes adj. oder pron. etwas schwieriges. Nib. 1694, 1: då von ich wol erkenne allez Hagnen sint, läßt sich zu allez künne ergänzen. hingegen Nib. 1303, 4: ich wæn man alle zite bå dem Kriemhilde vant Dietrichen würde sich vor dem gen. die ellipse von gesinde fügen; Lachm. vermutet ganz abweichend.

Deutlicher fehlt der pl. liute oder man nach dem gendes eigennamens, doch nur in einigen heldenliedern, nicht bei den hößischen dichtern. die Ermriches Rab. 255. Dietr. 6483. 7330. 9771; swaz ir der Ermriches (manne) vindet Dietr. 6459; die Heimen Dietr. 3429. der dem namen vorhergehende artikel (wie vor jenem Hagnen allez, und vor Kriemhilde dem) verständigt den wegfall. nhd. aber ist es ganz üblich, ohne artikel, zu sagen: ich wohne bei Blumes; ich gehe zu Müllers, zu oberförsters u. dgl., und es wird darunter familie, hausgenossenschaft gemeint.

<sup>\*)</sup> vgl. zum Grienleins und später Grienlas bei Schm. 2, 471.

Eine menge unserer eigennamen stehn im gen., das abstammungsverhältnis auszudrücken, was die ellipse von sohn, tochter, frau oder witwe voraussetzt (beispiele gramm. 3, 340.) in der älteren sprache und in den gedichten wird jedoch, meines wissens, mit dem gen. des eigennamens und dem art. der, diu niemals verwandtschaft, freundschaft oder überhaupt angehörigkeit bezeichnet, wie bei den Griechen so häufig mit ô,  $\eta$  und dem gen. \*) Bloß das altn. koma munu Muspells (nemlich synir) Sæm. 8b darf ich noch anführen.

Andere genitive deutet die ellipse von zit oder eines ähnlichen subst. bit Karlen (zite, tagen) Ben. 430 \*\*), oder will man sich mit der bloßen präp. begnügen, wie wir noch heute sagen: unter Karl? auch die bekannten adverbia: vor tages, vor äbendes (gramm. 3, 130), nach mittags, vor mittags; näch ezzens Rab. 112. Dietr. 3060 (wo es aber auf besserung beruht); nach essens Joh. v. Soest (hei Fichard 1, 91) Kantzow 2, 434 und noch oft bis ins 18 jh. nach essens Ettners apoth. 158. 276. unw. doct. 543. 663. 832. vor essens unw. doct. 352. felsenb. 3; 209; samt andern ähnlichen schicken sich zu dieser auslassung. inzwischen ist ihre erklärung zweiselhast und ich hatte 3, 130. 131. 143 eine abweichende versucht. es wird veranlassung sein später hierauf zurückzukommen.

3. neben adjectiven, zu welchen es gehört, nemlich sobald durch den adjectivischen begrif der substantivische angedeutet wird.

Ulf. braucht die adj. taíhsvô und hleidumei ohne handus, wie der gr. text ή δεξιά und αριστερά ohne γείρ Matth. 6, 3. Marc. 15, 27. Eph. 1, 20; nicht anders

\*\*) einige declinieren Karle, Karlen (Ms. 2, 1214) statt des übli-

cheren Karl, Karles.

<sup>\*)</sup> nachdem man sonst abgeschmackte und unnöthige ellipsen in der grammatik gehäuft hatte, ist die reaction gegen sie zu weit gegangen, wenn zwei eigennamen neben einander und einer im gen, sehn, so kann dadurch die abhängigkeit auf das mannigfaltigste ausgedrückt sein, z. b. Meiers Conrad den umständen nach einen sohn, oder knecht oder andern angehörigen des Meier bedeuten, und hier ist nichts ausgefallen, ebenso wenig bedarf es einer ellipse bei Alteardogo o Politanov, weil der gen, durch den nom, Alteardogos regiert wird, und der sinn ergibt, daß viós, nicht etwa μαθητής oder φίλος gemeint sei, steht aber bloß o Alós, bloß ή Αητοῦς, so muß nothwendig viós und Θυγάτηφ, oder des sohns und der tochter eigenname hinzu gedacht werden, von dem artikel allein kann der gen, nicht abbängen.

stehn ahd, zesawa und winistra, mhd die zeswe und die winster; nhd, die rechte und die linke substantivisch ohne hand.

περιβεβλημένος σινδόνα έπὶ γυμνοῦ Marc. 14, 51 wird goth. ausgedrückt biváibiths leina ana naqvadana; zu γυμνοῦ muß man σώματος, zu naqvadana den acc. eines goth. masc. ergänzen, etwa leikhaman? lieber balg?, wenn balgs von der menschlichen haut galt.

die gr. ellipse ποτήριον ψυχοοῦ Matth. 10, 42 ist in dem goth. stikls kaldis vatins verwischt, wie auch die vulg. calix aquae frigidae setzt, und nach ihr alle späteren verdeutschungen. wie Jac. 3, 11 το γλυχὺ καὶ το πικρόν lauten würde, ist uns nicht ersichtlich, die Griechen lassen τόωο sonst auch bei θερμόν aus, in der vulg. lautet jene stelle wiederum dulcem et amaram aquam.

Luc. 3, 5 bei ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν, vaſrthith thata vráiqvô du raſhtamma ist die gr. ellipse nicht gerade nachgeahmt, raſhtamma kann neutral gemeint und dem thata vráiqvô entgegengesetzt sein, obgleich sich auch der dat. masc. viga ergänzen läßt\*), wie zu dem acc. εὐθεῖαν das ſem. ὁδόν. vulg. prava in directa. noch in Tschachtlans berner chronik s. 75: nu trug die brief ein bott und wollt enent nider den nächsten (weg) gen Zürich. bei den adv. rehtes, gerades, slehtes, strackes, twerhes, krumbes (gramm. 3, 91) nehme ich lieber keinen ausgeſallnen gen. weges an.

die redensart: den kürzern ziehen erklärt sich aus der alten sitte des loosens mit stäben oder halmen, welche Haltaus 782 urkundlich beschreibt; es ist also halm weggelassen.

einen blozen legen Fichard 3, 274 fordert die ellipse arm und mag ein fechterausdruck gewesen sein für: sich bloß geben, aussetzen. Henisch hat 423 ein bloßen legen periclitari. anders scheint es nach dem von Frisch 1, 112 angeführten sprichwort: ein esel meidet die straßen, darauf er einmal einen bloßen gelegt (hingefallen ist?) Frisch erklärt einen bloßen schlagen: schändlich fallen, fehlen, daß die kleider über dem kopf zusammenschlagen. einen bloßen schlagen bedeutet sonst: übel ankommen, vergeblich arbeiten (Ettners hebamme 216), keinen bloßen schlagen: nicht vergeblich arbeiten (pedant. irthum p. 32.)

den letzten (schlag) haben, einem den letzten geben.

<sup>\*)</sup> dafür streitet sogar daß nicht steht: du thamma raihtin.

in anderm bezug: es geht auf die letzte (hand?); zu guter letzte.

mhd. wird der ausdruck diu meiste menege (Ssp. 1, 18 de merre menie) öfter für heer, volk gebraucht, doch entsinne ich mich dabei nicht der auslassung des subst. mnl. reicht aber das bloße adj. hin: daer die coninc sat entie meste (menighe) Macrl. 1, 263; ens sat hi ende mettem die meste 1, 306; daer lach hi ledich ende sin meste 1, 332.

die altfranz. poesie bedient sich einiger weiblichen adj. substantivisch: ce est la voire (etwa chose, riens) Ren. 17. 669. 1382. 1499 u. s. w.; cest la pure (verité) Ren. 14. 6455. das zweite adj. gemahnt an das lat. puram tollito (herbam) Liv. 1, 24.

alle 2, 374 aufgezählten schwachen feminina der ableitung isk scheinen ursprünglich adj., und beruhen auf ellipsen. namentlich benennungen nationaler sprachen und wassen: diutisca, frankisca, chriahhisca (rarta, sprácha); mhd. diu welsche. metisca (cantilena mettensis) Pertz 2, 735. frankisca vermutlich akus, (goth. aqvizi) securis, bipennis francica, den ags. dichtern genannt france C. 119, 20. Thorpes aual. 123, 29. 125, 19; altn. frakka.

einem ein volles (glas) zubringen; ich habe bei der nord. und sächs. benennung full (poculum) an das adj. gedacht (3, 457.)

mhd. ein niuwez (spil?) erheben, etwas neues beginnen gr. Rud. B<sup>b</sup>, 5. C<sup>a</sup>, 11; doch bestehe ich hier nicht auf der ellipse, da das unbestimmte neutr. an sich diesen und andere begriffe ausdrücken kann, man vgl. ein niuwez vinden Ben. 351; ein niuwez briuwen Ben. 352; ein niuwez tichen Ben. 441, gerade wie man sonst sagt: ez tichen.

selbst bei den redensarten: das kalte (weh); das weite (feld) suchen kann man sich ohne die ellipse mit der bloßen unbestimmtheit des neutr. behelfen.

wenn wir sagen: auf allen vieren gehn, alle viere strecken, so sind hände und füße gemeint, die alte sprache setzt aber das neutr. elliu vieriu in der zusammenbeziehung auf das weibl. hand und männl. fuß: bant im elliu vieriu Wh. 286, 13; ûf allen vieren gên Ms. 2, 131<sup>b</sup> Mooyer 32. 34. dagegen hieß es wol schon mhd. alle niune! (nemich kegel.)

4. außer diesen beiden durch den gen. oder ein adj. bedingten hauptfällen der substantivellipse gibt es noch ein-

zelne andere, mitunter nur für bestimmte sprachen. die altn. z. b. pflegt gern das subst. kostr (wahl, ausweg) nach dem art. så wegzulassen: så mun nû grænstr at segja satt (es wird der beste ausweg, das beste mittel sein, die wahrheit zu sagen); ok er så til, at sigla undan (das einzige mittel ist, davon zu segeln.) einige ellipsen sind euphenistisch, und von dem anstand geboten.

- 5. die alte sprache kann bei der III. sg. und pl. des verbums nicht nur das persönliche pron., sondern zuweilen auch das substantivsubject unterdrücken, wenn es allgemein bekannt ist. so fehlt bei tonat eigentlich Jupiter, oder bei βροντά ὁ Ζεύς und erst aus der häufigen ellipse gieng der unpersönliche gebrauch solcher wörter hervor. als aber das ahd. unbestimmte iz donarôt aufkam, vertrat dies pronomen die stelle des subjects, und nun hört alle ellipse auf. bei dem lat. dicunt mangelt homines. Die altus sprache setzt zuweilen segir (dicit) ohne subject, und dann ist zu verstehn skáld (der dichter) oder höfundr (der verfasser) Rask. §. 481. eines ähnlichen falls bei den verbis hefr upp und lýkr wurde schon s. 54 gedacht.
- 6. wie nhd. in den redensarten gott bewahre, behüte, helfe, lohne, segne! der oblique casus des pronomens weggelassen werden kann, so schon mhd. got segene! Trist. 13674.
- 7. wegen der ellipse bei adjectivadverbien verweise ich auf gramm. 3, 121.

#### CAP. II. GENUS UND NUMERUS.

Das vorliegende capitel soll die verhältnisse von genus und numerus beim nomen zusammenfassen, weil regel und ausnahmen für beide sehr analog laufen, auch andere berührungen eintreten.

#### I. GENUS.

Das grammatische geschlecht des nomens ist in unserer, wie in der lat. und gr. sprache ein dreifaches, und davon hat schon das sechste cap. des dritten bnchs näher gehandelt. Den unberechenbaren vortheil dieser natürlichen, die gesamte flexion durchdringenden unterscheidung deckt aber die syntax vollständiger auf. ohne den wechsel der drei formen würde nicht nur der wollaut der worte, sondern auch die sicherheit aller constructionen der älteren sprache großentheils verloren gehn. die einfachsten mittel haben hier einen bewundernswerthen erfolg.

Dem pronomen der ersten und zweiten person, so wie dem reflexivum, steht gar kein geschlecht zu, eben weil sie für alle dienen. das selbständige substantiv bedarf immer nur eines der drei geschlechter, die aber für einzelne begriffe schwanken können. von diesem schwanken und von der austheilung des genus unter die substantiva habe ich rechenschaft zu geben gesucht. Jedes der übrigen pronomina und sämtliche adjectiva sind aber des dreifachen geschlechts theilhaftig, weil sie sich nach dem genus der substantive zu richten haben.

Es gilt die bekannte regel, daß alle adjectiva und alle geschlechtigen pronomina zu dem genus des subst. stimmen müssen, auf welches sie sich beziehen.

Diese beziehung kann eintreten im verhältnis des prädicats, oder im mehrfachen und namentlich relativen satz.

Ein prädiciertes subst. braucht sich durchaus nicht nach dem genus seines subjects zu richten, z. b. der könig ist die hofnung des reichs, die frau ist ein engel, dieser berg ist ein unübersteigliches hindernis. Alle ausnahmen, die von dem aufgestellten gesetz für adj. partic. und pron. eintreten, bedürfen hier der entwickelung. ich bin genöthigt einzelne belege aus dem mehrfachen satz mit in anspruch zu nehmen.

Nicht selten darf von dem grammatischen geschlecht des subst. abgewichen werden, wenn die bedeutung auf ein anderes natürliches führt. es wird πρὸς τὸ σημαινόμενον construiert, der sinn überwiegt die form.

Hauptfall ist, wenn aus der unbestimmtheit des neutrums sich ein männliches oder weibliches geschlecht entfaltet. das schon 3, 324 beigebrachte habe ich zu ergänzen und zu berichtigen.

unser ahd. parn, mhd. barn, ahd. chint, mhd. kint, nhd. kind sind neutral, d. h. es bleibt unentschieden, ob ein sohn oder eine tochter gemeint sei. den zweifel löst der einzelne fall, und nun kann zu dem neutralen subst. das adj. oder pron. im masc. oder fem. gefügt werden. ist thiz kind iuer, ther blinter ward giboraner O. III. 20, 82; eines kindes swanger, ê si den gebâre Diut. 3, 56; ein dinc daz ich von einem kinde sach, der spranc Ben. 416; ich armer Dietmares kint Dietr. 102ª; do gebære du daz gotes kint, der unsih irloste Hossm. kirchenl. 25; daz kindelin, den ich iu genennet han Dietr. 480; der Adelheide barn Ernst 115, wo der kein zum gen. A. gehöriger artikel ist; dirre kindes parn Wigam. 139; du altqríser barn! Morolt 1071; der listige barn Morolt 1739; der vil reinen megede barn was zuo der gotheit gevarn, din in da her hatte gesant Barl. 5, 31. fürs fem. habe ich keinen klaren beleg: Itonie miner swester barn \*), din kan ir weinen wenec sparn Parz. 718, 25, auf swester ist das relativ nicht bezüglich, aber doch mehr von Itonje abhängig als von barn. Wichtig eine stelle bei Ulf .: barnilona meina, thanzei aftra fita Gal. 4, 19, zwar nach dem gr. τεχνία μου, ους πάλιν ωδίνω (vulg. filioli mei, quos iterum parturio.) der Gothe hätte die construction nicht beibehalten, wenn sie der gewohnheit seiner sprache entgegen gewesen wäre. Nicht leicht wird die nhd. syntax ein männliches adj. oder pron. bei dem neutr. kind zulassen.

In dem grammatischen neutr. weib, so viel wir wissen, liegt immer der begrif des femininums.

<sup>\*)</sup> madchen, tochter werden barn angeredet Ms. 1, 59b.

die ältere sprache läßt aber gern das weibliche pronomen darauf folgen. ahd. ein wib, tiu Adrastea heizet N. Cap. 55; welîh wîb habêt zehen dragmas, oba siu forliusit T. 96; iogiwelih thie thar gisihit wib sia zi geronne T. Matth. 5, 28; des wibes, diu mit ira vahsen trucchenôta, des wibes, diu vone dere beruorida sines kewatis keheilit ward, alte homilie b. Ecc. Fr. or. 2, 947, 948; alts. ên wif, thiu habda wam gefrumid Hel. 117. 18; ên wif, thin enas judeon was Hel. 151, 9; that wif sprak mid iro wordun Hel. 124, 7. ags. alc thara the vif gesyhdh, and hire gevilnadh Matth. 5, 28; tha väs sum vif, seo fordælde Luc. 8, 43; tha com an vif and hafde hire sealfbox Luc. 14, 3. mhd. sin wif, diu hiez Semiramis Anno 149; ein wib, diu wil mich freude ersterben Ben. 72; ein wib, diu hat mich gebunden Ben. 115; umbe ein wîp, der er getiuret wære Ben. 343; ein wîp, din loslîch lachen kan Ms. 1, 6ª; ein wip, diech e genennet han Parz. 76, 1: nu dahte aber Parzival an sin wip die licht gemal und an ir kiuschen sueze Parz. 732, 1; ein wip, von der ich wart geborn Parz. 750, 24; für diu wip stöze ich disiu zil, swelhin min raten merken wil, din sol wizzen war si kêre Parz. 2, 25; ein wîp, die man vindet sô, diu wær vil linte eins schimpfes vro Parz. 515, 5; wip, diu ie so kürlichen lip gebære Wh. 461, 11; daz ander merwip, din hiez Sigelint Nib. 1479, 1; din ie unvalschiu wort hete bi ir libe, sinem werden wibe viel er an die bruste, ir wizen hende er kuste Kl. 405; stêt als ein blæde wip, diu ir zuht und ir lip hat gesent Kl. 511; dem wibe, diu im die liebest ist Frauend. 36; ein daz allerschænste wip, die man fant fragm. 32b; ein wip, die sich ir geliche Wigal. 3766; munt von wibe nie gelas, diu genzlicher kunde pslegen Wigal. 11571; ein wib, der (cui) sin lip sich mac gesellen zuo Ms. 2, 194b; ez ist ein spæher wibes sin, din sich vor valsche håt behuot Ms. 1, 75a; man siht vil dicke an manger stat, daz wip gewaltes pfliget, und daz ir selten wibin man strites an gesiget ... ein wip, diu guote witze habe, diu teile ir manne mite Ms. 2, 161b; ez en ist niht ein biderbe wip, die ir ere durch ir lip lat Trist. 18001; ja gesprichet lihte ein wip des si niht sprechen solde Iw. 7674; ezn möhte nimmer dehein wip gelegen an ir selber lip von klage selhe swære, der niht ernest wære lw. 1313; ern lâze sich ouch ein wip sehn, wan waz möht im von der geschehn? Iw. 1401; deheinen man ze schænem wibe ziehe, der si sô sêre vliehe Iw. 2265; vrou Laudine hiez sin wip, si kunde Iw. 2421; ein wip, die man hât erkant Iw. 2890; von sinem wibe, ir gebût het er übergangen Iw. 3085; ein wip, diu sere sorget umbir êre Iw. 4615; wie selten ich daz wip, beide ir muot undir lip, immer geprise Iw. 5471. Belege für den pl. des weiblichen pronomens: guotiu wip, hant die sin Parz. 827, 25; ez wêren wol nütziu wip, die disiu zwei gebaren Parz. 187, 24; lât schelten ungezogeniu wîp, die ne mugen niht gevehten Iw. 5012. Auch noch nhd. läßt sich sagen: ich sah nie ein weib, die schöner wäre; ich gieng zu dem weib, und handelte mit ihr; das weib entehrt ihren mann (nnl. het wif ontert haren man.) \*) im pl. ist der unterschied des geschlechts nicht mehr zu erkennen. gewöhnlicher jedoch ändern wir auch im sg. das genus nicht, und construieren ein neutralpron, hinzu; ich sah nie ein weib, das schöner wäre. die ältere sprache darf gleichfalls das neutr. beibehalten, z. b. wip, thaz thar tholeta T. Matth. 9, 20; mhd. zumal beim pl.; owol diu wip, die dich suln sehn Parz. 749, 1; die scheensten wip, diu er ie me gesach Iw. 6852.

Kühner ist wenn zu wîp sich gleich schon das adj. im fem. gesellt: ein wip volliu rîcher sinne cod. vind. 428 no. 154; ein offeniu, süeziu wirtes wip Ms. 1, 1472; reiner wibes güete sint für trûren guot Ms. 1, 7b; reiner

wibes guete kan froude lêren Ben. 51 \*\*).

Am weitesten geht die altfries. sprache, welche zwar das wort wif neutral decliniert (wives are, feminae auris As. 179), auch den neutralen artikel damit verbindet (thet other wif As. 277); aber nicht nur das weibliche pron. darauf folgen läßt: en wif tiucht tuêne tamar, and hin sterft Br. 116; en wif se on esuchten and hiu se mith berne As. 99; så hwersamå en wif nimi ovir wold and ovir willa and hiu fon hini kiasa As. 235; and ther en wif to hlapt, and hin sa fir on efuchten werth As. 277; sondern auch beides, den bestimmten und unbestimmten artikel, so wie das possessivum, in weiblicher form damit verkniipst: thá vif (feminam) Br. 181; there wive (feminae) Br. 206. 208; there wive hiri withirjeld As. 223; énre wive (feminae) Br. 113; mith sinre wive As. 181. in allen diesen stellen ist wive dat., nicht gen. (der wol nur wives lautet.)

<sup>&#</sup>x27;) Göthe in den rom. elegien: Penelopeia redet zu mir, die treuste der weiber.

<sup>\*\*)</sup> Ben. 21 von der wibes ougen blicken beziehe man den artikel auf den gen. pl. ougen.

Analog behandelt werden nun die neutra fräulein, mägdlein, töchterlein, die einen wesentlich weiblichen begrif enthalten. in nhd. schriftsprache setzen wir zwar nur den neutralen artikel hinzu, lassen jedoch ein pronfem folgen: ich erblickte das fräulein, und redete mit ihr; ich begegnete dem mädchen, und sah sie genauer an; die volkssprache wagt aber bei fräulein auch den weiblichen artikel: die fräulein; nicht bei den beiden andern. mhd. des burcgräven tohterlin diu sprach Parz. 372, 45.

Nicht anders dürste nach diminutiven des männlichen begrifs ein pron. masc. stehn; doch wüste ich es nicht aufzuweisen nach männlein, herrlein, söhnlein, wir bedienen uns immer des neutrums. nur nnl. heißt es: het mannetjen lachte dat hy schudde (das männchen lachte, daß es schütterte.)

Da die goth. sprache ihre diminutivform nicht auf das neutr. einschränkt (3, 666) und es sich auch im ahd. früher ebenso wird verhalten haben; so war die construction solcher subst. mit dem pron. und adj. viel geregelter, und die formen magula oder maviló entsprachen dem begrif. barniló hingegen, wie wir sahen (s. 267), konnte gleich dem einfachen barn ein männliches und wahrscheinlich auch ein weibliches pron. erlangen.

Bei unsern heutigen verkleinerten eigennamen neutraler form und weiblichen begrifs schwankt der artikel, indem sowol das als die Mariechen, Dortchen \*) gehört wird. diminutiva männlicher bedeutung leiden nur den neutralen: das Hänschen, das Kürdchen (wie söhnlein, männlein.)

Was von weib \*\*), barn und kind erörtert worden ist könnte auch auf die unbestimmtheit einiger neutralen thierbenennungen (gramm. 3, 328. 329) anwendung finden, z. b. auf huon. Ls. 3, 407 finde ich nach dem grammatischen, freilich durch zusammensetzung näher bestimmten neutr. swin das weibliche pron.: ein muoterswin [gröz u.] schoene, diu was sõ rehte hoene, daz si kein wolf erbeiz.

Umgedreht richtet sich einigemal, wiewol selten, das pron. statt nach dem vorausgehenden lebendigeren mannlichen (oder weiblichen) geschlecht, nach dem allgemeineren,

<sup>&#</sup>x27;) dem gr. ή Γλυκίριον vergleichbar.

<sup>&</sup>quot;) auch wenn epitheta auf frauen angewandt werden, die anderes grammatisches geschlechts sind, läist sich ein weibl, pron. dazu construieren: mins herzen trost (masc.), an der vil gar lit mins libes zuoversiht Ms. 1, 35b; so nhd. nach mein engel, mein herz u. s. w.

jene mit umfassenden neutralbegrif. daz er im bræhte Gringuljeten (acc. sg. masc. eines pferdenamens), daz begunder leischieren Parz. 678, 10; ez was ein sun, daz si gebar Hartm. Gregor 486; in jenem fall erklärt sich das neutrale pron. aus ors, in diesem aus kint oder barn.

Ulfilas gestattet sich, auf einen weiblichen collectivbegrif, namentlich auf managei ein männliches adj. partic. oder pron. im pl. folgen zu lassen; es wird dann das bestimmtere mans (homines) verstanden, wie ich schon s. 192 bemerkte: alla managei gasaihvandans ina Marc. 9, 15; vas managei beidandans ην ο λαός προςδοκών Luc. 1, 21; kühner ist die fügung, wenn auch manageins im pl. steht: sildaleikidedun manageins quithandans εθαύμασαν οί ογλοι Léyovres Matth. 9, 33; gasaihvands thûs manageins infeinôda in izé (nicht izô) unte vesun afdauidai Matth. 9, 36; oder wenn das part, schon weiblich gesetzt ist und doch ein männl. pron. folgt: thôs manageins finthandeins laistidedun afar imma, jah andnimands ins (nicht ijos) rodida du im Luc. 9, 11, wo der text oxior und avrove hat. im ahd. und mhd. lassen sich solche structuren, bei größerer abstumpfung der flexionen, weder so leicht bilden noch erkennen. Matth. 9, 33 hat T. inti wuntarôtun thiô menigî quedentô, nach der regel; 9, 36 gisehenti thô thiô (so für thie) menigi miltita in (dat pl.), dann aber folgt der freilich leichtere übergang ins masc.: wanta sie warun giweigité.

Wie das gothe genus zwischen unhultho und unhultha schwanke ist mythol. 553: 554 gewiesen; ich halte das fent für deutscher, bei dem masc. mochte Ulf. leicht an ahnia denken. darum wird die an sich gewagte construction: usdribans varth unhultho Matthi 9, 33 wenig befremden, und man darf weder usdribana noch unhultha emendieren, und bei dem part. masc. neben dem neutr. tho sköhsla bedun ina quithandans Matth. 8, 31 schwebte ahmans vor, der text hatte daipoves hépoires, wie T. thie diuvala quedanté, wie vorher uzarworphanemo diuvale.

Ulf. übersetzt of yovete durch thát fadrein Joh. 9, 20. 22 (acc. thans fadrein Joh. 9, 18) oder durch bloßes fadrein Luc. 8, 56. 18, 29. Johl. 9, 2. 3, ja den pl. neutr. fadreina II Cor. 12, 14. fadrein ist sg. neutr. des substantivisch gesetzten adj. \*), und es scheint wiederum synesis, daß dazu der männliche art.,

<sup>&#</sup>x27;) verschieden von dem fem. fadreins (familia) gen, fadreinais Luc. 2, 4.

der acc. pl. ins., und das verbum im pl. (usgeisnodedun Luc. 8, 56) construiert wird, vgl. gumein jah qvinein (ἄρσεν καὶ θῆλυ) Marc. 10, 6. ein ahd. vatarîn kenne ich nicht, ein ags. fäderen bloß aus zusammensetzungen.

Wenn die lat. sprache das gesetz der congruenz bei zum gen. pl. der subst. gestellten superlativen strenge wahrt, d. h. letzteren immer das genus der ersten ertheilt (virorum fortissimus, feminarum pulcherrima, malorum summum); so bietet zwar die goth. syntax hiervon keine abweichung dar, in andern dialecten aber, obgleich auch sie die regel anerkennen, erscheint eine doppelte und sich entgegengesetzte ausnahme. Einmal gestatten jene allgemeineren neutra parn, chint und wîp in solcher superlativischen begleitung den übergang ins bestimmtere genus, und aus dem göthischen: die treuste der weiber folgere ich ein mhd.: diu getriuweste der wibe. einem ahd. wibo erista (feminarum prima) würde aber im nom. sg. nicht anzusehn sein, ob der superl. im fem. oder neutr. stehe, die übrigen casus könnten den zweisel heben. ebenso gultig ware parno liopôsto (filiorum carissimus) statt des auch richtigen parno liopôsta; wie es nhd. von einem sohn heißen dürfte, beides, der liebste und das liebste unter den kindern \*). Ganz auf umgedrehte weise wird aber nun auch in der frühern sprache dem gen. pl. statt des im genus congruenten superlative ein unbestimmt neutraler, und zwar schwachformig, zugesellt, und hierfür sind noch belege beizubringen.

ahd. manno liobóstá O. I. 22, 43 statt manno liobósto; tôdo wirsesta (mortium deterrima) N. ps. 33, 22. mhd. dô gâben si im zeleste aller rouche beste Hoffm. fundgr. 146 statt aller rouche besten; sterkest aller recken (omnium heroum fortissimum) Nib. 1671, 3 st. sterkesten. man sehe Lachm. zu dieser stelle, der auch die vorhergehenden belege hat. in dem neutr. liegt gleichsam die vorstellung: das beste oder schlimmste stück, beispiel. diese construction scheint vorzüglich auch alts.: thegno besta (pugilum optimus) Hel. 95, 13; allero thegno besta 151, 7; gumôno bezta 74, 14. 153, 10; dago liobósta 14, 24; allero williôno mésta 174, 11 in welchen stellen die varianten nachzusehn sind. wenn es aber Hel. 23, 5 heißt Nilstrôm, slodo fagorósta (fluviorum pulcherrimus), so steht in zweisel, ob der dichter den superl, neutr. oder

<sup>&#</sup>x27;) Bootes herosto dero nordzeicheno N. Cap. 85; zeichen ist neutr., dachte er beim masc. herosto an sterno?

weiblich nahm. dasselbe gilt von arabeito meistä O. II. 14, 20. für das fem. (ich meine den gen. pl. fem. beim neutr. des superl.) habe ich sonst noch keinen beleg, und im mhd. entscheidet nur der acc., weil der nom. alle drei geschlechter gleich macht. es galte also ein: aller frouwen schænest (mulierum pulcherrimam) aufzuzeigen, statt des gleich untadelichen: schænsten.

Man erwäge die mit allen drei graden des adj., haupt-

sächlich aber des neutralen, gebildeten adverbia.

Wenn zahlwörter mit einer präp, den begrif der theilung ausdrücken, so setzt sie unsere sprache, gleich der griech., ins neutrum. goth. faurhah alhs disskritnoda in tva, το καταπέτασμα του ναού έσχίσθη είς δύο Matth. 27, 51. Marc. 15, 38, und nur nach dem lat. ausdruck der vulg. scissum est in duas partes steht bei T. Matth. 27. 51 in zuei teil, statt des deutscheren in zuei, dem keine ellipse von teil unter liegt, wie schon daraus folgt, dail dies goth. subst. gar nicht neutral ist. auch lautet die ags. version: on tvegen dælas. der alts. dichter sagt viel besser: that féhanlacan te brast an middion an tué Hel. 169, 1 und so auch: gisâhun finistri an tuế telâtan an luste 12, 7; tilet thie lust an tue 36, 21; skedid that werod an tuế 136, 3. ahd. in zuei teilet N. Cap. 118, 138. für die mhd. zahlen bedarf es der belege kaum, sie weisen sicher auf ahd. zurück: en zwei Trist. 5691. Troj. 2025: en driu Reinh. 2243, fragm. 30b: en vieriu Parz. 177, 18; en niuniu Reinh. 2244. nhd. ist mit der pluralen neutralform diese ausdrucksweise verloren, und nur das verhärtete entzwei geblieben. ahd. auch: in manique chèren N. Bth. 35. Ganz jenen pluralen entspricht der sg. en ein Parz. 57, 17. Ben. 375. 425. 427. Wigal. 9469. Man zählte schon ahd. einez, zuei, driu, fieriu N. Cap. 155 im neutr., wie wir heute sagen: es schlägt eins, zwei u.s. w.

An diese verwendungen des neutralen adj. im bloßen nominalverhältnis reiht sich nun eine des neutralen pronomens, welches im förmlichen satz als subject oder als prädicat die stelle eines andern geschlechts einnehmen kann.

von dem persönlichen pronomen es neben dem verbo der dritten person, auch wenn ein männliches oder weibliches, oder gar ein plurales subject im satz erscheint, wurde s. 222 ff., und von seinem gebrauch vor impersonalien s. 227 ff. gehandelt. bei diesen letzteren war, der natur der sache nach, überhaupt kein wirkliches genus ausdrückbar, und nur die unbestimmtheit des grammatischen neutrums konnte sich dafür eignen. hingegen da wo ein bestimmtes subject vorhanden ist, sollte ihm da unbestimmte neutrum gleichsam noch zum geleite voraus

geschickt oder nachgesendet werden.

wenn es mhd. heißt: ez fuor ein büttenære vil verre in fremdin lant Ben. 66; ez nam ein witiwe einen man Walth. 106, 24; ez sprechent gnuoge liute ir selber schaden Freid. 121, 26; ez giengen küniges kindelin zwei dar Bit. 3333: so wird dadurch nichts anders ausgedrückt als was in den sätzen liegen würde; ein büttenære fuor i. fr. 1.; cin witiwe nam e. m.; gnuoge liute sprechent i. s. sch.; zwei k. k. giengen. in der älteren sprache hätte freilish auch noch mit dem unbegleiteten nakten verbo begonnen werden mögen: fuor ein b., nam einiu witiwâ, sprechant ginnogê (s. 227), fuar druhtin brêdigônti O. II. 12, 1. allein man zog schon in der ahd. construction vor, das anhebende verbum, wenn es nicht etwa durch eine partikel auf das folgende subject zurück gewiesen war (z. b. dâr fuor e. b., iomêr sprechant, nû sprechant), mit einem unbestimmten persönlichen pron. einzuführen, welches das zu erwartende subject anzukündigen, nicht aber in genus und numerus nach ihm sich zu richten hatte. dies neutrum iz ist also auch ein nom., nicht etwa ein vorgeschobner adverbialischer acc., aber von der leisesten, unmerklichsten bedeutung, die sich so fassen ließe: etwas, nemlich ein büttner, etwas, und zwar eine wittwe, das subject empfängt dadurch objective richtung. ein zugefügtes adv. hat schon festeren sinn: da (an diesem ort) fuhr

die nominativqualität des es erhellt unverkennbar aus sätzen, in welchen das verbum subst. auftritt, z. b. es ist ein mann, es ist wahr, ez was der voget von Sewen Gudr. 1674, 1, und hier gebührt ihm wieder stärkere bedeutung, obgleich es der älteren oder z. b. der lat, sprache immer noch entbehrlich wäre: vir est, verum est. könnte umschreiben: das von dem ich reden will ist ein mann, etwas das ich sagen werde ist wahr. und in diesem fall braucht denn auch das unbestimmte neutrum aus dem umgestellten satz nicht zu verschwinden, sondern darf hinter dem verbo nochmals nachdrücklicherweise wiederholt werden: ih bin iz, wizit thaz! O. Ill. 20, 37; scal iz Krist sin, frô mîn O. II, 14, 89; ich bin ez diu triuwe Stolle 147a; sit irz din maget Ms. 2, 214a; ja ist erz, den ie min lip versprach Ben. 386; alsdann nimmt es die stelle eines fühlbaren prädicats im satz ein: ich bin es, von dem die rede geht. auf gleiche art kann es in abhängigen sätzen

nach conjunctionen haften, z. b. wenn ich es bin; daz iz Philologia was N. Cap. 33; daz ez wære Sîfrit Nib. 611, 4. jenes andern verbis als dem substantiven sein oder werden vorgesetzte es läßt sich ihnen niemals nachstellen, sondern verschwindet jedesmal bei der wendung des satzes: es fuhr ein büttner, aber: daß ein büttner fuhr; hingegen: es ist wahr, daß es wahr ist, es ist ein mann, ob es ein mann Auch das es der impersonalien weicht bei der satzwendung nicht, z. b. es schneit, daß es schneie, schneit es? denn hier vertritt das pron. den wirklichen nom. des subjects, während das neben dem subj. vorausgeschickte nur überslüssig begleitet. Bloß die volkssprache gestattet sich dann auch zuweilen das es im umgestellten satz, z. b. sie sagt nicht nur: es geht ein mann ins heu, sondern auch fragend: geht es ein mann ins heu? etwa wie das dem es analog verwandte localadv. (s. 226) auch bei der satzwendung haftet.

man achte, das begleitende nominative es nicht zu vermengen, weder 1. mit dem sich auf ein wirkliches neutr. beziehenden; ein solches es kann nicht verschwinden, sondern muß auch bei der umstellung haften, z. b. Berthold redet p. 186 von 'einem ding', das er näher beschreibt und fügt hinzu: ez heizet tugent, tugent heizet ez. noch 2. mit dem accusativen, im satz bedeutsameren, welches auch wol vorausstehn (s. 225 not.) und mit dem begleitenden es zusammen vorkommen kann, z. b. wenn wir auf die frage: regnet es? bejahend erwiedern: es thuts. hier steht thun auxiliarisch (s. 94) und das zweite es accusativisch für den inf. regnen. die ältere sprache läßt das zweite es weg. mhd.: wir suln uns, sprach er, dicke sehen. si sprach, daz muoz alsô geschehen. ez tuot, sprach er, sulwir leben En. 12711. engl. it does.

Gleich dem neutr. des persönlichen pron. steht nun, in ähnlich objectiver beziehung, mit entschiednerem nachdruck, aber nur bei dem substantiven verbum und substantiven, das neutr. demonstrativer pronomina. das ist der mann, das ist die frau von denen geredet wurde; das hier sind meine kinder; dieses sind die leute, jenes sind die häuser; ist dieses nicht der berg, auf den wir steigen? die lat. sprache richtet ihr demonstrativ nach dem subject des satzes in genus und numerus: hic (ille, iste) est vir; istae sunt domus. auch wir können das pron. gerade zu auf das subject beziehen: der ist der rechte mann. diese dort ist die frau; aber die gewöhnliche rede

geht gern in den unbestimmten neutralausdruck ein, der auch schon vollkommen in unserer alten sprache waltet. mhd. diz was des hûses hêrre Iw. 285; daz ist juwer jungeste zît Iw. 1158; diz was sîn êrste swertes strît Parz. 197, 3; daz was einer Lazaliez Parz. 56, 15; daz was sin neve Kaylet Parz. 58, 29; daz ist der stolze Hiuteger Parz. 32, 8; daz was von Troneje Hagene Nib. 9, 1; ja ein schon eingeleitetes bestimmtes genüs tritt unmittelbar wieder in das neutrum: der mære bringet daz bin ich Ms. 1, 119b; der des voresingens pflac daz was Friderich Ben. 378; der ich gerne læge bi, daz ist diu wolgelane Ben. 427; der vierde daz si Dancwart Nib. 339, 3; der vierde daz was Nuodunc Bit. 3337; oder das neutr. wendet sich wieder ins masc.: daz ist den ir da meinet Parz. 98. 28. ahd. thiz ist min liobo sun T. Matth. 3, 17, des lat. hic est filius meus \*) ungeachtet; thiz ist ther fon themo gikundit was T. Matth. 3, 3; thiz ist min sun diurêr O. I. 25, 17; thiz (s. l. für this) ist ther senste manod, thiz ist ther von themo ih iu quad. T. 3, 8, 13, 8; dhizs ist dhiu sacha Christes chiburdì (hacc est causa) Is. 385; dat was sô friuntlaos man Hild. 24; thiz sint buah frônô, siô zeigônt filu scôno O. I. 3, 1; thaz was David O. I. 3, 17; thaz ist giwara mêrâ (haec est major fides) O. II. 19, 9; thiz was thin iu inbant thaz ira fahs O. III. 23, 11; taz sint duo membra N. Bth. 114; iro beta daz waren suffragia N. Bth. 128; ane zuivel sint tiz tiu N. Bth. 116; daz sint die kihietin (hi sunt matrimonio juncti) Ecc. Fr. or. 2, 944. alts. that was so salig man Hel. 3, 2; ik selbo bium that thar said 79, 5; Satanas selbo is that thar said 79, 8, ags. thät väs vræc (fem.) micel B. 338; thät väs Vendla leod (masc.) B. 694; thät is Hrädlan låf B. 903; thät väs torn vere C. 60, 10 (wo keine noth ist zu lesen thâ): thät väs veallfästenna ærest C. 64, 30; hu nis this (neutr.) se smidh Marian sunu? Marc. 6, 3. solch ein altn. that aus den eddaliedern aufzuweisen vermag ich nicht; ich finde nur das bestimmtere geschlecht: så er thêr makligr madhr Sæm. 145a; var sú ein vættr das.; sú er varga vinr Sæm. 150a: aber in der prosa wird das neutr. üblich: that voro valkyrjor Sæm. 133 und oben s. 226 ist aus dem isl. N. T. die stelle beigebracht worden: thad eru icke allt Israels menn, und Marc. 6, 3 steht: er thetta ecke eirn triesmidur? Indessen lauft in der ist, und neunord, sprache überhaupt

<sup>&#</sup>x27;) die ags. version, hic für das adv. nehmend, gibt her. aber Matth. 13, 55 steht sowol bei T. als ags. das masc. theser, thes.

die bedeutung unseres das und es zusammen, und diese häufigere schwed. oder dän. pronominalform det leidet nur dann vergleichung mit dem hochd. unbestimmten das, wenn sie sich neben dem verb. subst. findet, nicht aber sonst, z. b. in der redensart: det suto två kämpar. wir können

nur sagen : es sallen, nicht: das sallen.

Ultilas, wiewol kein unbestimmtes ita kennend (s. 224), hat merkwürdige spuren des unbestimmten thata in den eben erörterten constructionen. niu thata ist sa timrja, sa sunus Marjins? οὐχ οὐτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ νίὸς Μαρίας; Marc. 6, 3, vulg. nonne hic est faber filius Mariae?; meina andahafts that (= thata) ist, ἡ ἐμη ἀπολογία αὐτη ἐστι (vulg. mea defensio haec est) I Cor. 9, 3. \*) könnten wir Matth. 3, 17 nachsehn, würde sich vielleicht thata ist, vielleicht aber auch sa ist (οὐτός ἐστι) sunus meins sa liuba darbieten.

Die ahd. und mhd. sprache thun aber noch einen schritt weiter. mit ihrem auf solche weise unbestimmt gesetzten neutrum des demonstrativs verbinden sie zugleich ordinalzahlen. in einer homilie (Ecc. Fr. or. 2, 945) heißt es: daz ander (s. l. für andere) daz sint die werltlichen wunne; daz dritte (tertii) sint die gotes irweliten magide. bei aufzählung von rittern: daz sehste (sextus) was Kalogrêant Iw. 92; daz dritte was Pinel Wh. 45, 20; Karriax daz fümfte was Wh. 32, 14 vgl. 32, 17. 151, 25. die nhd. schriftsprache zieht den bestimmten ausdruck vor: der oder die erste, und auch die frühere war nicht nothwendig zum neutr. gehalten, sondern durste wählen, oder gar aus dem bestimmten genus übergehn in das unbestimmte (s. 276.)

Am deutlichsten, wie mir scheint, bat sich endlich bei dem interrogatinpronomen die objective beziehung entfaltet; wir bedienen uns des was eingeschränkter als des das. dem das ist der könig (hic est rex) steht ein was ist der könig? nur insofern parallel, als darin das objective quid est rex? liegt. wird persönlich gefragt, so muß gesagt werden: wer ist der könig? quis est rex? wer ist die königin?, ja, wer ist das kind? die frage: was ist das kind? würde eine definition des kinds begehren. hingegen bei sächlichen fragen gilt was für alle ge-

<sup>\*)</sup> Philem. 12 that ist meines brusts τοῦτ' ἔστι τὰ ἐμὰ σπλάγγνα gehört nicht hierher, denn brusts wie σπλ. muss als apponierter acc. zum vorausgehenden ina, αὐτόν genommen werden, und that ist hat (wie Marc. 7, 2) den adverbialischen sinn von nimirum, nempe, daher auch die vulg. ut mea viscera.

schlechter, in jedwedem numerus. was ist der erfolg dayon? was die ursache? was sind die wirkungen? mhd. waz ir gewerp wære? Iw. 5818. ahd. waz wâri racha mînu? (was wäre meine sache, d. h. wie stünde es um mich?) O. III. 17, 61; waz sint toh nu mine sculde? N. Bth. 24. alts. frågoda huat is namo scoldi wesan (was sein name sein sollte) Hel. 6, 21. Auch das persönliche wer geht auf jedes genus und jeden numerus, aber nicht aus einem syntactischen grund, sondern dem bloß formel-len, daß das pronomen defectiv ist: wer sind die frauen? wer ist das kind? wer sind die kinder? eine für diesen sprachgebrauch entscheidende ahd. stelle findet sich T. 59. 3 (Matth. 12, 48): wer ist min muoter inti wer sint mine bruoder? das lat. quae est mater mea, et qui sunt fratres mei? konnte nicht anders verdeutscht werden. goth. würde hier fürs fem. hvo, für den pl. masc. vielleicht stehn hvái?

Ulfilas gebraucht ein unbestimmtes hva ganz in weise des lat. quid? und gr. τί; für den objectiven begrif auch wenn ein masc. oder fem. oder ein pl. folgen: hva kara (ist) unsis? τί πρὸς ἡμᾶς; Matth. 27, 4 und nicht hvò kara? Ebenso läßt sich lat. fragen quid cura nobis? quid est femina? quid sunt reges? insofern objective, unpersönliche antwort erfolgen soll. niemals aber dürfte jenes persönliche das ist mein sohn ausgedrückt werden hoc est.

Auch ihr neutrales adj. vermag die lat. sprache nur in rein objectiver beziehung mit einem masc. fem. oder pl. zu verbinden, z. b. triste lupus stabulis, maturis frugibus imbres; turpe est senex miles; omnium rerum mors est extremum: der tod ist das letzte, der wolf im stall ist etwas gefahrbringendes; theist dages heizistá O. II. 14, 10, der heißeste theil des tags (oder will man hier das adj. auf das vorhergegangne zît wenden?)

Aber daß wir das neutrum weit allgemeiner, auch da wo solch ein sächlicher bezug gar nicht vorhanden ist, brauchen, daß wir gern alles subjective objectivisieren, scheint von frühe an ein grundzug unserer sprache, lin welchem vielleicht die reale gesinnung des volks sich spiegelt. von dieser eigenheit haben wir nun noch in den bezichungen auf ein mehrfaches subject die einleuchtendste bestätigung wahrzunehmen.

Nemlich wenn adj. und pron. auf zwei oder mehr subjecte gehn, entspringen folgende fälle, die sich aber in der jüngeren sprache immer weniger \*), nur noch an pron. und zahlwort, nhd. gar nicht mehr ermessen lassen:

- 1. die subjecte sind desselben geschlechts. hier richten sich adj. und pron. bei belebten dingen stets nach dem natürlichen genus, z. b. ahd. müste man sagen: Diotrîh inti Hiltiprant ritun pédé; Chunigund inti Sigilint quâmun pêdő; daz hrint inti daz scaf lepênt krases pêdiu. Bei abstracten \*\*) gegenständen gestattet sich die mhd. vielleicht auch die ahd. sprache aber den übergang aufs neutrum: din liebe stêt der schoene hi baz danne gesteine dem golde tuot: nu jehet, waz danne bezzer si, hant disiu beide rehten muot Walth. 92, 25; der wise minnet niht so sêre alsam die gotes hulde unt êre, sin selbes lip wîp unde kint diu lat er, e er disiu zwei verliese Walth, 22, 27; mit der vreude wart versant zuht und êre; disiu driu sît leider niemen vant Ben. 415; da was kunst unde kraft, sælde unde manheit, diu het got an in geleit Wigal. 2894 \*\*\*). das sind mehrfache sätze, deren letzter objectiv zusammenfaßt.
- 2. zwei subjecte sind verschiednes geschlechts.
- a. masc. und fem. im sg. hier gilt der uralte grundsatz, daß ein auf beide zugleich bezügliches pron. adj. und partic. in den pl. des neutr. zu stehn kommt, und gerade vorzugsweise bei personen. dieser pl. entspringt aus zusammensasung des doppelten sg. Ulf. redet von Zacharias und Elisabet: ba framaldra vésun ἀμφότεροι προβεβηκότες ἦσαν Luc. 1, 7; vésun garaihta ba ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι Luc. 1, 6; jah vas Jôséf jah áithei is sildaleik-jandöna ἦν Ἰωσῆφ καὶ ἡ μῆτηφ αὐτοῦ θαυμάζοντες Luc. 2, 33; sa atta theins jah ik υἰνιπαπαθόπα sökidédum thuk ὁ πατήρ σου κάγω ὁδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε Luc. 2, 48; löséf jah áithei is hugjandöna νομίσαντες Luc. 2, 44; ni

<sup>\*)</sup> das beginnende abuehmen alter formschärfe untergräbt manche syntactische regel, wenn sich goth, noch genau sondern läßt veis allä, allös, alla; ahd, wir alle, allö, alliu, so fällt schon seit N, und mhd, in wir alle masc, und fem, zusammen, nur wir elliu bleibt zu bezeichnen; im nhd, wir alle hört jeder unterschied auf. O, von den zehn thörichten jungfrauen redend hebt IV. 7, 65 mit thiö finft an, fährt aber fort thie ungiware wärun, st. thio ungiware, dann folgt 67 wieder ein nachhelfendes thiö.

<sup>&</sup>quot;) wenn Ms, 2, 75b der dichter uns zwei auf sich und den winter bezieht, so scheint mir das unerlaubte licenz für uns zweine.

<sup>&</sup>quot;) doch schreibt Hartmann nach den vier fem. zunge, hant, bete, dro Iw. 508 dus pron. die, nicht diu.

bigitandona Luc. 2, 45; jah ija ni frothun zal aviol ov συνήχαν Luc. 2, 50; jah sijáina thổ tva du leika samin καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν Marc. 10. 8, und so wird auch I Cor. 6, 16 und Eph. 5, 31 gestauden haben. in allen diesen stellen abweichung von der gr. construction, die das masc. setzt. ahd. wârun siu bêdu (Zach. u. El.) gote filu drútu O. I. 4, 5; siu wârun rehtiu beidu fora gote T. 2, 2; thoh warun einstimmu O. I. 9, 28; sò siu (Jos. und Mar.) giwon warun O. 1. 22, 5; ni wurtun siu es anawart O. I. 22, 9; số siu thổ heim quâmun O. I. 22, 19 \*); thiu hiún (sponsus et sponsa) warun filu frô, giwerdan mohta siu es thô O. II. 8, 9, will man hiûn für den pl. eines neutralen subst. schwacher form nehmen, so last sich kein sg. thaz hia dazu aufzeigen, vielmehr das masc. hîo (sponsus) und das fem. hîâ (sponsa) vereinigen sich in dem neutr. thiu hiùn \*\*) und bestätigen unsern satz auf cine neue weise; thiu selbun thiu nan barun fater inti muater O. III. 20, 77; ir bêdu O. III. 20, 83; ob er siu zuei (himil inti erda) gisceidit O. V. 12, 76; inti sint (man inti quena) zuei in einemo fleisge T. Matth. 19, 5 \*\*\*). mhd. wir bedin (Schionatulander u. Sigûne) Tit. 70, 3; wir beidiu Tit. 166, 2; si mohtens bediu wesen fro (Gawan und die herzogin) Parz. 624, 24; diu bédiu (mann und frau) Parz. 446, 14: lat ir daz peidiu her ze mir Parz. 716, 8; wir waren kinder beidin do (Galmuret und Amphlise) Parz. 94, 27; sie entsliesen beidiu (der könig und die königin) Iw. 85; schouwen die scheenen juncvrouwen (puellam), des erbæren wirtes kint, die beidiu also hövesch sint Iw. 929 (hier geht das relativ auf wirt und jungfrau); daz si des beidiu (ihn und die frau) zæme Iw. 3757; beidin (mann und frau) Iw. 6452. 6533; do sì beidiu swigen (Iw. und die jungfrau) Iw. 2255; uns beidiu Iw. 351; wir beidiu Iw. 4336; ir zwei (Gawan und Bene) Parz. 549, 4; si beidiu (W. und Larie) Wigal. 9484. 9743; si zwei (Gawan und die herzogin) Parz. 643, 1; Heimrich u. Irmschart diu zwei Wh. 121, 20; Heimris und ich (Irmschart) wir zwei Wh. 168, 19; wir zwei (Calogreant und die jungfrau) Iw. 331; die zwei jungen Iw. 6524; ir zwei (Tristan u. Brangæne) Trist. 10887; wir zwei (Tristân u. Isôt) Trist. 12112; sî zwei Trist.

<sup>&#</sup>x27;) O. last aber einzelne sie hier mit unterlausen, vers 7. 21. 22.

<sup>&</sup>quot;) N. Cap. 132 hat ein neutr, hien = mancipia.

") N. verstölst wider die regel, wenn er von Mercur und Philologia redend Cap. 119 setzt: ir beide.

11722. 13681; sî zwei (zunge und sinn) Trist. 4831; disiu zwei (Achilles und Deidamie) Troj. 17000; disiu zwei (kristentuom masc., kristenheit fem.) Walth. 7, 3; uns zwei (mann und frau) Ms. 1, 282; diu zwei Ms. 2, 88b Ben. 370; swa sich zwei gebent zesamen Ms. 2, 126b \*); din lagen (Artûs und Ginovêr) Parz. 285, 17; guot spise unt dar nâch senster slâf diu wâren im bereit Iw. 4818; hierher darf man auch nehmen, wenn auf man und wip das pron. diu folgt, insofern wip in der construction für ein fem. angesehn wird (s. 268), z. b. lw. 8139. 8146 \*\*). nhd. hort, mit dem untergang der formen diu, zwei und beidiu. dieser regel anwendung auf; doch wird sich ohne zweisel aus H. Sachs und andern, die den unterschied zwischen zwen, zwo und zwei beibehalten, die beziehung des zwei auf ein masc. und fem. nachweisen lassen. Luther schreibt Matth. 19, 5. Marc. 10, 8 vollkommen richtig die zwei; das ist die letzte spur der uralten construction. alts. giwitun im thô thiu godun tuế Joséph endi Maria bédiu fon Bethleem Hel. 14, 5; bédiu Hel. 23, 16 \*\*\*). ags. sorgedon bátvá Adam and Eve C. 47, 23; vit her baru standadh C. 50, 20; vit thus baru ne magon bûtû ät somne vesan C. 52, 3; hvurfon hie bâtvâ C. 52, 8; hie on gebed feollon butu ät somne C. 52, 21; thenden vit lifiadh bu (solange wir beide leben, Abraham und Sara) C. 136, 11; hig væron bútú rihtvise Luc. 1, 6; hi on hira dagum bútú fordh eodon Luc. 1, 7 †). altn. vidh (Loki ok Freyja) scolom aka tvö Sæm. 71b 73a; ne vidh Freyr (Gerdhr ok

<sup>&</sup>quot;) sus machent umbe den giegen ic zwei und zwei ein hopelrei Ms. 2, 793, je tänzer und tänzerin gepaart, ie zwene bezeichnet männliche, ie zwo weibliche paare (ie zwo und zwo Trist. 16478), ie zwei gemischte paare, oder kinder (Parz. 23, 19.) um die ausdrucksvolle unterscheidung zwischen zwene, zwo und zwei (man erwäge nur stellen wie: do heten wir zwo zwei gewant Trist. 12810) ist die nhd. sprache gebracht, zwene und zwo sind durch zwei verdrängt; den sieg des letztern erklärt uns eben das syntactische überwiegen der neutralform.

<sup>&</sup>quot;) indes gestatten sich die mbd. dichter, noch öfter als O., von der neutralform abzuweichen: wir beide (lwein und Lunete) lw. 2279: leide; gesäzen beide (lwein und Laudine) lw. 2337; wehselten beide (: bescheide) lw. 2990; si beide (: heide) lw. 6078; iuch beide (: leide) lw. 6105; si beide lw. 6529. a. Heinr. 255,11; die alten lw. 6531. viele dieser ausnahmen mag der reim verschulden so wie er die lesart verbürgt.

<sup>&</sup>quot;) dagegen: warun so gihôriga Hel. 3, 6 und sie statt siu 3, 8 14, 7. 23, 16.

<sup>†)</sup> such hier steht das persönliche pron. nicht im neutr.: hie (statt heo) C. 45, 22. 48, 25. 49, 3. Luc. 2, 50; vit hreorige C. 49, 29.

Freyr) byggjom bædhi saman Sæm. 84<sup>a</sup>; Helgi ok Svava er sagt at væri endrborin Sæm. 148<sup>b</sup>; er vidh hörmug tvö hnigom at rûnom (Gudrun und Dietrich) Sæm. 237<sup>b</sup>; vöknodho velborin (Högni ok Kostbera) Sæm. 253<sup>b</sup>; rekkju gördhu Thræll ok Thyr, börn ólu thö Sæm. 101<sup>b</sup>\*).

b. masc. oder fem. mit dem neutr. im sq. können um so leichter ihr pron. oder adj. in das neutr. pl. stellen, da dies geschlecht schon mit in einem der beiden subjecte vorhanden ist. Sk. 40, 20 scheint svesa bezüglich auf die folgenden beiden subst. vatô und ahma? mhd. der tac der da hiute schein, daz swert daz den slac truoc, die müezen gunêret sîn Iw. 7524; daz inz laster muote mê danne in der schade tæte, diu er beidiu samt hæte Amis 2462; ir gebot und ir bete diu het er übergangen Iw. 3087; Gâweins swester und ir kint, diu mir ze herzen gênde sint Iw. 4905; beidiu sîn leben und sin tôt Parz. 112, 14. doch wird in diesem fall auch ein unneutraler pl. construiert: in irte ros noch der muot, wan die waren beide guot Iw. 2555; der schwne bluot, daz reine gras, die baren im vil suezen smac Iw. 6446; und was im vil swære ir laster und ir arbeit, die si von sinen schulden leit Iw. 5164 (auch kann hier das relativ bloß von arbeit abhängen, und im sg. stehn); unser leben u. unser geburt, die suln wir iu vil gerne sagen Iw. 6320.

c. steht eins der subjecte, oder stehn beide im plural, so fällt die regel weg; denn nun kann der adjectivische oder pronominalpl. unmittelbar auf einen der substantivischen bezogen werden. ahd. dhes dheodhûn (fem.) endi liudi (masc.) bidandé wârun Is. 394; fora dhemu sindun dheodhûn ioh rìhhi chineigidiu (ubi ei subjugatae sunt gentes et regna) Is. 347; alliu rîche u. alle andere gewalta (masc.) wesen sälige N. Bth. 20. in diesen drei stellen richtet sich das adj. nach dem genus des ihm zunächst stehenden letzten subst. mhd. bogen unde bölzelin die sneit er Parz. 118, 5; vreuden unde kleider die sint gestalt Iw. 2814; wâ nu ritter unde frouwen, die man man bi mir solte schouwen Walth. 25, 2; beide ir bærde und ir

<sup>\*)</sup> daß in der auf zwei subjecte bezognen neutralform kein alter dual liege, ist schon 3, 317 gesagt; die eigenheit der construction bezieht sich bloß auf das genus, nicht auf den numerus. es heißt wir zwene (lw. 7695. Ernst 2303), wir zwo (Wh. 180, 15), und wir zwei (zwei neutra, oder ein masc. und fem.) goth. vit tvåi, vit tvös, vit tva. altu. idh tveir (vos duo m. Sæm. 62a 63a); vidh bådhir nos ambo m. 87a) vidh bædhi (m. et f.) 84a 86b.

site Parz. 115, 1; man unde wîp die mitenz al geliche Parz. 116, 26, wo die subst. plurale sind (nimmt man sie für den sg. so würde diu folgen.) wenn es Wigal. 4216 heißt; ir habt mine sinne gevangen u. daz herze min, diu müzen bi iu iemer sin, so zöge ich die vor.

3. drei oder mehr subjecte verschiednes geschlechts. sind sie alle im sg., so kann auch hier wieder die conversion in den pl. neutr. ergehn. ahd. karitas, reht, inti fridu . . . ellu thiu thriu O. V. 23, 128, da ihre schwesterschaft ohnehin nicht für die deutschen wörter recht und friede past; daz io ratio driu gescafôt, ih meino anagenne unde mitti unde ende N. Cap. 93; Beaflurs, Pansamurs und daz kint elliu driu Parz. 88, 1; ir driu (zwêne knehte und diu maget) Trist. 12730; si driu (Isot, Tristan, Curvenal) Trist. 16683. Sind es plurale, oder stecken plurale darunter, so scheint das complexive neutr. unerforderlich: dar rosa unde ringelen (masc.) unde violae wahsent, tie den garten brûnent N. Bih. 35. doch mhd. dichter haben es untadelhaft, weil die vielheit der gegenstände das zusammenfassen nöthiger macht, als bei bloß zwei subjecten: knappe, swert unde sporn untz ors, wurden die verlorn Parz. 648, 12, kranches hals, ebers oren, struzes ougen diu driu Ms. 2, 1312.; vgl. elliu vieriu (s. 264.) lw. 3214 folgt auf viele vorausgehende subst. ein pronomen die. Rom. 8, 39 bezieht mahteiga auf das letzte gaskafts.

Außer dem pl. neutr. in allen drei eben erörterten fällen kann aber, und noch objectiver, zuweilen der sg. neutr. gesetzt werden; die mehrern gegenstände erscheinen dann, ohne eigentlichen bezug auf ihr geschlecht, bloß zusammengefaßt. mhd. tôt der iwer friunde unde och diu arbeit, ob ez iu zieren recken beswart iht den muot Nib. 2268, 2; do teilt diu küniginne golt und ouch gewant, silber unde gesteine, swaz si des über Rin mit ir zen Hiunen brahte, daz muose gar zergeben sin Nib. 1324, 2; lieht gesteine, rôtez golt, liute, wapen, ors, gewant, des nim sô vil Parz. 9, 6; krône, zepter unde ein lant daz ist mich an erstorben Parz. 77, 2; freude u. jamer daz was hie Parz. 99, 6; gewin und flust wie daz gestê Parz. 102, 24; het ich dienst od hulde, daz ich in solte bieten Parz. 135, 28, wiewol man einigemal versucht sein könnte, das pron. mit einem einzelnen der vorausgehenden subst. zu construieren. bei personen wird ein solches ez oder daz selten sein; auf sie aber bezieht sich oft das neutrale dewederz oder ietwederz: Artus unt diu künegin ir ietwederz under in sich ûf ir aller willen vleiz Iw. 59; unser ietwederż (Iwein und Laudine) Iw. 2356; er vuorte daz wîp unt den man, unt volget ime dewederz dan Iw. 2987; daz sì dewederez envant, den man noch diu mære Iw. 5763; ja das fragende wederz kann unbestimmt für weder, in bezug auf zwei personen stehn: wederz (Kardeiz oder Loherangrin) ist der knabe? Parz. 803, 2. aber auch das bestimmte geschlecht ist zulässig: ir ietwederre Wigal, 544; ir ietweder Iw. 2575. Wir bedienen uns heutzutage des neutralen singularpronomens auf gleiche weise, zumal mit hinzugefügtem alles: silber, gold, edelsteine, alles das wurde ihm entrissen; schönheit, ehre, reichthum, dies alles ist vergänglich; welches hat den vorzug, rühmlicher tod oder ehrloses leben?

Die hauptverschiedenheit der deutschen syntax von der lat. und gr. liegt hier darin, daß diese ein mehrern subjecten beigelegtes adj. und pron. dann nur ins neutrum setzen, wenn von sachen die rede ist: pax et concordia victis utilia, victoribus tantum pulchra sunt; nicht in bezug auf personen. die deutsche sprache gestattet aber das neutr. auch für personen.

Mhd. steht das schwache adj. mase. substantivisch auch für die weibliche bedeutung: der tôte, der heilige Reinh. 1488. 1510; der sieche Flore 1921.

## II. NUMERUS.

Bevor ich von der congruenz des numerus handle, ist zu untersuchen, welche substantiva entw. nur im sg. oder nur im pl. gebräuchlich sind.

der dual gebricht hier unsrer sprache; er würde sich gerade für substantiva eignen, die hauptsächlich in der zweiheit gedacht werden, wie z. b. augen oder eltern, welche Homer auch im dual auszudrücken pflegt:  $\delta\sigma\sigma\varepsilon$ ,  $\tau ozij\varepsilon$ . wir haben demnach bloß die einheit oder die mehrheit zu berücksichtigen.

Nur des sg. fähig erscheinen

1. eigennamen, die einem bestimmten gegenstand beigelegt sind, einzelnen menschen, thieren (in der fabel),
flüssen, wäldern, bergen, ländern, örtern: Sahsnôt, Reinhart, Rhein, Solling, Brocken, Elsaß, Tirol. sobald aber
derselbe eigenname auf mehrere übertragen wird, kann
er auch im pl. stehn: die Heinriche, die Ludwige.

- 2. subst. deren vorstellung für das individuum zwar von der einheit ausgeht, wie mund, nase, herz, können, von mehrern individuen gebraucht, den pl. annehmen. die munde wären ungespart Parz. 100, 16.
- 3. subst. des begrifs der masse, wie fleisch, blut, milch, galle, schaum, schimmel, rauch, fett, sand, mehl, stroh, staub, flachs, garn, gold, silber u. a. m. haben keinen pl.; auch nicht erde, wenn es pulvis (molta) ausdrückt \*).

  4. die heutige sprache versagt vielen abstracten wörtern den pl. z. b. verstand, vernunft, wille, zorn, glück, dank, trost, ruhm, hunger, durst, besonders aber den aus adj. gebildeten fem. wie güte, liche, röthe, schwärze, obgleich von größe, höhe der pl. größen, höhen statt findet. goth. ahd. und mhd. haben fast alle diese pl. kein bedenken, ammentlich auch bei den mit î abgeleiteten fem.: thînô guatî O. V. 23, 13; sînô guatî O. V. 25, 46; sînô liubì O. V. 7, 38; ir güeten (gen. pl.) Walth. 115, 21. der pl. hungera T. 145.
- 5. dem substantivischen inf. gebührt nhd. nur dann der pl., wenn in dem begrif die abstraction vermindert ist (gramm. 3, 537); der mhd. pl. war häufiger.
- 6. bei gewicht, maß und zahl gebrauchen wir heute einen scheinbaren sg. für den pl. selbst solcher subst., die in andern fällen ihren pl. gehörig bezeichnen. drei pfund, zwölf mark, zwei hand breit, sieben fuß tief, drei schuh hoch, vier zoll breit, neun riell oder buch papier, zwei faß bier, drei mall wein, acht schritt lang, zwei acker lang, zehn stein wolle, zwei eimer honig, zwanzig paar schuhe, hundert mann; die beiden letzten bleiben auch im gen. und dat. unverändert: in ein paar tagen, ein haufen von hundert mann. Von diesen formen urtheile ich so. in einigen, wie pfund, buch, faß, maß hat sich der alte dem sg. gleiche pl. neutr. bewahrt, in andern der alte pl. masc. (acker statt des nhd. äcker), in man die mhd. anomale form (1, 686.) fuß und hand wurden fehlerhaft in die nemliche analogie gebracht, mhd. findet sich nur: drier hende breit, siben viieze lanc Ms. 1, 98b, nicht hant oder wohl aber ist idas unflectierte fem. marc (marca auri, argenti, altn. mörk) schon in mhd. sprache hergebracht: dri marc Freid. 132, 27. 158, 15; tûsent marc:

<sup>\*)</sup> die italien. sprache sieht solche stofartigen gegenstände viel concreter an, und bildet unbedenklich ihren plural: le carni, le arene, le polveri, i latti, i lardi, i lini u. s. w.

barc cod. kolocz. 158; zwô marc von goldé Gregor 889. 1002; zwô marc von rôtem golde Trist. 8217; zehen marc von golde Nib. 241, 3; hundert marc: starc Wigal. 6064; driu hundert marc messinges Trist. 5951; nimet den pfeninc für die marc Freid. 148, 3; machent von dem pfunde marc Freid. 167, 21; es ist ein anomales fem., dessen nom. und acc. pl. dem sg. gleichlautet, der gen. pl. hat marke: tûsent marke Wigal. 66. Freid. 170, 25. maneger marke Parz. 71, 6; dat. pl. marken Nib. 316, 3. In keinem dieser subst. läßt sich also ein wirklicher sg. anerkennen, der den pl. verträte.

## Pluralia tantum.

- 1. jene ursprünglich im dual gebräuchlichen nomina leiden so gut vereinzelung, als erstreckung auf den plur. bérusjós bei Ulf. Luc. 2, 27. 41. 43. Joh. 9, 23 richtet sich nach dem gr. yoveis, ein bêruseis mit der bedeutung von γονεύς, τοπεύς ware statthaft, wie das lat. parentes unbedenklich den sg. parens gestattet. das ahd. altiron, eldiron (Graff 1, 195) für parentes drückt eigentlich aus seniores, und der sg. altiro gilt bloß für senior, nicht für parens. in den mlid. quellen begegnet der substantive pl. gewis äußerst selten, es wird lieber gesagt vater unde muoter als eltern (auch Ssp. 1, 17); doch hat Freid. 174, 9: dinen altern soltu êre bern. das ags. N. T. gibt parentes überall durch magas d. h. verwandte, und engl. gilt das roman. parents. altn. foreldrar, schwed. föräldrar, dän. foräldre; uns hat voreltern den weiteren begrif der ahnen überhaupt. goth. aber dient zur übersetzung von yovels, außer ienem bêrusjûs, zugleich fadrein wovon vorhin s. 271.
- 2. die namen einiger jahrsseste stehn im pl., weil sie mehrere tage begreisen: ostern, pfingsten, weihnachten; auf ähnliche weise wird der pl. wochen von der zeit des kindbettes, das mehrere wochen anhält, gebraucht. auch die wehen wdives sagt man von dem sich wiederholenden geburtsschmerz.
- 3. die krankheitsbenennungen blattern, masern, rötheln haben die mehrzahl, weil sich dabei eine vielheit von blattern und flecken äußert.
- 4. aus demselben grund des gewöhnlichen vorkommens in der mehrzahl gelten noch andere subst. im pl.: alpen, hosen (bekleidung der beine); nichts aber hindert den sg. zu gebrauchen. von nisse (lendes) ist der sg. nur veraltet, wie von le te (homines.)

- 5. Ulf. übersetzt den sg. το στήθος Luc. 18, 13 mit dem pl. brusts, wo auch die vulg. pectus hat; ebenso den pl. σπλάγχνα Philem. 12. eine variante zu letzterer stelle liefert hairthra, wie viscera im pl. auch ahd. in herdarum (intestinis) Diut. 1, 239. herderen (visceribus) N. Cap. 17. smalaherder (inguina) gl. Doc. 218b, und so scheinen noch andere ausdrücke für den begrif viscera, intestina, exta, ilia hauptsächlich nur im pl. gewöhnlich. für pectus hat N. wiederum den pl. bruste z. b. Cap. 124.
- 6. wie neben eldiron der sg. eldiro, neben wochen, blattern, alpen der sg. woche, blatter, alpe besteht, und für den pl. nur eine bestimmtere bedeutung sich entwickelt hatte; so gibt es noch mehrere wörter der alten sprache, deren pl. den begreif de sg. abändert. Das goth. fem. bóka bezeichnet γράμμα, litera II. Cor. 3, 6; der pl. bôkôs aber βιβλίον, γραμματα, literae Matth. 5, 31. Marc. 10, 4. Luc. 3, 1. 4, 17. Joh. 7, 15. durch aneinanderreihung einzelner buchstaben wird erst die schrift, das geschriebne gebildet. Den gr. sg. oiça, so oft sinnlich die wurzel der pslanze gemeint ist, überträgt der goth. pl. vaurteis Marc. 4, 6. 17. 11, 20. Luc. 3, 9. 8, 13. 17, 6; φίζα, abstract genommen, drückt aber der goth. sg. vaurts (gen. vaurtsáis, dat. vaúrtsái, acc. vaúrts) aus Rom. 11, 16. 17. 19. 15, 12. \*) auch das ahd. wurz, ags. vyrt, altn. urt bedeuten nie radix, sondern herba, wofür goth. aurts, dessen wahres verhalten zu vaurts noch im dunkel liegt. wie diese mundarten den begrif radix wiedergeben habe ich 3, 371 gezeigt. Mit dem sg. avilind verdeutscht Ulf. yagis Il Cor. 2, 14. 8, 16. 9, 15; mit dem pl. aviliuda ενχαριστία (gratiarum actio) II Cor. 9, 12. Eph. 5, 4. I Thess. 3, 9; nur einmal II Cor. 4, 15 ist auch letzteres durch den sg. aviliud ausgedrückt, nach dem eben ansts für χάρις (wie sonst Luc. 1, 30. 2, 40 u. s. w.) vorausgegangen war; es mochte unschicklich scheinen, hier den sg. und pl. nebeneinander zu verwenden. die im gr. χάρις vereinten begriffe von gnade und dank unterscheidet das goth. antsts und aviliud.

Genau erwogen gibt es also wenig oder keine subst. die bloß auf den sg. oder den pl. eingeschränkt wären. entw. ist die form des einen numerus veraltet und läßt sich historisch nachweisen, oder es bestehn eigne modificationen des sinnes für den pl., die der begrif von mehrheit und

<sup>&#</sup>x27;) das S eingeschoben wie in veihs, veihsis oder in gáitsa.

wiederholung und andere uns verborgne ursachen veranlaßten. Ich will noch einige puncte berühren, die den ge-

branch des sg. und pl. angehn.

Die ahd. und mhd. sprache setzen gern die feminina wonne, ehre, minne, quade, sælde, huld, treue, reue, pflege im plur., so oft auch ihr sg. vorkommt. allo wunna thiố sîn O. V. 23, 209; mit wunnôn O. II. 9, 15; zi wunnôn Q. II. 14, 26; sî darbêta angerno dero irdiskôn wunnôn N. Cap. 89; dere wunnone bestiez Diut, 3, 55; after paradîses wunnen Diut. 3, 51. ward imo zi scônên êrôn gidan O. II. 9, 39; zi thânes selbes êrôn O. III. 1, 28; mit êron N. ps. 8, 7; in êron was N. ps. 48, 13; gote ze êron N. ps. 80, 2; dir ze êron geborene N. ps. 44, 10; ze uneron N. Bth. 24: vil der eren Nib. 1321, 4; mit eren Nib. 1327, 1; nu daz sîn iuwer êre Iw. 2528; sîn êre sîn unstæte Iw. 4564; sin êre sint breit Ms. 2, 59a; er ist der êren wirt das.; daz sîn zil den êren tüge Troj. 18301; daz er den êren wol gezeme Troj. 18329; noch nhd. dir zu ehren. zeichen sîner minnône Diut. 3, 61; sîner minnône gebe cod. vind. 653, 118b; sîn minne waren feste fundgr. 168, 10; unser zweier minne gâben unde nâmen Parz. 109, 29; dich rüerent mannes minne Ben. 363; des minne sint niht heinlich misc. 2, 306; ze minnen joch ze êren Diut. 3, 68; sî getorste in der minnen niht bringen innen En. 1649; ze minnen Nib. 1368, 1. 1499; 2; swâ der haz wirt innen ernestlîcher minnen Iw. 7035; ez ist von minnen komen Iw. 3405; mit minnen Iw. 2886. 5731. 7294. 7702; mit iuwer aller minnen Iw. 6118; scheidet er mit selhen unminnen Iw. 4576. mit qinadono ginuhti O. II. 24, 22; ze unguadon N. Bth. 26; bat kinadone fundgr. 63, 10. 341, 16; die gnâde wâren sîn Diut. 3, 43; ob ez iuwer gnâde sîn En. 11473; dir sint genâde beschert cod. pal. 361, 75b; genaden gert Parz. 87, 3; ichn han genaden niht Iw. 6001; von dinen genaden was ich fro Wigal. 4924; nhd. aus gnaden, von gottes gnaden. sálidá in gilungun O. l. 2, 36; zi sálidôn gizaltê O. l. 11, 28; zi sálidôn gizaltêr O. l. 15, 1; sáldá N. Cap. 153. Bth. 68. 69. 72. 73; sînen sælden Nib. 300, 2; sich sælden verzech Parz. 488, 25; der hat der sælden niht Iw. 2778; aller sîner sælden wan Iw. 7072. sam mir dînô huldi! thiô huldi O. ad Sal. 14; ime sîn des kuninges hulde lieb Roth. 2045; des gnâdet er ir hulden Iw. 2730; kêren im ze sînen hulden Iw. 4809; mir was ze sînen hulden alze liep Iw. 4186; kum ich nå ze hulden Iw. 8111; ich hån wider iuwern hulden niht getan Iw. 726; daz ist nach

iwern hulden getan Nib. 303, 4; mit hulden Nib. 1341, 2; mügez an iuwern hulden sîn Bon. 54, 12, 57, 52. si ir grôzen triuwen engalt Iw. 2012; von mînen triuwen Iw. 1979; mit triuwen Iw. 2069. Nib. 302, 3; mit ir triuwen Iw. 5556; mit triwen sin Wh. 122, 23; triwen jach Parz. 101, 20; geborn von triuwen Parz. 140, 1; ûz triwen kraft Parz. 150, 26; genade unde triuwen mant iuch Nib. 1387, 1; mit untriuwen beliben Iw. 1984. muoz er mich ergetzen miner riuwen Iw. 2070; nach riuwen Iw. 8107; jane suln dir dine riuwe wesen niht ze veste cod. pal. 361, 72°; ich muoz bi riwen sin Parz. 90, 17. die fürsten hetens in ir pflegen Nib. 4, 4; vil manegen degen hêren het der künic in sînen pflegen Bit. 4033; ich liez daheim in gotes pflegen zwei kindelin Bit. 4204; \*kome mir daz ze mînen pflegen Bit. 8530. In allen diesen wörtern, die sich noch durch andere vermehren lassen werden, scheint der pl. keine vom sg. merklich abweichende bedeutung zu gewähren.

Bemerkenswerth ist auf welche weise örtliche begriffe durch den plur. anderer, und selbst persönlicher, wörter ausgedrückt werden.

an den griezen Gudr. 1253, 3; zuo den griezen Gudr. 424, 3. 1205, 3; ûf den wilden griezen Gudr. 847, 3. 905, 3 bezeichnet das meeresufer, wo viel sand zusammen liegt; ze den süezen rietehen Berth. 221 gibt eine ortsbestimmung. wir sin her von sewen (lacubus) Gudr. 1484, 4 — von Selant; vgl. helt von Sewen 1257, 1; voget von Sewen 1214, 1. 1674, 1; Herwic von Sewen 706, 1. 867, 1. so heißen in lat. urk. örter ad lacus, ad vineas, ad quercus.

aus dem wald wieder zen liuten bringen Iw. 5794 bedeutet: an einen von menschen bewohnten ort, wie man sagt: zu den Ursulinerinnen, zu den Franciscanern bringen = ins nonnenkloster, mönchskloster; vor die schöffen geführt werden = zur gerichtsbank. so übersetzt schon Ulf. ἐπὶ τράπεζαν (zur wechslerbank) passend durch du skattjam (ad numularios) und I Cor. 10, 25 ἐν μακέλλω (zur fleischbank) durch at skiljam, was apud lanios, victimarios sagen muß, obgleich der ausdruck skilja bisher völlig unbekannt ist. eine von fleischern, webern bewohnte straße nannte die vorzeit einfach: zen metzelæren (rue aux bouchers), zen webæren, vgl. rue as escrivains Méon 2, 241.

nicht anders gewann man namen für ganze länder,

wie schon 3, 420. 421 erläutert wurde. Peigirá (Bavari) bezeichnet zugleich das land, wo si wohnen, und desto leichter kann bei dem gen. pl. Peigiró das wort lant ausbleiben (s. 261.) in Walhum, in Frankóm, zen Hessen = in Welschland, Frankreich, Hessenland; von Walhen Ms. 1, 23b Ben. 351; gein den Berteneysen Parz. 142, 4. 214, 30; zen Sarrazín Parz. 98, 21; zen Hiunen Nib. 1322, 4. 1330, 4. so bei Marc Aurel 1, 17 èv Korádoné (in fines Tyriorum et Sidonum) wo der text die ländernamen setzt: εἰς τὰ μεθόρια Τύρου καὶ Σιδώνος Marc. 7, 24; aikklêsjôm Galatiê (ecclesiis Galatarum = τῆς Γαλατίας I Cor. 16, 1; in landa Akajê (in terra Achaeorum) = τῆς 'Αγαΐας II Cor. 11, 10, welche beiden stellen ich 3, 784 nicht gehörig erklärt hatte.

Nach dieser erörterung des allgemeinen verhältnisses zwischen sg. und pl. ist nun auch ihre syntactische abhängigkeit zu prüfen.

Ein prädiciertes subst. hat sich schon etwas mehr nach dem numerus als nach dem genus des subjects zu richten.

Mit einem subject im pl. mag unbedenklich ein unpersönliches prädicat im sg. verbunden werden: ihr seid das salz der erde; wir sind ein spiel der winde, ein spott der leute, aller welt ein beispiel; ihr seid ein leib; alle häuser waren ein feuer; wir alle sind ein ohr; zwêne sint eines her; hlauts gasatidai vêsum, ἐκληςώθημεν, sors fuimus positi Eph. 1, 11; inde genus durum sumus; Cereris sumus omnia munus. von allen in der mehrheit enthaltnen wird etwas gemeinschaftliches ausgesagt. Ein persönlicher sg. des prädicats würde aber dem pl. des subj. widerstreiten; es läßt sich nicht sagen: ihr alle seid ein löwe, sondern nur: seid löwen. Noch weniger unangemessen kann für den pl. der hößlichkeit der beigelegte sg. erscheinen und er darf auch einen individuellen begrif ausdrücken: ir sit ein kluoger fuhs cod. kolocz. 108; ihr seid ein narr! ein tapferer mann!

Schwerer schon construiert unsere sprache den pl. zu einem sg. des subjects. lat. läßt sich sagen: tu es deliciae meae; Rein. 1, 1230 steht: vulnera totus erat; wir drücken uns nicht aus: du bist ganz wunden, sondern: eine wunde. vielleicht aber wagte die ältere sprache: du pist mino wunna? Wolfram sagt: brinnde züher (lacrimae ardentes) was sin guz Parz. 104, 6. Zulässig wäre: du

bis meine eltern, meine kinder, im sinne von: du bist mir an eltern, kinder statt.

man verwechsle nicht das vorausgestellte prädicat mit dem subject, z. b. wenn wir erklären: das wüthende meer sind die leidenschaften, oder wenn O. sagt: thaz gras sint åkusti III. 7, 63; so bilden die pl. leidenschaften und åkusti idas subject, wie aus dem pl. des verbums erhellt, das sich stets nach dem subj. richtet. die ahd. übersetzung giu östrån unsar Christ ist (jam pascha nostrum Christus est) hymn. 21, 4 verhält sich unrichtig; ist pascha das subject, so müste gesetzt sein: östrån unsarð Chr. sint; ist Christus subject: ostrån unsarð Christ ist, und das wäre ein beleg für das pl. prädicat zum sg. subject.

Die ahd. sprache, wenn sie bei dem begrif des habens und verwandelns das prädicat durch die präp. zi einleitet, drückt es dann gern im sq. aus, obschon das dazu gehörige subi, im pl. steht. der lat. satz : die ut lapides isti panes fiant, lautet T. 15, 3 quid thaz these steina zi brôte werden, und ebenso: quid these steina thanne zi brote werden alle O. II. 4, 40; bat ernan, thie steina duan zi brote II, 4, 44; ags. cvedh that thas stanas to hlafe gevurdhon Matth. 4, 3, und nicht zi brôtum, to blafum. got mag thesê kisilâ joh thesê steinâ allê irquiken ioh zi manne O. I. 23, 48; noch auffallender in folgenden stellen: thie dumbon duat out thanne zi wisemo manne O. 1. 4, 44; thiu (quena) habêta zi karle sibun bruader O. IV. 6, 32; hier scheint wieder der pl. steina, dumbon, bruader ein zi mannun, karlun zu begehren. allein die phrasen zi brôte werdan, zi manne duan, zi karle habên sind abgesondert und für sich genommen, und dann ist der acc. bloß hinzu construiert. wir dürfen noch nhd. sagen: die steine werden zu brot, sie hatte sieben brüder zu mann, nicht aber: er macht die dummen zu weisem mann, er macht die kiesel zu mann, sondern hier ist uns der dat. pl. männern nothwendig. mhd. belege sind mir nicht zur hand, es wird sich wol ein ze wibe han, ze wibe nemen, von mehrern ausgesagt, auf lassen weisen. ohne zweisel konnte schon ahd. statt des sg. der pl. stehn, vgl. Diut. 1, 162ª za narrôm werdant (stulti fiunt) statt za narrin; sid tie zagosten ze ambahten choment. N. Bth. 92; nú ladont in ze hiion selben die zîte (illum connubio jugarier suadent saecla) N. Cap. 82; wazerine zasamen ze tropfon wortene N. Cap. 115.

Soviel vom numerus der substantive. was den der bezüglichen adjective und pronomina betrift, so versteht es sich, daß ihr pl. nicht bloß auf den pl. der subst. erfolgt, sondern auch dann statt hat, wenn mehrere einzelne subst. zusammengenommen werden. hiervon ist schon vorhin bei dem genus geredet.

Zu collectivbegriffen kann außer dem verbo auch das prädicierende adj. oder part. in den pl. kommen, während das begleitende adj. bei dem subj. im sg. steht. beispiele s. 192. 193: alla managei gasaihvandans usgeisnodedun; wurdun malsca modag folc.

Der sg. des desectiven interrogativs hat in der construction zugleich den pl. zu vertreten: huer sintun minê bruoder? (qui sunt fratres mei?) fr. th. Matth. 12, 48; ne wizint wer ir sint N. Bth. 227; wer sint die gesellen? Nib. 350, 1; nhd. wir sagen nicht, wer wir sind. vgl. oben s. 278.

Von viel eingreifenderen störungen des natürlichen numerus bei dem persönlichen pronomen soll sogleich das nächste cap. rechenschaft geben.

## CAP. III. PRONOMEN.

Eigentliche bestimmung des pronomens ist das nomen zu vertreten, dessen beständige wiederholung lästig fallen würde. es ist die frühste und unentbehrlichste abstraction aller sprachen, an die stelle der eigennamen und appellative leichte und gefüge wörter zu setzen, welche die lebendige bedeutung jener mäßigen und dadurch der freien rede den weg bahnen. ohne pronomina würde diese ganz unbeholfen, und ohne hintergrund bleiben, weil sich die näheren von den ferneren gestalten gar nicht sondern und hervorheben könnten. die pronomina sind aber so alt als die sprache eine geschichte hat, ja ihre flexionen scheinen großentheils urformen, die mit allen andern des nomens gemeinschaftlich laufen oder ihnen selbst voran gehn.

Außerdem steht nun dem pronomen ein anderer beruf zu, den wir historisch verfolgen können: es ist allmälich zum begleiter der flexion geworden, und zwar stützt das persönliche pron. die verbale, das demonstrative die no-

minale.

Auf welche weise, und immer fester, das persönliche pron. sich an das verbum geschlossen hat, ist bereits im

vorigen abschnitt s. 201 ff. untersucht worden.

Im gegenwärtigen cap, wird die betrachtung dem persönlichen pronomen an sich selbst zugewendet werden; in dem folgenden soll das demonstrative, vorzüglich dessen einfluß aufs nomen zur sprache kommen. das relative fällt immer dem mehrfachen satze zu, und gehört erst in den dritten abschnitt.

Das persönliche pronomen erzeigt sich darin noch substantivischer als die übrigen, daß es für die beiden ersten personen, wie für die dritte reflexive, der adjectivischen spaltung in drei geschlechter nicht unterliegt. es läßt sich auch als substantivabstractum fassen \*).

<sup>&#</sup>x27;) das ich, das du, ein er, ein sic. gramm. 3, 312. 535.

Es gibt nur drei personen in der grammatik, und nicht etwa noch eine vierte. aber die erste person kann sich zuweilen als zweite setzen, die zweite als dritte gesetzt werden. jenes, wenn der mensch in gedanken sich gleichsam spaltet. und ein gespräch mit sich selbst beginnt. daß schon bei den mild. dichtern solche selbstanreden vorkommen, hat Ben. wh. zu Iw. 83 aus Iw. 3509. 6566 nachgewiesen.

Des persönlichen pronomens nahes verhältnis zu den eigennamen erscheint noch recht frisch in der altn. poesie. einigemal wird nachdrücklich der eigenname selbst, nicht das pron., gesetzt. Bragi sagt Sæm. 61ª: mar oc mæki gef ec ther mîns fiar, ok bætir ther svå baugi Bragi (ich gebe dir, und so bust dir Bragi = so buse ich dir.) Gerdhr sagt dem Skirnir: thar mun Niardhar syni Gerdhr unna gamans (Gerdhr wird wonne gewähren, d. h. ich) Sæm. 866. diese anwendung der dritten person statt der ersten wäre s. 253 anzumerken; sie ist aber noch heute, besonders unter dem volk, sehr im gang: nein, das thut Conrad nicht = das thue ich Conrad nicht; eh sich Müller das gefallen läßt = eh ich M. mir das g. lasse. kommt wol in mhd. gedichten je diese redeweise vor? ich zweisle.

Umgekehrt verschweigt die altn. sprache bei dem dualis erster und zweiter person den namen des redenden und angeredeten, und drückt den des zweiten aus, der gemeinschastlich mit ihnen genannt wird. vidh Freyr bedeutet Sæm. 84ª: ich und Freyr. vidh Hrungnir = ich und Hr. Sæm. 76b. vidh Sigurdhr = ich u. Sig. 229b. idh Gymir = du und Gymir 84b. thit Thiothrekr = du und Dietrich 2374. So auch im obliquen casus: medh ockr Arna (mit mir und Arni); vinâtta ockar Hâkonar konungs stendr grunnt (meine und H. freundschaft steht schlecht.)

Da sich dieselbe art des ausdrucks auch in der ags. poesie nachweisen last; so wird sie, meines erachtens, allgemein deutsch gewesen sein, und sich erst mit der dualform des pron. verloren haben. im travellers song 205 ist zu lesen vit Scilling = ich und Scilling; Beov. 4000 dteht der gen. uncer Grendles = mein und Grendels. so dürfte nun auch ein ahd. lied den Dieterich ausrufen lassen: wiz Hiltiprant = ich und H.

Altn. wird aber auch auf ähnliche weise mit dem plural der beiden ersten personen, und der dritten, die keinen dual hat, verfahren. hier darf neben der pronominalform ein eigenname im sg. oder im pl. stehn, z. b. ver Hakon bedeutet wir und Håkon, ver Baglar = ich und die Beglinge. fundr vor Bagla = mein und der B. begegnung. their Hreidhar = er und Hreidhar; their Beli = er, nemlich Freyr und Beli (Sn. 41); skildu their iarl medh vinåttu = er und der iarl trennten sich als freunde. kann, dem zusammenhang nach, das plural pron. dritter person nicht auf ein bestimmtes individuum bezogen werden, so pflegt es die hausgenossenschaft, das gefolge des dazu gefügten singulareigennamens auszudrücken, z. b. their Kari = Kari und seine leute (Nials saga p. 312); theim Sigurdhi = ihm S. und seinem gefolge \*).

Alle diese gedrängten ausdrucksweisen ist die spätere sprache in das singulare pron. und die conjunction aufzulösen gezwungen. in der alten formel ist keine ellipse, denn so gut vit: ich und du, bedeutet auch vit Scilling: ich und Scilling, oder wenn man will: ich und du Scilling.

Eine andere altn., sehr eigenthümliche bezeichnung des persönlichen pronomens durch das possessivum, beim ausruf, zumal dem scheltenden und schmeichelnden, haben beide neunordische sprachen in lebhastester übung erhalten. das verbum pslegt dabei in dritter person zu stehn.

Sæm. 76b heißt es: scylda ec launa kögorsveini thinom, ich sollte deinem kobold, deinem knecht, lolnen, d. h. dir selbst, du kobold! wie auch die lat. übersetzung richtig tibi pusio! wiedergibt. eine andere gleich merkwürdige stelle findet sich fornm. sög. 7, 127: thå reiddist konûngr ok mælti, alldiarfr er thiofrinn thinn, er thå talar svå til vår, kühn ist dein dieb, daß du so mit uns redest, d. h. du bist kühn, du dieb, so mit uns zu reden. daß die schelte wirklich so verstanden werden muß, ergibt die antwort: ekki hefir ek that nafn haft hertil at heita thiofr (nie habe ich bisher ein dieb geheißen.) es wird nicht an mehr stellen fehlen; noch hat sie niemand gesammelt oder zur erläuterung des schwed. und dän. sprachgebrauchs verwandt.

ich wähle beispiele aus volksliedern, oder aus dichtern wie Hallman und Holberg, die der lebendigen sprache am mächtigsten sind.

<sup>\*)</sup> dies their Sigurdhr verwechsle man nicht mit dem im sinn, aber nicht in der construction zutreffenden die Ermriches (s. 261); Ermriches ist der gen., Sigurdhr der nom., und their Sigurdhr sagt genau gefallt: sie (die leute und) Sigurdhr, der unterschied beider fülle ergibt sich auch daraus, das unser die demonstrativer natur ist, das alta. their aber den pl. des persönl. pron. ersetzt.

schwed. min stakare! (ich armer!) min gamle narr! (ich alter narr!) din gamle tok! (du alter narr!) din gamle förförare! (du alter verführer!) din stygga! (du häßliche!) din slyna! Hallm. p. 100. Ihre s. v. sluna.) din fjolla! (du geckin!) din otäcka! (du garstige!) din näspärla! (du nasenperle!) ditt nöt! (du rind!) ditt domedags nöt! (p. 322.) dit fjoll! (du geck!) dit hampetroll! (p. 317.) merkwürdig zuweilen mit beifügung des persönl. pronomens: du din krumfot! (p. 152) du din pedant! (p. 153.)

dän. din lille engel! (du kleiner engel!) fort din hund! (fort du hund!) din dumme hund! din dovne slingel! gid du faaer en ulykke din slingel! jeg kjender dig nok, din spottefugl! (du spottvogel!) ei din uforskammede knegt! meener dit beest, at du er paa landet? din fortvivlede skielm! skam saa faae din skallede munk! Dv. 1, 169; skulde jeg hjelpe din arrige hore! Dv. 2, 41.

keine andere deutsche mundart zeigt die geringste spur dieser construction. denn in die nordfriesische ist sie offenbar erst aus Dänmark her eingedrungen; Hansens geizhals: din rakker! din tumperdt! din arem stakel! din fennen! din arem ding! din salken! (p. 21. 22. 55. 56. 61. 88.)

die mutmaßung (mythol. 509), aus der vorstellung von folgegeistern, auf die lob und tadel falle, sei die grammatische eigenheit zuerst entsprungen, hat mindestens den eddischen kögrsveinn für sich. und wie ließe das verbum dritter person sich sonst begreifen? es wäre ein dem alterthum auch bei andrer gelegenheit nicht fremder euphemismus. wie der geraden nennung eines gefährlichen namens wurde der unmittelbaren schelte ausgewichen. daneben mangelt es auch nicht an beispielen des geraden und directen ausdrucks: thegi thu, rög vættr! Sæm. 68<sup>3</sup>; ligge du der, du fule spaakvinde! Dv. 1, 119; und wahrscheinlich folgt das volk in Schweden und Dänmark noch heute einem unterschied in der anwendung von du und din!

Den mhd. dichtern ist dagegen eine andere, gleichfalls durch das possessiv bewirkte, verstärkende umschreibung des persönlichen pronomens geläufig. das subst. lîp (corpus) wird zu dem possessiv gefügt.

beispiele: si jâhen, daz gesunder unser deheines lip nimmer ze lande kæme Nib. 1529, 2; Sîfrides lip (Sigefridum) Nib. 982, 3. 989, 4; Dietrîches lip Nib. 1687, 2; missetât, die min lip begangen hât (ich begangen habe) Freid. 13, 18; ez bekumberte minen lip Iw. 345; got hazze sinen lip Iw. 2262; mir riet ez niuwan min selbes lip Iw. 2348 (das folgende libe, ohne possess., bedeutet aber nicht dir); nù durch wen möhte ein frumer man gerner wirden sinen lip? Iw. 2860; benâmen sime libe vreude und den sin Iw. 3214; ahte niuwan ûf sin selbes lip Iw. 3226; min lip wære des wol wert Iw. 3995; daz er niemer sinen lip bestætet ze höherme werde Iw. 4203; wære si sime libe gelîch Iw. 4208; er wart sime libe ze dieneste gekêret Iw. 4401; daz als unwerhaft ist min lip Iw. 5650; des was ir lip so ungewon Iw. 5789; ez ist an sime libe gar Iw. 5911; ir einer libe (ihr allein) Iw. 6810; des ouch sin lip wênec genôz Wigal. 1202; daz ir der herre was liep alsam ir eigen lip Wig. 1347; dar ûf was sin lip bereit Wig. 3430; iuwern minneclîchen lip Wig. 8763; din selbes lip Ms. 2, 250°; iuwer lip ist ungeseit (ihr bleibt unvermeldet) Ben. 388. mnl. te dinen live (dir) Floris 1329; te minen live Floris 3444.

auf ähnliche weise bedienen sich die altfranz. gedichte des wortes corps, und mon corps bedeutet ich, ton corps du, u. s. w. es mag aber eine viel ältere, echtdeutsche redensart sein, die auch schon in ahd. quellen zu finden ist: ioh låz thaz lib minaz in sconi richi thinaz O. IV. 31, 20 \*).

einigemal dürste man dem subst. hant verwandten sinn beilegen: sin hant (er) Iw. 743; nigen siner hende (ihm); ze buoze siner hende stån Troj. 18070; obgleich hier, außer der sinnlichen bedeutung, die von gewalt in anschlag kommt. seine tapsere hand hat die that vollbracht, vor seiner gewaltigen hand wird sich geneigt, in seine hand soll die buße entrichtet werden.

Noch andere das einfache pron. vertretende ausdrücke sind aus stolz, demut oder unterwürfigkeit hervorgegangen, und haben sich, unter verschiednen ständen, zum theil als titel geltend gemacht.

so verknüpsen sich mit possessiven, oder auch mit genitiven, die subst. majestät, hoheit, durchlaucht, erlaucht, gnade, liebde, herrlichkeit, strenge, feste u. a. m. gnade steht gern pluraliter: iuwern gnäden si genigen! Gregor 1510; ebenso das span. merced, mercedes, und aus vuestra merced erwuchs die abkürzung usted. euere weisheit! euere wolweisheit! vgl. Bit. 15b: des Biterosces

<sup>\*)</sup> auch im chines, steht kong (feib) für das pron., ngo kong (finci corpus) == ich.

wisheit \*). euer streng oder gestreng! got grüße des herren veste!

bescheiden heißt es: meine wenigkeit für ich. schon O. unsu smáhu nidirí ad Lud. 26; thiu mínes selbes nidirí ad Hartm. 155.

Die nl. mundart pslegt dem persönlichen pron. im pl. gern das subst. liede, lieden (gr. 1, 693) als verstärkung beizustügen. da schon mnl. hem lieden (ihnen) Floris 3778 vorkommt, so ergibt sich mindestens, daß es nicht auf die zweite person einzuschränken ist. allerdings unterscheidet sich der dat. sg. hem (ihm) von dem oft gleichlautenden pl. hem (statt hen, ihnen) durch ein letzterm beigegebnes lieden, wie das nnl. den sg. vertretende gij (tu), u (tibi) von gijlieden (vos) ulieden (vobis.) das war aber nicht der grund seiner einführung. eine gewisse analogie hat das span. nosotros, vosotros und franz. nous autres, vous autres.

Ausführlichere darstellung fordert die geschichte der in gewissen fällen an den platz des sg. eintretenden höfischen pluralformen (pronomen reverentiae.)

Die goth. sprache, soweit wir sie aus Ulf. kennen lernen, weiß davon noch nichts; sie bedient sich, gleich der gr. und lat. überall des naturgemäßen sg., aber auch in den ahd. übersetzungen aus der heil. schrift findet sich gar kein anlaß zur anrede vornehmer weltlicher. Dem heidenthum genügte sicher in allen fällen der sg. erster und zweiter person; das bezeugen auch die noch in späte zeit hinabreichenden acclamationen.

dem könig oder helden rief das volk einfachen gruß zu: háils thiudans! Joh. 19, 3 (hails thiudan! Marc. 15, 18.) heil hèrro, heil liebo! Pertz 2, 87; wola hêrro, heilo gnâdîgo! gl. trev. 19 \*\*); hél ves! Diut. 2, 193"; heil sistu keiser hêre! pf. Chonr. 711; ags. ves thû hâl B. 808; ves hâl hlâford cyning! redet Hengests tochter den Vortigern beim schenken-an, und er versetzt: drinc hâl! altn. lifthu heill konûngr! Sæm. 174<sup>b</sup>; sittu allra konûnga heilastr! Ol. helg. cap. 78: komthu heill! Sæm. 146<sup>a</sup>; heill thû nû Sigurdur! Sæm. 189<sup>a</sup>; sit heil frû! Sæm. 200; heill herra!

<sup>\*)</sup> O. IV. 19, 41 thin sin thulti, vom duldenden heiland; IV. 20, 11 thes argen willen herti (die böswilligen.)

<sup>\*\*)</sup> herro! zwischen adj. in die mitte genommen; so im Renner

fornm. sög. 11, 276. Selbst unter den unsterblichen galt dieser heilrus: heilir æsir, heilar åsynjor, ok öll ginnheilög godh! Sæm. 61<sup>a</sup>; heill thû farir, heill thû aptr komir, heill thû åsynjom ser! Sæm. 31<sup>b</sup>; heill thû nû Vasthrûdhnir! Sæm. 31<sup>b</sup>; heill herra! Vilk. saga cap. 100. man vgl. das bloße heilo! (Zeno 870) und heil alle! (gr. 3, 297. RA. 877.)

für gott und göttliche wesen waren die ausdrücke truhtin und fro vorbehalten. dabei ist bemerkenswerth, dals in der formel fro min!, auch wenn sie aus dem munde vieler kam, der sg. des poss. behalten und nicht durch unsar ersetzt wurde, gerade wie bei der anrede monsieur, madame! kein notre nöthig wird, so oft sie im namen mehrerer geschieht. fro min the guodo! quedat sie Hel. 134, 15; quâdun waldand fro min! Hel. 148, 13\*). umgekehrt gilt dieselbe formel auch für den fall, wo mehrere angeredet werden: fro min, so ih iu (vobis) redinon, sagt Maria zu den engeln O. V. 7, 35 statt frohon mine! doch dies bildet nur eine ganz einzelne ausnahme.

Die erste eingreifende verrückung des numerus beim pronomen kann nicht unserer sprache selbst zur last gelegt werden, sondern ist ihr von außenher zugebracht worden.

In den canzleien der gothischen, fränkischen und deutschen könige pflanzte sich der römische oder byzantinische geschäftsstil fort.

so wie Constantin, Theodosius, Justinian ihre imperatoria majestas dadurch bezeichneten, daß sie von sich redend pron. und verbum im pl. gebrauchten \*\*), thaten Theoderich, Pippin, Carl und alle nachfolgenden. verschieden, und noch älter ist der pl. der schriftsteller, die, den leser in gedanken habend, sich gleichsam mit ihm zur mehrzahl vereinigen \*\*\*). schon unsere frühsten lateinischen autoren, Jornandes und Gregorius, pflegen dieser schreibart, und seltsam ist es, wie der letztere mit dem sg. und pl. unmittelbar hintereinander wechselt, z. b. hist, Franc. 9, 6: atque in loco, quo ego stare eram solitus,

<sup>\*)</sup> vergleichbar ist: Gernot unde Giselher sprächen: swester min! Nib. 990, 1.

<sup>&</sup>quot;) man sehe den theodos. codex, das proæmium institut., Theoderichs briefe bei Cassiodor u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> das recensenten wir folgt aber daraus, daß sie im namen der redaction oder der herausgeber schreiben, und das ich einzelner critiker ist else keine bescheidenheit.

ruit ac sopore vinoque oppressus obdormivit: nos vero ignari facti, media surgentes nocte ad reddendas domino gratias, invenimus eum dormientem .... sed nec nos ... potueramus ... dehinc excusatum reddidi sacerdoti. Allmälich drang dieser pl. vor in die schreiben der bischöfe, äbte, herzöge, fürsten, grafen und freiherrn \*).

Mit der ersten person hat also der unnatürliche pl. angehoben; hauptaugenmerk der untersuchung bleibt, wann sich ihm gegenüber ein entsprechender pl. der anrede entfaltete?

Da die könige bloß in ihren förmlichen ausfertigungen des pl. sich bedienten, nicht leicht mündlich \*\*), so wird auch die lebendige rede im gespräch mit ihnen länger des pl. überhoben gewesen sein. bei Gregor gilt noch tu für könige und königinnen, Jornandes cap. 57 legt dem goth. Theoderich in der rede mit Zeno, den er pietas vestra betitelt, bald den sg. bald den pl. in den mund: dirige cum gente mea, si praecipis ... expedit namque, ut ego, qui sum servus vester et filius, si vicero, vobis donantibus regnum illud possideam. Im neunten ih. scheint lat. schriftstellern das irzen der könige geläufiger, merkwürdige beispiele an hand gibt der monachus sangallensis (zwischen 884-887) in den gestis Karoli: domine, hoc in dei nutu et potestate vestra situm est .... obsecro, domine dulcissime, ut detis episcopatum illum fideli famulo vestro (Pertz 2, 732); darauf aber: domine rex, tene fortitudinem tuam, ne potestatem tibi a deo collatam quisquam extorqueat (das.); justum est domine, ut quocunque vos veneritis, omnia expurgentur (736); domine, ita estis inhonorati, sicut nunquam anteriores vestri (749); obsecro

<sup>&#</sup>x27;) nicht gleichzeitig mit der anwendung des pl. im context ist die einführung des pl. pronomens vor dem eigennamen gleich im beginn der urkunde. die ältesten diplome der merovingischen, carolingischen, sächsischen, fränkischen könige heben bloß an mit Dagobertus, Carolus, Otto, Henricus, so viel ich sehe wird erst im 12 jh. ein nos vorgesetzt, ego, auch in privaturkunden schon in der frühsten zeit. die älteste deutsche urk, von 1240 fängt an: wir Cuonrat. in Höfers samlung no 2 von 1248 ich Arnold, no 5 von 1261 ich Chuonrat; no 6 von 1261 wir Engelbrecht, no 8 von 1270 wir Rorich. bei Schöpflin Als. dipl. no 243 von 1117 ego Diepoldus abbas, no 247 von 1120 ego Bertha, nc 252 von 1125 ego Burcardus, no 637 a. 1266 wir Heinrich bischof zu Straßburg; no 655 a. 1269 mos Henricus episcopus. neben dem ego des titels kann aber sonst in der urk, der pl. gebraucht sein.

<sup>\*\*)</sup> in dem feierlichen eidschwar von 842 reden beide könige im sg.

domne imperator, ut secundum promissionem vestram concedatis mihi unam peticionem parvulam (das.)

Es verdient ausmerksamkeit, wie sich die lateinischen zur zeit des 9. 10 und 11 jh. von Deutschen versaßten gedichte in dieser beziehung verhalten. Ekkehards Waltharius läßt Ospirn ihren königlichen gemahl mit vos anreden: idcircoque meam perpendite nunc rationem, cumque primum veniat, haec illi dieste verba (129. 130); quod si completis, illum stabilire potestis (139); Waltharius gibt dem Attila vos (304), Hagano hingegen dem Guntharius tu (572. 615. 1067. 1094), und alle kämpsenden helden duzen sich. Im bruchstück von Ruotliep erhält eine frau vos: in qua, si vultis, rithmos modulare vuletis (34); Schmellers vollständigere ausgabe wird mehr beispiele liefern. Aussallend, daß die späteren Isengrinus und Reinardus nur den sg. der anrede, auch gegen den könig, gewähren.

Unter höflingen und gelehrt gebildeten wurde nun der fremde pl. der anrede gewis schon frühe in deutscher zunge versucht. zeuge dafür, statt aller, ist unser jenem Sangaller noch um zwanzig jahre vorausgehender O., dessen widmung an bischof Salomon bereits den pl. durchführt, wie sich seine lat. vorrede an erzbischof Luitbert des vos bediente. lekza ih therera buachi, sagt er, iu sentu in Suaborichi, thaz ir irkiaset ubar al, oba siu fruma wesan scal; mir warun thiô iô (vestrae) wizzî iu ofto filu nuzzi . . . ofto irhuggih muates thes managfalten guates, thaz ir mih lêrtut harto u. s. w. zwar haben Stadens und Schilters lat. versionen diese pl. beibehalten, gleich als wäre nicht Salomon selbst, sondern die kostenzer geistlichen gemeint; aber mit großem unrecht, wie schon die auf Salomon allein gehende überschrift, und auch der übrige inhalt darthut, Otfried wendet sich bloß an seinen persönlichen lehrer. Aus Notkers schriften weiß ich kein gegenstück, er übersetzt nur, eignet seine bücher nieman-den zu; da er aber in einem lat, briese den abt von Sitten irzt \*), warum hätte ers in deutscher sprache nicht gethan?

Hieraus ergibt sich nun, daß die anrede mit dem pl. zweiter person wenigstens seit dem neunten jh. unter gewissen ständen in Deutschland üblich war, und nicht erst aus dem spätern einfluß der romanischen poesie auf die

<sup>\*)</sup> gött. anz. 1835 p. 911.

unsrige erklärt werden darf \*). unter dem ganzen volk hatte sie sich aber schwerlich schon verbreitet. Leider reichen die otfriedischen stellen nicht aus, und von denkmälern des 10. 11 jh. in dieser hinsicht sind wir ganz verlassen, um uns über einen wichtigen unterschied aufzuklären, welcher für die ältere und spätere syntactische construction dieser anrede bestanden hat. ich muß diese verschiedenheit, eh ich weiter gehe, anzeigen.

jene stellen aus Gregorius und dem monachus sangall. weisen, daß zu dem pl. pron. nicht allein das verbum, sondern auch das adj. und part. im pl. gefügt wurde: nos ignari, vos estis inhonorati, und das erscheint dem grammatischen gesetz angemessen. die heutige romanische sprache verbindet aber mit dem den sg. vertretenden pl. pron. der anrede zwar das verbum im pl., das prädicierende adj. oder part. hingegen im sq., z. b. franz. vous êtes certain (certus es), vous êtes certaine (certa es); vous avez été aimé (amatus es), v. a. été aimée (amata es). ital. quando siete ritornato (quando reversus es?) quando siete ritornata? (quando reversa es?) hier wird nach der bedeutung, früher wurde nach der form construiert; man gewann dadurch eine unterscheidung von dem pl. pron. des wirklich pluralen begrifs: vous êtes certains (certi estis) vous êtes certaines (certae estis); siete ritornati (reversi estis) siete ritornate (reversae estis.) warum aber im prät. unterscheiden wollen, da das präs. es nicht kann? da vous aimez so wol amas als amatis, voi ritornate sowol reverteris als revertimini ausdrückt?

Das worauf es hier ankommt läßt sich weder am nhd. ihr seid geliebt erkennen, noch am mhd. ir sit geminnet, weil diese part. unveränderlich geworden sind, und genus und numerus nicht mehr anzeigen (s. 159.) ahd. ist aber ein kiminnöter (amatus) kiminnötiu (amata) kiminnöté (amati) kiminnötö (amatae) ausdrückbar, und nun fragt es sich, wie O., was uns seine stellen nicht lehren, ein hößisches vous êtes aimé, vous êtes aimée gegeben haben würde? entw. ir sit giminnöté, giminnöté, giminnöté, giminnöté, giminnöte, woe er nicht schon, nach mhd. art, überall ein abgestumpftes giminnôt vorzog.) ich mutmaße den ersten dieser beiden fälle, da der sangaller mönch offenbar amati, amatae estis

<sup>\*)</sup> noch Reinh. CXI setzte ich den ursprung des irzens ganz falsch ins 12 jh.

hätte sagen müssen, nicht amatus, amata estis. im 10 jh. scheint aber schon jene romanische construction aufzukommen.

nur schwache unterstützung gewährt dieser ansicht vorerst die stelle eines (aus lat. und deutschen versen gemengten) gedichts des 10 jh. (Hoffm. fundgr. 341, 10): wilicumo sid gi mi (bene veneritis.) gi sid nehme ich für den höfischen pl., wobei schon der sg. wilicumo steht; der wirkliche pl. hätte wilicumon gefordert. vgl. Nib. 517, 1 wo B liest: sit willekom, her Sifrit. oder läßt sich ein im pl. unveränderliches wilicumo erweisen? auch Alex. 2836 steht der unslectierte acc. sg.: hiezen in willecome sin.

Diese jüngere, für die ahd. sprache noch näher zu beweisende, für die romanische völlig erwiesene construction nach dem sinn ist ein auffallendes beispiel zu den ausnahmen von dem grundsatz der congruenz des numerus.

Ich kann nun fortsahren und die mhd. verhältnisse des

höfischen pron. entwickeln.

Das majestätische wirzen ist in der poesie des 12. 13 jh. überall gemieden. weder Günther und Etzel in den Nib., noch Nobel im Reinhart reden im pl. Einige gedichte des 12 jh. enthalten sich auch des irzens: die bearbeitung des ersten und zweiten der bücher Moses (in Diut. 3), Wernhers Maria und pf. Conrads Karl. jene beiden aber offenbar des inhalts wegen: da alle lat. texte der heiligen schrift nur den einfachen sg. gebrauchen, so ließ sich hier nicht das gepränge weltlicher höflichkeit anwenden. im 13 jh, und später wird es ebenso wenig einem dichter einfallen, den heiland oder die mutter gottes mit ir anzureden. auch Rudolfs Barlaam, und andere gedichte des 13 jh. von diesem schlag, sind ohne ir, dem jedoch Reinbot in seinem rittermäßigen Georg eingang gestatten konnte. Was den Karl betrift, so wird pf. Conrad sich hier genau an sein welsches original gehalten haben; der umarbeitende Striker durfte irzen lassen, z. b. 12ª 15b, wo der dichter des 12 jh. 425. 448. 711 du setzte. übrigen dichtungen des 12 jh., wenn sie weltlichen, ritterlichen stof behandeln, ist das irzen gemein, der kaiserchronik, dem Alexander, der Eneit, dem Rother, Eilharts Tristan, u. s. w., obgleich sie es seltner und ungeregelter verwenden, als die mhd. poesie des 13 jh.

Die hauptregeln für den damaligen gebrauch des du

und ir nebeneinander \*) scheinen mir folgende.

<sup>\*) &#</sup>x27;ichn weiz ob ich dich irz oder tiuz' heißt es in einem un-

- gegenseitiges duzen galt unter seitenverwandten. wie die sippe ein recht auf kus \*), auf trauertracht, auf wergeld gründete, gaben und nahmen geschwister und geschwisterkinder du. Parz. 749, 17 ;verlangt Feiresiz von dem wiedererkannten bruder: du solt niht mêre irzen mich, wir heten bêd doch einen vater; Parzival weigert sich ihm als dem älteren und reicheren duzen zu bieten; erst später als Feirefiz taufe begehrt. Parz. selbst durch den gral reicher geworden ist, sagt er: ich mac nu wol duzen dich (814, 19.) Albr. Tit. 13, 107: nein herr alsô niht sprechent, sî ez an iuwern hulden, daz ir an uns niht brechent mit irzen nahe sippe, die von schulden duzende iuwer munt hie solte bieten. als Parzival auf Sigune, seine niftel, stößt, irzt sie den unerkannten, duzt den erkannten Parz. 250, 251, 252, Iwein duzt seinen neffen Calogréant Iw. 807, die schwester ihre schwester 1w. 5644, Gernôt und Giselher die Kriemhild Nib. 990, 2. 1018, 3. die königswürde macht einen unterschied, Kriemhild und Gernot bieten Gunthern ir Nib. 287, 3. 346, 1. er aber Kriemhilden ir 351, 1. 986, 3, zumal als siegender königin 2300, 1; sonst du 982, 1. Artus und Wigalois, obschon neffen, geben einander ir Wig. 11492; den nessen Gawein nennt Artus du Iw. 7723, und den Wolfhart Dieterich Bit. 8144. ähnlich ist wenn Willehalm seine schwester, die königin irzt Wh. 166, 28; Alisen aber, ihrer tochter seiner niftel gibt er du 156, 6 und sie ihrem oheim du 157, 10; auch die königin ihm dem bruder du 175, 1. Wilhelm und Arnalt, die brüder, duzen einander 119, 17. 19.
- 1. eltern gaben den kindern du, der vater empfieng von sohn und tochter ir, die mutter vom sohn ir, von der tochter gewöhnlich du, weil zwischen mutter und tochter größere vertraulichkeit fortdauert. das gedutztwerden der kinder bedarf keines belegs. Alexander irzt seinen vater Alex. 403; Flore vater und mutter 2663. 2520; Siegfried vater und mutter Nib. 60, 3. 62, 3; die tochter den vater arm. Heinr. 248, 28. Wilhelm bietet seiner mutter Irmschart ir 161, 11. 174, 26, sie ihm du 160, 26. die kö-

gedruckten gedicht von der grasmeit; wie heute: ich weiß nicht, wie ich ihn anreden, betiteln, wohin ich ihn thun soll.

<sup>&#</sup>x27;) ähnlich dem röm, jus osculi unter cognaten und affinen: die in måge waren kustens an den munt Nib. 1233, 1; cognatum osculatus est. Wippo p. 465.

nigin duzt ihre mutter Wh. 168, 8; Alise ihre mutter 148, 19. 174, 15; die tochter ihre mutter, arm. Heinr. 249, 38. 254, 9. fragm. 22<sup>b</sup> 23<sup>b</sup>; doch Kriemhild irzt frau Uoten Nib. 15, 1. Dietlieb als knabe irzt seine mutter Bit. 2078. 2111, beim abschied duzt er sie Bit. 2265. warum nennt Gyburg ihren vater du? Wh. 218, 2.

- 3. ehleute irzen sich. Marke und Isôt Trist. 13687. 13695; Iwein und Laudîne Iw. 2935. 8122. 8133; Parzivâl und Cundwirâmurs Parz. 223, 17; Flores eltern Flore 893. 940. 1451. 1915; der französische könig und die königin Wh. 169, 21. 180, 8; Wigalois und Larîe Wig. 9886; Etzel und Kriemhilt Nib. 1341. 1342. 1344; selbst in der thierfabel Isegrîn und Hersant. doch Wilhelm duzt Gyburg 90, 2. 92, 25. 233, 10 und sie ihn 103, 9. 104, 2. 232, 16. 234, 24; eiumal irzt sie ihn auch 91, 27. Helche und Etzel duzen im Bit. 1760. 1766.
- 4. liebende, minnewerbende nennen sich ir, gehen aber leicht in das vertrauliche du über Flore 1075. 1107. 1119; Gudr. 661. 662. in minneliedern wird meistens du angestimmt: einer fråget lihte nû, war umbe ich dich heize du? dåst von rehter liebe; frouwe sprich, hab ich dar an iender missesprochen? daz låz ungerochen, wan ich mac des låzen niht. Ms. 1, 58b.
- 5. der geringere gibt dem höheren ir und erhält du zurück. in der keiserchronik duzt der pabst den keiser und wird von ihm geirzt. sonst gebührt allen königen und fürsten pl. der anrede. auffallend duzt Rüdiger Etzeln Nib. 1093. 1096. 1097, dann irzt er (1099.) war jenes noch älterer stil im epos? auch gegen Dietrich geht Rüdiger aus dem ir über in du Dietr. 4763-73 u. s. w. Der könig mag jeden ihm untergebnen fürsten und dienstmann duzen, z. b. Günther den Hagene Nib. 84. zwischen jedem fürsten und seinen leuten wiederholt sich dasselbe verhältnis. diener werden vom herrn, dienende frauen von der herrin stets geduzt, z. b. Brangæne, Lunete von Isôt und Laudine.
- 6. zwischen freunden und gesellen gilt du, Parzival und Gawan unbekannterweise irzen, sobald sie sich erkennen, duzen Parz. 303. 304. 305. Nisus duzt En. 6532. 6537, als aber Euryalus geirzt hat 6562, irzt auch Nisus 6583. Hartmann lällt Iwein und Gawein überall irzen Iw. 7476. 7570, ein zeichen höfischer ritter. einer suchte dem andern es darin zuvorzuthun: mit irzen si då beide ein an-

der höhen pris nu wolten meren. Tit. 13, 108. Es gibt hier manche abweichungen, nach jedes gedichts besondrer art. die burgundischen helden, außer ihrem könig (Nib. 82) und dem fremden Siegfried, (79. 105. 123. 126) irzen keinen der genossen, das scheint überrest des volksmäßigen elements (vgl. Waltharius oben s. 301), mit welchem sich hernach das hößische zu mischen suchte, was unterscheidungen erschwert. nach Lachmanns bemerkung irzen sich Günther und Siegfried im echten lied, ihr duzen kündet überarbeitung an (Nib. 312. 313. 331. 332. 338-41.) Siegfried fällt gegen Günther aus ir in du (109. 112. 113); dem Hagene gibt er ir (121), dem Ortwin du (117.)

- 7. frauen, geistliche und fremde erhalten ir. dafür sind frauen und geistliche gegen geringere leicht hößlicher, als männer und weltliche. Rüdigers tochter izt den boten (Kl. 1590), auch Pilgrin (Kl. 1712. 1729); doch Brünhild gibt ihm du (Kl. 1807.) Alexander irzt einen fremden mann des Darius Alex. 2396.
- 8. personificierte wesen werden vom dichter geirzt, z. b. frau Minne, frau Abenteuer Parz. 294, 21. 433, 1; sie aber duzen Iw. 2974. Parz. 433, 2. ungelücke, waz ir mir leides tuot! Alex. 3065. doch dem Tod wird der anruf du! Flore 2347, wie dem traum Iw. 3549.
- 9. das gemeine volk hat noch gar kein irzen unter sich angenommen, sondern bleibt beim duzen stehn.
- 10. leidenschaftliche, bewegte rede achtet der sitte nicht, und entzieht bald trauliches du, bald hösliches ir. Sigune, ihrem neffen zürnend, irzt wieder, und behandelt ihn damit fremd Parz. 255. Hildebrand, der seinen schwestersohn Wolfhart überall duzt, irzt ihn scheltend Bit. 7892. 10020; Dietrich im zorn nennt ihn gleichfalls ir Bit. 8144. 12443. Kriemhilt und Prünhilt, einander verwandt geworden, duzen (759. 760-773), aber nach der entzweiung irzen sie sich (789. 790), im zorn duzt Kriemhilt wieder (792.) in gesteigerter stimmung geht Dietrich aus dem ir mit welchem er Etzeln anredet (Kl. 521. 575) in du über (526. 593); ebenso izt Hildebrand Dietrichen (Kl. 715), im affect duzt er ihn (Kl. 765. Bit. 7959. 8067. 9301.) auch den königsbruder Gernot scheint Hagene im ärger zu duzen (Nib. 120, 2) und als sein lebensende naht, duzt er Kriemhilden (2307, 3.) in hestigem zorn nennt die königin den Keii du Iw. 137, den sie sonst irzt (838.) Doch die schel-

tende Cundrîe und Lunete behalten gegen Parzivâl und Iwein das ir bei Parz. 315. 316. Iw. 3136-3200. \*)

Im laufe des 14. 15. 16 jh. blieben die verhältnisse der anrede ungefähr wie sie das 13 geregelt hatte, nur daß bei königen, fürsten und andern trägern hoher würden im 15. 16 jh. die titel majestät, fürstliche gnaden, strenge, feste, weisheit und dergleichen über hand nahmen, und wenigstens beim beginn der rede das unmittelbare ir verhinderzu jenen titeln wurde, nachdem sie im sg. oder pl. angewendet waren, das verbum in der dritten person des sg. oder pl. construiert: euer keiserliche maiestat hat befolen, euer fürstliche gnaden sind der meinung; aber schon das beigefügte possessiv euer zeigt, daß daneben immer noch geirzt wurde, aus der dritten person konnte im verfolg der rede in das directe ir übergegangen werden. solche titel galten auch für den fall der wirklichen dritten person, beim erzählen, und dann wurde das entsprechende possessiv damit verbunden: seine majestat (nemlich des keisers, königs), seine (des fürsten) gnaden, wobei man aber irrig durch den pl. des verbums zu dem pluralen possessiv ire (iro) verleitet wurde, da doch das possessiv von dem ausgedrückten oder verstandnen sg. könig oder fürst, nicht von dem titel, abhieng. Schweinichen hat z. b. überall IFG (iro fürstliche gnaden.)

Aus sogenannten 'rethoriken' jener zeit läßt sich umständlich ersehn wie es mit dem irzen und duzen gehalten wurde. die Straßb. 1511 gedruckte ertheilt unter andern folgende anweisungen. der keiser duzt alle geistlichen bis an den pabst. die geistlichkeit irzt sich in ihren schriften; ebenso irzen sich gleiche weltliche fürsten und grafen; ritter werden von fürsten geirzt, außer von höheren (gebornen) fürsten. alle edelleute duzen einander, wen sie nicht für edel halten den irzen sie, 'zu merken das er ein burger oder nit tuzens von inen gnoß sei.' keinem unedeln (ungebornen) mann, wie hoch verdient oder verfreit er sei, geziemt es einen edelmann zu duzen, er sei ihm denn nahe verwandt. kinder irzen ihre eltern. doch die kinder der edelleute duzen. eltern duzen ihre kinder, solange sie nicht in einen höheren stand treten.

Daß ehleute sich irzten, zumal die frau den mann,

<sup>\*)</sup> für die deutsche heldensage habe ich hier Lachmanns untersuchungen benutzt, für lwein Benekes wb. s. 83. vgl. gr. Rudolf p. 20. Reinhart CXI.

zeigt Schweinichen, den sein weib auf dem todbette anredet: liebes herz, ir sehet, daß kein länger bleiben mit mir ist, gott gesegne euch (3, 251. 253.) der herzog duzt seine gemahlin (1, 124.) Im unwillen irzte man den sonst geduzten: 'wan er mich irsete und junker hieße, wuste ich wol, das die sachen zwuschen ime und mir ubel gewant weren.' Sastrow 1, 77.

So stand es bis etwa in den beginn des 17. jh., um welche zeit, wahrscheinlich nach französischem beispiel, die benennung herr und frau nicht mehr wie früher eine wirkliche superiorität des angeredeten über den anredenden zu erkennen gab, sondern zu einem bloßen höflicl:keitszeichen herabsank, in unmittelbarer anrede ließ sich nun freilich mit diesen titeln das pron. ihr verbinden: allein man fieng an, sie gleich den übrigen höhern titeln indirect in der dritten person zu verwenden, und als sie immer weiter um sich griffen, bald mit ausgelaßnem subst. das baare pron. er und sie, zu dem verbum dritter person construiert, statt der directen anrede zu setzen. dieses er oder sie \*) überbot denn nun die höflichkeit des ihr, welches fortan eine bloße mittelstuse der vertraulichkeit oder geringschätzung abgab, während du die unterste stufe ausdrückte.

im Isac Winkelfelder (Augsb. 1617) p. 185 beginnt einer so zu reden: 'wann es dem herrn nit zuwider were, oder er zu antworten nicht bedenkens, so möcht ich gern wissen, wo der herr daheimb, wohin er zu raisen vorhabens und was ungefahrlich sein thun und lassen were?" und so wird unzähligemal in diesem buch der herr mit dem pron. dritter person gesetzt, dazwischen aber unter denselben leuten geirzt. Goldast, in deutschen briefen an freunde, vom j. 1616 irzt (Senkenbergs sel. 1, 409.) Simplicissimus (Mümpelg. 1669) p. 276: 'der herr wird ihm belieben lassen, 'der herr wird ihm nicht zuwider sein lassen,' anredend. aber auch mit ellipse des herr p. 370: 'dieweil er ein junger frischer soldat ist, ... will ich ihm ein fähnlein geben, wann er will.' in Christ. Weisens erznarren haben alle höflichen gespräche zwischen männern und frauen nichts anders als dieses er und sie. ohne daß erst die subst. herr und frau vorausgehn. als eine ehfrau ihren mann scheltend duzt, antwortet er be-

<sup>\*)</sup> nicht das neutrum es, da die unbestimmtheit dieses genus keine wurde darbot.

sänstigend ihr (p. 10); eine adliche ehfrau, freundlich thuend, erzt den mann (s. 18.) den abstand zwischen ihr und er lehren stellen aus der felsenburg und dem leipz. avanturier, büchern, deren meiste begebenheiten im letzten drittel des 17 jh. spielen. der altvater wird mit er angeredet, gibt aber nur ihr zurück (felsenb. 2, 518); vater und großvater irzen sohn und enkel (das. 1, 5. 23.) 'auch, anstatt uns der rector zuvor ihr betitulte, so nennete er uns bei empfang des degens er'; 'der rector und seine frau nennten uns nicht mehr ihr sondern er, dieses machte uns doppelt stolz.' (leipz. avant. 1, 72, 75.)

Hierbei blieb die verschraubung der natürlichen pronominalverhältnisse aber noch nicht stehn: gegen den schluß des 17 jh. wurde eine neue steigerung ersonnen, die mit der eben auseinandergesetzten beobachtung des er, ihr und du eine zeitlang zu kämpfen hatte, endlich aber, ungefähr zwischen 1730-1740 den sieg davon trug, und durch den jetzt mächtig eintretenden außechwung der prosa in unserer sprache, leider, besestigt wurde.

nemlich in jener zeit kam als die feinste höflichkeit auf, das er und sie der dritten person aus dem sg. in den pl. zu rücken, wonach sich denn auch das verbum zu richten hatte. man war also von dem du auf das ihr, von dem ihr zurück auf den sg. er und sie, von ihnen wiederum auf den pl. sie gelangt, und hatte die zweite person statt du bist anzureden: sie sind! das alte ihr begreift sich als erwiederung auf wir, das er und sie des sg. erklärt sich aus dem subst. herr und frau; das nhd. plural sie, bei dem keine ellipse: die herren, die frauen waltete, wird sich schwerlich aus einem weggefallenen pl. ihro gnaden \*) rechtfertigen lassen, es scheint vielmehr baare versündigung wider sinn und geschmack, bei der man höchstens gewann, daß nun beide, im er und sie getrennten, geschlechter wieder auf gleichen fuß kamen. die wiederholung eines titels ist freilich schleppend, wenn aber das bloße pron. gelten soll, wozu frommt uns statt des ihr ein noch seltsameres sie der dritten pluralperson?

Die ersten einzelnen spuren des pluralen sie mögen zwischen 1680-1690 aufzuweisen sein; Schmeller 2, 680

<sup>&#</sup>x27;) diese formel ist nur in Östreich und Baiern, nicht in dem theil von Deutschland zu haus, der von 1680-1700 im stil ton angab; auch müste eine zeitlang das ihre gnaden neben dem sie in den büchern erscheinen, was nicht der fall ist.

scheint ein beispiel von 1683 zu kennen. Casp. Stieler (der spate) in der widmung seines sprachschatzes von 1691 siezt den kurfürst von Sachsen, in der augehängten grammatik ertheilt er keine auskunft über die verhältnisse der anrede; noch weniger der frühere Schottel. in Bödikers grundsätzen (zuerst 1690, verm. von Frisch Berl. 1723 p. 117) ist 'ich gebe ihnen' (do tibi) schon als etwas feststehendes augesehn. felsenb. 1, 17 wird ein vornehmerer gesiezt, der antwortend irzt: 'mein herr, sie belieben allzu vortheilhaftig von ihrem diener zu sprechen;' und besonders im briefstil 1, 9: 'ihnen werden diese zeilen viele verwunderung verursachen, sie werden zu begreifen wissen' u. s. w.

Neben diesem sie ließ man aber die beiden andern stufen der hößlichkeit auch nicht fahren, sondern behielt sie bei, nur daß ihr und er, sie allmälich ihre bedeutung etwas änderten.

um das jahr 1780 ungefähr behauptete noch das er, sie (sg.) seinen bisherigen rang vor dem ihr.

der edelmann erzte seinen gerichtshalter und pfarrer \*), der amtmann den büttel, der pfarrer den küster, der schulmeister den schüler, der schwiegervater den eidam (herr sohn), selbst der ehmann siezte (sg.) seine frau in vertraulicher laune (höre sie, bestelle sie mir), in der Schweiz redeten damals gebildete mädchen den fremden mit er an (er tanzt wol gern?) ehrendes er wurde dem handwerksmeister zu theil (pluralsie etwa nur goldschmieden, uhrmachern, barbiern, wirten.)

ihr hingegen bekamen handwerksgesell, fuhrmann, gärtner, soldat, bauer, knecht und magd; du war für alte

dienstboten ein zeichen längerer vertraulichkeit.

sie erhielten alle, die vom anredenden weder abhängig,

noch ihm näher vertraut waren \*\*).

Heutzutage, seit wieder ein halbes jh. abgelausen ist, hat sich die lage von ihr und er verrückt, das er ist unter das ihr herabgesunken. die in der vorigen periode geerzt wurden, erhalten jetzt plurales sie, die damals geirzten aber er. ihr hat wieder eine edlere geltung, gleichstelhende, in höheren ständen, bedienen sich seiner nicht selten; man fühlt daß es weniger steif als das plurale sie ist, oder der blick auf den französischen und englischen gebrauch hat es

<sup>&#</sup>x27;) Friedrich der große seine höheren civil und militarbeamten.

<sup>\*\*)</sup> Bertuchs modejournal Weimar 1787 2, 363-374.

emporgehoben. auch dadurch daß das siezen allgemein, bis in den bürgerstand, als gegenseitige anrede eingedrungen ist, hat das irzen einen ausdruck des gesonderten und ehrenwertheren empfangen, hin und wieder, unter dem volk, dauert die frühere bedeutung des ihr fort.

wir besitzen also vier stufen der anrede:

- 1. du wird von eltern gegen die kinder, von ehleuten, geschwistern, freunden und cameraden unter einauder, von der herschaft gegen vertrautere dienstboten gebraucht. vorherschend duzen auch kinder ihre eltern, nach älterer weise gilt oft noch siezen (pl.)
- 2. in allen übrigen fällen waltet das sie, selbst gegen geringere.
- 3. nur die geringsten erhalten er oder sie im sg.; ihr kommt ausnahmsweise, unter gleichen, vor.
- 4. im affect kann, statt des sie, ein herabsetzendes du, nicht aber, statt des du, plötzlich ein entfremdendes ihr oder sie angewandt werden.
- 5. in einigen gegenden, namentlich Tirol, hat das ganze volk an dem du festgehalten, und sich zu keinem sie bequemt. in Baiern und Östreich wendet es seine dualformen eß, teß hößlich an.
- 6. in die ernste und edle poesie ist das sie nicht eingelassen worden, wol aber das ihr und selbst er \*). Lichtenberg (verm. schriften 4, 182-185) hat zu gunsten dieser abstufungen geschrieben; ich leugne nicht, daß aus ihrer wechselnden färbung die rede, der comische ausdruck nebenvortheile ziehen kann \*\*); aber die unnatur des ganzen und der schade, den unsere grammatische construction überhaupt darunter leidet, sind mit nichts zu beschönigen. zumal führt das erzen und siezen vermischungen mit der wahrhaften dritten person, folglich zweideutigkeiten herbei.

übrigens steht das begleitende adj. oder partic. bei sie wie bei ihr im sg., welches man zwar gewöhnlich, d. h. in allen fällen nicht wahrnimmt, wo auch die wirklichen pl. personen unslectierte form zu sich nehmen. merkbar ist es in solgenden beispielen: glücklicher, der ihr seid! der sie sind! während im sall der wirklichen zweiten und

<sup>&#</sup>x27;) Göthes Hermann irzt seine eltern; in Vossens Luise erzt der pfarrer den schwiegersohn:

<sup>\*\*)</sup> wie aus der geschmacklosesten mode die tracht, oder aus dem großschreiben der subst. ein unbeholfner vorleser.

dritten person gesagt werden muß: glückliche, die ihr seid! glückliche, die sie sind!

Die meisten übrigen europäischen völker, selbst uns näher zugewandte, haben darin mehr gesunden sinn bewährt, daß sie bei zwei abstufungen der anrede, dem du und dem pl. der zweiten person, stehn geblieben sind.

In der mul. poesie verhalten sich du und ghi kaum anders als das mhd. du und ir. vater und mutter gebrauchen du, der sohn ghi Floris 1342. 1420. 1425. viele belege für sg. und pl. bietet Reinaert an hand. Auch der mutter gottes geben die dichter ghi Maerl. 2, 214. 3, 142.

die nnl. sprache steht darin im nachtheil, daß sie dem vertraulichen du ganz entsagt hat \*), und überall den pl. gij verwendet, daher auch im verbum die II sg. so gut wie ausgestorben ist. statt des nhd. wechsels zwischen vier stulen ist die holländische anrede gegen jedermann hößlich, und kommt dadurch der lat. einfachheit wieder nahe; störend wirkt aber die völlige vermischung des scheinbaren mit dem wahrhaften pl. nicht nur wird gott, dem wir nhd. nie das würdige du entzogen haben, gij angeredet, sondern auch thiere, ja abstracte dinge: poes, gij zult slagen hebben (katze, du sollst schläge haben); o tijd, wat zijd gij schraal! (o zeit, wie schlecht bist dn!)

Das engl. thou und you verhalten sich wie das franz. tu und vous. ob sich aus einzelnen ags. denkmälern in der anrede vornehmer schon statt des thå ein ge (ähnlich dem otfriedischen ir) aufzeigen läßt, weiß ich nicht.

In den altn. sagen wirzen könige oder iarle mitunter, und werden geirzt. Laxd. saga p. 80: 'Olafr sagdi, that skal ek ydhr kunnigt gera, at ver yttum af Noregi... enn ydhr er that frå ætt minni at segja.' fornm. sög. 11, 103: 'eigi mon ek svikja ydhr, herra, enn fara verdhi ther nu medh oss.' 'that muno ver nu thekkjast, segir konûngr.' das. 11, 151. 154 braucht Håkon iarl ver von sich; man könnte annehmen, daß er darunter zugleich seine leute verstehe. andere belege des irzens liefert Vilk. saga z. b. cap. 77. 213. nicht zu übersehn aber ist, daß mit diesem altn., die stelle des sg. vertretenden pl. zugleich auch das adj. in den pl. gesetzt wird, ganz wie in den s. 300 beigebrachten lat. stellen. lifidh heilir, herra! (lebt wol herr!) heißt es fornald. sög. 2, 366.

<sup>&#</sup>x27;) in der friesischen und oberysselschen volkssprache dauert das du fort.

Heute verwenden die Schweden in der vertraulichen und würdevollen anrede du, in der höflichen ni (vortheilhaft abweichend von dem wirklichen pl. j!)

die Dänen unterscheiden drei stufen, außer dem du und j (ihr), ist bei ihnen auch der pl. dritter person de üblich geworden; dieses de setzen sie da, wo wir nhd. sie, es scheint eben erst durch den näheren einfluß der nhd. auf die dän. sprache herbeigeführt.

nur in einem punct weichen die neunord. höflichkeitspronomina von den hochd. nl. und französ. ab. mit dem schwed. ni, dem dän. j und de wird das verbum im sg., nicht im pl. verbunden. es heißt schwed. ni kommer (nicht: ni kommen), dän. j kommer, de kommer (nicht: j komme, de komme.) damit ist eine sichere unterscheidung von den wahrhaften pl. i kommen, i komme, de komme erlangt; die construction der pluralen pronominalform mit dem sg. des verbums macht aber starke ausnahme von der allgemein erforderlichen congruenz im numerus. nhd. würde ein solches: ihr kommst (venis) sie kommt (venis) so fremdartig klingen wie ein franz. vous viens st. vous venez \*). Daß es sich jedoch früher hiermit auch im schwed. anders und ebenso wie bei uns verhielt lehrt schon der ursprung des anredenden ni aus dem schließenden N der verbalform, d. h. der deutlichen II pl., in skolen i, troen i wurde das N dem verbo abgerissen, und mit dem vocal des pron. vereinigt. der altschwed. hertog Frederik hat auch beim höfischen pron. stets die pluralform des verbums, z. b. 223 i vilin (ihr wollt), 265 skulin (ihr sollt), 512 görin (thut), 585 nu hiälpin (nun helft) u. s. w.; nicht anders schwed, bücher des 15. 16. 17 jh. seghin mik (sagt mir), ären i (seid ihr) und selbst ältere volkslieder; hören j (hört ihr) 1, 106. 107; sågen j (sahet ihr) 1, 108; ni sätten (setzt) 1, 96; ni bedjen (bittet) 1, 97 u. s. w. ganz ununterschieden von dem wahrhaften pl., während die neuschwed. höflichkeitsform lautet: ni skall, ni är, ni hörer, ni bedjer, ni sätter. diese neue form scheint sich etwa erst im verlauf des 18 jh. niedergesetzt zu haben. Auf gleiche art wird man im dän, den übergan aus dem pl. des verb. in den sg. nachweisen können.

Eine bemerkung über die romanischen sprachen scheint hier an der stelle. sie alle, bei ihrem ersten auftreten,

<sup>\*)</sup> ohne unterdrückung der characterischen flexion der II sg. in allen nord, sprachen würde dieser sg. gewis unmöglich geblieben sein.

besitzen den höfischen plural der anrede, wie man nach dem oben (s. 300. 301) gesagten erwarten wird. im latein des MA. hiell dieses irzen vobisare (Martene et Durand collect. ampl. 8, 1774); wie verbreitet es in Italien war, zeigt das beispiel der glossatoren, die bei erklärung des röm. interdicts uti possidetis unter anderm auch darauf verfielen. daß hier der gesetzgeber irze \*). Gleich damals schon verbanden Italiener mit ihrem voi, Provenzalen, Spanier, Franzosen mit ihrem vos zwar das verbum im pl., das adj. aber im sq. (s. 302), und jenes altn. lifidh heilir darf nur in ein franz. vivez sain, nicht vivez sains, übertragen werden, da doch auch in dem höfischen latein gesagt wurde vivite sani, nicht sanus! Die abstufung der höflichkeit zwischen tu und vos, nach verschiedenheit des standes oder der stimmung, weicht von den mhd. regeln wenig ab; doch wird in diesen welschen ländern, überhaupt betrachtet, das vertrauliche du lange schon geringern umfang behalten haben als in Deutschland, wie es denn auch die epische und dramatische dichtkunst der Franzosen bald gänzlich aufgab. Ludwig des heil. lebensbeschreiber meldet, daß dieser könig (in der ersten hälfte des 13 jh.) bereits 'cuilibet in plurali' zugesprochen habe (gesta Ludovici noni 395.) Niemals aber lastete sich eine romanische sprache die burde des anredens in dritter person auf, und die Spanier, welche am nächsten daran waren, haben es doch nie zur ellipse ihres häufig in die rede einsließenden senor und merced gebracht. diese ellipse ist eben das störende, was den sinnlichen eindruck der construction verletzt \*\*).

Nicht weniger zu den slavischen sprachen drang im mittelalter die sitte des irzens, und noch heut zu tage bedienen sich gebildete Russen, Böhmen, Slovenen und Serben des pl. vy, vy, vi (vos) in der anrede, nur daß der nom. pron. bei dem verbum gewöhnlich unausgedrückt

<sup>\*)</sup> gl. zu cod. 8, 6: vel dic, quod erat unus, sed gratia honoris ei loquitur in plurali, vgl. Savigny recht des bes. erste ausg. p. 346.

<sup>\*\*)</sup> anch in orientalischen sprachen wird ein sogenanntes pronomen reverentiae angetroffen, das sich mit der dritten person verbindet und an die stelle des pron. zweiter person tritt, z. b. das sanskr. adj. bhavat (excellens, praeclarus), vgl. Bopps glossarium 124b Schlegels ind. bibl. 2, 11. der unterschied von unsrer weise liegt darin, daß ein solches adj. als titel in dem satz wirklich erscheint, das nhd. sie aber selbst ein völlig abstractes pron. ist, daß jenes nur in gewissen fällen sparsame und desto bedeutsamere anwendung leidet, das nhd. sie aber die gesamte, gewöhnliche sprache durchdringt.

bleibt; im obliquen casus wird das vam (vobis) vas (vos acc.) sichtbar. auch steht das verbum jederzeit in der II pl., das part. und adj. zwar im pl., allein nur im pl. masc., selbst wenn eine frau angeredet wird; z. b. serb. redet man zu männern und frauen: jeste l'dobro spavali? (habt ihr wol geschlafen) vi ste rano ustali (ihr seid frühe aufgestanden), während bei dem wahren pl. alle drei genera am part. unterschieden bleiben. ja die Slovenen, wenn sie ihr vi an geringe leute (bauern und diener) richten, fügen adj. oder part. im sg. bei: ste predrag (ihr seid sehr theuer), auf deutsche oder franz. weise. Kopitar p. 289.

die städtischen Slovenen (denn das landvolk bleibt bei dem vi stehn) haben aber auch von den Deutschen die höflichkeit des pluralen oni (= sie) angenommen, wozu sie das verbum der III pl. construieren, z. b. kaj oni povejo? (was sagen sie?) und wiederum stehn adj. und part. dabei zwar im pl., aber nur im männlichen\*): so predobri (sie sind gütig), so spali (sie haben geschlasen, dormivistis).

hiergegen und gegen alle slavischen dialecte vortheilhaft ab sticht der polnische, in welchem sich die natürliche II sg. für die anrede bis auf heute erhalten hat. ob früher auch ein poln. wy galt? ob es im 15. 16 jh., als das studium der classischen sprachen aufblühte, von den gebildeten aufgegeben wurde? lasse ich hier dahin gestellt sein. reden die Polen mit pan (herr) oder andern titeln an, so folgt doch das verbum in der II sg. d. h. pan gilt für den vocativ, und nur in der größten bößlichkeit behandelt man den titel als nom. und construiert die III sg. dazu. adj. und part. stehn in jedem fall singulariter und nach dem unterschied der geschlechter.

Endlich hat auch das neugriechische den hößlichen plural nicht von sich ausgeschlossen. man merkt ihn weniger an dem meist entbehrlichen nom. σεῖς, als an dem obliquen σᾶς und dem plur. der verbalform, z. b. λάβετε τῆν καλοούνην (habt die güte), ἔχετε ὑγείαν (bleibt gesund), δὲν σᾶς ἐκατάλαβα (ich habe euch nicht verstandedas hinzugestellte adj. fordert gleichfalls den pl.: μείνετε μόνον ἤσυγοι (bleibt nur ruhig, restez tranquille!); partickommen nicht in betracht, da kein tempus, weder act. noch pass., mit dem verbum subst. umschrieben wird. in den volksliedern (wie in den slavischen) gilt bloß duzen.

<sup>&#</sup>x27;) das folgt hier schon aus dem masc. oni (ii), nie one (eac) ona (ea.)

Aus dieser vergleichung der wichtigsten europäischen sprachen ergibt sich nun schließlich

- 1. daß durch den hößschen plural ursprünglich die congruenz in genus und numerus nicht beeinträchtigt wurde, so im latein des MA., im altn. und neugriech., vielleicht im ahd.
- 2. am geringsten ab weichen hiervon die (meisten) slavischen sprachen, indem sie zwar verbum und adj. in den plur. setzen, letzteres aber bloß männlich ausdrücken.
- 3. einen schritt weiter thut die ital. und franz. sprache, die zum verbalplur. das adj. im sg. fügt, doch mit genusbezeichnung.
- 4. noch weiter geht die mld. und nhd., die den pl. des verbums behält, an dem beigefügten adj. aber genus und numerus unbezeichnet läßt.
- 5 am allerweitesten die schwed. und dän., welche zum plur. des pron. schon das verbum im sg. construiert.

den wirklichen pl. von dem hößschen unterscheiden 1 und 4 gar nicht, 5 durchaus, 2 und 3 nur halb, nemlich sobald adj. und part. in die construction kommen, nicht aber bei dem bloßen präs.

anfänglich gieng die höflichkeit gewis nicht auf unterscheidung der wahrhaften und scheinbaren mehrheit aus; ein einzelner sollte durch erhebung in den pl. geehrt werden, und der pl. des pron. forderte auch den des verb. und adj. auf gleichem fuß. dieses reale verhältnis wurde allmälich immer formaler aufgefaßt, und der nicht durchgeführte pl. gieng seiner eigentlichen wirkung verlustig.

Zuletzt will ich anmerken, daß vielsach abstusende färbungen zutraulicher oder fremdthuender, schmeichelnder oder verächtlicher anrede durch substantiva wie freund, gesell, vater, mutter, vetter, schwager, gevatter, lieber mann, liebe frau, jungefrau, kerl u. s. w., durch diminutive oder augmentative formen, ja durch verschiedne betonung solcher wörter gewonnen werden. die veränderliche bedeutung der einzelnen ausdrücke läßt sich aber nur nach zeit und ort angeben; manche sterben ganz aus, andern bleibt eine enge anwendung, wie z. b. schwager als vertraulicher name jetzt auf fuhrleute eingeschränkt ist. Dergleichen anreden sollen gar nicht das eigentliche verhältnis der freundschaft, verwandtschaft u. s. w. bezeich-

nen, sondern eine bloße höflichkeit gewähren; sie sind lebendigere und bestimmtere pronomina. die unterscheidung. welche zwischen unserm er und ihr liegt, wird durch ein solches: mein freund, lieber freund, guter manu! treffender erreicht. nicht unrichtig habe ich daher Reinh. XXVIII gesagt, daß in unsrer alten thierfabel oheim irzt, neffe die kosenden und scheltenden anredewörter der älteren sprache verdienten eine zusammenstellung; hier sei nur an das mhd. und mnl. minne erinnert: süeze minne! gr. Rud. I, 17; süeziu minne! Tit. 114, 4; Florîs p. 116.

Noch folgenreicher für die deutsche syntax als die eben abgehandelte verrückung der persönlichen pronomina zweiter und dritter person ist eine andere aus dem vermengen des ungeschlechtigen und geschlechtigen pronomens dritter person hervorgegangne, tief eingreifende störung geworden.

Dem geschlechtlosen pronomen erster und zweiter person zur seite laufen einmal in ganz parallelen formen ein wiederum ungeschlechtiges, dann aber in abweichenden formen ein geschlechtiges pronomen dritter person. die dritte person ihrem begrif nach der bezeichnung des genus viel weniger enträth als die beiden ersten; so erkennt man leicht, daß unter jenen beiden das geschlechtige pron. eigentlich für den ausdruck dieser verhältnisse bestimmt sei, und obwol der form nicht, doch der bedeutung nach dem pron. erster und zweiter person entspreche. eben die nothwendigkeit an ihm das genus zu bezeichnen führte die grundverschiedenheit seiner flexion herbei. denn diese ist ganz adjectivisch, jene der beiden ersten personen abweichend und nur hin und wieder (namentlich dem nom. und acc. pl.) verwandt.

Das andere, kein geschlecht ausdrückende, dagegen formell dem pron. erster und zweiter pers. völlig analoge, pron. ist von dem sprachgeist deutlich bloß für den fall geschaffen, in welchem die dritte person sich selbst wieder setzt, bezug auf sich zurück nimmt. darum heißt es das reflexive pronomen \*).

<sup>\*)</sup> auch auf den begrif person ist hier gewicht zu legen. so wie das pron, erster und zweiter person nicht auf sachen geht (wird ihnen rede und anrede verliehen, so geschieht das erst mittelst einer per-

ohne diese besondere reflexive form würde die rückbeziehung der dritten person unverständlich und unklar
bleiben, deshalb, weil es der ersten und zweiten person
im satz nur eine (sei sie als einheit oder mehrheit aufgefaßt), der dritten personen aber eine ganz unbestimmte
menge gibt. heißt es: ich sehe mich, du siehst dich, so
herscht über den sinn dieser worte kein zweifel. der satz
aber: 'er sieht ihn' würde, wenn uns die reflexive form abgienge, bedeuten können: der dritte sieht den dritten (d. h.
sich selbst), den vierten u. s. w. darum ist nun vollkommner
entwickelten sprachen das reflexiv nothwendig, daß gesagt
werden könne: er sieht sich; den ausdruck dieser zurückbeziehung der dritten person würde der redende, ohne
zweideutigkeit oder lästige umschreibung, kaum entbehren.

gleichwol lehrt die geschichte unserer sprache, daß einzelne dialecte dieser reflexivform, wenn sie solche auch früher, besaßen, verlustig gehn können und dann mit dem bloßen geschlechtigen pronomen auch für die zurückbeziehende bedeutung ausreichen müssen. dahin gehört namentlich der ältere niederdeutsche und noch heute der englische und friesische dialect. soll in ihm die stattfindende reflexion deutlicher gemacht werden, so bleibt nichts anders übrig, als das verstärkende wort selbst hinzuzufügen.

Aus jenem wesen der reflexiven form aber folgt weiter, daß ihr nur oblique casus zustehn, niemals ein rectus. sie bietet stets defective formen dar, keinen nom. und voc.; wir werden aber sehn, daß noch andere defecte eintreten.

für die beziehende function dieses pron. reicht es nemlich vollkommen hin, daß nur ein einziger numerus, der sg., ausgedrückt werde, dessen formen denn auch zugleich die stelle des dl. und pl. vertreten. der (nicht reflexive) casus rectus liefert allemal die erforderliche weitere bestimmung, deren nochmalige bezeichnung an den reflexivformen höchst entbehrlich wäre.

Es herscht die auffallendste einstimmung zwischen der deutschen sprache und den ihr urverwandten übrigen in

sonification), schlies auch das reslexivum eigentlich sachen von sich aus, was besonders an dem ahd. und mhd. gen. sin sichtbar wird, der reslexiv oder unreslexiv lediglich von subjecten gilt. zwar den acc. sich verwenden wir heute auch völlig objectiv, z. b. in der redensart: es versteht sich; ich bezweisse aber daß sich ein solches goth. sik darbiete.

der ganzen gestalt und einrichtung des reflexivums. man halte zum goth. seina, sis, sik, das lat. sui, sibi, se; das gr.  $o\tilde{v}$ ,  $o\tilde{i}$ ,  $\tilde{\epsilon}$ ; das litth. sawęs, saw, sawę; das altslav. sebe, sebje, sja (serb. sebe, sebj, se; poln. siebie, sobie, się; böhm. sebe, sobe, se.)

alle diese sprachen zeugen bloß die angegebnen sg. formen des pron., die denn auch für den pl. gelten. wenn im gr. besondere flexionen des dl. und pl. auftreten, so gehören diese offenbar zu einem andern stamm als dem sg., was ich hier nicht weiter ausführe.

In der slavischen sprache erfolgt nun aber auch eine beträchtliche ausdehnung dieser restexivsormen der bedeutung nach. sie sind allyemein zurückbeziehend und gehn nicht nur auf die dritte, sondern eben wol auf die erste und zweite person. ich will diesen slavismus deutsch ausdrücken. es heißt, wie bei uns, er sieht sich, dann aber auch: ich sehe sich, du siehst sich, statt unseres: ich sehe mich, du siehst dich; im pl. nicht nur sie sehn sich, sondern auch wir sehn sich, ihr seht sich. im zurückbeziehenden sall werden die obliquen casus der beiden ersten pron. gar nicht verwendet. unverkennbare analogie hat die nur weniger durchgedrungne construction des gr. £av-tov sür das pronomen der beiden ersten personen.

ich möchte teinen augenblick bei dieser allgemeinheit des slav. reflexivs verweilen, welcher schon oben s. 49 gedacht wurde. sie scheint nicht ganz ohne anklang bei uns. wir haben s. 43 gesehn, daß das nord. reflexivsuffix der verba ebenfalls nur von dem dritten pron. entnommen wird, und zugleich für die beiden ersten gilt. ferner kommt in hd. volkssprache ein wir freuen sich st. freuen uns vor (s. 36. 37) und selbst in büchern werden sich spuren dieser ausdrucksweise zeigen lassen. Schweinichen schreibt 1, 268: gehe ich in IFG. zimmer, sich (statt mich) mit IFG. zu unterreden.

es ist schon etwas mehr als volkssprache, wenn einige präpositionen, zur bezeichnung räumlicher richtung, auch da mit dem acc. sich verbunden werden, wo mich oder dich stehn sollte. man bört: ich gehe hinter sich; du must nicht unter sich sehen. ich sahe undersich Phil. v. Sittew, 1677. p. 127. wan ich hintersich sech H. Sachs III. 1. 6d, und bei ihm öfter. ich fiel fürsich, fieng ich an nidsich gehen; da ich nidsich möchte laufen, wold ich hintersich Platers leben p. 22. 28. 29. 23. im ackermann v. Böhmen p. 8 liest Hagens ausg. hau nicht über dich,

eine hs. aber: haw nit über sich! bücher des 16. 15. 14 jh. werden noch manche belege liefern können. wer weiß ob nicht Walthers 37, 24 wart umbe sich! so zu nehmen wäre? wenn gleich man auch mit dem herausgeber wart umbe, sich! interpungieren, und sich für den imp. von sehen nehmen darf. oder sind alle jene beispiele nichts als adverbiale verhärtungen, deren sich, an der dritten person entsprungen, hernach ungefühlt mit der präp. auf andere fälle erstreckt wurde?

unserer ältesten sprache indessen läßt sich durchaus noch keine neigung zu solcher verwendung des reflexivs für die beiden ersten personen beimessen, da Ulf. selbst wo ein gr. ἐαυτοῦ die stelle von ἐμαυτοῦ oder σεαυτοῦ vertritt, das goth. pron. erster und zweiter person setzt, keineswegs aber mit dem reflexiv der dritten vorschreitet. so wird II Cor. 1, 9 ἐφ' ἐαυτοῖς verdeutscht du uns silbam; I Cor. 11, 31 ἐαυτοῦς silbans uns; II Cor. 10, 12 das doppelte ἐαυτοῦς sehr wol unterschieden in unsis silbans und sik silbans; Joh. 18, 34 ἀφ' ἐαυτοῦ gegeben abu thus silbin, Col. 3, 16 ἐαυτοῦς izvis silbans; in welchen stellen allen auch die lat. vulg. pronomina erster und zweiter person gewährt.

Dies vorausgeschickt kann ich nun die verwickelten verhältnisse des reflexivums und des geschlechtigen pronomens dritter person in unserer sprache näher behandeln.

Die allgemeine regel lautet: wenn ein pronominalbegrif dritter person sich auf den im satz ausgedrückten oder verstandnen casus rectus bezieht, so muß das reslexivum, geht er aber auf eine andere dritte person, so muß das geschlechtige pron. gesetzt werden, z. b. die erde bewegt sich, der blitz hat ihn erschlagen.

dieser grundsatz erfährt nur dadurch einschränkungen, wenn außer dem verbum des casus rectus noch eine andere verbalform im satz erscheint, und es sich um das auf sie bezügliche pron. handelt. dann ist nemlich der einfache satz zusammengeflossen aus einem mehrfachen und es kann widerstreit entspringen zwischen der beziehung auf das stehende oder auf das liegende verbum (s. 91.) das liegende verbum ist entw. ein inf. oder ein part. präs. (da unsere sprache kein actives part. prät. besitzt und mit unserm part. prät. pass. kaum pronomina verknüpft werden.) die rectionskraft des liegenden verbums ist zwar durch die des stehenden gedämpft, allein nicht völlig überwältigt und der alte zwischensatz wirkt gleich-

sam nach. ist er durch auslösung hergestellt, so hört aller einsluß jenes stehenden verbums auf, das liegende wird selbst zum stehenden, und über die beziehung des pron. herscht kein zweisel. alles schwanken besteht also bloß für den unausgelösten einsach gewordnen satz.

lch muß jedwede form, die reslexive und geschlechtige, obgleich sie in den meisten dialecten sich mengen, besonders erwegen.

## A. reflexive form.

Bei unsern Gothen hat sich alles am reinsten und ursprünglichsten erhalten. die drei reslexivcasus seina, sis, sik gelten für alle geschlechter und für jeden numerus, ganz wie die lat. sui, sibi, se.

beispiele in menge liefern die s. 29-32 aufgezählten, eben durch dies pron. erzeugten reflexiven verba; der anmerkung werth scheint, daß zumal ihr particip gern das pron. ausstoße, vgl. idreigonds, samjandans, fravaurkjandans, wiewol auch thagkjandans sis, nehvjandans sik.

hier noch andere fälle des reflexivs. sumái thizê bôkariê qvêthun in sis silbam τινές των γραμματέων είπον έν έαντοις Matth. 9, 3; qvathuh áuk in sik (besser wol sis) έλεγε γαο έν έαντη Matth 9, 21; Iêsus ufkuntha in sis silbin thổ us sis maht usgaggandein ο Ιησούς επιγνούς έν έαυτώ την έξ αύτου δύναμιν έξελθούσαν Marc. 5, 30; ith vitands lesus in sis silbin cidus de o'Irong en favro Joh. 6, 61; ei habáina fahêd meina usfullida in sis iva έγωσι την γαράν την ξμην πεπληρωμένην εν αυτοίς Joh. 17, 13; sva thái nitôdêdun sis \*) οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται έν έαυτοῖς Marc. 2, 8; anthar antharana munands sis auhuman αλλήλους ήγουμενοι υπερέγοντας έαυτων Phil. 2, 3; gasaihvands than lesus managans hiuhmans bi sik idwy δε ο Ίησους πολλούς σχλους περί αύτον (Lachm. αυτόν) Matth. 8, 18; jabái thiudangardi vithra sik gadáiljada ¿av βασιλεία εφ' εαυτήν μερισθή Marc. 3, 24. durch umstellung passiver construction in active wird Marc. 5, 4 das reflexiv möglich: galáusida af sis thôs náudibandjos dia rò διεσπάσθαι ύπ' αὐτοῦ τὰς άλύσεις.

Besondere aufmerksamkeit verlangen die goth. prono-

<sup>\*)</sup> dem gr. text näher in sis, wenn auch ein reslexives miton sis (wie thagkjan sis s. 29) besteht, dann bliebe in improte unausgedrückt.

minalconstructionen in sätzen, die auch *liegende* verbahaben.

- a. infinitiv. geht der inf. auf den casus rectus, so versteht sich das reflexivum von selbst, z.b. in vulva rahnida visan sik galeikô gutha (rapinam non arbitratus est, se esse similiter deo) Phil. 2, 6; munandans sik aglôns urráisjan bandjôm meináim (existimantes pressuram se suscitare vinculis meis) Phil. 1, 16; jabái hvas gatráuáith sik silban Christáus visan (si quis confidit se ipsum Christiesse) Il Cor. 10, 7. Geht der inf. auf einen obliquen casus, so entspringen für das pron. zwei fälle
- a. es gehört zum subject des inf., nicht zu dem casus rectus. ich erfinde ein unbedenkliches beispiel, da ich keines antreffe: sahv mannan sik gavandjan (vidit hominem se vertere.)
- β. es hängt zwar vom inf. ab, wird aber auf den casus rectus bezogen. auch hier ist mir kein beleg zur hand; nach analogie selbst noch der mhd. sprache unterliegt es aber keinem zweifel zu sagen: bad ina kukjan sis (rogavit ut se, i. e. rogantem, oscularetur.)
- b. bei dem obliquen part. präs. unterscheiden sich dieselben fälle
- a. das reflexiv wird auf das part., oder vielmehr das im part. enthaltne subject, nicht aber auf den casus rectus des satzes bezogen. gasaíhvandei l'aitru varmjandan sik ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον Marc. 14, 67; insandidêdum fêrjans thans us liutein táikujandans sik garaíhtans visan ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους ἐαυτοὺς δικαίους εἶναι Luc. 20, 20; ni gadaúrsum gadômjan uns du tháim sik silbans anafilhandam οὐ τολμιῶμεν συγκριναι ἐαυτοὺς τιοὶ τῶν ἔαυτοὺς συνιστανόντων II Cor. 10, 12; galeikái sind barnam tháim νôpjandam seina missô ὅμοιοἱ εἰσι παιδίοις τοῖς προςφωνοῦσιν ἀλλήλοις Luc. 7, 32. in der ersten und vierten stelle braucht der gr. text gar kein pron., in der dritten hat er gleichfalls das reflexive; der lat. gibt: calefacientem se, qui se justos simularent, loquentibus ad invicem.
- β. das reflexiv bezieht sich auf den casus rectus des satzes, nicht auf das subject des part.: gaf tháim mith sis visandam εδωχε τοῖς σὖν αὐτῷ σὖσι Marc. 2, 26. Luc. 6, 4; qvath du tháim galáubjandam sis Iudáium ελεγε πρὸς πεπιστευχότας αὐτῷ Ἰουδαίους Joh. 8, 31; vandjands sik du thizái afarláistjandein sis managein qvath στραφείς τῷ

απολουθούντι αυτώ ὄχλω είπε Luc. 7, 9; sipônjam seináim qvithandam sis, laiseith ins Iohannes (discipulis suis dicentibus ei, docet eos J.) Sk. 43, 4; bisaíhvands bisunjanê thans bi sik sitandans περιβλεψάμενος κυκλώ τούς περί αὐτον καθημένους Marc. 3, 34; saei sokeith hauhitha this sandjandins sik ζητών την δόξαν του πέμψαντος αὐτον Joh. 7, 18; nist apaústaúlus máiza thamma sandjandin sik ούδε αποστόλος μείζων του πέμψαντος αυτόν Joh. 13, 16; habáid thana stôjandan sik έγει τον χοίνοντα αὐτόν Joh. 12, 48; qvath thamma háitandin sik έλεγε τω κεκληκότι αὐτόν Luc. 14, 12; siáiu mahteigs gamôtjan thamma gaggandin ana sik el Suvaros forev anavrijout to foyoutvo έπ' αυτόν Luc. 14, 31; fráuja gabigs in allans thans bidjandans sik χύριος πλουτών είς πάντας τους έπικαλου-μένους αὐτόν Rom. 10, 12; ei thái libandans ni thanaseiths sis silbam libáina ak thamma faúr sik gasviltandin ϊνα οί ζώντες μηκέτι έαυτοῖς ζώσιν, άλλα τῷ ὑπὲρ αὐτών αποθανόντι II Cor. 5, 15. in diesen stellen hat der Gothe das reflexive, der Grieche das nicht reflexive pronomen, und beides läßt sich rechtfertigen. das goth. verfahren ist der aufgestellten grundregel gemäß, das reflexiv richtet sich nach dem casus rectus und diese beziehung wird durch den obliquen casus des part. nicht gehemmt. das gr. avros wird nach dem im obliquen part. enthaltnen subject gefügt, es ist so, als wäre die auflösung des part. in einem zwischensatz erfolgt. Die lat. vulg. löst in den meisten dieser stellen den participialnexus wirklich auf in relativsătze und braucht dann natürlich das unreflexive pron.: qui cum illo erant, qui in circuitu ejus sedebant, qui crediderunt ei, qui misit illum, qui invocant illum, qui pro insis mortuus est. nur in den stellen aus Lucas setzt sie das reflexiv: sequentibus se turbis dixit, dicebat ei qui se invitaverat, occurrere ei qui venit ad se; in der ersten auf goth, weise, in den beiden letzten unbefugter als der Gothe, der das particip nicht aufgelöst und keinen relativen casus rectus zu scheuen hatte \*).

Hält man beides (a und  $\beta$ ) zu einander, so erscheint die aussammen des reslexivs zweidentig, und erst der ganzen rede zusammenhang kann sie bestimmen. sandjandin sik heißt den umständen nach sowol qui mittit illum, als

<sup>&</sup>quot;) sobald Ulf. das part. auflöst, enthält er sich des reflexivs. Joh. 18, 4 lésus vitands alla thôci quêmun ana ina είδως πάντα τὰ ἰρχόμενα ἰπ' αὐτόν. er hätte sagen dürfen: alla thô qvimandôna ana sik.

qui mittit se; varmjandan sik bald qui calesacit se, bald illum. In keinem der beiden fälle verbindet aber der Gothe mit dem particip sein geschlechtiges pron., vielmehr wo er ihm dieses zusügt, sindet weder ein bezug des pron. auf das subject des satzes noch auf das im part. enthaltne statt, z. b. Marc. 1, 10 gasahv ahman atgaggandan ana ina ên uvrov, hier dürste nicht ana sik stehn (wie Luc. 14, 31), weil das pron. nicht auf den sehenden Johannes, noch auf ahma geht, sondern auf Christus; Marc. 16, 10 gatäsh thäim mith imma visandam ross μετ αντον γενομένοις, hier kann, wie auch das abweichende genus verräth, imma in keiner beziehung stehn auf das verkündende weib, auch nicht auf die jünger, sondern wieder auf den heiland, also wäre sis unmöglich.

das doppelsinnige goth. reflexiv rührt also bloß aus dem syntactischen einfluß des inf, und des particips, nicht aber aus mangelhaftigkeit oder vermengung der pronominalformen her.

2. Ganz anders im ahd. hier hat das reslexivpronomen große beschränkung ersahren. ein casus nur, der acc. sih, besteht in der allgemeinheit des goth. sik, d. h. er gilt für alle genera in jedem numerus. der dat. hingegen (der nach der analogie sir lauten sollte) ist völlig verschwunden, der gen. sin zwar noch vorhanden, allein auf den sg. masc. und neutr. eingeschränkt, in der bedeutung aber ausgedehnt worden. folglich mangeln dem ahd. reslexiv dat. sg. und pl. in allen geschlechtern, gen. pl. in allen geschlechtern, gen. sg. im fem., und diese fehlenden casus müssen sämtlich durch das geschlechtige pronomen vertreten werden. in ihnen allen steht also für die reslexive und nichtreslexive bedeutung bloß eine geschlechtige form zu gebot und der zusammenhang hat, welche gemeint sei, zu entscheiden.

eine so auffallende abweichung von dem organischen verhältnis wird sich nur allmälich eingeschlichen haben; zur zeit der frühsten ahd. denkmäler aber steht sie schon fest. man kann theilweise einwirkung des alts. dialects, dem das reflexivum völlig fremd ist, annehmen. vielleicht ist aber auch die in dem latein des MA. stattfindende verwirrung des reflexiven pron., von welcher ich hernach noch reden werde, nicht ohne einsluß auf unsere sprache geblieben.

die fälle, in welchen das echte reslexiv fortdauert, be-

dürfen keines belegs; eher die casus die sich an seiner statt des geschlechtigen pron. bedienen. für den dativ stehn überflüssige zu gebot.

dat. sg. masc. sôsô noh Paulus imu eddeswaz kizelita (sicut nec Paulus sibi aliquid imputavit) K. 18²; chortres imu pifolahanes (detrimentum gregis sibi commissi non patiatur) K. 22²; daz imu huelîh wesan ni wellê (quod sibi quis fieri non vult) K. 23²; cote zua pifaldê, nalles imu (deo applicet, non sibi) K. 23³; angul imu tôd farslintê (hamum sibi mors devoret) hymn. 20, 7: gahalôt sibuni andrê gheistâ mit imo (assumit alios spiritus secum) fr. th. Matth. 12, 45; antwurta demo za imo sprah (respondens dicenti sibi) das. Matth. 12, 48; habêt in imo (in se habet) das. Matth. 13, 21; fona imo (a se) fr. th. 61, 1. 11; der sih fona imo selbemo gafôlit unfestan (qui se a se ipso sentit infirmum) das. 61, 19; imu selbamu (sibimet) Diut. 1, 516²\*).

dat. sg. fem. den iru eocowelîh samanunc erwelit (quem sibi omnis congregatio elegerit) K. 57<sup>b</sup>; chilîhhêda iru (complacuit sibi) Is. 45, 18 \*\*); ni archennit nibu daz einâ daz mit iru durahwerêt (charitas dei non cognoscit nisi quod secum permanet) fr. th. 45, 4.

dat. pl. die neoweht im fona Christe tiurôrin eoweht wannant (qui nihil sibi a Christo carius existimant) K. 24<sup>b</sup>; quhâtun untar im (dixerunt intra se) fr. th. Matth. 9, 3; daz folgêtin im (ut succedant sibi) hymn. 8, 2; kaauctêm im wunton (ostensa sibi vulnera) hymn. 19, 10.

den gen. sg. fem. und gen. pl. aller geschl. vermag ich aus den ältesten quellen wenig anzuführen. Jene gen. kommen in der construction selten vor, gleich dem lat. sui und goth. seina. vermuten aber darf ich, schon nach analogie der possessiven pron., daß es heißen würde: diu frouwå farkizit ira (obliviscitur sui); die liuti farkezant iro (obliviscuntur sui.) den pluralfall belegt Otfrieds iro zilötun (oben s. 33) wirklich.

die frage wäre, ob für den reflexiven dativ hin und wieder nicht spuren des organischen pron. fortdauern sollten? K. 23<sup>b</sup> hat fona sih (a se), nicht fona imu, doch der lat. acc. könnte den ungeübten übersetzer verführt haben,

") ich citiere von hieran Holzmanns ausg. nach den seitenzahlen.

<sup>&#</sup>x27;) das im goth. ganz klare: hauheith ina in sis δοξάσει αὐτον ἐν ἐνενῷ Joh. 13, 32 würde ahd. undeutlich werden: inan in imu; man fügt also zu imu ein selpemu (clarificabit eum in semetipso.)

den deutschen acc. zu gebrauchen, der sonst der präpfona nicht gebührt. in sih (in se) K. 23b mag wirklicher acc. sein. auch würde dem älteren dat. ja die form sih widerstreiten und nur das gemutmaßte sir gerecht sein? Wenn eine glosse Diut. 2, 286b hat: zu sih nemende (suscipientes); N. ps. 17, 17 nam er min ze sih (assumsit me); ps. 45, 10 min ze sih nemo ist got (susceptor meus); W. 65, 12 ze sih lokchet, so erkläre ich das lieber aus einer alten construction von zi mit dem acc. (Graff präp. 242), die in gewissen redensarten anhielt, als aus einem dativischen sih, das hier statt imu, iru, im stände. für die spätere zeit muß dieser dat. freilich eingeräumt werden.

Was nun jene infinitiv und participialconstructionen angeht, die im goth. das reflexiv begünstigen, so kann überall, wo das pron. im dat. steht, ahd. keine rede mehr davon sein. es findet sich nur in imu, iru oder im, z. b.: quementan zi imo (venientem ad se) T. 17, 4; imo folgenten quad (sequentibus se dixit) T.47,6 nach Matth. 8, 10.

für den acc. unterscheide ich aber wieder die goth. fälle α. das pron. bezieht sich auf das subject des liegenden verbums: daz man Marcholfum saget sih ellenôn (oben s. 116); er ne wolta filios dei sih miscelôn (oben s. 117); thesan fundumês quedentan sih Crist wesan (hunc invenimus dicentem se Christum esse) T. 194, 2; nu bechennest tu daz analutte des sih pergenten trugetieveles N. Bth. 44. in der stelle T. 14, 4 gisah gotes geist quementan ubar sih, tenientem super se, wird Matth. 3, 16, nicht Joh. 1, 32 gefolgt, wonach es inan, super eum heißen sollte wie T. 14, 6 gesagt wird, und wie auch Ulf. Marc. 1, 10 nimmt.

β. auch wenn das pron. auf den casus rectus des satzes bezüglich ist, sollte noch sih statt inan vorkommen. mir ist für den fall des inf. kein beispiel zur hand, es dürfte aber wol heißen: er pat dia frouwùn sih chussan, er bat die frau, daß sie ihn küsse. für den fall des part. finde ich wirklich inan und nicht mehr sih in folgender stelle: wio mihhiles mêr iuwer fater gibet guot inan pitentên (quanto magis pater vester dabit bona petentibus se) T. 40, 7 aus Matth. 7, 1 (τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.) der übersetzer, von dem lat. text sich entſernend, construiert hier auſ gr. weise; Ulſilas würde sagen: bidjandam sik.

Endlich ist nun die schon erwähnte ausdehnung des ahd. gen. sg. sin, was die bedeutung betrift, zu erörtern. das goth. seina gieng auf alle genera, auf jeden numerus,

stand aber nie unreflexiv. das ahd. sin geht weder auf den pl. noch auf das fem., sondern bloß auf den sg. masc. und neutr. Da nun aber, wie hernach beim geschl. pron. dargethan werden soll, dessen gen. sg. masc. erloschen ist. der neutrale nur in absoluter, sächlicher setzung fortdauert; so muß für das masc. überall, für das neutrum, so oft eine subjective beziehung vorwaltet, mit sin ausgeholfen werden. das ahd. sin steht also bald reflexiv, wie im goth., bald unreflexiv für es (ejus.) die belege des unreflexiven gebrauchs sind unhäufig, weil das von subst. abhängige ejus überall durch das possessiv ausgedrückt wird: huedhar ir iu quhâmi, odho wir noh sculîm sîn quhemandes bidan (utrum jam advenerit, an venturus adhuc exspectetur) Is. 59, 9 \*); daz fona sîn selbes meistertuam lirnenté teilnemen (ut ab ipsius magisterio discentes participemus) K. 16ª.

3. Das mhd. reflexivum verhält sich gleich dem ahd., d. h. es vermag nur den gen. sg. masc. und neutr. sin, und den acc. sich für jeden numerus und jedes genus auszudrücken;

alle übrigen casus ersetzt das geschlechtige pron.

merkwürdig sind einzelne ausnahmen, welche, nach nhd. weise, einen dat. sich statt im gestatten. hierher gehört schon das mit sîn, werden, sprechen und heizen reflexiv verbundne sich (oben s. 36), dem ein alts. im (s. 37) entspricht. auch in Eilharts Trist. 292: was sich Morolt genant (M. vocabatur.) bei demselben dichter 1941 steht: hiez sich ein trinken geben (jussit sibi potum dari.) \*\*) zumal aber wird solch ein dativisches sich bei prapos. getroffen: von dem liehten schine derzuct im neben sich sin bein Parz. 64, 6; alle sine recken der wirt zuo sich gewan Nib. 729, 2 BCD. Reinh. 596; im welschen gast 195b haben einige hss. an sich, andere an im, und an der seite von präp. erblickten wir (s. 319) jenes anomale die bedeutung der beiden ersten personen vertretende sich. ja, neben prap, steht sich auch für den nichtreflexiven acc.; si kuste mich, do vielen hin ze tal ir trehene nider sich (subter eam, also = pider si) Ms. 1, 56h; daz dem wilden voln (masc.) wirt ein zoum an geleit und ein satel ûf sich (super eum, = uf in) Troj. 15066; ich minne got ein umb

<sup>&#</sup>x27;) in dieser stelle könnte auf die participialstructur gewicht gelegt werden, in der folgenden nicht,

<sup>&</sup>quot;) einige thüringische dichter gestatten sich auch mich für mir Amgb. 12b, 492; 30, 1073; ja Wizhau di (tibi): bl 29c und Hetzbolt mi (mihi): sl Ms. 2, 182,

sich (umbe in, um seinetwegen) Ls. 3, 27. Weniger auffallen kann das reflexive und accusativische sich: ir iu hopter sint in under sich chêret Wackern. bas. hss. 25; sie thetten mir ein newen bund mit beiden henden hinder

sich Wackern. lb. 773, 8. vgl. Nib. 887, 4. Ein reflexives sich bei obliquen participien \*) kann ich nicht auftreiben, zweisle aber an seiner giltigkeit kaum. es wird hauptsächlich in der prosa zu suchen sein, den dichtern sind solche redensarten schleppend. Wol aber läßt es sich bei dem inf. nachweisen

bezogen auf den obliquen casus: der wirt in sich uz sloufen bat Parz. 166, 12; lât sich den haz verenden Gudr. 522, 4.

B. bezogen auf den casus rectus: ir gast (acc.) si (nom.) sich küssen bat; die sich der gral tragen lie (oben s. 118.)

Auch das verhältnis des unreflexiven gen. sg. sin ist wie im ahd., nur daß seine anwendung für das neutr. darum häufiger geworden ist, weil der neutrale gen. es seltner als im ahd. vorkommt. belege fürs masc.: seint Anno wart sinis (des stuls) \*\*) vili gemeit Anno 725; er wolde sin (der knappen) biten Iw. 956; daz sich min vrowe sin (ejus) underwant Iw. 4196; ir sît mit im geêret und endurfet iuch sin nie me geschamen Iw. 2105; do ich sin rehte war genam Iw. 422; nune han ich sin deheinen rât Iw. 5826; diu frouwe phlac sin wol Parz. 33, 14; sin underwant sich Gurnemanz Parz. 165, 8. substantive, abgesehn von der formel 'sîn selbes,' regieren den gen. sîn nicht \*\*\*), es tritt dann immer das possessiv ein; in den worten 'der ougen sueze sin' (seine augenweide, was seinen augen suß war) Parz. 186, 18 bezieht sich das unflectierte poss. entw. auf den nom. sueze oder den gen. pl. ougen. belege fürs neutrum: dô sîn den vater belangete Diut. 3, 91; er hat sin iemer danc Iw. 2138; geruochet sin unser trehten Iw. 4773; unde wil sin unser tr. pilegen Iw. 5014; ich han sin gesworn Wigal. 6038; des tages waren sin zwei jar Wigal. 1218; gleubent sin Wackern.

<sup>\*)</sup> das zum subject des part. gehörige sich scheint, wie im goth. (s. 321) und beim inf. (s. 259) gern wegzubleiben. eine urk. von 1324 (Kindlingers hörigk. 382) hat rörende have, d. i. bewegliche, sich rührende.

<sup>&</sup>quot;) die torm sinis f. sin geht uns hier nichts an; reflexiven sinn darf man schwerlich behaupten.

<sup>&</sup>quot;") die in Ben. wb. zu Iw. p. 383, auf der untersten zeile, angeführten beispiele lassen sich anders erklären.

Ib. 535, 18 u. s. w., hier würde ahd. und auch mhd. bei Wolfram ein es oder des vorgezogen worden sein.

4. Nhd. ist die wichtigste veränderung, daß für den dat. sg. und pl., in allen geschlechtern, die accusativform sich gilt. damit wurde freilich die reflexivform wieder in ihr altes recht gewiesen und das ihm, ihr, ihnen auf den unreflexiven sinn eingeschränkt; allein die vermengung des reflexiven dat. und acc. wäre ein größerer übelstand wenn nicht auch das siezen einen überfluß ivon ihnen herbeiführte, derentwegen man dem sich gern mehr eingeräumt sieht. dies sich scheint, aber schon lange vorbereiteter, einfluß des nd. dialects, der auch für die beiden ersten pers. dat. und acc. zusammenrinnen läßt,

einzelne hd. schriftsteller haben noch bis in das 17. 18 jb. das reflexive ihm, ihr und ihnen festgehalten, z. b. der verf. des Simplic. und Ettner: hielt ihm (sibi) die seiten. chymicus 430; manche bildet ihr (sibi) ein Simpl. 476; da sie ihr (sibi) gutes thun soll. hebamme 796; welches sie ihnen (sibi) gefallen ließen das. 74; hießen ihnen (sibi) geben. chymicus 496 u.s. w.

jenen mhd. präpositionalverbindungen zu sich, neben sich, steht heute gar nichts entgegen.

auch zu dem inf. oder obliquen part. präs. construieren wir unbedenklich ein auf ihr subject bezügliches reflexives sich: lasset das feuer sich ausbrennen; wir sehen den himmel sich aufklären; er beobachtete den vom himmel herab sich senkenden nebel; den sich aufgebenden gab auch sie auf; er schaute der sich drehenden fahne zu; man gedachte der sich entfernenden freunde. doch auf den casus rectus ein solches sich zu beziehen wagen wir nicht mehr, sondern gebrauchen das geschlechtige pron.: er bat seinen freund ihm zu sagen; er bat sie ihn zu küssen; ihren freund bat sie, sie (ipsam) zu küssen.

der gen. sein (oder seiner), auf personen bezüglich, und von verbis abhängig, kann reslexiv oder unreslexiv gesetzt werden; hängt das lat. ejus von einem subst. ab, so wählen wir das possessiv. statt des ahd. und mhd. neutralen es, gebrauchen wir die relative form dessen: er ist dessen sroh (ahd. er ist es srô\*).

<sup>&#</sup>x27;) mhd. auf dreisache weise: er ist es vro, er ist sin vro, er ist des vro, welchem letzteren das nhd. dessen nahe kommt. des verwendet zumal gern Wolfram: wer lougent des? Parz. 598, 15; do

5. Die alts. ags. und altfries. sprache, wie in vielem andern, treffen auch darin überein, daß ihnen die reflexivform des persönlichen pron. völlig abgeht, was aber nur ein historischer kein organischer abgang ist. sie müssen in früherer zeit sämtlich dieses pron. besessen haben, wie daraus unwidersprechlich erwiesen wird, daß sie das abgeleitete reflexivpossessiv noch nicht gänzlich entbehren.

von der alts. mundart gilt jene behauptung nicht einmal für alle denkmäler; eigentlich nur für den Hel. die psalmen bieten 63, 5. 72, 27 sig in der bedeutung se und sibi dar; das jüngere wiggertsche bruchstück 15, 9 sin (ipsius) 9, 9. 20 sich (se), aber sicher rührt dieses aus einer gauz andern gegend als dem vaterland des Hel.

das geschlechtige pron. leiht also seine formen zugleich für die reflexivbedeutung her, d. h. sein gen. dat. und acc. können bald unreflexiv bald reflexiv gesetzt sein.

beispiele des reflexiven gebrauchs sehe man s. 37. 38.

das alts. wendid ina würde dem Gothen sowol gavandeith sik als gavandeith ina ausdrücken. der zusammenhang muß alles regeln. geng imu heißt reflexiv nichts als ivit, 131, 2 thô gengun imu is jungoron to bedeutet imu ei. hêt ina lêdian 124, 16 ist jussit se duci; hêt ina upstanden 125, 9: jussit eum surgere. nicht anders ags. altengl. und engl.

In den nd. quellen späterer zeit ist, wie in Wiggerts psalmen, die reflexivsorm wieder zu hause. jenem s. 328 aus Anno angeführten gen. sinis entspricht sines En. 6635 und bei andern siner Zeno 1321. braunschw. chr. 163. allenthalben steht sik, nicht bloß für den acc., auch für den dat. sg. oder pl. vgl. z. b. mit sek (secum) Zeno 616; to sik Reinke 190. in der form dieses sik oder sek, die nicht mehr dem mi und di der beiden srsten personen gleich lausen (obwol das auslautende K wie in ek ich und gik euch ist) erscheint einwirkung des hd. sich, so wie die anwendung auf den dat. umgekehrt aus dem nd. in das hd. übergegangen sein mag. der cölner Hagen schreibt sich, wie ich, mich, dich.

Aus dem mnl. blieb der reflexive dat. und acc. noch

des want zit Parz. 166, 5; unt des mit triwen gähen Parz. 580, 18; ich wil iuch baz bescheiden des Parz. 420, 9; willen ich des han Nib. 1921, 2; wie wol ich iu des gunde Nib. 2118, 1; als ich des hete wan Nib. 2118, 3, von diesem des umständlicher hernach bei dem possessiyum.

ferngehalten, nur der gen. sins erscheint Maerl. 2, 12. Stoke 2, 181. 3, 360. Rein. 3374 (: Belîns) Florîs 782. 787; allein, gleich dem mhd. sîn auf den sg. masc. und neutr. beschränkt. die mangelnden casus werden also von dem geschlechtigen pron. entlehnt.

Nnl. gen. zins (nur für den gen. sg. masc.); dat. und acc. zich, für jeden num. und alle geschlechter. die reflexivform ist also beinahe völlig hergestellt und besteht wie im nhd., aus dem auch das zich eindrang, da der auslaut CH neben dem mî (mich), der mundart hier nicht entsprach.

Nur die engl. und fries. sprache gehen bis auf heute des reflexivs völlig verlustig und ersetzen es in allen fällen durch das geschlechtige pron. ich habe weder in west noch nordfries. stücken, aller nahen einwirkung der holländ. hochd. und dän. sprache ungeachtet, eine spur von sein und sich angetroffen.

6. Die altn. sprache erfreut sich des ungetrübten verhältnisses, gleich der gothischen. ihre drei reslexiven casus sin, ser, sik entsprechen den goth. seina, sis, sik in sorm und bedeutung, und es ist ganz unrichtig, daß Rask mit diesem, nur der obliquen casus sähigen reslexiv den nom. så, så, sjå eines demonstrativen pronomens verbindet, sollte auch verwandtschaft der stämme statt sinden.

beide beziehungen des sik neben dem inf. sind auch hier zulässig, sowol auf den obliquen casus, z. b. ok hun leit Petrum verma sik (vidit Petrum calefacientem se) Marc. 14, 67; als auf den rectus: badh hann Sifjar ver ser færa hver (rogavit Sifæ maritum, ut sibi lebetem afferret) Sæm. 52b.

In beiden neunord. sprachen ist der reslexive gen. außer gebrauch gerathen, und nur sig übrig geblieben, das aber, wie nhd. sich, für den dat. und acc. jedes geschlechts und numerus gilt.

## B. geschlechtige form.

Wie das goth. reflexiv dem lat., entspricht auch das goth. is, si, ita dem lat. is, ea, id; der form und der anwendung nach. alle casus sind vollständig erhalten, alle constructionen sondern sich klar und einfach von den reflexiven. seina, sis, sik geht auf eine nahe dritte person, die im satz zu dem stehenden verbo gehört, oder in einem

liegenden enthalten ist. is, imma, ina bezieht sich auf eine ferne dritte person, die mit keinem verbo des satzes zusammenhängt. bi sik ist περί αυτόν, περί αυτού Matth. 8, 18. Joh. 9, 22; bi ina περί αὐτοῦ Joh. 9, 18.

In der ahd. sprache ist dem nicht mehr so, und aus doppeltem grund. einmal ist der gen. sg. masc. des geschlechtigen pron. mangelnd und muß durch sin ersetzt werden, dann fehlen dem reflexiv mehrere casus, für welche nun das geschlechtige pron. einsteht (s. 325.) alle solche vertretungen beeinträchtigen die syntactische regel. sin bedeutet nicht bloß sui sondern auch ejus (masc.); in imu nicht nur in eo, sondern auch in se. für die gesonderten formen dauert aber der goth. grundsatz und in inan (in eum) bleibt geschieden von in sih (in se) \*).

Mhd. verändert sich die lage der dinge insofern, als der gen. sin für den neutralen gen. sg. es, in unreflexiver bedeutung, häufiger wird (obgleich nicht ganz durchdringt \*\*), auch schon einzelne spuren des reflexiven dat. sich (statt im. ir) erscheinen. von des für sin hernach beim possessivum.

Nhd. hat durch die völlige zulassung des sich für den reflexiven dat. das geschl. pron. beinahe wieder seine natürliche begrenzung erlangt; in sich (in se) steht ab von in ihm (in eo.) doch der gen. es (masc. und neutr.) bleibt verscherzt, und haftet nur unerkannt in einzelnen gen. constructionen, von welchen im verfolg gehandelt werden soll. vertreten wird er bald durch sein, bald durch dessen (s. 329.)

Der hochd. dialect hat sich also bemüht, die unterscheidung zwischen dem reflexiven und unreflexiven pron. aufrecht zu erhalten, obgleich es nicht ganz damit gelungen und statt der organischen reflexivform des dat. zuletzt die

accusative aufgegriffen worden ist.

In der sächs, und fries, mundart hingegen waltete das geschlechtige pron. für beide bedeutungen, mit gänzlicher beseitigung der reflexiven form \*\*\*). wie diese jedoch, auf verschiedne weise, ins mnd. mnl. nnl. wieder eingeführt

") strenger gegensatz zu der großen ausdehnung des slavischen reflexivs (s. 319.)

<sup>&#</sup>x27;) die bloß in die formlehre, nicht in die syntax, gehörenden abweichungen des ahd, geschl, pron, von dem goth, bleiben hier unberücksichtigt,

<sup>&</sup>quot;) es (ejus) steht noch ziemlich oft, z. b. nu tuot is goume Diut. 3, 90; si sint es fro Parz. 23, 13. 477, 15. 564, 3. 568, 1. Wh. 24, 25. 40, 5. Nib. 670, 3.

worden ist, habe ich vorhin gezeigt. das paradigma des nnl. geschlechtigen pron. (gramm. 1, 786) leidet die berichtigung, daß der gen. sg. fem. haers lautet, unterschie-

den von dem gen. pl. aller geschlechter haer.

Einen hauptunterschied des nord. dialects von dem goth. und allen übrigen deutschen bildet der gänzliche mangel des geschlechtigen pronomens, das dem is, si, ita, ahd. es, siu, iz entspräche. es wird dafür im sg. masc. und fem. ein anderes wort hann und hon (gramm. 1, 786) \*), für den sg. neutr. und den plur. aller geschl. aber das demonstrative pron. that u. s. w., their u. s. w. gebraucht. Nicht anders verhalten sich das schwed. han, hon, det; dän. han, hun, det. Syntactisch aber halten sie gleiche linie mit dem goth. geschlechtigen pron. und stehn gesondert ab von dem reflexivum.

Von dem auftreten dieses geschlechtigen pronomens dritter person neben der verbalflexion ist cap. 5 des vorigen abschnitts geredet worden. die besondere anwendung der neutralform ez im eingang unbestimmter sätze und bei impersonalien wurde s. 222 ff. s. 227 ff. abgehandelt.

Hier scheint es der ort auszuführen, auf welche weise die mhd. sprache das nemliche ez, zwar nicht wie dort im nom. (224. 274), sondern im acc. mit activen verbis zu verbinden pflegt, ohne daß es sich auf ein vorausgehendes subst. bezieht, oder ihm noch eine bestimmte bedeutung beigelegt werden kann. folgende verba gehören dahin, und es ist besonders ihr ursprung aus sinnlichen

verrichtungen wahrzunehmen:

ez rûmen (loco cedere.) Ysââc unde sîn wîp muosen iz rûmen Diut. 3, 72; daz erz schiere rûmte En. 1964; die hêrren rûmtenz dar Roth. 4736; smorgens vor der veste rûmdenz gar die geste Parz. 54, 7; ê irz gerûmet hie Nib. 1396, 1; begundiz dar rûmen Alex. 6336. 6613; er rûmdez im ouch sâ lw. 3314; ich rûmez niemer hie Gregor 3375; ir sultz hie rûmen Gudr. 1345, 4; winder hât ez hie gerûmet Ben. 437; rûme ez winter! Ms. 2, 82°, swenne erz hie mit schanden rûmet Ms. 2, 225°, dû rûmest ez hie Karl 57°; die boten rûmtenz dâ Karl 97°; er ne woldiz ime rûmen Alex. 1709. u. s. w. \*) sonst heißt es

<sup>\*)</sup> ob sich etymologisch dieses hann, hon mit is, si, besonders durch vermittelung des ags. he, heo vereinbaren lasse? bleibt bier bei seite.

<sup>&</sup>quot;) N. ps 101, 7: wanda andere fugela rûment, sparo ist heime; hier bätte sich ein iz rûment erwarten lassen.

ost: den wec, daz lant, den tan (Nib. 887, 1) daz vaz rûmen; unsre redensart gieng, wie ich glaube, ansangs auf das gegenseitige ausweichen der tänzer oder fechter, gewöhnlich bestimmen es beigefügte localadverbia näher.

ez scheiden: muget ir iz gesceiden pf. Chuonr. 589; möhten siz in beiden hån gescheiden Iw. 7275; wir suln ez hie mit handen, wir zwene under uns beiden, in einem ringe scheiden Trist. 6450; sô muoz ez got scheiden mit kampfe under in Schwabensp. 219, wie auch sonst: daz scheide got, daz muoz got scheiden Freid. 6, 10. 158, 27. die vorstellung von gerichtlichem entscheiden liegt nahe, scheint aber doch jünger als eine sinnliche: das holz spalten, witu sceidan (lignum findere, vgl. altn. skeid, holzlöffel)? und dann wäre die bedeutung: zerhauen, den knoten lösen, etwa wie wir heute sagen: es klein kriegen.

ez süenen: daz siz suontin Hossm. merig. 98; süene ez Nib. 2273, 4; ich bringe diesen ausdruck nur zweiselnd hierher, denn in der ersten stelle ließe ez sich auf das ein paar verse vorausgehende urliuge ziehen. suonan ist ahd. judicare und componere, versöhnen. dürfte man das ez deuten aus dem zeichen der sühne, dem sühnkus (osculum pacis), so wäre ez süenen soviel als: den sühnkus zuerkennen und dann geben. nnl. ist zoenen gerade zu küssen, zoen, zoentje osculum. doch fordere ich noch weitere belege des scheinbar beziehungslos stehenden ez bei süenen.

ez irren: ir irret iz pf. Chuonr. 1486; sonst den wec

irren (RA. 633.)

ez nemen, benemen: ne hête iz in diu naht benomen Diut. 3, 81; iz ne beneme ime der tôt oder éhast nôt Roth. 4925; éhastiu nôt hât irz benomen Iw. 6042; it ne neme ime echtnôt Ssp. 1, 70; auch hier muß an eine sinnliche wegsperre gedacht werden. ohne ez Alex. 2585.

ez riben (molliter attrectare): do begunden si (di videlære) ez rîben mit kunsteclichen griffen Wigal. 8479, künstlich aufstreichen; er ist an dem tanze ein rehter treibel, mit dem fuoze erz walket und rîbet Ms. 2, 57<sup>b</sup>, mit dem fuß streicht der tänzer auf dem boden leicht einher \*).

ez walken (pulsare, tundere): die andern tâten rîterschaft, daz siez wielken vaste unz an die naht Parz. 82, 7; die kamerære bi der tur wielken ez mit starken slegen Wigal. 9490; sie wielkenz hin u. her (schretel u. ber 254);

<sup>\*)</sup> hinter zispet muß ein comma stehn.

si begondenz rehte walken als dri wilde falken under den kleinen vogellîn Geo. 142; nu lâz wir ez walken! Ottoc. 5124.

ez wikisen, ein ähnlicher, noch unerklärter ausdruck erst in einer stelle bei Nithart aufgefunden: wir süln ez uf den anger wol wikisen Ben 441. dem verbum liegt ein subst. zum grunde das ein eisernes geräthe ausdrückt. wahrscheinlich wakisen, wegisen (pflügen) N. ps. 64, 11.

ez rüeren, ein gern von saiten und andern instrumenten geltendes wort: si kundenz anders rüeren mit den ecken Wh. 450, 26; die vinde begundenz (so lese ich) rüeren Gudr. 701, 2; ahî wie er ez ruorte in dem strîte! Rab. 558; wir süln ez mit strîte vaste rüeren Rab. 590; aller êrest siez manlîchen ruorten Rab. 741; ahî wiez Wolfhart då ruorte! Rab. 749; si suluz mit flatschen rüeren den helden uf den renden Bit. 8449; ahf wie si ez ruorten uf die helme mit ir slegen Dietr. 3418; ahî wie manz dô ruorte mit strîte! Dietr. 8854; ahî wie siez dô ruorten mit den slegen! Dietr. 9136. lauter übertragungen der redensarten vom saitenspiel auf das spiel mit den schwerten.

ez strichen? aufstreichen, aufspielen, wird vielleicht auch vorkommen.

ez klengen? ich finde nur das intransitiv mit lan: der liez ez ouch mit strîte erklingen Rab. 730. jenes wäre schöner.

ez tichen: swer mir ez mit den vinden hiute hilfet tîchen Gudr. 1389, 3; wiez Gîsel dâ mit tanze tîchen sol Ben. 385. 2, 83b; da siz mit jamer muosten tichen Ms. 2, 15b; wie sie ez tichen ûf dem wal Ottoc. 158a. schon wegen der, wie bei riben, walken, rüeren, hinzu construierten präp, mit muß auch für tichen eine sinnliche, von spiel, tanz, gesang oder einem andern geschäft ausgehende bedeutung gemutmaßt werden, welche hernach in die abstraction: es versuchen, probieren mit etwas? oder vielleicht vollführen, zu ende bringen? übertrat \*).

<sup>&#</sup>x27;) stolze magde, ir sült ein niuwez (s. 264) tichen (neues spiel, lied anheben?) Ben. 441; die vogel went ir gesane aber tichen den sumer lanc (wieder erschallen lassen, anstimmen?) Ben. 436; da wider läzent nahtigal dar tichen (ihre stimme erschallen, schlagen au?) Ben. 440. Nun aber bei Herb. 51c: mit slegen und mit stichen die lebenden daz tichen, daz die toten waren tot; ich deutete 1, 937 buißten, und wirklich weist Schm. 1, 351 ein deichen = büßen, vergüten auf; kann man sagen: den gesang büßen, sich satt singen? wie den hun-ger büßen, stillen? dazu stimmt das 'ein niuwez' nicht. Ls. 3, 328 tichet = geht langsam, schleicht, bei Schm. ein bair. deichen, tardo

ez heben: lât ez heben die Hiunen Nib. 1824, 3; an der lieben Friderûnen huobez Engelmâr Ben. 306; du hâst iz erhaben pf. Chuonr. 5505; daz ez erhaben wurde Nib. 1817, 7. wahrscheinlich zuerst vom anheben bei spiel oder gelag, erhuop daz liet Reinh. 249.

ez enblanden: wil ich iz mir enplanden fr. bell. 1382; wurde iz in enplanden das. 1503; got eine mac iu helfen hin, ob er imz enblanden wil Iw. 6342; wir müezen ez starke enblanden den armen unt den handen Iw. 6391; daz volc mohtz den ougen niht enblanden Parz. 231, 25; nu muose imz enblanden Turl. Wh. 152; si liezen inz enblanden Rab. 599. 662. Ottoc. 255a; er muozz enblanden an den liden Ms. 2, 254b; swer volget dem schilde der sol ez enblanden dem libe, dem guote, dem herzen, den handen Ms. 2, 29b; der sol ez dem libe enblanden Ms. 2, 37b: der werlde ze minnen enblienderz sinen sinnen Wigal. 142; doch enbliendensz den ougen Flore 7729; ja emplienden siz ir handen Bit. 9120; statt des ez kann auch daz, oder ein bestimmtes subst. stehn; der knabe enplient dem rosse daz Bit. 2954; kint, lant iu den reien wol enplanden! Ms. 2, 81b. die abstracte bedeutung ist: bemühen, anstrengen, sich kosten lassen \*), (nur Wolfram, in der angeführten stelle, scheint es abweichend für ersparen zu nehmen.) es muß aber wieder eine längst verdunkelte sinnliche dahinter stecken, die vielleicht von der bereitung des getrankes hergenommen ist? plantan heißt miscere (schon das goth. blandan I Cor. 5, 10. 11) und O. IV. 12,

passu incedere, bei Stalder 1, 280 tichen schleichen, lauern. galt das wort von einer laugsamen, schleifenden, feierlichen bewegung des tanzes und gesanges? es ist ein ablautendes verbum, und doch lassen die übrigen dialecte dabei im stich. — Nur das erst neu wiedergefundne goth, gadikis  $(\pi\lambda \dot{a}o\mu a)$  Rom. 9, 20 könnte auf ein deika, däik leiten, zu welchem sich däigs (massa) Rom. 9, 21. 11, 16 verstielte wie zu tiche das subst. teic (gen. teiges) obwol ich nicht verstehe warum  $\pi\lambda \dot{a}oug$  durch digands statt deikands oder wenigstens deigands gegeben wird. zusammenhang dieser wörter angenommen, würde tichen ursprünglich auf die bereitung des teiges, der brotmasse gehn, was ganz von der vorhin versuchten erklärung ablenkt und eine sehr kühne übertragung auf den gesang voraussetzt.

<sup>&#</sup>x27;) ahd. kiplantan (confectus, abgearbeitet) Diut. 1, 493a 496a; waren mir inblandene (molesti mihi erant) N. ps. 33, 13, 54, 4; tiu inblandena (molesta, adversa fortuna) N. Bth. 105; inblandeno (adv. dissiplante, mit mühe, schwierig) N. Bth. 202; nist themo thar in lante tod io thaz inblante, thaz sinan friunt biweino (keiner ist in dem land, dem der tod die beschwerde zusüge, dail er seinen freund zu beweinen habe) O. V. 23, 245.

23 sagt von dem verräther: ther thisen scaden bliant (braute, stiftete.)

ez briuwen folgere ich aus: wir süln ein niuwez briuwen Ben. 352, wie ein niuwez tichen (s. 264.)

ez bieten, erbieten (laute tractare): ich erbiutz iu, daz ez Ampslîse Gamurete nie baz erbôt Parz. 406, 3; nu sol ein ieslich sælec wîp erbietenz guoten liuten wol Parz. 660, 23; mit worten und mit sinne erbuten siz einander wol Wigal. 3144; daz ez nie wirt mêre sînem gaste baz erbôt Iw. 6550; ir erbutet mir ez hie sô wol Trist. 1537; nie lieben gesten manz sô güetlich erbôt Nib. 734, 4; kan, als ein êrber tohter sol, ez iederman erbieten wol Ls. 1, 383; unde bietez sîme gaste sô Amgb. 6b; ein biderber wirt sol ez wol erbieten dem biderben unde ouch dem schalke Amgb. 32a; empsieng in sîn hûs und bôtz im wol Bon. 91, 9; er woldz im bieten dennoch baz Bon. 91, 24. die redensart stammt aus der bewirtung der gäste her, und gilt yom darbieten des tranks.

ez bringen, ursprünglich: einem das glas, den becher zubringen, propinare, noch im 16. 17 jh. häufig: ich bring es dir, ich bring dir das \*). doch ist mir kein mhd. ez bringen in diesem sinn erinnerlich, dagegen steht abstract: sus het erz umbe si alle braht Iw. 2652, es um sie alle verdient.

ez tuon: si hetenz dicke wol getan an maneger riterschefte Wigal. 9140; diu maget tetz da harte guot Wigal. 11016. in beiden stellen ist von heldenarbeit die rede; so auch in der passiven redensart: do wart ez wol getan Gudr. 184, 2. vgl. Parz. 726. 9.

ez triben: ez hâtz getriben wol zehen jâr Wigal. 4316, von einer gespenstigen erscheinung; ich tribez kurz ode lanc Iw. 7792.

Wahrscheinlich noch andere. aus unserer heutigen sprache etwa: es aushalten, es ausbaden, es treiben, es einrühren, es eintränken, es einbrocken, es brauen u. s. w.

Mnl. het rumen: si mostent rumen te haren scanden Stoke 3, 153; mostent daer rumen 3, 162; ic ne rumet dor ghene not 3, 383.

Diesem het rumen und dem mhd. ez rûmen entspricht das im franz. noch jetzt geltende le céder; auch l'emporter gehört dahin, wofür ich den parallelen deutschen ausdruck

<sup>&#</sup>x27;) woher das ital. far brindisi.

nicht finde, denn unser: es davon tragen wird nicht bloß vom sieger gebraucht. ursprünglich wol: die fahne, die rüstung (spolia) davon tragen, aus dem feld als sieger heimkehren \*).

Das in der späteren abstraction bedeutungsleer gewordne ez drückte also in dem sinnlichen begrif der vorzeit gerade etwas allgemein bekanntes aus, worauf es bei vollbringung der sache ankam. alle diese redensarten weisen auf ein frühes alterthum, das an kampf, spiel, tanz, gesang und trinkgelagen seine grüßte freude hatte. sehr hoch hinaufreichen werden sie darum schon, weil Notkers inblanden bereits ganz abstract erscheint. von den ahd. dürren schriftstellern lernen wir solche constructionen nicht, so verbreitet sie zu ihrer zeit gewesen sein müssen.

Für etwas anders halte ich unser nhd. ebenfalls accusatives es, das wir in redensarten wie: ich ziehe es vor, unterlasse es nicht, schiebe es nicht länger auf, zu sagen, u. s. w. dem infinitiv voraussenden, das also in der folgenden construction gleich seine beziehung findet, nicht wie jenes es in etwas unausgedrücktem, aber verstandnem.

## Possessives pronomen.

Aus dem genitiv der persönlichen pronomina werden adjectivische abgeleitet, welche sich bequem zu substantiven construieren lassen, während jener gen. selbst sich mit verbis verbindet. unentbehrlich waren die adjectiva nicht; man hätte auch bei subst. mit dem gen. ausgereicht.

Die ältere sprache zeugt aber bloß aus dem ungeschlechtigen pron. possessive formen, keineswegs aus dem geschlechtigen unreflexiven pron. dritter person, dessen sechs genitive zur bezeichnung aller possessiven verhältnisse genügten. demselben organismus begegnen wir in der gr. lat. und in den übrigen urverwandten sprachen; auch die

<sup>&</sup>quot;) das franz. le in diesen phrasen halte ich nicht für den acc. masc. (illum) sondern für einen überrest des neutr. (illud); das folgt klar aus je le suis = ich bin ez (s. 274), wo der acc. unstatthaft ist. aber auch in il y a (s. 227), il pleut (s. 252) läßt sich il als neutr. durchführen, weil im beginn des satzes die beiden anlautenden buchstaben illud erhalten blieben, in dem zwischen andere wörter geschobnen le die beiden folgenden (illud.)

romanischen sind nicht davon abgewichen. Unter unsern mundarten bleiben ihm treu die goth. ahd. sächsische, friesische, nordische, kurz alle außer der nhd. und nnl., deren abirrung sich aber schon auf die mhd. und mnl., wenigstens dem beginne nach, zurückführt.

Hieraus ergibt sich schon im allgemeinen, daß störungen der possessiven construction hauptsächlich für die dritte person zu erwarten sind.

Auf alle possessiva erstreckt sich folgende bemerkung: mit substantiven verbindet unsere sprache, gleich der lat., und von frühster zeit an nicht den gen. des persönlichen pronomens, sondern überall das adjectivische possessivum; erst für die dritte person, im unreflexiven fall, wird jener gen. gesetzt, so lange sich aus ihm kein unorganisches poss. erzeugt hat. demzufolge heißt es z. b. goth. svêra attan meinana, sverais attan theinana, sveraith attan seinana, aber svêra attan is (honoro patrem ejus.) Die gr. sprache zieht auch bei der ersten, zweiten, so wie der dritten reflexiven person den gen. des persönl. pron. dem possessiven vor: τιμώ τὸν πατέρα μου, τιμάς τ. π. σου, τιμά τ. π. έαυτου, so daß diese constructionen mit der unreflexiven τιμώ τον πατέρα αὐτού paralleler laufen. Ulf. löst aber jederzeit die gr. gen. (außer im unreslexiven fall) in goth. possessiva auf, wofür es kaum der belege bedarf, da sie sich allenthalben darbieten: μου μαθητής, meins siponeis Luc. 14, 26; οί μαθηταί σου, thái siponjôs theinái Marc. 7, 5; ἐκ νεότητός μου, us jundái meinái Marc. 10, 20. Luc. 18, 21; πάτες ήμων, atta unsar! Matth. 6, 9. dieses unsar ist klar das poss., denn der gen. pl. des persönlichen pron. würde unsara fordern. das ahd. fatar unsar könnte zweifelhaft scheinen, weil mit der possessiven form hier der gen. pl. zusammentrift, aber schon die übersetzung aus dem pater noster der vulg. hebt alles bedenken. wenn daher noch jetzt im lutherischen gebet gesprochen wird: vater unser, so ist das kein gräcismus, sondern alterthümliche nachsetzung des possessivs (Matth. 6, 9. Luc. 11, 2 stellt es Luther voraus: unser vater.) Die mhd. dichter lieben, wie im verfolg gezeigt werden wird, unflectierte adj. den subst. nachzusetzen; das gilt auch von den possessiven, die zumal im reim häufig vorkommen: der bruoder sin Nib. 9, 1; der neve sin Nib. 11, 1; vil liebiu muoter min Nib. 15, 1; vrouwe min Nib. 17, 1. Iw. 2162; vil lieber vater min Nib. 53, 1; lieber herre min Iw. 7528; durch den willen min Nib. 62, 3; vor allen vienden

sîn Nib. 62, 4; ez ist niht von den schulden sîn, von den unsælden min lw. 4067; al die äventiure sin Parz. 3, 18; der marter din Wh. 49, 12; den bruoder min Parz. 6, 25; der vater sin Parz. 14, 14; und allenthalben so. man hüte sich, diese dem subst. nachgesetzten possessiva für gen. des persönl. pron. zu halten; das wäre eine völlig undeutsche fügung. heute ist die postposition unstatthaft, oder würde, selbst in liedern, affectiert alterthümlich klingen.

Dies vorausgeschickt kann ich nun die possessiva der

dritten person abhandeln.

das goth. sein, seina, seinata bezieht sich gleich dem persönl. gen. seina, auf jedes genus und jeden numerus, aber nur im wirklich reflexiven fall. es genügt mir belege für das fem. und den pl. mitzutheilen: Marja bisvarb fotuns is skusta seinamma Μαρία έξέμαξε ταῖς θριξίν αυτίς τούς πόδας αὐτοῦ Joh. 12, 3; gabar sunu seinana ἔτεκε τον νίον αύτης Luc. 2, 7; quênês seináim abnam ufháusjáina ai yvvaixes tois idiois ardoast Eph. 5, 22; garunnun leikinon sauhte seinaizo συνήργοντο θεραπεύεσθαι από των ασθενειών αύτων Luc. 5, 15; lêt thans dauthans filhan seinans dauthans αφες τους νεκρούς θάψαι τους έαυτών νεκρούς Luc. 9, 60, so gut nemlich sik neben dem inf. steht, darf es auch das poss. seins. nicht anders bei dem obliquen particip: vaurkjandins bi muna viljins seinis ενεργούντος κατά την βουλήν του θελήματος αύτου Eph. 1, 11. Der nom. dieses reflexiven poss. ist nur dann denkbar, wenn zu dem nom. des subjects ein andrer nom. prädiciert wird, z. b. in redensarten wie: er ist sein eigner feind, sein eigner ankläger, ille ipse suus fuit accusator, dürfte auch der goth. nom. seins stehn. Uberall wo keine reflexion statt findet, muß der gen, des geschlechtigen pron. stehn.

Weit beschränkter ist das ahd. sin auf der einen, ausgedehnt auf der andern seite.

a. reflexiv gilt es lediglich im bezug auf ein männliches und neutrales subj. im sg., nicht mehr aber im pl., und ebenso wenig für das fem. überhaupt. es heißt also z. b. er érêt sinan fatar, sina muotar; hingegen: sie érênt iro fatar, siu érêt ira muotar; lâz tôtê bigraban iro tôton Matth. 8, 22. b. unreflexiv auch für den sg. masc., dessen gen. im geschlechtigen pron. mangelt. siné ebaulôzon (ejus discipuli) K. 162. jenes érêt sinan fatar kann außer colit patrem

suum den sinn haben: patrem ejus, den vater eines an-

dern, da sich nicht mehr wie im goth. sagen ließ: svêráith attan is. T. 2, 5 vocabis nomen ejus: nemnis thủ sínan namon (goth. háitáis namo is Luc. 1, 13.)

dieser einschränkung und ausdehnung zur seite lauft eine ganz analoge des geschlechtigen pronomens:

a. unreflexiv kann es auf alle geschlechter, nur nicht auf den sg. masc. gehn,

b. reflexiv aber auch auf den sg. fem. und den pl. aller geschlechter, z. b. filia colit patrem suum lautet: tohtar érêt fatar ira, filii colunt patrem suum: suni érênt fatar iro, in welchen beiden sätzen, dem zusammenhang nach, auch ejus verstauden werden kann.

die entfernung vom goth. sprachgebrauch ist so stark, daß oft gerade die umgekehrten pronomina statt finden, z. b. jenes Marja bisvarb fotuns is skufta seinamma wäre

ahd. Mar. gisuarp sine fuozì mit ira fahsû.

Mhd. verhält es sich, der hauptsache nach, wie ahd., doch ist folgendes wahrzunehmen:

- 1. das possessivum sin läßt sich vielleicht noch bei einzelnen dichtern und als seltne ausnahme in seiner älteren allgemeinheit nachweisen. ich habe mir eine stelle aus Herbort 15² angemerkt, wo es für den pl. fem. gebraucht steht; es ist die rede von Venus, Juno und Pallas und heißt dann: ir iegeliche mir sine gift bot. Parz. 659, 24: diu fruht sinr muoter muoter wirt.
- 2. gewöhnlich und in der regel hat es nur beziehung aus masc. und neutr., sowol für den reflexiven als den unreflexiven fall. letzteres z. b.: des (cujus) vater hiez Sigemunt, sin (ejus) muoter Sigelint Nib. 20, 2; in sinen besten zîten, bi sinen jungen tagen man möhte michel wunder von Sifride sagen Nib. 23, 1; der künic klagte sêre, sam tet ouch sin wîp Nib. 2017, 1; sin vater Parz. 5, 25; sin elter sun Parz. 6, 2; daz er het ê gesehen disen ritter oder sinen schin Parz. 18, 12; daz ir sigelûs sît gesehen, daz ist von siner krast geschehen Wigal. 613; und damit reichen die meisten gedichte aus. nur nicht Wolfram, dessen stil schon so gedrängt und gedankenvoll ist, wie die bessere nhd. prosa; ihm wird. für die nicht reslexive bedeutung, neben dem possessivum ein demonstratives des, aber im sinn von ejus, zum bedürsnis, und zwar, so viel ich sehe, in nachstehenden fällen:
- a. wenn in dem satz das poss. sin bereits enthalten ist und beziehung auf ein weiteres drittes subject nöthig wird:

muoter, bruoder, noch des lant sin ouge nimmer mer erkos Parz. 12, 16; sins vater freude und des not Parz. 112, 13; sins vater helfe und des rat Wh. 98, 20; sin ors von ser truoc ein dach, daz was für slege des gemach Parz. 36, 22; sin sweher u. des wip Wh. 175, 23. in allen diesen beispielen würde sin misverstand erzeugt, nemlich salsche beziehung auf das subject, dem schon das erste sin gehört, veranlasst haben.

b. Wenn, ohne ein andres sîn im satze, der bezug zwischen mehrern subjecten schwanken könnte: si enphiengen von im ir lant u. des geniez Parz. 52, 5; der wîse man enzelt decheine sippe zwischen vater u. des kinden Parz. 752, 12; Tybaldes lant u. des wîp du hûst Wh. 457. 16; got halde iuch alle, benamn den künec u. des wîp Parz. 148, 1; dîn minne ist slôz unde bant mîns herzen und des fröude Parz. 76, 26; er dersach eins turnes gupfen unt des dach Parz. 161, 23; er enbût Artûse u. des wîbe Parz. 625, 17. auch in solchen fügungen würde sîn leicht zweideutigkeit herbeiführen, das des ist gewöhnlich von dem unmittelbar vorhergehenden subst. abhängig.

c. bei einfacher abhängigkeit, da, wo ohne misverstand auch sin gebraucht werden könnte: der meister jeometras solt ez geworht hân des hant Parz. 589, 14; Tybaldes râche u. des nît ist alrêrst um den wurf gespilt Wh. 26, 2; den künec u. des kint verliez Wh. 102, 15; der regen u. des guz Parz. 603, 7; Tybalt und des gerich Wh. 44, 22; got selbe u. des kunst Tit. 104, 2; guot man u. des guot wip Parz. 740, 29; wie Titurel u. des sun Frimutel den grâl bræht ûf Amfortas Parz. 455, 17; nu kom Tîbalt u. des sun Wh. 364, 1; zumal liebt Wolfram die phrase: und des wip: dâ der wirt saz u. des wîp din burcrâvin Parz. 34, 9; der künec u. des wip Wh. 129. 8; der künec Artûs was alda u. des wip diu künegin Parz. 644, 17; ich vant den künec u. des wîp Parz. 653, 28; Artûs u. des wîp diu küngin Parz. 684, 17. hier würden alle übrigen dichter sagen sin wip; doch einmal hat Wolfr. diu künegin sin wip Parz. 671, 1 und mit nachgesetztem poss.: Artus u. daz wîp sîn Parz. 698, 17. \*) er verwendet auch des, vollkommen richtig, in bezug auf subst. eines vorausgehenden satzes: hie ist ouch Gawan des sun Parz. 66. 15; Clinschor, des neve, warp alsus Parz. 656, 18; des tôt schoup siufzen in diu wip Parz. 161, 3.

<sup>&#</sup>x27;) so auch: ich bat den kunec unt sine man Parz. 528, 11.

d. einigemal bezieht er sin und des nebeneinander auf dasselbe subject: sin herze und des sinne ranc nach wibe lone Wh. 22, 24 (oder des herzens sinne?); Amor der minnen got und des bühse und sin ger Wh. 25, 14. Wenn Wh. 80, 4 zweimal sin von verschiednen subjecten gebraucht wird: von welhem lant sin überval üf sinen schaden wære getan? so war hier gar kein des statthaft, da sich das erste sin auf den gefragten, das zweite auf den fragenden richtet \*). Überhaupt kann man annehmen, daß näheren subjecten sin, ferneren des gebühre; auf den casus rectus geht niemals des, nur sin, aber dieses auch auf den obliquus, d. h. sin steht bald reflexiv, bald unreflexiv, des immer unreflexiv.

2. der gen. ir gilt für den gen. sg. fem. und den gen. pl. aller geschlechter, d. h. für das goth. izôs, izê, izô, für das ahd. irâ, irô (bei N. und W. schon iro, iro, im 11, zum theil 12 jh. ire, ire.) er steht aber beides, in unreflexiver und reflexiver bedeutung. dieses z. b. diu künegin lie liegen den künec ir man Iw. 99; sus schieden si sich von ir vater Wh. 6, 18. jenes: ir enschadet der winter an ir schiene lw. 579; daz ez ir keiner wart gewar Iw. 102. reiche belege im wb. zu Iw. s. 106. 109. Selbst mit dem artikel kann dies unveränderliche ir verbunden werden: ich lâze iu iuwer guot unde iuwer swester habe daz ir Iw. 7688; den iuwern prîs an den êren, unt den ir anme guote Iw. 6058, wo wir heute sagen: das ihre, den ihren.

An die stelle dieser beiden possessiv gesetzten ir bildet nun die reine und hößische mhd. sprache eigentlich noch kein adjectivisches ir, iriu, irz, und wenige stellen da wo es abschreiber einschwärzten zwingen zu dessen beibehaltung. Im ganzen Iw. kein beispiel. doch Wolfram hat iriu bein Wh. 259, 9; Wirnt: vor irre juncfrouwen Wigal. 4042; irre muoter (matri ejus) Wig. 7440; irem lobe Wig. 10473. bei Gotfried, Rudolf, Conrad und den meisten andern lauter unveränderliche gen. ir. eher gestattet der volksmäßige stil das possessiv: iren lip Nib. 1473, 4; iriu (in der rasur) Nib. 1290, 2; iren Nib. 1956; 3 (in einigen hs.); iriu dinc Kl. 189.

<sup>&</sup>quot;) solche sin in einem satz auf verschiednes subject bezogen sind freilich bei andern dichtern weit häufiger, z. b. Hartmann sagt: do antwurt er unt sin wip beide guot unde lip vil gar in sine gewalt lw. 5097.

unleugbar waren solche formen schon unter den dichtern des 12 jh. ziemlich gangbar; zwar die genesis Diut. 3 hat nur den gen., z. b. sîniu chint und ire barn 3, 82; mîniu wîb und ire barn 3, 83; mit allen ire chinden 3, 83; so auch ire burchveste pf. Chuonr. 874; ire krapht das. 1216. hingegen: daz si erme (so die hs.) hêrren voren Roth. 144; iren ruof si do hôben Roth. 179; ich wil es gerne iren rât hân Roth. 531; zô iris vater kemenâten Roth. 2332; iren walt Alex. 662; an irn lîbe Alex. 1313; an irn guote Alex. 1315; di swester irn bruoder Alex. 3010; nâch iren holden Alex. 1853. 1905 und in diesem gedicht öfter; iriu wort (tôdes gehugde 205); iriu swert (das. 958); iriu tougen fundgr. 130; irn magetuom fundgr. 194; mit heiligem irin bluode Anno 89; bi irn vater Diut. 1, 9; in der kaiserchron. ohne zweifel verschiedentlich.

man darf annehmen, daß dieses unorganische possessiv, welches die erhebung der sprache im 13 jh. nicht ganz niederhalten konnte, im laufe des 14 und 15 vollends um sich grif. eine solche bezeichnung gebührt ihm, weil es sich weder in einer der urverwandten sprachen, noch ein paralleles aus dem männlichen oder neutralen gen. es entfaltete. nicht einmal die sonderung einer weiblichen und pluralen form wird damit erlangt. für das metrum und die deutlichere beziehung des in gleichem casus stehenden subst. mögen kleine vortheile daraus erwachsen; das syntactische verhälnis, welches wir hier erörtern; d. h. der reflexive oder nicht reflexive begrif bleibt unberührt. wo der unveränderliche gen. ir stand, steht auch das flexible adj., in beiden fällen.

Hier mag gefragt werden, warum Wolfram seinem des = ejus (masc.) zur seite nicht auch ein der = ejus (fem.) und eorum, earum verwendet? warum er nicht, wie sin bruoder unde des sun, auch sagt: ir swester unde der tohter, ir liute unde der hüs? ich erinnere mich keines solchen der bei ihm, und müste die stellen übersehn haben; umgekehrt, sind mir andere zur hand in welchen der passend gewesen wäre, und dennoch ir gesetzt wird: Arnive, ir tohter unde ir kint Parz. 670, 23, hier wird Arnivens tochter und die kinder dieser tochter gemeint (vgl. 590, 19); Ginover in ir pflege enpfienc Itonje und ir âmis Parz. 731, 2, den geliebten Itonjens; die manec sper & brachen durch ir (ejus, illius) minne ger Parz. 730, 22. es läßt sich nun sagen, daß man mit dem ir für den unreflexiven sinn weiter reichen konnte als mit dem ursprüng-

lich reflexiven sin, neben welchem ein des nothwendiger erscheinen muste; ferner, daß sich des für die construction günstiger absonderte als der, welches zugleich auch noch dat. sg. fem. und nom. sg. masc. war. Wenn Iw. 1548 gesagt wird: ez ist der wunde also gewant, so darf dies pron. zwar nicht als artikel auf wunde, vielmehr nur auf minne bezogen werden, ich halte es aber eher für hujus, als ejus.

Was nun die nhd. lage dieser beiden pronomina betrift, so merke man

- 1. das possessivum sein behält den umfang bei, der ihm in der ahd. und mhd. periode angewiesen war. die volkssprache gibt ihm hin und wieder, im reflexiven fall, seine alte organische ausdehnung (Schm. bair. mundarten §. 742); selbst in einzelnen sprichwörtern der schriftsprache sitzen hiervon noch spuren fest: sein thor kennt jede kuh (Garg. 50b); untreu schlug seinen eignen herrn (Schweinichen 3, 162), wofür H. Sachs II. 2, 38d: untreu ihren herren schlug; man dürfte freilich auch Untreu als männlichen eigennamen fassen. die redensart: es hat damit seine richtigkeit, wendet Ettner im unw. doct. 791 auf ein fem. an: wenn die erste verdauung nicht seine richtigkeit hat. das sind aber geringe und gemeine ausnahmen, die der regel nichts anhaben.
- 2. der mhd. gen. ir lautet ihrer (wie aus dem gen. min, din, sin meiner, deiner, seiner geworden ist) und dauert in verbalconstructionen fort: er nimmt sich ihrer (ejus) an, oder neben adjectiven: ihrer aller (eorum omnium) wolfart u. dgl. bei subst. gilt überall das flectierbare possessiv.
- 3. neben sein wird, nach Wolframs mhd. weise, auf entferntere subjecte der gen. des demonstrativums, jedoch nicht in der artikelform, sondern in der des relativs, bezogen, da wo sonst zweideutigkeit oder unsinn erwachsen könnte: mir begegnete der gärtner mit seinem bruder und dessen frau; wir redeten von seinem tod und dessen folgen. ist aber nur bezug auf ein drittes subject, so klingt dessen steif und wird sein vorgezogen, niemand sagt: der mann und dessen frau, ausser etwa bei vornehmen personen: der könig und dessen gemahlin; der gewöhnliche natürliche ton sordert: der mann und seine frau. in der poesie können die dessen meist gespart, in dem gestecht der prosa nicht ganz vermieden werden; ungebildete schriftsteller haben sie nicht selten gemisbraucht.

4. wie zwischen sein und dessen darf nun auch zwischen ihr und deren unterschieden werden: die gräfin, ihre verwalterin und deren tochter; die fürsten, ihre unterthanen und deren abgaben; dagegen gesagt wird: der graf, seine verwalterin und ihre tochter; der fürst, seine unterthanen und ihre abgaben, bei ganz gleicher ferne des subjects, weil hier das erste ihr wegfällt.

Überall kann, sobald im zusammenhang der rede die verhältnisse feststehn, auch da sein und ihr gesetzt werden, wo die erste meldung ein bestimmteres dessen und deren anzuwenden hätte.

Soviel von der hochd. sprache in diesen beziehungen. In der alts. und ags. dauert, obschon das reflexivpronomen und namentlich der gen. sin verschwunden ist, das davon hergeleitete possessive sin fort; und zwar steht es, soviel ich weiß, immer nur reflexiv, aber wechselnd mit dem gen. is, während dieser mehr den unreflexiven fall zu vertreten hat. beispiele: so hie thuo umbi thena altari gêng, mid is rôkfatun, fremida frohon sines jungarskepi Hel. 3, 22, hier hätte auch das erstemal stehn können mid rôkfatun sinun, oder das zweitemal is frohon, das organische poss. scheint lieber mit persönlichen subst. sich zu binden als mit sächlichen; he lobode im word godes, hêrron sînes Hel. 29, 3; Johannes loboda them liudiun lêra Kristes, hêrron sînes Hel. 30, 23; thô gêng aftar thiu Simon Petrus, welde it seggian tho herron sinumu Hel. 98, 13; thô fragode Petrus theodan sinan Hel. 99, 23; einigemal von sachen gebraucht, bezeichnet es innigere abhängigkeit: Johannes stod \*), dopte allan dag, handun sinun Hel. 29, 19, die hände sind dem menschen eigner als das rauchfaß; quad (gottes stimme) that he ina gicoranan habdi selbo fon sínun rîkea Hel. 30, 4. belege sind noch seltner, und gewöhnlich reicht his, hire, hira auch für den reflexiven sinn aus. im ganzen Beovulf nur: sînne geseldan 3963; to hofe sînum 2472. öfter bei Cädmon: vidh his hearran, vidh drihten sinne 19, 22; Abraham tha andsvarode drihtne sinum 131, 8; freomag ofsloh brôdhor sinne 60, 19; Abraham sägde freondum sinum 122, 11; hêht him fetigean to sprecan sine 161, 18; neode sine volde neosian 53, 1; vealdend scufedh folmum sinum 170, 14; brego engla beseah eagum sinum 60, 6; handum

<sup>&</sup>quot;) wieder ein stôd, dôpte zu den beispielen s. 216; die alliteration mag diese structur begründet haben.

sinum 34, 29; thät vîf thîn heáfod trededh fâh mid fôtum sinum 56, 15; hêt thâ tô somne sine leode 245, 27. einigemal auch unreslexiv: myntedh in gethancum thät me äfter sie eaforan sine yrfeveardas 131, 27; âgif Abrahame idese sine 160, 23, doch in nächster beziehung auf das object.

Im späteren englisch erlischt das possessivum, im mnd. hingegen kommt es, neben den reflexiven formen sines und sig (s. 330) wieder mehr in gang. auster ihm aber hat die mnd. mundart wahrscheinlich schon frühe, und früher als die mhd., ein adjectivisches er, ere, er (or, ore, or) gebildet. Auch alle mnl. quellen kennen ein possessivum haer, hare, haer, das sich wie jenes ausnahmsweise erscheinende mhd. ir, iriu, irz überall verhält; sin aber hat ganz die mhd. und nhd. bedeutung.

Nnl. endlich ist zu dem poss. haar, hare, haar, ein neues noch mehr unorganisches hun, hunne, hun hinzugetreten, das aus dem gen. pl. masc. neutr. hunner gebildet wird, der selbst wiederum nach dem dat. pl. hun angenommen ist. freilich wird damit der begrif eorum und earum geschieden: de landbewoners zijn reeds werkzaam, rook stijgt uit hunne daken (aus ihren dächern); de wolken zenden haren zegen (ihren seegen) naar beneden; an einer solchen unterscheidung liegt aber eigentlich nur im unreflexiven fall.

In den nord. sprachen findet sich alles nach dem naturgemäßen zustand geregelt, wie er bei der goth. sprache geschildert worden ist. sie besitzen für den reflexiven fall der dritten person nur das einzige poss. altn. sinn, sin, sitt, welches sich auf jeden num. und jedes genus bezieht. für den unreflexiven fall hingegen besteht mit recht kein adjectivisches possessiv, sondern alles wird durch die gen. dritter person ausgedrückt; altn. hans, hennar, thess, pl. theirra; schwed. hans, hennes, dess, pl. deras; dan. hans, hendes, dets, pl. deres. folgende beispiele lehren den abstand von der hd. mundart: hon kallar barn sitt (sie ruft ihr kind); their kalla barn sitt (sie rufen ihr kind); ek kalla hans barn (ich rufe sein kind); ek kalla hennar barn (ich rufe ihr kind); ek kalla theirra barn (ich rufe ihr kind.) schwed. min bror, hans hustru och hennes slägtingar (mein bruder, seine frau und ihre verwandten.) Indes wird dän. fast immer der gen. pl. deres, statt sin, gesetzt, wenn der casus rectus im pl. steht: der sloge de deres tjald (da schlugen sie auf ihr zelt) Dv. 1, 3; saae de deres fiender glandse (sahen sie ihre feinde

glänzen) Dv. 3, 284, wo es schwed. heißt: och sågo sina fiender glänsa 1, 171; wieder eine characteristische unterscheidung beider neunord. dialecte. zuweilen vertritt der schwed. gen. neutr. dess die stelle von hans oder hennes: barnet med alla dess leksaker (das kind mit allen seinen spielsachen.) dieses dess, wie die zuziehung des nord. demonstrativs in das pron. der dritten person überhaupt vergleicht sich dem mhd. des, nhd. dessen und deren in den erörterten constructionen.

Man muß bei anwendung aller über das reslexive oder nicht reflexive pronomen gegebnen regeln hauptsächlich den eindruck beachten, den das stärkere oder schwächere hervortreten einer person in der ganzen rede macht. Auf den held eines gedichts kann sehr leicht ein pron. bezogen werden, wenn er auch nicht subject des vorhergehenden satzes war. Was daher s. 216 bei auslassung des pron. neben dem verbum gesagt wurde, 'daß der sinn sich leicht von selbst zu dem gemeinten subject zurückfinde, gilt auch in unsrer beziehung. hierfür voll von belegen sind die mhd. dichtungen, wenn es z. b. Reinh. 351 heißt: Diepreht über die vallen spranc und gestuont an widerwanc, an sinen neven stiez er sich, so geht dies sinen und er schon nicht mehr auf Diepreht, sondern auf Reinhart selbst; ebenso in folgender stelle: Isengrin begunde draben ze lage Reinharte; er (der fuchs) huop sich an die warte. Reinh, 1062.

Nach dieser auseinandersetzung des schwierigen pronominalverhältnisses für die dritte person folgen hier noch verschiedne allgemeinere bemerkungen über das persönliche pronomen.

<sup>1.</sup> es wurde schon s. 219. 220 angeführt, daß die neunord. sprachen das pron. dritter person neben eigennamen und appellativen, selbst solchen, die schon ein pronominalsuffix haben, gern wiederholen, so daß alsdann das subject zwei, drei oder gar viermal ausgedrückt scheint, z. b. schwed. än fogeln han flög Sv. vis. 2, 70; den fogeln han flög sig 3, 175; när svanen han svartnar 3, 6; när Rosen han kom 3, 137; Karin hon står 3, 195; jungfrun hon sprang 3, 123; att blodet det rann 2, 146; hvar gul-

det det lag 3, 138; så bergen de remna 3, 133. dän. Grimmer han gaaer Dv. 1, 104; Alf han boer 1, 139; ravnen han flyver 1, 195 u. s. w. zuweilen wird das pron. sogar hinter das verbum gesetzt: prästen er hurtig han (Hallman p. 333.) Altn. findet sich bloß bei der ersten person, neben ausgedrücktem pron., noch ein dem verbo anlehnendes: varca ec fiarri, nema ec daudr siac, er ec saddac, ef ec eslic sva (s. 219.)

Ein so nachdrucksames pron. würde sich mhd. eher schon bei der zweiten person aufzeigen, z. b. horrest duz du? (schretel und ber 320. 321.) für die dritte person aber lassen jenen neunord. constructionen sich mhd. vergleichen, in denen aber gewöhnlich das subst, nicht wie dort unmittelbar dem pron. vorausgeht, sondern erst, nach mehrern zwischen tretenden wörtern, am schluß des satzes folgt: sin houbet er ûf rihte der lobemære wigant En. 223: in die phorten sie do giengen Eneas u. Sibille En. 3256; mit hurte vlouger under sie der valke Parz. 282, 15; daz ros, då er ûf saz Turpîn, Karl 85b; nu was er komen über mer der grôze künec das. 92b; nu erbeizter nider an das gras der keiser das. 100b; wenn der eigenname voraus geht und das pron. folgt, ist die fügung minder auffallend: Prêmunda diu künegin ze sînen füezen si sich bôt Karl 95ª; Gotfrit ein degen lobesam des keisers baner er do nam Karl 100b. Mnl. hi den grave dit goet gaf Lodewich; hi staerf, als ment bescreven siet, Dideric; doe nam hi ôrlof in Sirixe jouchere Willem; doe rêt hi vaste al over dwers Walewein; doen werd hi onthost die here; na dien winter gheredde hi die vaert Vespasiaen; dat hi van dogheden in dogheden gaet die mensche; in sinen tiden waren si ghetoghen die Nedersassen; ghinghen si scaven die Vriesen; auch im obliquen casus: dat was hem en blide upsien Waleweine; dus was hem davonture teghen den onsen. \*) In der mhd. und mnl. fügung eilt die rede schnell zum prädicat des satzes und muß dann am ende das subject hervorheben; in der neunord, hatte sie umgekehrt mit dem subject angehoben und will dann das prädicierende verbum noch durch ein pronomen verdeutlichen.

Ganz etwas anders ist, wenn dem persönlichen pronomen unmittelbar ein subst. als prädicat beigefügt steht, zu tadel oder lob: mhd. ich gouch! Ms. 1, 72<sup>3</sup>; er gouch!

<sup>&#</sup>x27;) belege bei Huyd. op St. 1, 226. 227 und in Clignetts Teutonista LIX-LXIV; jener merkt eine analoge altsranz. stelle an.

- Walth. 22, 31; er tôre! Ben. 422; er gebûre! Ben. 454; er schalc! warth. kr. jen. 29; er bluome an mannes schœne! Parz. 39, 22; ir gans! Parz. 515, 13; gewöhnlich aber treten dabei adjective ins spiel. ahd. ir goucha! N. ps. 93, 8. diese construction ist auch noch heute vollkommen üblich, s. 295. 296 aber wurde gezeigt, wie die nord. sprache in gleichem fall gern das possessiv anwendet.
- 2. die sinnliche alte sprache verwendet gern die subst. leib, hand und full zu einem verstärkten und lebendigeren pronominalausdruck. von leib wurde schon s. 296 geredet. iu geschihet von minen handen wê (von mir) Nib. 614; 4; jâ sol si mit mir teilen miner lieben bruoder hant (meine lieben br.) Nib. 641, 4; daz sol Sifrides hant (er Siegfried) understän Nib. 827, 4; dû wertez sin hant (er) Nib. 625, 2; dâ sol din hant (sollst du) minen man behüeten Nib. 847, 2; guoter helde hant Nib. 1451, 2; mir die hande mine (ich mir selbst) den tôt tæten Diut. 1, 15; iu hât erworben iuwer hant (ihr habt euch) ein schæne wîp Iw. 2781; iu hât verdienet iuwer hant ein küneginne Iw. 2879; mir ervaht min eines hant ein schæne vrowen Iw. 3527 u. s. w. für iuwer füeze (vor euch) Nib. 915, 3; daz ich dinen fuozen (dir) alsô nahen bistên Mar. 39; dar nie ir fuoz (sie) an getrat Diut. 1, 8.
- 3. die im possessiv bereits ausgedrückte beziehung pflegen besondere relativsätze noch hervorzuheben: ich thue der mehrfachen formeln schon hier erwähnung. a. mit haben: sîne liste, die er hât Reinh. 105; mîme kumber, den ich hân Iw. 4732; daz ist sîn hort, den er hât Freid. 56, 8; sîn gewalt, den er dâ hât Freid. 23, 25; ir swarze varwe, die si hat Freid. 88, 20; iuwerme zorne, den ir hat Flore 942: iuwer ungelouben, den ir hat Karl 17a; sin stücke daz er hâte Karl 40ª; an sînen liuten, die er hât Wigal. 4735; sîn fürbücge, daz er hâte fragm. 30\*; von mîner swære, die ich hân Wigal. 1081; ir voget, den si hæten Gudr. 875, 1. b. mit pflegen: bî sînem ambet, des er pflac Iw. 2571; si brach ir slaf, des si pflac Parz. 553, 28; sîn heilictuom, des er pflac Amis 931; mit sîner rotte. der er pflac Orl. 688; sîn froude, der er pflac Orl. 4480; sîn meister, der sîn pflac Trist. 2257. c. mit thun: ir uf læsen, daz si tet Tit. 155, 3; umb ir scheiden, daz si tuont Parz. 242, 17; von sînem kerren, daz ez tet Wigal, 6891; sîn toben, daz er tuot Troj. 8188. d. mit begehn: sîner tugent, die her begât Amgb. 14c; sîn gewalt. den er begie Wigal. 8577. e. noch andere formeln: nach

sînem willen, als er wil Wigal. 8433; dur sînen willen, ob er wil Ms. 1, 21<sup>b</sup>; nâch sînem willen, als er gert Wigal. 8998; îr varwe, diu von ir schein Herb. 107<sup>a</sup>; mit sîme liehte, daz er gap Wh. 377, 19; ir wât, die sie truogen Gudr. 605, 2; sîn swert Schoyûse, daz er truoc Wh. 40, 17; sîn keppel, daz ez truoc (schretel und ber 317): ir pfert, diu si riten Iw. 4934; an ir bette, dâ si lac Eracl. 3394. 3509; miniu leit, diu mîn herze treit Bit. 46<sup>b</sup>; sîne stimme, diu gêt uz sînem munde Gudr. 383, 3. Zuweilen fehlt auch das poss.: der wille, den ich hân Ms. 1, 108<sup>a</sup>; von weinen, daz si dû begiene Flore 1350; diu græste swære, der er pflac Barl. 7, 33; an dem bette dâ er lac Eracl. 3247; an dem bette, dâ si lac Eracl. 279; an dem bette, dâ si lâgen Eracl. 235; grôzen kumber, den ich trage Reinh. 425.

4. in seltnen beispielen wird schon mhd. dem gen. der eigenheit, der bezug auf ein folgendes subst. enthält, noch ein gen. des persönlichen pron. oder das poss. nachdrücklich hinzugefügt. durch zweier biscoffe ir rat Mar. 5; noch scherpfer dan der bin ir zagel Parz. 297, 12; der zerfüert uns meigen siniu wunneclichen kleider Ben. 223, wenn nicht in beiden letzten stellen sich ein dat. bin und meigen vertheidigen läßt \*). unbedenklicher steht auch mnl. der Sarrasine haer rike Maerl. 3, 7 und ich vermute in diesem dialect noch andere belege. Wenigstens bedarf es älterer stützen zur erklärung des heute zwar in der schriftsprache geächteten, unter dem volk aber weit umgehenden redegebrauchs: des vaters sein buch, der mutter ihr kleid, der kinder ihr spielzeug. in büchern des 17. 18 jh. wird angetroffen: ich habe mich mit des grafen seinem koch verlobt; er gedacht ihm, wie des goldschmids sein jung u. s. w. \*\*). Ja, in Oberdeutschland wird der vorausgehende gen. in den dat. umgesetzt: dem vater sein buch, das kind schläft in der mutter ihrem bett, dem Göthe sein gedicht ist doch schöner als dem Wieland seins: bair. im sein vater, der frau ir kind, den eltern ire sorgen; alles gilt aber bloß für die dritte person, oder die anrede der zweiten in der dritten, z. b. das ist ihnen ihr rock. nie kann es heißen: mir mein, dir dein. so auch in

") ein zu Glogau und Lissa 1829 gedrucktes buch führt den titel:

des alten schäfer Thomas seine kuren an pferden.

<sup>&#</sup>x27;) die falsche lesart Parz. 11565 der giren ir bejac und 13555 iesliches sternen sin ganc ist bei Lachm. 387, 26 in: den giren und 454, 11 in: hinganc berichtigt.

nachlässigem bücherstil: dem verwalter Preusen sein wagen (Spiels archiv 3, 145.) wenn in der prosa von Tristan p. 12 steht: heftete sein schif an, und stieß herr Tristanen seines fern hindan, so mag dieser dat. unabhängiger genommen werden: stieß dem Tr. das schif fort (wie: gib dem vater sein buch.) Schm. §. 732 führt als ostlechische mundart ein iner (ital. loro, franz. leur) an, das er aus in ir (ihnen ihr) erklärt. in einigen gegenden Niederdeutschlands wird dem hößlichen äe (ihr) der anrede noch ein se vorgesetzt: dat is se äe tüffel (das ist ihr pantoffel, oder genau: sie ihr pantoffel), hier vertritt nun gar den dat. der acc. (Ritters mekl. gr. p. 80.) dem dat. statt des gen. vergleiche ich den altfranz. la feme au prestre (dem priester seine frau) Méon 1, 98, was aber noch nicht hierher gehört.

- 5. wenn dasselbe possessivum bei zwei unmittelbar auf einander folgenden durch und verbundnen subst. gleiches geschlechts und numerus sich wiederholt, so kann seiner die mhd. sprache vor dem ersten subst. entbehren und braucht es bloß vor dem zweiten auszudrücken: balde komet nåher, måge u. mine man! Nib. 438, 3; ez müezen ê bevinden mâge und mîne man Nib. 444, 2; daz sulen gerne dienen beide mage unt mine man Nib. 1136, 4; klaget gote dem richen sorge und iwer not Nib. 1793, 3: des ennam in nieman ros noch ir gewant Nib. 1434, 3. einigemal finde ich das ir vor dem ersten subst. gesetzt. vor dem zweiten mangelnd: des kan ich nicht bescheiden ir silber unde gewant Nib. 1369, 2; si besande ir friunde, mage unde man Nib. 445, 2, wie wir noch heute construieren dürfen. Häufiger steht das possessiv zweimal: sín golt u. sín gewant Nib. 1430, 3; dín sin u. ouch dín muot Nib. 381, 3; min silber u. min golt Nib. 482, 2; ir ros u. ouch ir kleit Nib. 384, 2. wo verschiedne possessivslexionen eintreten, geht die auslassung nicht an, z. b. min wip und miniu kint Nib. 2103, 3; sin burge und siniu lant Nib. 2110, 4. Eine ganz analoge construction wird sich hernach beim artikel zeigen.
- 6. Alle persönlichen pronomina können durch den zusatz von selb oder selbst verstärkt werden. die formen sind 3, 5. 647 zur sprache gekommen.

Ulfilas, der überall nur der schwachen flexion silba, silbô, silbô sich bedient, verwendet sie für das gr. αὐτός, αὐτή, αὐτό,

a. neben subst. (eigennamen u. appellativen) vollkommen

adjectivisch: silba áuk Daveid quath αὐτὸς γὰο Δανῖδ εἶπε Marc. 12, 36; silba Daveid quithith αὐτὸς Δανῖδ λέγει Luc. 20, 42; jah silba vas lêsus svê jêrê thrijêtigivê καὶ αὐτὸς ἦν ὁ Ἰησοῦς ώσεὶ ἐτῶν τριάκοντα Luc. 3, 23; silba satana αὐτὸς γὰο ὁ σατανᾶς II Cor. 11, 14; silba atta frijôth izvis αὐτὸς γὰο ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς Joh. 16, 27; silba fráuja atsteigith αὐτὸς ὁ κύριος καταβήσεται I Thess. 4, 16; silbó áuk aírtha akran baírith αὐτο μάτη γὰο ἡ γῆ καρποφορεῖ Marc. 4, 28.

b. auf das verbum des satzes bezogen, wird sie im casus rectus ohne begleitendes persönliches pron. gesetzt, aus dem selben grund, der es beim verbum überhaupt entbehrlich macht (s. 201. 202.) ein ik silba qvima, thu silba qvimis, is silba qvimith wäre ungothisch, es heißt: silba qvima, silba qvimis, silba qvimith. belege: silba sprauto qvima αὐτὸς ταχέως ελεύσομαι Phil. 2, 24; bigitanái sijum jassilbans fravaurhtai εύρεθημεν και αυτοί άμαρτωloi Gal. 2, 17; jah silba fauraqvimid in andvairthja is zeit αὐτὸς ποοελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ Luc. 1, 17; silba bi sik rodjái αὐτὸς περί αὐτοῦ λαλήσει Joh. 9, 21; than grêdags vas silba jah thâiei mith imma vêsun οπότε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ ὅντες Luc. 6, 3; ith silba vissa thata habaida táujan αὐτὸς γὰο ἤδει τί ἔμελλε ποιεῖν Joh. 6, 6; silba usvahsans ist, ina fraihnith α ντος ήλιzίαν έχει, αὐτὸν ερωτήσατε Joh. 9, 21; thaih gastothun fairrathro, jah silbans ushofun stibna οὐ εστησαν πόροωθεν και αὐτοι ήραν φωνήν Luc. 17; 13. Nachdrücklicher ist: niba thatei ik silba ni kaurida izvis, wo auch der gr. text das persönliche pron. beifügt εί μη ὅτι αὐτὸς ἐγοὸ οὐ κατενάρκησα ὑροῦν Η Cor. 12. 13; jah si silbo vidôvô καὶ αὐτη χήρα Luc. 7, 12, weil dem satz das verbum mangelt, hätte der Gothe gelesen και αυτη ήν y. (Lachm.) wie die vulg. hat: et haec vidua erat, so würde er übersetzt haben: so vas v. Marc. 4, 8 nimmt er avios de wie das häusige o de, und überträgt: ith is \*).

c. im obliquen casus geht aber silba im geleit der persönlichen pronomina. häufig sind die formeln: mis silbin Joh. 7, 17. 8, 42. 10, 18. 14, 3; mik silban Joh. 8, 14. 18; thus silbin Joh. 18, 34; thuk silban Matth. 8, 4. Marc. 1, 44.

<sup>&#</sup>x27;) vgl. ith is o de Marc. 1, 45. 14, 61. Lnc. 7, 43; ith si η de Marc. 6, 24. 7, 28. Luc. 1, 29; ith si αυτη de Luc. 7, 44. 45. 46; is áins αυτος μόνος Joh. 6, 15.

15, 30, Luc. 4, 23, Joh. 7, 4; sis silbin Luc. 9, 25, Joh. 8, 22, Eph. 2, 15; sik silban Marc. 8, 34. 12, 33. 15, 31. Luc. 9, 23. 14, 11. Joh. 11, 34; für den gen. sg. meina, theina, seina silbins entsinne ich mich keines belegs, auch nicht für den pl. unsara, izvara, seina silbane. dat. pl. uns silbam (s. 320), izvis silbam, sis silbam II Cor. 5, 15; acc. pl. uns silbans II Cor. 5, 12 (s. 320), izvis silbans Luc. 16, 15; sik silbans II Cor. 10, 12. auf gleiche weise muß es sich beim fem. und neutr. verhalten. alle diese beispiele zeigen reflexive bedeutung und in der verbindung mit sis, sik nothwendig; für die beiden ersten personen ist unreflexive denkbar. z. b. rôdja bi thuk silban (de temetipso loquor) und auch zu dem geschlechtigen pron. wird sich silba fügen lassen, z. b. saihva ina silban (video illum ipsum.) Ulf. hat kein imma silbin, ina silban, weil der gr. text und die gr. sprache kein ανταντώ, ανταντόν kennt. Übrigens geht das persönliche pronomen dem silba meistentheils voraus; nur I Cor. 11, 31 hat silbans uns. wird, nach lat. brauch, das oblique silba umgestellt und zu dem subject geschlagen, z. b. statt ik fram mis silbin rôdja gesagt ik fram mis silba rôdja.

d. mit dem possessiv wird noch kein silba verbunden wenn es I Cor. 10, 29 heißt: thuhtu ni silbins ak antharis συνείδησιν ούχὶ τῆν ἐαυτοῦ, ἀλλὰ τῆν τοῦ ἐτίσου, vulg. conscientiam non tuam sed alterius, so ließe sich auch ein goth. ni theinan silbins setzen, aber das bloße silbins ist einsacher, und vielleicht würde der gen. theina silbins vorgezogen worden sein? ἴδιος übersetzt sués, z. b. πρόβατα ἴδια lamba svésa Joh. 10, 12, doch steht auch bloßes sein dafür Eph. 5, 22.

Ungleich schwankender und verwickelter scheinen die ahd. constructionen wegen des wechsels zwischen schwacher und starker flexion, dessen darstellung dem fünften cap. anheim fällt. hier genüge vorläufig, daß der casus rectus die schwache form festhält, in den obliquus aber die starke vorzudringen pflegt.

a. adjectivisches selpo, selpå, selpå beim subst.: selbo druhtin Is. 27, 7. O. II. 8, 35. III. 10, 16; druhtîn selbo Is. 87, 4. O. II. 12, 64. 15, 15; selbo got O. I. 4, 72; selbo Pêtrus fr. th. 25, 11; selbá thiu sîn muater O. II. 8, 7; selbon Krist O. II. 8, 10. III. 11, 25; selbún Mariûn O. I. 5, 7. 7, 25; fon selben gote O. I. 8, 23; mit selbomo geiste O. I. 4, 39; gotes selbes brêdiga O. I. 1, 4;

selben gotes IV. 15, 61; mit selben Kriste O. II. 14, 12; selbes druhtînes, selbemu gotes sune, selbém angilum, az selbém turim Is. p. 231.

b. bei verbis wird dem casus rectus selpo nun auch die begleitung des persönlichen pron. nothwendig: ih selbo T. Matth. 21, 27; ir selbo Is. 17, 10. 41, 7. 47, 5. 53, 2; er selbo K. 24<sup>b</sup> O. II. 9, 79. V. 1, 8; selbo er O. 1. 3, 3; wir selbé O. II. 14, 65. nur da, wo überhaupt das verbum ohne pronomen stehn darf, mag dieses auch hier wegbleiben, namentlich beim imperativ, z. b. lis selbo! O. II. 9, 71 und nicht: lis thu selbo.

c. obliquer dat. und acc.: imu selbemu Is. 53, 18; fona imo selbemo fr. th. 61, 19; in imo selbemo T. Matth. 12, 25. 13, 21; in im selbém (in ipsis) Is. 81, 6; vonna in selpén gl. mons. 387; sih selban K. 23ª Is. 31, 15; sih selba (se ipsam) fr. th. 45, 14; sih selbun (se ipsum) Is. 55, 14; inan selbun Is. 67, 21; sih selbon T. Matth. 16, 24. O. III. 7, 15. alle diese beispiele sind reflexiv, bis auf inan selbun (cum ipsum) Is. 67, 21, wenn man hier nicht selbun für den nom pl. (eum ipsi) nehmen will \*).

d. besondere aufmerksamkeit fordert der gen. und sein übergang in das possessiv. nemlich ein von verbis abhängendes min selbes, din selbes u. s. w. ist unbedenklich. diese formen stehn aber auch, gleich dem lat. mei ipsius, tui ipsius u. s. w., sehr häufig neben subst., z. b. fona sin selbes meistertuam (ab ipsius magisterio) K. 16ª; in sîn selbes kawaltidu (in ipsius potestate) K. 52b; in sîn selbes sculdrom (propriis humeris) Is. 55, 2; fona din selbes wortum (ex verbis tuis) fr. th. Matth. 12, 37; thiu sin selbes guati O. II. 12, 76; sin selbes lêra O. II. 14, 116; min selbes armuati O. III. 20, 40; sin selbes sin N. Bth. 171; sin selbes ellen N. Cap. 82; und das ist der schon s. 327 berührte einzige fall, in welchem unsere sprache den gen. des personl. pron. neben subst. nicht in das possessiv verwandelt. auf gleiche weise im fem.: min selpera, din selpera, wofür ich keinen beleg habe, ira selpera: enti sô huaz sô siu in andremo guotes gasihit sô sama sô ira selbera frumono des mendit (per hoc quod rectum in aliis conspicit quasi de augmento proprii provectus hilarescit)

<sup>)</sup> umsetzung in den casus des subjects: bisorget sih selbo (stat sih selbon) T. Matth. 6, 34: sollicitus erit sibi ipsi.

fr. th. 45, 15. nicht anders würde im gen. pl. stehn: unsar selperó, iuwar selperó, iro selperó.

indessen kann auch die verwandlung in das poss. statt finden und zwar auf doppelte art. entw. wird bloß der gen. des persönlichen pron. ins adj. umgesetzt und selpes im gen. gelassen, z. b. sineru selbes stimmu urchundida (propria voce testatur) Is. 47, 2 = sin selbes stimmu, wie sich lat. sagen läßt sua ipsius voce = sui ipsius voce. oder auch selb wird in den casus des persönl. pron. gestellt, z. b. in selbez gewi sinaz O. II. 14, 2 = in sin selbes gewi = in sinaz selbes gewi. also ein dreifacher ausdruck, doch so, daß der genitivische sin selpes überwiegt, zuweilen kann es unsicher sein, ob man min, din, sin für den gen. des persönl. pron. oder die unslectierte adj. form zu nehmen hat, z. b. ih bin selbes boto sin O. II. 13, 7.

O. und unter allen ahd. schriftstellern er allein bietet nun aber noch eine vierte construction dar, die ihm sogar die geläufigste ist; für min selbes gebraucht er mines selbes: thiu mînes selbes nidiri Hartm. 155; in mînes selbes henti III. 22, 26; mines selbes redina II. 18, 13; mit mines selbes herie IV. 21, 24; hôrit mines selbes stimmu IV. 21, 34; thines selbes lantthiot IV. 21, 12; mit sines selbes huldi Sal. 35; in sines selbes lêra Hartm. 88; sînes selbes worto Hartm. 147; in sînes selbes brusti Lud. 15; sînes selbes werkon Lud. 30; sînes selbes dâto II. 13, 17; sînes selbes guati II. 14, 50. III. 20, 117; zi sînes selbes gange III. 9, 20; mit sines selbes bluate V. 1, 45; selten steht die schwache form: sines selben guati V. 1, 5. Es ist nicht leicht diese formel zu fassen und zu rechtfertigen. in der ahd. wie in der goth. mundart steht der gen. des persönlichen pron. ab von dem gen. masc. des possessivs. mîn, dîn, sin von mînes, dînes, sînes, wie meina, theina, seina von meinis, theinis, seinis. wäre im otfriedischen 'mines selbes' mînes adj., so müste ein subst. daz selp (die selbheit) angenommen werden, wie wir nhd. sagen: mein selbst, mein eignes selbst; hierfür zu streiten scheint iues selbes dato O. Hartm. 152. II. 17, 20 \*), wo die nichtpossessive construction fordern würde iuwar selbero. umgedreht einen gen. des pers. pron. mînes, dines, sines,

nach analogie und denkbarer einwirkung des lat. mei, tui, sui (wo gleichfalls pronominale und adjectivische form zu-

<sup>&#</sup>x27;) belege für iues selbes, wenn er irzt, in einer der folgenden noten.

sammenrinnen) zu vermuten verbietet fast der umstand, dats alleinstehend dieser casus bei O. immer min, din, sin lautet (IV. 11, 35. 36. 15, 28.) allein der annahme des subst. selbst widerstrebt noch mehr die schwache flexion in dem angeführten sines selben guati \*). Entscheiden dagegen müste ein fem. minera selbera, das sich nicht findet, aber ags. analogien (s. 360) für sich hat.

In der mhd. sprache verhalten sich die unter a. b. c behandelten puncte wie im ahd. \*\*), was die genitivische construction betrift, so ist fürs masc. min selbes regel: min selbes lip Iw. 2348. 4758; min selbes swert Iw. 3996; in mîn selbes schôz Wh. 93, 28; mîn selbes nột Wh. 217, 17: von min selbes arebeit Walth. 72, 38; mit min selbes guote Nib. 1093, 4; mîn selbes sünde Freid. 37, 2; ze sin selbes êren Mar. 18; von sin selbes munde Mar. 115; ansîn selbes lîbe Mar. 149; sîn selbes ubile Diut. 3, 59; sin selbes libe Diut. 3, 95; sîn selbis suster Anno 863; doch was ir lip sîn selbes lîp Parz. 29, 14; Artûs mit sîn selbes hant Parz. 118, 5. 665, 11; sîn selbes wîp Wh. 81, 30; sîn selbes wer Wh. 211, 2; sin selbes lip Nib. 336, 3; sin selbes man Walth. 106, 35; sin selbes sin, vient, schande Freid. 78, 15. 113, 26. 118, 3; sîn selbes hulde Iw. 3221; mit sin selbes êren Iw. 7646; sîn selbes tohter lw. 5774. fürs fem. gilt min selber, din selber, wenn frauen reden oder angeredet werden: mîn selber herze Ms. 1, 181<sup>b</sup>; mîn selber zuht Parz. 275, 30. 369, 16; in dritter person ir selber: an ir selber lip Iw. 1318; ir selber êren Iw. 2893; mit ir selber hant Iw. 3425; mit ir selber troste Iw. 7788. für den pl. gleichfalls ir selber: gesprechent von ir selber getat Iw. 2475; die wurden beide ir selber spot Iw. 4706; ebenso unser selber, iuwer selber. nur wenn geirzt wird, steht im masc. bei iuwer nicht selber sondern selbes: nach iuwer selbes hulde Parz. 343, 14; vor iwer selbes zuht Parz. 369, 25; iuwer selbes leben Troj. 24339 \*\*\*). jenes otfriedische

") belege im wh. zu lw. s. 368-370.

<sup>\*)</sup> wir kennen also bei O. fünserlei ausdruck für das masc: mit sin selbes bluate, mit sines selbes bluate, mit sines selben bluate, mit sinemo selbes bluate, mit sinemo selbemo bluate.

<sup>&</sup>quot;") und ebenso wird zu jedem andern casus des höfischen pron. das verstärkende selbe im sg. construiert: wie sit ir selbe genant? Iw. 5495; iu selbem Iw. 232; beim imp. fällt das pron. weg (s. 355): rihtet selbe! Iw. 2289; ahtet selbe! Iw. 6181; ein solcher sg. des adj. bei dem irzen war gewis schon seit dem 10 jh. hergebracht (s. 303); der wahre pl. würde fordern ir selben, iu selben. Wie hätte aber O. geirzt: ir selbo, selbå; dat. iu selbomo, selberu? oder noch

iues selbes scheint nicht zu vergleichen, weil dort ein wahrer pl. vorliegt und iuwes (nicht wie hier iuwer) daneben steht.

An O. gemahnen vielmehr die mhd. ausnahmen, wie sie bei einzelnen dichtern des 12 jh., zumal solchen, deren mundart ins nd. greift, gefunden werden. diese gewähren sowol mines für min, als selbes für selber. von mines selbis handen Alex. 5937; mines selbes lip 2415; durh dines selbis guote 3508; sines selbes tohter 1061; in sines selbes lande 1292; in sines selbes munt 1718; an sinis selbis siten altd. bl. 238; dur dinis selves frumicheit Roth. 114 (so die hs.); mit mines silbes swerte Roth. 196. beispiele von selbes auf frauen bezogen: mines selbes lip En. 2258; in ir selbis palas En. 635; im pl.: mit ir selbes bluote Mar. 221. einigemal suchen die schreiber in gedichte des 13 jh. ein solches selbes für selber einzuschwärzen, vgl. Parz. 275, 30. Walth. 12, 25. Troj. 571\*).

Die nemlichen formeln können auch vom bloßen verbo abhängen: Reinhart sin selbes niht vergaz Reinh. 941; sincs selbes ist er gire Alex. 1270; ich min selber bat Parz. 369, 16. wenn En. 6635 steht: daz er selber sines vergaz, so braucht man nicht selbes zu emendieren, da selber auch der aufs subject gezogne nom. sein kann.

Da in denkmälern, welche mines, dines, sines mit selbes verknüpfen, jene form auch in andrer lage, ohne selbes, vorkommt, z. b. Diut. 1, 36. Roth. 4426; so hört aller schein eines subst. selp auf, und man muß mindestens annehmen, daß aus dem älteren adj. mines um diese zeit ein gleichlautender gen. des persönl. pron. sich gebildet hatte.

Nhd. verstärken wir zwar noch die persönlichen pronomina durch selbst (oder zuweilen selber) \*\*), nicht aber die possessiven. man sagt: ich selbst, du selbst, er selbst,

ir selbon, selbûn; dat, iu selbên? auch zu Salomo sagt er 12. 15. 24 iues selbes worto, iues selbes guati, iues muates, was für den sg. entschiede, gälte gerade diese formel nicht ebenso von pluralsubjecten, eine menge von andern adj. könnte den zweisel lösen, wenn die zueignung ihrer darböte; sagt er: ir sit gisunter? oder gisunte?

miner selbes, bei Winli 2, 22b von einem mann ausgesprochen, scheint bedenklich.

<sup>&</sup>quot;) vielleicht sind weder selber noch selbst comparationsformen, obgleich mir 3, 647 diese ansicht überwog. das selbst erklärt sich binreichend aus dem frühern gen, selbes.

sie selbst, es selbst; pl. wir selbst, ihr selbst, sie selbst; und ebenso im obliquen casus: mir, dir, ihm, ihr; mich, dich, sich, ihn, sie selbst. diese harte superlativische form steht überall unverändert. der gen. lautet: meiner, deiner, seiner, ihrer selbst, doch kann die gebildete sprache noch mein, dein, sein selbst gebrauchen, nicht mehr ihr selbst f. ihrer. meiner, deiner, seiner gelten aber, gleich dem selbst, für alle geschlechter.

den possessiven fügen wir das adj. eigen hinzu: mein eignes haus, seinen eignen sohn, aus ihrem eignen munde. niemand sagt mehr: meiner selbst haus, mit seiner selbst hand. schon einige mhd. dichter bedienen sich desselben eigen in gleichem sinn, besonders Wirnt: alsam sin eigen lip Wig. 1020; alsam ir eigen lip 1347; besäzen dä ir eigen lant 11607 u. s. w., wo Hartman gesagt hätte: sin selbes lîp. die ahd. und alts. sprache würde das adj. suäs (proprius) gebrauchen, neben eikan, égan.

Für die niederdeutsche und sächsische sprache verändert der gesichtspunct sich hauptsächlich darin, daß wegen abgang oder beschränkung der reflexivform das verstärkende selb diese bei der dritten person zu vertreten hat. von den beiden ersten personen ist daher wenig anzumerken, sie verhalten sich wie im hochd. Wenn aber das goth. sik silban, das ahd. sih selpon immer reflexiv war und daneben ina silban, inan selpon unreflexiv gesagt werden konnte; so muß das alts. ina selban, ags. hine selfne vorzugsweise reflexiven sinn annehmen, obschon es auch unreflexiv giltig blieb. es steht also damit ungefähr wie mit dem ahd. gen. sin selpes, und dat. imu selpemu, die gleichfalls beider bedeutungen fähig werden.

folgende alts. beispiele sind reflexiv: god gibûd that it Kristes gisid werdan scoldi is selbes sunies Hel. 4, 19; mid is selbes lidion (suis ipsius artubus) 46, 3; (Petrus) is selbes word weop 152, 22; is selbes word hriwan 153, 2; sie scoldin iro selboro sundea botean 34, 8. unreflexiv hingegen: thurh is selbes word (ejus ipsius) 154, 16; giungaro Kristes, is selbes (ejusque ipsius) gisìd 151, 21.

Auch im ags. behält der casus rectus noch gern schwache form: thú selfa C. 36, 12; he selfa B. 58. 1005; god selfa C. 22, 16; selfa dryhten C. 83, 36; selfa sealde C. 68, 4; selfa oncvädh C. 53, 23. 63, 22; thù scealt selfa C. 57, 26; doch erscheint auch he self C. 34, 10. 35, 18. 41, 35; self bebeåd C. 49, 31. Die obliquen casus sind starkformig: thin selfes bearn C. 176, 34; his selfes hâm

B. 2288. 4645; his selfes bearn C. 96, 12; his selfes sunu B. 4021; hire selfre sunu B. 2223; him selfum C. 18, 5; dryhtne selfum C. 37, 9; vidh hine selfne C. 32, 5; hine selfne B. 5746; gen. pl. hira selfra feorh B. 4076. bedeutung bald unreflexiv, bald reflexiv. bemerkenswertle die auslassung des his in dem gen. masc.: selfes mihtum B. 1393. C. 4, 26; selfes dôme B. 1783; selfes stôl C. 34, 4: selfes heofoncyninges C. 52, 12; wie das lat. ipsius allein steht. Ich finde aber auch im gen. fem. minre selfre sidh Conybeare 246; im gen. pl. unera selfra sidh C. 49, 14 statt min selfre, uncer selfra, und danach wäre im gen. masc. mînes selfes f. mîn selfes zu erwarten; man halte dazu das ahd. mînes selbes bei O., wo gerade der gen. sg. fem. und gen. pl. nicht aufzuweisen waren. umsetzung des selbst aus dem obliquen casus in den nom. des subjects begegnet ziemlich oft: him selfa sceaf reaf of lîce (er schob sich selbst das kleid vom leib) C. 94, 20 statt him selfum; wlc hine selfa begrindedh C. 91, 32; andere structuren sind zweideutig, z. b. thin self lic thecest C. 54, 15, wo self der starke nom. oder der auf lic bezogne adjectivische acc. sein kann. Nicht selten steht auch agen (proprium): thurh his agen word C. 9, 30; his agen bearn C. 177, 16.

In dem heutigen engl. hat sich diese lage der dinge geändert. für die erste und zweite person gilt im casus rectus gar keine einfache und unmittelbare verknüpfung des persönlichen pron. mit dem verstärkenden self, sondern es wird jedesmal auch noch die possessive form hinzugestatt des ags. ic selfa heißt es: I myself, statt des ags. that selfa: thou thyself, gerade als wollten wir nlid. für ich selbst, du selbst sagen: ich meinselbst, du deinselbst; ebenso im pl. we ourselves (wir selbst), you yourselves (ihr selbst.) dieser anschein des possessivs und das dem engl. adj. nicht mehr zustehende plurale S hat die grammatiker dahin gebracht, self für ein subst. zu erklären, wogegen aber von Tyrwhitt, der die sprache schon historischer betrachtet, mit recht die schwache form des altengl. I myselven, ye yourselven eingewandt worden da die engl. possessivform my, thy überhaupt durch abstumpfung aus dem älteren min, thin erwuchs und ihre mischung mit den genitiven des persönl. pron. mîn, thin (die noch heute, absolut gesetzt, mine, thine lauten) nahe lag; so muß auch jenes myself, thyself entsprungen sein aus einem älteren minselves, thinselves, das anfänglich zu subst. (minselves hand u. s. w.) bald aber unabhängiger

construiert wurde, das S gebührte zuerst dem sg. wie dem pl., und auch in ours, yours ist es kein plurales, vielmehr das des gen. sg. (ags. ûres, eoveres.) analogie gewährt das franz. moimême, toimême, soimême, luimême wohei nur der dat. des pers. pron. ins spiel trat. engl. muste es eher auf den gen. hintreiben, da die dritte person des adjectivischen possessivs verlustig, für den reflexiven und unreflexiven fall, ihren gen. verwandte: his friend (amicum suum oder ejus), her friend (amicum suum oder eius fem.), their friend (amicum suum vel eorum), dies their ist der ags. gen. pl. thara des demonstrativs, das, nach nordischer weise, in den pl. des engl. pron. dritter person eingreift. die absolut gesetzten engl, formen hers und theirs sind dem ours, yours nachgebildet, unorganisch, da her und their an sich schon genitive waren, auch schreibt man, in gleichem fall, his und nicht his's.

die verbindung mit self ergieng jedoch nicht ohne neue anomalie, deren grund aber in der auflösung der engl. casusflexionen zu suchen ist, für das neutr. blieb der alte nom. it self (ags. hit selfe), nur daß, wie bei den andern geschlechtern, mit wiederholtem pron. gesagt wird: it itself. da schon der ags. gen. und dat. sg. fem. in kire selfre zusammensließen, so entsprang herself. von dem masc. des pers. pron. he war überhaupt der gen. his nur noch in possessivem sinn üblich, der dat. him ungleich häufiger, man zog also himself (ags. him selfum) vor und nicht hisself (ags. his selfes), wobei vielleicht das roman. luimeme angeschlagen werden mag, beide wiederholen auch das personl. pron.: he himself, she herself. hiernach richtet sich nun ganz der pl. they themselves, denn them (ags. thâm) ersetzt überall das ags. him. die anwendung dieser dative him und them gemahnt an das nnl. possessivum hun (s. 347) und kann darauf eingeflossen haben. obliquen casus geben himself, herself und themselves vorzugsweise reflexiven sinn.

sehr gewöhnlich ist die heifügung von own für den possessiven ausdruck; my own child; zuweilen auch für den persönlichen noch neben self: 'tis she her own self. welche umschweife, das einfache ipsa est, goth. silbô ist, auszudrücken!

Mnl. finde ich bei Maerlant sin selves scat 1, 182; sin selves kemenade 2, 245; sin selves wit 2, 332, obgleich dem beim verbum stehenden gen. sins gegeben wird 1, 97. 139; im Reinaert hingegen mins selves lif 1408; mins selfes hûs 1547; sins selves hof 1428; sîns selfs lif 1656; sîns selves mesdaet 2549; und so auch im dritten bande Maerlants: sîns selfs haer 112; sins selves herte 212. fürs fem. haer selfs lant Maerl. 3, 4. für den pl.: bi haers selfs list makeden si Floris 914; haers selves ghemaecs si doe plaghen Floris 1852. in diesen beiden fällen also nicht selver. beim irzen ist selves in der ordnung: dor hu selves ere Reinh. 992. Auch hier tritt eighen an den platz von self: hare eighine kint Maerl. 2, 223.

Nnl. werden, wie nhd., die constructionen gemieden, welche das possessiv durch zelf erhöhen, und man setzt gleichfalls das adj. eigen: min eigen huis etc. bei dem persönlichen pron. aber steht zelf, pl. zelven: ik zelf, wi zelven, hi zelf, zi selve.

In den nord. sprachen herscht, weil hier die reflexiven und unreflexiven formen unvermengt bestehn, die einfachheit der goth. fügungen. meines wissens gebraucht die altn. niemals den durch sialfs, sialfrar, sialfra verstärkten gen. der persönlichen pron., um damit das possessiv zu umschreiben. noch weniger geschieht es im neunord., wo die gen. min, din erloschen sind. aber dem persönlichen pron. selbst mag die verstärkung hinzutreten. das posskann durch eigen erhöht werden, altn.: sitt eigit lif; schwed. sit eget lif.

Sollte nicht in die ahd. alts. ags. mundart jenes verwirrende sin selpes, ira selpera u. s. w., mit allen seinen schwankungen, aus dem lat. sui ipsius gedrungen sein? der Gothe hat es nicht, und wurde durch das gr. εαντού nicht dazu verleitet. auch die nord. sprache erhielt sich frei davon, und die heutigen dialecte haben es, als undeutsch, wieder fahren lassen.

7. Heute pslegen wir nach verbis, zumal imperativen, den dativ der pronom. beider erster personen nicht selten einzuschalten, ohne daß ihm überall eine bestimmte beziehung zukommt, z. b. ich habe mir eine rechte lust daran; ich habe dir da viel leute gesehn; du bist mir ein rechter held!; komm mir nicht wieder so!; habt ihr mir alles ordentlich ausgerichtet?; ich lobe mir die rothe farbe; wir loben uns das schöne; das war dir eine lust; das ist euch ein jubel; das war dir der fremde, von dem ich eben sprach; höre dir!; denke dir! glaube dir nur nicht alles von der sache!; der weiß dir viel diuge zu erzählen; in diesem letzten fall könnte statt des dir ebenwol ein gauz unbe-

stimmtes einem gesetzt sein. einigemal ließen sich dative commodi annehmen, diese sind aber stärkerer bedeutung; anderemal ellipsen, so daß ein solches dir etwa aussagte was die ganze redensart: das sage ich dir.

ich finde schon ahd. beispiele: lis thir! O. III. 7, 75; lis thir Mattheuses deil! O. III. 14, 65; nu chius tir! (respice) N. Bth. 158; lose dir! das. 181.

mhd. besonders nach dem wort han: nu habet iu ze râte Wigal. 6862; die habe dir von golde! Trist. 8218; habet iu von dem wîbe! Trist. 5710; habet iu spil u. verlust! Frib. Trist. 4186; nu habe dir daz dîn, ich wil behalten daz mîn. Eilhart im Trist. 456 sagt: dô enwas dir nieman under; sanc unti wunne was dir grôz Anno 717; lebe dir sanfte! En. 12479. eingeschaltetes mir steht bei Berthold 195: habt ir mir den hungerigen zezzen geben? Amur 1302: daz bring mir dem herren dîn! und gewis noch öfter.

Man könnte zunächst den dat. bei verbis medialer bedeutung hinzuhalten (s. 29. 33. 35) besonders das sich bei wesen, werden, sprechen, heizen (s. 36); wie auch nach haben ein solches sich eingeworfen werden möchte: sie sollen sich es haben! Auch das in relativsätzen auf das pron. folgende dir (gramm. 3, 21) hat eine gewisse analogie, von welcher im verfolg noch näher die rede sein wird.

Sollte in der oben s. 30 angeführten goth. stelle: iba thank thus fairhaitis skalka jainamma ein solches enclitisches thus liegen? die neusten herausgeber finden darin ebenfalls umschreibung des mediums.

mehrere slavische sprachen schalten die dative mi und ti ein (Vuks serb. gr. 56. 57.)

8. Schwächung und anlehnung persönlicher pronomina ein goth. beispiel ist mir nicht vorgekommen. in der ahd. poesie wird, nach erfordernis des metrums sie in se, sia in sa geschwächt, z. b. irfultunse O. Hartm. 102. V. 7, 32; sa O. V. 7, 37. 55. für es, imo, inan kann blosses, mo, nan eintreten, z. b. wol er imos lonot Ludw. lied 2; hohemo, frewemo O. Lud. 6; thiunan O. Lud. 54; sinan O. V. 7, 55; mannan O. V. 7, 31. 33; die hs. trennen zwar mo und nan, es scheint mir besser, auch in der schreibung die inclination auszudrücken. Mhd. werden si, es und cz, angelehnt, zu blossem s, s, z, z. b. begundens kann begunden si oder begunden es aussagen, begundenz ist b. ez. der nom. er incliniert häusig an verba mit ver-

lust des tons, z. b. vander (: ander); bater (: vater) im, in, ir wird geschwacht in em, en, er: begundem sagen u. s. w. belege im wb. zu lw. p. 101-105. dű wandelt sich bej der anlehnung in bloßes û: bistű, kanstű, (beispiele ebendas. p. 84.) i'n, i'n, mi's, er'r für ich iu, ich in, mich es, er ir sind in Lachm. Parz. zu treffen. Noch weit geläußger sind die mnl. anlehnungen, Hossm. hat am schluß seines Floris sie sleißig verzeichnet. Des altn. suffixes mc, mz, sc, z, st geschah s. 40 st. erwähnung.

9. Die letzte anmerkung soll sich auf das verhältnis der reflexiven und unreflexiven formen in der lat. und romanischen sprache beziehen.

auch im latein geht das ressexiv auf das subject des satzes, doch wird diese regel in lebendiger rede nicht ängstlich durchgesührt, sondern wenn im zusammenhang eine person hervortritt, selbst in zwischensätzen, die andere subjecte einsühren, das reslexive pron. nach ihr gerichtet, z. b. Milo Ciceronem rogavit, ut se desenderet; hier gehört se zu Milo, obschon Cicero subject des zweiten satzes ist. gerade wie in dem s. 322 aufgestellten rogavit, ut se oscularetur. der Gothe kann bloß wenn der zweite satz in einen insinitiven aufgelöst wird sagen: bad ina kukjan sis, unaufgelöst würde es heisen: bad ina, eikukidedi imma (und nicht mehr sis.) die goth syntax meidet also die zweideutigkeit, welche die lat. in diesem fall gestattet.

ferner, die lat. sprache verbindet zuweilen das restexive possessiv mit dem unmittelbar nachstehenden obliquen casus, statt mit dem rectus des subjects, z. b. aquila passerem in nido suo oppressit, d. h. in des sperlings neste. schwerlich würde man goth. sagen: ara usqvam sparvin in sitla scinamma, das wäre zu zweideutig, sondern nur in is sitla. ahd. müste es heisen in sinemo neste, aber weil sich ejus nicht mehr ausdrücken ließ.

In lat. sprachdenkmälern des MA. \*) stößt man nicht selten auf den dat. sibi mit unreslexiver bedeutung für ei, eis, während der acc. se stets reslexive behält. erklärt sich das aus der mischung beider bedentungen in dem ahd. imu, im, so wie in dem männlichen possessivum sin?

<sup>&#</sup>x27;) z.b. dem gedicht von Ruotliep, dessen bruchstück Haupt herausgegeben hat.

oder hat die verwirrung im latein begonnen und auf das deutsche eingewirkt? (s. 324.)

Alle romanischen sprachen verfahren mit dem reflexiven possessiv ungleich freier als die lat., und gebrauchen es in der ausdehnung des hochd, sein auch für den unreflexiven sinn, ohne es jedoch auf den sg. masc. einzuschränken \*). so heilit es z. b. franz. ses yeux brillent (seine augen leuchten, oculi ejus micant); on parle de sa mort (ejus morte); j'ai vu Pierre et sa femme (ejus conjugem); ital. vidi Pietro ed i snoi figli (filios ejus), span. vi Pedro y sus hijos. wo zweideutigkeit entspringt, ist die ital. sprache mit ihrem di lui, di esso, di lei sorgfaltiger, als die franz. mit anwendung ihres geschlechtigen pronomens: egli vide Pietro colla sorella di lui (P. und dessen schwester), weil colla sua sorella auf egli bezüglich wäre. franz. wagt man lieber das unsichere: il vit P. avec sa soeur (nhd. P. und seine schwester,) und läßt vom zusammenhang den zweisel lösen, wie sich insgemein die neuere syntax mehr dem ganzen zukehrt das einzelne vernachlässigend.

<sup>&</sup>quot;) in seiner ursprünglichen allgemeinheit für sg. und pl. aller geschlechter besitzen es jedoch nur die spanische und portugiesische; die ital. und franz. entsagen ihm, wenn das subject im pl. steht, und setzen dann loro, leur (== lat. illorum) für beide bedeutungen. altital. galt noch suo. jenes loro, leur vergleicht sich dem ahd. gen. pl. iro, mhd. ir und loro bleibt ebenso unverändert. leur, insofern es den pl. leurs bildet, darf ein unorganisches possessiv heißen, wie unser nhd. ihr, pl. ihre.

### CAP. IV. ÜBRIGE PRONOMINA.

Nächst dem persönlichen pronomen zieht das demonstrative die aufmerksamkeit auf sich, vor allem der sogenannte artikel. ich werde in diesem cap. zuerst von ihm, hernach von den andern demonstrativen formen und endlich von den interrogativen und sonstigen pronominalfügungen handeln.

#### A. Artikel.

Der artikel, in seinem ursprung, ist nichts als ein demonstratives pronomen, und nur allmälich zu einer fast bedeutungslosen grammatischen form herab gesunken. nicht hat die geschwächte flexion des nomens ihn zuerst herbeigeführt, wol aber sich an ihm gestützt, ihn fest gehalten und vervielfältigt (s. 293.) gleich dem persönlichen pron. beim verbum steht er anfangs beim nomen, in besonderen fällen, als herzugerufner seltner geleiter nachdrucksam; bald zur bürde geworden schleppt er sich fast allenthalben mit. der deutsche artikel ist meistentheils ungelenker form. Während in den romanischen sprachen durch günstige verschmelzung mit präpositionen er schnell gefällige, sogar den wollaut der rede erhöhende gestalten annahm, gibt der unsere ein bild schmuckloser gründlichkeit. wir sind zu unbeholfen, ein gebrechen zu bergen, das uns lästig wird, noch weniger wissen wir es so zu wenden. daß es wie ein vortheil aussehen könnte. wo sich gelegenheit und neigung zu kürzender ausscheidung einzelner buchstaben zeigte wurde sie mit ängstlicher absicht bald wieder gemieden.

Die lat. sprache hat, gleich der slavischen, gar keinen eigentlichen artikel an sich entwickelt, desto entschiedner eingedrungen ist er in die romanischen. schon frühe eignet ihn sich die griechische an, und zwar entspringt er ihr aus demselben pronominalstamm, wie uns. doch haben wir ihn ihr nicht abgesehn, sondern von altersher besessen: der goth. artikel weicht eigenthümlich ab von dem griechischen und wird anders angewendet.

Man kann nie sagen, daß der artikel die nominalflexion vertrete, die kraft verlorne casus zu ersetzen beruht in präpositionen. aber der artikel, indem er die dem übrigen nomen ganz oder meist erloschene flexion an sich selbst festhält (wiewol auch das nicht nothwendig geschieht), erleichtert und regelt diesen ersatz.

Zuerst von den formen, dann von dem gebrauch.

Der artikel tritt sowol dem subst. hinzu als dem adj., ja er kann auch andere pronomina näher bestimmen helfen. gewöhnlich aber erhält er seine stelle vor diesen wörtern, unmittelbar, doch ohne anlehnung, die nur in seltnen fällen statt findet. der nord. überhaupt zu suffixen neigende dialect besitzt hingegen einen nachgesetzten, mit dem nomen innig verwachsenden artikel. endlich versieht auch die cardinalzahl ein das amt eines unbestimmten artikels.

Unser vorstehender artikel, wie ihn die meisten deutschen mundarten kennen, hat, zumal in der gothischen, die auffallendste analogie mit dem griechischen. sa, so, thata, gen. this, thizos, this u. s. w. gleicht dem o, n, το, του, της, του vorzüglich darin auch, daß der männliche und weibliche nom, einem andern stamm folgen als der neutrale und alle übrigen casus. jenen beiden, man könnte sagen lebendigeren, subjectiveren fällen steht die hauchende oder sausende spirans zu; den andern mehr objectiven genügt eine lingualmuta. allein der gr. artikel scheidet auch ebenso im nom. pl. oi, ai und ra, während hier im goth. thái, thôs, thô jene muta vorgedrungen ist. Unter unsern übrigen dialecten trägt nur noch der ags. und altn. das organische ehrwürdige gepräge: se, seo, that; sa, su, that; and und alts., so weit hinauf unsere quellen reichen, ist es verwischt und der muta ein völliger vordrang gestattet: der, diu, daz; thie, thiu, that.

was die muta betrift, so muß man einräumen, daß für ein häufig der rede einzufügendes wörtchen die gr. tenuis sich besser schicke, als die zischende goth. und sächs. aspirata; wider die hochd. media ist, in diesem betracht, nichts einzuwenden, doch die auslautende aspirata des neutr. daz scheint ungünstiger als die goth. und sächs. tenuis an derselben stelle. To steht nach dem gr. lautsystem für Tod, dessen aussprache früher so mild gewesen sein muß, daß die auslautende media bald ganz schwand. sämtliche flexionen des gr. artikels haben günstige einsilbigkeit und häufig vocalauslaut erreicht; in den formen des

unsrigen erscheinen oft zwei silben und häufig zwei consonanten.

ich gehe darum in die lautelemente dieses pronomens ein, weil sie mir zu erklären scheinen, wie wenig sich unser artikel zu gewandter kürzung, anlehnung und verschmelzung hergab. ungleich vortheilhafter für den wolklang war die liquida des lat. demonstrativs ille, aus welchem, durch manigfache veränderungen und verschmelzungen, der roman. artikel erwuchs.

Der goth. vollen artikelform geschieht nirgend abbruch, obgleich dasselbe demonstrativ in einem andern fall (wovon späterhin) kürzung leidet.

das ahd. ubar iz wazzer (trans fretum) T. Matth. 16, 5 = ubar thaz wazzer ist bemerkenswerthe, gewis nicht allein stehende spureines sprachgebrauchs, der schon unter dem volk lebendig herschte, und hier einmal dem geistlichen schriftsteller entschlüpft; auch N. meidet ihn noch.

Die mhd. dichter lassen ihn aus dem metrischen gesetz\*) viel genauer erkennen. in folgenden fällen ist die anlautende lingualmedia des artikels wegwerfbar und sein vocal erleidet zugleich schwächung.

a. zwischen präposition und subst., so daß jener der gekürzte artikel sich anlehnt

a. dativ: anme swerte Nib. 1898, 2; ame glase Parz. 1, 20; inme lande Nib. 1892, 3; assimiliert imme lande Ulr. Trist. 2718; ime golde Parz. 3, 14; vonme Rîne Nib. 794, 2, vonme dinge Iw. 2496; vonme lande Iw. 3707; vome gral Parz. 239, 7; vome hove und vome lande Trist. 15451; bîme grabe Iw. 1438; bîme sê Parz. 340, 3; hô cim poume (baumes hoch) Anno 366; zem lîbe Iw. 1781; zem hellefiure Parz. 2, 8; vorem grâle Parz. 236, 1; ûfem esele Wh. 303, 25; ufem kle Trist. 4919; ebenso abem; Azem; mittem leun Iw. 5263; mittem swerte Iw. 6734; die verschiedenheit der behandlung läßt sich leicht ermessen. in mittem f. mit dem ist nichts weggefallen, bloß med. der ten. assimiliert. mehrsilbige präp.: hinderm orse Parz. 596, 18; ebenso underm; überm. dat. pl.: aben ougen Parz. 692, 17; ûzen ougen Wh. 242, 13; ûzen schalen Wh. 120, 15; cin erin (ze den eren) Anno 277;

<sup>&</sup>quot;) dessen findung und herstellung wir aber erst Lachmanns scharfsinne verdanken.

cin Duringin Anno 334; cin éwigin ginâdin 771; zen wenden Parz. 237, 25, zumal bei völkernamen zen Sahsen. zen Hiunen; vonn getouften Wh. 255, 1; mitten ougen Iw. 5189. Seltner lehnt der dat. fem. an, am häufigsten in der formel zer = ze der, schon im Annolied cir hellin 60. 257; cir Eilbin 331; zir erdin 747; dann in ûzer maze Iw. 6633, deutlich = uz der maze Iw. 3274; auch mitter hant kommt vor. nie ein aner, iner, voner, noch anre, inre, vonre oder gar arre, irre, dem imme analog. Ahd. sind bloß bei O. die formeln zemo I. 9, 6. IV. 2, 7. V. 11, 5. 25, 67; zen I. 22, 5. IV. 34, 26. V. 7, 65. 8, 17. 25, 67. β. acc. masc.: umben stein Iw. 1203; umben tôt Iw. 1895; ûfen acker Parz. 379, 25; uften Iw. 5862; übern ronen Parz. 295, 19; übern gral Parz. 474, 22. 476, 16. acc. neutr. anz ende Nib. 205, 2; anz venster Parz. 437, 19; inz münster Nib. 786, 2; ufez lant Parz. 544, 1; ufz ors Parz. 595, 29; hinderz ors Parz. 379, 25 u. s. w. im Anno ein einzigmal aniz lant 229.

b. zwischen personl. pron. und subst., in welchem fall jenes pron. den folgenden art. an sich zieht: warf erz ors Parz. 437, 5; und wie erz harnasch gewan Parz. 170, 2; drang imz ors Parz. 295, 2; då manz ambet tete Iw. 1409

und ähnliches.

c. zwischen verbum und subst. in imperativisch gebildeten eigennamen, wie Schiuhentac, Lærennapf, Hackentiuvel, Suochendanc, Zerrezslöz und vielen solchen. außerhalb dieser zusammensetzung, die dem volksleben angehört, aber weder im imp. læren napf, noch weniger im ind. ich læren napf. indes sagt Walth. 9, 15 ohne anleh-

nung: setze en weisen ûf!

d. vor dem gen. masc. wird zuweilen des in s gekürzt und an das sübst. gelehnt, gleichviel was vorhergeht, auch ganz im beginn des satzes: smorgens Parz. 32, 11. 54, 7, 143, 16. 676, 11; såbents Parz. 175, 19. 282, 24; snahtes Parz. 272, 25. 376, 26; skünges Parz. 391, 23. 416, 13. 524, 24. Nib. 1897, 3; shers Parz. 786, 16; srîches Wh. 212, 17. 297, 10; sheldes Parz. 72, 14; skriuces Wh. 332, 29; sschétiss Wh. 243, 1 d. h. des schétis. Steht der gen. zwischen präp. und ihrem casus, so lehnt sich jener das pron. an, z. b. zes küneges hulden = ze des; cis viantis truwin Anno 805. Ahd. zes puzzes O. II. 14, 45.

e. aphäresis ohne anlehnen: iz allermeiste cod. pal. 361, 3<sup>b</sup>; då iz gestuole was bereitit Diut. 1, 11; ez swert er gein dem herzen bôt Ms. 2, 155<sup>b</sup>; Keie ez ors liez in den walap Parz. 295 10 er holt och an ir letze en tôt Parz.

205, 12. in der stelle: het etz ors an siner hant Wh. 130, 4 incliniert der art. an die partikel et, wie: einz undz ander muoz ich klagen Parz. 91, 9 an und.

Nächst diesem wegfallenden anlaut des artikels ist die umgedrehte apocope der formen die und din in bloßes d wahrzunehmen, wenn sich dieses d einem folgenden vocalanlaut inclinieren kann. schon im 12 jh.: untir dandere Anno 571; derda (terram) merig. 1. 2; unter derda das. 89; doberan (die oberen) das. 107; häufiger nun auch bei Wolfram und sonst: dandern Parz. 434, 19. 613, 18; duzer (die äußere) Par. 86, 25; duzern (exteriorem) Parz. 663, 21; daventiure Parz. 101, 30, 115, 24, 210, 18, 400, 1. 453, 8; derde Parz. 40, 30. 470, 15. 722, 22; derden Parz. 605, 12; dougen Parz. 91, 14, 179, 22, 253, 10. Wh. 55, 17; dungetriuwen Parz. 404, 13; al dengele (omnes angeli) Wh. 454, 16; dandern (alteram) Freid. 124, 6; dersten (primam) Freid. 155, 2; derde Freid. 179, 10. Auch wol vor anlautendem H: über alle dheidenschaft Wh. 434, 17,

Endlich ergeht, ohne aphärese und apocope, bloße schwächung des vocals A im neutralen daz. sehr oft gibt das Annolied dafür diz: diz ellen 305; dur diz (da er das) ölizui intsieng 309; diz rîchi 327. 676; diz hêristi volewîg 442; diz buoch 443; diz lûtir ôlei 524; diz olei 856; diz liut 612; diz golt 648; auch nach präpositionen: in diz vingerlîn 573; an diz hoibit 760. den dichtern des 13 jh. dez: dez houbet Iw. 460; dez mære Iw. 1836; dez ros Iw. 3668; dez îsen Iw. 5379; dez ruoder Nib. 1493, 4; dez ors Parz. 295, 20. 22; dez minneclichste wîp Parz. 441, 7; dez minre Wh. 15, 9; dez herzeichen Walth. 12, 26; dez sleisch das. 22, 15. Parz. 191, 2; dez mez das. 27, 4; dez bluot das. 37, 10; dez herze mîn das. 72, 30; nach präp. ûf dez gras Parz. 37, 28.

Auf solche weise strebte die lebendige und dichterische sprache den artikel zu schmeidigen. in den beiden letzten fällen liegt die artikelform am tage, bei der aphärese des D hingegen könnte zweisel walten, ob nicht vielmehr casus des pron. dritter person den artikel vertreten? mischungen dieses persönl. pron. und des demonstrativs erfolgen vielsach; jenes ahd. ubar iz sieht in der that mehr nach wirklichem iz aus als nach entstellung des art. daz? dazu kommt ein grund, den uns hernach die nl. sprache an hand geben wird. auf der andern seite lehrt aber die schwächung des daz in diz und dez übergänge des A in

I und E, aus an diz houbit wurde an iz houbet, anez h., anz h., diese formeln scheinen völlig identisch, warum also ein mit dem neutr. des persönl. pron. gebildetes an iz h. annehmen? noch weniger scheinen sich zem, zen, zer aus der präp. im, in, ir zu deuten, am allerwenigsten zes, da kein gen. masc. es statt findet (s. 332.) das I in dem cim, cin, cir, cis des Annoliedes erklärt sich besonders aus der neigung dieses gedichts auch in andern fällen diesen vocal für E zu setzen: dir ari 773, dir goltsmid 646, ûze dir burg 664 für der are, der g., ûze der burg; ich verweise noch auf das dir beim relativ.

Unsere heutige schriftsprache läßt nun zwar die präpositionellen anlehnungen im, am, vom, zum, beim, unterm, überm, hinterm gelten, kaum vorm, gar nicht
aufem, ausem, obgleich sie in aller munde sind. von den
weiblichen besteht das einzige zur; die pluralen sämtlich
sind verschwunden namentlich zum. unter den accusativen dauern fort ans, ins, ums, fürs, aufs, durchs; nicht
die männlichen. unterschieden von den acc. ans, ins, aufs
(mhd. anz, inz, ûfz) sind die genitivischen ans, ins, aufs
(mhd. ans, ins, ûfs) — an des, in des, auf des. noch
weniger ist von den übrigen fällen erhalten, außer etwa
dem acc. en, der in eigennamen hastet. salscher anstand
hat uns dieser behilflichen kürzungen meistentheils beraubt.

Alts. ags. anlehnungen oder schwächungen des artikels habe ich nicht anzuführen, durch die alliteration scheinen sie weniger veranlaßt, als durch das reimsystem \*).

Höchst begünstigt werden sie aber in der mnl. poesie und noch häufiger angewandt als in der mhd., aber ganz analog entspringend; für die hier unbelegten beispiele gilt Hoffmanns verzeichnis der anlehnungen.

### a. nach präpositionen,

a. dativ masc.: uten = ût den; metten = met den; ten = te den. dat. fem. uter, metter, ter = ût der, met der, te der. β. acc. neutr. ant, int, opt, vort = an dat, in dat, op dat, vor dat, und nicht an het, in het, op het,

<sup>&#</sup>x27;) selbst in der engl., sonst keine kürzung scheuenden, sprache weiss ich nicht dass sie der artikel erleide außer in tother für the other, auch bei den gangbarsten präpositionen unangelehntes the, es heißt: on the field, in the water, of the man, to the land, eher wird die präp. gekürzt: i' the air (in der luft), full o' the milk statt of the. to't ist to it.

vor het, wie Hoffm. auslöst; der mnl. artikel hat dat, nicht het, vgl. dat lant Floris 735, dat silver Floris 841, al dat hof Rain. 58, dat felle dier Rein. 88, in dat graf Rein. 451. nach metrischer rücksicht lehnt sich nicht selten dieses T an das folgende subst., statt an die vorausgehende präp. z. b. tghetal Rein. 410; an tgraf Rein. 457; und so bei Hoffm. tseil, tswaert, twater, tkint, thout, thingherlin at seil u. s. w. diese letzte art von anlehnung ist beim mhd. Z unthunlich.

b. nach personl. pron.: hebbics = hebbic des; ict = ic dat.

c. vor dem gen. masc.: smêrghens; sconinx Rein. 140. 196; slifs; = des mêrghens, des conincs, des llîfs. tes coninx hove = te des Rein. 48.

d. dattie, entie für dat die, en die.

apocope des auslautenden ie: dammirael, dander, dandre, daventure, den, derde, doghen = die ammirael, die ander u. s. w. (nicht de.)

In der nnl. sprache hat sich eine für unsere untersuchung besonders merkwürdige abweichung von der mnl. eingeführt. das neutr. des artikels lautet het, unterschieden von dem demonstrativeren dat. statt des mnl. dat graf, dat dier heißt es het graf, het dier; die formel des artikels ist also de, de, het = mnl. die, die, dat = nhd. der, die, das, auf den gen. dat. isg. und den ganzen pl. erstreckt sich dieser eindrang des persont pron. nicht \*). die unorganische ausdehnung des nnl. het ist nun offenbar erst aus der häufigen inclination des dat hervorgegangen; wie das nhd. ins, ans den schein von in es, an es hat, so nahm die nnl. mundart ihr int, ant entschieden für in het, an het, und setzte dann ein solches het auch im fall der nichtanlehnung, ohne sich daran zu stoßen, daß im dat. den, der nicht verdrängt wurden von hem und haar. Ob sich in mul, gedichten schon einzelne solcher unangelehnten het für dat nach lassen weisen? den übergang des dat in het muß die geschichte der holland. mundart näher ausmitteln. die präpositionellen aulehnungen ten, ter dauern

<sup>°)</sup> ich mache aufmerksam auf die beim pron, mehrmals eintretende abweichung des neutralen stamms von (beiden übrigen geschlechtern, wie neben dem goth, sa,  $s\hat{o}$  ein thata; neben dem altn. hann, hon ein that, erscheint neben dem nul. de, de ein het, der sächliche begrif leidet eine andere fassung als die persönlicheren.

fort; de (statt des früheren die) erfährt, wenigstens in der prosa, sellner apocope.

Viele eigenthümliche kürzungen des altfries, artikels thi, thiu, thet erscheinen selbst in der sprache der rechtsbücher, sie müssen darum sehr gangbar gewesen sein \*).

der dat. masc. und neutr. thá verschmilzt mit prapositionen: ùtá, etá, mithá = ùt thà, et thà, mith thà, z. b. ùtâ hùse, ahd. ùz demo hùse; ebenso der dat. fem. there: eter, mither = et there, mith there; oppare = oppa there, z. b. oppare stede, ahd. ùfan deru steti. acc. masc. thene: oppane, umbene = oppa thene, umbe thene; thruchne (durch den.) die anlehnung des acc. sg. fem. thâ ist gleich der des dat. masc.

anlehnung des art. an andere pronomina: theti = thet thi (daß der); hine = hi thene (er den); thettet (daß das.) an verbalformen: istet, nistet = is thet (ist das) nis thet (ist das nicht.) des genitivs: withes erwa willa (mit des erben willen.) beiläufig erwähne ich der häufigen kürzung des adverbialen ther (da) in bloßes R: thariemar umbe = barie ma ther umbe; fluchtmar (ficht man da.)

dagegen heißt es ohne inclination: thi other (der andere) thes nachtes, namentlich steht bei in und an das unangelehnte thet. in der heutigen nordfries. volkssprache lautet dieses thet dit, in der westfries. freilich it, nach dem einfluß des holländischen het. doch auch in Ditmarsen begegnet it, z. b. it land to Hadelen (Neoc. 1, 328), in den übrigen niedersächs. mundarten fast nur dat.

Die ganze bisherige untersuchung hat ergeben, daß unter allen deutschen dialecten der mnl. und altfries. den artikel am freisten behandelt; zunächst steht der mhd., doch wendet er die ihm mit dem mnl. gemeinschaftlichen fälle seltner an.

Völlig eine verschiedne erscheinung gewähren aber die nordischen sprachen. ihnen eigen ist ein doppelter artikel, und zwar ein vorantretender bei adjectiven, ein suffigierter bei substantiven; von letzterm rede ich zuerst.

Das demonstrativ, welches diesen substantivartikel bilden hilft, lautet in den frühsten altn. denkmälern, für sich, so:

<sup>&#</sup>x27;) auffallender gegensatz zum ags., da sonst beide dialecte so vieles gemein haben.

inir inn in itt pl. inar ins innar ins inna inna inna inni inum inum inum inum inn ina ilt

statt itt wird it, fehlerhafter auch idh geschrieben, wie sonst im dual, des persönl, pron. vidh für das richtigere vit. einige flexionen zeigen gern E statt I, zumal die weiblichen enur, enni, ena; der dat. pl. enom; doch auch enn und et im masc. und neutr. Später wird überall die aspirata vorgeschoben und das ist die in altn. prosa übliche form: hinn, hin, hitt u. s. w. die unaspirierte sehe ich für die ältere an, darum schon weil sie dem ahd. ener, eniu. enaz oder genêr, geniu, genaz näher steht; das goth. jáins, jáina, jáinata weicht im vocal ab, denn nichts berechtigt zu der annahme eines kurzen, dem goth. lautsystem widerstreitenden jains, wofür jins geschrieben sein würde. N ist der wurzel wesentlich und assimiliert sich nur vor dem neutralen T, itt für int, wie mitt für mint, eitt für eînt; darum hat auch dieses itt, hitt nur zufällige, keine wirkliche ähnlichkeit mit dem goth. ita, ahd. iz, ags. hit, dem neutr. des pron. dritter person. aus der nicht aspirierten form begreift die suffixion sich leichter.

Suffigiert wird nun dieses pron. an alle casus aller declinationen, nach folgenden regeln

- a. die flexion des subst. bleibt unbeeinträchtigt, wenn sie vocalisch auslautet, immer; wenn consonantisch, mit einziger ausnahme des um des dat. pl., welches zu dem pronominalen inum in unum (st. uminum) verschmilzt.
- b. der wurzelvocal des pron. wird von dem vocalauslaut des subst. absorbiert, dieser mag nun A, I oder U sein. er haftet aber nach den consonanten des subst.; ausgenommen ist der nom. pl. masc. und nom. acc. pl. fem., deren ar, ir, ur wiederum den wegfall des pronominalen vocals verlangt. statt arinir, irinir, arinar, irinar, urinar wird stets gesagt arnir, irnir, arnar, irnar, urnar. im gen. sg. fem. bleibt hingegen arinnar, da sich vor dem NN das I nicht ausstoßen ließe.
- c. im neutro wandelt das pronominale itt überall sich in it.

hieraus entspringen nun wechselnde und wollautige formen, die ich nach ordnung der einzelnen starken und schwachen declinationen mittheile.

| sg. | dagrinn                                                                 | hirdirinn                                      | sonrinn                               | belgrinn   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
|     | dagsins                                                                 | hirdisins                                      | sonarins                              | belgjarins |
|     | deginum                                                                 | hirdinum                                       | syninum                               | belginum   |
|     | daginn                                                                  | hirdinn                                        | soninn                                | belginn    |
| pl. | dagarnir                                                                | hirdarni <b>r</b>                              | synirnir                              | belgirmir  |
|     | daganna                                                                 | hirdanna                                       | sonanna                               | belgjanna  |
|     | dögunum                                                                 | hirdunum                                       | sonunum                               | belginum   |
|     | dagana                                                                  | hirdana                                        | sonuna                                | belgina    |
| sg. | giöfin                                                                  | festin                                         | bôtin                                 | âstin      |
|     | giafarinnar                                                             | festarinnar                                    | bôtarinnar                            | âstarinnar |
|     | giöfinni                                                                | festinni                                       | bôtinni                               | âstinni    |
|     | giöfina                                                                 | festina                                        | bôtina                                | âstina     |
| pl. | giafarnar                                                               | festarnar                                      | bætrnar                               | Astirnar   |
|     | giafanna                                                                | festanna                                       | bôtanna                               | Astanna    |
|     | giöfunum                                                                | festunum                                       | bôtunum                               | Astunum    |
|     | giafarnar                                                               | festarnar                                      | bætrnar                               | Astirnar   |
| sg. | fatit pl.                                                               | fötin sg.                                      | rîkit pl.                             | rîkin      |
|     | fatsins                                                                 | fatanna                                        | rîkisins                              | rîkjanna   |
|     | fetinu                                                                  | fötunum                                        | rîkinu                                | rîkjunum   |
|     | fatit                                                                   | fötin                                          | rîkit                                 | rîkin      |
| sg. | haninn tùngan<br>hanans tùngunnar<br>hananum tùngunni<br>hanann tùnguna |                                                | augat<br>augans<br>auganu<br>augat    |            |
| pl. | hanarnir<br>hananna<br>hönunum<br>hanana                                | tûngurnar<br>tûnganna<br>tûngunum<br>tûngurnar | augun<br>auganna<br>augunun<br>augun. | 1          |

# Zu diesen paradigmen bemerke ich:

1. die entsprungnen formen haben den schein einer flexion es sind aber nur zwei aneinander gerückte und verwachsene flexionen. in der syntactischen wirkung kommen sie den subst. bei, vor welche in den andern dialecten der artikel tritt; fatit bedeutet was das ahd. daz faz, fötin was diu faz; bôtin = diu puoza, bôtarinnar = dera puoza; wie viel gefälliger sind aber die altn. formen! nur die seltneren anlehnungen, wie mhd. sküneges, mnl. sconincs können es ausnehmen mit dem altn. kônungsins. einen vorzug jener dialecte möchte die anlehnung an präpositionen geben, woraus ein gewisses ebenmaß zwischen präp. mit art. und dem subst. erwächst, während die altn. einsilbige präp. absteht von der vielgliedrigkeit des suffi-

gierten subst., man halte z. b. das mhd. ime lande zum altn. I landinu; mhd. zer buoze, altn. til bûtarinnar.

- 2. die suffigierten formen unterscheiden sich von dem wesen der schwachen declination. der gen. hanans, acc. hanann erinnert obenhin an den goth. unsuffigierten gen. hanins, acc. hanan; aber die geschichte und das lautverhältnis beider sprachen, der nord. und goth., lehrt die grundverschiedenheit der fälle. dem goth. hanins, hanan entspricht ein altn. hana, hana. dem nom. sg. schwacher form gebührt nie das N, hier aber hat der nom. masc. sogar NN.
- 3. man übersehe nicht die umlaute. sie bleiben genau wie im flectierten casus vor der suffixion; anders ausgedrückt, das I und U des angehängten artikels äußert nicht den geringsten einfluß auf den wurzelvocal des subst. so erklärt sich wie die formen fatit, fötin eintreten, und nicht fetit, fetin. Daraus entnehme ich den späten ursprung der suffixe, als sie aufkamen, war der einzelnen flexionen laut oder umlaut lange geregelt, und konnte durch den vocal des noch so nah zutretenden pron. nicht anders bestimmt werden.
- 4. auch die verschiedenheit der denkmäler bestätigt diesen neueren und allmälichen beginn der suffixe. in der edda erscheinen erst wenige spuren, und die altn. prosa bedient sich ihrer wiederum ungleich seltuer als es die neupord. sprachen thun. näheres hiervon unten, wenn ich den gebrauch des artikels erörtere. es verhält sich also damit nicht anders als mit dem vorgesetzten artikel, der früher sparsamer angewendet, der neueren sprache fast unentbehrlich wird; gleichzeitig sind aber beide erscheinungen nicht.

Die schwedische sprache zeigt uns zwei lehrreiche abstufungen der suffixe. Altschwedisch:

| dagen    | solen                                                         | fatet                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| dagsens  | solens                                                        | fatsens                                                                                       |
| dagenom  | solenne                                                       | fatenom                                                                                       |
| dagen    | solena                                                        | fatet                                                                                         |
| dagarne  | solarna                                                       | faten                                                                                         |
| dagarnas | solarnas                                                      | fatenas                                                                                       |
|          | solomen                                                       | fatomen                                                                                       |
| dagarna  | solarna                                                       | faten                                                                                         |
|          | dagsens<br>dagenom<br>dagen<br>dagarne<br>dagarnas<br>dagomen | dagsens solens dagenom solenne dagen solena dagarne solarna dagarnas solarnas dagomen solomen |

| 8g. | hanen     | tungan    | ögat          |
|-----|-----------|-----------|---------------|
|     | hanans    | tungones  | ögans         |
|     | hananom · | tungonne  | öganom        |
|     | hanan     | tungona   | Ügat          |
| pl. | hanarne   | tungorna  | ' ögonen      |
| -   | hanarnas  | tungornas | ögonenas (?)  |
|     | hanomen   | tungomen  | Ügomen        |
|     | hanarna   | tungorna  | ögonen        |
| 3:- |           | f         | 1 1 1 1 1 1 1 |

die meisten dieser formen sind noch in der bibelübersetzung, der dat. sg. fem. auf enne, onne gründet sich auf ältere denkmäler, die bibel gibt dafür schon ene, one; auch hat sie im pl. masc. arna statt arne. doch den merkwürdigen dat. pl. omen (altn. unum) hält sie überall fest. im gen. sg. masc. und neutr. fehlt zuweilen schon das erste S. bedeutsam ist die abweichung des schwachen pl. neutr. von der altn. form, ögonen, hiertanen von augun, hiörtun; sie wird aber durch eine verschiedenheit der starken flexion in beiden dialecten begründet, deren erörterung nicht hierher gehört.

## Neuschwedisch folgendergestalt:

| 8g. | dagen    | solen     | tatet       |
|-----|----------|-----------|-------------|
|     | dagens   | solens    | fatets      |
|     | dagen    | solen     | fatet       |
| pl. | dagarne  | solarna   | faten       |
|     | dagarnas | solarnas  | fatens      |
|     | dagarna  | solarna   | faten       |
| sg. | hanen:   | tungan    | ∙ögat       |
|     | hanens   | tungans   | ; , ögats i |
|     | hanen    | tungan    | ögat        |
| pl. | hanarne  | tungorna  | ögonen      |
|     | hanarnas | tungornas | ögonens     |
|     | hanarne  | tungorna  | ögonen      |
|     |          | _         | -           |

hier sind die formen noch mehr als im altschwed. zusammengesunken, ohne an wollaut einzubüßen; dat. und acc. nirgend unterschieden. das suffix als solches unfühlbar, oder nur noch im nom., von welchem dann die obliquen casus auf gewöhnliche weise weiter gebildet werden. für sich bestehend ist das demonstrativ hin (jener) heute ganz unbiegsam, wie ließe sich aus ihm jene suffixion deuten?

Die dänische sprache kennt auch den schönen vocalwechsel der schwed, nicht, sie setzt überall einförmiges E, immer aber bleiben die formen noch sehr behilblich:

| sg. | dagen    | solen     | fadet          |
|-----|----------|-----------|----------------|
| Ū   | dagens   | solens    | . fadets       |
|     | dagen    | solen     | fadet          |
| pl. | dagene   | solene    | ' faden        |
| •   | dagenes  | solenes   | fadenes        |
|     | dagene   | solene .  | faden          |
| sg. | hanen    | 'tungen   | Öjet           |
|     | hanens   | ' tungens | öjets          |
| ~** | hanen    | tüngen    | ŏjen .         |
| pl. | hanerne  | tungerne  | <b>ö</b> jenen |
|     | hanernes | tungernes | ojenens        |
|     | hanerne  | tungerne  | Öjenen         |

der pl. schwacher neutra schwankt; aus älteren dän. schriften lassen sich einzelne annäherungen an die ältere vollere form gewinnen, namentlich der gen. sg. masc. und neutr. mit doppeltem S, dagsens, lifsens; ja dies -sens wird selbst ursprünglichen femin. zu theil: iordsens (terrae) solsens (solis), siälsens (animae), weil das gefühl für den unterschied des männl. und weibl. geschlechts in der sprache aufhört.

Dieser angehängte und mit der casusflexion verwachsne artikel bildet nun in den nord. sprachen die regel. Wenn in der edda, nicht selten, ein dem subst. vorgesetztes sa, sú, that erscheint, so ist es mehr als artikel, wirkliches demonstrativ; sú ior 32b; sú vallr 33a; sú gardhr, sú grind 1082; that barr 1092; ther meyjar 110b; und man muß übersetzen ille equus, ille campus u. s. w. Anders verhält es sich vielleicht in der alten sprache der gesetze und rechtsbücher, zumal der altschwedischen; in ihnen wird ungleich seltner der suffigierte artikel gesetzt, als in den isländ. sagen, dafür aber das demonstrativ weit öfter, dem dann auch geradezu die minder nachdrückliche bedeutung des artikels zukommt. Dieses demonstrativ hat außerdem im altschwed. und altdan, schon frühe eine abgeänderte form empfangen und bildet den nom. sg. masc. than (then), d. h. die ursprünglich accusative form ist in denn nom. vorgerückt; das neutr. lautet thät; der pl. the; die obliquen casus haben meist noch ihre ältere flexion bewahrt, fangen aber bald auch zu verhärten an. spiele findet man in den glossaren der altschwed. gesetze oder im herzog Frederik (than skogh 78.) dieses than, that wird nun, ganz in weise des hochd, und goth, artikels substantiven vorgesetzt.

Schwed. und dän. grammatiker nennen es den bestimmenden artikel, gegenüber dem bestimmten, durch das suffix. seine bedeutung mag demonstrativer heißen, als die des bestimmten, allein sehr unmerklich. seine formen sind zusammengesunken, für den ganzen sg. masc. und fem. gilt den, im neutr. det, für den pl. aller geschlechter de, und diese drei wörter gelten (im schwed. und dän.) als casus rectus und obliquus, z. b. schwed. den vän (der freund) den flicka (das mädchen) det löste (das gelübde); gen. den väns, den flickas, det löstes; pl. de vänner (die freunde), de vänners (der freunde.)

Soviel vom nord. substantivartikel. Bei dem adjectiv verwendet die altn. sprache keinen angehängten, sondern einen vorantretenden:

- a. gewöhnlich dasselbe inn, in, it, welches den substantiven suffigiert wurde, z. b. inn gamli thulr; in nŷta vîgdrûtt; it aldna trê; gen. ins gûdha hugar; dat. inom mæra brunni u. s. w. auf allen blättern der edda, wie in der späteren prosa, wo nur die aspirierte form hinn, hin, hit herscht.
- b. zuweilen wird diesem inn, in, it noch das erste dem goth. artikel entsprechende demonstrativ så, så, that vorangeschickt: så inn storudhgi iötunn Sæm. 76<sup>b</sup>; thess ins alsvinna iötuns 31<sup>b</sup>; thann inn alsvinna iötunn 31<sup>a</sup>; å thann inn heidha himinn 77<sup>a</sup>; thes inns mæra vidhar 109<sup>a</sup>; theirri enni linhvito mey 78<sup>b</sup>; that it eina 33<sup>b</sup>; thann inn hvita hadd 267<sup>b</sup>; thær enar döckvu konur 128<sup>a</sup>; theim inom aldrænom 79<sup>b</sup>; börn than in blidho 240<sup>a</sup>. die bedeutung empfängt dadurch nachdruck, wiewol keinen allzugroßen.
- c. selten erscheint, mit weglassung des inn, das bloße så: eptir thann dapra dag Sæm. 1262; der sinn wird dadurch demonstrativer, etwa wie wenn es vor subst. steht (s. 378.) Späterhin muß es aber häufiger geworden sein, Vilk. saga cap. 98 liest man z. b. så fyrsti madhr statt des älteren hinn fyrsti.

In der schwed. und dän. sprache ist das pron. hin vor adj. fast ausgestorben, und fast überall gilt den und det, in der s. 378 beim subst. angegebnen weise. so schon im hertog Frederik: thän ädhle förste 12; thän litle konung 769 u. s. w. schwed. den blinde (coecus), den blinda (coeca), det blinda (coecum); dän. den blinde

(coecus, coeca), det blinde (coecum.) Auch dieser artikel hat sich also wieder dem hochd. in form und anwendung

genähert.

Hammar hin gra (fornsånger 1, 50. 51. 52. 53)\*); Vidrich hin fromme 1, 52, wo die andere aufzeichnung schreibt: then gra, then fromme 1, 61. 62. dan. hin unger svend 1, 59. 62; hin graa 1, 75. 78; hin fromme 1, 78; hin unge Hafbur 3, 15.

Ungleich häufiger bieten aber dieselben lieder eine suffixion des adjectivs, die in der altn. sprache unerhört, und in der neunord. schristsprache ebenso wenig zu finden ist, dar.

schwed. vor eigennamen: herr stolten Alf forns. 1, 11; stoltan Valborg folkv. 1, 131; stoltan Signil 1, 143; stoltan Adeluds 2, 87. 110; öfter vor sachen: på hvitan sand forns. 1, 167; vid bredan bord 1, 163; öfver bredan bord 1, 338; uti bredan by 1, 132; på högan bår 1, 136; högan mur (die hohe mauer) 1, 151; åt högan loft 1, 278; i högan loft 1, 392; på högan lofts bro 1, 385; på högan häst 1, 282. 312; i snöhvitan hand 1, 288; i hvitan lin 1, 370; i gulan lock 1, 309; på jemnan mark (auf dem ebnen feld) 1, 140. 417; med klaran vin 1, 345; på blekan kind 1, 355; i saltan sjö 1, 326; förgyltan spiut 1, 157; i liusan låga 1, 412 så långan väg 1, 366; så långan tid 1, 224; i långan trå 1, 269; i svartan iord 1, 181; uti fullan dus 1, 174. 282.

dän. vor eigennamen: ungen Helmer 1, 139; ungen Roland 1, 224; ungen Hammer 1, 75; ungen Ulf. 1, 72; ungen herr Karl 3, 29; ungen hr. Axelvold 4, 4; goden Hammer 1, 77; goden Burmand 1, 54; du goden Olger danske! 1, 51; stärken Diderik 1, 72; höjen Berner rise 1, 36. 55; sorten Burmand 1, 51; stolten fru Grimhild 1, 109. 117; stolten Brynhild 1, 133; stolten Mettelille 3, 24. 29. 32; stolten fru Görild 3, 42. 43; stolten Ingefred 3, 64. 65; stolten Adelin 1, 93; goden färgekarl 1, 110. vor sachen: hviden gaas (ein schif) 1, 224; paa grönnen bord 3, 29; med höjen hoft og breden bring 1, 154; i höjen lott 1, 135; paa hviden sand 1, 138; goden iernaare (das gute eisenruder) 1, 111; til sorten jord 1, 119; mig tvinger haarden nöd 1, 146 (mich zwingt die harte noth.)

<sup>&</sup>quot; ) Adolf Ivar Arvidsson svenska fornsånger d. 1; Stockh. 1834.

die schwed. unterscheidung zwischen dem mase stolten und fem, stoltan stimmt zu hauen und tengan; doch nicht recht erklärlich ist mir, warum im obliquen casus überall, ohne rücksicht auß genus, der ausgang an statt findet? da man fürs mase. en erwarten solltes uwäre dieses an ein unsuffigierter acc. mase. (nach der alterthümlichen form blindan gramm. 1, 755), so, sind die beiden andern geschlucht wol zu begreifen, aber noch andere stellen nütligen, unorganische ausdehnung der suffigierten form anzuerkennen: så storan en quida 1, 232; ena stolsan jungfru 1, 415; hier scheint der unbestimmte artiket das suffix des bestimmten auszuschließen. das einförmige dan en führt auf keinen solchen anstoß.

Von der form des unbestimmten artikels ist wenig zu sagen übrig, er wird aus der cardinalen einzahl entnommen: doch die goth sprache kennt ihn durchaus noch nicht, und bedient sich für analoge, aber schwächere und seltner vorkommende begriffe andrer unbestimmter pronomina, die zum theil mit jener cardinalzahl gebildet werden (gramm. 3, 32.) Alid. ist, wenigstens seit dem 9. 10 ih. der artikel ein, nicht zu verkennen, obgleich noch in geringerem gebrauch. ungefähr ebenso verhält es sich mit dem alts. en, ags. un. Allmälich greift dieser artikel um sich, und das mhd. ein, mnl. en sind schon so unentbehrlich und häufig wie heutzutage; die form weicht von der des des zahlworts nur in der schwächeren oder ganz mangelnden betoming ab. Auch hier lauft der unbestimmte artikel der romanischen sprachen, den die cardinalzahl gleichfalls hergibt, parallel. Schon im altengl, hat sich eine günstige sonderung des artikels a von der zahl on, one hervorgethan, die im engl. fortdauert. Der altn. sprache war dieser unbestimmte artikel, wie der goth., fremd; auch die neunordischen haben das en eingeführt. 

Diese erörterungen der form des artikels musten die mühsame und verflochtene untersuchung seines gebrauchs einleiten.

Sprachen die ihn nicht kennen legen dem nomen noch überall einen individuellen sinn bei, der keiner herverhebung bedarf. ihre demonstration durch pronomina ist selten, dafür aber empfundner. man kann diese auffassung die lebendigste und älteste nennen, sie herscht z. b. im datein.

Wenn die hervorgehobne bezeichnung einzelner nomina fortschreitend sich so sehr häuft, daß sie regel wird, so treten die unbezeichnet gelassenen nur in eine allgemeinere bedeutung, auf der andern seite verliert die eigentliche demonstration an kraft. der artikel hält zwischen beiden die mitte, auf solche weise zeigt er sich im griechischen und gothischen, -wiewol mit merklicher abweichung. bildet eine jungere stufe der sprachentwickelung, wie man schon daraus gewahrt, daß sein wachsthum sich historisch verfolgen läßt. der homerische artikel ist beinahe noch keiner! und kaum aus dem schoße des demonstrativs hervorgegangen; in der attischen prosa hat er sich vollends entfaltet, späterhin aber, namentlich in der sprache des N. T. noch manche erweiterung angenommen. griech, und goth, sprache empfangen nun die nomina durch den begleitenden artikel ihre bestimmtheit, d. h. sie rücken der anschauung des redenden oder hörenden näher, während die davon unbegleiteten ferner stehn bleiben, und allgemeinere geltung haben. bei seiner ersten nennung pflegt das wort noch ohne artikel, hernach aber als eingeführt und bekannt mit ihm aufzutreten. Mehrern wörtern steht jedoch an sich eine so ausgezeichnete individualität zu. daß sie des artikels entbehren, und dennoch bestimmt genug erscheinen. sie sind aus jener frühern periode übrig, die neuerung hat sie nicht berührt.

Die gothische syntax kennt also nur einen einzigen artikel, den bestimmten oder bestimmenden, dessen wirksamkeit bei dem adjectiv noch durch die beziehung auf die schwache flexion erhöht wird. dabei hat es aber unsere spätere sprache nicht bewenden lassen, sondern für einen fall des früher unbezeichneten nomens jenen, aus der cardinalzahl entnommenen unbestimmten artikel eingeführt, der jedoch, seiner natur nach, auf den sg. eingeschränkt bleibt. für das nomen erwächst also in dieser dritten periode ein dreifaches verhältnis, entw. steht es ohne artikel, oder mit dem unbestimmten, oder mit dem bestimmten. Da der pl. keinen unbestimmten art. leidet, und auch, seinem weniger individuellen begrif nach, oft des bestimmten unfähig scheint, so erfreuen sich manche pluralconstructionen noch größerer ungebundenheit.

Auch die fortsetzungen der lat. sprache in den romanischen haben beide artikel, den bestimmten und unbestimmten erzeugt, und der letztere hat sich im neugriech. zu dem alten bestimmten eingefunden. Es ist nicht zu leugnen, daß durch die verschiednen artikel manche feine und genaue wendung des ausdrucks erreicht wird; wie andere vortheile der neueren syntax erkaufen wir sie mit der abnahme sinnlicher fülle und gedrungenheit der rede.

Noch das sei im allgemeinen erinnert, daß der artikel, wie eigentlich alle demonstration, auf die dritte person eingeschränkt bleibt; die beiden ersten entrathen wie der bezeichnung des geschlechts so auch jeder andern hervorhebung: sie sind durch die gegenwart des redenden und angeredeten hinlänglich bestimmt, der vocativ also erträgt keinen artikel, und wo er ihn in jüngeren sprachen annimmt, da liegt eine vertretung der zweiten person durch die dritte zum grunde \*).

### Gothischer artikel.

1. folgende substantiva schlagen ihn ganz aus: guth (deus), auch da wo er das gr. Jeog begleitet z. b. Matth. 5, 8. 34. 6, 30. 8, 29. 9, 8 und in vielen andern stellen. fráuja (dominus), den himmlischen herrn bedeutend, z. b. Matth. 27, 11, Marc. 1, 3, 5, 19, 11, 3, 12, 29, 30. Luc. 1, 25. 28. 32. 4, 8. 19, 31 obschon hier der Grieche häufig seinen artikel setzt; bezeichnet es aber einen irdischen herrn, so darf auch der goth. stehn: sa fráuja Luc. 16, 8. 20, 13. atta (pater), wenn darunter gott verstanden wird, man sehe Joh. 5, 21. 22. 6, 46. 47. 14, 10-16 und andere stellen mehr, in welchen der gr. text oft den art. beifügt; von einem menschlichen vater kann sa atta ge-sagt werden, z. b. Luc. 15, 22; thana attan Joh. 14, 8. sunnó Luc. 4, 40. Eph. 4, 26; acc. sunnôn Matth. 5, 45; der dat: von sunna nur in der formel at sunnin urrinnandin Marc. 4, 6. 16, 2; sáuïl Marc. 1, 32. 13, 24; bei Thiog steht bald der art., bald unterbleibt er \*\*). himins (coelum) Matth. 5, 18. Luc. 3, 21; 4, 25; himin acc. Luc. 16, 17; himinis Matth. 8, 20. Marc. 13, 25. 27. 14, 62; in himin Luc. 2, 15; und himin Matth. 11, 23; bi himina Matth. 5, 34; us himina Marc. 8, 11. Luc. 3, 22. Joh. 3, 31. 6, 31. 32. 33. 38. 41. 42. 50. 51. 58. 12, 28; du himina Marc. 7, 34; ebenso bei den häufigen pl. formen:

<sup>&#</sup>x27;) anch wenn zur ersten oder zweiten pers. ein anderes nomen prädiciert wird, ist dies eine dritte person, z. b. goth. ik im liuhad Joh. 8, 12; ik im hläifs Joh. 6, 51; thu is thiudans Matth. 27, 11: thiudans is thu? Joh. 18, 37; und hier darf auch der artikel stehn: ik im sa hläifs Joh. 6, 48.

<sup>&</sup>quot;) vgl. dentsche mythol. p. 400.

acc. himinans Marc. 1, 11; gen. himine Matth. 7, 24; in himinam Matth. 5, 16., 45. 48. Marc. 11, 25. 12, 25 u. s. W.; der gr. text entbehrt den art. zuweilen in der formel er ουρανοίς, έξ ουρανού oder ουρανών, doch die aus Joh. angegebnen stellen setzen ihn auch da. airtha (terra) Matth. 5, 18. Marc. 4, 28. I Cor. 10, 26, in welchen stellen immer das gr. n. yn steht; acc. airtha Luc. 16, 17; ana airtha Matth. 10, 29. 34; fram andjam airthos ar axoov vão Marc. 13, 27; dat airthái Matth. 11, 24; ana airthái Matth. 6, 10, 19, 9, 6, bi airthai Matth. 5, 35. fairguni (mons) kommt im nom. nicht vor und der acc. pl. fairgunja I Cor. 13, 2 entspricht dem unbestimmten oon, doch sonst, nach präp., meidet Ulf. den artikel: in fairguni Marc. 3, 13; ana fairguni Marc. 9, 2; af fairgunja Matth. 8, 1. Luc. 9, 37. 19, 29; at fairgunja Marc. 11, 1; in fairgunjam Marc. 5, 5, obgleich der gr. text überall darbet: είς το όρος, προς το opas, and rov opous, by rois open. Marc. 5, 11 zog das jainar ensi den art. in thamma fairgunja noog woose nach sich, Luc. 4. 29 der folgende relativsatz, and Luc. 19, 37 ist von dem pamhaften ölberg die rede. halja (orcus), und halja ems adov Matth. 11, 23. Luc. 10, 15; in haljai er wanden Luc, 16, 23; der hier nichts beweisende voc. halja adn I Cor. 15, 55. danthus (mors), in allen folgenden stellen auch das gr. Savaros ohne artikel: acc. dauthu Luc. 2, 26; Joh. 8, 51; in dáuthu Il Cor. 4, 11; gen. dáutháus Marc. 9, 1. Luc. 1, 79; dat. dauthau Marcel 7, 10. 14, 64. Luc. dags (dies), wenn damit die erscheinung am himmel, als gegensatz der nacht, ausgedrückt wird: Marc. 6, 21; varth dags Luc. 4, 42. 6, 13; dags atuêhvida Rom. 13, 12; untê dags ist Joh. 9, 4; dags naseinais II Cor. 6, 3; in daga usláuseináis Eph. 4, 30; der gr. text schwankt zwischen ήμέρα und ή ήμέρα. , bedeutet es aber ein bestimmtes zeitmall, so kann der art, zutreten: sa dags I Thess. 5, 4; thans dagans rag nueloug Luc. 2, 43; in thamma daga ev τη ημέρα Luc. 9, 37. nicht anders nahts (nox): nahts framis galaith Rom. 13, 12; gvimith nahts Joh. 9, 4; vasuh than nahts (nom. nicht gen.) v de vv Joh. 13, 30; in naht Joh. 11, 10 u. s. w. maurgins: vas maurgins ην δε ποωία Joh. 18, 28; in maurgin Marc. 11, 20. 15, 1. 16, 9; at maurgin Matth. 27, 1. In diesen beispielen, welche sich noch vermehren werden, meidet Ulfilas den artikel reinlicher als es die gr. sprache thut, obgleich auch sie hier zur auslassung neigt; die goth, regel hängt also nicht von der gr. ab. alle vorgetragnen nomina bezeichneten aber dem heidenthum, wenn ich nicht irre, göttliche, mythische

wesen, deren besonderheit fest stand und durch keinen artikel belebt zu werden brauchte. in der späteren sprache, je mehr der alte begrif solcher ausdrücke schwand, wurden sie allmälich des artikels fähig, und traten in die reihe der übrigen subst.

- 2. vielleicht gehören noch einige dahin, in denen aber schon der Gothe schwankt. ich habe hier zumal die ausdrücke unhultha und unhultho im sinn. jenem, als dem seltneren, verleiht er bereits im nom. den artikel: sa unhultha Luc. 4, 35. 9, 42; thái unhulthans Luc. 8, 33 und oblique thamma unhulthin Luc. 8, 29, doch neben unhulthin Matth. 25, 41. Eph. 4, 27. I Cor. 5, 5. das fem. aber entrath seiner noch: unhultho Marc. 7, 29. Joh. 10, 21. Matth. 9, 33; pl. unhulthôns Marc. 16, 9. Luc. 4, 41. 8, 30. 35; und oblique im sg. unhulthon Marc. 7, 30. Luc. 7. 33. Joh. 7, 20. 8, 48. 49. 52. 10, 20; gen. unhulthons Luc. 4, 33. acc. pl. unhulthons Matth. 7, 22. Marc. 1, 32. 34. 39. 3, 15. 6, 13. 9, 38. 16, 9. Luc. 8, 27. 9, 41; gen. unhulthono Matth. 9, 34; dat. unhulthom Luc. 9, 1. ausnahmsweise mit artikel: acc. sg. tho unhulthon Marc. 7, 26; nom pl. thós unbulthôns Marc. 5, 12. Luc. 8, 38. das vorherschende weibliche genus, ohne art., scheint die alte regel.
- 3. eigennamen haben im goth. keinen artikel, wol aber im griechischen. ὁ Ἰησοῦς, ὁ Πέτρος, ἡ Ἐλισάβετ, τον Ζαμαρίαν, τῆς Μαρίας lauten bloß lêsus, Paítrus, Aíleisabaíth, Zakarian, Mariins; sie sind an sich hinlänglich individualisiert. nur bei besonderem nachdruck tritt die demonstration hinzu: thamma Iohanné Joh. 5, 36; thana Iudan Joh. 6, 71; sa Barabba Joh. 19, 1; thana Barabban Marc. 15, 15; Marja số Magdalênê Marc. 16, 1; Marjin hizái Magdalênê Marc. 16, 9. Der flußname Jaúrdanus ohne art., aber Joh. 18, 1 ufar rinnôn thổ Kaídrôn πέραν τοῦ γειμάβρου τοῦ Κεδρών.
- 4. die unter 1-3 genannten nomina weichen dem art. aus, weil ihre individualität zu entschieden und bekannt war; aus dem entgegengesetzten grund nehmen andere ihn nicht an, deren begrif in der allgemeinheit schwebt, nicht speciell gefaßt wird, z. b. faihu ἀργύριον Marc. 14, 11; drigkan vein Marc. 15, 23; vein usgutnith (ὁ οἶνος ἐκτχεῖται) Matth. 9, 17; reirô jah usfilmei τρόμος καὶ ἔκοτασις Marc. 16, 8; áugô und áugin, tunthu und tuntháu Matth. 5, 38; stáin ana stáina Luc. 19, 44 und alles solches formelhafte. nichts aber hindert, anderemal diesen subst. bestimmtere bedeutung beizulegen.

5. für die gewöhnlichen, des artikels fähigen subst. kommt nun der natürliche grundsatz in anwendung, daß sie das erstemal ohne art. eingeführt, dann aber durch ihn bestimmt werden, einige beispiele werden hinreichen: tharuh yas manna in Iairusalêm, thizei uamô Symaion, jah sa manna vas garaílits Luc. 2, 25; ähnlich Marc. 3, 1. 3. erst aggilus Luc. 1, 11, hernach sa aggilus Luc. 1, 13. 19; thamma aggilau Luc. 1, 18; ebenso Luc. 2, 9, 10. 13. du magathái, hernach thizós magadáis Luc. 1, 27. in heitóm, dann só heitó. Matth. 8, 14. 15. garda lambé Joh. 10, 1; hernach thổ lamba 10, 3. 9; thize lambe 10, 7; thảim lambam 10, 12. in skip Matth. 8, 23; thata skip 8, 24; ebenso Joh. 6, 21. hairda Matth. 8, 30; in thổ hairda 31. siponjam Matth. 9, 10; tháim siponjam 11. brùthfaths Matth. 9, 15; sa bruthfaths. ana snagan; af thamma snagin Matth. 9, 16. faura kindina; sa kindins Matth. 27, 11. 14. 15. hundafaths Matth. 8, 5; sa hundafaths 8; thamma hundafatha 13. fareisaicis, hernach thai fareisaicis Es gibt eine menge von mannern, engeln, jungfrauen u. s. w., von ihnen wird ein einzelnes, (oder auch mehrere zusammengefallt) in die rede gebracht, und dann, durch beifügung des art., als individuum behandelt. Das griechische stimmt meistens, nicht immer. einstimmung ist in ανθρωπος und ο ανθρωπος, αγγελός und ο αγγεlos, none nagdevor und ing nagdevou, arely und els την αγέλην, έπε εματίω und από του εματίου, έκατονταρχος und ὁ έκατόνταρχος. genau treffen übersetzung und text zusammen in folgender stelle: hvas haldith avethi, jah miluks this avethjis ni matjái? Tig nomaívez ποίμνην, και έκ του γάλακτος της ποίμνης ούκ ξαθίει; I Cor. 9, 7. hingegen steht der gr. artikel beidemal in: είς το πλοίον und το πλοίον, αὐλή τῶν προβάτων und τα πρόβατα, τοις μαθηταίς, ο νυμισίος, ο ήγεμών, 'οί Φαρισαίοι. mit feinem gefühl läßt Ulfilas den evangelist berichten: láiláik barn Luc. 1, 41, Elisabet aber, die noch bestimmter an ihr kind denken muste, selbst erzählen: láiláik thata barn 1,44; während der text zwei mal čaziernoe το βρέφος hat. Es ist nicht nöthig, daß das durch den art. individualisierte nomen, wie in den gegebnen beispielen, unarticuliert vorausgehe, seine bloße andeutung reicht hin: Marc. 14, 14 kann alsogleich gesagt sein thamma heivafraujin, weil von dem eintreten in ein haus eben die rede war; hansa jah sa thûsundifaths, da sich der chiliarch auf die hansa bezieht Joh. 18, 12. ebenso reicht hin. daß ein folgender beisatz oder relativer satz die bestimmung veranlasse: sa hundafaths sa atstandands Marc. 15, 39; ni kann thana mannan, thanei qvithith Marc. 14, 71; und aúhumistô this faírgunjis, ana thammei số baúrgs izê gatimrida vas Luc. 4, 29. Zuweilen unterläßt aber der Gothe den art. bei der zweiten nennung des subjects, z. b. Marc. 4, 72 sagt er: hana hrukida, wie 4, 68, weil unsicher ist, ob derselbe hahn nochmals, oder ein anderer krähte; auch hat hier der gr. text jedesmal αλέκτωρ ἐφώτνησε, vgl. Joh. 13, 38.

6. da der casus rectus subjectiver und lebendiger ist als die obliquen, so mangelt letzteren oft der art., wo ihn jener haben würde, oder der gr. text ihn gebraucht.

a. der auf das nomen, von welchem er abhängt, unmittelbar folgende gen. steht oline artikel. Ulf. sagt überall sunus mans oder sa sunus mans, obgleich der gr. text o vios του ανθρώπου gewährt; ferner: in andvairthia manne εμπροσθεν των ανθρώπων Matth. 5, 16. 6, 1; sunum mannê vois viois var ardownwr Eph. 3, 5; garda lambê η αυλή των προβάτων Joh. 10, 1; blomans háithjôs τα zgiva 200 aygov Matth. 6, 28; thata havi haithjos o yogros του αγρού Matth. 6, 30; kaurno hvaiteis ο κόκκος του σίτου Joh. 12, 24; ana giblin alhs έπλ το πτερύγιον του ίερου Luc. 4, 9; hláis libáináis ὁ ἄρτος της ζωής Joh. 6, 35; at vaurtim bagme προς την ρίζαν των δενδρων Luc. 3, 9; malma mareins ή ἄμμος της θαλάσσης Rom. 9, 27; astans peikabagme τα βαΐα των φοινίκων Joh. 12; 13; hallu gamarzeináis τω λίθω του προσχόμματος Rom. 9, 33; frathi leikis το φρόνημα της σαρχώς Rom. 8, 6; haubith quenais κεφαλή της γυναικός Eph. 5, 23; bi muna aive κατά πρόθεσιν των αίώνων Eph. 3, 11; bi biuhtja dultháis zara ro evos rns éogrns Luc. 2, 42 und in vielen fallen mehr. es können zwei solcher genitive hintereinander folgen: bi gibái anstáis guths κατά την δωρεάν της γάριτος του θεου Eph. 3, 7, wo drei griech. artikel weggelassen sind; du hazeinái vultháus anstáis είς επαινον δόξης της χάριτος Eph. 1, 6; du fauragaggja usfulleinais mélé είς οίχονομίαν το υ πληρώματος των παιρών Eph. 1, 10; gasteis gaháite trausteis ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας Eph. 2, 12. Umso vielmehr fehlt der goth. art., wo auch der griechische: svam akeitis σπόγγον όξους Marc. 15, 36; in vastjom lambê ἐν ἐνδύμασι προβάτων Matth. 7, 15; in stika mêlis εν στιγμή xcovov Luc. 4, 5; sunjus liuhadis viol goros Joh. 12, 36; lamba slatilitáis πρόβατα σφαγής Rom. 8, 36; kasam thyaírheins σκεύη ὀργής Rom. 9, 22; us vaurstvam vitôdis & ἔργων νόμου Rom. 9, 32; ana fulin asiláus επὶ πώλον ονου Joh. 12, 15; kuni nadrê γεννήματα έγιδνών Luc. 3, 7; hairtona attanê zagdias nategow Luc. 1, 17. Die mitgetheilten beispiele lassen nicht übersehn, wie auch das den gen. regierende vorstehende subst. den art. meidet, also eine gewisse analogie oder wechselwirkung zwischen beiden subst. in der artikelauslassung eintritt, während umgekehrt beide gr. subst. gern den art, zeigen: blômans háithjûs, τὰ κρίνα τοῦ άγροῦ; stáua invindithûs ὁ κριτης της άδικίας Luc. 18, 6. ausnahmsweise hat ihn das erste goth. subst.: sa sunus mans, thana sunu mans Joh. 8, 28; thata havi háithjós. Nur selten geht der abhängige gen. voraus, und auch ohne art.: afstassáis bôkôs αποστασιον Matth. 5, 31; dagis vig ημέρας οδόν Luc. 2, 44. auch der dativ, gleichviel wovon er abhänge, steht gern ohne art.: skula vairthith stauai vn zoivet Matth. 5, 21; atgibái thuk sa andastána stáuin τω κριτή Matth. 5, 25; sa stána thuk atgibái andbahta τω υπηρέτη das.; usgibands andbahta τῷ ὑπηρέτη Luc. 4, 20; thans gamalvidans hairtin The xapdiar Luc. 4, 18; namin ovojeate Luc. 1, 5; rathjon vov agionov Joh. 6, 10; handum Luc. 6, 1; lotam slohun Marc. 14, 65; slahs lofin Joh. 18, 22. 19, 3; ráusa zaláno Marc. 15, 19; vaúrda lóyo Matth. 8, 8.

- c. vorzüglich nach präpositionen: in fon εἰς πῦρ Joh15, 6; ana lukarnastathan ὑπὸ τὴν λυχνίαν Matth. 15,
  15; bi stáina πρὸς λίθον Luc. 4, 11; du fráiva εἰς σπέρμα
  Rom. 9, 8; af thaúrnum ἀπὸ ἀκανθῶν Matth. 7, 16; us
  slèpa Rom. 13, 11; fram urrunsa jah saggqva ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν Matth. 8, 11; in rûnai ἐν τῷ μυστηρίω
  Eph. 3, 4; ana handum ἐπὶ χειοῶν Luc. 4, 11; bi kinnu
  ἐπὶ τὴν σιαγόνα Luc. 6, 29; und niel ἄχοι καιροῦ Luc. 4,
  13. die häufige verbindung der unter 1 angeführten subst.
  mit präp. kommt hier nicht in betracht.
- einige wörter treten fast immer im geleit des artikels auf, weil sie einen ganz individuellen begrif bilden, der sich aber nicht schon vor alters, wie bei denen unter 1, festgesetzt hatte; darum bedürfen sie äußerer bestimmung. dahin số manaséths, ὁ κόσμος Joh. 7, 7. 12, 19. 14, 17. 15, 18. 19; thizốs manasédáis Joh. 1, 29. 6, 51; thizái manasédái Joh. 6, 33. 7, 4. l Cor. 4, 9; thổ manaséd Joh. 6, 14. 16, 8; nur ausnahmsweise gebricht der art.: manaséths Joh. 16, 20; manaséd Joh. 12, 47; manasédáis Joh. 8, 12; manasédái Joh. 18, 20. Eph. 2, 12. ebenso für

den nemlichen gr. ausdruck sa fairhvus Joh. 17, 5; this fairhváns Joh. 15, 18; in thamma fairhváu eis vor πόσμον Joh. 12, 46; in thana fairhvu Joh. 10, 36. 11, 27; nur Joh. 18, 24 faur gaskaft fairhvaus προ κατα-Boling noonov entweder nach dem gr. text oder in der genitivconstruction. beiden ausdrücken verleiht auch der gr. text beständig den artikel, ja erhöht ihn noch durch ovroc, was aber Ulf. nur mit seinem artikel wieder geben kann, wie wir im verfolg sehen werden. Hätte sich der beginn des goth. evang. Joh. erhalten, so wisten wir sicher, wie das dem Gothen fremde o lovoc übersetzt wurde? ich denke, durch thata vaurd, und halte hier den art. für unerläßlich, obschon die ahd, übertragung liefert: in anaginne was wort, inti thaz wort was mit gote, T. 1, 1. bei Ulf. hat vaurd, auch sonst, den artikel: in this vaurdis dea row lovor Joh. 15, 3; andbahtos this vaurdis υπηρέται του λόγου Luc. 1, 4; thamma vaurda Luc. 2, 50; thize vaurde Luc. 1, 4; tho vaurda Luc. 2, 19. 4, 22; aber meist folgen relativsätzev die den bestimmten ausdruck bedingen. sa reiks Joh. 12, 31. 16, 11; this reikis Matth. 9, 23; pl. thái reiks Joh. 7, 26. Rom. 13, 3; thize reike Joh. 7, 48; der gr. begrif o agywy war wieder ungothisch, und bei reiks wurde vielleicht ans lat. rex. gedacht. geläufiger sein muste thiudans, was auch meist ohne art. steht, Matth. 27, 11. Marc. 6, 14, 22. Joh. 18, 37; obschon ihn das gr. o βασιλεύς hat; doch Matth. 25, 40. Marc. 6, 26. 27 sa thiudans.

8. wenn von zwei in gleichem casus auf einander folgenden subst. das zweite die bestimmung des ersten entbält, so gebührt ihm der bestimmende artikel. dahin gehören die unter 3 zuletzt genannten beispiele: Marja số Magdalênê; ferner lêsus sa magus Ἰησούς ὁ παῖς Luc. 2, 43; Iðhannên thana dáupjand Luc. 9, 19; Hêrôdês sa taitrarkés Luc. 3, 19. 9, 7; thivi số dauravardô Joh. 18, 17. doch heißt es: Christus sunus guths Luc. 9, 20; Markus gadiliggs Barnabins Col. 4, 10; in dagam Hêrôdês thiudanis, τού βασιλέως Luc. 1, 5, nicht this thiudanis, sei es weil der gen., oder das wort thiudans lieber ohne art. steht.

<sup>9.</sup> werden zwei von einander unabhängige subst. durch jah verknüpft, so ergeben sich folgende formeln,

a. beide meiden den artikel: and baurgs jah haimos Luc. 8, 1; in baurg jah in veihsa Luc. 8, 34; baurge jah stade

Luc. 10, 1; maht jah valdusni Luc. 9, 1; as sauhtim jah slahim Luc. 7, 21; skalkôs jah andbahtôs Joh. 18, 18; nahtam jah dagam Luc. 2, 37; at gutha jah mannam Luc. 2, 52; vindam jah marein Matth. 8, 26. 27; usarô vaurmê jah skaurpjônô Luc. 10, 19; in gatvôns jah stáigôs Luc. 14, 21; and vigans jah saurons Luc. 14, 23; frijônds jah garaznans Luc. 15, 6; frijôndjôs jah garaznôns Luc. 15, 9; mats jah dragk Rom. 14, 17; gabaurôm jah dragkameim Rom. 13, 13; mith agisa jah reirôn II Cor. 7, 15; reikja jah valdusnja Col. 2, 15; jah gudjam jah bôkarjam Luc. 9, 22; bôkarjôs izê jah sareisáieis Luc. 5, 30; sareisáieis jah bôkarjôs Luc. 15, 2; fareisáieis jah vitôdasatjôs Luc. 7, 30; gudjam jah sinistam Matth. 27, 3.

b. das erste subst, hat den artikel: bi thổ theihsa jah méla περί τῶν χρόνον καὶ τῶν καιρῶν I Thess. 5, 1; thái bôkarjôs jah fareisáicis Luc. 5, 21. 6, 7; thái aúhurnistans gudjans jah bôkarjôs Marc. 11, 27; thái sinistans jah bôkarjôs Marc. 14, 54; mith tháim sinistam jah bôkarjam Marc. 15, 1; fram tháim gudjam jah sinistam Matth. 27, 12.

- c. das zweite hat ihn: allái gudjans jah thái sinistans Matth. 27, 1; aúhumistans gudjans allái jah thái sinistans Marc. 14, 53.
- 10. die nähere darstellung des unterbleibenden oder gesetzten artikels vor adj. erfolgt im fünften cap., weil der hauptgesichtspunct dabei die anwendung der starken oder schwachen flexion ist. hier bloß einige bemerkungen über das verhältnis des goth. zum gr. artikel in dieser rücksicht.

  a. gehört das adj. zu einem subst., so entspricht der ausgelassene art. sieh häufig in beiden sprachen. z. b. ahma
- gelassene art, sich häusig in heiden sprachen, z. b. ahma veihs ist πιεύμα «μιον Luc. 1, 35. 2, 26. wird er gesetzt, so genügt es dem Gothen ihn vor das adj. zu stellen, der Grieche hat ihn aber auch gern vor dem subst., z. b. ahma sa veiha, τὸ πιεύμα τὸ αμιον Luc. 3, 22; etwas analoges wurde s. 387 bei der gen. construction wahrgenommen. Nächstdem verwendet der Gothe ost die unarticulierte, wo der Grieche die articulierte form, namentlich nach der

unter 5 ausgeführten unterscheidung das erstemal, während das zweitemal der art. folgt. ein beispiel gewährt Joh. 10, 11, wo es heißt: ἐγώ εἰγι ὁ ποιμήν ὁ καλός. ὁ ποιμήν ὁ καλός την ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲς τῶν προβάτων. goth. ik im hairdeis göds. hairdeis sa göda sáivala seina lagith faúr lamba \*). man vergleiche die übrigen im cap. 5 gegebnen belege.

b. größere übereinstimmung findet statt, wenn das adj. für sich steht, keinem subst. verbunden ist. τυφλός vergleicht sich dem goth. blinds, ὁ τυφλός dem goth. sa blinda. blindai τυφλοί Matth. 11, 5; thái blindans οἱ τυφλοί Matth. 9, 28.

11. einige adj., deren begrif schon etwas genau bestimmtes ausdrückt, weigern sich dem artikel: all, voll, halb; mitte, obgleich unsere belege nicht ganz ausreichen. all schiebt, wie nag, den art. jederzeit hinter sich, vor das enbst. oder adj., mit welchem es sich bindet: alla so hairda naoa y ayéhn Matth. 8, 32; alla số baúrgs πάσα ἡ πόλις Matth. 8, 34; alla số gafaúrds öλον το συνέδριον Marc. 14, 55; allái thái háusjandans martes of axovouvres Luc. 1, 66; allaize thize hatandane πάντων των μισούντων Luc. 1, 71; alláizé thizé veihanê πάντων των άγίων Eph. 3, 8; mith allaim tháim veiham σύν πασι τοῖς άγίοις Eph. 3, 18; allans thans unháilans wo der text bloß rove aoderoveras Luc. 9, 2; umgekehrt ufar allaim unhulthom int navra ra damovia, weil vor unhultho der art. nicht gern steht (s. 385.) wenn es Matth. 26. 70 heißt faura tháim alláim έμπροσθεν αὐτών πάνtow, so wird hier thaim für im gesetzt. tainjons fullos gabruko ποφίνους πλήρεις πλασμάτων Marc. 8, 19; ahmins veihis fulls nvevuaros aviou nings Luc. 4, 1; manna fulls thrutsfillis avio nings lengas Luc. 5, 12; Banjo fulls namueros, vulg. ulceribus plenus Luc. 16, 20; sa gards fulls varth daunais ή oinia istlypwon ien ang coung Joh. 12, 3; fullai vaurthun επλήσθησαν L. 4, 28. 5, 26; und halba thiudangardja meina έως ημίσους της βασιλείας Mov Marc. 6, 23; halbata áiginis meinis va huion von υπαρχόντων μου Luc. 19, 8. thairh midja Samarjan διά μέσου Σωμαρείας Luc. 17, 11; thairh midjans ins dia μέσου αυτών Luc. 4, 30; in midjáim láisarjam Luc. 2, 46,

<sup>&#</sup>x27;) wenn Luther übertragen hätte: ich bin ein guter hirte, der gute hirte lässet sein leben für die schafe, so würde er mit Ulf. stimmen; allein er sagt auch das zweitemal: ein guter h., im gegensatz zum griech, text, der beidemal hat: der gute h.

hierher gehört aber vorzüglich die elliptische (oben s. 263 nachzuholende) redensart in midjäim (vairam, mannam?) Marc. 14, 60. Luc. 5, 19. 6, 8, die für echtgothisch gelten muß, da im gr. els vo médoy, in der vulg. in medium steht. dies erinnert an das ganz ähnlich construierte us däuthäim, neben den verbis urreisan und urräisjan Matth. 27, 64. Luc. 9, 7. Joh. 12, 1. 9, Rom. 7, 4. Col. 2, 12, wobei allerdings das gr. ex verquiv (auch ohne art.), lat. e mortuis nachgeahmt sein könnte. in andern fällen nimmt dies adj. den art. an, z. b. thans däuthans vons verqois Matth. 8, 22.

- 12. die possessiva werden auf doppelte weise mit andern subst. verbunden
- a. gewöhnlich ohne artikel und nachgesetzt, wobei der nom. und acc. neutr. die flexion ablegt: bida theiua Luc. 1, 13; quens theiua das.; uf hrot mein Matth. 8, 8; vitoth unsar Joh. 7, 51; vastjos seinos Marc. 14, 63; áithei meina jah brothrjus meinái Luc. 8, 21; attan theinana Marc. 10, 19; brothr theinamma Matth. 5, 23; brothrs theinis Luc. 6, 42; und so auf allen blättern. zuweilen geht das poss. voran: mein leik Marc. 14, 8; in theinamma áugin Luc. 6, 42.
- b. seltner mit artikel, und zwar
- a. vor dem subst.: thổ giba theina Matth. 5, 24; sối veitvôditha theina Joh. 8, 13; số armahaírtitha theina Matth. 6, 4; sa atta theins Luc. 2, 48. J. 8, 19; thata vaúrd theinata Joh. 17, 7; thana ligr theinana Matth. 9, 7; thana sunu theinana Luc. 9, 41; thổ vaúrda meina Joh. 14, 24; thái siponjôs theinái Matth. 9, 14.
- β. vor dem adj.: số meina láiseins ή εμή διδαχή Joh. 7, 16.
- 7. concurriert zugleich ein adj., so kann ihm das poss. vorausgehn oder folgen; augo thein thata tashsvo Matth. 5, 29; sunus meins sa liuba Luc. 9, 35; in thamma liubin sunau seinamma Eph. 1. 6 (wo die letzten worte dem gr. text sehlen, nicht aber der vulg.); tashsvo theina handus Matth. 5, 30. Man gewahrt in allen diesen sällen den einsluß des originals auf die goth. construction, ohne daß sie dadurch entschieden geregelt wird.
- 13. der gen. des geschlechtigen pron. steht hinter dem subst., es mag ein art. voraus gehn oder nicht.

a. ohne artikel: waurd is Luc. 4, 32; qvêns is Math. 27, 19; us muntha is Luc. 4, 22; ana vlit is Marc. 14, 65; skôhis is Matth. 3, 11; bi akranam izê Matth. 7, 16.

b. mit artikel; sa thiumagus is Matth. 8, 13; số áithei is Luc. 1, 60. 2, 48; thata thrutsfill is Matth. 8, 3; thái brûthrjus is Joh. 7, 5, 10; thái sipônjôs is Joh. 6, 62; thái berusjôs is Joh. 9, 23. Luc. 2, 41; bi thố láisein is Luc. 4, 32; thans innakundans is Matth. 10, 25; bi thana brûthar izô Joh. 11, 19; thố handu izôs Marc. 1, 31.

diese nachsetzung des gen. stimmt zum griech. text; nur wenn ein adj. mit vorkommt, kann er in die mitte gelangen: tháim veiham is apaústaúlum Eph. 3, 5.

- 14. wie im griech, text steht endlich der art, nicht selten vor einer praposition und deren casus; er selbst bezieht sich auf ein vorausgegangnes subst., neben welchem die gr. sprache den art. meistentheils schon ausgedrückt hat, die goth. aber meidet diese häufung und setzt ihn nur das zweitemal: atta izvar sa in himinam o πατηρ ψιών ο έν vois ovoavois Matth. 5, 48; attins izvaris this in himinam του πατρός υμών του έν ουρανοίς Matth. 5, 45. 7, 21; fram attin izvaramma thamma in himinam naga vo na-ຊຸດໄ ບໍ່ມູເທັ້ນ ເພື່ອ vois ovo. Matth. 6, 1; attan izvarana thana i. h. τον πατέρα ύμων τον έ. τ. ούρ. Matth. 5, 16: atta izvar sa ufar h. o natho vitor o ovoavios Matth. 6, 14; du attin theinamma thamma in fallisnja τω πατρί σου! Tio er two novnew Matth. 6, 6; linhath thata in thus to gws vo ev ooi Matth 6, 23; gramsta thamma in augin brothers theinis to xaopos to iv to op bakus tou adekφου σου Luc. 6, 42; du Flippáu thamma fram B. Φιλίππω το από B. Joh. 12, 21; garaíhtein thổ us galaubeinai dexacogivny de thy ex niotens Rom. 9, 30; sa (nemlich sunus) us thiujái o en rng muidioung Gal. 4, 23. Relative kraft haben diese pronomina nicht, sondern demonstrative, artikelhafte: man setze nur ein adj, statt der prap. mit ihrem casus, z. b. sa himinakunds, wie Matth. 6, 14 o ovogwoc steht, auch läßt sich durch ausgelassene participia die construction erläutern: sa in himinam visanda. thata in thus visando, sa us thinjái gabaúrana, wiewol die annahme der ellipse unnöthig ist.
- 15. absolute constructionen haben den artikel gewöhnlich nicht, da sie eine allgemeinere, fast adverbiale geltung erhalten; doch kann er stattfinden: at ustauhanaim thäim dagam Luc. 4, 2; at galeithandam thäim airum Luc. 7, 24.

16. das goth. zahlwort ains, aina, ain vor substantiven übersetzt das gr. elg. wa, ih sowol da wo es wirklich zählt, z. b. áins ahma, áina galánbeins, áin leik Eph. 4, 4. 5, als wo es sich der allgemeineren pronominalbedeutung von quidam nähert: reiks ains apywr els Matth. 9, 18; ains thize synagogafade eig των αρχισυναγώγων Marc. 5, 22 (Luc. 8, 41 blof gram vair hager arto); dina thivi mia naidioun Matth, 26, 69; magula dins naidiocov er Joh. 6, 9; in welchen stellen allen auch die vulg. unus, unu, unum braucht. hätte es, in solchem unbestimmteren sinn, der gr. text ihm nicht dargeboten, Ulf. wurde sein zahlwort dann gar nicht verwandt haben. niemals verdeutscht er tig durch ains, sondern stets durch sums, wol aber setzt er dies letzte zuweilen für das unbestimmte eig z. b. Joh. 7, 50, 12, 2 (12, 4 sums.) hieraus folgt, daß ihm sums in dieser bedeutung passender schien; doch in den meisten stellen wagte er nicht von dem gr. eig sich zu entfernen. bemerkenswerth ist ains sums els de vis Marc. 14, 47, eis vis 14, 51.

Ahd. artikel.

THE REST OF THE PARTY

die manigfaltigkeit der denkmäler erschwert den überblick. 1. stets ohne art, gebraucht werden die benennungen des höchsten wesens cot und trubtin \*), auch wo sie unmittelbar nebeneinander, stehn; druhun got O. H. 19, 15; got ioh druhtin Is. 17, 11, 19, 5. bei fatar hat sich oft schon der art, eingeführt; zwar in dem alten glaubensbekenntnis liest man: gilaubiu in got fater, ci ceswûn gotes fateres; ferner: almahtigo fater, trubtin fater, fater fona niuwihta ist gitan (Ecc. catech. 68); alle stellen bei Is. (Holam. p. 191) meiden den art., und noch Q. II. 9, 97 sagt: fater. ioh then sun, welcher art, aber genommen werden kann wie hernach unter 9, c; anderwarts setzt er unbedenklich: beton then fater II. 14, 63; 72; then fater, then fater IV. 15, 26 ff.; noch unbedenklicher ist vom irdischen vater: ther fater IV. 20, 42. Blottes smuni im wessobr. geb.: noh sunna ni scein noh mano ni liuhta; sunna ne skinet N. Bth. 14; sunna hymn. 3, 2 und sonst; merkwürdiger zu eingang des cap.: sunna irbalg sih O. IV. 33, 1 vgl. 1. 11, 17, 49; mano vallit Musp. 58; N. Bth. 135 aber dia sunnûn, den manen; Bih. 11 dero sunnon, des manen, himil enti erda gaworahtôs wessobr. geb.; scephion himiles

<sup>. \*)</sup> Is. 27, 8 ist dher druhtin ille dominus.

endi erda Ecc. cat. 65; der himil Musp. 57, wo aber den art, die critik tilgen dürfte; himila Is. 11, 2, 39, 1. 57, 18; himil Is. 45, 8; sô wît sô himil umbi warb O. IV. 11, 7; den himel N. Bth. 8; der himel N. Bth. 14; im beginn des cap.: erda bibinota O. IV. 34, 1; erda O. V. 23, 275; erda hialt uns scazzo diuriston O. IV. 35, 41; sih scutita diu erda O. V. 4, 23; thia erda V. 17, 21; fon ther erdu II. 13, 19 neben: fon himile II. 13, 21... dag inan ni rînit I. 11, 49. tód O. V. 23, 245. 249; tôd (mortem) V. 14, 8; in tôde V. 17, 15; ther tôd IV. 5, 47; then tod II. 11, 50; thes todes II. 12, 66; finstri des todes K. Bloss hellia? ci helliu cat. th. 65; in hellu Q. V. 16, 3; aber thin hella O. V. 23, 265: dera hella K. 15b\*). Ich stelle auf, daß alle personlichen masc., die den acc. sg. an bilden können (gramm. 1, 613), des art. sich enthalten, so wie aus seinem beständigen wegbleiben ein solcher acc. gefolgert werden darf.

- 2. wie das goth. diabulus den art. abstößt, so auch wol das ahd. tiuval in früher zeit. in der bekannten abren, heißt es: forsachistu diaholae? den gen. pl. diubild gewährt Is. 67, 23, bloßes diufal O. V. 16, 43, hingegen der tiuval Musp. 74; ther diufal O. II. 4, 101. IV. 8, 18. V. 2, 12. 11, 2. 23, 154; themo diufele V. 20, 101. T. 15, 1. satanås hat eigennamenart, und steht ohne art.: satanås O. I. 11, 60; satanåse O. IV. 12, 39; satanåså V. 20, 114; doch på demo satanåse Musp. 49.
- 3. alle eigennamen oline artikel, z. b. Krist O. II. 14, 11, IV. 11, 5; wol aber der antichristo Musp. 42. 48; thes antikristen O. IV. 7, 28; vgl. ther Barrabas T. 199, 8. eigennamen deutscher flüsse, in lebendiger construction, bieten sich kaum dar, die fremden flüsse Tagus, Hermus und Indus (fem.) führt N. Bth. 163 ohne art. auf, und T. 13, 12. 25. 14, 1 heißt es umbi Jordanen, in Jordane, ubar Jordanem, mit lat. flexion; T. 180, 1 ubar thaz wazzar Gedron.
- 4. allgemein genommene subst. ohne art.: dhar honec endi milnh springant Is. 73, 3; ardôt wolf mit lambû Is. 89, 21; nidarsteic regan T. 43, 1; gold noh silabar T. 44, 6; re-

<sup>&#</sup>x27;) pech hymn. 19, 1; bech O. ad Hartm. 24; peches hymn. 19, 4; in beches einéti O. V. 21, 21; fona pehhe Musp. 5; fon beche O. 1. 24, 99. V. 9, 2; in beche O. 1. 5, 58. V. 21, 5. 13; innan beche O. 1. 10, 25. V. 20, 116; diu pech hymn. 21, 5; des pehhes Diut. 1, 505b.

dan \*) sõ man korn in sibe duat O. IV. 13, 16; geist iolt wazar O. II. 12, 31; ana scilt inti ana sper O. IV. 17, 9; ort widar orte Hild.; gomman inti wib O. V. 16, 30; bluat inti wazar O. IV. 33, 31; thar was fur O. IV. 18, 11; thurst inti hungar O. V. 23, 78; und unzähligemal. namentlich haben die subst. nie den art., welche impersonelle redensarten bilden helfen, wie sorga, wuntar, niot, durft s. 242. 243.

5. wenn von einem gegenstande das erstemal gesprochen wird, so kann der art. maugeln, bei der zweiten erwähnung eintreten: welih iuwer habet friunt (quis vestrum habebit amicum) T. 40, 1; brûtloufti gitano warun, dann: zi thero brûtloufti T. 45, 1; fiober habênta, hernach: thaz fiebar T. 48, 1. 2; in shef, in themo shefe T. 52, 1. 3; cutti suino, thaz cutti thero suino T. 53, 9; steig in shifilin T. 54, 1; scalca, thie scalca T. 72, 4. 5; sterron, thes sterren T. 8, 1. 4; sterro, then sterron T. 8, 5. 6; thie kneht (puer) then kneht T. 8, 5. 9, 2. 3. Seltner schon bei O. und N.: boto, ther boto O. I. 12, 3. 7; hirta O. I. 12, 1. thie hirta I. 13, 1; er hano krahe, er thaz huan singe IV. 13, 35; smidot imo selbemo chetenna N. Bth. 18; und noch seltner unterbleibt der art. bei wiederholung des subjects, z. b. engil floug ze himile O. I. 5, 71. In den meisten fällen wird aber bei der ersten einführung der unbestimmte art. gesetzt, bei wiederholungen der bestimmte: zi einera burg O. II. 14, 5. in thia burg 85; ein ewarto, ther: dwarto 1.: 4, 2. 18; ein wib, thuz wib O. III. 10, 1. 16; sterron einan, ther sterro O. 1. 17, 19. 23; nam eina snitun , thia snitun IV. 12, 38. 39; ein centenari, ther centenari T. 47, 1. 4; ein wib, thaz wib N. Bth. 7, 10; ein man O. IV. 17, 1; eina klaga O. H. 8, 21; bî einemo brunnen H. 14, 8; in einan garton IV. 16, 1; ubar einan klingon IV. 16, 2; ein esilin IV. 9, 9; in einaz has V. 14, 24 bî einaz fisgizzi V. 13, 1; einaz dagathing V. 19, 1; einigemal, wiewol selten, steht er hinter dem subst.: kuning ein O. IV. 6, 16; drût ein II. 8, 37. Das wichtigste scheint, den steigenden fortgang dieses artikels ein wahrzunehmen, bei Is. kommt es noch nie vor, sondern ein drückt entw. solus oder unus aus; auch bei T. hat es noch mehr die natur von quidam, der übersetzer schwankt zwischen ein und sum; ein heri und daz andar Musp. 4. 5 zählen. mehr belege für diesen gegensatz gibt Graff. 1, 310; bei

<sup>&#</sup>x27;) cribrare, sonst ritron T. 160, 4; ags. hridrian.

O. und N. scheint ein bereits lebloser und völlig artikelhaft geworden. daher verwenden sie es auch in der pluralform, die dem ursprünglichen begrif der einheit widerstrebt (s. 382); einő zîti III. 15, 5; einő nutloufti II. 8, 3; in einén buachon I. 1, 87; bî einén libôn V. 4, 36; bì einén ruachôn IV. 1, 33; fora einén östorôn III. 6, 13; zi einén gihugtin III. 15, 9; zi einén duron IV. 18, 5; einén wigmannen N. ps. 36, 28 \*). dieser pl. ist noch um ein weniges demonstrativer als der sg.

6. oblique casus lassen gern den artikel;
 a. beim gen. unterscheide ich zwei fälle:

entw. steht der gen. hinten, wie gewöhnlich im gothischen. comman adales; stuchi steines (fragmen molae) Diut. 1, 511b; leps chelihes (lahium calicis) 1; 512b; dionost himiles (militia coeli) 1, 514b; leip prôtes 1, 515a; drûpo cipres (hotrus cipri) 1, 525b; hus smalafirihes 532b; folo rosses 1, 528a; drost seres O. IV. 13, 19; buoh thanatribes T. Matth. 5,. 31; accar bluotes T. 193, 5; wehsal zîtes N. Bth. 265; zit samin N. ps. 36, 34; tal salzo (vallis salinarum) Diut. 1, 5112; hûs hirto (cameram pastorum) 514b; porta fisco 5242; crintila purikio (vectes urbium) 524a; lucchirum leôno (cubilibus leonum) 5264; erhabanî augôno (extollentia oculorum) 528a; in giwâtin scâlo T. Matth. 7, 15; thaz nezi fisgo T. 236, 7; zuîg ôliboumo O. IV. 3, 21; in folc sceotantero Hild.; dal zaharo O. V. 23, 103. bei fem. sg.: salz erda (sal terrae) T. 24, 1; in weg sibba T. 4, 18; êa sundo N. ps. -84, 2; fon anagenge woroltf O. I. 3, 35. 7, 11; scepheri worolti O. I. 5, 25; horn heili T. 4, 14. N. ps. 17, 13. B. oder vornen, was der ahd. mundart besonders zusagt: himiles fogala T. 51, 2; mittelgartes light T. 25, 1; mannes sunu fr. th. Matth. 9, 6. 12, 31; in wales wambu ibid. 12, 40; in haerda hrewe (in terrae corde) ibid.; in oppheres wîsun O. II. 9, 34; weraldi âlôsnin Is. 69, 7; zeno stridunga T. 47, 7; gesto guati O. II. 8, 6; natrôno chnôsles fr. th. Matth. 12, 33; fon fianto hanton O. V. 1, 4; engilo menigî I. 15, 39; sterrôno strâza I. 5, 5; fon hellôno thiote O. III. 24, 100; palmono gertun O. IV. 3, 21. der vorstehende gen. nimmt oft die mitte ein zwischen dem nomen, das ihn regiert, und dem zu diesem gehörigen artikel: dher gotes forasago Is. 13, 6; dhazs gotes tempil Is. 65, 1; dher Naues sunu Is. 73, 8; daz satanâses kisindi Musp. 9; ther diufeles gisindo O. IV. 12, 42; thie

<sup>&#</sup>x27;) vgl. den gen. pl. einero bei giwelih (gramm. 3, 38.)

gotes boton O. IV. 6, 7; thaz gotes hûs O. IV. 4, 65; thero druhtines worto O. IV. 12, 14; wo zwei gen. gleiches geschlechts und num. auf einander folgen. gehört der art. zu dem regierenden, nicht zu dem abhängigen nomen: thes keisores zinses O. IV. 6, 30; thes Kristes grabes O. IV. 37, 2.

Gleichwol findet sich auch schon genug der art. vor dem gen. ein, und in beiden fallen,

a. vor dem nachgesetzten: ahir des weizes (spicas tritici) Diut. 1, 510b; ioh des perages (jugum montis) 512a; obanontiki des dornlôhes (cacumina tribuli) 528b; chind des hiwaskes 532b; sun des malarres 521a; furisto des zimbares 528b; kizimbri des cadaches 514b; thaz gras thes accares T. Matth. 6, 30; manigt thes liutes O. IV. 8, 12; in ghirîn dhes rîches Is. 79, 2; in haubide dhes libelles Is. 31, 8; wexsal dhes nemin Is. 71, 12; scuala dera deonosti K. 15b; wec dera heilf K. 16a; chanzwagan dera sunnûn (currus solis) Diut. 1, 515a; piladi dera epistulûn (exemplar epistolae) 520a; porta dera mistinûn 521a; suaridu dera erda (molem terrae) 531a; dhiu wurza dhera spâida Is. 13, 22; thiu diurt thera salba O. IV. 2, 19; mit estin thero waldo O. IV. 5, 54; thaz bilidi thero nagalo T. 233, 3; lilia dero telero W. 13, 10.

β. bei dem vorgesetzten, wiewol unhäufiger: fona thes baumes obaze fr. th. Matth. 12, 33; thes accares lilia T. Matth. 6, 28; thes skefes nezi T. 236, 3; thes landlutes menigr O. IV. 3, 19.

ich bemerke ausdrücklich, daß in einzelnen beispielen die weglassung oder beifügung des art. andere gründe haben kann, als die in der genitivconstruction liegen. in bezug auf den art. sind für die beiden subst. überhaupt sieben fälle denkbar: poum waldes, waldes poum, poum des waldes, der poum waldes, der waldes poum, des waldes poum, der poum des waldes; unzulässige formeln wären: waldes der poum, des waldes der poum, der des waldes poum.

b. dative, ohne begleitenden art., lassen sich nur in adverbien nachweisen, die 3, 135-137 angegeben worden sind. aber auch in solche adverbiele redensarten hat sich schon der art. mitunter eingefunden: dém wortum, thên meinon, sar thên stunton; ich füge hinzu: sar thên gangon O. IV. 22, 31; sar thên wilon O. V. 25, 62.

c. nach präpositionen pflegt häufig der art. auszubleiben, desto lieber je formelhafter die redensart ist. in houf O. II. 11. 15: in Ora III. 17. 70: unter fuaz V. 14. 17: wil tar mutti T. Matth. 5, 15; in erda O. IV. 7, 36; in houl bite inti in brustin O. V. 1, 10; zi stade ioh zi sante O. V. 13, 18; zi stade V. 13, 31; in stade V. 14, 1; zi zolle T. 20, 1; ze himele N. Bth. 17; fone himile N. Bth. 14. 135; fone bodeme N. Bth. 18; in hende (in manu) N. Bth. 20; in henti O. 1. 7, 22; zi wege O. III. 11, 58; bi sewe fr. th. Matth. 13, 1; bi manne O. H. 14, 93; in banne IV. 8, 9; fon kunne zi kunne I. 7, 12; ur lante, ar arme, in lante, in bûre, bi huldi Hild.; in troume T. 5, 8; zi huge O. 1. 7, 1; zi scahche (zum raub) Is. 31, 2; prichet aba boume N. Ar. 244, hingegen: slah ten ast aba demo boume N. Ar. 11; vor demo muspille Musp. 62; zi themo grabe T. 221, 1; sar si themo wipphe O. IV. 16, 28; to dero hilly Hild. oba wazsserum Is. 41, 3; oba dhem wazsserum Is. 41, 13; fon entum lantes fr. th. Matth. 12, 42; fon ffanton O. V. 1, 3; zi thên fuazon, zên houbiton O. V. 7, 15; in then fertin O. IV. 3, 1; in grehten N. Bth. 106; in dien gerechen N. Bth. 94; in dem scittin Hild.; und in zahllosen andern beispielen; man vgl. die primositionalen adv. im dritten band. allgemein betrachtet finde ich, daß, wie beim bloßen dat., auch hier die plurale leichter den art. annehmen als die sg.

Von subst., die insgemein den art, bei sich haben, 7. nehme ich folgende wahr. ther lint O. I. 1, 92, 4, 71. 9, 26, Ill. 6, 31, 13, 16, 15, 20, 16, 61, IV. 3, 1, 6, 17, 8, 28. 19. 59. 69; thes liutes I. 2, 34. 4, 15; fora themo liute III. 20, 112. IV. 7, 21; thie linti 1. 3, 10, 10, 10. 24, 1, 27, 1, III, 14, 105, IV, 17, 25; there liute I, 3, 20. IV. 5, 2, 12, 53; dhero liudeo Is, 93, 19; then liutin O. L 23. 6. IL. 1, 18. 2, 1. IV. 36, 12; zén liutin IV. 22, 5: weil immer bestimmte leute gedacht werden, nur wenn ganz allgemein davon die rede ist, mangelt der art.: liuto filu O. I. 1, 1; liuti I. 11, 19; dbeodun endi liudi Is. 79, 7: doch vor hudi Is. 63, 14 hätte ich eher dhie erwartet. und Is. 93, 22 steht; liudeo zeihne. Auf ähnliche weise verhalten wird es sich mit diot, fole, menigt, deren begrif auf die besonderheit gerichtet ist: ellin dhin folc fr. th. Matth. 12, 23; za dem folchum 12, 46; dhero folcho Is. 57, 12. bei weralt findet sich bald der art. thiu worolt O. IV. 7, 8; thia wordt II. 12, 71, 22, 4, V. 15, 22; oder gar das strengere demonstrativ: thesa worolt O. IV. 2. 1; in thesa weralt T. 13, 4; in therro weralti 13, 5; bald mangelt er: worolt O, I. 3, 42. 4, 32. 11, 59. 45, 18. II. 9, 20. 12, 38; in worolt O. I. 3, 3. 4, 61; werolt T. 172, 4. 175, 6. burg hat gern den art., wie im goth, this burc Is. 63, 8; thea burc Is. 63, 22; in thera burgi T. 244, 1; in thia burg O. IV. 9, 9. T. 3, 1. 222, 1; auch heißt es ahd. immer ther heilant, thie jungoron, thie ewarton O. IV. 1, 1. IV. 16, 13, there psalmscôf Is. 75, 20. 95, 21. auch der substantivisch genommene inf. wird articuliert: thaz weinon O. I. 20, 10; thaz salbon O. IV. 2, 17; thaz drinkan IV. 10, 13; in themo minnonne IV. 13, 9.

8. O. liebt es hinter dem articulierten subst. das pron. zu wiederholen: ther geist ther blasit stillo (spiritus lene spirat) II. 12, 40; ther geist ther ist druhtin II. 14, 71; thaz kind thaz druag thaz with mit (infans portavit lignum) Il. 9, 43; thie muater thie \*) ruzun (matres plorabant) I. 20, 9; thin wib thin giangun suntar (feminae seorsim incedebant) I. 22, 13; thin kind thin folgetun (infantes sequebantur) I. 22, 15; thiu wort thiu wurtun mari (verba ista divulgabantur) II. 3. 31; thie ungiloubige thie abahont iz alle (infideles id omnes pervertunt) I. 15, 43; thiu faz thiu nâmun lides zuei mez (hydriae capiebant potus duas metretas) II. 9, 95; thin naht thin quimit ubar thaz III. 20. 16; ther stank ther blasit thar in must suzzî filu managa (odor spirat ibi multam dulcedinem in mentes) V. 23, 277: ther duah ther wirdit funtan zisamane biwuntan (linteum solet convolvi) V. 6, 61. in diesen beispielen entspringt kein relativer satz, folglich kein mehrfacher, das zweite pron. steht überslüssig, bleibt jedoch demonstrativ. wol aber kommen ganz ähnlich gebildete relativsätze vor: thaz ser thaz thar ruarit mih (dolor qui me tangit) V. 7, 25; thiu werk thiu ih wirku (opera quae operor) III. 22, 17; thiu werk thin si bigan (opera quae incepit) IV. 2, 31; thaz wib thaz thero duro sah (femina quae portam custodiebat) IV. 18, 6; thia miltî thia David druag (lenitatem, qua usus est D.) ad Hartm. 139; thia heili thia thû garotôs (salutem, quam tu parasti) I. 15, 18; thie disgi thie thar stuantun II. 11, 13; ther kneht ther thaz allaz drung III. 7, 37; thia bluat, thia erda fuarit (florem quem terra emittit) V. 23, 275.

<sup>&#</sup>x27;) dal\( O. verschiedentlich schon thie für thio setzt, wurde bereits s. 279 angemerkt; da sich dies verwischen der weiblichen flexion verzugsweise am artikel zuträgt, so h\( \text{atte} \) es s. 368 ausdr\( \text{ucklich angegeben werden m\( \text{ogen} \) es.

9. yerbinden sich zwei subst., so stehen 1 ... beide ohne art.: leid odo smerza Q. V. 23, 254: harpha ioh rotta V. 23, 199; sålida inti heilî III, 9, 12; fater endi sunu Is. 35, 8. 19; sunu endi fater Is. 37, 17; dages inti nahtes O. I. 16, 13; fehes inti mannes V. 24, 6; gommanne ich wibe I. 16, 18. IV. 31, 16; ser ich smerzun V. 21, 24; lichamon ioh sela V. 23, 106. 116; engilon ioh manne II. 1, 26; hanton ioh ouh ougon V. 20, 63; in eigan ioh in erbi II. 2, 22; in huge ioh in muate II. 24, 16; in munde ich in henti III. 6, 36; zi zuhte ich zi wize II. 7, 76; in erdu noh in himile II. 3, 10; in erdu ioh in himile V. 1, 28. 25, 95; in himile int in erda V. 16, 19; mit engilon ioh mannon V. 25, 96,

seltner beide mit artikel: thiu scaf ioh thiu rindir II. 11, 16; thia sunnum ioh then manon V. 17, 25; thie rehte ioh thie guate V. 22, 2; there fisgo ioh there leiho III. 6, 55.

ziemlich oft das erste nomen ohne, das zweite mit artikel: mano ioh thiu sunna IV. 7, 35; wazan ioh ther gotes geist 11, 12, 31; houbit ioh thio henti V, 3, 10; sela ioh thaz herza IV. 22, 42; ougun ioh thie fuazi V. 3, 7; fater ioh then sun 11. 9, 97; erdan ioh thes; sewes IV. 35, 16; scalka ioh thie riche V. 19, 53; arme ioh thie riche V. 16, 29; zît ioh thin regula I. 1, 42; intheng brût inti sama then fisg T. 237, 5.

d. für das erste nomen mit, das zweite ohne art. habe

ich kein beispiel.

10. adjectiva. auch hier muß auf das fünfte cap. ver-

wiesen werden, a. adj. zum subst. gehörig, bei der ersten, unbestimmten nennung subst. und adj. ohne artikel: er was thiob hebiger (ein schwerer dieb) O. IV. 2, 29; wart gifullit heilages geistes T. 4, 3; ih sagen in mihhelan gifehon T. 6, 2; fellînan bruohhâh T. 13, 11; scônên worton Q. II. 8, 16; samo so folwassan mano Is. 83, 2; in fiure unarleskentemo T. 13, 24. .es kann aber auch der unbestimmte art. eintreten: ein armaz wib O. II. 14, 84. Bei wiederholentlicher erwähnung mit bestimmtem artikel, und zwar

gewöhnlich das artikulierte adjavorausgehend: der heiligo geist, des heiligin geistes; dero wiliono pibôto K. 154. B. das subst. voraustretend und der art. vor dem subst.: ther sun guater O. II. 1, 1. III. 20, 78.

2. subst. vorausgehend und der art. vor dem adj.: gimma

thiu wiza O. I. 5, 21; altari then diuron O. IV. 33, 35; boume themo thurren O. IV. 26, 52.

d. subst. vorausgehend, art. vor subst. und adj. zugleich: thiu tunicha thiu guata IV. 29, 15.

b. adj. für sich gesetzt: plinter, der plinto; einan altan III. 4, 15.

adjectiva, die dem art. und meist auch der schwachen form ausweichen. hierher gehört wiederum al, das den art. hinter sich, auf das subst. zurück, weist: elliu diu managî fr. th. Matth. 13, 2; al thiu menigî T. 13, 2; al thiu burg T. 53, 12; allaz thaz gisidili O. II. 11, 18. der art, kann aber völlig unterbleiben: er allem weraldim ls. 11, 12; und al ganz zuletzt stehn: sinu kint ellu O. II. 14, 32; thuz lon allaz II. 20, 13; thiu selbûn thing ellu 11. 20, 5 \*). Auch dem goth. us dauthaim und in midjaim entsprechen and. formeln: arstuat fona totem (cat. th. 65 nach der hs. berichtigt); doch T. 215, 3 und 220, 5 wird das lat. surrexit a mortuis verändert in: arstnont fon tôde. stuant er untar mitten O. V. 11, 4; stuant thar mitten untar in O. V. 12, 14; vgl. in mittemo iro ringe O. IV. 19, 8; in mitté wolva, in medios lupos T. 44, 11, wo der text hat in medium luporum. T. 12, 4 untar mitten then lêrarin (in medio doctorum), wo das thên besser fehlte.

## 12. possessiva.

a. ohne art., gewöhnlich vor, zuweilen nach gesetzt: sînêr scîmo O. II. 12, 93; sînan sun O. I. 5, 36; mîna worolt I. 5, 40; mîner drût H. 7, 38; sînaz gibôt I. 4, 6; sînê eldiron T. 12, 2; sînê lentin T. 13, 11; namo thînêr O. II. 21, 28; geist mînêr I, 7, 3; quenâ thinu I. 4, 29; scalk thinan I. 25, 7; anan mund mînan I. 2, 3; sunnûn sîna II. 19, 21; giburt sunes thînes I. 2, 6; wort sînaz III. 18, 7; in thionost sînaz I. 26, 14. beide falle gestatten, für alle geschlechter, meist nur im nom. (beim neutr. auch acc.) sg., selten im nom. acc. pl. die llexion zu unterdrücken: thîn quenâ, mîn quenâ T. 2, 5. 8; mîn kind O. I. 6, 12; ubar thin houbit I. 6, 14; scalk thin O. I. 2, 1. III. 17, 59; bin ih smâhêr scalk thìn I. 25, 5; thin bist cinego mîn I. 22, 50; eigan thiu ist sî thîn I. 2, 2; selbâ muater sîn I. 6, 10; muat mîn I. 2, 29; jungoron sîn (discipuli ejus) III. 20, 127.

<sup>\*)</sup> nur wenn al selbst substantivisch und unabhängig steht, leidet es den art, vor sich: thaz allaz O. Il. 14, 87.

b. mit art., und zwar

a. vor dem subst.: thie forasagon sînê O. I. 10, 7; thie jungoron sînê II. 15, 18; zên goumôn sînên III. 7, 89.

β. ungleich öfter vor dem poss.: thaz minaz bluat IV.
10, 14; thaz thinaz hêrôti IV. 36, 5; thiu sîn giwalt V.
12, 30; thiu sîn stimna V. 12, 57; thiu sîn muater II. 8,
7; diu mîn sêla N. ps. 21, 31; then sinan geist II. 13, 32;
thên unsên altmâgon I. 10, 11.

y. sind auch noch adj. mit im spiel, so kann ihnen das poss. vorangehn oder folgen: in dheru sîneru heilegûn chiburdi Is. 11, 20; oba dheru dhîneru heilegûn burc Is. 61, 1; thaz mînaz heilâ muat O. II. 13, 15; thaz sinaz lib niuwaz IV. 37, 24; ze demo dînemo heiligen hûs N. ps. 5, 8; thaz suazâ liabaz sîn O. V. 11, 30; thie selbun drûta sînê V. 11, 34; 'thie selbûn kunfît sînê II. 12, 46; thie jungoron selbon sînê II. 13, 2. in beiden fâllen hat der art. die vorderstelle, er kann aber auch unterbleiben: zeichan sîn scônaz I. 17; 18; in selbaz gewi sînaz II. 14, 8; emmizigêr scalk thin III. 17, 66; mit liabên drûton thînên III. 5, 19.

- c. unbestimmter art. vor dem poss.: ein thin gisibba O. 1. 5, 49, und gewis öfter.
- d. stehn zwei subst. hintereinander, so kann
- a. das poss. bloß vor dem ersten stehn: mind henti inti fuozi (manus meas et pedes) T. 231, 5; thin thiota inti bisgoffa (gens tua et pontifices) T. 195, 3; beidemal nach dem lat. text. auch T. 15, 4. 5.
- β. deutscher scheint, daß es bloß vor dem zweiten gesetzt wird: gisuâso ioh thin kundo ist O. V. 8, 30; nach der mhd. analogie (s. 342) und gleich dem artikel (vorhin 9, c.)
- 13. gen. des geschlecht. pron. ira (sg. fem.) und iro (pl. omn.)
- a. ohne artikel, in der regel vorgesetzt: ira nama (nomen ejus) T. 2, 1; in ira dagun T. 2, 2; in iro samnunghe Is. 65, 4; iro meghine Is. 39, 4 und so allenthalben. nur außerst selten nachgesetzt: zi gote iro (ad deum ipsorum) T. 2, 6. \*)

<sup>&#</sup>x27;) ich hatte s. 341 schreiben sollen: ira fatar, iro fatar, statt fatar ira, fatar iro.

b. mit artikel, dann nimmt der gen. die mitte ein: ther ira sun O. l. 14, 16; thaz ira ser III. 10, 28; thaz ira lib III. 10, 1; thaz iro ruamisal IV. 5, 35; thio iro hent?\*) IV. 16, 56; dhero iro lugino Is. 79, 15.

diese ahd. vorsetzung des gen. ira, iro steht der goth. nachsetzung des is, izôs, izê, izô (s. 393) merklich entgegen.

- c. ein ahd. daz ira, daz iro (wie mhd. daz ir, s. 343) habe ich nicht getroffen, halte diese construction aber für zulässig. ähnlich ist: allu ira (omnia sua) T. 60, 3 (es steht: allu iru.)
- 14. kein ahd. art. vor präpositionen, nach goth. weise (s. 393); es heißt immer im relativsatz: ther in himile ist, thaz in thir ist T. Matth. 5, 45. 6, 23, freilich der lat. vulg. gemäß.
- 15. absolute casus lieben den art. nicht, doch kommen genug beispiele seiner zulassung vor; dheru ewu zifareneru ioh dhem aldom gotes chibodum bilibenem Is. 71, 14; deru pozu argepaneru (pretio dato) gl. mons. 402; wanentemo themo folke T. 13, 9; themo heilante getousitemo T. 14, 3; gientoteru alleru theru costungu T. 15, 6; demo chuninge wizentemo N. Bth. 22; demo dorne stechentemo N. ps. 31, 4; demo winde diezentemo N. Cap. 20; dien achusten waltesonten N. Bth. 183.

## Mhd. artikel.

1. subst. ohne ihn. got allenthalben \*\*), ausgenommen wo es einem heidnischen beigelegt wird: Kahûn den got Wh. 441, 4; daher auch diu götinne Barl. 246, 2. trehten und herre, von gott gebraucht, können nie den art. haben; es heißt gewöhnlich: unser trehten Iw. 4773. 5014; unser trehtin Trist. 2721; unser herre Iw. 4632. 5798. 5910. 7889; unser herre got Iw. 1808. 5482. 7564; got unser herre Iw. 4854; doch außer solcher verbindung mit dem possessiv, und außer der an sich artikellosen anrede herre! Iw. 1382. 3511, werden diese wörter kaum vorkommen. aus gleichem grund muß auch gesagt werden: got vater Barl. 3, 2, nicht got der vater; doch nur verbunden mit got, oder in der anrede, nie sonst alleinste-

<sup>&#</sup>x27;) = sie, illi, vgl. oben s. 297. 350.

<sup>&</sup>quot;) wol aber diu gotheit Parz. 466, 20, obschon auch ohne art. gotheit Parz. 467, 2.

hend wird vater von gott gebraucht. Die übrigen: sunne, mane, himel, tac, tôt, helle entrathen des art. nie, z. b. diu sunne Nib. 1564, 2; des manen Parz. 490, 7; auch der tiuvel heißt es überall Nib. 1930, 4. 1938, 4. 1988, 2.

eigennamen ohne artikel. nur vor hinzutretendem adj. mag er stehn; wenn Gudr. 451, 3 der Wâte; 1115, 4 den Crist in der hs. gelesen wird, so liegt die besserung nahe: der alte Wâte, den rîchen Crist. das adj. kann dem eigennamen vorausgehn oder folgen: der küene Liudger Nib. 169, 1; der scheenen Siglinde Nib. 178, 4; der kuene Sifrit Nib. 209, 3; der leidege Hagene 1200, 4; der wilde Hagene Gudr. 447, 1; Kriemhilt diu schoene Nib. 224, 2; Wate der alte Gudr. 465, 1; Iwein der arme Iw. 4213; Kriemhilt diu arme Nib. 994, 1; Albrich der küene Nib. 462, 2; Sîfriden den starken 215, 3. auf gleiche weise darf der art. vor einem beigefügten appellativ sich einfinden: der herre Sifrit Nib. 126, 4; der herre Rüediger Nib. 1288, 1; der herre Iwein Iw. 803; der künec Sifrit Nib. 635, 1; der künec Liudgast Nib. 139, 3; der künec Etzel 1290, 3; des künic Etzelen man 1276, 4; der hirz Randolt Reinh. 1105. \*)

Die construction des eigennamens im gen. zu dem nomen, von welchem er abhängt, will ich hier in bezug auf den art., vorzüglich nach dem stil des heldenlieds, näher entwickeln.

a. das regierende nomen hat gleichfalls keinen artikel: Sigemundes sun Nib. 123, 4. 227, 4; Sigmundes barn 637, 2; Sifrides wip 967, 1; Sifrides lip 982, 3. 989, 4; bi Sifrides ziten 1208, 2; von Rüedigeres friunden 1233, 3; in Rüedigeres lant 1239, 3; an Etzelen man 2178, 2; in hove Sigemundes 35, 2.

b. oder dieser art. wird gesetzt, und zwar

a. vor das herschende subst., ohne den eigennamen zu berühren: der hort Niblunges 90, 1; der sun Sigmundes 640, 1; die slege Liudgeres 209, 1; diu sterke Dieteriches 1924, 4; der gedinge Hartmuotes Gudr. 608, 4.

β. nach dem herschenden subst., unmittelbar vor den

<sup>°)</sup> wenn in den unter  $\beta$  und  $\gamma$  mitgetheilten stellen die has einigemal auf den gen. des eigennamens den art. beziehen, statt auf das herschende subst., z. b. Nib. 215, 2 sun des Sigemundes; Gudr. 456, 3 des Hagenen tohter; 457, 3 in des Hagenen ande; 1272, 2 der G. sabne; 1631, 1 sun des Ludewiges; so bezeugt das wenigstens, daß die abschreiber schon frühe mit einem eigennamenartikel vertraut wurden.

gen.: sun den Sigemundes Nib. 215, 2; sun der S. 640, 1: sun den Sigebandes Gudr. 110, 4; sun der Sigebandes 185. 1; sun der Ludewiges 1631, 1; vater der Hilden 526, 3; golt daz Kriemhilde Nib. 1217, 2; gevangen die Guntheres 239, 2; gewalt der Ludewiges Gudr. 800, 4. y. am häufigsten vor den gen. mit nachgesetztem regierenden subst., so daß der eigenname in die mitte tritt: der Rûmoldes rat 1409, 4; daz Sigmundes kint 433, 2. 451, 3; daz Siglinde kint 134, 3; daz Niblunges swert 94, 1; daz Etzelen wip 1687, 1. 1847, 3; der Hawartes man 1989, 3. 1999, 2; der Elsen man 1492. 3; der Elsen verge 1501, 4; diu Sifrides varwe 154, 4; diu Sifrides hant 95, 3; diu Etzelen türe 1916, 3; din Kriemhilde sorge 1836, 2; daz Nuodunges wip 1843, 3; dem Elsen vergen 1531, 2; den Gelfrates zorn 1558, 4; den Etzelen sun 1849, 3; den Etzelen rant 1962, 3; die Sifrides wat 66, 3; die Rüedigêres marke 1572, 4; die Niblunges man 99, 3; die Niblunges helde 1463, 1; die Guntheres man 1464, 2; die Kriemhilde man 1775, 3; die Etzelen man 1701, 2. 1909, 1; der Dancwartes man 1873, 3; vor den Kriemhilde man 1774, 4; den Etzelen recken 1906, 4. 1907, 3; den Etzeln man 1955, 2; von den Kriemhilde scharn 1798, 4; von den Guntheres man 1555, 4. ebenso in der Gudrun: daz Herwiges trût 1395, 2; daz Ludewiges wip 988, 3. 1384. 1. 1471, 1; daz Hartmuotes her 985, 2; daz Hagenen künne 1270, 1. 1281, 1. 1486, 3; daz Waten künne 1416. 3; daz Hettelen kint 1000, 2; daz Hilden zeichen 1421, 2; daz Hilden kint 1508, 1; diu Hilden tohter 1052, 2. 1268, 1. 1473, 1. 1482, 1. 1509, 1; diu Ortwines swester 1273, 4; bi dem Hilden zeichen 1416, 3; zem Hilden zeichen 1392, 4; in dem Hagenen lande 457, 3; in der Hetteln bürge 791, 4; mit der Hilden tohter 803, 3; vor der Hilden tohter 1630, 3; die Hagenen tohter 456, 3; die Ludewiges helde 1447, 1; die Hartmuotes man 1411, 1; die Gerlinde sabene 1272, 2; die Waten anker 444, 3; den Hartmuotes helden 1070, 3. Die höfischen dichter meiden diese structur, bei Hartmann würde man vergeblich nach einem einzigen beispiel suchen; nur Wolfram hat sie sich nicht ganz nehmen lassen, wiewol er sie selten anwendet: der Clinschores walt Parz. 601, 13; din Josweizes heres kraft Wh. 33, 27; diu Gahmuretes art Parz. 174, 24; des Heimriches geslehtes Wh. 43, 4; von dem Adames rippe Parz. 82, 2; vor dem Karls kinde Wh. 182,

12; den Gawanes munt Parz. 432, 3; die Tybaldes rache

Wh. 39, 6; die Willalms måge Wh. 11, 3.

d. auch der unbestimmte art. kann die eben erörterte stelle des bestimmten einnehmen: ein Kriemhilde man Nib. 1582, 3. 1691, 1; ein Dietriches man 2172, 3; ein Regenspurger zindal Parz. 377, 30; ein Cesaris man Anno 506. völkernamen werden articuliert: der Nibelunge 2313. 4; den Hiunen 1804, 3; mit den Burgonden 1811, 3; der Franzoisinne Tit. 37, 3; die Tronjære Nib. 233, 1; der Tronijære 644, 2. die ahd. stehn meist ohne art.: Kriachi O. I. 1, 13. 60; Frankon I. 1, 33. 103; doch thie Români I. 1, 59. benennungen von schwertern und rossen bleiben ohne art.: Balmunc Nib. 96, 1; Balmungen 1736, 4. Bit. 7228; Nagelringen Bit. 12274; Minningen Bit. 12272; Brahane Wh. 360, 13. 398, 21. 440, 30; Schemmingen Rab. 958; Falken Rab. 961. von den acc. auf en gilt das s. 395 bemerkte. beigefügte adj. können aber den art. haben: den guoten Balmungen Nib. 206, 3; den guoten Schemmingen Dietr. 7175.

3. flußnamen nehmen im casus rectus stets den art. zu sich: der Rin Diut. 1, 62; der Pfat Ben. 85; der Sabbins Parz. 681, 7; der Poynzaclîns 681, 8; diu Tuonowe Nib. 1260, 3. Diut. 1, 65; diu Greian Parz. 498, 30; diu Tigris Parz. 479, 17; daz In Nib. 1235, 4. im obliquen meistentheils: des Rines Diut. 1, 62. Nib. 1455, 2; zuo dem Rine Nib. 218, 4. 1095, 4. 1362, 1; bî dem Rîne 327, 2. 6, 1. 20, 4; gên dem Möune 1464, 1; von dem Rîne 194, 1. 232, 3; von dem Pfade Walth. 31, 14; bi dem Leche Ernst 1485; ûf dem Poynzaclius Parz. 686, 16; von der Tuonowe Diut. 1, 61; cir Eilbin Anno 331; zuo der Treisem, bî der Treisem Nib. 1271, 1. 1272, 1; zuo der Ense 1241, 2; von der Elbe 1184, 2; von der Seine Walth. 31, 13; bî der Ganjas (am Ganges) Wh. 35, 12; den Rîn Anno 392; an den Rin Nib. 1853, 2; den Roten (Rhodanum) Ms. 2, 662; den Rîn u. den Roten Wh. 404, 22; an den Roten Wh. 86, 21; in den Pfat Ben. 142; umbe den Rin Ms. 1, 943; an den Rin Nib. 105, 3. 143, 3. 237, 3. 239, 1. 174, 1. 1231, 3; umben Rîn 369, 2; in den Jordan Wh. 4, 28; über den Sabbins Parz. 686, 15; unz an die Muore, unz an die Traben Walth. 31, 14; an die Salza altd. bl. 1, 334; die Tuonowe Ms. 2, 662; in die Tuonowe Nib. 1235, 4; an die Tuonowe 1231, 1; über die Trûne 2144, 1; in die Tra Parz. 498, 30; über daz In Kl. 1651; an daz Lech Bit. 5654. überz Lech Bit. 5745. Inzwischen darf in präpositionaler construction, und bei bekannten flüssen, der art. auch ausgelassen werden: gen Rine Nib. 721, 3; ci Rini Anno 110. ze Rîne Nib. 59, 2. 234, 4. 267, 3. 514. 4; von Rîne 166, 3. 175, 1. 328, 1. 478, 1. 1229, 1. 2015, 4; bi Rini Anno 387, 500; bi Rine Nib, 662, 1; über Rin 943, 1. 1652, 3. Ms. 2, 662; an Tuonowe stat Nib. 1228, 3; bî Tuonowe 1281, 1. 1650, 4; bî Ense 1244, 1; von Roten 1184, 2. noch bemerke ich: Larkant daz wazzer, über Larkant daz wazzer Wh. 403, 19. 404, 2; den bach hiezin si Sante, Anno 390.

Eigennamen von wäldern, bergen, seen scheinen des art. bald zu entrathen, bald nicht: Setmunt (Siebengebirge) Trist. 12220; Monsolivet Geo. 817; Scheftwalt cod. pal. 360, 91c; der Swarzwalt und Virgunt Wh. 390, 2; der Swarzwalt u. der Spehtshart Troj. 24975; der berc Tahenmunt Wh. 439, 7. oblique: den Kiemense Geo. 1717; af den Jetten (Jettenberg) 1718; für den Rôhas (wenn dies ein berg) Parz. 496, 15. 498, 20. 21; ûffin Sigeberg Anno 11; ûf dem Mendelperge cod. pal. 360; ane dem berge Suêvo Anno 284; vor dem Wasgensteine Nib. 2281, 2; vor dem Otenwalde 939, 8; bî dem Gunzenlê Bit. 5747; zem Erstein Reinh. 2123; vonme Heitstein Parz. 404, 1; uf, ze Muntsalvatsche Tit. 12, 4. 26, 2. in Spehteshart Parz. 216, 12. bemerkenswerth folgende fügungen, deren erklärung später versucht werden soll: Swarzwalt ieslich stude Parz. 379, 6; die boume Spehtshart Wh. 96, 16.

Eigennamen von ländern, städten und örtern weigern sich dem art. mehr, z. b. Santen Nib. 653, 4; Otenheim Nib. 939, 7; Tôlet Bit. 77; Hagenouwe Bit. 5792; gewöhnlich stehn sie oblique mit der präp. ze; treten adj. hinzu, so mögen diese den art, haben: ûz der starken Berbester Tit. 42, 2; Wurmez die vil wite Nib. 751, 3; ze Heimburc der alten 1316, 1; ze Misenburc der richen 1317, 1; dies gilt zumal auch für die mit adi. gebildeten: zem hesilinen brunnen, zem steininen eben so, wenn sie aus andern lebendigen subst.

hervorgehn, z. b. zer tannen (ad pinum.)

Sucht man sich von dieser verschiednen behandlung der eigennamen rechenschaft zu geben, so scheinen die localen der flüsse, berge, wälder weniger lebendig als die der menschen, rosse und schwerter; Ihre bestimmtheit wird nicht mehr durch den namen selbst hinreichend bezeichnet, sondern bedarf des äußerlichen artikels. völker und stämmenamen haben etwas allgemeineres weil sie den pl. annehmen und nicht auf das individuum beschränkt bleiben.

4. Auch die verhältnisse der übrigen subst. rücksichtlich

des artikels haben sich nun deutlicher und zum theil anders entwickelt als in dem vorhergehenden zeitraum. in der goth, sprache gab es nur zwei fälle, wegbleiben des art. oder setzen des bestimmten. ahd. trat noch der unbestimmte art. hinzu. aber die sprache schwankte zwischen ihm und der nichtsetzung. mhd. lassen sich entschiedner drei fälle annehmen: nichtsetzung des art., unbestimmter und bestimmter, dergestalt, daß das nichtsetzen der bestimmtheit näher tritt. wenn es z. b. Parz. 2, 3 heißt: als viur in dem brunnen unt daz tou von der sunnen, so stehn sich die ausdrücke viur und daz tou gleich, es könnte auch gesagt werden daz viur oder bloß tou, nicht aber ein viur, ein tou. ebenso schwanken Tit. 461 3. 48. 2. 4. 51. 1 minne und diu minne. der art. fehlt oder kann fehlen, wo etwas nicht scharf bestimmt werden soll, ohne daß es ein unbestimmtes ist. im allgemeinen läßt es sich nicht genauer angeben, ich begnüge mich folgende constructionen zu bezeichnen, die des art. entbehren:

- a. wenn ein persönliches subst. bei sin oder werden prädiciert wird: ez ist schiere tac Nib. 1787, 3; ist zwivel herzen nächgebür (vicinus) Parz. 1, 1; ritter wesen Freid. 57, 6; herre was Iw. 2728; herre wurde Iw. 1787; worden wære herre Iw. 2614; ist künec über den berc Ms. 2, 15b. in solcher redensart lege ich den wörtern tac, naht, äbent noch ihre alte persönlichkeit zu, etwas anders ist, wenn es heißt: der liehte tac wart ir ein naht Iw. 1326; er läze die naht ein tac sin Iw. 2136; hier hat naht ganz sächliche bedeutung und sachen nehmen bei sin oder werden gern den unbestimmten art. an: hie wart ein geselleschaft Iw. 2757; wart då ein jæmerlicher schal Iw. 1413; darnäch wart ein stille Nib. 2015, 1.
- b. umschreibungen impersonaler redensarten: mir ist not, zorn, ande (s. 243), wohin sich freilich auch: ez ist, wirt tac, åbent (s. 228) rechnen läßt.
- c. formelhast verbundne substantiva: palas unde sal Nib. 35, 2; palas unde türne 1976, 3. 2172, 2. 2296, 2; lant unde bürge 40, 1. 639, 2; liute unde lant 108, 3; wîp unde man 68, 2. Parz. 3, 25; man unde wîp Parz. 311, 29; rîter unde frouwen Tit, 11, 1; rîter unde kneht Nib. 76, 1. 646, 1; naht unde tac 66, 2; ros unde kleider 42, 2; wâsen u. gewant 68, 4; schilt unde setele 1422, 1; silber unde golt 650, 2. 1843, 2; vride unde suone 1934, 2. 2027, 4; sælde u. êre Tit. 32, 3; fröud u. angest Parz.

- 4, 1; und überall so. ihre verknüpfung entzieht der bestimmtheit; wäre nur eins genannt, so würde dabei oft der art. stehn, z. b. bietet daz golt Nib. 1958, 3. sind es mehr als zwei subst., so kann die conj. mangeln: wicken, habern, kicher Wh. 59, 2; hâtschen, kiulen, bogen, swert Wh. 60, 1; liute, wapen, ors, gewant Parz. 9, 7; künge, graven, herzogen Parz. 4, 17. \*)
- d. der ton des heldenlieds liebt ein subst. ohne art. vornen in die zeile zu bringen, bei nachfolgendem
- a. gen.: zuht des jungen helden Nib. 466, 4; kint der edelen fürsten 1135, 1; gewalt des grimmen Hagnen 1221, 1; fröude ellender diete 2195, 4; sun des Sigebandes (s. 406); wine der Gotlinde 2072, 2; hort der Niblunge 1679, 2; vgl. då was tåt des vergen 1536, 1.
- β. adj.: wîn der aller beste 38, 3; kleit daz aller beste 341, 1; gewalt den aller hæhsten 1177, 3; hort den allermeisten 665, 1; mete den vil guoten 1127, 3; ros diu vil guoten 1279, 8. so nach eigennamen: Hornboge der snelle 1284, 1; Gotelint diu schæne 1245, 1; Albrich der vil küene 1058, 2 u. s. w.
- γ. vor präpositionaler construction: urbor ûf der erden 1001, 1; leit âne maze 1011, 2.
- 5. der unbestimmte artikel findet statt, wenn etwas bestimmbares vorerst unbestimmt genannt wird, der bestimmte kann hinterher folgen: ein künec von Amelunge Nib. 1918, 3 (wo andere lesen der k.); ein schwene magedin 2, 1; der minneclichen meide 3, 1; din maget 18, 2; einen valken 13, 2; der valke 14, 3; ez was ein künec Wigal. 145; des küneges 165.

Im obliquen casus darf jedoch die unarticulierte form vorausgehn, der bestimmte art. folgen: hôchzîte hân Nib. 28, 3; durch die hôchgezît 29, 3; von der hôchzîte 30, 1; diu hôchzit 41, 1. bi Niblunges horde 89, 3; der hort Niblunges 90, 1. von hütten 1296, 2; zuo den hütten 1299, 3; ze miete 1843, 2; die miete 1845, 1.

Der unbestimmte art. unterbleibt bei allen die bloße masse ausdrückenden subst., von welchen auch s. 285 gesagt wurde, daß sie keines pl. sähig seien: ihr sg. bezeichnet

<sup>\*)</sup> doch bekommt zuweiten zierlich das dritte subst. den artikel: ich enhän ros, esel, noch daz rint; gensel, schäf, noch daz swin cod. kolocz. 92. vgl. unten s. 415.

schon eine mehrheit, sie lassen sich gar nicht individua-

lisieren, wol aber bestimmen.

indessen setzt die mhd. sprache dennoch zu stoffen das ein, wo wir es heute verwerfeu, wenn sie dadurch zerstückung oder zertheilung bezeichnen will: ein wazzer (einen trunk wassers) iesch der junge man Parz. 228, 1; er trank eines wazzers Iw. 3311; dar wart ein wazzer (ein gefäll mit w.) getragen Karl 113b; den ram von im getwood mit einem brunnen Parz. 186, 3; ein brunne. ein wazzer Wh. 176, 13. 14; ein mist (ein stück mist) si nam Reinh. 203 \*); då legen uns an ein gras (auf ein stück grases) Nib. 1563, 3; sich uf ein gras leit Wh. 136, 13; er warp daz man im bræhte ein gras (ein wenig gras) Wh. 132, 22; in einem korn (stücke kornseld) Ben. 359; wark erslagen umbe ein ingewer (ein stück ingwer?) Ben. 360; merkwürdig Frauend. 77: an eine sunne min lîp dô saz. (ich setzte mich dahin, wo ein wenig sonne schien); an: ein wahs, in ein wahs drücken, ein wahs nemen Ulr. Trist. 2904. 3025. Frib. Trist. 5887. 5908, nhd. in wachs drücken, ein stück wachs nehmen.

Vergleichungen haben, wie im nhd., den unbestimmten art., weil sie sich nur auf die art, nicht auf das bestimmte einzelne beziehen, z. b. alsam ein eber wilde Nib. 1938, 3; alsam ein eberswin 1883, 3; alsam ein wisentes horn 1924, 2; walgen als ein rint Wh. 132, 23; stille alsam ein stok Wigal. 5345; litter sam ein is En. 8744; komt gelousen als ein bok cod. kolocz. 92; swankel als ein ris

Wh. 154, 13.

Der pl. von ein hat auch hier mehr die krast eines unbestimmten pron. quidam: in einen ziten Nib. 1083, 1; zuo einen ziten En. 1020; zeinen pfingesten Iw. 33; zeinen stunden Iw. 3361; zeinen eren Parz. 336, 28; gezilt mit einen sachen Parz. 152, 26; ze einen suuewenden Nib. 32, 4; einer dinge Ms. 2, 146b.

6. oblique casus meiden den bestimmten art.,

a. qen. yom subst. abhängend

a. vorstehend; sehr häufig, eine menge von beispielen ist 2, 605. 606 gegeben, denn aus solchen gen. entsprang später die uneigentliche zusammensetzung: näch mannes kumber (blut, wunde) gevar Parz. 673, 17; slegels urkünde 180, 12; mit zornes gir 48, 11; ein bracken seil 141, 16; segens wort 254, 15; näch rabens varwe 20, 6; bi lerchen sanc 378, 7; von spers krache Tit. 2, 2; an vriundes arm

<sup>&#</sup>x27;) worahter ein horo O. 111. 20, 23.

Tit. 13, 2; kindes spil Ms. 2, 179<sup>b</sup>; kumbers weter Iw. 7808; erden klôz Amgb. 41<sup>a</sup>; ellens hant Dietr. 99<sup>b</sup> 101<sup>a</sup>; urliuges wîp Alex. 6025. 6109; und überall so. die schwache flexion, und die starke des sg. masc. neutr. macht den gen. deutlich, doch hat es kein bedenken auch den gen. sg. fem. und pl. aller geschl. in starker form vorzusetzen: von siecheite ungemache Tit. 12, 2; nach bescheidenheite lêre Ms. 1, 87<sup>b</sup>; von schefte brechen Nib. 1295, 1; nach polze siten Parz. 180, 29. nicht selten kommt der gen. in die mitte zwischen das regierende subst. und dessen artikel: diu lobes jâr Tit. 32, 4; diu ringes gespan Nib. 2009, 2; den gotes vliz Parz. 140, 5; daz goldes werc Parz. 157, 11; die kampfes smide Parz. 210, 4.

8. nachgesetzt selten; becche bluotis Anno 449; becche miliche (rivuli lactis) das. 855; voget witwen u. weisen pf. Chuonr. 2859; boten küneges Nib. 1375; zit lones Ben. 55 \*); eine wage malienes (libra papaveris) Alex. 1697; malder weizes Herb. 1022; schibe salzes (augsb. stadtr. 17. 21. Schreibers freib. urk. 2, 69); soum, eimber honiges (das. 17. 22. 23); ein stein wollen (das. 18); ein stiibich nüzze, obezes (das. 18. 23); ein schillinc phenge Morolt 3502, 3665, 3737; drf pfunt vingerline fragm. 21; driu hundert marc messinges Trist. 5951; ein poinder landes Parz. 775, 14; drizec poinder landes Parz. 31, 27. Diese im goth. (s. 387) so gangbare, im ahd. (s. 397) noch ziemlich häufige structur mag aus dem 12 jh. einige belege mehr erwarten, im 13 ist sie fast bloß auf zählende maße und gewichte \*\*) eingeschränkt, in welchen sie sich verhärtete. man vgl. die nachgesetzten eigennamen (s. 405): die boten Kriembilte Nib. 1419, 1.

Dagegen findet sich der art.

a. bei dem vorgesetzten subst.: des heldes ger Parz. 145, 26; des landes wirt 212, 11; des landes hêrre Tit. 16, 1; des touses lêre Parz. 107, 23; des spers ort Parz. 106, 15; bî des mânen schîne Parz. 676, 15; sküneges wîp Wh. 140, 29; des orses zoum Wh. 138, 17 u. s. w.

β. bei dem nachgesetzten: der wirt des landes Nib. 1937, 1. 1798, 1; gewis in der prosa öster als bei den dichtern, die lieber ein possessiv oder anderes demonstrativ verwenden: diu zierde unsers landes Parz. 52, 29; die sürsten sines landes Parz. 344, 23; hêr diss landes 558, 17.

<sup>\*)</sup> alid. tag itlones T. 18, 2.

<sup>&</sup>quot;) kaurno hváiteis (s. 387); corn tinkiles (granum frumenti) T. 139.

- b. gen. abhängig von adjr: håres grûz, tages alt, bluotes naz, strites sat, lobes hel u. s. w.; man suche die belege im sechsten cap., doch wird auch der art. beigefügt, zumal wo das adj. prädicativ steht: der järe alt, des muotes sinewel, des roubes gemeit.
- c. gen. bei verbis, z. b. toufes pflegen, pfandes sten, hungers sterben, kindes inne ligen u. s. w. auch davon, an seinem ort, umständlicher.
- d. dativ ohne artikel, in adverbialischen phrasen, oder auch in abhängigkeit von verbis: do wart erde (terrae) ir lîp ervrischet Ms. 1, 87<sup>2</sup>.
- e. acc: ohne art., oft bei verbis, namentlich bei han: habt ir sin Parz. 461, 27. 506, 30. 582, 22; habt ir zuht Parz. 660, 2; hus han Wigal, 150; aber auch bei vielen andern: swert nemen Nib. 29, 4; kumber wenden Tit. 61, 3; unloup nemen Nib. 317, 1. 319, 1. 646, 1. 848, 4. 1433, 1; urloup geben 1361, 3 u. s. w. andere fälle fordern oder leiden den art. z. b. die krone tragen Tit. 26, 4. 28, 2; ich han die sinne Tit. 18, 4.
- f. prapositionalformeln ohne art. sind ungemein häufig und können lange nicht alle aufgezählt werden
- a. beim acc.: über bort Wh. 32, 2. Trist. 5246; über heide Trist. 4800. Ben. 170; über sant Nib. 1485, 3; über se Troj. 19315; über wert Gudr. 1275, 3; über lant Nib, 1534, 1; über berge (trans alpes) Eh. 8328; über herte (in scapulis) Bit. 225; über fluot Nib. 1488, 1. über die fluot 1490, 1; über ahsel Nib. 1874, 2; über bart und über kinne Nib. 2194. 4; ûf hant Tit. 64, 4; under arm Nib. 1932, 1; under dougen Nib. 1802, 2; en lant Reinh. 415; en ouwe Nib. 103, 2; en erden Anegenge 210b; en danc altd. bl. 1, 233; in danc Diut. 3, 57.
- β. beim dat.: ze walde Nib. 1883, 4. Reinh, 312, 2144; ze neste Alex. 2851. Reinh. 709. Gudr. 122, β; ze tache Ms. 1, 87°; ze kemenåten Gudr. 1269, 3; ze brücke codpal. 361, 89°; ze wege pf. Chuonr. 1110, 7038. Walth. 108, 12; ze hûse Ms. 2, 25° En. 832. ze siechhûs Walth. 6, 31; ze fiure Walth. 19, 35; ze winkel Ms. 2, 251°; ze gazzen Mar. 144; ze gazzen u. ze chirchen T. gehugde 319; ze gazzen Mar. 33. 34. Ls. 3, 385; ze tal Bit. 5790; ze velde Diut. 3, 58; ze ringe Frauend. 76; ze bîle Alex. 4220; ze fuoz Wh. 439, 12. 444, 24; ze orse Wh. 47, 17; zorse μ. ze fuoz Parz. 668, 3; ze halse Ms. 2, 252°; ze herzen Nib. 1172, 2; ze munde Anegenge 182°; ze helle Tit. 51, 3;

Ms. 2, 254"; ze himel Wh. 16, 24, 17, 1, 437, 22; ze banen Alex. 2090; ze tôde En. 192; ze sturme En. 6848. 6885. Reinh. 1573. Nib. 2311, 3; ze trenke Diut. 3, 68; ze tische Bit. 741; ze schuole cod. kolocz 108; ze scheffe Wh. 443, 9; ze stade Alex. 1336; ze valwische Mar. 222; ze kinde Wh. 47, 17; ze gesellen Reinh. 396; ze wer Wh. 438, 26. 441, 22; ze teile Mar. 152. Nib. 1113, 2; ze falle Walth. 33, 23; ze stiure Walth. 80, 23; ze râte En. 658. 6412. Anegenge 180b 208b; zi râte u. zi spili Merigarto 71; ze nîde Mar. 43. ze hazze, ze nîde altd. bl. 229; ze spotte Iw. 2625; ze frühte Parz. 110, 1; ze guote Flore 1102. Reinh. 73; ze muose Alex. 5588; ze frituome Anegenge 191b; ze ruofe Tod. gehugde 174; ze stücken Ms. 1, 46b; Nib. 2314, 2; ze schanden En. 8409; ze genåden (d. mythol. 427); in sturme, in alter Tit. 1, 2. 3; von schar ze schar Nib. 1530, 1; von kinde Nib. 1356. Parz. 667, 21; von munde Ms. 1, 12; von straze Tit. 92, 3; von sedele Nib. 1125, 4. Gudr. 685, 1; von schalen Wh. 189. 4; von landen ze landen Bit. 527; after gowe Diut. 3, 86; en erde Anegenge 207b; Mar. 47; ûf erde Tit. 51, 2. Wh. 17, 1; ûf strâze Tit. 117, 2; bì hâre Nib. 2306, 3; bî sunnen noch bî manen Tit. 14, 2; bi sælden Parz. 676, 2; ibî strazen Wh. 200, 20; bi linden Ben. 170; ûz sturme Parz. 443, 16; ûz nôt Wh. 3, 3; ûz banden Parz, 685, 19; nâch zinse Alex, 2095; under brüste Wh. 51, 28; under krone Gudr. 1295, 2; under wegen Anegenge 220b; mit bluote Wh. 439, 19; mit sporn Wh. 441, 19; mit armen Gudr. 1251, 1; mit listen Gudr. 1284, 1. Diese redensarten vollständig zu beurtheilen muß man das hier, der kurze wegen, weggelassene verbum hinzunehmen; der art. ist hauptsächlich bei sinnlichen gegenständen zu entbehren. er kann aber eintreten: zuo dem walde Reinh. 1033; an der brüste Tit. 25, 3; gein der muntane Wh. 436, 4; uf der sla Wh. 436, 13; abem forte Wh. 436, 25; him zem bade 436, 8; gern auch im pl.: zen brüsten Nib. 1672, 2; ûz den sorgen Parz. 679, 6; zen handen Nib. 1905, 4; sobald bestimmter geredet werden soll und irgend ein, noch so leiser bezug auf das bisweilen mag auch das metrum, das besondere waltet. einer silbe mehr oder weniger bedarf, bei der setzung oder nichtsetzung in anschlag kommen.

7. welche subst. hängen vorzugsweise dem art. an, und erscheinen mit ihm? scharf persönliche wie der künec, der helt, der recke, der degen, der wigant, der videlwere

und solche, außer wo sie ganz allgemein ausgesagt werden, z. b. kuneges wort sol war sin, er lit erslagen von heldes handen. gewöhnlich wird articuliert: der tot Nib. 2004; 4; uns nahet der tot 1793, 4; des todes wesen 1988. 1; des todes zeichen 2006, 1; kiesen den tod 2005, 4; ich han den tot an der hant 1920, 4; andere belege im wb. zu lw. p. 433. 434, unter welchen ich zumal z. 2934 hervorhebe: siechtuom, vancuusse ode der tot, wobei man auch die s. 410 in der note bemerkte fügung erwägen darf, ist aber der unpersönliche begrif des sterbens gemeint, so kann der art. mangeln, wie in jenem ze tôde slahen und tôt des vergen. derner heißt es die werlt z. b. Tit. 10, 2. Walth. 124, 14. Ben. wb. zu lw. p. 549. 550; man vgl. das vor dem Wigal, abgedruckte gedicht Conrads, worin z. 192 steht: diu werlt bin geheizzen ich, in dessen eingang aber die gen. construction gestattet: ir werlde minnære. ein wort das immer den art. hat ist auch: der gral Parz. 235, 23. 27; des grales Tit. 7, 1; dem grale 7, 3; den gral 6, 1 u. s. w., das fliest aus der bestimmtheit seiner vorstellung. substantivierte inf. sind meistens articuliert: daz dröuwen Nib. 1880, 1; daz trinken 1885, 2; daz bîten Bit. 434.

auch jene otfriedische wiederholung des pron. erscheint in dem heldenlied sehr häufig: der wirt der hiez do sidelen Nib. 32, 3; der hort Niblunges der was gar getragen 90, 1; die richen kunege die sluog er beide tôt Nib. 97, 1; den schatz den hiez er fueren 99, 2; diu swert diu snitch sere 197, 3; den stein den warf si verre 326, 1; den schuz den schoz mit ellen 433, 2; der stein der was gevallen 436, 1; der helt der fuor aleine 454, 1; diu hochzit din werte 633, 1; daz herliche gesinde daz vie sich bi der hant 737, 1; daz swert daz lost er schiere 918, 2; der brunne der was kilele 920, 1; die edelen burgare die komen gahende dar 977, 4; der wunsch der lac dar under 1064, 1; den schilt den ructe er hocher 1875, 3; diu burc ze Bechelaren diu was uf getan 1258,2; der tac der hete nu ende 1300, 1. 1756, 1; diu hochzit did werte 1307, 10 die not die het ir Hagne getan 1335, 4; der kamern der pflac Ekkewart 1338, 3; der palas der was vol 1378, 1; din kint der schenen Uoten die heten einen man 1457, 1; die ros die sult ir lazen 1533, 2; diu junge marcgravinne din nam bi der hant 1606, 1; die stolzen ellenden die seitens Volkere danc 1772, 4. einzelne dieser belege folgen nicht der recipierten lesart, sondern den varianten. So nun anch andere gedichte: der gast der sprach Bit. 1952; die küneginne Dietlint diu hiez sin phlegen Bit. 1995; der diese rede tihte der liez uns unberihte Bit. 23. unter den hößschen dichtern liefert Gotfried die meisten beispiele: der hof der was sin vol Trist. 508; diu senfte sumerzît diu hete an si geleit 546; din sælige ougen weide din machete 640; der jungeline der ist 702; den tranc den nam din wise 11449; din scham diu jagt ir ougen hin 11826; diu scham diu wolte minnen 11831; die rede die wart gewisset 12747 und allenthalben. Wolfram, Hartmann und andere meiden solche wiederholung; doch hat Hartmann: got der mueze vuegen Iw. 6584, wie Bit. 2110 got den laz wir phlegen, oder: Sindolt der was schenke Nib. 11, 3; Dancwart der was marschale 11, 1; Herwie der hæte Gudr. 641, 2; weil got und eigennamen den art ausschlagen. könnte dieses doppette demonstrativi halten zu der neunord. zweimaligen setzung des persönlichen pron. (s. 220. 348); relative kraft messe ich dem zweiten nicht bei, und unterscheide von der construction wirklich relative fügungen wie: den ger, den si geschozen hete Nib. 432, 3; die mære, diu ich bringe 1131, 4. .... 1915 zuf alle eine eine

9. zwei subst. verbunden a. beide ohne artikel; hierher die formeln unter 4, c: burge unde lant Parz. 4, 24; riter unde diep 8, 22; dienest unde muot 11, 11; froud und angest 4, 1.

b. beide mit art.: der palas und die wende Nib. 527, 1; die bouge mit den borten 275, 3; der kost und der tät Tit. 14, 3; des himels und der helle Parz. 1, 9; an dem lande und uf dem se Troj. 18707 u. s. w. im liede der Nib. wird dann gern von dem zweiten subst. und ouch gesetzt: der herre und ouch diu frouwe 292, 4; die füeze und ouch die hende 588, 1; der walt und ouch die stige 857, 3; daz lant und ouch diu kröne 1015, 3; daz herze und ouch den muot 1800, 2; der rouch und ouch diu hitze 2055, 3.

c. das zweite mit ant.: liute und ourh die lant Nib. 1458, 2; libes und der sele: tôt Ms. 2, 2524; zwischen Tuonowe und dem In. Kl. 1644; bi Rîne und bi den Elbe Troj. 17452; ern ist sgîge noch din rotte Parz. 143, 26; weder hamer noch der smit Parz. 592, 17; weder ors noch den man Wh. 2, 1844; weder regen noch der smit Parz. 565, 11, Bon. 57, 18; vleisch mit den vischen Nib.

870, 3. Iw. 6217. si ne vorchten vår noch daz swert. Roland 7, 28. in solchen formeln zeigen sich sonst abgelegne gedichte einstimmung.

d. das erste subst. mit art. seltner: der Swarzwalt und Virgunt Wh. 390, 2.

s. mehr als zwei subst. meist ohne, einigemal das dritte mit art. (s. 410), nach alter weise der trilogie, die beiden ersten gliedern gleiche, dem dritten abweichende behandlung widerfahren läßt. zuweilen sind alle drei articuliert: daz tier, der vogel und der visch Troj. 19985.

10. adjectiva und substantiva,

a. art. vor dem adj.: der blinde man; der tugenthaster man Wigal. 3748.

b. art. vor dem subst.: der knappe guoter Parz. 138, 7.

156, 29.

c. subst. vorausgehend: alsam tier diu wilden Nib. 1700, 1; vogel die hellen und die besten Wolfr. lieder 7, 13; sin vart was diu verstolne Tit. 79, 2; du bist ez diu verlorne Kolocz 113. von dem allem genauer im fünften cap. d. unbestimmter und bestimmter art. vor superlativ und subst.: ein der scheenest man Wigal. 995; ein der tiurste man Wigal. 3721; ein daz scheenste gras Iw. 334; ein daz beste wort Ms. 2, 142b; einen den liebesten man Iw. 1315; einen den küenisten man Bit. 7746. nhd. einer der schönsten männer oder von den sch. männern.

e. unbestimmter art. zwischen adj. und subst.: ellenthast ein man Parz. 296, 22; số wert ein Franzeis Wh. 11, 26; số gemuot ein wîp Frauend. 126; số wær er küen ein man Nib. 1993, 3. C; số übele ein man En. 10217; wie unreine ein lôn En. 10498; wie bœs ein man! Ms. 2, 110b; was số gezimiert ein man Parz. 513, 2; ist unnütze lebende ein man Trist. 999; wie trûreklich ein leben Trist. 2009; số rehte süezen einen leich Trist. 13325; ach rein ein tugent! Gotsr. minnel. 2, 50; số guot ein psert Frib. Trist. 2160; số kostbær ein kleit das. 4485; mit golde bewunden ein gêre Karl 18²; m. g. b. ein spiez Karl 49²; gewâpent einen man Gudr. 89, 1; wol zebliuwen ein man Bit. 12449; in rein ein twehel wîz Aw. 3, 153. aus den belegen erhellt, das ein solches ein gern nach den conjunctionen số, wie steht, oder nach interjectionen.

11. adjectiva ohne art. al: elliu fremdiu lant Nib. 83, 1; allez daz gesinde Nib. 507, 3. 686, 1. 718, 1; allez ir gewant 72, 2. allez sîn gewant 1888, 3; allez Guntheres

lant 306, 4; allez Sigmundes lant 39, 4; alle Hartmuotes helde Gudr. 795, 4. von vol und mitte mehr cap. 5; hier bloß, daß der alte, artikellose dat. pl. mitten noch adverbialisch fortdauert (3, 95. 106.) ich trage einige beispiele nach: gie in allen mitten under sie Karl 8²; viel enmitten under si Iw. 104; durch die liute enmitten Iw. 2386; in almitten under in Iw. 419; des nahtes wol enmitten Nib. 1775, 1; freilich das gefühl des dat. ist erloschen, wenn entw. eine andere präp. mit dem acc. hinzugefügt, oder ein sächlicher gen. davon abhängig gemacht wird. nach einem 'erstuont von tôten' habe ich umsonst gesucht, halte es aber nicht für unmöglich, es heißt gewöhnlich: von tôde.

12. possessiva.

- a. ohne art., sehr oft. doch pflegt im heldenlied wieder zuweilen das demonstrativ hinter das subst. gesetzt zu werden: sin sarc der was bereitet Nib. 991, 1; sin vart diu wart erniuwet 1884, 1; sin lip der ist so scheene 102, 3; sin muoter diu hiez Uote Gudr. 1, 3; siniu jär diu giengen hin Bit. 98. solche sätze stehn gleich: diu sin vart, der sin lip, diu sin muoter, und hiermit bestätigt sich die demonstrative natur des nachgesetzten pron. vollends (s. 416.)
- b. mit art., und zwar
- a. vor dem subst., das poss. nachgesetzt, beispiele s. 339.
- β. vor dem poss.: die sine man Nib. 83, 3; bì den sinen helden 79, 3; in der siner zeswen 1298, 2; die mine herzogin Roseng. 228.
- vor dem adj., so daß das poss. mit dem subst. vorausgeht: sinen schilt den guoten (und mit wiederholung: den) leint er von der hant Nib. 1771, 2; sinen sun den jungen Gudr. 55, 4.
- c. unbestimmtes ein vor dem poss.: ein sin stießun Anno 482; ein sin friundin Parz. 12, 11; ein sin kappelân Parz. 36, 7; ein din fürste Parz. 128, 8; ein min gast Parz. 143, 24; ein sin lant Parz. 328, 18; ein sin helfære Parz. 665, 27; ein sin nâchgebûr Ms. 2, 229b; ein sin lantman Trist. 3933; ein min gelit Trist. 14747; einen sinen mâc Nib. 1953, 2; ein sin dienestman Wigal. 8615; eine sine tohter Flore 428; welches alles wir nhd. wiederum genitivisch ausdrücken: einer meiner stießölne, eine seiner freundinnen, gleich dem vor superlat. gesetzten ein der (s. 417); darum heißt es auch: ein sin liebester man Barl.

- 375, 11, nhd. einer seiner liebsten leute. wie ein kann dehein behandelt werden: dehein sin ander kampfwerc Trist. 6918; kein min ungefelle Flore 4721.
- d. bei zwei subst. steht das poss.
- a. entw. vor dem\_ersten! so wol sin brot und ouch den win Bit. 6307.
- β. oder vor dem zweiten: ros und iuwer sårwåt Bit. 6731; andere belege s. 352; unverkennbar analog dem setzen des art. vor das zweite subst. (s. 416.)
- y. gewöhnlich vor beiden: sin schimpf u. sin maz Iw. 2692; min helfe u. min rât Wigal. 11497; sin wunder u. sin genâde 11521; min zorn u. min ungemach Bit. 6190; und allenthalben.
- 13. der gen. sg. fem. oder gen. pl. aller geschl. ir geht a. meistentheils ohne art. voraus: ir vater (pater ejus); ir lant (terra eorum); doch wird auch hier zuweilen der art. nachgesendet: ir vater der hiez Dankråt Nib. 7, 2; ir ros diu wären schœne 69, 1; ir ros diu sint schœne 86, 3; ir muot der ist getihte gram Troj. 106. ebenso nach dem demonstrativen gen. sg. des: des vater der hiez Sigemunt Nib. 20, 2. Zuweilen tritt das adj. voran, und der gen. gelangt in die mitte: in liehtez ir gewant Nib. 1770, 1; ûf liehtez ir gewant 1975, 2,
- b. der bestimmte art. geht voraus: Sifrit der ir man Nib. 667, 3.
- c. der unbestimmte: ein ir werder got Wh. 18, 18. daz ir (s. 343.)
- 14. art. vor präp. und deren casus: der von Spåne Nib. 1735, 1; von dem von Burgunden lant 2010, 4; den von Berne 1927, 4; die von Rîne 1058, 1; der von Rîne 204, 1; von den ûz Berne Bit. 5707. einer ellipse von man, helt und dgl. bedarf man nicht, nur ist dem pron. eine stärkere demonstration, als die im bloßen art. liegt, beizumessen.

## Nhd. artikel.

1. gott behauptet sich ohne art., auch im nachgesetzten gen.: ein mann gottes, der engel gottes, die güte gottes. auch heißt es noch: gott vater, neben gott der sohn; wiewol einige sagen: gott der vater, und schon Luther im obliquen casus übersetzt: gottes des vaters Phil. 2, 11; gott dem vater Gal. 1, 3. II Tim. 1, 2; gott den vater I Cor.

- 8, 6. allgemein aber: gott der herr, und nur im voc. herr gott! Personificationen entäußern sich des art. sparsam im romanzenton: röslein sprach ich steche dich; oder im kindermärchen: hähnchen sprach.
- 2. eigennamen der menschen im casus rectus gewöhnlich ohne art., doch der vertrauliche ton des umgangs fügt ihn hinzu: der Wilhelm, die Marie, der Wieland, der Gellert, und in einem göthischen gedicht steht: so kommt der Carl nach haus. es würde im obern und mittleren Deutschland geziert lauten, wenn man den art. hier nicht aussprechen wollte, obgleich ihn gebildete im schreiben wegdie oberdeutschen volksdialecte bedürfen seiner vollends, Hebel sagt: der Friederli, sVreneli, der Fritz. sMeieli, es Eveli, dem Eveli, nicht anders. nur der voc. bekommt ihn nie (s. 383.) \*) im obliquen casus enträth seiner auch die schristsprache häusig nicht. zwar im gen heißt es: Göthes werke, Ciceros briefe, auch wol im acc. deutscher namen: ich lese Göthen, aber im acc. fremder, wie im dat, aller namen ist dem art, kaum auszuweichen, weil die flexion mangelt oder abgenutzt ist: den Cicero. den Livius, dem Wilhelm, der Agnes. deutliches beispiel dafür, daß durch den art. einigemal der flexion aufgeholfen werden soll (s. 293, 366.)

fluß und bergnamen haben den art., außer wo zwei hinter einander stehn, z. b. Rhein und Main fließen bei Mainz zusammen. auch in der formel: pfalzgraf, herzog bei ßhein dauert das mhd. bi Rine.

*örter* und *städte* meiden den art., obgleich es im 15.16 jh. hieß: aus dem Berlin, aus dem Jauer, in dem Hamm (3, 422.)

3. titelhaste appellativa vor eigennamen, in der rede einmal eingeführt, entbehren den art.: kaiser Heinrich, könig Ludwig, graf Rudolf, herzog Albrecht, ritter Gerhart, meister Walther, herr Dietrich, vater Lebrecht, bruder Augustin; frau Müller, mutter Weber, schwester Aga-

<sup>&#</sup>x27;) auch in der anrede nach herr und frau setzen wir keinen art.: herr graf! frau gräfin! franz. aber: monsieur le comte! nnl. min her de gräf! deshalb, weil man höflich in dritter person sprach. diese ausdrucksweise begegnet zwar nicht in mhd. denkmälern, aber hin und wieder im 15 jh., z. b. bei Rosenplüt herr der wirt! herr der richter! (Gottsched p. 51. 58); bei Keisersperg: herr der könig! herr der fuchs! (baum der sel. 27c.)

the. nicht aber ließen sich kind, sohn, tochter auf gleiche weise vorsetzen, weil diese keine würde ausdrücken, es wird genitivisch construiert: Heinrichs sohn oder der sohn Heinrichs. Jenen titeln ist eigen, daß sie im gen. unverändert bleiben, und die flexion des namens hinreicht, z. b. könig Heinrichs thaten, vater Lebrechts leben. \*)

allgemeine begriffe, wie sie z. b. in sprichwörtern häufig niedergelegt werden, überheben sich des artikels, zumal abstracta wie freude, liebe, tugend, freundschaft. Auch bei sein und werden (s. 409) mangelt er: es ist tag, es wird winter, der gesell ist meister geworden. da der plural eine mehrheit oder vielheit bezeichnet, minder individuell als der sg. ist, so darf er oft den art. weglassen, wo ihn der sg. nothwendig setzt. \*\*) z. b. man kann sagen: störche nisten auf dächern; der sg. aber fordert: der storch nistet auf dem dach. ferner: wenn seuchen einfallen, erfolgen todesfälle; im sg.: wenn die seuche einfällt, erfolgt der todesfall, ich will boten senden, briefe schreiben; im sg. muß stehn: einen boten, einen brief. Hiermit berührt sich, daß einzelne subst. zwar den art. begehren, zwei nebeneinander stehende ihn aber beide aufgeben können, z. b. man sagt: leib und seele halten zusammen, glück und glas zerbrechen; gott schuf thiere und menschen; wenn volk und fürst einig sind; sonne und mond werden vergehn. dagegen muß es heißen: die scele lebt ewig; das glück zerbricht; gott schuf die thiere; weim das volk einig ist; die sonne wird vergehn. eben dahin gehört das vorbin angeführte beispiel: Rhein und Main. das allein stehende subst. stützt sich an den art., beide verknüpfte gewähren sich einander halt, und noch festeren, sobald alliteration und reim mitwirken: wind und wetter, distel und dorn, stein und bein, saus und braus.

5. ein nomen, von welchem zuerst geredet wird, hat

<sup>&#</sup>x27;) mhd. wird der art., auch bei wiederholungen, gesetzt: der künec Löis Wh. 148, 3; der künec Feirafiz 125, 28; der künec Matribleiz 98, 14; den künec Tibalt 121, 2; der keiser Karl 117, 3; mit dem keiser Karle 108, 13; der gräve Arnalt 115, 25. 118, 21; der marcräve Willalm 165, 29; der pfallenzgräve Bertram 93, 17; nur das fremde rois steht unarticuliert 206, 3, 210, 1. Aber die unbiegsamkeit des gen. gilt bereits: des künic Terramères her 11, 2; des künec Gorlandes her 35, 20; des künec Tampenteires para Parz. 211, 1; des künec Lötes sun 597, 26.

<sup>&</sup>quot;) s. 398. 399 ergab, im widerspruch hiermit, daß bei adverbialen dativen der artikel sich eher dem pl. als dem sg. zugesellte.

keinen oder den unbestimmten art., während der wiederholung der bestimmte zusagt. winde reinigen die luft, sobald die winde sich erheben weicht der dunst. ein könig herschte lange, als der könig starb u. s. w.

6. oblique casus ohne artikel

a. gen. nachstehend, nur in: kind gottes, mutter gottes, man gottes; mark goldes \*), eine menge fische, ein hausen leute; auch im adverbialen zeit lebens (per omnem vitam) \*\*). vorstehend unzähligemal: gottes güte; königs wort, und in allen fällen, wo sich uneigentliche composition bildete, z. b. wenn Göthe sagt: mit gemsensreche. auch in die mitte genommen werden kann dieser gen.: das gotteshaus, die königsburg, der fürstenstul. Häusig aber geleitet den vor oder nachgesetzten gen. der artikel: des vaters freude; die freude des vaters. von den s. 398 angeführten sieben fügungen sind bloß viere zulässig: waldes baum, baum des waldes, des waldes baum, der baum des waldes; oder: (die) erntezeit, zeit der ernte, der ernte zeit, die zeit der ernte \*\*\*).

b. den unarticulierten acc. haben mehrere verba bei sich, z. b. schatten wersen, frucht bringen, brot essen, wein trinken, korn schneiden, heu machen, holz fällen u. s. w., einige bloß im pl. (wie vorhin erklärt wurde): trauben

<sup>\*)</sup> gewöhnlich mit aufgehobnem gen.: zwei eimer honig, zwei metzen korn, salz, ein leib brot, ein fass essig, ein glas wein, ein krug bier.

<sup>&</sup>quot;) früher auch: zeit meines lebens, zeit ihres lebens (Felsenburg 1, 105.)

<sup>\*\*\*)</sup> der feinere gebrauch hat jedesmal zu wählen unter diesen vier formen, leise unterschiede hängen daran. Göthes worte: 'wie athmet hier gefühl der stille' würden schon geschwächt, wollte man setzen: das gefühl der stille, und noch mehr durch der stille gefühl; die all-gemeinheit gefühl will den art. nicht, die bestimmtheit der stille will ihn, das allgemeine aber geht voraus und wird dann auf das besondere angewandt. eine uneigentliche zusammensetzung stillegefühl wäre ganz unerträglich, die geringe dichter grade gewählt hätten,

Wenn ich s. 366 vom herabsinken des pronomens im artikel zur fast bedeutungslosen form rede, so habe ich die manigfalte farbung nicht gemeint, die unsere neuere sprache aus dem art. gewinnen kann, vielmehr dort nur auf die unbeholfenheit seiner äussere rerscheiung gesehn. für sich betrachtet ist ein lat. sensus silentil einfach schöner als jenes gefühl der stille, im zusammenhang aber hat der deutsche ausdruck den vorzug. silentil sensus würde unserm: das gefühl der stille näher kommen, man gewahrt aber, dass auch die heutige sprache, nach allen ihren mitteln und behelsen, unübersetzlich ist in die alte simplicität,

lesen, beeren pflücken, briefe schreiben, schläge geben, weil der sg. auf etwas zu einzelnes oder bestimmtes geht. doch zwei sg. nebeneinander können des art. entbehren. z. b. beere und traube brechen; füllt wieder berg und thal. c. prapositionale formeln: über land, über meer, über bord, über feld, über tisch, überhaupt; zu wasser, zu land, zu hand, zu fuß, zu pferde, zu schif, zu haus, zu wege, zurück, zu theil werden, zu recht machen, zu dank bezahlen, zu asche werden, zu gevatter stehn, zu grunde gehn, zu kraft kommen; bei tag, bei nacht, bei licht, bei mondschein; von herzen; vor liebe sterben, vor furcht zittern; in furcht stehn, in person (en personne) erscheinen. noch öfter, wenn zwei subst. verbunden stehn; auf tod und leben. über berg und thal, in blitz und wetterschein, in kummer und leid, in jammer und noth, in wind und wetter, zwischen waizen und korn, zwischen hecken und gras, hinter thoren und thuren, aus zimmer und haus, zu land und wasser, zu mark und bein, zu staub und asche, ohne rast und ruh, trepp auf, trepp ab; man sieht, daß, wie schon im mhd., die meisten und geläufigsten formeln für die präp. zu gelten. unser zurück und überhaupt haben ganz die enge der partikel, man fühlt nicht mehr darin das anfängliche: zu rücke, über haupt. bei schriftstellern des 16 und 17 jh. sind noch viele, jetzt verlorne, artikellose formeln zu lesen, z. b. bei Burc. Waldis 104: lief zu loch, 952: lief zu holze. wir sagen heute: ins holz, wie wir uns oft des der prap. angelehnten art. bedienen; ins thal. am berge, im wasser, der freilich eine gewisse bestimmtheit mit sich führt. statt des mhd. ze kunege kiesen, ze schalke machen heißt es: zum könig erwählen, zum knecht machen; allerdings wird hier bestimmt, nicht formelhaft geredet.

iberall verlangen, hat sich, gegen das mhd. gehalten, gemehrt: der heiland, die jünger, der könig, der tod, das
glück, die welt u. s. w. nur in gewissen fällen weicht
der art., z. b. vor könig in der unter 3 besprochnen verbindung mit eigennamen, die genug bestimmtheit gewähren.
das lied darf zuweilen die weglassung wagen: knabe sprach
ich breche dich; erlkönig hat mir ein leids gethan.

8. jene ahd. und mhd. wiederholung des pron. zeigt sich noch in ungezwungner prosa hin und wieder, volkslieder lieben sie: das rad das ist gebrochen, die liebe die hat ein end, und häusig so. Göthe: die sterne die begehrt man nicht; auch statt des demonstr. das persönliche pron:

das heer es kommt gezogen. die rede gewinnt dadurch ruhe und nachdruck.

- 9. zwei sich verknüpfende subst.
- a. beide ohne art.: fürsten und völker; land und leute.
- b. beide mit art.: der könig und die königin.
- c. bloß das erste mit art.: der herr und vater; die riesen und zwerge.
- d. bloß das zweite? wird kaum vorkommen.
- 10. adjectiv: blinder mann, ein blinder mann, der blinde mann, der mann der blinde.
- 11. mitten dauert als partikel fort: mitten unter euch (in mediis vobis.) auferstehn von den todten hat die lutherische bibel Matth. 14, 2. 27, 64. Marc. 6, 14. 9, 10. Luc. 9, 7. 14, 26. I Cor. 15, 1.
- 12. die possessiva werden ohne art. vorgesetzt, weder nachgesetzt, noch articuliert. auch das unbestimmte ein leiden sie nicht. stehn zwei subst. zusammen, so kann der art. vor beide, oder bloß vor das erste, nicht bloß vor das zweite kommen.
- 13. der gen. ihrer steht nicht mehr bei subst., sondern überall dafür das possessiv, das sich gleich den übrigen verhält.

### Alts. artikel.

- 1. ohne art. sind alle benennungen des höchsten wesens, nicht bloß god, sondern auch drohtin, metod, hevaneuning und waldand, desgleichen héliand und fader 131, 15. oft werden sie nebeneinander gestellt: waldand god, drohtin god. das beigesetzte adj. kaun den art. haben: drohtin the gôdo 131, 9; the berhto drohtin 79, 14; the hêlago heliand 70, 4. der weltliche, irdische vater und könig wird articuliert: the cuning 83, 5; thene weroldcuning 83, 13; thie kêser 2, 18; fon them kêsora 11, 15; thes kêsures 2, 20.
- 2. wörter wie sunne 86, 12; erde 131, 21; mutspelli 133, 4 erscheinen zwar noch ohne art., während es heißt that fiur 133, 9. 14. the dag 133, 5. auch tritt im obliquen casus gern der art. vor: an theru sunnon, an themomanon 131, 19.
- 3. vor allem muß hier noch der einfluß der alliteration anerkannt werden, welche im beginn der reihen (sowol der langzeiligen als kurzzeiligen) die anlautenden subst.

gern rein, von keinem art. gehemmt, herausstellt, unbekümmert um den bestimmten oder unbestimmten sinn. die gewohnheit der alten, früher fast ganz artikellosen form (wie die ags. und altn. poesie bestätigt) ist noch zu mächzumal zeigt sich das, wenn die mehrsilbigen plurale auheben: helidos gispracun 13, 17; helidos an hiopon 53, 2; helidos iro herron 92, 15; gêstos an godes wang 56, 18; fuglos âlâsun 73, 17; erlos an iro armun 70, 6; erlos ênwordie 157, 24; weros gêngun tô 125, 13; erlos undar ederos 151, 1; erlos huurbun 85, 18 u. s. w. seltner schon beim sg.: helid an helsid 72, 4; erl mid is ôrun 80, 1; blôd aftar sprang 149, 2; fisknet an flôd 80, 17. etwas anderes, wenn solche pl. in die mitte oder den ausgang der reihe treffen, dann mögen sie des art. theilhaftig werden: thea erlos 86, 14; thém erlon 78, 6; there erlo hugi 82, 10. immer heißt es: that barn godes 74, 2, 149, 5; aber fridubarn godes 73, 2 eingangs der reihe, that fridubarn godes 13, 23. 93, 2 am schluß. im eingang: that gêr furdor skrêd 13, 23. Nähere erwägung mag bestätigen, was ich hier bloß mutmaße, daß es dabei auf den unterschied zwischen langer und kurzer reihe ankommt: in der langen zweiter hälfte wird der art, zulässiger sein. als in der ersten, man sehe den leizten beleg, oder: thea wardos hôrdun 13, 1; thea hirdios forstôdun 13, 6. die alliteration der ersten hälfte ist schärfer, gedrungner, die zweite hälfte neigt sich zur ausdehnung.

- 4. zwei subst., durch die alliteration gebunden, versagen sich gewöhnlich dem art.: landes endi liudeo 69, 23; wordo endi werkeo 80, 3; bôcan endi bilidi 14, 19; aber auch andere, unalliterierende, nach ahd. weise: himil endi ertha 2, 4; gold endi wîhrôg 20, 16; silobar nec gold 56, 9; regan endi sunna 75, 22; dâdiun endi wordun 91, 7. selten zeigt sich der art.: that giwit endi the wîsdôm 56, 3, es geht thiu dâd vorher, und folgt thea giwald.
- 5. der unarticulierte gen. kann dem herschenden nomen vorausstehn oder folgen: waldandes geld 3, 11; himiles rîki 72, 15; waldandes craft 14, 13; sunu drohtines 72, 14. 86, 5; craft drohtines 125, 2; bodo drohtines 13, 20. 23, 11; lioht dages 150, 1; engilos godes 79, 17. er darf aber auch zwischen jenes nomen und dessen art. in die mitte treten: that liudeo folc 73, 5; under that erlo folc 72, 20. 127, 23; the godes sunu 127, 24; thie gebenes strôm 131, 22; the drohtines sunu 69, 21; thene drohtines sunu 70, 1; thene godes sunu 150, 5; thiu Cristes word

- 55, 20; them godes wiha 14, 4; thes godes hûses 126, 24. articulierten gen. finde ich dem herschenden subst. vorausgehend: thes waldes hlêa 73, 23; thes billes biti 149, 4, 20; te thes kuninges hobe 16, 12; seltner nachstehend: herta thes mannes 77, 14.
- 6. präpositionale formeln: under bac 148, 6; an seo 80, 16; te baka 71, 13; te dale 150, 23; te thanke 83, 23; te farlora 54, 3; te hûs 78, 2; te brûdi 5, 3; an drôma 10, 2 u. a. m.
- 7. sonst wird auch hier bei der ersten nennung eines nomens der unbestimmte, bei der zweiten der bestimmte art. verwendet: én adales man 77, 20; thie adales man 78, 5; én erl 73, 6; an énera cribbiun 12, 19; éna ides 8, 2; én thegan 8, 3. doch steht zuweilen das bloße subst. statt des unbestimmten art.: kind 4, 10 und darauf that kind 4, 18; sunu (ein sohn) 14, 4.
- 8. wörter, die den art. zu haben pflegen; an thene gastseli 57, 20; umbi thena altari 3, 22; aftar them alaha 3, 22; an them alahe 4, 2. 15, 5. 129, 22. at them wihe 6, 1. 129, 1; an them wiha 5, 20; for them wiha 5, 22; thena wih 3, 15; an thena wih 14, 17; umbi thene wih 130, 17. that werod 3, 20. 5, 22. 148, 7. undar themu folke 69, 16. thea liudi 79, 3; them liudiun 56, 16. undar theru menigi 1, 7; for theru menigi 124, 19. 127, 8; thiu thiod 131, 23. 157, 24; undar theru thiodu 57, 13. 76, 11; wol aber heißt es irminthiod 80, 21. 81, 1. thiu werold 2. 7; obar thene middilgard 74, 23. lauter ganz bestimmte, die allgemeinheit ausschließende begriffe, daher auch schärfere demonstr. zutreten: thesa werold 2, 3; thesaro weroldes 17, 23; an thesan middilgard 2, 11.
- 9. hauptsächlich vor adj. stellt sich der bestimmte art. ein: the ubilo bôm 53, 3; fan them ubilon man, fan themu gôdan manne 53, 11. 14; the hêlago gêst 9, 8. 57, 23; the glawo wurm 57, 3; an that hêlage lioht 54, 18; an that langsame lioht 81, 4; an thea wirson hand 54, 3; thiu mikile maht 125, 22; thiu smale thiod 129, 8; seltner geht das subst. voraus: godspell that gôda 1, 17; fern that hêta 27, 7; nadra thiu fêha 57, 4; craste them mikilon 1, 24. beispiele des unbestimmten art. vor adj.: au êna starca strâtun 73, 13; ên mâri berg 129, 14.
  - 10. das possessiv hat in der regel keinen art. und steht bald vor, bald nach dem nomen: mid thinun wordun 5, 10: an uncro weroldi, an uncro jugudi 5, 1. 4; an uncun

slettea 5, 5; fraon sînes 3, 24; fraon sînun 5, 23; jungaron mîne 74, 16.

- 11. is und iro treten dem nomen voran: mid is wordun 4, 3; is engil 4, 7; an is weroldi 4, 12; an is herton, an is hugi 54, 22; is bîl 148, 22; te is handun 69, 17; an iro hertan 1, 15; fon iro cnuosle 2, 10. zuweilen aber zwischen das nomen und dessen art.: bì them is lêrun 128, 11; an thea is mikilun craft 69, 22.
- 2. jener ahd. mhd. wiederholung des art. (s. 400. 415). bin ich im alts. ebenso wenig begegnet als seiner verwendung, wenn zwei subst. verbunden werden, bei dem zweiten derselben (s. 401. 416.)

#### . Mnl. artikel.

ich hebe bloß hervor, was von der mhd. weise abweicht, oder zu bedeutenderen eigenheiten des mhd. art. stimmt; in allen gewöhnlichen fällen treffen mhd. und mnl. sprache zusammen.

eigennamen stehn ohne art., doch dem beigefügten appellativ oder adj. mag er hinzutreten: Nobel die coninc Rein. 44. 2756; Tibert die cater 107; Grimbert die das 177. 1339; Belin de ram 1851. 2335. 2947; Reinout de ries 2672; Reinaert die velle 614; Rode die vroede 331; Coppe die mare 417; und oblique: Brun den bere 479; an Cuwaerde den hase 138; vor Nobele dien coninc 1773. Seltner geht das articulierte appellativ dem eigennamen voraus: die ram Belin 3205; metten ram Beline 3422; die coninc Fenus Flor. 102; die coninc Caerle Flor. 3971. die titel here und vrauwe nehmen keinen art. an: vrauwe Vulmaerte. Rein. 788: vrauwe Ogêrnen 803; vrauwe Julocke 831; vrauwe Sante Flor. 433. 507; ver Yeve Maerl. 1. 11; doch steht Rein. 3447 shere Belins maghe. \*) bemerkenswerth, daß zwar Reinaert die vos 463 gesagt wird, bei diesem namen aber das appellativ, ohne und mit art., vorauszugehn pflegt: vos Reinaert 50; lieve vos Reinaert! 575: den bosen vos Reinaerde 857; die felle vos Reinêrde 3502; den vos Reinaert 6794; auch die überschrift des gedichts lautet: van den vos Reinaerde. \*\*)

<sup>\*)</sup> mhd. her Isengrin Reinh, 453, 507; ver Pinte 56, 75; ver Hersent 508.

<sup>&</sup>quot;) der titel 'vos Reinaert' ist darum vorzüglicher als 'Reinaert de vos,' der held einer der gangbarsten fabeln bedarf keines artikels, er ist für sich genug hervorgehoben. daher auch Glicheser ihn Reinhart

- 2. ortsnamen ohne art.: Aken Rein. 2634; Ghent 2269; Histe 2268; Hulsterlo 2579. 2664; Kriekepit 2582; Maupertús 1381, te Maupertús 514 (wie mhd. Übelloch Reinh. 1523); te Nicle Floris 604. 609. nur einzelne nehmen ihn an: van der Elmare Rein. 373. 1497; ter Montorien Flor. 476. 498. flußnamen auch hier mit art.: tusschen dier Elye entier Somme Rein. 2446.
- 3. dem subst. nachgesetzte gen. ohne art. erscheinen so selten wie im mhd. (s. 412), d. h. nur in der formel int jaer gods (anno domini) Stoke 1, 118; und bei maß oder gewicht: twe pont gelts Stoke 1, 102. vorgesetzt sind sie häufiger, doch minder als im mhd.: els ghedroch Maerl. 1, 6; kinds kindere Maerl. 1, 17.
- 4. unbestimmter und bestimmter art. vor superlat.: én die mêste overdaet Rein. 137. (vgl. oben s. 417.)
- 5. unbestimmter art. zwischen adj. und subst.: so reine én lif Maerl. 1, 70; so hovesch én cnape Rein. 1221. späterhin scheint man den art. dem vorausgegangnen adj. anzulehnen, was dann fast dem nord. suffix gleicht, in der letztangeführten stelle liest die jüngere hs.: so huesschen man. wie im mhd. (s. 417) findet auch diese fügung statt wenn die partikel so vorhergeht.

## Ags. artikel.

dieser verlangt, für die ältesten, poetischen denkmäler, eine von unsrer bisherigen untersuchung ablenkende. selbst in dem was wir von der goth. sprache übrig haben mag der artikel ungleich häufiger verwendet sein, als es in goth. liedern der fall gewesen wäre. wenn er in der griech. dichtung, zumal der älteren epischen weit seltner auftritt, als nachher in der prosa, so muß er der deutschen alliterierenden poesie noch weniger zugesagt haben. zu diesem schluß berechtigt schon das alts. gedicht, dessen alliterationen für den fremden stof sich nur gehemmt entfalten.

fuhs nennt (10., in der späteren überschrift: fuhs Reinhart), was dem lat, Reinardus vulpes (Isengr. 23, 109) ganz gleichkonmt; bei den übrigen thieren steht das appellativ voran: lupus Ysengrimus, anser Gerardus, gallus Sprotinus (Isengr. 525, 537, 539), doch einmal Ysengrimus lupus (565.) statt Brûn der bere Reinh. 1369 würde es nicht heißen Brûn bere, noch bere Brûn. in der späteren niederrhein. fabel (Reinh. p. 388) findet sich Reinaert de vois, und auch im niedersächs. gedicht: Reinke de vos 41; Reinken den vos 22. Göthe: Reineke fuchs.

viel freier und natürlicher thun sie es in den ags. und altn. liedern.

ein ungeführer durchschnitt wird das verhältnis überschauen lassen. O. im ersten cap. seines ersten buchs, in 126 langen, also 252 kurzen zeilen verwendet den bestimmten art. 27 mal; der alts. Hel. auf den drei ersten seiten, wenn ich recht zähle, in 217 kurzzeilen 33 mal. noch ungünstiger werden die nomina im alliterierenden muspilli behandelt, 194 kurzzeilen führen den art. 64 mal herbei, ich zweiste nicht, ein guter theil davon wird dem schreiber zur last fallen. die 114 zeilen des Ludwiglieds haben ihn aber nur 9, die 68 lang (= 136 kurz)zeilen des Hildebrandliedes sogar nur 5 mal; in diesen beiden bewegt die sprache sich mehr nach ihrer alten eigenthümlichen weise.

der ags. travellerssong gewährt in 286 zeilen den art. nur zweimal, Beov. in den ersten 537 zeilen 19 mal, Cädnon in 268 zeilen der neun ersten seiten 12 mal. will man die menge der eigennamen, aus welchen trav. song besteht, in anschlag bringen, so herscht in Cädm. der art. deutlich schon mehr vor als in Beov.; dies gedicht ist noch volksmäßiger, jenes gelehrter. unser ahd. Hild. würde, nach dem gefundnen verhältnis, auf 544 zeilen 20 artikel liefern, was der zahl im Beov. grade gleichkommt.

erwägt man nun weiter, daß die ags. prosaquellen den art. viel öfter, fast so oft wie die ald. gebrauchen, so darf nicht gezweifelt werden, daß gedichte, voraus die älteren, alliterierenden, hier einen ganz andern maßstab fordern. an die wenigen ald. lieder ließ er sich aber noch nicht setzen, an den ags. will ich ihn versuchen.

1. ich finde daß der art. zuerst und hauptsächlich vor adj. auftritt, in dem s. 390. 401 angezeigten fall; das ist die nothwendigste bestimmung, durch welche ein adj. auf ein folgendes oder vorausgegangnes subst. genau bezogen wird.

jene beiden art. des trav. song treffen sich vor superlativen: thá sélestan 220; thá sæmestan 250. so nun auch se yldesta B. 513; thone yldestan 723; thá sélestan 826; thone deorestan 2618; thone sélestan 2811. 4759; thæm sælestan 3368; thám yldestan 4865; thone leofestan 5641; se yldesta C. 75, 16; thá yldestan 97, 22. 100, 26; thá sélestan 15, 2; se héhsta 22, 21; thone héhstan 17, 15; on thám héhstan 32, 32; seo betste 36, 28. dann vor

positiven: se älmihtiga B. 183; se grimma gæst 203; thäs lådhan 263; se gôda 408. 707. 1343. 1509. 2381. 3035; thæm gôdan 766; se rîca 618. 793. 3946; se hearda 798. 3610. 3921; se aglæca 1471. 1994; thäs ahlæcan 1972; thæm ahlæcan 1286, 5033; se mæra 1517. 4017í; se mòdega 1619; se snottra 2627. 3570; se snella 5937; se vîsa 3395; se gomela 2794; thå graman 1548; se mæra C. 4, 13; se hålga 18, 8; se lådha 31, 23; thå biteran rêcas 21, 17; on thå sveartan helle 20, 21; on thå håtan hell 21, 26; vealdend se gôda 52, 27; thå mæran gesceaft 6, 24.

- 2. nahe lag es nun, gewisse persönliche oder sächliche verhältnisse, die durch adj. näher bestimmt wurden, auch mit dem bloßen art. zu bezeichnen. da es hieß: in (on, tô) sele thẩm heán B. 1410. 1832. 2026. 3964; warum nicht auch: tô thæm heáhsele 1287; tô them goldsele 3276; se vinsele 1536, oder bloß se sele? (vgl. das alts. thie gastseli s. 426.) so werden z. b. articuliert se secg B. 167; se theoden 4257; se ellengæst 171; se ellorgæst 1608; se aldor 736; se synscatha 1407; se manscatha 1417; se hearmscatha 1525; seo theod 2501; there idese 3297; thẩm vife 1271; thấ adhelingas 5; thấ drihtguman 197; thá lidhende 440; thá leode 382; thára ymbsittendra 18. beispiele von sächlichen: thät lîc 4250; se lichoma 1617. 3505; thät vinrêced 1980; thäs recedes yeal 650; thone hafelan 3227. 3567; thá hilt 3228; thät svurd 1774; thone gifstôl 334; thone bregostôl 4773; se frumstôl C. 59, 14; se mere B. 2724; thone grundvong 2991; se leoma 619. 3139. auf solche weise bilden sich gewisse subst. heraus, die gewöhnlich einer gelinderen oder stärkeren demonstration bedürfen, z. b. seo veorold, se middangeard, thät verod, seo menegeo u. s. w., man findet bald thone middangeard, bald thisne m. B. 150.
- 3. der subst. hingegen, die ganz ohne art. austreten, ist eine weit größere zahl als in den bisher behandelten dialecten. außer god, dryhten, metod, vealdend, nergend, scyppend, und den vielen zusammensetzungen dieser (sigedryhten, sigemetod u. s. w.), finde ich deädh, vyrd, hild, däg, niht, sunne, möna noch im besitz ihrer alten persönlichkeit des artikels unbedürstig. nur wo eine nähere hinweisung zutritt können einige sein geleit fordern, z. b. in der wiederkehrenden sormel: on thæm däge thysses lifes B. 392. 1573. 1605.
- 4. oblique casus, zumal nach präpositionen, entrathen

des art. meistentheils; es würde überslüssig sein belege zu geben.

- 5. den ahd. doppelt gesetzten, oder den unter zwein subst. dem zweiten beigefügten art. finde ich auch hier nicht hergebracht; beides schickt sich nicht für die alliterierende zeile. zufällig erscheint C. 16, 5: lista und thära lära. eher findet das possessiv sich zum ersten subst. ein: thin äbal and cräft C. 32, 9; thine dæd and vord C. 32, 23.
- 6. das possessiv steht auch sehr gern nach dem subst.: sunum thinum O. 78, 28; mundum sinum 82, 19; eaforan thine 80, 24; schrbogan minne 93, 5; nergend usser 80, 12. 82, 24. 89, 20. 90, 22; scyppend usser 84, 1. beliebt ist die anredeformel: vine min Adam! 51, 10; vine min Beovuls! B. 909. 3407; vine min Hunserdh! 1055. aber des art. vor possess. entsinne ich mich nicht, wiewol in der prosa (nicht in den gedichten) einigemal das possess. dem articulierten adj. voraus steht: on thinum thâm hâlgum (? hâlgan) naman (in nomine tuo sancto), was der goth. construction s. 392, 12. b.  $\gamma$  ähnelt.
- 7. vor eigennamen hat se, seo, thät immer demonstrative kraft.

### Altn. artikel.

der ags. poesie gleicht die eddische, nur daß sie noch freier von dem eigentlichen art. erscheint.

1. hauptsächlich wird inn, in, it vor adj. gesetzt, ganz in der weise des ags. se, seo, that: hinn aldni Sæm. 42; 1 inom mæra brunni 42; hin aldna 5b; hin frodha 72; at hino gamla 8ª; it aldna trê 8ª; inn mikli, inn mæri 9ª; inn rîki, inn dimmi 10h; at ins frodha 12b; inn seiti 16b; ins tryggva vinar 18b; it sama 19b; ins liosa mans 21b; en horsca mær 22a; inn gamli thulr 32a; inn frodhi iotunn 33b; und so durch die ganze edda. Das subst. darf auch dem articulierten adj. vorausgehn: seggr enn ungi 81b; seggr inn snarradhi 183b; reccr inn radhsvinni 75b; audh inn fagra 1742; vidhr enn vindthurri 1352; zumal eigennamen Alfr inn gamli 115b; Hrôlfs ins gamla 116b; doch die nachsetzung erfolgt häufiger. Fügt sich diesem inn, lin, it noch ein sa, su, that bei, so erhöht das die demonstration (s. 379): så inn måttki munr 22a; sá inn frâni ormr 189b; ormi theim enom frâna 136a; es ist ziemlich oft der fall. \*)

<sup>&#</sup>x27;) sehr ungewöhnlich steht das bloße så, så, that vor adj., und offenbar demonstrativisch: theirri einni (illi soli) 30b; that eina (il-

- 2. sa, su, that tritt gern vor subst., denen ein relativer satz nachfolgt, und hat dann die bedeutung des lat. ille: ur theim sal, er und tholli stendr (ex illa aula, quae stat etc.) 44; sú iördh, er liggr 494; sá himinn, er a kendi 49b: sa mani, er menn sia 49b; sa vindr, er ferr 503; zumal in den fragen des Grimnis und Alvismal, wo nach lauter bestimmt gezeichneten gegenständen geforscht wird. Diese structur vergleicht sich allerdings dem ahd, und mhd. art. vor subst., denen die relation nachfolgt: thaz ser, thaz thar ruarit mih (s. 400); diu mære, diu ich bringe (s. 416), und leicht lassen sich solche stellen auch aus dem goth. alts. und ags. aufweisen. der relative satz schließt den allgemeinen sinn aus und führt auf eine besonderheit des begrifs, welcher das schärfere demonstrativ wie der gelindere art. zusagt. im altu. ist aber die relative form unterschieden von der demonstrativen, während ahd, und mhd, beide zusammenstollen. Zuweilen steht auch så ohne daß ein relativum folgt; så iötunn 552; så fiskr 55b; så seggr 135a; thann thiodhkonung 173a und dann ist es wiederum rein demonstrativ.
- 3. der un subst. suffigierte art. erscheint noch höchst sparsam. godhin öll (dii omnes) 5ª ist das einzige beispiel in der ganzen Völuspå und an sich verdächtig, weil der art. nicht für den begrif götter taugt, vgl. öll godh 61a, vidh godh 52a, medh godhom 49b, es wird also auch in jeuer stelle zu bessern sein: godh öll. Hâvamâl. Lodhfafnismal, runatalthattr, Vafthrudnismal, Grimnismal, Alvismat, Hymisqvidha gewähren keinen fall. Lôkasenna hat 67ª vömmin vår (flagitia nostra.) kein artikelsuffix in Thrymsqvidha, Skirnisför, hrafnagaldr, Vegtamsqvidha, Grougaldr, Rigsmal, Hyndluliodh, Solarliodh. Fiolsvinnsmål 1086 bietet dar: fyrir löndin, wo aber leicht zu lesen wäre: fyri land ok lim, vgl. 109a, für die critik des Harbarzliodh von gewicht ist, das ihm allein mehr beispiele des suffixes eigen sind, als der gesamten übrigen edda: for sundit 75a; um sundit 75a 76a 78a; yfir sundit 76b; matrinn betri 752; verdhinom 752; eikjonni 75b; å skipit 75b; vidh landit 75b; um vaginn 76a 80a; höfudhit 76b; bâtinom 80a; leidhina 80a; til stocksins 80a; til steinsins, til vinstra vegsins 80b. rühren sie vom dichter her, oder hat sie ein schreiber eingeführt? warum

lud unum) 95b; sti eina nott 126b; und statt that it liosa lik 122b liest die copenli, ausg. that liosa lik.

sollte nicht for sund, a skip, vidh land, til steins u. s. w. stehn dürsen? einige varianten kommen dieser vermutung wirklich zu statten. Der andere theil der edda liefert gleich wenig fälle oder noch wenigere: orminn fråna 173b: akarnin (glandes) 234ª; marina melgreypo (equos lupatum atterentes) 246a; at solinni sudhrhöllo 248a. Diese enge schranke des angehängten art. in den eddaliedern ermachtigt zu der folgerung, daß er in der ältesten nord. sprache noch gar nicht vorhanden war \*), und erst allmälich entsprang; die prosadenkmäler verwenden ihn häufig. sprungen sein könnte er zuerst aber aus dem nachgesetzten articulierten adj. z. b. dagr inn liosi, giöf in mikla. fat it diupa führte leicht auf dagrinn, giöfin, fatit, und jene orminn fråna, marina melgreypo, solinni sudhrhöllo lösen von selbst sich auf in: orm inn frana, mari ina melgreypo, sôl inni sudhrhöllo. man hieng hernach das pron. an subst., denen kein adj. folgt.

- 4. die jüngere prosa läßt auch hinter oder vor articuliertem adj. nochmals das suffigierte subst. zu: hinn ûngi madhrinn; hit diupa fatit, statt des einfachen hinn ûngi madhr, hit diupa fat; in folgenden beispielen häusen sich drei artikel: yfir hasit that it diupa Sn. 50; mærin sú hin mikillata Har. hårs. saga cap. 21; ja es fügt sich, wiewol selten, das starke adj. ohne art. zum suffix: heilagr andinn.
- 5. eigennamen leiden keine suffixion, doch ist bemerkenswerth, daß zwei oder mehr eigennamen durch ein vorstehendes demonstrativ verknüpft werden: synir Atla voru their Erpr ok Eitill; theirra synir voru their Sölarr ok Snævarr Sæm. 230; hans synir voru their Gudrödr, Haukr, Haddingr ok Hringr fornald. sög. 2, 9; födor theirra lngimundar ok Eysteins 2, 9.
- 6. possessiva stehn in den liedern beides vor oder nach dem subst.: minn fadhir 181<sup>a</sup>; mîn môdhir 75<sup>b</sup>; minna verka 77<sup>a</sup>; minnar æfi 175<sup>a</sup>; æfi minnar 174<sup>a</sup>; nafns thins 76<sup>a</sup>; fiörvi mîno 76<sup>a</sup>; fund thinn 173<sub>b</sub>; fastir mînar 74<sup>a</sup>; sâttir thînar 48<sup>b</sup> u. s. w. Ist ein adj. im spiel, so stellt das possessiv jederzeit sich vor das articulierte adj., mag das subst. vorhergehn oder folgen: thrælt minn inn bezti! 139<sup>b</sup>; thinn inn frâna mæki 186<sup>a</sup>; minn inn hvassi hiörr 187<sup>a</sup>; minn inn hvassa hiör 189<sup>b</sup>; thîns ins hvassa hiörs

<sup>\*)</sup> auch die künstlichen gesänge der älteren skalden entbehren seiner, z. b. in Thiodolfs höstlöng und Eilifs Thorsdrapa kommt er nie zum vorschein.

190\*; sins ins heila hugar 23b; ähnlich der goth. und ags. construction (s. 392. 431.)

7. in der prosa wird das setzen oder nichtsetzen des art. mehr von der bestimmtheit oder unbestimmtheit des begrifs abhängen, ungefähr nach den grundsätzen, die in den neunord. sprachen gelten.

#### Neunord. artikel.

- das suffix tritt zum subst. etwa in den fällen, wo der nhd. bestimmte art. vorgesetzt wird. schwed. i beginnelsen skapade gud himmel och jord, och jorden var öde och tom, och mörker var på diupet, och guds ande sväfde öfver vatnet (am anfang schuf gott himmel und erden, und die erde war wüste und leer, und es war finster auf der und der geist gottes schwebte auf dem wasser.) bloß ande steht ohne art., nicht anden, wie nhd. der geist, aber Luther hätte auch sagen mögen: gottes geist. dan.: i begindelsen skabte gud himmelen og jorden, og jorden var öde og tom, og der var mörk oven over af-grunden, og guds aand svevede oven over vandene. hier ist schon bei der ersten nennung himmelen und jorden bestimmt worden. I Mos. 3, 2 lautet schwed.: tå sade gvinnan til ormen, vi äte af the träs frukt, som är i lust gårdenom (da sprach das weib zu der schlangen, wir essen von den früchten der bäume im garten.) dan. da sagde gyinden til slangen, vi maa äde af träers frugt i haven. hier hat das nhd. zwei art. mehr als dän. in den worten: von den früchten der bäume, durch die wendung: von der bäume früchten würde der eine vermieden worden sein. das schwed. the (de) vor träs wird veranlasst durch den relativsatz: som är. mangelte er, so könnte stehn: af träs frukt i lustgårdenom.
- 2. die schwed. sprache nemlich setzt gern den, det vor subst., die durch einen folgenden satz näher bestimmt werden: den kärlek, som jag hyser (die liebe, welche ich hege); det hjerta, som ej röres (das herz, welches nicht gerührt wird); det ord, han sade (das wort, welches er sagte); hier würde die suffigierte form kärleken, hjertat, ordet nicht hiureichen, wol aber kann sie mit dem vorgesetzten pron. zugleich angewandt werden: den konungen, som införde christendomen (der könig, der das chr. in Schw. einführte); det ägget som du ätit (das ei, welches du gegessen hast.) die schwed. volkslieder haben art. und suffix oft auch ohne daß ein relativ folgt: den döden var

intet min goda fader värd 1, 8; de orden ej förr hade Gulleborg sagt 1, 8; han tog den jungfruns gullgula hår 1, 84; medan jag följer den jungfrun 1, 141; hon svepte det barnet, hon satte det skrinet 2, 182. das dän. den, det finde ich nicht vor suffigierten subst., auf jeden fall ist er seltner.

- 3. beispiele des den oder hin vor adj. sind s. 379. 380 gegeben. nicht selten tritt zu solch einem articulierten adj. auch noch das suffigierte subst.: den gamle hatten (der alte hut); den upgäende solen; det högsta väsendet (das hüchste wesen); ganz wie jenes isländ. hinn ungi madhrinn (s. 433.) Joh. 10, 11: jag är then gode herden, analog der griech. construction, die subst. und adj. bestimmt (s. 391.) der dän. sprache genügt es hier am adjectivischen art.: jeg er den gode hyrde, = nhd. der gute hirt, oder wir müsten sagen: ich bin der hirt der gute (wie ahd. s. 402 thiu tunichå thiu guatå.)
- 4. das suffigierte adj. der volkslieder (s. 380) leidet, so viel ich weill, kein den vor sich.
- 5. nach den partikeln så, huru, för (nimis), dän. saa, hvor, for stellt der unbestimmte art. sich nach dem adjund vor das subst., nimmt also zwischen beiden die mitte ein: så valdig en herre sv. vis. 1, 153; så vänt ett vif 1, 138. dän. saa stor en stad; hvor skiön en pige!; han har alt for stor en umage (er hat eine allzu große mühe.) ein gleiches geschieht nach sådan, hurudan, hvilken, mången; dän. saadan, slig, hvordan, hvilken, mangen, z. b. dän.: saadan en dyd, slig en gierning, hvordan en mand, hvilket et dyr, paa mangt et sted (an manchem ort.)

Englischer artikel. ich hebe nur einiges aus:

- der art. unterbleibt, wo allgemein und sprichwörtlich geredet wird: love is stronger than death. health is above wealth.
- 2. häufig fehlt er in präpositionaler structur: at home, to night, to morrow, in time of need u.s.w.
- 3. stehn zwei oder mehr subst. hintereinander, so braucht ihn bloß das erste auszudrücken: the king and lord (vgl. ags. s. 431.)
- 4. der unbestimmte art. wird öfter und ausgedehnter als in andern dialecten verwandt,
- a. zwischen adj. und subst., wenn die partikeln so, as, how, too vorhergehn: so great a land, as wise aman as,

Salomo; how poor a man! too good a man, for so bad a wife (vgl. 417. 423. 435.)

- b. nach such und many: such a fortune (solch ein glück);
   many a friend (mancher freund.)
- c. nach what tritt a vor das adje: what a true friend is that!
- 5. nach all, half, double, both nimmt der bestimmte oder unbestimmte art. seinen platz unmittelbar vor dem subst.: all the day, half the world, half an hour, double the money, both the sides (beide seiten.)

Schlußbemerkungen.

- 1. die gewonnene übersicht der wichtigsten syntactischen erscheinungen des artikels (alle werde ich nicht erfaht haben) bestätigt das wovon s. 366. 367. 381. 382.4383 ausgegangen wurde. er ist ein demonstratives pronomen, das die vorstellungen von bestimmtheit und unbestimmtheit lebhafter oder abgezogner, fühlbarer oder leiser in manigfacher abstufung auszudrücken hat. anfangs sind sich alle nomina bestimmt genug, dann aber beginnen sie den artikel, gleichsam einen titel, anzunehmen, welcher, je mehrern er zu theil wird, zwar an bedeutsamkeit abnimmt, doch sie nie ganz einbüßt. der unbestimmte artikel tritt daneben auf, nach und nach entspinnt sich ein system von unbezeichnung und zwiefacher bezeichnung der nomina, das, abgesehn von seinen formellen vortheilen und nachtheilen, die rede verfeinern hilft.
- 2. warum der artikel mehr den casus rectus ergreife, als den obliquus (s. 387, 397, 411, 422, 425) behandelt cap. 5. allein weder das casus noch das genusverhältnis wird durch ihn wesentlich aufrecht erhalten, höchstens zufällig und nebenher. das bestimmende pron. hat, wie andere pronomina, seine flexion besser, als der große haufen der adj. oder gar der subst., doch nicht so bewahrt, daß alle einzelnheiten dadurch gesichert werden könnten. der unbestimmte art. wird oft sogar ungenauer flectiert als das gewöhnliche adj.; wie etwa sollten die englischen, überall zu einförmigem the und a herabgesunknen artikel den verlornen ausdruck des casus und genus erstatten? der hochdeutsche art. trägt freilich noch dazu bei, die drei geschlechter auseinander zu halten, und casus, die nicht mit präpositionen bezeichnet werden, hervorzuheben. gen. sg. masc. und neutr. ist durch sein eignes S, so gut

wie der des art., kenntlich; dem dat. und acc. sg. der männlichen, dem gen. dat. acc. sg. der weiblichen subst. geht schon die flexion ab, in solchen fällen erspart uns der art. die prap., zu welcher alle dialecte gewöhnlich greifen, deren artikelform die casusflexion nicht mehr darstellt. wenn es engl. heißt of the hunger, sagen wir nhd. hungers, des hungers, und construieren auch noch: hungers sterben. unsere fem. hingegen, im sg. aller flexion entbehrend, greifen nothwendig zum art. es heißt: der sohn gottes, die mutter Wilhelms, aber: die mutter der Adelheid (wenn nicht Adelheidens gewagt wird); allmächtiger schöpfer himmels und der erde. in solchen fällen wird der art. bloßes casuszeichen. Doch die syntax kehrt sich nicht unmittelbar an das erlöschen der form. die abhandlung der genitivfügung wird darthun, daß der mhd. gen, fem. noch häufig ohne art, fortgebraucht wurde, obgleich er sich außerlich von keinem andern casus des sg. unterschied, z. b. ich manen dich bruodertriuwe Roseng. 552. wo wir nhd. sagen müsten: der brudertreue.

3. mir leuchtet ein, daß die frühsten artikel vor dem adj. sich entfalteten, die altn. und ags. poesie verkündet es. vor subst. gestellt hat das pron. länger sinn und nachhalt eines lebendigen, wirklichen demonstrativs, sa aggilus will sagen ille angelus, de quo loquimur, das pron. bezieht sich auf etwas schon gesagtes, oder gleich nachfolgendes oder in gedanken ergänzbares, weshalb auch relativsätze für das subst., worauf sie gehn, gern den art. herbeiführen. Beim adj. steht das pron. schon bedeutungsloser und rein formaler, und so hebt der eigentliche art. ahma sa veiha drückt ungefähr aus was ahma veihs; die sprache suchte nach einer deutlichen verknüpfung des adi. mit dem subst, und fand sie im artikel. in ahma veihs steht das adj. loser, in sa veiha wird es herausgehoben und nachdrücklicher: der geist, nemlich der heilige. vorzüglich aber bedurften die ohne ihr subst. auftretenden adj. eines solchen halts, einer solchen gelinden beziehung oder hinweisung auf das nicht ausgedrückte subst. goda, sa mikila ist der mann, der held u. s. w., von dem mit dieser articulation hängt in unsrer die rede geht. sprache zugleich die schwache adj. flexion zusammen, wie das folgende cap. uäher untersuchen wird, allerdings sind auch die adi, eines noch bestimmteren, schärferen bezugs fähig. wie aus articulierten adj. die nord. subst. suffixe erwuchsen, glaube ich nachgewiesen zu haben; so mag das goth. sa veiha, sa gôda vorbild für ein sa aggilus geworden sein. Zur bestätigung der hier auseinandergesetzten ansicht kann gereichen, daß die litthauische sprache keine subst., wol aber adjectiva articuliert, d. h. ihnen gewisse bestimmtheit verleiht, nicht durch das vorgesetzte, sondern wiederum suffigierte pron. jis, ju = sa, sô, z. b. géras ponas bedeutet guter herr, gérasis ponas der gute herr; szwiesi rankà leuchtende hand, szwiesoji rankà die leuchtende hand. in dieser sprache war also gleichfalls mehr bedürfnis den adjectivischen ausdruck zu bestimmen als den substantivischen.

- 4. wie durch assimilation dieselben vocale oder consonanten dicht neben einander hervorgerusen werden, so scheint auch gern ein art. in der nähe des andern zu entspringen. die form liebt in manchen fällen sich zu wiederholen. man erwäge die s. 400. 415. 416. 421. 425 bemerkten redeweisen und den doppelten griech. art. s. 387. Nach articuliertem subst. pslegen wir auch den davon abhängigen gen. wieder mit dem art. zu versehen: die worte des lebens, die früchte des seldes, im gegensatz zu lebensworte, seldesfrüchte.
- 5. wenn also das system des artikels im ganzen auf der bedeutung beruht, so machen im einzelnen sich dabei noch einflüsse der form sowohl als der früheren sprachgewohnheit geltend. so kann die regel, daß gott artikellos bleibe, eines folgenden relativs halben ausnahme erleiden, z. b. wir suln ze dienste sin bereit dem gote, der uns geschaffen hät Roseng. 585. ein älterer dichter hätte wol bloß gote gesetzt, doch läßt das mehr demonstrierende pron. sich hier entschuldigen.
- 6. den romanischen sprachen entspringt der art. aus dem lat. demonstrativum ille, welches schon in den denkmälern des 5 bis zum 9 jh. hänfig die sinkende und geschwächte flexion begleitet; ille quartus, der vierte, ille homo, der mann. man vergl. die alten volksrechte und formelsamlungen, so wie zahllose urkunden, aus denen Raynouard 1, 39. 40. 49. 50 belege verzeichnet. Allmälich sind nun die flexionen, mit ausnahme des I und E, welches den ital. pl., so wie des S, welches den span. und franz. pl. ausdrückt, gewichen; die provenz. und altfranz. mundart folgte einem andern, hernach wieder aufgegebnen unterschied, indem sie dem nom. sg. und dem obliquen pl. masc. S beilegte, dem obliquen sg. und nom. pl. masc. hingegen entzog. Den gen. und dat. aller romanischen sprachen

bezeichnen wesentlich prapositionen, mit denen in vielen fällen der art. verschmilzt \*). die ital. formen lauten im masc. il, del, al, dal; pl. i, dei, ai, dai; wenn das subst. vocalisch, oder mit SB, SF, ST u. s. w. anlautet: lo, dello, allo, dallo; pl. gli, degli, agli, dagli; im fem. la, della, alla, dalla; pl. le, delle, alle, dalle; es bestehn also durchgängig vier casus, nom. gen. dat. abl., den gen. bildet die prap. di, den dat. a, den. abl. da, und dieses da scheint selbst zusammengeflossen aus de und a (lat. de und ad) wie das ahd. fana aus af und ana (gramm. 3, 262. 263.) weil die übrigen roman. mundarten kein da entwickelten, begnügen sie sich mit nom. gen. und dat. provenz. el, del, al; pl. els, dels, als; fem. la, de la, a la; pl. las, de las, a las. franz. le, du, au; fem. la, de la, à la; pl. beider geschl. les, des, aux. span. el, del, al; pl. los, de los, à los; fem. la, de la, à la; pl. las, de las, á las; für den sg. aber gilt noch eine neutralform: lo, de lo, á lo, die dem jetzt mehr vom wollaut abhängigen ital. masc. lo, dello, allo verglichen werden mag, welches früher ungleich weiteren umfang hatte \*\*). Außer diesen, zumal in der ital. sprache, günstig ausgebildeten artikelformen besitzen alle auch den unbestimmten in der cardinalzahl, deren pl. vorzüglich gern von den Spaniern pronominal verwendet wird. Endlich hat die franz. sprache noch einen sogenannten partitivartikel erworben, d. h. den gen. du, de la und des wieder als nom. gesetzt und daraus mittelst der prap. à neue dative à du, à de la, à des gezeugt. Diese partitiven casus haben ganz die bedeutung der artikellosen, deren sich auch die ital. span. und altfranz. sprache an ihrer statt bedient, daher ihnen franz. grammatiker den bloß mit de (ohne art.) gebildeten gen. zur seite setzen. es besteht (oder bestand) aber ein unterschied zwischen manger pain, manger du pain, manger le pain (mhd. brût ezzen, des brûtes ezzen, daz brût ezzen.

<sup>&</sup>quot;) reines casuszeichen geworden ist der art. nicht, theils weil jene flexion fortdauert, theils immer noch eine fühlbare demonstration in dem art. liegt, da auch unarticulierte nominalformen neben und unterschieden von ihm gelten. wenn es in dieu, de dieu, à dieu die präp. ist, die das casusverhältnis zeugt, so muß sie es auch sein in l'homme, de l'homme, à l'homme. Nur in gewissen und seltnen fällen fällt die präp. weg, z. b. im franz. fête dieu, im provenz. per larma mon payre Fetabr. 675. 1210; altfranz. Cortoise fame Belin Ren. 28404; und hier ist grade kein art. Im spiel.

<sup>&</sup>quot;) vgl. s. 338 anm. über ein franz. neutr. le.

Ich führe diese roman. artikel an, um einige ihrer abweichungen oder übereinstimmungen mit dem unsrigen ausheben zu können. den namen gottes articulieren auch
die roman. sprachen nicht; das ital. iddio ist mir noch
unverständlich (mythol. 689.) eigennamen auch hier ohne
art., und ihre casus durch bloße präp. bezeichnet: Giovanni, di Giovanni, a Giovanni; Juan, de Juan, á Juan;
Jean, de Jean, à Jean; altfranz. Renart, de Renart, à Renart (und erst im späteren appellativ le renard, du renard,
au renard.) städtenamen ohne art., mit ihm aber die von
ländern, völkern, flüssen. stets den art. hat il papa, el
papa, le pape, auch il re, el rcy, le roi, selbst wenn der
eigenname hinzutritt. formelhaft verknüpste subst., auch
subst. mit präp. entrathen, wie bei uns, oft des art.

ein hauptunterschied des roman. und deutschen art. liegt darin, daß dieser, gleich dem griech., ein demonstratives, jener ein mehr persönliches pron. ist. denn wenn auch das lat. ille demonstrativ war, so hat der rom. art. il, la; el, la; le, la offenbar gleichen ursprung mit egli, ella; el, ella; il, elle, und die letztern stehn auch vor der verbalflexion, während unser der, die, das bloß vor nomina tritt, die verba er, sie, es begehren. die unmittelbare wiederholung unsers art. der wirt der hiez (s. 415) ist in jede roman. sprache unübersetzbar, am nächsten kommen würde das span. el huesped el se dezia, wenn so gesagt werden kann.

die ital. eigenthümlichkeit, dem possessiv vor subst. den art. beizugeben: il mio padre, la mia madre vergleicht sich dem ahd. der min fatar, diu min muater (s. 403.) Spanier und Franzosen ohne art. mi padre, mon père; freilich mit dem verkürzten possess., welches Italiener nicht kennen. das allein stehende possess. fordert auch im span. und franz. den art.: el mio, le mien, wie ital. il mio.

# B. eigentliche demonstrativa.

Es lassen sich drei demonstrativvorstellungen sondern: die bloß anzeigende, welche das hier oder dort unentschieden läßt, und zwei andere, die richtung nach der nähe oder ferne schärfer aussprechende. so entspringen uns die pronomina der, dieser und jener, den gr. ö, ovrog und ëxeirog parallel. das erste drückt da, das zweite hier, das dritte dort aus. dieser und jener machen einen gegensatz, der hält neutral die mitte zwischen beiden.

das gr. o, n, vo behält, außer seiner artikeleigenschaft, auch noch zuweilen die demonstrative bedeutung, in der älteren zeit öfter. es kann sich dann bald dem dieser. bald dem jener nähern und empfängt durch die zutretenden partikeln de und nev genauere färbung. der dentsche art. unterscheidet sich von dem gr. darin, daß seine demonstrative anwendung leichter in den sinn des pronomens dritter person streift, während die obliquen casus des gr. αυτός, αυτή, αυτό jenem ό, ή, τό ferner liegen.

die lat. sprache hat kein pron. im vollen sinn von der (6) und gebraucht für die nähe hic; dagegen spaltet sie den begrif der entferning nochmals feiner, in ein vor

augen stehendes iste, und weiter abgelegnes ille.

zu der gelinden, kaum fühlbaren demonstration des artikels muste sich vorzüglich der eignen, und es hängt mit der unterbliebnen entfaltung des art. im latein zusammen, dass dieser sprache das neutrale demonstr. abgieng. die romanischen, als das bedürfnis des art. immer stieg, griffen zu ille, das schärfer als der, doch weniger scharf als dieser ist. der nord. art. hat sich aus beiden pron., aus der (s. 378. 379) und jener (s. 374. 380) hervorgethan. in der goth. sprache scheint eine einfache form für den begrif hic frühe untergegangen (gr. 1, 794), es gibt zwei demonstrativa sa und jains, deren ersteres zugleich für hic dient, und ein suffigiertes sah auch für hic.

I. der, die, das.

Wie aus diesem ersten demonstrativ der art. sich erzeugte, ist im vorhergehenden gewiesen worden. in nicht wenigen fällen bleibt die grenze zwischen beiden zweifelhaft. nachfolgende bemerkungen beziehen sich auf die syntax des strengeren und entschiednen demonstrativums.

1. Ulf. verbindet einigemal mit ihm den gen. andrer subst.: thái thiudo oi τελώναι Matth. 5, 46; οί εθνικοί Matth. 6, 7; wahrscheinlich las er letztern gr. ausdruck auch in in der ersten stelle, 5, 47 aber τελώναι, weil er môtarjôs blosses thiudôs (nicht thôs thiudôs) braucht er für ra egvy Matth. 6, 32. Rom. 15, 9. Eph. 3, 6; thái thiudô soll das adjectivische gentiles erreichen, etwa im sinn unsers heutigen: die aus der heidenschaft, leute aus den heiden, franz. ceux de la gentilité \*). ein anderes

<sup>\*)</sup> warum aber ist idvixol nicht übertragen thiudiskai, wie Gal. 2, 14 Prixes thiudisko? galt damals schon thiudisks, in gewisser aust schlieflung, von unserm volk?

beispiel enthält die redensart: und thata hveilos εφ' σσον, quamdiu Matth. 9, 15, wörtlich per hoc temporis. thata skathis την άδικίαν ταύτην II Cor. 12, 14, wörtlich hoc injuriae. thata fravaurhte τὰ ἀμαρτήματα Marc. 3, 28, hoc peccatorum. vgl. hernach beini interrogativ die verbindung hvo so. Ahd. that guates (id boni) O. V. 23, 26. mhd. daz êren (soviel ehre) lw. 7640. altn. that orda (ea verba) Sæm. 70a; that dŷra (illud animalium, illud animal) fornald. sög. 1, 484. ähnliche fügungen bei sum, dem relativ, vorzüglich aber dem interrogativ.

2. berührung mit dem geschlechtigen persönlichen pron. das lat. is, hic und ille liegen sich näher als unser er, der und jener, doch werden auch die deutschen demonstrativa, vor allem aber der, statt des bloß persönlichen pron. gesetzt.

Das goth. sa, sô, thata verdeutscht a. den nom. αυτός, αυτή, αυτό: số inkilthô αυτή συνειληφοΐα Luc. 1, 36;

b. noch häufiger die obliquen casus dieses gr. pronomens: thái fráujans this of κύριοι αὐτοῦ Luc. 19, 33; fraveita thổ ἐκδικήσω αὐτήν Luc. 18, 5; gasaſhvands thổ ἰδων αὐτήν Matth. 9, 22; aſmáit thổ ἔκκοψον αὐτήν Matth. 5, 30; lagjan thans βαλεῖν αὐτά Matth. 27, 6; ei ik táuja thổ ἴνα τελειώσω αὐτήν Joh. 5, 36; ei aſtra nima thổ ἴνα πάλιν λάβω αὐτήν Joh. 10, 17; aſlagjan thô, niman thổ θεῖναι αὐτήν, λαβεῖν αὐτήν Joh. 10, 18; ſαῦτ thổ ὑπὲρ αὐτῆς Eph. 5, 25; kann thổ γινώσω αὐτά Joh. 10, 27; fastáid thổs τηρῶν αὐτάς Joh. 14, 21. anderemal wird aber is, si, ita gesetzt: ana ija ἐπὶ αὐτήν Matth. 9, 18; lêt ija ἄφες αὐτήν Joh. 12, 7; ustigg it ἔξελε αὐτόν Matth. 5, 29; bi akranam ize uſkunnáith ins ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐκπιγνώσεωθε αὐτούς Matth. 7, 20. beide übersetzungen ſinden dicht nebeneinander statt, wie Matth. 5, 29. 30 lehrt.

Das ahd. der, diu, daz = er, siu, ez steht

a. bei verbis: ahd. bichnâ sih dher (cognoscat) ls. 21, 18;
dher bigunsta rîhhisôn (ille coepit regnare) ls. 85, 16; chifrumida dhen (creavit illum) ls. 23, 19; dhiu ist bighin
(sie ist der beginn) ls. 15, 1; chiweihhit dhea (liquefaciet
eos) ls. 39, 15; huuer sih dhes biheizssit (quis confitebitur)
ls. 13, 8; zumal wenn ein relativer satz folgt: innan dhiu
dher quhimit, dher chisendit wirdhit (donec veniat, qui mittendus est) ls. 77, 15; dher ist dhazs, dher sih chiôdmuodida (ille est qui se humiliavit) ls. 91, 15, wie wir auch

den art. in solchen fällen fanden (s. 400.) mhd. begegnet hauptsächlich bei Wolfram des in dem sinn von ejus: des volge ich Parz. 421, 13; wer lougent des 598, 15; ich warn des 670, 22 vgl. oben s. 329 die note; daz was dem leit Parz. 58, 26; beispiel, wo ein relativ folgt: hat aller der (eorum) gewalt, die wonent u. s. w. Parz. 658, 26; mir ist als dem, der uf den boum da stiget Ms. 1, 8b. b. bei subst.: ahd. dhes endi wirdhit odhin (et finis ejus vastitas) Is. 68, 15; ih chifestinon dhes (has, firmabo solium ejus) Is. 93, 15; in dhes dagum (in diebus ejus) Is. 87, 9; hier würden die meisten denkmäler das poss. sin verwenden, dieser übersetzer aber wählte, wie mhd. Wolfram, den gen. des demonstrativs. mhd. belege sind s. 342 mitgetheilt; der Gothe braucht lieber is. auch bei Is. findet sich kein paralleles dhera und dhero, eben weil dafür noch ira und iro zulässig ist.

c. nach präpositionen: ahd. in dhemu daghe (in die illa) Is. 93, 18; oba dhemu (super eum) Is. 89, 10; fora dhemu Is. 21, 10. wiederum gern, bei folgendem relativ: fona

dhemu, dher was 1s. 83, 20.

in allen drei fällen (a. b. c.) sehen wir das lat. is, zuweilen ille gesetzt, einigemal auch gar kein pron. ausgedrückt. man erwäge wie sich schon formell das persönliche und demonstrative pron. einander aushelfen (s. 372 note.)

3. wo wir heute, lobend, klagend, scheltend, substantiven und adjectiven das demonstr. beifügen: der held! der engel! der glückliche! der thor! der narr! der unsinnige! die elende! wird mhd. das persönliche pron. gesetzt: er bluome an mannes schoene! Parz. 39, 22; er stahel! Parz. 4, 15; er küene! Parz. 4, 18; er tôre! Walth. 22, 28. Ben. 422; er gouch Walth. 22, 31; er schalc! Walth. 28, 21: er gebûre! Ben. 454; er aucholf! Ben. 384; er arman! Ms. 2, 2274; er snürrinc Aw. 3, 282; er tumber man, si tumbez wip! er sælic man! Ms. 1, 64ª. 2, 236ª; er suezer man vil guoter! Parz. 374, 22; si sælic wip! Ms. 1, 30b 37b 58a 66b; si vil sælic wîp! Ben. 390; si ungenædec frouwe! Ms. 1, 30b; si rehtiu vastenkiuwe! Walth. 17, 27. Da in ganz gleicher lage die pronomina erster und zweiter person stehn, z. b. ich armer! ich unsælic man! dû gouch! dû sælic wîp! (vgl. s. 296 das nord. possessiv) so scheint auch das pron. dritter person angemessener als das demonstrativ. die lat. sprache bedient sich entw. gar keines pron. oder des ille; die romanische nicht der persönlichen, sondern des artikels: le fou! l'insensé!

Eine eigenthümliche mnd. und mnl. construction fordert hier erwähnung: unmittelbar vor dem verbo und dessen pron. (also vor dem satzherschenden nom.) wird ein bedeutungsloses dat eingeschoben. ich will die mnl. belege voraussenden: met Firapêl dat si ginghen Rein. 3473; siedende water dat hi nam Rein. 4188; in groter bliscap dat si leven Rein. 4476; na den man dattet scôt Rein. 4896; no eten no drinken dat hi mochte Floris 1657; met deser talen dat si schieden Elegast 1040; jeghen desen dat hi vacht Maerl. 1, 381; scepe dat hi maken hiet 1, 206; te sinen voeten dat soe quam 2, 253; in dien weghe dat hi vint 2, 282; groten rouwe dat si dreven 2, 374; sin ridderscap dat hi ontbiet 2, 379; die stat van rouwen dat soe liet 3, 290; enen vicaris dat hi set 3, 256; ut siere cellen dat hi quam 3, 319; toten broeder dat hi gaet 3, 322; uten clostren dat hi sciet 3, 323; drie daghe dat hie endranc noch at 3, 333; van deser werelt dat hi sciet 3, 350; haren lop dat si doe namen Stoke 3, 256 und noch viel anderwärts; auch nach vorausgegangnem wat: wat levene dat hi conde leden Maerl. 3, 270; wat eren dat hi werdich ware 3, 281. Mnd. zumal in Eilharts Tristan: bî sîme hôbde dat se swôr 3193; vil gerne dat ict dâde 677; tô dem koninge dat se gingen 499: tô sînem marschalke dat he sprak 1244; dicke dat he dat swor 7704. bei Bruns: to dem garden dat ek rêt 111; tô Langberte dat se karden 57; de suster dat he beiden bad 44; ût der wegen dat he vloch 46; dogetlike dat se to or sprak 228; yor oren herren dat sese brochten 236; gar unsochte dat ik eme bequam 242; in de kameren dat se guam 264; vrôliken dat sese bad 265; grôter vroude dat se plâgen 270; vil drâde dat ek tô di quam 299; melk un honechsem dat ut dem bornen vlot 185. ferner: to deme von Eugelaud dat he sprak Sassenchron. 158; wo frôlik dat se sâten das. 217; sîne hosen dat he út tôch Staphorst I. 4, 182; de juncvrowen daz se von er trêp (fragm. von Susanna); nâch Reinolt dat er slog Heimonskinder 41; in eins vischers huis dat sy quamen Godefr. Hagen 1924; bi den rait dat si gingen Weverslaicht 230; van den husen dat hie leif 357; sent Bryden dat sy quamen 414; over den Weitmart dat sy trâden 449. In die mhd. gedichte sind nur seltne fälle dieser structur eingegangen; vil gezogenliche daz er sprach gr. Ruod. Cb, 27; mit lüften daz er lise gie Ms. 2, 2483; ze sinem herren daz er reit Kolocz. 132; daz silber daz sie do wirkten Orendel 292; ob im daz er swebete Orend. 722; ob im daz do swebete ein falke Orend. 1006. leichteste erklärung wäre nun, daß man einen ausgefallnen vordersatz: mhd. ez was, ez wâren, mnl. het was, het waren annahme: het was met Firapel, dat si ginghen; it was bi sîme hôbde, dat se swôr; ez was vil gezogenliche, daz er sprach; was besonders der geläufigen franz. redensart entspräche: ce fut avec F. qu'ils allèrent, ce fut par sa tête qu'elle jura. nnl. volkslieder haben wol solche eingange wie: twas op en avond lât, dat ik dacht an mîn lief. auch dürste man die eddischen phrasen: sättir thinar er ec vil snemma hafa Sæm. 48b; nio röstom er thû scyldir fara nedbar! 1444 hinzuhalten. der einfache satz wäre dann aus einem zweifachen entsprungen, und dat die relativpartikel? Gleichwol hat die ellipse, mich dünkt, hier etwas hartes, und niemals fallt jenes franz, c'est, ce fut weg, man sagt nicht: au jardin que nous allâmes statt: ce fut au j. que n. a. da es (s. 225. 338) und das (s. 275. 276) sonst beigefügt werden, so könnte auch hier dat ein demonstrativer acc. oder einigemal nom. sein? nur steht er nie im beginn des satzes, sondern immer erst nach vorhergegangnem obliquen casus oder wenigstens einem adverb.

# II. dieser, diese, dies.

In der goth. sprache wird das gr. οὖτος, αὔτη, τοῦτο durch sah, soh, thatuh (gr. 3, 26, 27) gegeben, oft aber auch mit sô, thata dafür ausgeholfen: vôpeith sa yover ovrog Matth. 27, 47; ist sa ην ούτος Matth. 27, 54; jah sa mênôths καὶ ούτος μήν Luc. 1, 36; thata \*) ist so gajukô κότι δε αυτη ή παραβολή Luc. 8, 10; thatei habáida só ο εσχεν αντη Marc. 14, 8; thatei gatavida số ο ἐποίησεν αντη Marc. 14, 9; hváiva sijái thata πῶς ἔσται τοῦτο Luc. 1, 34; thata vaurkjaith τουτο ποιείτε I Cor, 11, 25; galeithand thái απελευσονται ούτοι Matth. 25, 46; uzuh thamma mela έz τούτου Joh. 6, 66; in thizái sijái ἐν ταύτη μενέτω ICor. 7, 20; thata galeiko tháim τα ομοία τούτοις Gal. 5, 21. Steht nun, wie im gr. text meistentheils der art. bei einem subst. und das demonstr. daneben, so begnügt sich Ulf. für diese beiden pron. mit seinem einen: meritha số ή φήμη αὐτη Matth. 9, 26; ansts số ή χάρις αὐτη Eph. 3, 8; số gajukô ή παραβολή αὐτη Luc. 8, 9; thata vaird ovros o lopos Joh. 6, 60; the vairda rd ρήματα ταύτα Luc. 2, 19; alla thổ vaúrda πάντα τά ρήματα ταύτα Luc. 1, 65. Matth. 26, 1; thata vaurd

das neutr. steht nach der s. 277 erörterten construction.

τοῦτον τὸν λόγον Joh. 19, 8; thata huzd τὸν θησαυρὸν τοῦτον II Cor. 4, 7; in dulth thổ oder auch in thổ dulth εἰς τὴν ἐορτὴν ταὐτην Joh. 7, 8; this fairhváus τοῦ κόσμου τοὐτου Joh. 12, 31. 16, 12. I Cor. 5, 10; this áivis τοῦ κόσμου τοὐτου Eph. 2, 2; us thamma leika dáutháus this ἐπ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου Rom. 7, 24; riqvizis this τοῦ σπότους τούτου Eph. 6, 12; thamma stáina τῷ λίθω τοὐτω Luc. 4, 3; us thamma fairhváu ἐπ τοῦ κόσμου τοὐτου Joh. 8, 23; thizái manasedái τοῦ κόσμου τοὐτου Joh. 8, 23; thizái manasedái τοῦ κόσμον τοὐτου Joh. 12, 31; in thamma áiva ἐν τῷ αἰῶνι τοὐτῷ Eph. 1, 21.

das goth. sa, so, thata kann demnach viererlei gr. pronomina ausdrücken, sowol o, n, to, als ovros, avrn, τούτο und αὐτός, αὐτή, αὐτό, endlich aber auch die häufung der beiden ersten bei einem subst: thata vaurd bedeutet entw. το όημα, oder τούτο όημα, oder το όημα τοῦτο, vielleicht läßt sich annehmen, wenn Ulf. die letzte goth. formel: thata vaurd übersetzt, so berücksichtigt er bloß das vo, nicht das vovvo. verdeutscht er hingegen: vaurd thata, so sieht er auf τοῦτο, nicht auf τό. die nachsetzung des goth. pron. hinter das subst. weist immer auf ein gr. τούτο und der gr. artikel wird nur durch vorgesetztes goth. pron. gegeben, dieses kann zugleich aber tovto mit enthalten. Wo kein subst. im spiel ist, schwebt zweifel zwischen der bedeutung ovrog und avrog, z. b. thata galeikô tháim darf bedeuten τούτοις und αὐτοῖς.

Der ahd. und den übrigen sprachen ist auch ein besonderes pron. für den begrif hic, haec, hoc eigen (gramm. 1, 795 ff.); so schwierig seine, offenbar aus zwei stämmen zusammengeflossenen formen (gramm. 3, 27) zu deuten sind, so leicht fassen sich alle seine fügungen. Nicht unbemerkt bleiben darf, daß die gr. häufung des δ und οὐτος überall in diesen dialecten unzulässig scheint. πάντα τὰ δήματα ταν τα lautet ahd. thisiu wort allu Math. 26, 1, gegenüber dem goth alla thổ vaúrda; thiủ thisiu wort, oder thiu wort thisiu ware nicht verstattet. in deser, desiu, diz steckt der stamm der, diu, daz selbst, und das nachgefühl davon hindert jene häufung.

## III. jener, jene, jenes.

Das goth. jáins entspricht dem gr. ἐκεῖνος und wird zuweilen allein gesetzt, mit weglassung des vorstehenden gr. artikels: in jáinái hveilái ἐν τῆ ὅρα ἐκείνη Matth. 8, 13; in jáinamma daga ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη Marc. 2, 20. Luc. 10, 12; in dagans jáinans ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις Luc. 2, 1. Häufiger noch ahmt der Gothe die gr. construction treu nach: bi thamma razna jáinamma τῆ οἰκία ἐκείνη Matth. 7, 25; from thizái hveilái jáinái ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης Matth. 9, 22; thizái baúrg jáinái τῆ πόλει ἐκείνη Marc. 6, 11. Luc. 10, 12. darin liegt nichts undeutsches, die alto. häufung sá inn (s. 379. 431) scheint ganz analog, wenn auch ihr sinn abgezogner und artikelhafter ist.

and, und mhd. finde ich dieses demonstrativ nicht mit

dem art. verbunden.

mnl. aber steht de gone nachdrücklich demonstrativ: hi was hare dôt gheseit de gone (ille quidem) Maerl. 1, 396; Jhesum diendi ghewillike die gone 2, 243; hi en woude nie gheloven die gone Rein. 5618; van den genen Rein. 4950; dor der gore \*) tale, die boven laghen Huyd. op St. 3, 33. nnl. de gene, het gene, besser als das nhd. derjenige, diejenige, dasjenige (gr. 3, 10.)

jáins kann für sich, ohne subst., gebraucht werden, z. b. Joh. 5, 46. 6, 29. 7, 11. 8, 44. 16, 14 und ebenso in den übrigen dialecten. Ulf. überträgt auch wol exervos

durch das persönliche pron. is Joh. 9, 9.

IV. entgegensetzung der drei demonstrativa.

Das gr. ovtos o, exeivos o, das goth. sa jáins, altn. sa hinn, mnl. de gone, in den eben erörterten zusammenstellungen, bilden einen vereinten begrif, keine gesonderten. Tritt aber sonderung ein, so kann sie verschiedentlich ausgedrückt werden,

a. durch wiederholung des ersten demonstrativs: ahd. in dia int in dia stat (in illum et illum locum) Diut. 1, 508b; daz unde daz N. Ar. 97; mhd. der unt der (todes gehugde 356); waz der und der sprechen sol welscher gast 200b; der und diu (der mann und die frau) triegent sich gar ihid. 13b. ebenso nhd. der und der, den und den, die und die, das und das, wenn die namen gemieden werden. es sind zwar verschiedne gegenstände, aber gleichartige gemeint.

b. steht das zweite demonstrativ neben dem ersten, so wird damit das unmittelbar nahe und ein etwas abliegendes ausgedrückt: ahd. noh thizi noh thaz (keins von beiden) gl. Jun. 239; mhd. dirre und der Wh. 123, 19. 207, 5. 264, 12. Ulr. Trist. 1126; dirre oder der Parz. 613, 4; ez

<sup>&#</sup>x27;) gore = gonre, wie ghere, sire = ghenre, sinre Reinh. s. 268.

rief dirre und rief der Iw. 4625; diz unde daz Diut. 1, 472; ze disem noch ze deme Wh. 318, 2; von disem und dem Ulr. Trist. 3089; dise und die Wh. 186, 17. 225, 1. 250, 22. 278, 10. 300, 6. 312, 24. 316, 22. 328, 4. 337, 30. 358, 2. 396, 10. frauend. 18b 20a. Ind. dies und das. Ind. dit noch dat Rein. 3536. 3730. da es natürlich ist den nächsten vor dem bloß nahen zu erwähnen, so lautet die formel dies und das, und nicht das und dies. indeß steht ausnahmsweise mhd. der und dirre Wh. 223, 9.

- c. das dritte und erste demonstr. verbunden, der begrif des fernen und näheren: mhd. jene und die altd. bl. 1, 333; ene und die ib. 337. nhd. sagt. man beides: der und jener oder jener und der.
- d. häusiger das dritte und zweite demonstr. (der ferne und nahe als entschiedner gegensatz): jener haldet dort, dirre hie altd. bl. 1, 337; jener und dirre Wh. 19, 4. 207, 27; jene und dise Wh. 233, 15. Ms. 2, 1462; jenen und disen Walth. 81, 8. auch in umgekehrter ordnung: wie dirre sluoc, wie jener stach Iw. 1036.
- e. alle drei demonstrativa zusammen, das nächste, nahe und ferne zu bezeichnen: mhd. dise, die und aber jene Parz. 582, 1. nhd. ich meine diesen, den und jenen; nnl. ik bedoel dezen, dien en genen.

In den s. 393. 419 berührten fällen kann, gleich dem artikel, auch das zweite und dritte demonstr. stehn, so gut es mhd. heißt: die von Berne, läßt sich sagen: dise von Berne Nib. 1813, 1. eigentlich ist jener art. selbst das stärkere, erste demonstrativ, wie daran erscheint, daßt im nhd. gen. dat. pl. die verlängerte form derer und denen gebraucht werden muß: derer dort, denen dort, goth. thizé jáinar, tháim uta (Col. 4, 5), tháim jáinar (Matth. 26, 71.) Die franz. sprache setzt nicht den art., sondern ce, celui: ceux d'ici die von hier; le roi de France et celui d'Angleterre (der könig von Frankreich und der von England), la voix de la nature et celle du sang (die stimme der natur und die des blutes.) um so weniger ist hier ein gallicismus; mhd. wå håt irgen riterschaft an prise also gröze kraft als die Tristandes håt. Ulr. Trist. 133.

#### C. Interrogativum.

Eigenheit der sächsischen sprache ist, das neutrum des interrogativs gern in den beginn des satzes unmittelbar vor das persönliche pron. zu stellen.

alts. huat ik giwald hebbiu Hel. 105, 19; huat ik iu seggean mag 73, 6; huat ik iu godes rîki gihêt 139, 22; huat wi the her witun 81, 11; huat thu wêst garo 25, 3; huat thu sâidôs hluttar corn 78, 2; huat thu bist êosago allun thiodun 116, 10; huat thu thik biwânis wîsaro trewôno 143, 10; huat thu mahtis man wesan 151, 11; huat thu wêst 170, 26; huat gi that mugun undarwîtan 50, 10; huat gi witun allê 136, 12.

ags. hvät ic liodha fela lustlice geo sang Boeth. 152b; hvät ve Gårdena thrym gefrunon B. 1; hvät ve the thås sælåc lustum brohton B. 3302; hvät ve feor and neah gefrigen habadh Moyses domas C. 177, 127; hvät ve nû gehỳradh C. 57, 36; hvät ve for dryhtene iu dreámas hefdon C. 267, 26; hvät ve ealle viton Boeth. 159b; hvät ve oft gesiodh hådrum nihtum 179b; hvät thû vorn fela spræce B. 1054; hvät tha ladhlice vrolte onstealdest C. 57, 21; hvät thủ fäder vercest sumorlange dagas Boeth. 153b; hvät thủ êce god vel gescôpe 173b; hvät thủ hâlig fäder voruld gescôpe 174b; hvät thủ vuldres god eft tôdældes 175b; hvät thủ thâm vatere foldan gesettest 1762; hvät thủ dhriefealde on us savle gesettest 1782; hvät thu tha savle thus gescope 179a; hvät thủ éce god eard forgæfe 179b; hvät thủ êce god eác gemengest 1802; hvät thủ softe gedêst 1814; hvät thû meaht ongitan 1976: hvät ge nû eágum tô onlociadh C. 195, 17. Seltner vor der dritten person: hvät hi firenlusta frecene væron Boeth. 158a; hvät hi eác viton 173a; hvät hi theah corthlices avht ne healdeth 178a.

einigemal auch vor subst.: hvät sio forme eld foldbûendum æghvæm dohte Boeth. 1582; hvät nu häledha fela svithe yundrath 1936.

einzelne phrasen kehren formelhaft wieder: huat wi witun; huat thu west; huat gi vitun; hvät ve viton; hvät hiviton.

Der sinn dieses interrogativs ist hier nicht fragend, denn nie bekommt das verbum stellung einer frage. hält man den lat. Beda zu stellen der ags. version, die ein solches hvät zeigen, z. b. 1, 27 (ed. cantabr. 1643. p. 87. 88): hvät thå thät sylfa leornedest on bebode thäre ealdan cydhnisse (testamenti veteris praeceptione didicisti); hvät ve thonne thät sylfe sår and vite håre on synne telladh (ipsam ei poenam suam in culpam deputamus); hvät ve viton and leorniadh on Cristes böcum (novimus namque); so folgt, daß ihm eine ganz unmerkliche be-

deutung beiwohne. es wird von dem Angelsachsen gebraucht, ohne daß ein wort des urtextes dazu nötbige, bloß das namque des letzten belegs könnte dadurch erreicht werden sollen.

hier sind noch stellen aus den metrischen psalmen, die freilich ihren text schon freier behandeln: hvät me ealne däg socon (tota die me exsecrabuntur) 55,5: hvät thủ holdlice aspræce (deus locutus est) 59, 5; hvät he is god min (etenim ipse est deus meus) 61, 2; hvät hi on heofon setton (posuerunt in coelum) 72, 7; hvät the vuldres god väter sceavedon (viderunt te aquae) 76, 13; hvät thu eart mîn dryhten god, dædum mildheort (et tu domine deus meus miserator) 85, 14; hvät me sodhfastnes min scylde vidh feondum (scuto circumdabit te veritas ejus) 90, 5; hvät ic on tŷn strengum getogen häfde (in decachordo) 91, 3; hvät me ealne däg edvitspræce on mine feondas faste brohton (tota die exprobrabant me inimici mei) 101, 6; hvät he Abrahames cynn geveordhude (semen Abraham) 104, 6; hvät thủ eart se sylfa god (nonne tu deus) 107, 10; hvät me eagan mine atule gevurdon (oculi mei defecerunt) 118, 23; hvät thủ sodhfast veorc symble hête (mandasti justitiam) 118, 138; hvät tunge min teala foresägde (pronuntiavit lingua mea) 118, 172; hvät thät såvl min symble åræinde (sustinuit anima mea) 129, 5; hvät thủ eart Babilone bitere ätfasted (filia Babilonis misera) 136, 8; hvät me thin hand thider lædedh (etenim illuc manus tua deducet me) 138, 8. zweimal wird hier hyät für das lat. etenim gesetzt.

dies hvät muß in der ags. sprache vollkommen eingeübt gewesen sein, da es so leicht, und mit unmerklicher bedeutung, hinzutritt. immer aber steht es vornen im satz, oft als das erste wort einer begonnenen rede (B. 1054. 3302. Hel. 73, 6), ja es hebt ganze gedichte an (wie Beovulf.) daß keine frage darin liegen kann, wurde schon behauptet, es scheint ein bloßer ausruf, jedoch in sehr gemäßigtem sinn.

ohne zweisel hat es auch noch in der späteren sprache fortgedauert; ich sinde ein beispiel in Shakspeares Henry IV part 2 act 2. sc. 4: what we have seen the seven stars. andere werden sich sonst nachweisen lassen.

ein vergleichbares goth. hva oder ahd. huaz kenne ich nicht. mhd. zeigt es sich wieder im eingang des Rosengarten: waz man von richen künegen gesinget unde geseit! vielleicht gehören auch einige nhd. was in den redensarten: was man doch alles hört! was ich euch sagen

wollte! hierher, relativa sind es nicht.

Gleich dem das und es steht das fragende was für den sg. und pl. aller geschlechter (s. 277. 278.) goth. hva ist unsara vêns? τίς ἡμῶν ἐλπίς; I Thess. 2, 18; hva ist số sunja? τί ἐστιν ἀλήθεια; Joh. 18, 38. ags. hvät thâ meu væron? (wer die leute waren ?) B. 464; mhd. waz bistu? altd. bl. 1, 246; waz ist got? Parz. 119, 17.

Gleich dem das (s. 442), nur noch viel häufiger, hat das fragende was den gen. bei sich. nhd. was raths? (quid consilii?) \*); was ist leides ihm geschehn?; was teufels? (was für ein t.); was neues? (quid novi?); was anders? was machst du hier gutes? obgleich man diese adi. auch für den nom. gelten lassen dürfte. mhd. waz râtes? Parz. 475, 20; waz ankers? Parz. 461, 14; waz gotes? Wh. 291, 14; waz wunders? Flore 1130; waz mannes? Flore 3506; waz mannes was ich do? Ms. 1, 804; waz Wolfhartes? Parz. 420, 22; waz tuvels? En. 11247; waz mæres? En. 10473; waz steines? Flore 4659; waz kumbers? Flore 3850; waz verzagten herzen? Ms. 1, 32b; waz sites? Parz. 788, 12; waz ampære Trist. 9157; und mit dem gen. pl.: waz salben? En. 10044; waz eren? Walth. 17, 25. 21, 16; waz dinge? Walth. 21, 11; waz gote? Troj. 859; waz genaden? Ben. 309; merkwürdig auch oblique, statt des dat. oder instrumentalis: mit waz gelegenheite Trist. 8690; mit waz gezoges, mit waz gesellen? Frauend. 88. \*\*) mnd. wat anvalles? Detm. 1, 4; mnl. wat talen? Rein. 246. ahd. waz thionostes? O. V. 7, 41; waz warnungo? N. Cap. 102; waz wirsiren? T. 88; huazs andres? Is. 51, 1; und wiederum mit dem gen. pl.: waz zeihno? T. 117, 145; waz worto? T. 129; waz scandano ist? (quid impedit?) gl. mons. 327; waz wuntorô? O. V. 12. 25; seltsam aber mit auf waz und nicht auf den gen. pl. bezognem possessiv: waz ungifuaro thinaz ist? (quid ribi molestiae est?) O. V. 7, 20. alts. beispiele kenne ich nur mit dem pl.: huat manno? Hel. 93, 16; huat thu manno sis? Hel. 28, 2. altn. mit sg. und pl.: hvat var that drykkjar? hvat er that undra? fornald. sog. 1, 466. 468: hvat er that flagdha? Sæm. 108a.

Die goth. sprache verbindet mit dem interrogativ gleich-

<sup>\*)</sup> was raths? Ettn. hebamme 232. Simpl. 2, 375? was volks? Simpl. 2. 67;

<sup>&</sup>quot;) mit was ehrenbezeugungen? Ettners unw. doct. 36; in was (welchen) schlachten ich gewesen war Simpl. 1, 592.

falls den gen. (und zwar überall pl., niemals sg.), setzt es aber in den sg. des jenem pl. entsprechenden geschlechts. hvas izvara? (quis vestrum?) Matth. 6, 27; hvő mizdőnő? (quam mercedem?) Matth. 5, 46: hvő thaúrstê (quam utilitatem?) Luc. 9, 25; hvő dáilő? (quae participatio?) II Cor. 6, 14; hvő gamáinduthé? (quae communio?) II Cor. 6, 14; hvő gathrassteinő, gathlashté, gamáinduthé, mildithó, gableitheinő Phil. 2, 1; hvő godeinő, hvő hazeinő Phil. 4, 8; hvæ vaúrdê thata? Luc. 4, 36; hvæ aviliudé? (quam gratiam?) I Thess. 3, 9. ja es wird mit dem interrog. noch das demonstrativ verknüpst, wenn ein articuliertes adj. nachfolgt: hvő ső handugeinő ső gibanő? τίς ἡ σοφία ἡ δοθείσα; Marc. 6, 2; hvő số láiseinő ső niujő? τίς ἡ διδαχή ἡ καινή αὐτη; Marc., 1, 27.

ein goth. neutr. hva, nach ahd. mhd. weise, mit dem gen. sg. oder einem gen. pl. masc. und fem. construiert kommt nicht vor. ein goth. hva vaúrdê? stimmt zum ahd. huaz wortô? nur deshalb, weil hier auch das subst. neutral ist. das goth. hvô thaúrftê? würde aber ahd. lauten huaz durſtô?, das mhd. waz mannes? umzusetzen sein in ein goth. hvas mannê? Doch hier erscheint noch eine spur der goth. fügung im ahd. huuer mannô? (quis hominum?) Is. 15, 5; wer mannô? T. 40, 6; wer menniscôn? N. ps. 24, 12; hingegen alts. schon huat manno? und mhd. endlich waz mannes? man sicht, wie das neutr. allmälich vorrückt und größern spielraum gewinnt.

Das goth. hvas, hvô, hva geht nach jabái, oder andern conjunctionen, wie das lat. quis, quid nach si, in die bedeutung von aliquis, aliqua, aliquid über, z. b. jabái hvas (si quis) Marc. 4, 23; thatei habáith hva Matth. 5, 23. da auch in diesem fall, wie bei dem ahd. sô huer sô, mhd. swer, die gen. construction statt findet, habe ich mir gestattet, unter die vorhin gegebnen belege einige solcher bedingten pronom. zu mischen, das hvô Phil. 2, 1. 4, 8 ist ein jabái hvô. ebenso ahd. huer, huaz, z. b. T. 61, 4. das weitere hiervon gehört indie lehre vom mehrfachen satz.

# D. unbestimmte pronomina.

1. Wie die cardinalzahl ein in die unbestimmtheit des pronominalbegriffes und endlich des bloßen artikels übergeht, ist s. 381. 394. 396 gesagt worden. das goth. áins ist noch fast ganz gleichbedeutig mit sums, das ahd. ein ist es vorzüglich in den pluralfällen. der Gothe verbindet sogar áins sums (ein gewisser) vgl. s. 394.

Das verhältnis beider artikel, des bestimmten und unbestimmten, habe ich auseinander gesetzt. die mhd. sprache kann sie zusammenstellen, aber nur in mehrfachem satz, d. h. bei nachfolgendem relativ \*), z. b. ein diu frouwe, die er noch nie gesach Nib. 131, 3; ein den man, der nie dehein triuwe gewan Wigal. 3690; der sinn wird alsdann verstärkt und nachdrücklicher. es geschieht besonders vor superlativen: ein der beste, der ie af ors gesaz Nib. 666, 3; ein der allerbeste, der ie küneges lant gewan 1157, 2; ein den besten, den ie frouwe gewan 1173, 4; ein der tiurste man, der riters namen ie gewan Wigal. 3921; ein daz schoeneste gras, daz diu werlt ie gewan Iw. 335; andere belege oben s. 417. fehlt der relativsatz, so muß er in gedanken ergänzt werden: minne ist ein daz beste wort (das man anführen kann) Ms. 2, 141b; sô wolde ich für truren einz daz beste leren (das man lehren kann) Ms. 1, 171b; en die meste overdaet (die man begehen mag) Rein. 137. die nhd. sprache macht, mit geringer änderung, aus dieser construction eine genitivische. Verschieden ist das ahd. umbe eina dia saligheit (ob solam beatitudinem) N. Bth. 113.

Im ganzen hat das unbestimmte ein lebendigere bedeutung als das bestimmte der, beginnende sätze schicken jenes voraus, und lassen dann erst dieses folgen. daher auch ein anfangs noch den subst. nachgesetzt werden konnte, goth. reiks äins, magula äins (s. 394); ahd. drut ein (s. 396); mhd. nur in jener verbindung mit superlativen: zuo dem besten riter ein Wigal. 4795; oder in genitivischer construction. Daß ein in gewissen fällen hinter das adj., aber vor das nachfolgende subst. zu stehn kommt, ist s. 417. 428. 435 ausgeführt. hier noch mnl. beispiele zu den s. 428: so cleinen dier Rein. 3499; so swaren leven 4524; so riken gave 5318.

auch vor stofartigen subst. (s. 411) hat das ein noch lebhaftere bedeutung, ein wazzer bringen heißt: etwas wasser. die beispiele werden sich sehr mehren lassen: ein viur schürfen Iw. 3905, nhd. feuer schlagen, anmachen.

die ahd. und mhd. sprache läßt ein vor possessiven oder dem gen. des persönlichen pron. hergehn (s. 403. 418. 419): ein min wange Walth. 8, 8. auch das wird heute in die genitivconstruction umgefaßt.

Für sich, ohne begleitendes subst., stehet mhd. einer, einiu, einez, in voller flexion, wiederum nur in mehr-

<sup>&#</sup>x27;) vgl. das altn. sd vor subst (oben s. 432), das schwed. den (s. 434.

fachem satz, wo es sich auf ein folgendes relativum stützt, das aber bei unmittelbar anstoßendem verbo gern weggeworfen wird: da vihtet einer inne, der heizet Volker Nib. 1938, 2; si hât mir gesprochen ûz ir rôten munde einez, daz mir in min herze brach Ms. 1, 34ª; einez, heizet rotunda cod. pal. 361, 2ª; einez, heizet Karles tal 91ª; einez, heizet üppeclicher muot Ben. 317; einez heizet sorge Ben. 318; einez, heizet der durst Berth. 260; einez, daz heizet werre Renner 21673; ohne flexion: dannen huobewir uns do an ein, heizet Accia Alex. 4707. es ist leicht. bei einer man, bei einez ort und wort zu ergänzen. gegebnen belege, einen ausgenommen, gehören der redensart mit heizet. nhd. sagen wir auf gleiche weise: einer. der heißt; eine, die heißt; eins, das heißt, in bezug auf vorausgegangne oder ergänzliche nomina, aber auch ganz unabhängig: da hat einer seine last mit; das kann einem zu schaffen machen.

Neben ander (conjunctiv oder disjunctiv) gesetzt behauptet ein noch mehr die natur des zahlworts. ahd. belege hat Graff 1, 310. nhd. eins und das andere; das eine oder das andere (unum alterumve.) Veldek: dur sinen willen tuon ich eint (f. einz) und anderz niht Ms. 1, 21b. es kann aber das zweitemal auch ein wiederholt werden, statt des ander: ainana us thiujái jah áinana us frijái eva ez the naidioune nai eva έκ της έλευθέρας Gal. 4, 22. die construction einander wurde 3, 82-84 abgehandelt. der ahd. aus N. s. 83 mitgetheilten fügungen lassen sich viele beispiele mehr geben: din dù in einanderiu gestohten habist Bth. 177; sint einanderén contraria Bth. 186: die geslohtenen ringe in ein Die alte sprache kann oft das ander andere Cap. 161. entbehren: gifuagit in ein (in einander, zusammen: wie in zuei s. 273) O. I. 1, 16; vgl. Graff 1, 312; wider ein Diut. 1, 349; under ein Troj. 726. 1260. 1404; ûp ein gr. 3, 773; noch später sagt Kantzow 2, 167 von ein gestoßen, und Er. Alberus mit ein 1550, 7. 11. 17. 39. Merkwürdig ein und ein Trist. 17419.

Der gen, bei diesem unbestimmten pron. findet statt a. mit nothwendiger nachsetzung des ein in dem nhd. unser einer, euer einer, ihrer einer; bei der voranstellung muß in präp, aufgelöst werden: einer von uns, einer

unter euch, einer von ihnen.

b. vor oder nachgesetzt werden kann bei subst.: einer meiner leute, eine ihrer frauen, einen der besten; meiner leute einer, ihrer frauen eine, der besten einer. Luther: und nahm seiner ribben cine Gen. 2, 23; da kam

der obersten einer Matth. 9, 18. mhd. der frouwen einiu Wigal. 5515; der allerbesten riter ein, den diu sunne ie beschein Wigal. 4014. es darf aber das ein auch zu dem nom. construiert werden: ein der beste riter; ein des Hiunen måge Nib. 1832, 1, wo wir heute setzen müssen: einer der besten r., einer der verwandten des H. Ahd. gomono ein O. II. 7, 5; thero gomono ein O. I. 3, 17; ein fon thên (unus de his) T. 205, 4; ein fon thên zuein 16, 3; ein fon scalcun 188, 4; wie nhd. eins von den wenigen beispielen; eine von den edelsten frauen.

c. in der redensart: sich ein leids thun (hand an sich legen) Musäus 4, 130; ich wollte mir ein leides thun (Gellert.) aus der älteren sprache noch nicht nachzuweisen.

ordinalzahl ander, organischer weise nur der starken form fahig, nicht der schwachen, der art. mag voraus-gehn oder nicht. ohne art. hat es die bedeutung des lat. alius und steht dem ein oder sum gegenüber; mit art. die des lat. alter. goth, quath anthar Luc. 8, 61; antharái qvethun Joh. 7, 12; antharos thiudos Eph. 4, 18; antharáim aldim Eph. 3, 5; du antharamma [Luc. 9, 59; in antharamma Gal. 6, 5; du antharamma asvaggelja Gal. 1, 6; thổ anthara Matth. 5, 39; thái antharái Eph. 2, 3. ahd. ander Is. 51, 15. 85, 22; andrém gotes chiscastim 67, 1; ein zi andremu 49, 14; in andreru stedi 45, 14. 47, 5. 22. 73, 16. 77, 5. 83, 3; in andra wis 21, 12; dher ander heit 27, 6; thaz andar T. Matth. 5, 39; thio andro thiornún Matth. 25, 11. ebenso ags. odher und se odher. mlid. reißt aber bei vorgesetztem art. die schwache form ein: des andern, dem andern, den andern, pl. die andern u. s. w. (wb. zu Iw. 13. 14); in nom. sg. masc, und neutr. der under, daz ander lassen sich starke und schw. flexion nicht unterscheiden. auch nhd. gelten beide.

Die alliterierenden gedichte lassen gern dieses pron. unmittelbar auf das subst. folgen, welches sie lebendiger statt des gegensatzes ein gebrauchen: alts. mag that man odrumu giseggian Hel. 125, 17; ags. ädheling odherne bäd C. 100, 10; grette guna odherne B. 1297; altn. veita fullting sem fötr ödhrom edhr hönd annarri Sæm. 270b 271a; seggrannau (der eine den andern.) noch kräftiger ist die wiederholung des subst.: man manne (einer dem andern), wovon im verfolg. goth. anthar antharana ἀλλήλους Phil. 2, 3.

Romanische sprachen fügen dem pl. des pron. erster und zweiter person, wenn ein gegensatz zu andern personen soll hervorgehoben werden, dies alter hinzu: span. nosotros; vosotros; franz. nous autres, vous autres. ein solches wir andere, ihr andere findet sich auch wol nhd., obgleich sparsamer. dagegen theilt die mhd. und altn. sprache mit mehrern romanischen den gebrauch, bei vergleichungen dem subst. ein ander vorzusetzen. beispiele habe ich Reinh. CCLVII gegeben. diese construction ist auch nhd. nicht ganz ausgestorben, im 16. 17 jh. war sie aber viel gangbarer: da lag er wie ein ander schwein Grobianus 1572, 972; fluchen wie ein ander soldat Simpl. 2, 122; wie ein anderer narr 2, 140; wie ein anderer schwarotzer 2, 174. heute mit weglassung des ander: fluchen wie ein soldat. Sollte das goth. alizu hörs (nüc noros) Eph. 5, 5 ähnlich zu fassen sein?

Cardinalien stehn nhd. vor dem ander: zwei andere, fünf andere; ahd. aber nach: andere zwene T. Matth. 4, 21. 5, 41 \*); anderő zua 25, 17; anderő fimf 25, 10. auch mhd. wird es heißen: ander dri, und nicht dri ander; die andern zwene Parz. 237, 18. drie herren ander;

der Mar. 229 führte der reim herbei.

Der gen. wird zu diesem pron. gefügt von der ältesten zeit bis auf heute, goth. anthar siponje is ετερος των μαθητών αυτού Matth. 8, 21; nhd. ein anderer dieses volks; ein anderer seiner schüler, neben: unter, von seinen schülern.

Unschlüssig ist die beurtheilung des mhd. ander bei iemen; niemen und manec. kein zweisel, daß anderre, sei es gen, sg. oder pl., in ander gekürzt zu werden psiegt \*\*); wenn Reinmar Ms. 1, 63° sagt: 'und wær ich ander iemen also unmære manigen tac, dem hæt ich gesläzen den strit,' so kann hier ander nur gen. pl. sein, abhängig von dem dat. iemen. 'do sach man ander niemen' Nib. 437, 6; 'in selben noch ander niemen geben' Nib. 1084, 4; 'versagt iu ander iemen' Nib. 348, 12. \*\*\*) auch steht der sg. anders: it niemen anders Iw. 3223; niemen anders sach Iw. 6237, oder soll dies, wie im nhd. jemand anders, niemand anders, das adv. sein? da wir auch sagen: jemand sonst, niemand sonst. Zu mancher construieren wir noch nhd. den gen.: mancher dieser leute, manche dieser menschen. folglich wird beim mhd.

<sup>&#</sup>x27;) Ulf. hat hier bloß tvôs, wie der gr. text bloß die.

<sup>\*\*)</sup> in ander (aliorum) künege lant Nib, 28, 3; Lachm, schreibt anderr Parz. 50, 19, 70, 12, 170, 12, 515, 7, 610, 27, Wh. 241, 22, vgl. vor ander heres fluot Wh. 18, 7.

<sup>&</sup>quot;) von dem analogen iemen guoter, niemen guoter im verfolg.

manec der gen. ander stehn dürsen: manic anderr Wh. 197, 2; ander manegen man Nib. 479, 2; vil manec küener man Nib. 439, 3; in welchen beiden letzten beispieden auch man gen. pl. sein könnte. in solgenden stellen nehme ich ander für den nom.: manic man ander Alex. 885. 2705. 6795; manic ander Alex. 1123. 1334. 2207. 6360; denn es sinden sich subst. daneben, die den gen. ausschließen: manic ander lant Alex. 1275; manec vihe ander. Diut. 3, 62; manec wib ander Diut. 3, 66; manec maged ander Diut. 3, 68; ander manic puneiz Wh. 214, 26; ja es heißt ganz klar: anderes maniges Diut. 3, 94; andriu vil manigiu riche ps. Chuonr. 6855. vgl. noch aus Alexander: umbe vil manec ander 252; nehein man ander 1487. 6532; nieman ander 3445. man wird beide constructionen eipräumen müssen.

3. Auch das goth. sums regiert den gen. pl.: manné sums ἄνθροπός τις Luc. 15, 11. 16, 1. 19; sumamma baúrgjanê ένὶ τῶν πολιτῶν Luc. 15, 15; suma qvinô τις γυνή (für τίς γ.) Luc. 15, 8; in suma háimô εῖς τινα κῶμην Luc. 17, 12; sumái thiudô τινες "Ελληνες Joh. 12, 20 \*); hundafadê sumis skalks ἐκατοντάρχον δέ τινος δοῦλος Luc. 7, 2; sums thizê tvalibê Marc. 14, 43; sums thizê aírizanê Luc. 9, 8; sumái thizê bôkarjê Matth. 9, 3; sumái thizê standanda Marc. 9, 1. Luc. 9, 27. Doch kann sums ebenwol adjectivisch zu dem subst. construiert werden: manna sums gôdakunds ἀνθρωπός τις εὐγενῆς Luc. 19, 12; unlêds sums πτυχὸς δέ τις Luc. 16, 20; vitôdafasteis sums νομικός τις Luc. 10, 25.

157, 2; sum jungo (adolescens quidam) 185, 12; sum wib (quaedam mulier) 58, 1; sumér biscof (quidam sacerdos) 2, 1; sumiu wib (mulieres quaedam) 226, 1; sumé fon thên buohharin (quidam de scribis) 57, 1. den gen. finde ich nicht dabei, doch wäre ihm nichts entgegen. sum sibun wê (quaedam septem mala) 0. IV. 6, 47 stellt wiederum die zahl hinter das pron., vgl. bei ander s. 456.\*\*)

dies vorausgesetzte sum gemaint aber vorzüglich an alts. und ags. constructionen mit dem persönlichen pron.:

<sup>&#</sup>x27;) wie thái thiudo (oben s. 441) übereinstimmung des genus ist also nicht nöthig.

<sup>\*\*)</sup> O. braucht sum für sume III. 12, 13. 15, 41; vgl. alts. sum sagadh Hel. 93, 19. sonst steht sume 1. 19, 24. III. 12, 11. 12 und öfter.

alts. sum it fêl (einiges davon fiel) Hel. 73, 7. 10. 13, wo man sum nicht für ein adv. (zum theil) halte. ags. sume ge (ihr einige, d. i. einige von euch); sume hi (quidam illorum); nicht unähnlich: sume tvegen (einige zwei, ein stück zwei, d. h. ungefähr zwei) was ahd. sumé zuene wäre.

die ags., dieses pronomens sich häufig bedienende sprache verbindet subst. damit bald wie zu andern adj., bald im genitiv. sum man, sum geongling, sum vsf, sume men (quidam homines), sumne mannan (quendam.) belege für den gen.: ricra sum (quidam divitum); vrädhra sum C. 63, 18; eorla sum (virorum aliquis) B. 2624; gumena sum B. 2998; hordærna sum (thesaurum quendam) B. 4554; gylpvorda sum (tumidorum verborum aliquod) B. 1344; thät väs vundra sum (res suit mira) B. 3204; merehrägla sum (velorum aliquod) B. 3807; eover sum (vestrum aliquis) B. 494; hier geht überall der gen. voraus, die prosa läst ihn auch nachsolgen: to sumre thära stöva (ad aliquem istorum locorum); on sumere his bûca (in quodam ejus librorum.)

Wenn sum auf den gen. pl. von zahlwörtern (insofern sie ihn bilden) oder von adj., die vielheit und wenigheit bezeichnen, folgt; so drückt es den begrif der begleitung aus: he feura sum beforan gengde visra monna vong sceavian (paucis comitatus viris prudentibus praeivit spectatum campum) B. 2823; veard ær ofsloh feara sumne (custodem antea percussit cum paucis) B. 6116; he mec thær on innan unsynnigne deor dædfruma gedûn volde manigra sumne (me innocentem cum pluribus aliis intus recludere voluit auctor facinoris) B. 4173; alts. hie giwet im fahoro sum (profectus est cum paucis aliis) Hel. 68, 10. Stehn zahlen vor sum, so fragt es sich, ob die hauptperson schon mit in der genitivischen zahl begriffen, oder außer ihr enthalten und hinzuzuzühlen sei? ich nahm 2, 951 letzteres an und übersetzte eahta sum durch selbneunte, bin aber jetzt für die erste auslegung. C. 132, 30 sagt gott zu Abraham: ic. the Alædde of Caldea ceastre feovera sumne (eduxi te cum tribus aliis e Chaldaea), offenbar dich selbvierten, denn mit Abraham zogen nur aus Thara, Sara und Lot (Gen. 11, 31.) ebenso heißt es, daß Jacob nach Aegypten gekommen sei hundseofontigra sum, er und 69 andere (Gen. 46, 26, 27.) hiernach sind nun folgende stellen zu beurtheilen: fiftena sum sundvudu sohte (quatuordecinr comitatus petiit navem) B. 413; eode eahta sum (ivit cum septem aliis) B. 6240; threora sum (selbdritte, zu dreien) tvegen on fäderen magas and thridda on medren (Schmids ags. ges. 74); tvelfu sume (selbzwölste, duodecim) das. noch heute hat sich in Schottland twasum, threesum, fivesum im sinn von two together u. s. w. erhalten. auch in den altsries. gesetzen findet man: tvira sum (selbander), tolva sum (selbzwölste.) feara sum heißt also: er und seine begleitung machten wenige aus; sistena sum, er und die ihn geleitenden waren sunszehn, zu sunszehn.

Mnl. steht som bald sich selbst gegenüber, bald einschränkend dem al: somen gaf hi mer, somen min Floris 186; hem allen ende met hem somen Rein. 3748. zu beachten ist auch hier die vorausstellung: some gaen si ter maeret Floris 1622. sommich en verbunden Rein. 3602.

4. von dem heutigen unbestimmten man ist schon 3, 6. 4,220 gehandelt. die ags. mundart verwendet guma, oder den pl. veras in ähnlicher weise; so die altn. bragnar: hana Brynhildi bragnar nesna Sæm. 1762. Daß die ältere sprache dergleichen subst., statt des heutigen ein, mit ander verbindet, bemerkte ich s. 455, sie setzt sie aber noch sonst dasur, z. b. wanda si guot manne (einem) dunchet N. Bth. 162; den man (aliquem) N. ps. 69, 4; mhd. den man (einen) Trist. 567. 4763; ein man (jeman) Trist. 6982. Uls. überträgt Marc. 7, 15 an avrov durch wiederholtes us mann.

#### CAP. V. FLEXION.

Andere sprachen, namentlich die gr. und lat., besitzen für ihre nomina zwar manigfalte aber feststehende und in allen syntactischen lagen sich gleichbleibende flexionen.

Dem gesamten deutschen sprachstamm ist außer der, wie sich kaum verkennen läßt, älteren und vollendeteren starken flexion noch eine andere secundäre, die schwache eigen. beide declinationsweisen beziehen sich auf subst. und adj., mit dem unterschied jedoch, daß einzelne subst. jener oder dieser form zufallen, alle adj. hingegen in der regel beider zugleich fähig erscheinen. Hieraus folgt, daß die substantivische starke oder schwache flexion für die syntax beinahe gleichgiltig sei, die adjectivische aber durch ihre abhängigkeit von verhältnissen der construction eben erst ihre rechte bedeutung erlange.

Allein noch eine weitere betrachtung bleibt anzustellen. die starke flexion erblicken wir, so weit die geschichte unserer sprache hinauf rücken kann, in fortschreitender auflösung; nicht wenige fälle gestatten es dem nomen, ihr völlig zu entsagen. die schwache, zwar auch dem verderbnis ausgesetzt, hat in den dialecten, welche sie überhaupt noch von der starken unterscheiden, grade ihr kennzeichen hervor zu heben gewust, und erleidet kein schwanken, gleich einzelnen starken formen. an ihre stelle tritt nie flexionslosigkeit.

Von der syntactischen bedeutung völlig unslectierter nomina ist zuerst, und dann von dem unterschied starker und schwacher slexion zu handeln.

## I. Weggeworfne starke flexion.

Wenn wir die lat. oder gr. declination des subst. und adj. vergleichen, so ergibt sich eine fast vollständige einstimmung beider in allen geschlechtern. nur, daß die lat. sprache zwei eigenthümliche subst. formen (der 4. 5 decl.) aufweist, welche beim adj. ausfallen, so wie daß ihrerseits

die gr. vielen männlichen adj. dritter decl. anders abgeleitete weibliche erster decl. beimischt, was einen zusammenfluß der reihen, keine verschiedenheit der formen selbst begründet.

unsere sprache, schon bei ihrem ersten auftreten, zeigt neben unleugbarer analogie zwischen subst. und adj. wesentliche abweichungen beider. in den meisten fällen aber scheinen die adjectivslexionen vollständiger bewahrt, und man darf der vermutung raum geben, daß die substantivischen ihnen ursprünglich gleich gewesen seien. möglich indessen wäre, daß auch die adjectivische form hintund wieder erweiterung empfangen und sich so von der substantivischen entfernt hätte. darum ist die 1,801-807 versuchte zusammenstellung und das errathen älterer ausgänge der subst. declination, nach analogie der adjectivischen, immer noch hüchst gewagt. unbezweiselbar nur, dünkt mich, ist beider flexionen ansängliche einstimmung, auf welchem wege sie nun später von einander gewichen seien.

In der ganzen schwachen decl. treffen dagegen adj. und subst. vollkommen überein und erst durch offenbaren misgrif sind im verlauf der zeit einige unterschiede zwischen ihnen aufgekommen. diese übereinkunft scheint mir schon ein hohes alter der schwachen form zu bezeugen, die beide nomina auf gleichen fuß setzend deren damals noch bestehender parität folgte.

So wichtig und bedeutsam für die geschichte unserer sprache die prüfung aller verschiedenheiten zwischen der starken decl. des adj. und subst. sein möge, ich gehe gegenwärtig nicht darauf ein, sondern fasse nur die erscheinungen der starken declination ins auge, welche gänzlichen wegfall aller flexion kund geben, d. i. die baare, unflectierte wortgestalt darstellen.

unter flexion aber verstehe ich jedwede vermehrung, die das nomen zum ausdruck seiner genus und casusverhältnisse empfängt, sowol das dem casus rectus eigne geschlechtskennzeichen, als die zeichen der obliquität; ihrem ursprung und dem dafür eintretenden ersatze nach beide höchst verschieden.

Jener abwurf der flexion hat nun, anfangs noch gering, in der folge immer größere fortschritte gemacht. um bloß die beiden extreme anzugeben, am goth. subst. findet er, allgemein erwogen, für den nom. und acc. sg. neutr. so wie den acc. und voc. sg. der beiden andern geschlechter statt, am goth. adj. für den neutralen nom. acc. sg. lediglich zuweilen. im engl. adj. hingegen herscht durchgreifende flexionslosigkeit, während dem subst. noch einzelne reste der flexion verbleiben. dies stufenweise erlöschen der form darf auch für die syntactische bedeutung nicht unberücksichtigt bleiben, und es gilt hier, seinen zusammenhang mit der construction, namentlich mit dem' aufkommen des artikels in erwägung zu ziehen.

# A. Substantiveasus ohne flexion.

1. alle goth. neutra lassen den nom., folglich auch acc. sq. unflectiert; von männlichen und weiblichen subst. thun ein gleiches nur die anomalen guth, fadar, brothar, svistar, daúhtar; ferner káisar, vair (vir), stiur (vitulus), frumabaur (ποωτότοχος) Col. 1, 15. 18. In den übrigen deutschen sprachen, mit ausnahme der altn., ist dieser flexionslose nom. acc. sg. für sämtliche (starke) subst. männlichen geschlechts regel geworden, und er hat gleicherweise statt in der dritten und vierten weiblichen decl. die andern fem. behaupten ihren weichen vocalausgang besser, und zwar im ahd. fast durchaus, während gothische zweiter decl. ihr A im. nom abzulegen, im acc. wieder aufzunehmen pflegen (mavi, thivi), andere jedoch es für beide casus bewahren (halja, sunja.) ags. und altn. fem. entsagen dem vocal meistentheils im nom. und acc., er muß aber früher da gewesen sein. schwankende verhältnis der männlichen und weiblichen flexion characterisiert merkwürdig die verschiednen dialecte.

die nominative, das genus ausdrückende flexion, S, A, ATA findet sich in dem adjectivischen blinds, blinda, blindata am deutlichsten ausgeprägt. neutra, das wenigst lebhafte geschlecht, konnten ihr zuerst entsagen. jene gothanomalien durften das S aufgeben, weil ihr bloßer begrif schon das geschlecht ausdrückt. Als die übrigen mascdiesem beispiel folgten, so war das zulässig, weil das genus in der sprache überhaupt als etwas bekanntes vorausgesetzt werden darf, und der vocalausgang der meisten fem. gegenüber dem fast immer consonantischen der mascdie unterscheidung beider im allgemeinen, sicherte. umgekehrt mochten die altn. fem. ihren vocal fahren lassen, da hier die masc. das R fortführten, und aus ähnlicher ursache entäußern sich goth. fem. wie mavi ihres A, da sie durch dessen wiederaufnahme im acc. von neutralen wörtern wie havi, kuni genugsam sich entfernten.

ausserdem aber stützte sich die unterscheidung der geschlechter an die festere flexion des in der construction zutretenden adj. so wie an den allmälich umgreisenden artikel. des artikels anlaß und der des geschlechtszeichens waren nicht derselbe, aber die wirkungen beider konnten sich berühren. hier waltete geheime macht der form, dort logische bestimmung des gedankens. die im artikel liegende individualisierung des begrifs begegnet sowol der nominativen flexion, als sie an deren stelle treten kann.

wir haben gesehen, daß der nom. vorzugsweise und mehr als die obliquen casus vom art. ergriffen wird (s. 436); das rührt sicher auch mit daher, weil die sprache zuweilen eines surrogats für die ausgestorbne nominativflexion bedurfte. bei näherer prüfung wird sich vielleicht, was ich mutmaße, bestätigen, daß der älteste art. gern sich vordem flexionslosen neutr. entfaltete; man gedenke jener eddischen landit, sundit, skipit, höfudhit, godhin, löndin (s. 432.) freilich lauft der goth. art. noch neben der männlichen und weiblichen flexion, der ahd. neben der letzteren her, denn der ursprung beider bezeichnungen ist verschieden. aber auch der doppelte ausdruck sagt der sprache zu, wie sich artikel wiederholen (s. 402. 415) oder häusen (s. 433. 435.)

im goth. können vier fälle eintreten a. subst. ohne flexion und ohne art. z. b. guth (deus). b. mit flexion und ohne artikel, wie himins, afriha (s. 384.) c. mit flexion und mit art. wie sa aggilus (s. 386.) d. ohne flexion und mit art. wie thata barn (s. 386.) beide bezeichnungen sind hier überall ganz verschieden zu erklären.

Es ist schon 1, 1076 angemerkt worden daß K. den fem. auf unga im nom. sg. das A entzieht: disu scawunc (haec consideratio) 51b; arnunc (meritum) 57a; samanunc (congregatio) 57<sup>b</sup>; neben dem gen. dera samanunga (congregationis) 57<sup>b</sup>. hatte ihm der acc. samanunc oder samanunga? es scheint letzteres, denn auch Is. 41, 20. 45, 16 gibt dem nom. bauhnunc (significantia), dem acc. dhea bauhnunga 35, 4. 51, 22, wiewol der männliche dat. in dhemu bauhnunge 51, 6 jene annahme stört, insofern der nom. bauhnunc masc. sein könnte. bismarung (blasphemia) T. 62, 8; bismarunga (blasphemias) 54, 5 sg. oder pl.? Des seiner flexion in gewissen redensarten verlustigen ahd. puoz. mhd. buoz (f. puoza, buoze) wurde oben s. 245 erwähnt; vielleicht gibt es solcher fem. noch einige, wie mhd. goum f. goume in der redensart goum nemen Ms. 2, 83b (vgl. Parz. 352, 27, wo sich ändern ließe) ahd. nami goum fundgr. 1, 3. furch nom. Geo. 3641. Troj. 8162. acc. Parz. 140, 18. dat. Wh. 83, 28 könnte in die vierte decl. ausgewichen sein?

- 2. voc. und acc. stehn zu dem nom. noch in gewisser beziehung, im gegensatz zu dem schärfer davon getrennten gen. und dat. schon der goth. voc. hat durchgehends die mannliche flexion aufgegeben, die weibliche in der ersten decl. behalten, in der zweiten bald abgelegt (mavi! thivi!) bald behauptet (halja!), den art. meidet dieser casus gleichfalls. Umgekehrt stellen mavi, thivi im acc. mauja, thiuja die flexion wieder her; während alle den nom. mit S bildenden masc. oder fem. es im acc. abwerfen. Bemerkenswerth ist die volle, adjectivische flexion ahd. und mhd. masc., die belebte wesen ausdrücken, zumal der eigennamen \*). auch diese formen kotan, truhtfnan, Hartmuotan, hinlänglich durch sich selbst bestimmt, halten den art. von sich ab. des nicht unwahrscheinlichen ahd. acc. fem. samanunca vom nom. samanunc geschah eben meldung.
- 3. den gen. sg. entblößt die goth. sprache niemals und bei keinem geschlecht seines characteristischen S, obwol sie die ihm vorhergehenden flexionsvocale einigemal wegwirft, namentlich bei guths, fadrs, brothrs, svisters, dauhtrs, mans, alhs, baurgs, brusts, nahts; und danach gelangt die ahd. sprache' unmittelbar zu den unflectierten gen. kot (obwol ich diesen nicht aufweisen kann), fatar, pruodar, muotar, tohtar, suestar, man, puruc, prust, naht, welche formen ganz sich verhalten wie die flexionslosen nom. masc. zu den goth. mit bloßem S. die flectierten gen. kotes, fatares, mannes kommen aber auch, und der erste sogar gewöhnlich war. mhd. sind die gen. man, vater, bruoder, swester, muoter, naht, burc unbedenklich; got (dei) läßt sich etwa Nib. 2308, 3 annehmen? belehrend für das verhältnis des art. ist, daß die unflectierte form nur mit ihm, die flectierte mit und ohne art. statthaft ist: des man Iw. 2873. 6765, 7089; des selben man 2064: des mannes 110. 1583. 4390; mannes 2330. 3003. in jenem fall leistet also der art. wirklich ersatz für die untergegangne flexion.

Nicht ganz unanalog dem articulierten und unflectierten des man ist die mhd. formel. des künec, doch nur sobald der flectierte eigenname folgt: des künec Etzelen wîp Nib. 1301, 4; des künec Dêsen tohter Dietr. 28°;

<sup>&</sup>quot;) während die mhd. ausgänge weibl. eigennamen im acc. sg. Kriemhilde Nib. 332, 3. 608, 3. 654, 2. 563, 4. 565, 1. Prünhilde 330, 4. 337, 4. 608, 2, neben den nom. Kriemhilt, Prünhilt, ebenfalls adjectivisch zunehmen?

des künec Vrîênes Iw. 2111; des künec Artûses 4513 \*); andere belege oben s. 421. ohne den eigennamen aber heißt es: des küneges Iw. 4722, während auf: des man kein weiterer gen. zu folgen braucht. der titel künec wird gleichsam als verwachsen mit dem eigennamen betrachtet, so dass die flexion erst hinter letzterem austritt. nhd. unbedenklich: könig Heinrichs, herzog Friedrichs, meister Walthers, wenn der art. wegbleibt; steht er, so pflegen wir, gegen die mhd. weise, das appellativ zu slectieren, den eigennamen nicht: des königs Heinrich, des meisters folgt auf den eigennamen präp. mit ortsnamen, so wird jenem die flexion zu theil: die lieder Walthers von der Vogelweide, der frauendienst Ulrichs von Lichtenstein; und nur da, wo beim neuen briefadel die prap. sinnlos gesetzt wird, tritt das S hinten nach: Friedrich von Schillers werke. ähnlich verhält es sich bei setzung der ländernamen: des königs von Dänmark samlung \*\*), doch engl. geht es an zu sagen: in the king of Denmarks collection, und ich finde auch nnl.: de graaf van Hollandts zaken statt des richtigeren: des graven v. H. z. von mehrern eigennamen (vor oder zunamen) wird bloß der letzte flectiert: Johann Heinrichs, Karl Lachmanns \*\*\*). in unserer älteren sprache begegnen wenig beispiele gehäufter eigennamen, es sei denn der zweite bloßer beiname, und dann flectieren beide, wie im latein alle namen nebeneinander gleich flectiert werden: Marci Tullii Ciceronis. ich zweisle auch, daß jene mhd. formel: des kunec Dieteriches schon ahd. galt; es hieß wol Diotrîches des chuninges, oder des chuninges Diotrîches.

auch bei örtlichen eigennamen scheint einigemal der mhd. unslectierte gen. zulässig: Swarzwalt ieslich stude, die boume Spehtshart (oben s. 408.)

mhd. fem. vierter decl. können im gen. sg. die flexion ablegen (gramm. 1, 677), ebenso weibliche eigennamen

<sup>\*)</sup> beide stellen nach wb. 227 berichtigt.

<sup>&</sup>quot;) noch mehr im mhd., wo man zwischen appellativ und örtliche benennung gern andere worter construiert: des kuniges kint uz Ungerlant Ms. 2, 210b; der des küniges banier truog von Frankriche Suchenwirt 18, 295; waz mac diu küneginne wol jehen von Ungerlant Ms. 2, 152b; des koniges vater von Polan, Lindenbl. p. 203. u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> nicht aber darf von zwei andern im gen. stehenden subst. das erste unflectiert bleiben, z. b. es muß heißen: kriegs und friedens bote nicht etwa: krieg und friedens bote.

dieser decl. z. b. Kriemhilt leit daz alte Nib. 1849, 2. nhd. haben alle diese fem. der genitivslexion entsagt.

4. dem dat. sg. entziehen die flexion jene goth. fadr, brothr, dauhtr, svistr, mann, alh, baurg, brust, naht, miluk, menoth, mitath und wol noch andere. ebenso, doch nicht nothwendig die ahd. fatur, pruodar, man, purue, prust, naht. Abgesehn von diesen anomalien erlischt auch in den gewöhnlichen subst. die mhd. dativflexion sehr oft, nicht blott da, wo nach den regeln der lautlehre stummes E wegfällt, sondern auch sonst; man findet z. b. die dat. masc. tam, haz f. tamme, hazze; lip Nib. 336, 3; grál Parz. 433, 10. 438, 29. 468, 25; wirt Parz. 362, 19; genőz Parz. 547, 7 u. s. w. noch häufiger bei fem. vierter decl., wo die formen hant, kraft, maget, riterschaft, sweecheit und ähnliche mit hende, krefte, megede, riterscheste, swiecheite wechseln; oft stehn beide dicht neben einander: mit der hende sin, mit der hant Troj. 16057. 16059; mit ir hende Parz. 422, 24; an ir hende 426, 27; an der küneginne hant 422, 28; an der hant 310, 9. den unslectierten fällen pslegt meistentheils der art. oder ein possess. voranzugehn, doch nicht überall, wie die s. 413. 414 angeführten stellen: ze fuoz, ze siechhûs, ûz nôt und andere lehren. wie häufig wird gesagt: ze hant, så ze hant, så ze stunt. nhd. masc. und neutra dürsen die flexion kürzen oder behaupten, sem. vierter decl. haben sie, wie die dativische, stets eingebüßt, es heißt nie anders als: der macht, kraft, hand. dagegen scheint ahd. die gekürzte form noch äußerst selten, anst ist gr. 1, 620 beigebracht.

5. unstectierte pluralformen in goth. sprache gibt es nicht (fadrein s. 271 wird sich kaum als pl. annehmen lassen), wol aber ziehen einige jeuer anomala den nom. und acc. pl. zusammen: mans, baúrgs, brusts, und ferner reiks. hieraus ergeben sich die aller slexion verlustigen man, wahrscheinlich auch puruc, prust für den nom. acc. pl. im ahd., doch so daß purukî, prustî daneben statthaft bleibt. der mhd. pl. man (nom. gen. dat. acc.) bedarf keines belegs, der acc. pl. sîne brust bêde steht Parz. 35, 30. kann ein mhd. gen. pl. künec zugelassen werden? Troj. 1241. 1721.

durchgreifend entzieht die ahd, und mhd. sprache dem nom, und acc. pl. aller neutra die flexion, es heißt wort und chunni statt der goth. formen vaurda, kunja. vielleicht sind mit darum die epenthetischen pl. auf ir, mhd. er so gangbar geworden, um den sg. vom pl. zu scheiden. ich weiß keine ahd. masc. (außer jenem man), welchen im pl. die flexion entgienge. auch mhd. werden sie ungemein selten sein. Ben. 347 liest man: daz im die hunt daz hirne ab der erde müezen naschen. die hunde daz hirne klang vielleicht hart. Wolfram, und nach ihm Reinbot brauchen die fremden wörter sarrazin und chérubin nicht nur im nom. und acc., sondern gleich jenem man, auch im gen. und dat. pl. unveränderlich: nom. die sarrazîn Wh. 224, 4. 283, 11. 304, 17; voc. ir gunêrten sarrazîn 58, 15; gen. der sarrazîn 435, 17; dat. den sarrazîn 367, 17. 440, 17; nom. die chêrubîn Geo. 3954. \*) anderemal wird gebogen: die sarrazîne! 110, 21; gen. der sarrazîne 10, 9. 361, 13. 367, 29. 417, 15; dat. den sarrazînen 23, 26. 78, 11. 214, 14. Trist. 2535. vögellin gen. pl. Ms. 2, 91b.

auch unslectierte fem. vierter decl. erscheinen wol: ir maget wol getåne! Ben. 342; ich wæne geliche sin die not Parz. 417, 8; zwo volle sælecheit Trist. 4704; in bede hant altd. bl. 1, 341; in den letzten beispielen sichert die zusügung zwo und bede das verständnis des pl., vgl. das vorhin angesührte: sine brust bede.

hierher gehört endlich das schon s. 285. 286. zur sprache gekommne fem. marc, welches neben zahlwörtern im nom. und acc. pl. unflectiert steht.

nhd. subst. flectieren in allen geschlechtern, auch im neutro wieder, außer da, wo aus andern gründen das flexions E abgefallen ist (z. b. in becher, sommer, engel) und bei den maßen und gewichten (s. 285.)

6. man wird die untersuchung der subst. flexionslosigkeit leicht auf die übrigen, hier nicht besonders abgehandelten dialecte erstrecken. die engl. sprache hat allen flexionsmitteln außer dem S entsagt, diesem aber eine größere ausdehnung ertheilt, einmal auf alle plurale (fast nach romanischer weise), dann auf alle gen. sg. \*\*), jedoch nur

<sup>&#</sup>x27;) ursprünglich ist cherubim der hebr. pl. von cherub, seraphim von seraph. thiu zerubim O. IV. 33, 34.

<sup>\*\*)</sup> der erst seit den letzten jhh, aufgebrachte hacken für das genitivische S nutzt höchstens dem auge derer die untersuchen wollen, ob einer z. b. Wilkin oder Wilkins heiße; an sich aber scheint es pedantisch Wilkin's und Wilkins's zu unterscheiden, da die volle form Wilkines, Wilkinses nie gehört wird, und der pl. mit gleichem recht s's fordern könnte, the Wilkins's (die Wilkinse), dann also auch the king's (die könige) zu schreiben wäre, den gen, nhd, eigennamen zu häckeln

in dem seltneren fall, wo der abhängige gen. seinem regierenden subst. unmittelbar vorausgeht: kings bench, gods grace, heavens fire, the devils child, a midsummernights dream, queens gilliflower, und mit solchem Skötnen mehrere vorausgehende wörter an einander gehängt werden: the wif of Baths tale, the king of Swedens heir (s. 465.) Auch die neunord. sprachen haben ihr S unorganisch auf den pl. angewandt, außer dem neutr. scheiden sie aber alle pl. von den sg. durch flexion; dagegen ist ihnen in jedem num. dat. und acc. zusammengefallen.

- dennoch bleibt die unflectierte form, solange sie mit flectierten wechselt, wahrer casus, wie schon im goth. verbo nam die I und III. prat, ind. oder nim! den imp. ausdrückt. erst, wenn in einem ganzen numerns alle flexionen erloschen und präp, mit art, an ihre stelle getreten sind, wie in den romanischen sprachen, hört die casusform auf, und es beruht alles auf dem äußeren ersatz. wäre nicht der unterschied zwischen sg. und pl., so fiele die gesamte roman. declination bloß der syntax anheim. da in keiner deutschen sprache die lossagung von der flexion volleadet ist, so erklärt sich mit daraus die schwankende. lebhastere natur unseres artikels. schon das eine, daß den roman, sprachen alles gefühl für das heftende genitiv S abgeht, begründet einen wesentlichen unterschied ihrer und der deutschen syntax, wie sich zumal in der lehre von der wortstellung ergeben wird.
- B. Ungleich wichtiger ist die erwägung der fälle, in welchen das adj. die flexion ablegt.
- 1. der Gothe entzieht sie in gewissen fällen wiederum lediglich dem nom. sg. masc. und neutr., also auch dem
  acc. sg. neutr., höchst selten dem nom. sg. fem.; nie aber
  sonst einem obliquen, nie einem pluralen casus. es gilt
  demnach genaue analogie zwischen der flexionslosigkeit
  des subst. und adj.
- a. der nom. sg. masc. wirst überall S weg in anthar, unsar, izvar, ugkar, iggvar und hvathar. hier sind belege, die auch auf das unbelegte schließen lassen: anthar Marc. 12, 21. Joh. 18, 16. Luc. 7, 41. 14, 19. Rom. 12, 5 Eph. 4, 26. Phil. 3, 4; unsar Joh. 8, 39. 54. I Thess. 3, 11; izvar Matth. 6, 26. Luc. 6, 37. Eph. 3, 13; hvathar

ist vollends upsitte, und sieht aus als wollte ein Pole statt przez Macielowskiego schreiben przez Macielowskiego.

Luc. 7, 42. merkwürdige formen, auch in dieser ablegung der flexion stimmend zu den lat. alter, noster, vester, uter, während die gr. έτερος, ημέτερος, υμέτερος, νωίτερος, σφωίτερος, ποτερος flectieren. der Gothe sprach ebensowenig anthars, unsars als der Lateiner alterus, nosterus, und auch das lat. vir zeigt sich auf einer reihe mit vair. doch bleibt das goth. S nach R in gaurs, hors, und wenn muta vorhergeht, z. b. in akrs, was mit appos übereintrift und von ager (f. agerus) sich entfernt, der flexionsabfall hat also bei den lat. subst. und adj. zweiter decl. auf er größeren umfang. die anomalen fadar, brothar sind dem anthar, unsar, hvathar ähnlich, nicht gleich, wie auch die lat. pater, frater der dritten decl. gehören, nicht der zweiten, und das gr. ετερος; πότερος anders geht als πατήρ, dessen homerischer gen. und dat. πατρός, πατρί genau dem goth. fadrs, fadr und lat. patris, patri entspricht, so daß wir durch diese goth, anomalie unmittelbar auf die gr. und lat. dritte decl. geleitet werden. darum haben die obliquen casus von anthar, unsar nichts weiter mit der anomalie fadar gemein, der gen. lautet antharis, unsaris (nicht anthrs, unsrs!) die volle flexion der fem. anthara, unsara, izvara ist wie altera, nostra, vestra. \*) b. der nom. sq. fem. kann in der ersten decl. so wenig hier wie beim subst. seiner flexion entblößt werden. anastôdeins frumabaur aus Col. 1, 18 bildet keinen einwand, denn beide gar nicht zusammengehörende worte werden in der neusten ausg. fehlerhaft übertragen principium primogenitum, frumabaur ist subst, und man interpungiere nach dem gr. text αρχή, πρωτότοκος έκ των νεκρών, anastodeins, frumabaur us dauthaim (ohne art. wie s. 392), d. i. principium, primogenitus e mortuis, was auch die Dagegen mag in zweiter decl., wie bei vulg. gewährt. mavi, thivi, das A abfallen: dauns sijum vothi (odor dulcis) II Cor. 2, 15.

c. der nom. acc. sg. neutr. entbehrt ATA überall im interrog. hva für hvata (neben thata), dann aber gerade in jenen auf ar, die sich des männlichen S entäußerten. es heißt also anthar (alterum) Luc. 3, 18. 8, 6. Joh. 6, 22. Eph. 6, 10; izvar (vestrum) Matth. 5, 16. 37. 6, 21. Phil. 2, 30; hvathar (utrum) Matth. 9, 5. Marc. 2, 9. Luc.

5, 23.

<sup>&#</sup>x27;) die gen. dat. alterius, utrius, neutrius, alterl, utri, neutri sind pronominal nach illius, illi geformt; es galt aber auch für einzelne falle die zweite decl.

masc. und neutr. werden damit im nom. gleichlautend, allein die abwerfung der flexion ist, bei der übrigen einstimmung dieser beiden geschlechter, folgerichtig; während das lat. alterum, nostrum, vestrum, utrum hier zum gr. \*\*\*ictor\*\*
u. s. w. stimmt. niemals aber erscheint ein goth. autharata, unsarata, hvatharata.

d. in den übrigen adj. bleibt für den nom. acc. sg. das neutrale zeichen bald, bald fällt es ab, und für beides die regel zu finden scheint nicht leicht. sie muß zum theil in der beschaffenheit der adj., zum theil in ihrer construction gesucht werden, der gr. text hat keinen einstuß darauf.

a. das neutr. der possessive meins, theins, seins erscheint meist attributiv, und trägt alsdann willkürlich die flexion an sich oder legt sie ab. belege auf allen blättern, ich wähle solche aus, die beider fälle gleichheit darthun: nim thata badi theinata άρον σου τον κράββατον Marc. 2, 9; nim thata badi thein apor zor zo: oor Mare. 2, 11; ushafjands thata badi theinata agus to zhividiov oov Luc. 5, 24, in beiden letzten stellen ist die gr. wortfügung völlig dieselbe, und doch sagt der Gothe Luc. 5, 24 wie Marc. 2, 9 theinata, die vor und nachsetzung des gov bewegt ihn also nicht zur wahl des einen oder andern goth. ausdrucks. mel mein Joh. 7, 6; meinata mel Joh. 7, 8, beidemal gr. ο καιρός ὁ εμός, man sieht, auch das vorausgehende oder nachfolgende subst. wirkt nicht ein. sael matjith mein leik ὁ τρώγων μου την σάρκα Joh. 6, 54; thata leik meinata ή σάρξ μου Joh. 6, 55. driggkith mein bloth πίνων μου το αίμα Joh. 6, 54; thata bloth mein το αίμα nov Joh. 6, 55, hier wird bloth mein gesetzt, wo in ganz gleicher construction leik meinata. vaurd mein vor loror τον ξμόν Joh. 8, 51; mein vaurd τον λόγον μου Joh. 8, 52; thata vaurd theinata Joh. 17, 6; vaurd theinata 17, 17. Für das prädicative possessiv vermute ich lieber unflectierte form: vairthith thein all Luc, 4, 7. Zugleich erhellt, daß der wegfall des kennzeichens bei unsar, izvar u. s. w. in der form ar begründet liegt, nicht in dem possessiven begrif, da meinata, theinata, seinata (wie meins, theins, seins) lässig sind, nicht aber unsarata u. s. w.

β. adj. die mit I abgeleitet sind scheinen die volle form -jata zu meiden, selbst da wo sie attributiv gebraucht werden. einige seltne beispiele kommen jedoch vor: niu-jata Matth. 9, 17. Luc. 5, 37 und manvjata Marc. 14, 16. doch prädicativ würde nivi, wie manvu, stehn.

γ. für alle übrigen adj. gilt die unterscheidung aa. das prädicierende neutr. streift die flexion in der regel ab: gôd ist unsis hêr visan Luc. 9, 33. Mare. 9, 5; gôth salt Marc. 9, 50. Luc. 14, 34 wo nach dem gr. καλον τὸ αλας das verbum ist ausgelassen wird (s. 132); jabái salt báud vaírthith Luc. 14, 34; bráid (ist) daúr Matth. 7, 13; hvan aggvu thata daúr Matth. 7, 14; hvan lagy mêt ist Marc. 9, 21; ni suns vili jugg Luc. 5, 39; ni magt áin tagl hveit áiththáu svart gatáujan Matth. 5, 36; kald vas Joh. 18, 18; hardu ist thata vaúrd Joh. 6, 60; ni vaíht hráin (ist) Tit. 1, 15; nist mikil II Cor. 11, 15; allata mahteig (ist) thamma galáubjandin Marc. 9, 23. Luc. 10, 27; manvu ist allata Luc. 14, 17; svikunth varth namô is Marc. 6, 14 u. s. w. Ausnahnsweise aber wird die flexion gesetzt: vitôth (ist) veihata Rom. 7, 12; dáubata habáith haírtô izvar Marc. 8, 17.

bb. das begleitende, attributive adj. hat die wahl zwischen beiderlei ausdruck,

aa. die unstetierte form geht dem subst. voraus: leitil mel Joh. 12, 35; all leik I Cor. 12, 17. Eph. 4, 16; göth vaurstv Marc. 14, 6; manag mel Luc. 8, 21; manag akran Joh. 12, 24; veih namő is Luc. 1, 49.

ββ. die unslectierte folgt nach: akran góth Joh. 15, 2-Matth. 7, 19. Luc. 3, 9. 6, 48; akran ubil Luc. 6, 43; fairguni haùh Marc. 9, 2; mél váila andaném Il Cor. 6, 2; akran manag Joh. 15, 5; faihu manag Marc. 10, 22; havi manag Joh. 6, 10; vis mikil Matth. 8, 26. Marc. 4, 39; agis mikil Marc. 4,41; milith vilthi, háithivisk Marc. 1, 6; vatô hráin Sk. 42, 2.

77. die flectierte geht voraus: allata leik thein Matth. 5, 29. 30. 6, 22. 23. seltenste formel.

dd. die flectierte steht nach: fairguni hauhata Luc. 4, 5; vein niujata Matth. 9, 17. Luc. 5, 37; vein juggata Matth. 9, 17. Marc. 2, 22. Luc. 5, 38; akran vairthata Luc. 3, 8; kélikn mikilata Marc. 14, 15.

diese vier formeln mit einander verglichen ergibt sich, auch bei dem attributiven adj., ein überwiegen des flexionslosen neutr., zumal des dem subst. nachgesetzten. manag akran und akran manag stimmt zu πολύν καρπόν und καρπόν πολύν. den wechsel zwischen ana fairguni háuh und fairguni hauhata kann aber der gr. text nicht verursachen, welcher beidemal liest εἰς ὄρος ὑψηλόν. da die beispiele der vollen form minder zahlreich sind, darf es

nicht befremden daß sie von einzelnen adj. bisher nicht aufgefunden worden ist \*). so zeigt sich kein managata, ubilata u. s. w.

- absolute oder pronominale adj. fügen sich wiederum in beiderlei ausdruck: allata vairthith Matth. 5, 18. Marc. 4. 11; allata mahteig Marc. 9, 23; all mis atgiban ist Luc. 10, 22; all thatei gaf mis atta Joh. 6, 37; doch bei folgendem gen. steht nur all, niemals allata: all bagme Matth. 7, 17. Luc. 3, 9. all leike Luc. 3, 6. all vaurde II Cor. 13, 11. all manne Col. 1, 28. all taine Joh. 15, 2. all ahanê Phil. 4, 7. all fráistubnjó Luc. 4, 13. all sáivaló Rom. 13, 1 u. s. w. manag, zumal im acc., manag gathulandei Marc. 5, 26; manag gatavida Marc. 6, 20 u. s. w. Beachtenswerth die einmischung einer flectierten form unter unflectierte: jah anthar galeik svaleikata manag tauiith καὶ άλλα παρόμοια τοιαύτα πολλά ποιείτε Marc. 7, 8: jah galeik svaleikata manag taujith zai παρόμοια τοιαντα πολλά ποιείτε Marc. 7, 13. dadurch fallt größerer nachdruck auf svaleikata.
- s. nach dem neutr. goth. part. präs. kann hier keine frage sein, da sie nur in schwacher form auftreten. part. prät. hingegen mögen die starke flexion sowol beibehalten als wegwerfen, und wieder unter ganz gleicher bedingung: raus fram vinda vagidata Matth. 11, 7; raus fram vinda vagid Luc. 7, 24; kelikn mikilata, gastravith, manvjata Marc. 14, 15. e. auster den unter a, b, c, d bemerkten fällen hat das goth. adj. stets flexion als prädicat oder attribut, namentlich auch im nom. acc. pl. neutr.
- 2. Die ahd. sprache hält es mit dem unslectierten adj. schon viel anders. nicht nur räumt sie es dem nom. sg. aller geschl. reichlicher ein, sondern auch schon dem nom. pl. hin und wieder, vielleicht sogar dem obliquen casus.
- a. vorerst bemerkt sei, daß die männlichen und neutralen formen andar, unsar, iuwar, huedar, gleich andern
  adj. im nom. sg. die flexion sowol ablegen, als annehmen,
  z. b. andrêr K. 32<sup>b</sup> anderêr O. V. 15, 42; anderaz O. V.
  4, 52. andaraz II. 22, 30. die analogie zu den unflectierten subst. fatar, muotar (s. 464) ist also verwischt. ein
  goth. anthars, unsars oder antharata, unsarata war unerhört. auch das ahd. huaz bildet gleichen abstand von dem
  goth., seiner flexion verlustigen hva.

<sup>\*)</sup> diese und alle untersuchungen über das goth, adj. erleichtert etzt Wellmanns sorgfültige arbeit.

b. der unbestimmte art. pflegt im nom. sg. aller geschl., beim neutr. auch im acc. sg., unslectiert zu bleiben: ein héristo (princeps unus) T. 60, 1; ein éwarto O. 1. 4, 1; ein man III. 25, 25; ein man alter I. 15, 1; ein scaf II. 9, 59; ein wib I. 16, 1; ein armaz wib II. 14, 84; ein werk III. 16, 33; ein scaf II. 9, 59; ein horo III. 20, 23; ein houbit T. 25, 5; namentlich also im fem .: ein thin gisibba O. I, 5, 59; ein ginada V. 1, 10; ein esilin IV. 4, 9; ein burg N. ps. 147, 1. selten, und nur im gedicht, erfolgt nachsetzung: kuning ein O. IV. 6, 16. wo flexion statt findet, mag die pronominalbedeutung lebhafter sein: kneht einér (quidam servus) O. III. 6,27; bî einaz fisgizzi (de quadam piscatione) V. 13, 1. Auch wenn gen. dabei stehn gelten beide weisen: therô gomonô ein I. 3, 17; therô forasagonô einêr III. 12, 18; ein therô sibinô I. 4, 59. Neben possess. darf der art. vorausgehn oder folgen: ein thîn gisibbâ (s. 403.); mînêr drût ein II. 7, 38; sîn wort ein III. 11, 16. gen. dat. aller geschl, und acc. masc. fem. flectieren immer.

c. auf gleiche weise verhalten sich die pronominalen adj. sum, einic und huelih, so wie deren weitere zusammensetzungen: sum rihtari T. 55, 1; sum wib T. 63, 1; huelih got (quis deus) Is. 23, 20; huelih druhtin Is. 25, 19; iogiwelih sunta T. 62, 6. beispiele des slectierten sum s. 457, wo in der anmerkung zugleich sum für den nom. pl. masc. nachgewiesen wurde.

d. auch bei den häufig wiederkehrenden possessiven min, din, sin hat die entbehrlichkeit der flexion fortschritte gemacht;

a. wenn sie dem subst. vorausgehn, so zeigt der nom. sg. masc. und fem. meistens unflectierte form: thin giloubo (fides tua) 'T. 60, 9; thin dohter (filia tua) T. 60, 10; sin sun, sin fater O. I. 3, 16; sin fater inti muoter T. 7, 7; thin quena (uxor tua) T. 2, 8; sin quena T. 2, 11; thin magin (cognata tua) T. 3, 8; min dohter T. 60, 2; min geist, min sêla T. 4, 5; min sêla, min zunga N. ps. 70, 23. 24; thin sêla O. V. 23, 213; min brêdiga II. 13, 23; sin namo T. 4, 6. doch hat O. sinêr sâmo II. 12, 93; thinêr thank IV. 1, 49.

das neutr. kann zwar auch der flexion entrathen: sín hûs T. 2, 11. 62, 6 u. s. w.; T., öster O. lassen sie aber gern stehn; sínaz solc (populum suum) T. 5, 8; sínaz korn O. I. 1, 28; sínaz muat II. 12, 81. 91. III. 1, 39; sínaz hûs IV, 7, 58; minaz thing IV. 7, 87; iu sínaz grab

IV. 35, 35; sinaz liohtfaz II. 17, 30; thinaz muat III. 7, 36; iueraz girâti II. 17, 2.

alle übrigen casus, namentlich acc. sg. m. und f., nom. acc. pl. aller geschl. müssen die flexion an sich tragen: sînan wistuom T. 12, 5; sîna diurida T. 13, 7; sîna muoter T. 11, 1; sînê bruoder T. 59, 1; sînê eldiron T. 12, 1. 2; sînê theganâ O. IV. 7, 1; mînu werk II. 13, 15; sînu werk III. 22, 59; sînu kind O. II. 13, 32; mînu ougûn T. 7, 6; mînô hentî T. 230, 5; mîne hende (manus meas) N. ps. 72, 13.

β. nachgesetzt dürfen sie im casus rectus der flexion entrathen: ih inti fater min O. III. 22, 64; forasago sîn I. 10, 19; druhtîn min! IV, 33, 17; scalk thin I. 2, 1; ther widarwerto thin I. 2, 29; thiu arma muater min I. 2, 2; ginâda thin I. 2, 28; gilouba thin IV. 37, 15; giwonaheit sin V. 14, 26; balo sin I. 2, 32; arunti min I. 27, 53; thionost thin II. 24, 40; muat thin V. 21, 15; muat min I. 2, 29. V. 19, 8; thaz wort thin I. 15, 15. seltner im pl.: jungoron sin III. 20, 127; manslagon sin IV. 20, 39.

Die flexion ist gleichwol noch geläufig: geist minér 1. 7, 3; gisiuni minér III. 20, 50; sekilâri sinér IV. 2, 29; ther alto scalk sinér I. 15, 13; gilouba thinu III. 10, 43; unkust sinu I. 2. 31; lob thinaz I. 2, 5; thionust thinaz I. 2, 38. 26, 4; wort sinaz III. 18, 7; muat thinaz III. 2, 33; wort minaz III. 18, 21; in herza, magad, thinaz I. 15, 27; nom. pl. thie drutâ siné IV. 7, 33; thie jungoron siné II. 8, 56. 15, 18; scalkâ siné III. 20, 142; scâf minu V. 15, 9; thiu werc minu III. 22, 39.

nachsetzung hat, wie die belege weisen, überhaupt nur im gedicht bei O. statt, nicht in der prosa, es sei denn im voc.: got miner! N. ps. 70, 12; got min! T. 207, 2. \*)

oblique casus werden flectiert: bruader sinan O. II. 7, 41; fingar thinan I. 2, 3; fingar sinan II. 7, 9; dohter mina (filiam meam) III. 10, 31; thuruh gināda thina

<sup>&#</sup>x27;) bei K. oder in glossen wird die lat. wortfolge ängstlich beibehalten: stimma sina (vocem ejus) 17<sup>a</sup>; ubilum unserém (malis nostris) 17<sup>a</sup>; tåtim unserém (actibus nostris) 16<sup>b</sup>; kiwäti sinaz (habitum suum) Diut, 1, 510<sup>a</sup>; unfruati sinera (vecordia sua) 519<sup>a</sup> u. s. w., während bei ls. der übersetzer das poss. vorsetzt. schwerlich ist jenes ältere und freiere deutsche construction, wie wir sie bei Ulf. annehmen dürfen, denn sobald z. b. der glossator nicht nachahmt und sich gehn lassen darf, stellt er das adj. voran: suazuz wort (rhythmos) Dint. 1, 519<sup>a</sup>. Unngekehrt, N. der in seiner prosa kein poss. dem' subst. nachstellt thut es verse anführend: zene sine Wackern, lb. 52.

(gratiam tuam) das.; hant thina in thia zungûn mina I. 2, 4; thia selbun sêla thina I. 5, 46; thes druhtînes mines V. 7, 62; in namon fater mines III. 22, 17; wega siné (vias suas) I. 10, 20; boton siné (nuntios suos) I. 11, 3; thie jungoron siné V. 12. 98; dâtî sinó II. 12, 93; suntà minó I. 2, 20; zên jungoron sinén III. 23, 42; giloubi worton minén V. 13, 4; mit sehs gisellon sinén das.; mit liaben drûton thinén III. 5, 19.

einige stellen scheinen auch dem nachgesetzten casus obliquus flexionsabfall zu gestatten, wenn nur nicht zweifel wider sie statt fände. Ludwigslied 21-24 heißt es: liez her heidine man obar sê lîdan , thiot Francono mannon sin dionon. kann aber mannon sin hier hominibus suis (ejus wäre vollends unpassend) bedeuten? gott ließ die Heiden über see fah-ren, und verhängte, daß das Frankenvolk seinen eignen mannen (dienstmannen? das waren die Nordman nicht) unterwürfig wurde? ich halte die drei letzten worte des textes für verderbt und schlage vor: manon sundiono. gott ließ die Heiden den stamm der Franken an seine sunden mahnen, durch diesen nordmännischen einbruch sollten die Franken ihres sträflichen wandels erinnert, geprüft und gebessert werden. damit wäre der dat. pl. sin besei-O. V. 3, 3 hat: in allon anahalbon min, auf die schwierigkeit welcher redensart ich schon 2, 77 gewiesen habe, da in allan anahalba V. 3, 12, in allen anahalba III. 14, 26 vorkommt; wie man davon urtheile, dem obliquen poss, wird sich hier kaum lassen ausweichen, gen. des pers. pron. mag ich nicht annehmen. in einer dritten stelle scheint O. den acc. sg. oder pl. fem. thîn zu gewähren: in gidrahta quemen thin V. 23, 209. da er sonst aber bloß das fem. drahta kennt I. 1, 18. II. 9, 94. IV. 31, 17, hingegen V. 25, 27 ein auch anderwärts erscheinendes neutr. gidrahti; so möchte ich lesen: in gidrahti quemen thin, und für den acc. neutr. ist die unslectierte form ohne allen anstoll.

- e. für die übrigen adj. ist wiederum zu unterscheiden zwischen attributiver setzung und prädicativer.
- a. für attributives adj. in der ahd. prosa gilt, wie beim possessivum, die vorsetzung des adj. als durchgehende regel; nur K. oder glossatoren, die lat. wortfügung nachahmend, stellen es hinten hin, bedeutsamer scheinen einzelne ausnahmen bei N.; in den gedichten mag es vor oder nachstehn.

aa. vorausgestellt. der nom. sg. aller geschl. läßt oft die flexion fahren: guot boum T. 41, 3. 4; guot man T. 41, 5. 62, 11; guat thegan O. IV. 35, 2; kuot man N. ps. 68, 20; ubil boum T. 41, 3; ubil man T. 62, 11; liub kind mån O. I. 9, 16; ein halz smid N. cap. 76; ein rôt jungeling das. 73; mihhil undarscheit Is. 25, 2; mihhil wôtnissa Is. 25, 11; mihhil woroltmenigå O. III. 25, 4; with dohter I. 6, 5; michil ungiwitiri III. 8, 10; michel hunger N. ps. 68, 7; liuzil chind Is. 91, 14; luzil ewit T. 35, 3; mahtig druhtin O. I. 7, 9; suntíg scalk III. 17, 59; manag guat III. 17, 69; palwåc dinc Musp. 30; virinlih ding Musp. 12; niwi grab (monumentum novum) T. 213, 1. selten der unslectierte nom. pl.: liob hêreron miné O. II. 15, 18; michel arbeite N. ps. 68, 7.

der casus rectus erscheint aber auch flectiert: judeisgér man O. II. 14, 17; einfaltu wunna V. 23, 165; allaz guat III. 14, 82; thultigaz herza III. 11, 18; rózagaz herza II. 16, 12; suazaz antwurti III. 18, 37; managé lîchamon T. 209, 3; managu wîb T. 210, 4.

oblique casus flectieren beständig: mihhilan soleri T. 157, 4; in guota herda T. 75, 4; thurnh thurró steif T. 57, 6.

das adj. al zeigt einen merkwürdigen fortschritt der flexionslosigkeit. es kann nicht bloß im nom. sondern auch im acc. sg. aller geschlechter, so wie im nom. acc. pl. der flexion entrathen. gewöhnlich steht es aber vor dem artikel oder einem andern demonstrativ, dessen flectierte form jede undeutlichkeit abschneidet, z. b. al ther liut, al thiu burg, al thaz folc, und im acc. al then liut, al thia wîla; pl. al thie fîanta, al thio suhtî. Graff hat 1, 211 belege gesammelt. einmal erscheint ein solches al sogar vor dem gen.: fon al slahto liute (ex omni natjone) N. ps. 64, 3 statt allero slahto. daneben darf aber auch stets die flexion eintreten.

bb. nachgesetzt. der unslectierte nom. ist nicht sehr häusig: ther liut al O. IV. 3, 7; forasago måri I. 6, 16; der satanås allist Mus. 25; forasagin guat O. I. 16, 3; sålida ginuag III. 16, 40; murmulunga michil III. 15, 39; barn unwahsan (prolem inadultam) Hild. ungleich öster slectiert: Krist guatér O. II. 8, 7; ther sun guatér II. 1, 1, III. 20, 78; ther gotes sun guatér III. 1, 44; edilthegan guatér II. 12, 1; ther forasago guatér I. 15, 26; was thionustman guatér I. 19, 2; ein man fruatér II. 12, 1; hiob hebígér IV. 2, 29; scáchári hebígér IV. 22, 13; heri

redihafter IV. 4, 38; altsater marér I. 3, 6; wazar lútaraz II. 8, 42; shu silu dumbaz IV. 5, 8; lêh thaz gadum garawaz IV. 9, 12; gisiuni blídaz IV. 33, 6; gisliz hebigaz III. 20, 67; thaz giscrib follaz V. 11, 47; thaz himilrichi hóhaz II. 16, 3. nom. pl. thie éwarton allé III. 25, 5; thiu zeichan seltsánu III. 1, 5; thiu zeichan filu máru III. 1, 5.

oblique unslectierie casus (auser dem acc. sg. neutr.) kenne ich nicht; die slexion sehlt nie, namentlich in den dat. pl. nicht: mit ougon bliden II. 15, 34; zen stetin silu wihen III. 15, 36.

cc. mehrere adjectiva. es begegnen wenig beispiele dieser in den mhd. gedichten so gangbaren häusung, auch bei O. nicht; entw. hätten die beiden adj. dem subst. vorauszugehn, oder zu folgen (wie im goth. manna sums gödakunds Luc. 19, 12), oder das eine vornen, das andere hinten zu stehn. dieser letzte fall kommt einigemal bei T. vor: sum man ötag (quidam homo dives) 212, 1; guot man inti reht (vir bonus et justus) 212, 2; beide adj. sind unslectiert. wahrscheinlich bietet N. noch andere, den mhd. ähnliche fügungen: üzer einemo seldchrüte wizemo (ex herba quadam rurestri) Cap. 130, einemo ist ihm hier mehr als artikel, was bei T. sumemo wäre, so gelangt das subst. in die mitte zweier adj.; üzer seldchrüte wizemo hätte er nicht gesagt, sondern dann: üzer wizemo seldchrüte.

Anmerkung. es gibt demnach für das attributive adj. vier ahd. formeln: hlûtaraz wazar, hlûtar wazar, wazar hlûtaraz, wazar hlûtar; nur beide erstere stehn der prosa zu gebot, im gedicht gelten alle, doch am seltensten vorkommen mag die letzte. der oblique ausdruck hat bloß die wahl zwischen mit ougôn blîden und blîden ougôn; es läßt sich weder sagen: mit ougôn blîdi, noch viel weniger: mit blîdi ougôn. Man gewahrt, daß die nachsetzung gern erfolge, wenn ein art. oder anderes adj. voraussteht, so daß nun das subst. in die mitte genommen wird: ther liut al, ther sun guater, ein man fruater, thaz himilrîchi hôhaz, thiu zeichan seltsânu \*). ebenso würde gesagt werden ldürfen: ubil thiob hebîgêr, hreini wazar hlûtaraz, und diese wendung auch der prosa verstattet sein.

<sup>&</sup>quot;) wie beim nachgesetzten possessiv: ther alto scalk siner, thiu arma muater minu, thie drùta sine, thiu were minu, then jungoron sinen, vgl. goth. sa sunus theins Luc. 15, 30; thana sunu theinana Luc. 9, 41 u.s. w.

ebenwol kann ein mehrsilbiges, namentlich zusammengesetztes subst., oder eine auf das subst. folgende partikel die flectierte form anregen: edilthegan guater, sihu silu dumbaz, heri ouh redihaster.

β. Adjectiv als prädicat.

aa. Nom. sg. und pl. dürfen in allen geschlechtern die flexion aufgeben: ih pin arm N. ps. 87, 16; kumig bin ih jaro O. I. 4, 49; wirdu ih heil T. 60, 4; breit ist phorta inti wit weg T. 40, 9; sälig wamba T. 58, 2; noh wirig ne ist iro chestiga N. ps. 72, 4; diu erda ist fol N. ps. 103, 24; mihhil ist ir ubili O. II. 12, 81; si ist heilig N. Bth. 113; tot ist thin dohter T. 60, 10; guot ist uns hier zi wesanne T. Matth. 17, 4; alt was si jard O. I. 15, 2; ther selbo wag ther was sin III. 19, 17; daz was fol alles samen N. Cap. 29; wirt sat din erda N. ps. 103, 10; ther wilit werdan salig O. V. 23, 54; ther blint hiar saz III. 20, 37. beispiele des pl.: thaz wir birun al gilich III. 3, 17; woltun wir gilös sin l. 18, 15; sichter mugun sin wir thes ad Lud. 74; sit wachar! V. 7, 53. 62; thên ir birut filu zeiz II. 19, 25; ni sît irbolgan wibe! V. 8, 58; warun thes giwon I. 1, 65; khenfun sint so kreftic Musp. 45; sie sint gotes worto flizig O. I. 1, 107; sie sint ubil II. 12, 89; oba iu thio minna sint nu heiz II. 9, 25; pediu sint sie arm unde durftig N. Bth. 121; tie wellen werden gewaltig N. Bth. 112; werdent sat N. ps. 147; scameg werden (confundantur) N. ps. 69, 3. Ist das subject selbst ein adj. so unterscheidet seine flexion es vortheilhast von dem unslectierten prädicat: sálig birut ir arme O. II. 16, 1; salig thie armherze II. 16, 17; sáliq sint armuotîgê N. ps. 71, 2.

allein die flexion kann auch beharren: thû bist al hóner IV. 20, 163; wird thû stummér sâr! I. 4, 66; thaz er suntilósér sî III. 17, 39; ther lîchamo ist iu fülér III. 24, 83; thes ist der dag al follér V. 19, 30; des munt follér ûzana hertér III. 7, 29; ther puzz ist filu diufér II. 14, 29; truhten ist hôhér N. ps. 112, 4; tir ne ist kelíchér N. ps. 85, 8; der gezungelér ist, der ist diccho lukkér N. ps. 139, 11; ther blintér wart giboranér O. II. 20, 82. III. 21, 3; wurti heilér IV. 21, 27; gât millér dero planetarum N. Cap. 43; giang Krist bithurntér ioh bifiltér IV. 23, 5; wart sî sâr io heilu III. 14, 25; wart thiu dohter sâr io heilu III. 10, 45; thiu quenâ mînu ist kindes urminnu I. 4, 50; ist iuwer mieta mihhilu T.

32, 8; thisu lêra mînu, wizit, nist sî mînu O. III, 16, 13; gihaltinu wurti IV. 29, 16; ino was iz heizaz IV. 21, 25; thaz uns iz ofanaz ist IV. 33, 40; iz ist gote filu leidaz II. 18, 24; thaz imo ist io gislahtaz II. 23, 15; thaz wîg thaz ist sô hebîgaz IV. 13, 31; heilê weset! T. 223, 2; sâligê birut ir T. 22, 16; sint alle dôtê O. III. 18, 30; sâligê sint mandwarê T. 22, 9; sâligê thie miltê O. II. 16, 5; alemahtigê sint N. Bth. 193; wurtun heilê O. III. 14, 66; wârun siu bêdu gote filu drûtu I. 4, 5; alliu dîniu gebot sint wâriu N. ps. 118, 86.

Man sieht, daß beginnende, dem subject voraus gehende prädicate lieber unflectiert, ihm nachfolgende und schlie-Bende lieber flectiert gesetzt werden, wiewol mit mancher ausnahme. überall, wo ein unbestimmtes neutrum steht, z. b. in den lat. sätzen verum est, bonum est, muß die unflectierte form gebraucht werden, sobald das subject gar nicht ausgedrückt wird: guot ist uns (praestat), wo nicht guotaz gesagt werden könnte. tritt aber das pronomen iz als scheinbares subject voraus (s. 224, 274), so kann dahinter nun das flectierte pradicat folgen: iz ist uns filu quotaz. bb. Ungern entbehrt ein prädicativer acc. die flexion: thủ findist fol then salmon fon thesên thingon (invenies psalmum his rebus refertum) O. IV. 28, 23 wo das subj. nachfolgt; gewöhnlich wird sie ausgedrückt: sînan stual liaz er italan IV. 99, 44; er det in dag leidan III. 20, . . 168; er habet alegaro qespannenen sinen bogen N. ps. 7, 13; sih sata giruzi O. IIII. 24, 26; iz habet ubarstigana in uns jugund managa I. 4, 53; er thar niheina stigilla in firliaz ouh unfirslagana II. 4, 9; gerto dia er io lórboumîna treget N. Cap. 13; ih habêtiz io giwissaz O. III. 24, 93; duit uns iz urwanaz I. 4, 52; machont iz so rehtaz 1. 1, 15; ih az daz prôt kidunchôtez N. ps. 101, 9; thaz er gigarawê thie liuti wirdigê O. I. 4, 45; ahtôn blindê (coecos) N. Bth. 206; michel hunger tuot prot suoze, michel arbeite tuont cnâda suoza N. ps. 68, 7. hier ist suoze unflectiert, suoza flectiert, an jenes statt dürste auch stehen suozez. in folgender stelle wird das erste adj. flectiert. das zweite nicht: thû ni maht ein har thes fahses wizuz gituon odo suarz T. 30, 6, es schien genug die flexion einmal auszudrücken, goth, ni magt áin tagl hveit áiththáu svart gatánjan Matth. 5, 36.

7. Wenn sich mittelst des adj. oder particips ein zwischensatz anknüpft, gebührt ihm immer die flexion. die
belege werden bei abhandlung des mehrfachen satzes voll-

ständiger folgen, ihrer bietet zumal N. an hand: mir daz ouga timberêta follez trâno Bth. 10; ter, fone Gallia ze Roma chomener, ze consulatu gesteig Bth. 124; in einemo bechine, follemo wazeres Cap. 68.

- 3. Mhd. verhalten sich
- a. ander, unser, iuwer, weder wie im alid.
- b. der bestimmte art. geht seiner flexion nie verlustig, der unbestimmte im nom. sg. aller geschl. und acc. sg. neutr. immer. im acc. sg. masc. und fem. überwiegt zwar die flectierte form einen, eine, doch gilt auch für beide unflectiertes ein (beispiele hat das wb. zu Iw. p. 91. 92.) constructionen wie: ich låze die naht ein tac sîn Iw. 2136; ich hån ein tohter Iw. 4470 wären ahd. unstatthaft. gen. und dat. fordern aber auch mhd. stets die flexion. wenn in einer s. 453 aus Wigal. 4795 angezognen stelle nachgesetztes ein für einem steht, so ist es weniger die unflectierte form, als erweichung des auslautenden M in N: ein = eim, eime, wie sonst hein, boun für heim, boum.
- c. possessiva
- dem subst. vorausgehend flectieren den nom. sg. aller geschl. und den acc. sg. neutr. fast niemals, und wie beim unbestimmten art, wirst auch acc. sg. masc. und fem. hin und wieder seine flexion weg: allen din (wo nicht den?) lîp Diut. 3, 54; zwâre ez gêt im an sin lîp lw. 4644 (wofür das wb. p. 385 sinen vorschlägt); sin gesunt (sanitatem) Iw. 5632; dechein sin richeit Wh. 5, 19; durch sin güete Iw. 5537; sin rede Iw. 5282; min senede not Iw. 1811; min guote salbe Iw. 3689; sín êre Diut. 3, 48; al mín êre Iw. 4832. 4875. 7398. auch diese flexionslosigkeit ist dem ahd. noch fremd. von flectiertem nom. habe ich mir nur ein beispiel gemerkt: miner sin Ben. 194. gen. und dat. flectieren stets, nom. und acc. pl. häufig: siniu werc Walth. 33, 27; siniu ror 33, 8. B. in den gedichten, nicht in der prosa, folgen sie häufig nach dem subst., und dann hört alle flexion gewöhnlich auf. daß diese unveränderliche possessivsorm nicht für den gen. des persönl. pron. genommen werden dürfe, wurde schon s. 339. 340 angemerkt. es bieten sich belege zu jedem casus dar, doch am wenigsten zu dem gen., dessen festere flexion gewis den längsten widerstand leistete.

nom. sg.: der man din Diut. 3, 50; der sun min Parz. 56, 5; der vater sin Troj. 563; diu helfe min a Heinr. 239, 18; daz erste tagewere sin Diut. 3, 42.

voc. sg.: hêrre unde bruoder min! Parz. 7, 19; vil liebiu vrouwe min! Gudr. 1489, 1; meister min! Trist. 3541; herre min! Trist. 4015; lieber herre min! aHeinr. 242, 39. 255, 41; friunt lieber und geselle min! Frib. Trist. 369 \*).

acc. sg. masc.: den stuol min Diut. 3, 41; den bruoder sin 3, 58. 59; den bruoder min Parz. 6, 25; den neven min Parz. 46, 9; durch den willen min Trist. 18585; den leptagen sin Troj. 541.

acc. sg. fem.: ûf die triwe din Parz. 21, 9; die müezige jugende min Trist. 4412; die lîpnarunge sin Troj. 535; die clâren swester sin Troj. 821; durch die sælde min Wh. 48, 28.

acc. sg. neutr.: inz herze sin Wh. 13, 19.

gen. sg. masc.: des vater min Parz. 11, 2; des ankers din Parz. 50, 1; gen. sg. fem.: der marter din Wh. 49, 12.

dat. sg. masc.: zem wirte sin Parz. 460, 1; zem gaste sin Parz. 170, 9; ûzem buosem sin Parz. 51, 15; nâch dem bruoder sin Wh. 12, 13; zuo dem grôzen ringe sin Wh. 21, 30; an einem frinnde min Trist. 752; nâch dem willen min Trist. 4405; nâch dem stamme sin Troj. 633; mit dem süezen fluzze sin Troj. 1152; dat. sg. fem.: zer swester sin Parz. 422, 13; der triutinne min Nib. 2142, 3; von der geselleschefte sin Troj. 738; bì der vil hôhen sælde min Troj. 1809; der liehten varwe sin Troj. 1685.

nom. acc. pl. masc. fem.: die hende min Parz. 51, 8; nom. acc. pl. neutr.: chint din Diut. 3, 59; diu ougen sin Parz. 301, 27. voc. pl. lieben min l Diut. 3, 42.

gen. pl.

dat. pl.: nåch grôzen eren sin Trist. 334; von den schulden min Trist. 1499; ze den beinen sin Troj. 1658; von den schulden sin, von den unsælden min Iw. 4067.

Nur ausnahmsweise findet flexion statt: andern goten sinen Wh. 9, 9; durch die gnåde sine Flore 314; vriunde mine Nib. 1851, 3; niht weine, tohter mine, diu klåren ougen dine din en suln nimmer werden rôt Trist. 9283 (vielleicht zu lesen miniu: diniu?); die trahte sine Trist. 870; die geste mine: die dæne sine Gudr. 387, 3; die mäge mine Gudr. 610, 4; den vater dinen Gudr. 1479, 3;

<sup>&#</sup>x27;) in diesem voc. läßt auch die prosa noch nachsetzung zu: vater unser! Berth. 154. vgl. oben s. 339.

mit den giseln sinen Gudr. 1539, 4; zuo der gespiln minen: den helden dinen Gudr. 1623, 3. 4; diu frouwe mine: die helde sine Gudr. 1633, 4. in diesem letzten gedicht macht der klingende reim die beispiele häufiger, die Nib. würden in gleichem fall stets unflectierte form gewähren. beinerkenswerth steht der art. nach dem subst.: fride den minen (pacem meam) Gudr. 1539, 3, was auch heißen dürfte: den fride minen \*).

### d. Übrige adjectiva

a. attributiv gesetzt, und zwar

aa. dem subst. vorausgehend. hier büßt der nom. sg. aller geschl. und der acc. neutr. ziemlich oft die flexion ein. guot man Walth. 44, 10. Parz. 740, 29. Amgb. 45b; guot bruoder Ms. 2, 111²; guot rihtær Parz. 826, 6; guot trôst Wh. 268, 30; guot rât lw. 944; gróz jämer Parz. 127, 10; gróz wint Parz. 200, 12; sus gróz unprîs Wh. 71, 16; gróz schade Parz. 27, 28; michel gedranc Nib. 594, 4; einec man Parz. 24, 25; manec man Iw. 198. 1094. 2776. 4558; manec stich Iw. 1374; manic degen Nib. 636, 4; stoubec sant Parz. 679, 28; luoter muot Ms. 1, 88²; fleischlich zorn Ms. 2, 143b; werltlich pris Parz. 412, 18.

guot gebærde Parz. 414, 23; guot geselleschaft Iw. 5110; gróz sorge Parz. 511, 10; gróz sælde Parz. 545, 8; gróz müede Parz. 553, 1; gróz riwe Parz. 509, 6; grôz richeit Parz. 107, 2; gróz liebe Parz. 78, 23; reht genâde Tit. 60, 4; hoch purc Parz. 292, 30; swach geburt Ms. 2, 160b; michel freude Nib. 596, 3; manec maget Iw. 47; si liuhtee, bluome. Tit. 103, 3; balsemmæzec stæte Parz. 427, 17; ræmisch krône Wh. 434, 11.

quot wîp Parz. 740, 29; quot gemach Iw. 1693. 1783. 4383; quot heil Iw. 596; liep kint Ms. 2, 1602; gróz dinc Amis 1481. Berth. 88; gróz her Wh. 378, 7; gróz herze Parz. 317, 26; gróz lêhen Parz. 6, 6; số gróz wîp Parz. 584, 13; số lanc wîp 584, 19; snell ors Parz. 292, 30; rót gólt Parz. 37, 7; lieht gesteine Parz. 335, 18; aræbesch golt Parz. 100, 28; hellesch ungemach Parz. 482, 2; michel guot Amis 1591; sídin hemde Nib. 1792, 2: beispiele von adj. zweiter decl. sondere ich, weil ihr E zweifelhaft sein, und (im sg.) auch für die schwache form gelten könnte: úf grüene velt Parz. 64, 25; al grüene

<sup>\*)</sup> den gekürzten dat. pl. von den witzen sine Parz. 300, 17 setzt Lachmann, vgl. von sinem wibe und alle ir kint Wh. 44, 15.

klê Parz. 679, 28; bæse mære Iw. 3096; bæse weter Parz. 448, 29; sû schæne heil Walth. 122, 6; sû wîse wort Amis 1350; unsippe gesclleschaft Iw. 2704. doch das ahd. niuwi grap (s. 476) entscheidet für die starke, unslectierte form.

Zumal ergeben sich diese unslectierten adj. im casus rectus nach dem unbestimmten art.: ein guot kneht Iw. 2901; ein guot site Iw. 1872; ein vrum man Iw. 559. Aw. 3, 170; ein groz schal Amis 928; ein swach sin Parz. 524, 23; ein sælec man lw. 1118; ein grimmic man Nib. 1736, 3; ein gewaltec man Parz. 429, 5; ein schellec hase Parz. 1, 19; ein zornic got Parz. 43, 28; ein heilic man Amis 959; ein heilic plasse Amis 1544; ein erhaft phasso Merig. 61; ein heidensch man Parz. 813, 17; ein michel diet Iw. 1488; ein glüendic gluot Parz. 81, 22; ein touwec rose Tit. 110, 1; ein bluotic vackel Troj. 23504; ein erlin skît Merig. 81; ein guldin vingerlîn Nib. 627, 3; und zweiter decl.: ein wise man Parz. 5, 11. Wh. 325, 28. Wigal. 6344. Amis 48; ein küene man Nib. 1993, 4; ein gevillege man Amis 14; ein kampfbære man Parz. 335, 2; ein schæne horn Nib. 892, 4; ein schæne ritter fundgr. 265; ein riche künec gr. Rud. Db; ein schæne frowe Walth. 27, 23; ein schene wip Nib. 16, 3. Walth. 86, 22. 92, 19; ein süeze wîp Parz. 90, 21; ein reine wîp Ms. 1, 184ª 2, 49ª 259b; ein schwene bilde Ms. 1, 195b; ein schane has Ms. 2, 160b; ein veste has Reinh. 1683; ein veste bant Parz. 299, 5; ein kleine breme Wh. 335, 8; ein kleine wunder Reinh. 332, 1125; ein bæse buoch Amis 233; ein seltsæne kunder Walth. 29, 5; ein vremde mære Iw. 4528; ein kleine pelzelîn Wh. 84, 23; ein kleine vingerlin Parz. 76, 14; an ein grüene gras Reinh. 715.

zweiselhast, ob im einzelnen fall das lose adj.: ein arm man, ein alt man, ein junc man, ein junc frouwe; oder zusammensetzungen: armman, altman, juncman, juncfrouwe auzunehmen seien.

Oblique casus entsagen der flexion seltner. der voc. hat kein bedenken: trút geselle! Iw. 1471. 2146. 2159. Reinh. 909; trút mâc! Reinh. 1073; trút sun! Trist. 3958; trút vater min! 3969. auch acc. sg. masc. und fem. nicht: rôt schilt Parz. 211, 9; heidensch orden Parz. 13, 28; hôh art Wh. 346, 2; wénic êre Nib. 591, 1; magtlich sorge Tit. 56, 2; an schiltlich vart Tit. 147, 4; grôz gebe Parz. 421, 26; ein übel vart Reinh. 1212. zwei-

deutig für den acc. sg. fem. sind adj. zweiter decl.: ein unsenfte naht Amis 2349: ein schæne båren Amis 937; das kann unsectiert und slectiert sein. Nom. acc. pl. aller geschl.: blanc hende Tit. 156, 2; michel ören Diut. 3, 59; simelich rime Reinh. 2258; schæne wip Walth. 50, 5. für den dat. pl. findet sich: mit guldin nagelen Tit. 141, 4; dem sarrazîn (s. 467) vergleichbar; mit wénec liuten Parz. 700, 26. für den. gen. sg. etwa: snéwec bluotes zäher dri Parz. 296, 3; maneg orses sucz Parz. 379, 20, doch braucht man nicht aus den gen. zu beziehen, sondern dürste es beidemal auf das ihn regierende subst.

Daß al im casus rectus unsectiert stehn könne (s. 476) wird man erwarten; es muß nun auch entschieden für den obliquen fall zugegeben werden: al der sip Parz. 625, 3; al ir muot sw. 3807; über al daz lant sw. 3700; al die vrist sw. 1205; al die er sw. 5442; in al der wile Parz. 633, 2; al der riter Parz. 644, 10; al der frouwen Parz. 561, 14; in al den landen 556, 10; in al mitten Rol. 42, 5 (gramm. 3, 106.) daneben aber: aller sin smerze Parz. 584, 6; in allen landen 632, 3 u. s. w.

Neben solchen der flexion verlüstigen wörtern stehn auch sonst die flectierten.

für den casus rectus ist bemerkenswerth: während nom. masc. und neutr. lieber die flexion abwirft, behält sie nom. fem. und pl. neutr. lieber. hier wirkt wieder, was ich s. 462 sagte, die weiche vocalische flexion des fem. unterschied sich von dem consonantischen masc. und neutr. genug, ohne daß diesem erst flexion gegeben zu werden brauchte.

nom. masc.: genuoger rat Parz. 78, 2; miller morgen Parz. 710, 22; vil kleiner list Iw. 1300.

nom. acc. neutr.: allaz reht Merig. 58; halbez plialt Parz. 235, 10; gæbez pfant Wh. 373, 12; w/plichez lachen Tit. 5, 1.

nom. fem.: rehtiu minne Walth. 22, 5; rehtiu stætekeit Doc. misc. 2, 184; volliu hant Wh. 389, 27; volliu tugent Ms. 2, 210<sup>a</sup>; langiu wîle Parz. 403, 7; wîsiu zunge Troj. 13908; werdiu minne Walht. 98, 40; nidriu minne Ms. 2, 25<sup>a</sup>; krankiu wünne Ms. 2, 195<sup>a</sup>; swachiu wünne Parz. 484, 20. Wh. 94, 18; ganziu richeit Parz. 508, 13; siechiu freude Parz. 531, 28; gemeiniu klage Parz. 755, 2; wâriu milte Parz. 297, 20; wâriu zuht 319, 5; wâriu triwe 532, 10; wâriu melde 592, 8; ellenthastiu tât 542, 4.

nom. acc. pl. neutr.: reiniu wîp Walth. 45, 18; wisiu wîp Nib. 1473, 3; irriu wîp Iw. 2895; valschiu wîp Ms. 1, 22<sup>b</sup>; liehtiu wange Nib. 572, 4; bæsiu mære Nib. 960, 2; leidiu mære Reinh. 778; guotiu mære Aw. 3, 170; breitiu velt Ms. 2, 162<sup>b</sup>; schæniu lant Walth. 15, 6; guotiu were Ms. 2, 142<sup>b</sup>; vrischiu kleider Iw. 3454. micheliu kint Diut. 3, 60; kleiniu vogellîn Ms. 1, 73<sup>b</sup>. reiniu herze Ms. 2, 127<sup>b</sup>; unkundiu wort Parz. 115, 23 nazziu ougen Parz. 155, 14; kurziu jîr Parz. 292, 3 Wh. 242, 10; blankiu wastel Parz. 423, 21; gæbiu phant 67, 20; süeziu wort 94, 19; blôziu bein 63, 15; blôziu hâr 232, 16.

Dasselbe ergebnis bei vorstehendem ein für masc. und fem.; neutra haben im pl. keinen unbestimmten art. und in sg. behaupten sie die flexion länger: nom. masc.: ein wizer prunno Merig. 126; ein richer bischof Amis 2029; ein schürpfer gart Parz. 90, 11; ein vrumer man Iw. 2860; ein bweser man Iw. 38; ein also gelpfer rubin Iw. 625; ein altwiser man Parz. 109, 13; ein reiner touf Parz. 28, 14; ein unsihtiger geist Iw. 1391.

nom. acc. neutr.: ein langez mære Parz. 3, 27; ein breitez geriute Iw. 401; ein vestez hac Wigal. 649; ein dickez hac Wigal. 2125; ein wärez nein Walth. 15, 6; ein liebez ende Wolfr. lied. 7, 32; ein helfelichez wort das. 7, 38; ein queckez fiwer Parz. 71, 12; ein angestlichez wîp Nib. 604, 4; ein dürkelz wenken Tit. 89, 4; ein werdez wip Parz. 81, 25; ein ganzez her 131, 20.

nom. fem.: ein weichiu wamba Diut. 3, 46; ein süriu ougenweide Tit. 23, 2; ein wäriu fluht Parz. 4, 22; ein fremdiu zeche 5, 21; ein vil getriuliche ger 29, 7; ein swarziu frouwe 41, 18; ein heinlichiu êre 44, 23; ein werdiu volge 54, 25; ein süeziu zît 136, 21; ein süeziu maget 806, 24; ein höhiu linge 177, 6; ein langiu virre 183, 8; ein gróziu müede 162, 15; ein gróziu schar 183, 5; ein werlichiu schar 469, 1; ein strengiu nöt 296, 7; ein krankiu koste 530, 24; ein werdiu bruoderschaft 473, 5; ein ringiu sät 372, 8; ein cláriu sül 589, 5; ein kurziu want 584, 18; ein gemeiniu sage 668, 28; ein ellenthaftiu vart 603, 28; ein nitziu arbeit 827, 24; ein verriu zuovart Wh. 121, 19; ein kleiniu zìse 275, 30.

es heißt also meistentheils: guot man, guotiu frouwe, guot kint; ein frum man, ein frumiu frouwe, ein frum kint; kann aber auch heißen: guoter man, ein frumer man, so wie guot frouwe, ein frum frouwe. mehrsilbige, zumal die auf ec, esch, lich weichen der flexion aus. für einzelne ausdrücke hat sich auch durch gewohnheit bald die eine bald die andere form festgesetzt.

während der voc. bei trût keine flexion annimmt (s. 483), hat er sie bei liep: lieber hêrre Rol. 38, 17. Nib. 672, 1. 865, 4. Iw. 4315. 5460. 5856. 6016. 6130. 6835; lieber bruoder! Nib. 287, 3; liebiu vrouwe! Nib. 795, 3. 1344, liebiu muoter! Nib. 15, 1. Kl. 1433. 1450. 1533; liebiu swester! Nib. 1020, 1. 2039, 3. 2300, 1; liebez wîp! Reinh. 1053. Ebenso: ir vil tumber man! Iw. 4993. Barl. 11, 31; du vil tumbez wiht! Barl. 11, 21; siiezer sun! Tit. 7, 2; schæner vriunt! Tit. 69, 1; siieziu maget! Tit. 66, 1. 68, 1; sæligez wîp aHeinr. 251, 27. pl. snelle degene! Nib. 1784, 2.

die übrigen casus, da sie nur selten ihre flexion ablegen, bedürfen keiner belege; namentlich steht der gen. pl. überall flectiert: liehter ougen Nib. 573, 2; grözer leide 587, 4; sneller degne 608, 4; starker rigele 612, 4 u. s. w.

bb. Nachgesetzte attributive, unflectiert.

nom. sg.: der künec her Parz. 6, 29. 48, 4. Nib. 2116, 1; der knappe wert Parz. 187, 21; der heiden buntgevar 764, 14; der juncherre wünnevar Troj. 698; der helt guot Nib. 2135, 2; der degen guot Parz. 30, 4; der knappe unbetwungen Parz. 137, 21; diu künegin gemäl Parz. 31, 7; diu herzoginne lieht gemäl 764, 20; diu heide röt Walth. 122, 31; diu frouwe zuht geleret Parz. 131, 7; ein milze wola breit Diut. 3, 45; ditze wib lussam Diut. 3, 49; daz jär also lanc alleinr. 253, 1; in diz getihte gröz Troj. 239; decklachen hermin Nib. 1764, 1.

voc. sg.: helt guot! Nib. 2121, 4; riter lobel/ch! Nib. 517, 1; vrowe liep! Nib. 976, 4; gevatere guot! Reinh. 1232; küneginne r/ch! Nib. 1729, 1.

acc. sg.: ein kolben also gröz Iw. 469; für einen anker gröz Parz. 18, 9; ûf einen kulter riche Wigal. 2761; den apfel riche Troj. 1839; in einen rok pfellin Wigal. 700; die küneginne wis Parz. 44, 9; spise warm, spise kalt, spise niwe und dar zuo alt Parz. 238, 15; ûf die götinne richerkant Troj. 2020.

dat. sg.; an deme himele wit Diut. 3, 44; an dem künege hér Nib. 2074, 2; ûf dem helme hôch Parz. 36, 16; von dem bette glanz Troj. 9186; mit ir bluote rôt Troj. 12874; mit golde rôt Troj. 514; in eime walde wilde Troj. 4874; mit einem pellez hermin Wigal. 701; uf einem kulter riche Wigal. 3331; der küneginne riche Parz. 23, 22; von der küneginne rich Parz. 48, 1; ze der wüeste gröz Troj. 467; bi der hende wiz Troj. 5620; in der werlte breit Diut. 3, 60; mit ir vackeln heiz Parz. 532, 15; von einer hiute vischin Wigal. 809; an einer snüere sidin Parz. 51, 16; der meide wolgetan Wigal. 2466. 2929.

gen. sg.: man pflac des heldes unverzagt Parz. 426, 11; si pflagen varwe glanz 765, 9.

nom. acc. pl.: die fürsten her Parz. 52, 17; die helde vil gemeit Nib. 1815, 1; die helme guot Nib. 2296, 3; ir arme blanc, ir ougen klar Ms. 1, 25\*; då ligent inne phelle breit Parz. 11, 17; die schilde glanz Troj. 4076; umbe krapfen breit Parz. 207, 2; då stuonden kerzen harte gröz Parz, 35, 17; des phlägen helde unverzagt 60, 22; in diu venster wit Parz. 24, 3; daz wären tier guldin Wigal. 781; diu wazzer wilde Troj. 6173.

voc. pl.: ir helde vil gemeit! Nib. 2045, 1; recken vil her! Nib. 1794, 3.

dat. pl.: von den winden scharf Ms. 2, 243b; ob den porten hoch Parz. 31, 13; den rosen rot, den lilien wiz Ms. 1, 3b; mit den ekken bluotvar Wh. 385, 29; mit swerten bar Wh. 387, 28; diu senewe gelichet mæren sleht Parz. 241, 13; mit seilen sidin Wh. 16, 9; åz flin-

sen herte Troj. 6416; ûz den flinsen herte Troj. 12556; von aventiuren wilde Troj. 283.

gen. pl; dere wurme *freissam* Diut. 3, 47; die götime aller berge hôch Troj. 1012.

Doch findet auch noch die flexion bei der nachsetzung statt: der knappe guoter Parz. 138, 7. 156, 30; der degen guoter Nib. 341, 5; der vater vil guoter Mar. 47; ir kumber manicvalter Walth. 102, 23; neina herre quoter! Parz. 476, 14; friunt guoter! Troj. 5203; ein herze trurigez Gudr. 1309, 4; trinken manegez Wh. 326. 15; ein wolken so trüebez Ms. 1, 33b; eine zungen lange Diut. 3, 44; ein arche wundern starche (fortem) Diut. 3, 60; an eine wise lange Ms. 2, 55b; durch die werlt breite Mar. 201; eine stimme grimme Wigal. 2042; eine tohter guote Mar. 42; schilde wol gemale Parz. 66, 30; pfaffen genuoge aHeinr. 270, 20; rinder feiztin Diut. 3, 99; wazzer genuogin Merigart 7; zweiselhaft sind aber in diesem fall die ausgänge -en, da sie der starken oder schwachen flexion gehören können, namentlich im 'acc. sg. masc. und dat. pl.: einen rok witen Wigal. 746; vor den ritern allen Wigal. 1895; mit vröuden manecvalten Reinh. 366, 2034; mit spern wol gemälen Pars, 59, 5; ûz den sorgen alsô swæren Mar. 49.

cc. Mehrere attributive.

Erster fall: dem subst. vorausgehend.

αα. das erste adj. flectiert, das zweite unflectiert: ein werdiu windisch diet Parz. 496, 17; ein edeliu schæne frowe Walth. 46, 10; manigiu süeze zunge Trist. 17374; ane grôze din unere Iw. 558.

ββ. beide flectiert: ein kleinez hellez hörnelin Trist. 3202 (aber bei Müll. 3089 kleinez helle, bei Groote 3203 cleine hellez); in heller süezer stimme Tit. 132, 2; siner kleiner tohter Tit, 22, 3; von innerm minem herzen Aw. 3, 152.

yy. das erste unflectiert, das zweite flectiert: ein stolz werder man Parz. 102, 1; valsch geselleclicher muot Parz. 1, 17; sîn jungiu tohter Tit. 20, 2; ein vil sælec werdez ingesinde Tit. 9, 2; reideleht lanc prûnez hâr Parz. 253, 30; mit brûn reidem hâre Trist. 3919; zumal merkwürdig ist, bei zwischentretendem und, der gen.: wiz und swarzer varwe er schein Parz. 57, 18.

ôð. beide unflectiert, und das ist die gewöhnliche weise: ein grá wise man Parz. 127, 21; ein strenge scharpf gerich Parz. 330, 10; da stuont al kurz grüene gras Parz. 75, 18; ein menlich höfsch man Parz. 677, 24; ein rein hôch gemüete Ms. 1, 169b; ein offen süeze wirtes wip Wolfr. lieder 6, 9; ein reine sælec wip Ms. 1, 84a; ein kleine gefüege seitiez Parz. 826, 7; ein schæne wol gezieret heide Walth. 21, 4; sõ manec guot riter Iw. 42. 2453; manec vrum riter Iw. 1828; manec bæse man Iw. 2485; manec wert amman Parz. 205, 15; manec sin genöz Wh. 214, 3; manec hôch berc Diut. 3, 48; manec kampfwise man Iw. 7262; manec sin rotte Wh. 35, 30. Zweiter fall: dem subst. nachfolgend. diese structur fordert fast immer eine verbindende conjunction.

aa. das erste flectiert, das zweite unflectiert. ohne beispiel. ββ. beide flectiert: siben eher scóniu unde volliu Diut. 3, 98; sun lieber unde guoter! Troj. 14377; ein stange vil gröze unde vil lange Reinh. 977; zumal im dat. pl.: mit steinen grôzen unde kleinen En. 8362; mit siden umbehangen breiten unde langen En. 12727; under den ouchrån langen unde grån En. 2713; mit stangen grözen unde langen Reinh. 353, 1674. ähnlich ist: goltspangen,

gevuogen niht langen Diut, 1, 12.

yy. das erste unflectiert, das zweite flectiert: sin muot fruot und guoter Frib. Trist.; creatiuren zam und wilden Ms. 2, 242.

dd. beide unflectiert: der riter küen unde guot Nib. 2156, 4; der herre hübesch und gemeit Frib. Trist. 1959; einen roc swarz phellin Nib. 893, 2; den bern gröz unde starc Nib. 898, 4; der jungelinc schæne und stolz Troj. 603; ein messe schæne unde lanc Amis 1464; sin varwe läter unde guot Trist. . . .; durch eine brücke steinin gröz Parz. 354, 6; ir brüstel linde unde wiz Parz. 110, 25; ir hende läter unde weich Troj. 4137; die helde küene unde guot Nib. 1741, 4; die geste riche unde wert Troj. 1172; striemen röt unde gel Wigal. 1441; mit phelle wit unde lanc Parz. 39, 19; zuo dem mer tief unde naz Troj. 14011; mit vil richen betten lanc unde breit Nib. 1762, 3; mit worten läter unde glanz Troj. 275; den goten bescheiden unde wis Troj. 1583.

Dritter fall: subst. in der mitte.

aa. das vorstehende flectiert, das nachstehende unflectiert: ein sneller helt guot Nib. 2210, 2; zierlicher degen fruot! Frib. Trist. 2872; ein gräwer priester alt Parz. 817, 8; ir dicker munt heiz rötgevar Parz. 435, 26; ein trüebez wolken unde dic aHeinr. 237, 35: ein ragendez här ruozvar Iw. 433; guote schilde wit Nib. 1792, 3; lange seke unde wit Aw. 3, 187; reide loke goltvar Wigal. 877; zwéne schuohe rinderin Troj. 1657; alliu wazzer manecvalt Troj. 840; von rötem golde guot Nib. 1733, 2; manegen kolter spæhe Nib. 1763, 1; nit guotem specke eberin Reinh. 1936; mit getriulicher liebe ganz Parz. 765, 22; von zwén schenen armen blanc Ms. 1, 47°; mit liehten sparren röt Gudr. 1371, 1; mit swinden slegen grimme Nib. 2232, 1; mit sõ guoten schilden niu unde breit Nib. 81, 3.

hierher auch wenn das possessiv oder manec, aber nur in obliquem casus, die erste stelle einhaben: mit sinem swerte also bar Karl 77b; mit sime fluzze kalt Troj. 1062; an siner freude breit Parz. 84, 17; mit siner hende starc Troj. 6060; an siner hende blanc Troj. 20613; mit siner wizen hende clar Troj. 5518; von siner clarheit üzerwelt Troj. 1684; üf sinen knien also bar Karl 5a; miner sorgen tief (profundarum curarum) Troj. 18816.

manegen künec her Wh. 11, 14; mangen phelle liehtgemäl Wh. 33, 16; manigen siufzen tiefen aHeinr. 245, 17; under manegem phelle liehtgemal Wh. 16, 5: mit manegem fürsten riche Wigal. 191; mit manger sunderstorje gröz Wh. 22, 13; mit maniger banier liehtgevur Parz. 69, 6.

ββ. beide flectiert: manegen biz tiefen Reinh. 326, 974; manigen samit röten Wigal. 1702; sine vinger wize Trist. 3599; valwe löke reide Ms. 1, 23<sup>2</sup>; zwéne risen starke Wigal. 2065; mit snellen sprungen ringen Ben. 352; mit alten siten niuwen Parz. 291, 20; mit sinen listen grözen Kolocz 178.

yy. das erste unflectiert, das zweite flectiert. beispiellos. 88. beide unflectiert: ein übel herre rich Aw. 3, 181; unser vater alt Troj. 10947; min hemde so blanc Nib. 618, 2; ein ziere wäfen breit Nib. 896, 1; vil manec vürste balt Troj. 1360; manec vihe ander Diut. 3, 62; manec guldin trache kleine Parz. 262, 9; sin locke reit Troj. 1677.

Anmerkungen über die mhd. attribution. vergleicht man zu der vorigen periode, so hat die flexionslosigkeit von mehr als einer seite zugenommen. einmal überwiegt sie im männlichen und neutralen casus rectus, was mit den fortschritten des art. zusammenstimmt (s. 436); dann aber gilt sie nun auch entschieden, obgleich seltuer, für den obliquen casus. auch im fall mehrerer attribute herschen unslectierte formen vor.

Die nachsetzbarkeit des adj. gewährt den dichtern großen vortheil und günstigen wechsel. da sie in der goth. prosa wie bei O., auch in den gedichten des 12 jh. beobachtet wird, kann sie im 13 nicht befremden. es gibt hier aber auffallende stilverschiedenheiten. dichter, deren rede einfachen, schlichten schmuck an sich trägt, weichen gleich der prosa dem nachsetzen der adj. aus: man liest viele blätter Hartmanns und Gottfrieds, ohne auf beispiele zu stoßen; Wolfram oder auch Conrad würden solcher structuren nirgends entrathen, dem ton des heldenlieds scheinen sie ebenso nöthig. durch nachsetzung der adj. wird die unslectierte, dem stumpsen reim willkommne form hauptsächlich verbreitet. da jene enthaltsameren dichter am ersten noch das possessiv unslectiert hinter das subst. stellen, möchte man folgern, am possessiv überhaupt habe die construction sich zu entwickeln begonnen und sei alsdann auf andere adj. analog ansgedehnt worden.

fühlbar bewirkt das voranstehende und flectierte adj. innigeren anschluß an das subst. als das nachfolgende, die ausgedrückte flexion läßt ein bestimmtes genus, einen bestimmten casus des hauptworts im voraus erwarten. das hintennach gestellte adj. bildet schon eine losere, unabhängigere zugabe, einen ansatz zu erweiterung, eine art von apposition, welche jedoch durch die mangelnde flexion gemäßigt wird. zumal deutlich erscheint dies verhältnis sobald zwei adj. nachtreten: 'mit pfelle wit und lanc' sagt nicht gerade: mit einem weiten und langen mantel, sondern etwa: mit einem mantel der weit und lang ist; aber die unflectierten adj. beziehen sich unmittelbar zurück, und der ausdruck ist darum geringer, als die eben versuchte auflösung. da aber die ordnende prosa halbe und versteckte zwischensätze meidet, so ergibt sich warum sie das attributive adj. lieber in seine regelmäßige, verständliche lage bringt. nur beurtheile man hiernach nicht weder alle wendungen noch alle gefühlten feinheiten der poesie. in zehn fällen kann das nachgesetzte adj. nichts anders aussagen, als das vorangestellte enthalten würde, metrum, reim, abwechslung der rede haben es veranlaßt. anderemal aber liegt auch darin eine der gewöhnlichen ausdrucksweise unerreichbare fürbung und abstufung des feineren gedankens. wenn zwei ihrem subst. vorangehende adj. den begrif der attribution stärker, zwei ihm nachfolgende schwächer bezeichnen, so entspringt ein mittlerer ausdruck da wo das subst. zwischen beide adj. gestellt ist.

Schade daß aus den mhd. dichtern schon nicht mehr alle verschiedenheiten des flectierten und unslectierten adj. in der schärfe aufgefaßt werden mögen, die verdünnung der ausgänge -e und -en läßt starke, schwache und flexionslose formen oft zusammenrinnen, und daraus sind ohne zweifel auch abirrungen der construction entsprungen. eine freiere ahd. poesie würde uns hier manches übersehene, das wahrgenommene aber sicherer lehren.

theoretisch finden für das einfache adj. neben dem subst. vier formeln statt: ein schænez wip, ein schæne wip, ein wip schænez, ein wip schæne (vgl. s. 477), und hier wird die dritte die seltenste sein. für zwei adj. hingegen zwölfe: 1 ein stolzer wert man, 2 ein stolzer werder man, 3 ein stolz werder man, 4 ein stolz wert man, 5 ein man stolzer und werder, 6 ein man stolzer und werder, 7 ein man stolz und werder, 8 ein man stolz unde wert, 9 ein stolzer man werder, 10 ein stolzer man werder, 11 ein stolz man werder, 12 ein stolz man wert. darunter sind geläufig 3, 4, 8, 9, 12, meist unslectierte; kaum wer-

den 5 und 11, selten 1, 2, 6, 7, 10 vorkommen. beim vorzug der einen oder der andern ist auf genus, ableitendes e und silbenzahl des adj. große rüksicht zu nehmen. unverkennbar wirkt auch in einzelnen wörtern lange sprachgewohnheit und analogie zwischen adj. und subst. auf das ablegen der flexion ein. so muß für den unflectierten gen. und dat. manee, wenee u. s. w., das substantive künee (s. 464. 465), und selbst in anschlag kommen, daß nur ein goth. manug galt, kein managata. denn wird gleich ein ahd. managaz, mhd. manegez verwendet, so erzeigt sich die alte flexionslosigkeit wenigstens in anderem casus, und noch mhd. liebt der nom. einee, manee, stoubee, liuhtee, stehn schon die flectierten formen zuweilen daneben. ans substantive sarrazin wurde bei den dat. pl. guldin, sidm erinnert.

begleiten endlich drei adj. das substantiv, so vervielsachen sich die combinationen; ich habe schon beispiele angegeben, weil zugleich die einsachere formet in ihnen liegt: al kurz grüene gras; reideleht lanc prünez här; kurz kleine grüene gras Parz. 96, 14; ir dicker munt heiz rötgevar Parz. 435, 26; manec guldin trache kleine Parz. 262, 9; einen videlbogen starken, michel unde lanc Nib. 1723. 2 u. s. w.

verschieden von der häufung zweier adj. neben einem subst. ist die unmittelbare aufeinanderfolge zweier subst. mit ihren adjectiven, z. b. guotiu rede und guot getät Wigal. 97; daz er al bereite vant spise warm, spise kalt, spise niwe und dar zuo alt Parz. 238, 15.

## β. Mhd. prädicative adjectiva.

aa. dem nom. sg. und pl. mangelt die flexion in der regel; als ausnahme ist sie aber vorhanden.

beispiele der abgeworsnen lesen sich allenthalben: daz då bist biters eiters vol Iw. 156; ist got an siner helse blint Parz. 10, 20; er ist der wunne so sat Diut. 3, 48; so dunchit daz mere rôt Merig. 36; ir munt was heiz dik unde rôt Parz. 405, 19; sin munt was rehte rôsenrôt Trist. 3332; birn wir gemeit Diut. 3, 56; dô si des wurtin sat Merig. 96; si wurten swarz Diut. 3, 59; rich und arme sint an êren worden alsô blint Troj. 10; die mit ir sange wären cluac Troj. 58. und hier sei die bemerkung (s. 478) wiederholt, daß adjectivische subjecte an ihrer nothwendigen flexion von den meist unslectierten prädicaten zu unterscheiden sind, z. b. ein tumber ist der

sinne hol; arme sint an éren blint. Der fünste abschnitt hat zu erörtern, warum das subject dem prädicat vorauszugehn pslege, daß es ihm aber auch nicht selten nachfolge, z. b. al frisch rüch kelberin von einer hat zwei ribbalin näch sinen beinen wart gesniten Parz. 127, 7.

belege der haftenden flexion: er ist doch ebenjunger Diut. 3, 48; nîdes was er voller Diut. 3, 58; mîn gewalt ist sihter Parz. 213, 14 \*); daz er sater was Reinh. 343, 1420; dô muoser sîn flühtiger Diut. 3, 58; daz daz wîte velt vollez frouwen wære Parz. 671, 19; talsam ez vollez balsmen sî Walth. 54, 14.

der alte wirt junger (juvenescit) aHeinr. 252, 34; niht nazzer wart sin sok (soccus) Uolrich 622; sin törenrok wart nazzer Frib. Trist. 5196; sõ tærscher niemen wart Ben. 391; nie dehein tac sõ lunger wart Trist. 3867; sõ tumber nie kein töre wart Troj. 3146; kint diu nu bi disen zîten alsõ swinde (für swindiu, vgl. dîne s. 481 für dîniu) worden sint Ms. 2, 1306.

då ligist in disem wazzer kalter unde nazzer cod. pal. 361, 64<sup>d</sup>; er muoz bi namen töter geligen Troj. 8102; daz er då gestracter lac Iw. 5048 BD; ob ez hie bereitez læge Parz. 485, 18; beidiu wise und velt vollez riter schefte lac Wigal. 9786; die då wunde lågen Nib. 307, 1.

gienger blinder Tit. 49, 2; welt ir dar blözer gån Nib. 2186, 1; also nazzer muost ich scheiden Ms. 1, 1132; so muoz er danne blözer scheiden Wigal. 1952; daz er gesunder wider kam Trist. 8232; er lebet gesunder unde fró Trist. 10739; niemen lebet so starker Nib. 1022; swå ir lip blözer schein Iw. 1331; er wære då töter gesehen Iw. 6358; daz er aller prinnet Diut. 3, 52; Gunther bestuont in müeder Kl. 1947. daz gevilde vas vollez pavelûne geslagen Wigal. 2646.

doch müste ebenfalls gesagt werden dürfen: nides was si volliu, diu alte wird jungiu. ich habe mir bloß eine stelle gemerkt: diu naht was halbin hin Wigal. 2056.

schon bei dem masc. und neutr. war hier weniger

<sup>\*)</sup> dieser mhd. nom. masc. fällt oft zusammen mit dem comparativ, und im einzelnen kann zweiselhaft sein, welcher von beiden gemeint werde. in der stelle: er was des muotes vester Parz. 376, 22 bedeutet es sirmior, weil denne folgt; wis diner worte vester! Wh. 292, 6 kann firmior und sirmus ausdrücken. auch Walth. 51, 35 du bist kurzer, ich bin langer fordert der sinn mehr den comp.

durchgehende übung der flectierten form, als formelhaftes beibehalten in bestimmten fällen, sei es für gewisse adj. wie vol, halp, bloz, naz, sat, tôt, gesunt, sei es für verbalfügungen wie gên, ligen, scheiden, ohne daß selbst von diesen die flectierte form ausgeschlossen wäre. Hartmann sagt überall: tôt lac, nicht mehr tôter oder tôtez; auch im nom. pl. kommt die flexion unhaufig vor, und namentlich bei participien fällt das -e aus allgemeinerer ursache weg: gehalsen gên Ulr. Trist. 675, was ahd. heißen würde

gihalsauê gangan.

bh. ziemlich gern flectiert der acc., zumal im sg. masc.: daz si mich helfelosen alsus verderben lat Ms. 1, 772; do er in do tôten vant Iw. 1834; er leit in tôten affez gras Parz. 475, 11; den man tôten truoc her dan Parz. 215. 16; daz ros in houbetlosen truoc Bit. 94a; warf in nider toten Karl 74b; er sach in bluotes rôten Nib. 947, 1; diu mich also trurigen siet Ms. 1, 98b; daz ir in gesunden viudet Iw. 5915; do er gesunden sinen leun von dem strîte brahte Iw. 6869; den lip ich noch gesunden han Sigenot 28; den (tot) wanden sie gewissen han Ernst 3599; funden ligen den rîter wunden Parz, 521, 20; daz er den lewen wunden sach Iw. 5415; swå er in blozen sach Iw. 6762; er wante manigen man gewissen und bereiten han Lohengr. 162; min schrin vollen tocken Tit. 30, 2; einen garten vollen rosen Amgb. 48b; der minen schaden halben nie gewan Walth. 20, 29; daz mich armen niht geschuof diu gotes hant, wan si geschuof mich richen Ms. 1, 85b; den man so lieben und so werden hat Trist. 19207.

acc. neutr.: daz er daz ors dâ tôtez liez Trist. 8986; swâ er ir gebeine blôzez fünde Walth. 22, 13; schuef ez (daz becke) vollez brunnen lw. 2531 BDb; sam ez habe funden ein nest vollez vögellin Ms. 2, 91<sup>a</sup>; si gaz iz halbez Diut. 3, 51; gar nemest oder halbez Berth. 155; er zucte halbez ûz sîn swert Karl 50<sup>b</sup>; ob ich mîn herze hie ganzez trage Wigal. 8073; ir kint gefrumeten so gesundez hin aHeinr. 258, 33; der westez wârez als den tôt Trist. 17751. 19147; die vunden daz ros halbez abe geslagen Iw. 1260.

fast dieselben adj., welche schon bei dem nom. aufgegeführt wurden. flectierte weibliche acc. sind vorhanden, wie auch das attributive fem. im acc. die flexion länger als im nom. hegt. die hiezen si gesunde sin Trist. 16635; daz er al bereite vant spise Parz. 238, 15; valte die maget tôte nider Wigal. 11030; besonders in einer participialconstruction, die später verhandelt werden wird: der din guote hat gezulte Mar. 39; so hat er sin gabe geregente Mar. 119.

flectierter acc. pl.: er muoz iu widere iuwer süne gesunde geben Iw. 4985; ich hån die beide holde (caras) Trist. 19160, und wiederum in jener partic. fügung: der sîne liebe mâge so verre nâch froun Hilden het \*) gesande Gudr. 523, 4. merkenswerth, daß der abschreiber fragm. 39c 42b zweimal setzte: der die bir unbeschelt halber (f. halbe) in den munt warf.

aber auch der unflectierte acc. findet statt: war umbe deckt ir mich so bloz? (cur me retegitis?); der hât iuch an den witzen krank Parz. 463, 3; er schuof daz becke vol des brunnen Iw. 2531; so lâze si mich iemer mêre fri Ms. 1, 772; si müezen iuch lâzen vri Iw. 4347; si wolde daz gewis hân Iw. 6924; er hât sie selten sat (saturos) getân Ms. 2, 1792; in leite tôt (mortuum) Orus Barl. 263, 33.

es läßt sich zuweilen erst aus dem zusammenhang bestimmen, ob ein subject oder ein adj. prädicativ gemeint sei. wenn Walth. 50, 5 sagt: liebe machet schoene wip, so kann das bedeuten: liebe macht schone weiber, oder liebe macht die weiber schon. in der heutigen sprache entscheidet hier flexion und stellung, das subject wird vorangesetzt, das unslectierte prädicat steht hinter dem subst.

7. absolute adjectiva, die weder attribut noch prädicat sind, tragen ihrer größeren unabhängigkeit und freiheit halben, meist volle flexion an sich, es sei denn, daß ihnen diese aus andern gründen entzogen wäre. sie gehören oft zu zwischensätzen, oder lassen sich in solche auflösen, zumal participia. got ir iewedereme einen pellez gap, getän (besser getänen) üz fellen Diut. 3, 54; Adam aver einen sun gwan, Setli genanten Diut. 3, 59; daz wir ungebuozte (ohne buße gethan zu haben) werden sine (des teufels) gnöze Diut. 3, 53. hiervon wird der zweite abschnitt mehr beispiele liefern.

Rein prädicativ unter den vorhin behandelten adj. sind, streng genommen, nur die zu den verbis sein und werden construierten. wenn es heißt: er lit tôter, er gêt blôzer, so bedeutet das eigentlich: er ist liegend todt, er ist gehend bloß, und die adjectiva treten appositiv zu den prädicierenden participien liegend, gehend. noch in höherem grade

<sup>&#</sup>x27;) dies het darf auch nach dem metrum nicht getilgt werden.

gilt das von dem accusativen prädicat: Ich vant in tôten heißt: ich fand ihn, da er todt war, todt seienden; so erscheinen auch diese adjectiva unabhängiger, und das mag der grund sein, warum sie länger ihre slexion behaupteten. weil indes practisch: er liegt todt, er lebt gesund gleichviel gelten mit: er ist todt, ist gesund; habe ich vorgezogen jene formeln hier zusammenzusassen.

absolute, der slexion bedürstige adj. sind auch alle solche, die ohne das subst. austreten, und von denen andere casus abhängig sind, z.b. dem ich gelichez nie gesach Parz. 758, 9; manegez er der gadem erhes Parz. 247, 4. ich erwähne ihrer jetzt nur beiläusig.

- 4. Die nhd. syntax ist in dieser lehre regelmäßiger und steifer geworden, das nachstellen der adj. hat großentheils aufgehört, und damit ihr unslectierter gebrauch. hauptunterschied bleibt wiederum die attributive oder prädicative setzung.
- a. das attribut lassen wir heute fast überall seinem subst. vorangehn. was ahd. und mhd. für die prosa galt ist nunmehr für die rede allgemein eingeführt, die nüchterne poesie fügte sich von selbst in solche schranke, und im vorigen jh. war es längst zu spät die ältere freiheit wieder zu erlangen. man muß auch eingestehn, daß seit der allmälichen abstumpfung der adverbialendungen es gefährlicher wurde, unslectierte adj. hinter das subst. zu stellen. wie ihm sei, von der anmutigen beweglichkeit der mhd. sprache in der adjectivsetzung stehn unsere dichter fern ab.

dem voranschreitenden adj. wird nun alle estexion zu theil, deren das heutige adj. fähig ist; nur dem possessivum und unbestimmten artikel bleibt sie im nom. sg. masc. und neutr. nothwendig entzogen, das ist der einzige rest der älteren einrichtung. es heißt: ein mann, ein kind, und niemals einer mann, eines kind, und ebenso: mein vater, mein haus, unser könig, unser land; im nom. sem. hingegen, und sonst überall muß die slexion zutreten. alle andern adj. begehren sie durchgehends, selbst im nom. sg. masc. neutr.: ein reicher mann, ein armes kind, eine schöne frau; große herren, kleine länder. selbst ableitungen mit er geben im nom. masc. die slexion nicht auf, aller härte zum trotz: ein heiterer morgen; im comparativ: kein heitererer (clarior) morgen brach an. mhd. würde der positiv heiter, der comp. lauten heiterre.

all wird vor dem artikel, demonstrativen und possessiven

noch unslectiert im nom. masc. und neutr. zugelassen: all der jammer, all das land, all mein geld; schwieriger schon im nom. sem. all die freude (üblicher alle d. f.) und oblique: all den jammer, all des jammers. bei Luther war die slexionslosigkeit des all weit entschiedner. schlechter scheint alle, was Gellert braucht und Adelung vorzieht: alle mein blut, alle ihr vermögen; diese som gieng aus dem alten instrumental hervor: mit alle dem, von alle dem, läßt sich also nicht auf andere casus erstrecken.

Außerdem verstattet sich heute wol der vertrauliche ton. das neutrale -es abzustreifen: ein lieb kind, ein groß geschenk, ein schön gedicht, zumal bei anreden: lieb kind! auch mag, ohne begleitendes ein, gesagt werden: griin kraut, kalt eisen, jung kind u. s. w. in sprichwörtlicher, formelhafter rede. in Luthers sprache ist dies unflectierte neutr. unbedenklicher: ein weit feld, ein groß heer u. s. w. steht bei ihm allenthalben; sparsamer damit thun schon die schlesischen dichter. A. Gryphius s. 240 mein mordlicht eisen, mein hoch verlangen, s. 192 ein thöricht weib, ein niemal friedlich herz, und dergleichen mehr. Auch neuern dichtern ist es vergönnt bei mehrsilbigen adj. (zumal auf ig, vergl. s. 492) und bei participien: ein traurig herz, ein lustig lied, ein wolerzogen kind, ein wolgeartet mädchen. noch in einigen andern fällen mag selbst der feierlichen prosa die auslassung der flexion zusagen, ich denke an den, wo einsilbiges adj. mit mehrsilbigem subst. verbunden wird: ein froh gelingen, euer froh gemüte, nicht aber: ein froh herz.

stoßen zwei adj. mit gleicher slexion unmittelbar auf einander, so läßt sich zuweilen die des ersten ablegen: ein weiß und schwarzes seld, ein scharf und herber tadel, was der mhd. structur s. 488 gleicht. im canzleistil ist diese verkürzung althergebracht: herzoglich sächsischer lehnhof; gräßlich isenburgische regierung; wolbegründet aber abgedrungener beweis und dgl. was man auf titeln von deductionen sinden kann. doch Göthe in seiner Eugenia: 'der besitz ererbt errungner güter,' wo sreilich ererbter hart gewesen wäre.

Nachsetzen dürsen wir selbst possessiva nicht (s. 340), es sei denn in der anrede gottes: vater unser! (s. 339.) in alten kirchenliedern begegnet man eingängen wie: o wundet groß! o Jesu zart! o Jesu süß!; weltliche volkslieder des 16 jh. bieten genug ähnliches dar, in voc. nom. selbst obliquem casus: ein mündlein roth, ihr äuglein

klar. es braucht kaum gesagt zu werden, daß H. Sachs und seine zeitgenossen fast noch völlig in mhd. weise construieren: das herze mein; der mutter dein; sagt Salomon in sprüchen sein; treibt dich dein unmut arg; fiengen im feld den teufel frei u. s. w. unter den schlesischen dichtern hängen vorzüglich Opitz spuren der alten fügung an: lebt wol mit euern tiefen gründen und grünen wiesen manigfalt (s. 200 Bresl. 1625.) das mögen andere näher zeigen, und einzelnes selbst aus Göthes liedern anführen: röslein roth; der hatt ein armes mädel jung gar oft in arm genommen; du bist mir zwar ein schönes bild von mancher jungfrau rein und mild. die wendung geht an, mäßig gebraucht, jemehr sich das gedicht dem volkston nähert, für die vornehme poesie weniger, im mittelalter war sie der höfischen kunst wie dem heldenlied gleich angemessen.

vom nachgesetzten: mein vater seelig, oder seeliger, meine mutter seelig, nachher bei der schwachen, in diesem fall unserer älteren sprache gerechten flexion.

bei nennung der münzen pflegen wir das die währung ausdrückende adj. nachfolgen zu lassen: zwei gulden rheinisch, drei thaler sächsisch, vier mark hibisch. vielleicht nach der älteren sitte, den schillingen das appellativ derschlagenden städte, freilich mit zufügung von pfennige nachzusetzen: ein schilling Frankfurter pfennige, ein schilling Regensburger pfennige.

b. das prädicierte nhd. adj. bleibt hingegen immer unflectiert und unterscheidet sich dadurch von dem attributiven, nicht aber von dem adverb. meist steht es nach: der tag ist schön, der abend wird kühl, die berge sind hoch, die leiden waren schwer; doch kann auch vorgesetzt werden: schön ist der tag, unzählbar sind die folgen; seelig sind die armen. ebenso oblique: er schlug ihn todt, sie weinte sich satt, weinte sich die augen roth, lachte sich krank, der guguk hat sich todt gefallen, er trank das glas leer, goß es voll, ritt sich wund, zog das kind groß, arbeitete sich müde, er machte sie alle gesund.

einzelne slexionen, die schon mhd. als feststehende erschienen, haben sich eine zeitlang forterhalten. H. Sachs gebraucht stiller und nasser, ja sogar sürs fem., was an jenes halber erinnert (s. 495): er stund stiller, stockstiller; blieb er stiller stan II. 2, 55d; die göttin welche war triefnasser, die schwang aus irem haar das wasser II. 2, 98°. weil es ungewöhnlich war, dem prädicativen

masc. -er zu verleihen, nahm man es, wo es sich zeigte, nicht für flexivisch, sondern dem adj. selbst zuständig (wie in heiter, lauter), daher auch dem fem. verbleibend. noch länger anhaltendes beispiel ist voller. nicht nur: der anger steht voller blumen, sondern auch: die wiese ist voller blumen, das haus ist voller wassers. der himmel hängt voller geigen. Luther gewährt genug beispiele: mein antlitz ist voller schande ps. 44, 16; ihre häuser sind voller tücke, wie ein vogelhauer voller lockvögel ist Jer. 5, 27; ihre felgen waren voller augen Ezech, 1, 18; ein weit feld, das voller beine lag Ezech. 37, 1; inwendig sind sie voller todtenbeine Matth. 23, 27; lag für seiner thür voller schweren Luc. 16, 20. nicht anders im 15. 14 ih .: so wird ich foller aller pin Joh. v. Soest b. Fichard 1, 94. Luther bezog sein voller unrichtig auf den folgenden gen. fem. oder gen. pl., und setzt in andern fällen bloßes voll. Adelung will einen art. postpositivus darin erblicken, räth aber der edlen schreibart es zu vermeiden an. der gemeine mann construiert auch halber auf ähnliche weise: die nacht ist halber hin, ich habe mein geld halber ausgegeben; vgl. die mitternacht.

c. unabhängige adj. werden gewöhnlich, je mehr sie die stelle von subst. vertreten, flectiert, z. b. ein blinder, ein tauber, oder im pl. ohne artikel: lahme. doch ist zu beachten, daß zwei formelhaft verbundne adj. zuweilen als ein zusammengehöriges collectiv behandelt werden, und selbst im obliquen fall unflectiert bleiben: klein und groß meldete sich; man hört von jung und alt behaupten, statt kleine und große leute, von jungen und alten leuten.

auf einen folgenden gen. bezügliche adj. der menge oder wenigkeit werden stets flectiert: manche dieser frauen, von manchem dieser leute, wenige dieser thiere.

5. In der alts. sprache hat der nom. sg. aller geschlechter überall seine flexion eingebüßt: ein großer unterschied von der ahd., welche sich bald flectierter, bald unflectierter formen in diesem casus bedient. nur einzelne alts. pronomina haben das neutrale T gerettet: that, huat, it, thit; kein adj.; denn wenn im Hild. suasat chind erscheint, so gehört dies denkmal schon nicht mehr der reinen sächs. mundart. der alts. nom. sg. fem. steht also durch seine flexionslosigkeit stets von dem flectierten acc. sg. ab, blind (coeca) von blinda (coecam); ahd. können diese casus lauten plint, plinta oder plintu, plinta. im goth. war der unflectierte nom. sg. fem. nur bei adj. zweiter decl. gestat-

tet (s. 469), alts. nun auch bei der ersten decl. gleich dem nom. sg. fem. wirst der nom. pl. neutr. die slexion ab; oblique casus (außer dem acc. neutr.) behalten sie. Hiernach ergeben sich solgende nähere bestimmungen:

a. das possessiv hat überall flexion, außer im nom. und voc. sg.; der dichter des Hel. läßt es bald voraus gehn, bald nach folgen. belege für die nachsetzung: fråon sines 3, 24; fråon mines 28, 8; herron mines 9, 5; herron thines 21, 16; herron sines 29, 3. 30, 23; drohtine minumu 28, 12; herron minumu 27, 22; thiornum thinaro 10, 4; fråon sinan 5, 23; drohtin thinen 21, 18; brôdar thinan 51, 18; an willeon thinān 51, 18; lêra mina (doctrinam meam) 49, 4; frô min! 15, 3. 29, 12; mêdmos thina 44, 8; jungron thine 48, 2; liudi sine 41, 20; handun sinun 29, 19; jungoron sinun 40, 8; gesîdos mine! 41, 4. 24.

b. attributives adj. vorausgehend

a. im casus rectus: mahtig drohtin 2, 2; hélag drohtin 18, 10; mári drohtin 34, 4; ríki thiodan 2, 18; hélag god 5, 13; waldand god 19, 18; fruod gumo 2, 21; slidmód cuning 19, 7; nîdhugdig man 18, 22; hélag thiorna 13, 14; sálig thiorna 24, 10; wíd stráta 54, 1; hard harmscare 7, 18; al irminthiod 53, 24; gódlic stemna 26, 7; grót craft 88, 3; odar lioht 40, 5; hélag híwiski 23, 19; berht bôcan 20, 6. mit unbestimmtem art.: ên gélhert man 7, 4; ên gihéród man 126, 20; ên gigamalód man 2, 2. nom. pl.: wísa man 3, 14; magujunge man 22, 18; sídwórige gumon 20, 19.

β. im casus obliquus: hélagna gêst 1, 8. 15; starkan hugi 1, 2; himiliscan fader 42, 9; obar brédan berg 21, 21; odran weg 21, 24; managa huila 7, 22; langa huila 30, 2; sulica lêra 42, 10; lioblica lêra 38, 9; stranga stemna 28, 10; hóha heridômos 33, 6; craftiga wihti 30, 4. c. attributives adj. nachgesetzt, besonders häufig mikil und manag,

a. recte: god mahtig 11, 9. 31, 9; erl obarmódig 23, 15; Nilstrôm mikil 23, 5; man odar 28, 5; god énfald 31, 21; willeo mikil 10, 15. 35, 4; idis armhugdig 25, 1; craft mikil 6, 10 \*); mankraft mikil 24, 3; folc mikil

<sup>&#</sup>x27;) das genus von croft schwankt ausserordentlich, neben dem ahd. fem. erscheint ein altn. und ags. masc., ein alts. neutr. habe ich 3, 515 angenommen, weil der acc. sg. craft mikil 25, 13. 33, 21. 68, 2 vorkommt, und ein unslectiertes mikil für den männlichen oder weiblichen acc. nicht zulässig scheint.

33, 16; folc manag 34, 24. 41, 8. 42, 2. 52, 7; mancunni manag 16, 3; himiltungal huit 18, 2; lioht odar 17, 17; lioht mikil 15, 1. 42, 7; werk mikil 15, 10; harmwerc manag 34, 9; mënwerc manag 51, 17; firinwerc manag 26, 14; firinwerc mikil 48, 20; sinc mikil 50, 16; gelp mikil 32, 16; wilspel mikil 15, 23. 16, 4; lofword manag 12, 23; spähword manag 38, 18; giwit mikil 6, 21. 38, 10; têcan manag 36, 7; têkan mikil 88, 3. plurale: erlos managa 13, 18; gumon öströniea 17, 7. 20, 12; thegnos snelle 16, 16; erlos öströnie 21, 7; bodon öströnie 21, 9; erlos managa 27, 12; liudi managa 29, 9. 36, 13; wegos tuéna 53, 23; quidi managa 175, 8.

β. oblique: Jacobas sumeas 3, 1; godes selbes 6, 19; cunnies gódes 5, 16. 18, 18; for them folke odhrum 38, 5; weg odran 21, 7; thiod odra 21, 20; thea idis anthéttea 9, 12; thegoun managun 53, 18; wibun managun 22, 22. d. mehrere adi, attribuiert.

a. beide vorausgehend: hélag himilisc word 1, 10; hélag himilisc barn 13, 17; số manag kindisc man 22, 11; số manag wîslic word 36, 6; manag mârlic thing 38, 22; wâr waldand Krist 27, 21; fon thinera alderu idis 4, 10. 5, 16. β. eins vor, das andere nachstehend: adal ordfrumo alomahtig 1, 22; manag thegan số gồd 36, 21; wid strâta endi brêd 54, 1 e folgen zwei, untereinander mit endi verbundne adj., số bilden sie vielmehr apposition: ên wis cuning, mâri endi mahtig 17, 20; habda starkan hugi, mildean endi gồdan 1, 21. noch deutlicher in folgender stelle: iro êgan barn armun biyêngi, liof endi luttil 22, 15.

das prädicierte adj. ist im nom. und voc. sg. jederzeit unflectiert, z. b.: that he bifolahan was 124, 23; lik was im sconi 6, 14; hel wis thu! 8, 6 u. s. w. im nom. pl. masc. und fem. hingegen flectiert: wurdun gicorana 1, 9; warun hetana 1, 13; warun gode lieba 1, 14; warun gihoriga 3, 6; warun fiisa 19, 21; stodun garowa 20, 17; werdan hrênea 26, 15; sâliga warin 39, 4; sâliga sind 39, 8; thea cumana warun 11, 5; warun im waldandes lêra số léda 126, 6; sâtun im jâmormuoda 174, 32; hui gangat gi sô qornondia 175, 13. eine bedeutende abweichung von der ahd. sprache, die das prädicat zwar oft flectiert, aber auch schon unslectiert zufällt (s. 478.) der pl. neutr. keine flexion annimmt, z. b. warun im Kristes word so wirdig 35, 14; so scheint mir das von Zacharias und Elisabet gebrauchte adj.: warun im barno lós 3, 9; nu wit sus gifrodod sind 5, 5 nach der s. 279. 280 entwickelten regel zu beurtheilen, obgleich 3, 6 nicht gihôrig, sondern gihôriga gesetzt wird. Der acc. wird beständig flectiert, namentlich bei den zu dem auxiliaren haben gefügten participien: iro aldan fader enna forletun 35, 15; habda ina crastag god gineridan 23, 2; that he ina gicoranan habdi 30, 4; habdun ina gicoranen 126, 23; habda enna seo gewarahtan 34, 17; sie habdun bithuungana thiedo gihuilica 2, 14; habda ahto gitalda salda qisagda 40, 2 u. 8. W.

- f. wenn mehrere adj. dem subject nachfolgen, so bilden sie weder prädicat noch attribut, sondern apposition: thar fundun sea enna godan man, aldan at them alaha adal-boranan 14, 9.
- g. dieser alts. poesie ist es sehr geläufig, den absolut oder subjectiv gebrauchten superlativ dem von ihm abhängigen gen. pl. nachzustellen: idiso scónióst 8, 16; allaro wfbo wlitigóst 8, 16; barno strangôst 11, 18; altero cuningo cratigóst 11, 18. 29, 13. 34, 5; wîbo scónióst 11, 24; barno rikeóst 12, 17. 37, 14; fridugumôno bezt 18, 23; hôfno hlúdóst 22, 20; allaro giwitteo mést 25, 19; allaro barno liobóst 30, 6; allaro barno bezt 32, 4. 22; an allaro hûso hôhôst 32, 15; cuningo rikeóst 34, 7 u. s. w. Nur selten geht er voraus: bezt allaro giboranero manno 30, 5.
- 6. Das mnl. adj. geht im nom. sg. masc. und neutr. überall, und ohne ausnahme, der flexion verlustig; im nom.
  sg. fem. schwankt der consonantische und vocalische ausgang. die übrigen casus unterscheiden zwischen vor und
  nachsetzung.
- a. das nachgesetzte possessiv steht meistens unslectiert; die gheselle sin Rein. 3205; therte sin Maerl. 1, 40; die moeder sin Floris 242; na den wille min Rein. 2749; den wille sin Floris 354; den wille min Floris 1173; den orlöf min Floris 1418; den tempel sin Maerl. 1, 35; int herte min Floris 795; doch wird dem nom. und acc. pl.-e gegeben: die maghen sine Floris 236; die ghesellen sine Rein. 2453. Maerl. 2, 181; de pade sine Rein. 504; XV kindre mine Rein. 412; die kindre mine 1412; die kindre sine 1866. auffallender auch bisweilen dem acc. sg. masc.: den lachame sine Maerl. 2, 145; den namel sine Maerl. 1, 31, was ich für ein verkürztes sinen nehme. sehr merkwürdig Rein. 3374. bi der dompheit sins: Belins, der deutliche gen. des persönlichen, nicht des possessiven pronomens, was gegen die s. 339 480 von mir auf-

gestellte ansicht streitet; der reim scheint aber diese form herbeigeführt zu haben, die allenthalben und im mnl. desto unverkennbarer hervortreten müste, da sich hier der persönliche gen. durch sein S scharf von dem unflectierten poss. sondert.

- b. beispiele nachgesetzter attributive: en hane wide mare Rein. 294; jamer grot 308; die coninc milde 2193; waerheit fin Maerl. 1, 45; honech menechfout 1, 44; ene miracle diere Maerl. 1, 93; wîsdoem grôt Floris 79; wonder grôt 1493; pine grôt Maerl. 1, 90; scônheit grôt 1, 88; nature grôt Floris 971; tekene grôt (acc. pl.) Maerl. 1. 90; desen berc lanc Rein. 552; over die werelt lanc Maerl. 1, 19; den maerber wit Maerl. 1, 48; zumal im voc.: helt mare! Rein. 615; helet vri! 1072. 3241; coninc vri! belege für den dat.: van goude fin Maerl. 1, 71; van goude rôt Floris 930; bi haers selfs list grôt 914; in sorghen grôt 341. 537; met rouwen grôt Maerl. 1, 14. 80; in houte haert 1, 52; van elken crude diere 1, 22. gegen hat der weibliche und plurale casus rectus wiederum oft -e: die vrouwe fine Rein. 1865; stene fine Maerl. 1, 69; plaghe menechfoude Maerl. 1, 90; die VII aerten liberale 1, 63; coppe quidine Floris 617; die mantele rodepelline 845; plaghen ghemene Maerl. 1, 90.
- c. zwei adj. nachgesetzt: manech serpent grôt ende stranc Maerl. 1, 24; die lande grôt ende clene 1, 33; bome clene ende grôt 1, 44; van lieden clene ende grôt 1, 91; vlêsch no wilt no tam Rein. 271; ene gaelghe staerc ende vast 1887; alle die diere grôt ende clene 49. Seltner das subst. in der mitte: meneghe mergarite diere Maerl. 1, 45; ên wis mêster ende vroet Floris 301.
- d. der unslectierte nom. pl. som Rein. 2199 gleicht dem ahd. und alts. sum (s. 457 anm.) und vielleicht ist auch anderwärts diese form dem flectierten some vorzuziehen, z. b. Floris 1622. der dat. pl. hat slexion: somen Floris 186; andere belege oben s. 459, wo auch van hem somen Maerl. 1, 56 anzusühren war. jenem somich en gleicht menech en Maerl. 1, 22. 36. 52.
- e. al steht, wie das mhd. (s. 484) unslectiert, z. b. al den landen Maerl. 1, 70, und auch das verkürzte alle (s. 482 anm.) erscheint: in alle lant Maerl. 1, 13; van alle weldaden Rein. 3050.
- f. prädicatives adj. wird im rectus nie slectiert, auch nicht im pl.: die voete waren hem so sér Rein. 754. der ob-

lique casus schwankt, in folgender stelle steht ein adj. ohne, das andere mit flexion, da man schwerlich ein adv. annehmen darf: hadde gesleghen sine pade crom ende menechfoude Rein. 505.

- 7. Die nnl. prosa setzt keine attributiven adj. dem subst. nach (es sei denn in dem titel: de staaten generaal, les états généraux); die poesie nur im volksliederton: wachter mijn!; joncfrou staut!; clein voghel staut!; onder de linde groene u.s. w. das verhältnis kommt also dem nhd. nahe, auser daß dem nom. sg. überall die starke flexion 'gebricht, dafür aber im männlichen und weiblichen geschlecht die schwache gebraucht wird. es heißt: een goede man, eene goede vrouw, oder ohne artikel: goede wijn (guter wein), witte wol (weiße wolle.) das neutrum bleibt unflectiert: een goed kind, een rein hart, rein water.
- 8. Die ags. sprache und dichtkunst hält es beinahe ganz wie die alts. im nom. sg. haben masc. und neutr. aller flexion entsagt, das fem. behauptet sie: geomuru ides B. 2143; väs seo theod tilu 2501; mæru even 4028. diesem sg. fem. gleich ist der nom. und acc. pl. neutr.: lådhlícu låc 3167. oblique casus flectieren immer.

ich theile aus dem ganzen Beov. die beispiele des nachgesetzten attributivs mit, es sind häufig formeln der alliterationspoesie, die angemerkt zu werden verdienen. in der ags. prosa steht das adj. so wenig nach, wie in der hochdeutschen.

a. possessiva: theoden min! 727. 4185; vine min Beovulf! 909. 3407; vine min Hünferdh! 1056; ingenga min 3550; suna minum 5454; suna sinum 4315; cyninge minum 6180; tô hofe sinum 2472. 3014; ealdre thinum 689. 1178; ealdor thinne 3693; hlâford thinne 532; hlâford sinne 4560. 6352; dryhten sinne 5574; freán úserne 6209; fleám eoverne 5774; leode mine 825. 2672. 2690; leoda minra 4497; leodum thinum 3415; on sefan minum 942; môdsefan minne 4019; êdhel sinne 3915.

b. von andern adj. zumal micel und monig (wie alts. s. 500): magodryht micel 134; medoärn micel 137; vræc micel 338; môd micel 2332; môdceare micele 3553; gûdhrinc monig 1670; sceale monig 1830; adheling monig 2218; sîdrand manig 2579; eorl monig 6149; helm monig 5521; thegne monegum 2682. 2838; hierher auch der negative ausdruck: torn unlytel 1659; dôm unlytel 1764; gold unrîme 6019.

c. außerdem: gledegesa grim 5296; magothegn modig

5510; merevîf mihtig 3037; vîf unhŷre 4236; tâcen sveotol 1660; theoden mærne 703. 5438; hlâford leofne 6279; ræd ænigne 6156; hring gyldenne 5614; segen gyldenne 94. 2035; byrnan síde 2582; stîge nearve 2818.

d. zwei adj. mit dem subst. in der mitte eald sveord eotenisc 3115. 5228. 5953; eaid sveord eacen 3324; heard sveord hilted 5969; snotor ceorl monig 1810; ænig mon odher 3120.

e. häufige superlative nach dem gen. pl.: hûsa sélest 290. 568. 1310. 1863; nihtbealva mæst 385; healärna mæst 155; vedera cealdost 1087 u. s. w.

- f. das prädicat wird im männlichen und neutralen casus rectus sg. nicht flectiert, wol aber im weiblichen. alle obliquen casus, und auch die nom. pl. nehmen flexion an: thät ve hine svå gödne gretan möton 691; gesundne geseon 3991; bäd hine blidhne (vesan) 1227; gehealde eovic gesunde 633; häfde cempan gecorone 410.
- 9. Das engl. adj. weiß von keiner flexion, es stehe attributiv oder prädicativ, recte oder oblique. nachgestellt wird das attributive von den dichtern im volksmäßigen stil der balladen: among the leaves green; under the shadowes green; with strokes great and strong; a knight full good; my lady dearl; to my master dear; with a colour so red; sparsamer in der übrigen poesie: with looks profound, paradise lost, und dergleichen.
- 10. Die altn. syntax steht in dem flectierten gebrauch der adi., so wie deren beliebiger vor oder nachsetzung der goth. sehr nah, und näher als einer der übrigen dialecte. wegwurf der flexion hat nur im nom. (nicht acc.) sg. fem. und in dem nom. acc. pl. neutr. statt, nicht selten mit hastender nachwirkung des umlautes ö für a; außerdem auch zuweilen, in den gramm. 1, 736 angegebnen fällen, beim nom. sg. masc., wo aber mehr wollaut und assimilation der consonanten, als ein andrer grammatischer grund der nom. sg. neutr. bewahrt sein T strenger. obwaltet. als der goth. sein ATA. oblique casus, vom acc. pl. neutr. weggesehn, geben nie die flexion auf. darum ist nun auch. wie im goth., größere freiheit in der stellung möglich, und nicht bloß das lied, sondern die gewöhnliche prosa darf das attributive adj. seinem subst. nach lassen folgen.

a. die possessiva stehn häufig nach: auga falt thitt Sæm.
4<sup>a</sup>; rîki sitt 18<sup>a</sup>; fiar sins 15<sup>b</sup>; övinar sins 16<sup>a</sup>; vini thinam 25<sup>b</sup>; vin sinom 15<sup>b</sup>; våpnom sinom 15<sup>a</sup>; vådhir mi-

nar 16<sup>b</sup> u. s. w. beispiele aus der prosa: födurs sîns Sæm. 39; eskimey sina, gesti sîna. 39.

- b. nicht anders bei den übrigen adj.: hôrdômr mikill 8<sup>a</sup>; harmslög hættlig 6<sup>b</sup>; regin öll 5<sup>b</sup>; mål öll meginlig 5<sup>b</sup>; halir allir 9<sup>a</sup>; gumnar margir 14<sup>b</sup>; miotvidh mæran 1<sup>a</sup>; midgardh mæran 1<sup>a</sup>; vidh himin sialfan 9<sup>b</sup>; menn meinsvara 7<sup>b</sup>; gåttir allar 11<sup>a</sup>; litu gödha 3<sup>b</sup>; forvitni micla 31<sup>a</sup>; îsi einnættom 20<sup>b</sup>; î feldi blam 40 u.s. w.
- c. auch das unbestimmte pron. steht nach: grey eitt 22b; cotbonda einn 39; ja das bestimmte: ordha theirra 18<sup>2</sup>; oder zahlwörter: fet nio 10<sup>2</sup>.
- d. das prädicierte adj. wird gleich dem attributiven flectiert, d. h. nur in den vorhin ausgenommnen fällen nicht: vardh madhr ågætr 39; at eingi hundr var svå ölmr 39; skildir ro klofnir 8<sup>2</sup>; nu ero taldar nonnor 4<sup>5</sup>.
- 11. In den neunord. sprachen ist die starke flexion der adj. durchweg untergegangen, mit einziger ausnahme des neutralen T, welches fortbesteht und sogar auf den obliquen sg. erstreckt wird. ein characteristischer unterschied von allen andern deutschen mundarten. der pl. hat überall schwache form angenommen.

Die ältere schwed. und dän. sprache, so wie die volkslieder, enthalten noch spuren des nom. sg. masc. auf -er \*),
besonders in der formel unger sven, aber auch in andern
beispielen: großver syndare; en stolter stên; han var vaner
att gånga; var bortrester; dän. rasker helt, en haarder giäst
u. s. w. ja diese form wird ungefühlt auf das fem. angewendet:
min moder hon är så vreder; hon blef så tunger; solen
sken så hviter; hon är så bleker; så väner en mö; unger brud; jungfrun vard döder \*\*). sie kann dann auch
dem acc. sg. zukommen: lät sätta tärnan qvicker i jord.

Dagegen ist in beiden neunord, sprachen die nachsetzbarkeit des attributivs noch sehr entschieden, und nicht bloß dem volkslied verstattet, sondern auch der höheren poesie. in schwed. volksliedern heißt es z. b. Holger danske, Ifvar blå, Hammar grå; en kiämpe skiön; kiämpe god; hästen god; ormen stark; på gångare grå; till

<sup>&</sup>quot;) s. 468 hätte bemerkt werden können, daß in den schwed. volksliedern einigemal auch bei dem männlichen subst. dieses -er vorkommt: när dager stod ljus (als der tag leuchtete); ulfver wolf.

<sup>\*)</sup> ähnlich dem nhd. voller, (halber s. 498.)

fadren sin. in dän.: Olger danske, Iver blaa; den klämpe god; konning fin; jomfru fin; stalbroder tro; kaaben blaa; i kiortel grön; paa ganger graa; fader min; sonnen din. bei Tegner: min drake god; vid bölja bla; under silke grönt u. s. w.

auch die zahlen stehn oft dem subst. nach: kämpar två; söner tre; dän. sönner tolv; rifben syv; med fingre to.

Tritt der unbestimmte art. zwischen adj. und subst. (s. 435), so muß beim neutrum er sowol als das adj. flectiert werden: så stort ett under; saa stort et mord; ganz gegen nhd. und mhd. weise, wo man nur sagte: sô guot ein pfert (s. 417), nie: sô guotez einez pfert.

Die nunmehr gewonnene übersicht der allmälich in allen deutschen mundarten, wiewol auf verschiedene weise, vorschreitenden flexionslosigkeit der nominalformen veranlaßt noch folgende betrachtungen.

- 1. die geschichte unserer sprache zeigt uns weder ein vollständiges vorhandensein, noch eine gänzliche abwesenheit der slexionen. schon das goth. nomen entbehrt sie hin und wieder, das engl. und neunord. hingegen hat sie noch in einigen sallen ausrecht erhalten. immer aber weisen die älteren mundarten viele, die neueren wenige slexionen aus. am reichlichsten vorhanden sind sie in der goth. und altn., dann aber in der hochd.; die niederd. ist ihnen zu entsagen am frühsten geneigt.
- 2. subst. und adj. halten oft, nicht überall, gleiche linie. im ganzen haftet die adjectivische slexion sester, obwol das engl. adj. aller form verlustig geht, während das subst. noch einzelne reste bewahrt.
- 3. unter den drei geschlechtern besitzt das neutrum die unvollkommenste flexion, da in ihr überall nom. und acc. zusammenfallen, in den nord. sprachen aber auch die dauerhasteste. das hält sich in den niederd. vorzüglich der weibliche vocalausgang.
- 4. die casus erwogen, so scheint der instrumental am frühsten unterzugehn, der goth. läßt sich überhaupt nur in pronominalarlikeln spüren, der ahd. ist auf masc. und

neutr. eingeschränkt \*). nächstdem erlöschen bei dem männlichen und neutralen subst. stufenweise nom. acc. und dat. sg., dauern aber daneben im adj. fort. am längsten hält sich die flexion des gen. sg. masc. und neutr.

- 5. das goth. neutr. vaúrd hat im nom. und acc. sg. keine flexion, das goth. fem. giba behauptet sie in jedem dieser casus, das goth. masc. fisks im nom., nicht im acc. fisk. grade umgekehrt wirft sie der weibl. nom. mavi ab, und der acc. máuja hält sie fest.
- auch die romanischen sprachen entledigten sich nach und nach der lat. flexion. sie begannen sie aber im obliquen casus wegzuwerfen und ließen sie anfangs noch dem rectus, da doch unser genitivisches S bis auf heute fortwährt. den weiblichen vocal hegten sie, gleich den niederdeutschen dialecten, und entsagten wie diese der neutralsledas verhältnis des nom. amics (amicus) zu dem acc. amic (amicum) ist analog dem des goth. fisks (piscis) zu fisk (piscem.) den pl. amic (amici) und amics (amicos) könnte man dem goth. fem. mavi (virgo) und máuja (virginem) vergleichen. Auch die adjectivslexionen bons (bonus) bon (bonum); pl. bon (boni) bons (bonos); bona (bona) bona (bonam); pl. bonas (bonae) bonas (bonas) reichen nahe an die goth. gods, godana; pl. godai, godans; goda, gôda; pl. gôdôs, gôdôs, vom acc. sg. und pl. masc. abgesehn. heutzutage ist alles einförmiger und der nom. fällt immer mit dem acc. zusammen, dergestalt, daß die franz. und span. mundart dem sg. masc. das S entzieht, dem pl. ertheilt, die ital. aber im pl. vocalischen ausgang statt finden läßt.
- 7. bei dem attributiven adj. überwiegt in den romanischen sprachen die nachsetzung, was eine bedeutende abweichung von der deutschen, zumal nhd. ausmacht. doch geht oft auch das adj. voraus, z. h. das possessive, und es entspringen feine unterscheidungen, deren erörterung nicht hierher gehört. auf die häufigkeit der mhd. nachstellung unflectierter adj. scheinen französische constructionen nicht eingeslossen zu haben; an dem arme blanc wäre zwar au bras blanc, aber an den armen blanc: aux bras blancs, mit slexion, die der deutschen fügung mangelt. es ist also jede sprache ihren eignen weg gegangen.

<sup>&#</sup>x27;) Holzmanns deduction eines weiblichen instr. (Is. p. 142-147) unterliegt erheblichen zweisel.

## H. Starke und schwache flexion \*).

An der behauptung wird sich nicht zweifeln lassen, daß die schwache form jünger sei (s. 460.) eine richtung die vordringt und sich geltender zu machen sucht wird die spätere, die von ihr eingeengte und zurückweichende aber die frühere schon darum sein. Das alte muß auch in der sprache neuen einflüssen nachgeben. Im gothischen hat sich die starke declination in der regel frei gehalten von aller einmischung schwacher flexionen, mit ausnahme jedoch des anomalen mann, das im casus rectus des sg. und pl. schwach flectiert werden darf, so wie des neutr. fon, das umgekehrt im obliquen fall funins und funin darbietet. Die gewöhnliche flexion des ahd. alts. und ags. fem. erster und zweiter starker subst. decl. fordert aber für den gen. pl. kepôno, gebôno, gifena u. s. w. statt der organischen goth. und altn. formen gibo, giafa. das mhd. hält es ebenso; im mnl. und nhd. wird nun der ganze pl. solcher fem. der schwachen flexion, im nnl. endlich selbst der pl. masc. überwiesen \*\*). Ähnliche erscheinungen beim adj. die goth. und ahd. sprache scheidet den dat. pl. beider flexionsarten genau; in allen übrigen dialecten mengen sich beide. neunordisch ist die starke form für den gesamten pl. aller adj. erloschen und durchgängig dafür

<sup>&</sup>quot;) angesochtene benennungen; aber mit besseren nicht leicht zu vertauschen. der eine will das starke adj. definit, das schwache indefinit, der andere umgekehrt jenes indefinit, dieses definit geheilsen wissen; das würde völlig verwirren. indefinit und definit gemalnt an eine terminologie der slavischen grammatik beim adjectiv; auch Rask bediente sieh des ausdrucks unbestimmtes und bestimmtes adj., und dass jenes der unbestimmte, dieses der bestimmte artikel herbeischre liegt auch ganz nahe, reicht aber nicht bei der betrachtung aus; wiederum ist das abstract und concret (zuweilen emphatisch) gebraucht, neulich adjectivisches und substantivisches adj. vorgeschlagen worden. beim subst. selbst benannte Rask die starke form die künstlichere, die schwache einsachen Rask die starke form die künstlichere, die schwache einsachen nicht passend; wer ein adjectivisches und substantivisches adj. annähme müste das starke subst. das substantivische das schwache das adjectivische heilben, und so entspränge ein nicht unebner gegensatz. mir lag ans mehr als einem grund daran, für substantiv und adjectivdeel, gleichmässige namen zu wählen; wie kann ich aber den allenthalben zu lästiger umschreibung sührenden ausdruck Ndeclination verwenden, da die friesische und nordische sprache dieses N gerade nicht mehr haben?

<sup>&</sup>quot;) ich sehe hier ab von einzelnen starken subst., die ganz oder theilweise zur schwachen form übertreten, z. b. das mhd. helm bildet den acc. helmen Alex, 936. Nib. 1775, 2. 1779, 1.

die schwache eingeführt. So sehen wir gleichfalls beim verbum nicht nur ablaute und reduplicationen aussterben und durch schwache flexion ersetzt werden, sondern diese auch in das präsens vieler starken verba sich eindrängen. die starke und schwache conjugation ist freilich ganz etwas anderes als die gleich benannte declination, aber es blickt doch eine, nicht ohne gewinn, festzuhaltende analogie zwischen ihnen durch: der älteren kräftigeren form tritt eine jüngere weniger vermögende, in das wesen der sprache nicht so eingreifende zur seite.

Während in der regel alle adjectiva beider form, der starken und schwachen, fähig sind, sehen wir die eine oder die andere einzelnen substantiven überwiesen. auf ähnliche weise drückt jedwedes adj. an sich die drei genera aus, einzelne subst. gehören diesem oder jenem genus. beide erscheinungen sind in der allgemeinen natur des adjectivischen, n der besonderen des substantivischen prin-

cips gegründet.

Überhaupt genommen ist die zahl der schwachen substantiva weit geringer als die der starken, sie waren eine bloß ergänzende fortbildung, die nicht den umfang der älteren erlangen konnte. ihr secundärer character zeigt sich unverkennbar bei der motion, d. h. wenn schwache feminina aus starken masc. und neutris entspringen (3, 333) z. b. ahd. friudilâ aus friudil; huorrâ aus huor? folglich goth. hôrjô aus hôrs; altn. kona, vina, qvîga aus konr, vinr, qvîgr. das ahd. neutr. chalp (vitulus) verhält sich ebenso zu dem fem. chalpa (vitula), das goth. fem. kalbo setzt folglich ein neutr. kalb voraus; von dem goth. neutr. daur (9 voa) Matth. 7, 13. 14. 26, 71. Luc. 7, 12. Joh. 10, 7 erwächst ein fem. daurd (θύρα, πύλη) Matth. 27, 60. Marc. 16, 3. Joh. 18, 16; aus dem ahd. neutr. rôr (arundo) ein fem. rorra (tubus), nhd. rohr und röhre. ja ein starkes neutr. kann durch motion in ein schwaches übergehn, das goth. kaurn bedeutet oirog Marc. 4, 28. Luc. 3, 17. 16, 7; kaúrnô aber xóxxog Marc. 4, 31. Luc. 17, 6. Joh. Sogar aus starken fem. entspringen schwache: bandva bedeutet grueiov I Cor. 14, 22, bandvo ovogruov Marc. 14, 44.

Anderemal stehn die männliche und weibliche schwache form sich zur seite, z. b. goth. garazna (vicinus) garaznô (vicina); unhultha und unhulthô; svaíhra (socer) \*) und

<sup>&#</sup>x27;) wenn das lat. socer (für socerus, izepos) nach s. 469 auf ein goth. svaihar starker form weist, so ergibt sich auch daraus die

svaihrô (socrus); aus dem fem. viduvô (vidua) läßt sich ein masc. viduva (viduus), aus dem masc. frauja (dominus) ein fem. fraujô (domina) folgern. merkwürdig zumal ist das doppelte sunna und sunnô für dieselbe bedeutung (gr. 3, 349.), oder findet eine theilung beider formen unter verschiedene casus statt, so daß dem nom. sunnô, dem acc. sunnôn, dem gen. und dat. aber sunnins, sunnin zustände? ähnlich, nicht gleich, dem vorhin angeführten obtiquen funins, funin. in allen fällen wo masc. und fem. beide schwachformig sind, mögen sie eine verlorne ältere starke form voraussetzen.

Nicht übersehn werden darf die ganz enge grenze neutraler subst. schwacher declination. die wenigen vorhandnen schwanken hin und wieder selbst in das weibliche geschlecht. zu der schwachen pronominalform sa, sô findet sich gar kein neutrales sô, vielmehr ein starkformiges thata wird aus auderm stamm beigegeben, der zugleich alle übrigen casus des masc. und fem. einnimmt. Schwache subst. (von dem goth. fem. auf ei abgesehn) scheinen vornehmlich für lebendige oder belebt gedachte dinge zu dienen, wobei natürlich das ungewisse neutrum in den geringsten betracht kommt; bei áugô, áusô, haírtô (3, 399) wählte es der sprachgeist mit aller absicht.

Dies vorherschen des persönlichen bei dem schwachen subst. hängt auch damit zusammen, daß schwache adj. gern substantivische geltung annehmen. auhumists veiha drückt aus summus sacerdos, hierher gehören usháista, usgrudja, usfilma, usvēna, skula, bandja, ingardja, sinista und andere vorhin und s. 255. 256 angeführte beispiele.

Aus allem geht für subst. und adj. die identität der schwachen flexion sattsam hervor. es gibt keine eigenheit derselben, die nicht bei beiden sich wiederfände. der diphthong ei, welcher in der substantivischen auf die dritte weibliche decl. beschränkt bleibt, hat auch in der adjectivischen geringeren umfang, indem er nur in dem weiblichen comparativ und part. präs. sich entfaltet, von den andern graden ausgeschlossen bleibt.

Gleichheit der form läßt aber auf gleiche gründe ihres entstehens in beiden fällen, und wenigstens auf ähnliche anwendungen schließen. wir haben vorhin gesehn, daß

schwache bildung als eine jüngere. im lat. socer, socius, soror steht SO für SVO.

die flexionslosigkeit sich beim adj. wie bei dem subst. hervorthat, daß sie zwar ihren syntactischen gebrauch hauptsächlich für das adj., einigemal doch auch für das subst. bewährte. die gen. des man, der man, des künec (s. 464) stehn zur seite adjectivischen snewec bluotes (s. 484), des berges hoch, der berge hoch. daß sich die construction, da wo sie eines nominativs bedarf, die neutra vaurd, hva, all, die masc. fadar und anthar, ohne das nominative zeichen gefallen lassen muß, ist eine und dieselbe erscheinung. an dem vielseitigen adj. aber entwickelte sich die lehre von dem wegwurf der flexion erst eigentlich fruchtbar. dieser größeren bedeutsamkeit halber für das adj. sollte man denken, daß die unslectierte form zuerst am adj. entsprungen und hernach auf das subst. übertragen worden sei? schwerlich; sie ist gerade bei subst. tiefer eingerissen.

Eine solche annahme würde vielleicht mehr schein gewinnen für die erklärung der schwachen form, die unleugbar am substantiv etwas adjectivisches, am adjectiv etwas substantivisches hat (s. 509) und den übergang beider nomina in einander erleichtert, wenn schon auch starkformige adj. und subst. sich begegnen (s. 256. 257.) dabei wäre die einschränkung der schwachen flexion beim subst., ihre fast durchgreifende allgemeinheit beim adj. nicht zu vergessen. dann ließe sich auch fassen, warum der unterschied zwischen starker und schwacher form für das adj. große syntactische bedeutung, für das subst. fast gar keine erlangte.

ich will jedoch nicht zu früh entscheiden, sondern erst die praxis dieser, in unserer sprache so merkwürdigen unterscheidung für das adj. darstellen und zületzt nochmals das subst. berühren.

die darstellung hat, wie mich bedünkt, von den fällen auszugehn, in welchen das adj. nur die eine oder die andere der beiden formen, unbekümmert um alle verhältnisse der syntax, zuläßt. hier zeigt sich der unterschied gleichfalls mehr formell als syntactisch.

## Lediglich starke flexion gilt

1. für alle pronomina. einzige ausnahme scheint das vorhin schon angeführte goth. demonstrativ sa, só im nom. sg. masc. fem., und der nom. sg. des weiblichen interrogativs hvó (neben dem masc. hvas) zu begründen: sa stimmt zu hana, blinda; sô, hvô zu tuggô, blindô. in den spätern dialecten schwindet entw. diese pronominalform

selbst, oder ihre analogie zu dem übrigen nomen, das ags. se, seo \*) stehn ab von hana, blinda, tunge, blinde; das altn. sa, su noch mehr von hani, blindi, tunga, blinda. ob das goth. masc. hvas ein goth. sas, oder umgekehrt sa ein hva folgern lasse? bleibt hier unerwogen; die gr. formel o, v, vo verbürgt der goth. sa, so, thata ein hohes alter (s. 367), und durch das sanskr. sa, så, tad verstärkt sich der einklang, wenn gleich dies persönliches pron. ist, jene beiden demonstrativ sind \*\*). zudem mangelt gerade jenem sa, so, und allen nom. sg. der schwachen form überhaupt, ihr sonst characteristisches N; die ausnahme verliert also an gewicht.

Da nun die pronomina zu den ältesten wörtern der sprache gehören, und das wesen der schwachen flexion von sich ausschließen, so ist das wieder ein grund für das nicht primitive vorhanden sein der letzteren.

Auch für die possessiva nimmt der organismus unserer alten sprache ausschließlich starke form in anspruch, sie mögen allein stehn oder nach einem artikel: gazds theins, sigis thein I Cor. 15, 55; voc. guth meins! Matth. 27, 46; sa thiumagus meins Matth. 8, 8; thái theinái Marc. 2, 18. Luc. 5, 33; ahd. thaz thînaz girâti O. III. 17, 18; thaz minaz lib IV. 26, 29; thaz minaz muat III. 1, 32; thie engila sînê V. 8, 11; thero sînero worto IV. 12, 22; worton thînên V. 7, 59; thên mînên fîanton IV. 12, 12; und ohne subst. thaz sînaz III. 16, 19; tes sînes N. Cap. 17; dien sînên N. Bth. 99. 129. andere danehen folgende adj. können stark oder schwach flectieren, das possessiv behauptet starke form: sî emmizîgêr scalk thîn O. III. 17, 66. IV. 31, 36; ih bin suntig scalk thîn III. 17, 59; managu sîn megin T. 65, 1; thaz sînaz managfalta guat O. III. 18, 10; in sconi rîchi thînaz IV. 31, alts. thurh thius min rehtun word Hel. 57, 16.

weitere belege sind bereits s. 392, 402, 403, 418, 426. 431. 433 geliefert worden.

Bei N. finde ich nicht die erste abweichung von dieser regel. zwar entsinne ich mich keiner stelle, in welcher er

<sup>&#</sup>x27;) die ags. form seo gleicht dem ahd. siu, das aber fem. des geschlechtigen personlichen pronomens ist, und goth. si, ags. heo lautet. man merke die zur starken form des ahd. weiblichen nom. sg. diu, plintiu entschieden stimmenden seo und heo, so wie das subst. me-nigeo, ahd. maneghiu 1s. 43, 7. hier ist noch vieles zu lösen.

<sup>&</sup>quot;) vgl. die vorausgehende anm. über mischungen des pron. dritter person mit dem demonstrativen,

mit dem articulierten mîn, dîn, sin schwache form verbände, wol aber steht Bth. 84 dise unseren zîte (haec nostra tempora) und vermutlich gibt es noch andere beispiele, wenn schon Graff bei unser und iuwer 1, 392. 577 keine namhaft macht. Selbst O. III. 18, 50 hat then minon dag. Um so weniger kann befremden, daß auch mhd., wiewol nicht sehr zahlreiche spuren schwacher flexion vorkommen, besonders in Nib. hss.: die sinen degene 102, 7; die minen videlære 1347, 3; der minen wünne 1351, 4; des unsern ingesindes 1598, 3 BCDJgh; die iwern schwenen tohter 1614, 3; des sinen willen 1976, 4. höfische dichter meiden es aber.

nhd. wird zwar das poss. vor dem subst. nicht so gebraucht (s. 424), wol aber das allein, ohne subst. gesetzte: der meine, die deine, das seine, der ihre, der unsere, euere. daneben ist die adj. bildung: der meinige, deinige, seinige, unsrige, eurige, ihrige aufgekommen. in solchem fall pflegen auch romanische sprachen ihre unverkürzte und nachdrückliche possessivform zu verwenden: il mio, le mien (s. 440.) mhd. der min, daz sin, daz ir (s. 343.)

analog diesem der meinige ist das nhd. schwachformige der jenige: pl. die jenigen (gr. 3, 10.) schon die mnl. mundart gestattete sich de gone (s. 447); nnl. de gene, het gene, und nachdrücklicher die gene, dat gene. nicht anders ist de welke, het welk. der welche wäre nhd. unzulässig. alle diese schwachen flexionen aber widerstreben der alten sprache, die nicht vor hveleiks, aber vor svaleiks art. mit starker form gestattet (s. 527.)

Es hängt wahrscheinlich zusammen, daß wie alle goth. pronomina auf ar im nom. masc. und neutr. die starke flexion abwersen (s. 468), sie überall, in jedem genus und casus der schwachen entsagen. namentlich hat diese anthar (s. 455) niemals nach dem artikel: sa anthar, so anthara Matth. 27, 61. Luc. 6, 10; tho anthara Matth. 5, 39; thata anthar Marc. 4, 19. Phil. 3, 1; thái antharái Matth. 27, 49. Gal. 2, 13. IThess. 4, 13. 5, 6; tháim antharáim baúrgim Luc. 4, 43 u. s. w.

ob schon ahd. die volle starke form diesen pron. auf ar wieder erlaubt ist, so unterbleibt in den älteren denkmalen auch bei ihnen stets die schwache flexion: thaz andaraz allaz O. Il. 22, 30; thie anderê IV. 7, 79. V. 13, 27; diu anderiu slahta N. ps. 77, 6; des anderes N. ps. 10, 2. Bth. 97; diu anderiu finviu Bth. 160. gleich jenem unseren gestattet sich aber auch N. schwache flexion bei articuliertem ander: diu andera geburt ps. 77, 4; die anderan ge-

burt 108, 13; an demo anderen 24, 10; ze demo anderen 41, 8; in dero anderûn werlte 32, 19; die anderen salmen 118, 1; diu anderen finviu Bth. 161, unmittelbar nach jenem: diu anderiu finviu. er schwankt also deutlich; W. verwendet bloß starke form.

mhd. herscht nach dem art. die schwache form völlig vor: der ander (mit wegfallendem stummen e), des andern, dem andern, pl. die andern, der andern (s. 455.) ebenso nhd. der andere, wie der unsere. das organische verhältnis ist vergessen, und ander fällt in die categorie der gewöhnlichen adj.

alts. ags. und altn. possessiva bleihen der starken form unter allen umständen treu; auch heißt es alts. nur thie odar, ags. se odher.

- 2. die halbpronominalen adj. áins (s. 452) und sums (s. 457) versagen sich dem artikel wie der schwachen form, jenes auch in dem sinn von solus Luc. 9, 36. Joh. 6, 15. 12, 9. 24. 16, 32. das ahd. ein behauptet starke flexion nur da nothwendig, wo es als unbestimmter art. auftritt; in andern fällen, namentlich in der bedeutung solus, kann es den bestimmten art. und schwache form annehmen (Graff 1, 315.) alle übrigen cardinalzahlen flectieren, wie áins, nur stark.
- auf gleiche weise gebührt dem adj. alls und ganohs ixavos weder art. noch schwache form. die starke kann dem subst. bald vortreten, bald nachfolgen: alls hiuhma Luc. 1, 10; alla baitrei Eph. 4, 31; alla managei Luc. 18, 43; all leik I Cor. 12, 17; alláizôs manageins Luc. 8, 47; allamma áigina Luc. 8, 43; allái managein Luc. 2, 10; in allái aírthái Matth. 9, 31; allana midjungard Luc. 2, 1; alla managein Luc. 3, 21; allái gudjans Matth. 27, 1; allôs thiudôs Neh. 6, 16; alla kunja Luc. 1, 48; alláizê abnê I Cor. 11, 3; alláizô manageinô Luc. 2, 31; alláize grase Marc. 4, 32; mith alláim mannam Rom. 12, 18; allaim thiudom Marc. 11, 17; allans matins Marc. 7, 19; allos sauhtins Matth. 9, 35; in alla méla Eph. 6, 18. seltner nachgesetzt: unhráinithôs alláizôs Eph. 4, 19; stáua alla Sk. 45, 19; and baurg alla Luc. 8, 39; valdufni allata Luc. 4, 6; gudjans allai Marc. 14, 53; lithjus allái Rom. 12, 4. I Cor. 12, 12; tagla alla Matth. 10, 30; manne allaize Rom. 12, 17; apaústaulum allaim 1 Cor. 15, 7; fram barnam alláim Luc. 7, 35; gardins allans Tit. 1, 11; baurgs allos Matth. 9, 35. Soll das subst. aber articuliert werden, so geht entw. das adj. dem art. voran, oder folgt erst hinter dem subst. (s. 391) alla so

managei Marc. 4, 11. 12, 37; alla sô baurgs Matth. 8, 34; allái thizái manasédái Luc. 9, 13; alla thô sunja Marc. 5, 33; all thata gavi Marc. 6, 35; allái thái háusjandans Luc. 1, 66; allos thos unhulthons Marc. 5, 12; allaim tháim allbrunstim Marc. 12, 33; allôs thôs gajukôns Marc. 4. 13; alla thô vaúrda Luc. 2, 19. sô baúrgs alla Marc. 1. 33; thana fairhyu allana Marc. 8, 36; thô manasêd alla Luc. 9, 25; fram barnam alláim Luc. 7, 35; thô vaurda alla Luc. 2, 51. auf die verschiedenheit dieser wortstellung kann der gr. text einsließen, z. b. alla so baurgs πασα ή πόλις und so baurgs alla ή πόλις όλη, sie ent-springt aber auch unabhängig davon, πάντα τὰ ἡήματα ταῦτα wird Luc. 2, 19 übertragen alla thô vaúrda, Luc. 2. 51 thô vaurda alla. in beiden fallen findet sich der art, unmittelbar vor dem subst. da, wo er vor dem adi. steht, hat er meist stärkere demonstrative bedeutung und gibt das gr. οὖτος (s. 445): thô alla ubilôna πάντα ταῦτα τά πονηρά Marc. 7, 23; thata allata ταύτα πάντα Luc. 18, 21; thổ alla ταύτα πάντα Marc. 10, 20. Luc. 16, 14; vgl. faura tháim alláim s. 391; einigemal jedoch ist es, nach dem gr. text zu urtheilen, wirklicher artikel: thô alla τα πάντα I Cor. 15, 27. 28. Eph. 4, 15. Am meisten auf fällt das einzige beispiel schwacher form: fiands unsarái allans πάντες οἱ ἐγθροὶ ἡμῶν Neh. 6, 16; sollte der übersetzer hier eine variante navrag vor sich gehabt, und diesen acc. vom vorhergehenden hausidedun nxovouv abhängig gemacht haben?

Auch das ahd. al leidet keinen art. vor sich und nimmt keine schwache form an (Graff 1, 206. 212.) in: daz allez, des alles, demo allemo (Graff 206) ist das pronomen demonstrativ gesetzt, und in: der allo tag ist N. ps. 70, 24 nehme ich allo für das adv. penitus, prorsus. von der stelle, die al in der construction empfangt, war s. 402 die rede, und Graff 1, 206 ff. liefert zahlreiche belege.

Nicht anders in den übrigen dialecten; dies adj. weigert sich dem artikel und der schwachen flexion. Gleiches gilt von ganöhs, ahd. kinuoc, das wie alls einen gemessenen begrif hat.

4. die goth. adj. mids (medius), halbs (dimidius) und fulls (plenus) erscheinen nur starkformig und artikellos, wie letzteres schon s. 391. 392 angegeben wurde. selbst da, wo ein gr. art. ausgedrückt steht, bleibt er unübersetzt: halbata áiginis meinis τὰ ἡμίση ὑπαοχόντων μου, vulg. dimidium bonorum meorum Luc. 19, 8; und halba thiudan-

gardja ἐως ἡμίσους τῆς βασιλείας Marc. 6, 23. ahd. belege für mitti schon s. 402; in dhir mitteru Is. 33, 1; undar eu mittém Is. 43, 13; in mitén dagen N. ps. 73, 4; in mittero brût samenungo N. 43, 13; umbe mitten dag W. 9, 6. Indes will ich nicht leugnen, daß ahd. die schwache form von halp und fol vorkommen könne, da sie mhd. keinem zweisel unterliegt: daz halbe teil Iw. 7207; daz halbe ors Iw. 1269 (1261 alterthümlicher: daz ros halbez); und sogar umbe den mitten tac Iw. 4753 statt des üblicheren umbe mitten tac gesagt wird. beachtenswerth, daß grade in diesen adj. das prädicat gern die starke flexion auch noch nhd. beibehalt (s. 493. 499), obschon es nhd. ganz gewöhnlich ist, sonst die schwache zu verwenden: der halbe theil, der volle mond.

Stellen wir die unter 1-4 aufgeführten adj. zusammen, so entdecken wir noch eine ihnen allen gemeinschaftliche eigenheit: sie sind ihrem begrif zufolge unsteigerbar, ihre bedeutung ist so genau begrenzt, daß sie nicht er-höht noch gemindert werden kann, weil sie dann nicht mehr zutreffen würde. darum zeugen pronomina und pronominaladjectiva (mit einer gleich nachher zu behandelnden ausnahme) weder comparativ noch superlativ; ihr sinn ist nothwendig positiv \*). Ebensowenig steigerung leiden ein, all, halb und mitte. gäbe es ein halberes. alleres, so würde der positiv halb und all noch nicht ausdrücken was er enthalten soll. etwas anders steht es um mitte und voll. mitte ist ein mit halb nahverwandter begrif, da von zwei enden aus in der hälfte sich auch die mitte trist (medius, dimidius); die vorstellung des halben schneidet jedoch scharf ab, mitte hingegen bildet gleichsam einen kreis um den punct der eigentlichen mitte. wir sind gewohnt zu diesem punct uns größere oder kleinere annäherungen zu denken, folglich von einem mittleren und mittelsten zu sprechen. auf ähnliche weise bezeichnet voll zwar ein bestimmtes maß, dem kein tropfen mangeln, noch, ohne übersließen zu bewirken, zutreten darf; practisch aber wird die letzte annäherung zur fülle schon für voll, ihre erste abnahme noch für voll genommen, und in solchem sinn mag wiederum ein voll, voller und vollst

<sup>&</sup>quot;) nhd. versucht man freilich der deinigste, der ihrigste, wie tuissimus, vesterrimus (vester ist selbst ein comp., kein positiv wie niger!), aber nachdem lange schon durch bildung der schwachen formen: der deine, der deinige, eurige, ihrige die organische regel verletzt worden war.

unterschieden werden. Daraus erkläre ich mir nun, warum diese beiden adj. leichter die schwache form und den artikel zulassen.

Die eben entwickelte ansicht von unthunlichkeit der comparation bei dem pronomen und den übrigen hier zusammengesasten adj. scheint dem zu widersprechen, was im siebenten cap. des dritten buchs vorgetragen worden ist. dort mutmaßte ich in dem pron, hyathar (3, 621), in den possessiven auf -ar (622), in anthar (621, 635, 636) comparativformen, in mittaro, miduma (622. 630) comparative und superlative. dies waren aber lauter alte, in der sprache ungefühlte steigerungen. die lebendige, fühlende sprache will hier nicht steigern, nebenbei, aus andern rücksichten kann jedoch die comparative form erwachsen, wie wir an dem begrif der mitte und fülle sahen. voll entfaltet heutzutage alle vergleichungsstufen, der mittele, mittlere und mittelste aber drücken beinahe dasselbe aus. so hatten sich die comparativformen anthar, hvathar, unsar, ganz mit beibehaltner positivbedeutung, schon in uralter und so früher zeit erzeugt, daß ihnen überall die starke form verblieb und die vielleicht noch nicht entsprungne schwache entzogen wurde \*). dieser zusammenhang einzelner adjectivischen und pronominalbildungen mit formen der steigerung läßt sich noch weiter nachweisen, hier lag es bloß daran die erscheinung auf die abwesenheit des artikels und der schwachen flexion zu beziehen. Es ist fühlbar, daß auch bei andern adj., mindestens in einzelnen constructionen derselben, der artikel da unterbleibt, wo zugleich die comparation ausgeschlossen jenes us dauthaim (s. 392) hält den art, von sich ab, obwol in andern fällen sa dautha für o τεθνηχώς Joh. 11, 44. 12, 1 gesagt werden mag; so läßt sich auch dauths nicht gut steigern.

Aus dieser erwägung der adj. welche organischer weise überhaupt bei der starken form beharren und den artikel ablehnen folgt von neuem, daß die starke flexion die ursprüngliche sei. solche adj. sind in sich selbst gemessen und bedürfen keiner bestimmung durch art. oder formveränderung. Wir wollen ihnen nun die adj. entgegenstellen, denen nur die schwache form angemessen ist.

<sup>\*)</sup> ἔτερος, πότερος, ἡμέτερος haben völlig bildung und flexion der gewöhnlichen comparative. das lat. alter steht iwie anthar und unsar von der lebendigen comparation weit ab.

1. unter den pronominalen gehören zwei dahin, das goth. sama und silba (gr. 3, 4. 5.) Jenes, so oft es das gr. 6 uὐτός übersetzt, hat den art. vor sich: thamma samin ahmin II Cor. 12, 18; thana saman mat I Cor. 10, 3; thizái samón mitadjon Luc. 6, 38; thata samó dragk I Cor. 10, 4; in thamma samin landa Luc. 2, 8; thata samô Matth. 5, 46. Marc. 10, 10. Luc. 6, 33. Rom. 12, 5. 16; tho samona Phil. 3, 1; nur II Cor. 13, 11 findet sich unarticuliertes samo, welches sonst dem gr. eis entspricht: du samin Eph. 2, 14 und dem subst. nachgesetzt wird: du leika samin είς σάοχα μίαν Marc. 10, 8; ana ligra samin ἐπὶ κλίνης μιᾶς Luc. 17, 34. Silba hingegen drückt das gr. αὐτός aus und nimmt nie den art. zu sich (belege s. 352-354.) in den übrigen dialecten schwanken schwache und starke flexion (s. 354-362), das pronomen neigt zur gemination selpselpo (3, 5), mhd. selbeselbe, nhd. selbselbst, und nhd. zur superlativen form (gr. 3, 647); vgl. die gr. steigerung αὐτότερος, αὐτότατος. unser selbst hat den begrif des goth. silba, unser der selbe den des goth. sa sama. 2. alle comparative, z. b. minniza, minnizei, minnizô (gr. 1, 756. 3, 566.) der comparativ ist seiner natur nach eine fortrückung und bestimmung des positiven grads, was der sprachgeist am leichtesten durch die bloße schwache eigenthümlich jedoch war, daß dem form ausdrückte. weiblichen geschlecht in der goth. sprache nicht der gewöhnliche vocal o gelassen, sondern dafür das auch in der dritten subst. decl. waltende ei verliehen wurde, wodurch sich nun nom. und acc. fem. deutlich von der schwachen neutralflexion unterscheiden.

Die schwache flexion des goth. comparativs tritt klar vor augen in der prädicativen, von keinem art. begleiteten construction: hlasoza (hilarior) Phil. 2, 28; svinthôza (fortior) Luc. 2, 16. 3, 18; iusiza (potior) Gal. 4, 1; framaldrôzei (provectior aetate) Luc. 1, 18; usdáudôza (sollicitior) Il Cor. 8, 17; azêtizô (facilius) Matth. 9, 5; athrizans (potiores) Matth. 6, 26; frodozans (prudentiores) Luc. 16, 8 u. s. w. beispiele des begleitenden artikels: sa juhiza Luc. 15, 12; sa juhiza sunus Luc. 15, 13; sa althiza Luc. 15, 25; tháim airizam Matth. 5, 21; thizé airizané Luc. 8, 9. 19; thata managizo Matth. 5, 37.

abd. ist die schwache flexion der comparative zwar regel, einzelne ausnahmen aber verletzen sie bereits: zi beziremo thinge O. II. 6, 45; alteriu (antiquiora) N. Arist. 80 und N. muß noch mehr beispiele liefern; daz diu gnada suozer est W. 7, 12; ih bin imo desde holder W. 11, 22 bezzer sint dine spunne W. 34, 22; bezzer ist diu suoze W. 34, 24; diu circumcisio bezzer ist W. 63, 1; daneben: suoze ist bezzera 6, 7.

mhd. häusen sich die fälle der starken form immer mehr, obgleich sie den grundsatz der schwachen noch nicht umwersen. die 1, 759 gegebnen beispiele lassen sich beträchtlich ergänzen: mit leidereme leide Trist. 1751.

nhd. hat das organische verhältnis aufgehört, und alle comparative werden gleich den positiven flectiert und construiert.

wegen der übrigen dialecte verweise ich auf die formlehre; doch ist die merkwürdige einstimmung des altn. zu
dem goth. ausdrücklich hervorzuheben, daß das fem. nicht
die schwache form des positivs annimmt, sondern überall
auf i endigt, was sichtbar dem goth. ei, eins, ein entspricht, aber auch der pl. aller geschlechter bequemt sich
diesem einförmigen i, abweichend von der goth. sprache,
vgl. 1, 758.

- 2. Die alterthümlichen steigerungen auf UM, deren bedeutung zwischen positiv, comp. und superl. schwankt, declinieren ganz wie goth. comparative, d. h. nur schwach: fruma, frumei, frumó; hleiduma, hleidumei, hleidumó; ebenso aftuma, miduma u. s. w. (gr. 3, 626-630.) der art. mag vorstehn oder nicht: sa fruma manna ο πρώτος αν-Pownog I Cor. 15, 47; airzitha vairsizei thizai frumein γείοων της πρώτης Matth. 27, 64; mik fruman εμε πρώτον Joh. 15, 18; in sabbato frumin εν σαββάτφ πρώτφ Luc. 6, 1; bi frumin usmeta κατά την προτέραν άναστροφήν Eph. 4, 22; vairthand frumans aftumans έσονται πρώτοι έσγατοι Marc. 10, 31; du Kaurinthium frume (d. i. frumei) mélida ist προς Κ. πρώτη εγράφη. thata frumô Gal. 4, 13. ein goth. starkes adj. frums ist nicht nachzuweisen. I Cor. 15, 47 war es fehlerhaft ediert, und auch das sonst bedenkliche frumozo Rom. 11. 35 sind wir durch die neuste vergleichung los geworden. aus der nochmaligen, öfter vorkommenden steigerung frumists πρώτος ließe sich ein positives frums begreifen, doch vermag ich ahd, weder frum noch frumo aufzuweisen; das mhd. starkformige und positive frum hat kein bedenken, bedeutet aber nicht primus sondern dexter, probus und könnte nach der schreibung fruom, und dem altn. fromr, ablaut der wurzel fram sein?
- 3. Auch das goth. part. präs. folgt dieser weise, seine formel lautet sa qvimanda, so qvimandei, thata qvi-

sa qvimanda o έργόμενος Matth. 11, 3. Luc. 7, 19; rûms vigs sa brigganda εὐρύχωρος ή όδος ή ἀπάyovou Matth. 7, 13. 14; sô qvinô ôgandei jah reirandei, vitandei thata varth ή γυνή φοβηθείσα και τοέμουσα, εί-δυία ο γέγονε Marc. 5, 33; sei vas ufkunnandei ήτις ήν ἐπιγνοῦσα Luc. 7, 37; briggandei jah standandei κομίσασα xai στάσα Luc. 7, 38; qvino visandei γυνή οὐσα Luc. 8, 43; habandei ἔχουσα Luc. 15, 8; sô báuandei ἡ οἰκοῦσα Rom. 7, 17; sô ni fitandei ἡ οὐα ἀδίνουσα Gal. 4, 27; sô unbairandei ή οὐ τίκτουσα Gal. 4, 27; gaggandô Luc. 9, 53; tharei vas thata barn ligandô Marc. 5, 40; thata havi visandô zôv γόρτον ὄντα Matth. 6, 30; akran urrinnandô jah vahsjandô καοπον αναβαίνοντα καὶ αὐξάνοντα Marc. 4, 8; in áinis fravaurhtis idreigondins Luc. 15, 7; this sandjandins Joh. 9, 4; this usfulljandins Eph. 1, 23; this daupjandins Matth. 11, 12; thamma dáupjandin Matth. 11, 11; qvimandin imma Matth. 8, 28; raginondin Luc. 3, 1; thamma háitandin Luc. 14, 12; thamma viljandin Matth. 5, 40; thamma bidjandin Matth. 5, 42; mann timrjandin, Luc. 6, 49; mann thamma gathaursana habandin handu Marc. 3, 3; thana magandan Matth. 10, 28; thana sandjandan Matth. 10, 40; mannan sitandan Matth. 9, 9; thuk taujandan Matth. 6, 3; gasaihvand thana vôdan sitandan jah frathjandan Marc. 5, 15; thizái vaúrkjandein Eph. 3, 20; managein visandein Marc. 8, 1; gasahv svaíhrôn is ligandein Matth. 8, 14; maht usgaggandein Marc. 5, 30. Luc. 8, 46; [thái ungaleithandans Matth. 7, 14; thái haldandans Matth. 8, 33; vulfôs vilvandans Matth. 7, 16; ni magandans Matth. 10, 28; jáinar sitandans Marc. 2, 6; qvithandans Matth. 6, 31; thái unháilí habandans Matth. 9, 12; thái inn galeithandans Matth. 7, 13; thái haldandans Marc. 5, 14; thái bigitandans Matth. 7, 14; gasaihvandeins manageins Matth. 9, 8; tvôs vaírthand malandeins Luc. 17, 35; thiudôs thôs ni láistjandeins Rom. 9, 30; thổ visandôna Rom. 13, 2; ausôna gahausjandona Luc. 14, 35; lamba ni habandona Matth. 9, 36; bagmê ni táujandanê Matth. 7, 19; thizê anakumbjandane Luc. 14, 15; tháim hatjandam Matth. 5, 44; tháim afarláistjandam Matth. 8, 10; tháim galáubjandam Eph. 1, 19; tháim visandam Eph. 1, 1; thans vrikandans Matth. 5, 44; thans frijondans Matth. 5, 46; thans ubilhabandans Matth. 8, 16; thans usqvimandans Matth. 10, 28.

aus diesen belegen ergibt sich das stattfinden der schwachen form für die part. präs. jedes casus und jedes geschlechts. für das masc. wird aber auch, und zumal gern für den nom. sg., mit oder ohne artikel, die substantivische

flexion gebraucht: sa gaggands jah háusjands jah táujands ό έρχόμενος καὶ ακούων καὶ ποιῶν Luc. 6, 47; sa háus-jands jah ni táujands ὁ ακούσας καὶ μη ποιήσας Luc. 6, 49; sa taujands viljan ο ποιών το θέλημα Matth. 7, 21; sa mik andnimands o eue devouevos Matth. 10, 40; sa galeviands ina ο παραδιδούς αὐτόν Matth. 27, 3; sa faurastandards ο προϊστάμενος, sa armands ο έλεων Rom. 12, 8; vitands thûs mitonins izê ίδων τας ενθυμήσεις αυτών Matth. 9, 4; jah gaháusjands καὶ ἀκούσας Marc. 2, 17; manna gathaursana habands handu έξηραμμένην έγων την yeloα Marc. 3, 1; galeithands eiσελθών Marc. 3, 27 und so auf allen seiten. im nom sg. masc. überwiegt offenbar die starke form, zuweilen concurrierend mit der schwachen. z. b. wenn o έργομενος sowol durch sa qvimands als sa qvimanda gegeben werden kann; sonst aber steht jenes mehr substantivisch, dieses mehr adjectivisch. das gr. subst. ο βαπτιστής ist Luc. 7, 33 übersetzt sa daupjands, und so bedeuten die 1, 1017 angeführten frijonds, fijands, nasjands, gardavaldands φίλος, εγθοός, σωτήο, οἰκοδεσπότης, fraujinonds δεσπότης, gibands δότης, talzjands επιστάτης \*), bisitands περίοικος. diese declinieren denn auch substantivisch nach menoths (1, 610), nicht adjectivisch, z. b. der acc. sg. lautet giband II Cor. 9, 7; der nom. acc. pl. bisitands Marc, 1, 28. Luc. 1, 58. 7, 17. dagegen zeigt sich ihre verbalkraft noch in der rection obliquer casus: sa mik andnimands, sa galêvjands ina, ussaíhvands ins Marc. 3, 5; atháitands alla thô managein Mare. 7, 14; so wie in der abhängigkeit folgender sätze, z.b. gasaíhvands than Jêsus, thatei samath rann managei Marc. 9, 25.

es verdient alle aufmerksamkeit, daß diesen doppelformen männlicher part. präs. durchaus nur die eine schwache form weiblicher und neutraler zur seite steht. ein substantivisches frijonda (amica) gibanda (datrix) wäre unmöglich. sollen weibliche subst. aus participien präs. gebildet werden, so muß es durch motion geschehn, d. h. aus frijonds entspringt frijondi (amica) pl. frijondjos Luc. 15, 9, nach analogie von thius (servus) und thivi (ancilla) \*\*); das weibl. part. aber lautet bloß frijondei, das neutrale bloß frijondo. den verbalkräftigen masc. vitands, habands entsprechen überall fem. vitandei, habandei, neutra vitando, habando. das princip der part. präs. ist also

\*) von talzjan (admonere) vgl. talzjandans Col. 1, 28.

<sup>&</sup>quot;) warum nicht schwachformig frijondjo, pl. frijondjons? wie nithjo aus nithjis, kelkjo aus kalkeis (?) vgl. s. 510.

im sem. und neutr. völlig das der comparative; im masc. gilt neben der comparativisch schwachen slexion eine substantivisch starke.

Auch die ahd. mhd. und nhd. sprache fährt fort gewisse part. präs., wiewol in geringerer zahl, als männliche subst. zu verwenden; allein für das adjectivische und verbale particip ist jener goth. grundsatz aufgegeben und überall, wie bei andern adj., starke oder schwache form zulässig. nur die eigenthümlichkeit findet statt, daß ahd. sämtliche part. präs. aus der ersten in die zweite decl. übertreten, also bei weggeworfner flexion im nom. sg. aller geschlechter auf -i ausgehen: quemanti, quemanti, quemanti, quemanti, welches i oder e dann im nom. schwacher decl., bei den frühsten ahd. schriftstellern, hervorbrechen kann, z. b. nerrendeo Is. 33, 11. Im mhd. bindende, bindende, bindende, bindende, bindende ist das alte i und die schwache flexion des nom. nicht mehr zu scheiden; nhd. folgen alle part. präs., gleich den meisten andern adj. zweiter decl., wieder der ersten, folglich steht die schwache form deutlich von der flexionslosen starken ab.

hängt das i der ahd. part. präs. zusammen mit dem ei der gothischen weiblichen schwachen? es scheint so, obgleich die ahd. comparative keine spur eines solchen i zeigen. erwächst hier jedes goth. ei aus ji? vgl. 526.

auch in der ags. sprache werden participiale subst. fürs masc. gebildet und substantivisch decliniert, z. b. vealdend, dêmend, im pl. entw. vealdendas, dêmendas, oder was alterthümlicher aussieht im pl. ohne flexion vealdend, dêmend. das adjectivische part. aber zeigt in allen drei geschlechtern jenes -e zweiter declination: vesende, vesende, vesende, dem ahd. -i entsprechend. die schwache decl. stimmt zusammen mit der des positiven grads.

altn. währt, wie beim comp., die organische goth. einrichtung wenigstens für den sg. fort. masc. und neutra folgen der gewöhnlichen schwachen form: lifandi, gen. lifanda; neutr. lifanda, gen. lifanda; das fem. erhält allerwärts -i, lifandi, gen. lifandi, gewis ein verschiednes von dem des nom. sg. masc. alle pluralcasus nehmen einförmiges -i an in allen geschlechtern, ja die heutige isl. sprache verleiht es sogar dem ganzen sg.

4. sämtliche ordinalzahlen, mit ausnahme von anthar (s. 514) hängen der schwachen form an, -ei aber hat unter ihnen nur das goth. frumei (s. 520), -ó alle übrigen fem.

thridhjó, saihstó (3, 637); auch das altn. fem. lautet thridhja, siötta. warum wol die ordinalien den unter 1. 2. 3 genannten fem. hierin unähnlich sind?

5. je häufiger gewisse adj. in substantivische bedeutung überzutreten pflegen (s. 511) desto seltner oder gar nicht mehr erscheinen sie in starker form; ein gegensatz zu jenem nur starke form an sich tragenden substantivierten part, präs. masc. die meisten sind männlich, und viele mit partikeln oder sonst zusammengesetzt: usgrudja, usfairina, usfilma, uslitha, ushaista, usvena, unhultha, unkarja, unvita, fullavita, ingardja, afetja, afdrug**kja**, gadáila, gajuka, gavilja, néhvundja, alatharba; einfach sind skula, bandja. weiblich: staíró, inkilthó, inqurdjo, unhultho, mithin auf o, nicht ei gebildet. von einzelnen läßt sich das simplex in starker form aufweisen: hulths, tharbs Phil. 2, 25. solche zusammensetzungen erscheinen natürlich fast nur prädicativ; wenn sie attributiv gebraucht werden, z. b. thans unvitans II Cor. 11, 19, sind sie adjectivischer. Insofern läßt sich das reinadjectivische schwachformige taihsvo (fem. und neutr., nachdem es auf handus, kinnus oder áugð, áusô, vépn bezogen wird) ih-nen nicht beizählen, auch hat sich Col. 3, 1 die starke flexion in talhsvái ev degia dargeboten; schwerlich ein subst. taihsva, wie bandva (s. 510) neben bandvo. Den späteren dialecten sterben fast alle solche zwischen adj. und subst. schwebenden wörter aus, oder nehmen ganz entschieden substantivnatur an. neben dem ahd. schwachen zesawa (manus dextera) besteht das starke adj. zeso T. 2, 4; zi zesue O. V. 20, 60; in zesuemo ringe O. V. 20, 56.

Soweit zurück in die formlehre schreiten muste ich, um zu verdeutlichen, daß ein theil des unterschieds zwischen starker und schwacher flexion unabhängig scheint von syntactischen verhältnissen. es hieß nicht nur antharái quéthun, sondern auch thái antharái, umgekehrt sowol minniza imma ist, aírzitha vaírsizei ist thizái frumein als sa minniza, sô vaírsizei. man sagte sô qvinô vitandei thata varth bi ija und sô qvimandei\*). Beginnt in späteren dia-

<sup>\*)</sup> desto befugter war die formlehre den unterschied beider flexionen, wie sie ihn an subst. und adj. aufgreift, rein formell zu beneanen, unbekümmert um alle anwendungen, die sich in der syntax hernach ergeben. reden wir doch auch von ablaut, reduplication und andern formverhältnissen, unterscheiden wir doch declinationen

lecten diese goth. ausdrucksweise verletzt zu werden, so geschah es durch den einfluß der gewöhnlichen adjectivconstruction, welcher jene alte anomalie zu tilgen strebte. um so wichtiger bleibt es für die geschichte unserer sprache sie wahrzunehmen.

Ich wende mich nun zur auseinandersetzung beider formen für das gewöhnliche adjectiv. daß die schwache form fortsetzung oder zweite potenz der starken sei, wurde schon s. 509. 510 gezeigt; es läßt sich aber noch tiefer begründen. Die schwache form überhaupt verhält sich zur starken fast wie das fem. zum masc. im trieb der wortbildungen geht die consonantische immer voran der vocalischen, auf kurzvocalische folgt dann langvocalische. wie aus blinds das fem. blinda tritt, erwächst aus dem starken blinds das schwache blinda, wiederum aus diesem das fem. blindo. es sind nothwendige, unausbleibliche abstufungen \*). das neutrum bildet eine bloße mischung männlicher und weiblicher flexion, zugleich aber ergibt sich, daß der character des schwachen nom. sg. völlig durch die vocale erschöpft wird und kein N haben kann, dessen einschaltung in die obliquen casus vielleicht der erweiterung einzelner wurzeln durch zutretendes N zu vergleichen wäre? oder ist das N der starken acc. masc. besonders ins auge zu fassen?

Für die bedeutung müssen aber ähnliche veränderungen statt finden. blinds hat die vollste, freiste, unabhängigste; in der von blinda wird bezug auf blinds, in der von blindo auf blinda genommen. die schwache form scheint mir auch in der rede eine dagewesene oder gedachte starke vorauszusetzen. wie der schwachen eine gewisse abhängigkeit von der starken eingeprägt ist, führt auch die syntactische anwendung jener auf eine in der voraussetzung dieser begründete bestimmtheit. das ist was man abstract und concret nennen kann; weil aber das selbständigere das stärkere, das abhängige das schwache heißen darf. läßt sich die gewählte terminologie rechtfertigen.

und conjugationen ohne beziehung auf die syntax; warum soll die nur auf einen theil der adj. gerechte terminologie von indefinit und definit, von abstract und concret, jenen formellen einklang stören und verwischen?

<sup>&#</sup>x27;) wie gelangen die comparative, und was ihnen gleicht, von a auf ei (minniza, minnizei; qvimanda, qvimandei)? ist é übersprungen? ich vergleiche das ableitende AG neben EIG. ein ähnlicher sprung ist, wenn bei der motion von nithjis auf nithjo u. s. w. übergegangen wird.

Nähere regeln.

1. oberster grundsatz ist: dem bestimmten artikel folgt schwache form des attributiven adj.

ein in der rede neues nomen tritt ohne art. auf, bei wiederholter nennung empfängt es dessen begleitung (s. 386. 391.) auf die form des subst. äußert dieser art. keinen einfluß, auf die des adj. den angegebnen: es tritt in schwache form über. haírdeis gôds, haírdeis sa gôda; aírtha diupa, aírtha só diupó; vein juggata, vein thata juggó. oder oblique: ahma unhráins, ahmin thamma unhráinjin. Offenbar doppeltes mittel. an und für sich würde der wiederholte ausdruck durch den bloßen artikel sattsam bestimmt erscheinen, wie πνεύμα άγιον bestimmt wird in πν. τὸ άγιον, ohne änderung der form von άγιον. unsere, zu assimilation und verdoppelung geneigte sprache wandelt aber ahma veihs in ahma sa veiha, sie bestimmt einmal durch den art., dann durch die abgestuste slexion. weder ahma sa veihs, noch ahma veiha genügen.

aus den goth. sprachdenkmälern lassen sich gegen die gegebne regel drei einzige stellen einwenden, ahmans thái unhráinjái Marc. 5, 13 ist durch die neusten herausgeber in thái unhráinjans; sa frums manna, eine doppelt anstöllige form, I Cor. 15, 47 in sa fruma manna berichtigt worden. Rom. 11, 24 steht this viltheis alevabagmis αγοιελαίου, ich schlage vor viltheins. darf der starke nom. oder gen. viltheis lauten für vilthjis, so wird auch viltheins zulässig für vilthjins, wie Eph. 6, 16 eine hs. this unséleins gewährt statt unséljins. sunu thana frumabaur τον πρωτότοχον Luc. 2, 7 bildet keinen einwurf, das goth. wort ist subst. (s. 462, 469); nicht anders beurtheile ich sa ubiltójis Joh. 18, 30. Luc. 20, 13 ist allein richtige lesart thana liuban, II Cor. 9, 5 thana manujan. sa unbarnahs gadáuthnái Luc. 20, 28 gewährt keinen zum adj. gehörigen artikel, sondern verdeutscht obtog atenvog ano-Davn, wie noch deutlicher wird aus Luc. 20, 30: jah sa gasvalt unbarnalis, vgl. über diesen gebrauch von sa, sô thata oben s. 445.

folgende fälle treten ein:

a. artikel mit bloßem adj. ohne subst. sa veiha Marc. 1, 24; sa dumba Matth. 9, 33: sa dautha Joh. 11, 44; sa niuja Matth. 2, 21. Luc. 5, 36; sa muldeina I Cor. 15, 48; sa mahteiga Luc. 1, 49; sa thiutheiga II Cor. 11, 31; sa gabeiga Luc. 16, 22; sa aljakunja Luc. 17, 18; sa qyumana

Joh. 6, 51; sa mithfrahunthana Col. 4, 10. kein beispiel für den nom. 8g. fem., viele für den nom. neutr.: thata gódó II Cor. 13, 17; thata háuhô Luc. 16, 15; thata faírnjô Luc. 5, 39; thata vuáiqvô Luc. 3, 5; thata galeikô Gal. 5, 21 \*); thata riurjô I Cor. 15, 33; thata sunjeinò Luc. 16, 11; thata vithravaírthô Gal. 1, 7; thata vulthagô II Cor. 3, 7; thata mahteigô Rom. 9, 22; thata unmahteigô Luc. 18, 27; thata thiutheigò Rom. 7, 13; thata qvithanô Luc. 2, 21; thata vaúrthanô Luc. 8, 35.

übrige casus: this dauthins Joh. 11, 39; this himinakundins I Cor. 15, 49; this gabeigins Luc. 16, 21; this thiutheigins Marc. 14, 61; thizôs authjons Gal. 4, 27; thamma blindin Joh. 9, 17; thamma unledin Joh. 16, 22; thamma garashtin Matth. 27, 19; thamma niujin Luc. 5, 36; thamma mahteigin Eph. 3, 20; thamma unseljin Matth. 5, 39. Joh. 17, 15; thamma framathjin Luc. 16, 12; thamma undarleijin Eph. 3, 8; thamma ananividin Col. 2, 10; thizái gibanôn Eph. 3, 7; thana ubilan I Cor. 5, 13; thana vodan Marc. 5, 15. 16; thana blindan Marc. 10, 49; thana riurjan Eph. 4, 22; thana svinthan Marc. 3, 27; tha qumáitanón Phil. 3, 2 \*\*); thái veihans II Cor. 13, 12; thái blindans Matth. 9, 28; thái garaíhtans Matth. 25, 46; thái ahmeinans Gal. 6, 1; thái muldeinans I Cor. 15, 48; thái fravaurhtans Luc. 6, 33; thái unheilans Luc. 5, 31; thái mikilans Marc. 10, 42; thái managans I Cor. 10, 17; thái hráinjahaírtans Sk. 48, 21; thôs managôns Luc. 7, 47; thổ althjôna II Cor. 5, 17; thổ analáugnjôna I Cor. 14, 25; thô gasaíhvanôna Col. 1, 16; thô vaurthanôna Luc. 9, 7; thize frodane I Cor. 1, 19; thize veihane II Cor. 9, 12. Eph. 3, 8; thize snutrane I Cor. 1, 19; thize tharbane Joh. 12, 6; thize framathjane Joh. 10, 5; thize leitilane Matth. 25, 45. Marc. 9, 42; thize unledane Gal. 2, 10; thize reikjane Neh. 6, 17; thize anavairthane Col. 2, 17. Sk. 45, 6; thize rôdidanê Luc. 1, 45; thize hatandanê Luc. 1, 71; thizê minnistane Matth. 10, 42; thizo minnistono Matth. 5, 19; tháim veiham I Cor. 16, 1. Eph. 1, 1. I Thess. 3, 13. Col. 1, 26; tháim managam I Cor. 10, 33; tháim unlédam Joh. 13, 29; tháim himinakundam Eph. 3, 10; tháim faíhufrikam

<sup>&</sup>quot;) aber thata svaleik Gal. 5, 21 und thana svaleikana Gal. 6, 1; thize svaleikaize Marc. 9, 37. Luc. 18, 16; tho svaleika Gal. 5, 23; weil dies pronominale adj. auch mit dem art. starke form verbindet (a. 514.) ahd. dese sollihe (hi tales) K. 25a.

<sup>\*\*)</sup> der Gothe nahm τὴν κατατομήν für ein particip und übersetzte concisam für concisionem.

I Cor. 5, 10; tháim vilvam I Cor. 15, 10; tháim vitôdaláusam I Cor. 9, 21; tháim unmahteigam I Cor. 9, 8; tháim gabeigam Luc. 6, 24; tháim unfagram Luc. 6, 35; tháim qvithuhaftóm Marc. 13, 17. der acc. pl. masc. beweist nichts, da er in starker und schwacher form gleichlautet, z. b. thans unlédans Marc. 14, 7. Joh. 12, 8; thans samakunjans Rom. 9, 3; thans siukans Luc. 10, 9.

sa liuba art. und adj. dem subst. vorausgehend. brôthar Eph. 6, 21; sa unmahteiga brôthar 1 Cor. 8, .11; sa ubila bagms Matth. 7, 17; sa triggva andbahts Eph. 6, 21; sa aúhumista gudja Joh. 18, 19; sô niujó triggva ICor. 11, 25; sô managfalthô handugei Eph. 3, 10; sô áiveinô libáins Joh. 17, 3; thata niujô vein Luc. 5, 37; thata fairnjô beist I Cor. 5, 7; thata diupô unlêdi Il Cor. 8, 2; thata anasiunjô vato Sk. 40, 21; this mikilins thiudanis Matth. 5, 35; thizős managóns friathvôs Eph. 2, 4; thizôs fairnjôns triggvôs II Cor. 3, 14; thizos andvairthons thaurstais I Cor. 7, 26; thamma niujin mann Eph. 4, 24; thamma samin landa Luc. 2, 8; thamma samin dáiga Rom. 9, 21; thamma liubin gaskalkja Col. 1, 7; thamma liubin sunáu Eph. 1, 6; in thamma spedistin daga Joh. 6, 44; ana thizái gódón airthái Luc. 8, 15; thizái háilón láiseinái Tit. 2, 1; thana veihan ahman Eph. 4, 30; thana siukan skalk Luc. 7, 10; thana fairnian mannan Col. 2, 9. Eph. 4, 22; thana tháurneinan váip Joh. 19, 5; thana andathahtan ahman Sk. 40, 22; thana anavaírthan dôm Sk. 40, 7; thana minnistan kintu Matth. 25, 26; thổ veihôn baúrg Matth. 27, 53; thô veihôn gabaurth Sk. 39, 12; thô mikilôn friathya Eph. 3, 19; thô garaíhtôn stáua Joh. 7, 24; thô leikinôn gabaúrth Sk. 40, 2; thô himinakundôn gabáurth Sk. 39, 13; thô ahmeinôn dáupein Sk. 41, 20; thô vithravaírthôn háim Luc. 19, 30; thổ paurpurodôn vastja Joh. 19, 5; thổ samôn háifst Phil. 1, 30; thái máistans gudjans Joh. 19, 6; thổ veihona vaurstva Sk. 47, 13; thô svèsôna lamba Joh. 10, 3; thize veihané aggilé Luc. 9, 26; tháim veiham brothrum I Thess. 5, 27; tháim unhráinjam ahmam Luc. 4, 36; thans ubilans vaúrstvjans Phil. 3, 2.

c, art. und adj. dem subst. nachfolgend: ahma sa veiha Luc. 3, 23. Joh. 7, 39. 14, 26; haírdeis sa gôda Joh. 10, 11; sunus meins sa liuba Luc. 3, 22. 9, 35; ahma sa unhráinja Marc. 1, 26; handus is só taihsvó Luc. 6, 6; vaúrd thata gamélidó Joh. 15, 25; vaúrd thata vaúrthanð Luc. 2, 15; áugð thein thata taíhsvô Matth. 5, 29; veinatriu thata sunjeinð Joh. 15, 1; riqvis thata hindumistð

Matth. 8, 12; runôs thizôs gafulginôns Eph. 3, 9; naseináis thizôs vaúrstveigôns II Cor. 1, 6; ahmin thamma veihin Luc. 2, 26. Eph. 1, 13; ahmin thamma unhráinjin Marc. 9, 25. Luc. 8, 29; in daga thamma mikilin Joh. 7, 37; in áiva thamma anavaírthin Marc. 10, 30; ana aírthái thizái gódón Marc. 4, 20; sunu thana liuban Luc. 20, 13; hláif thana sinteinan Matth. 6, 11; hláif thana sunjeinan Joh. 6, 32; anst thô gibanôn Gal. 2, 9; alh thô handuvaúrhtôn Marc. 14, 58; háim thô vithravaírthôn Marc. 11, 2; háita thô unliubôna Rom. 9, 25; aggilum tháim veiham Marc. 8, 38; ahmam tháim unhráinjam Marc. 1, 27; hláibam tháim barizeinam Joh. 6, 13.

d. subst. zwischen art. und adj., eine sehr seltne fügung, für die ich nur ein beispiel angemerkt habe: in thamma daga ubilin Eph. 6, 13.

e. art. vor subst. und vor adj., gleichfalls selten: thana mat thana fralusanan Joh. 6, 27; man vergleiche die s. 452 angegebne construction mit interrogativ und subst. im gen. pl., hvô số láiseinô số niujô, nicht aber số láiseins số niujô. f. zwei adjectiva,

a. das subst. in ihre mitte nehmend: thana saman mat ahmeinan 1 Cor. 10, 3; thata samo dragk ahmeino I Cor. 10, 4; us thamma andvairthin áiva ubilin Gal. 1, 4.

β. beide vorausgehend: thamma liubin jah triggvin brôthr Col. 4, 8; du tháim unmahtigam jah halkam stabim Gal. 4, 9.

7. beide articuliert: thana fairnjan mannan thana riurjan Eph. 4, 22; thamma niujin mann thamma gaskapanin Eph. 4, 24; in fon thata áiveino thata manvidó Matth. 25, 41. 8. ohne subst.: tháim unfagram jah unséljam Luc. 6, 35; beide mit art.: tháim veiham tháim visandam Eph. 1, 1.

anmerkungen zu a—f. die wortstellungen b und c wechseln ab, es heißt tháim unhráinjam ahmam und ahmam tháim unhráinjam; thizái gôdôn aírthái und aírthái thizái gôdôn; doch mögen sich formeln für die eine oder andere weise bilden und dann den vorzug erhalten, ahma sa veiha scheint geläufiger als sa veiha ahma, wobei ich die in letzterem fall aneinander rührenden a nicht anschlage. die grwortfolge kann einwirken, man vergleiche τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάστοις Ματς. 1, 27 und τοῖς ἀκαθάστοις πνεύμασι τοῖς ἀκαθάστοις πνεύμασι τοῖς ἀκαθάστοις πνεύμασι την χρικίν την καλήν Ματς. 4, 20. den doppelten gr. art. ahmt der Gothe selten nach (e und f, γ.) Allenthalben aber

braucht er die schwache form, und nur wenn ein zweites oder drittes adj. dem art. zu fern gerückt ist, hört dessen einfluß auf und die starke form wird wieder zulässig: thize ligandanê veiháizé Matth. 27, 52; tháim veiham tháim visandam in Aifaíson jah triggváim vois ayiois vois ovoir έν Έφεσω και πιστοίς Eph. 1, 1, veiháizê, triggváim hängt nicht mehr vom art. ab, und doch dürfte auch stehen veihane, triggvam, wie Col. 4, 7 sa liuba brôthar jah triggva andbahts ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάähnlich jenem triggváim, aber nach einem bloßen subst. noch begreiflicher ist: mith thaim motarjam jah fravaurhtaim Luc. 5, 31. Daß adj., die überall nur der starken form pflegen, auch nach dem art. sie behalten müssen, versteht sich, z. b. die possessiva: in thamma liubin sunán seinamma Eph. 1, 6. alls geht starkformig dem art. voraus: allái thái galisanans Neh. 5, 16; alláizé thize veihanê Enh. 3. 8 u. s. w. Übrigens läßt Ulf. den gr. art. vor adj. in vielen stellen unübersetzt und gebraucht dann natürlich die goth. starke form, z. b. διά στόμιατος των άγίων, των απ' αίωνος προφητών αυτού, thairh munth veihaize, thizê fram anastodeinai aivis prausêtê seinaizê Luc. 1, 70, thizê ist hier nach s. 393, 14 zu beurtheilen.

Ahd. besieht zwar die regel fort, es müssen aber bedeutende ausnahmen eingeräumt werden. ich will erst

jene, hernach diese vortragen.

a. art. mit bloßem adj. construiert: dher willigo Is. 43, 20; dher hohistô Is. 57, 15; dher unchilaubo Is. 65, 14; dher alwaldendeo Is. 67, 9; ther selbo T. 14, 1; ther himilisco T. 32, 10. 34, 7: ther furistsizzento T. 45, 7; ther guato O. II. 23, 16; ther gotewuoto O. I. 19, 18; der rehto N. Bth. 32; thiu altá O. I. 9, 2; diu gezogena N. ps. 86, 5; daz rehtá Musp. 74; dhazs chisendida Is. 39, 20.

des suntigin K. 18<sup>b</sup>; des niwellentin K. 25<sup>a</sup>; dhes almahtigin Is. 33, 17; dhes chisendidin Is. 45, 13; dhes bifora chichundidin Is. 59, 14; thes hôhisten T. 3, 5. 7. 4, 17; des sundigen N. ps. 81, 4; des unrehten N. Bth. 32; in demu selbin K. 21<sup>b</sup>; in dhemu éristin Is. 41, 1; zi themo dôten O. III, 24, 97; dera niwûn K. 16<sup>a</sup>; dera selbûn K. 26<sup>b</sup>; dero himiliscûn N. ps. 86, 2.

dhea unchilaubun Is. 23, 12; dhea unchilaubendun Is. 19, 3; dhea aerlôsun Is. 55, 5; dhea aldun Is. 59, 7; dhea mitwârun Is. 73, 19; dia werolt rehtwîson Musp. 41; thie ahtenton T. 32, 2; thie siechun O. III. 14, 55; diu meistún (praecipua) K. 22b; dhero dôdhlihhôno Is. 15, 18; dhero

heilegéno Is. 61. 7; dhero unchilaubôno Is. 93, 7; dero sundigôn N. ps. 85, 5; dero rehtôn 85, 13; dero wênegôn Bth. 32; dhém sturiróm Is. 91, 11; mit dhêm unbalawîgôm 91, 3; dên rehtkernôn Musp. 46; in thên hôhistôn (in altissimis) T. 6, 3; thên altôn T. 30, 1.

b. art. und adj. vor dem subst.

der mahtigo khuninc Musp. 35; der wenago man Musp. 72; der héligo Christ Musp. 104; dhese chisalbôdo got Is. 19, 1; dher aerloso man Is. 21, 21; dher erchno sangheri Is. 37, 8; dher heilego forasago Is. 47, 13; dher hôho fater 77, 12; dher heilego gheist Is. 89, 12; thie einago sun T. 13, 10; ther waro Israelîta T. 17, 11; thie morganlîliho tag T. 38, 8; ther heilego geist O. I. 25, 29; ther abaho githank O. 11I. 7, 82; diu selbā horsamī K. 252; dhiu unmeinā magad Is. 87, 22; dhiu chrumbā nadrā Is. 93, 8; dhiu abohâ ubarhlaupnissi Is. 61, 3; dhiu zifarandê chiscast Is. 15, 17; thiu arma muater min O. I. 2, 2; diu niderrinnenta aha N. Bth. 40; daz truhtinlihha pibot K. 242; daz preitâ wasal Musp. 63; daz himiliscâ horn Musp. 80; dhazs almahtîgâ chirûni Is. 17, 3; dhazs meghînîgâ chirûni Is. 43, 8; dhazs undarqhuedenê chibot Is. 67, 4; thaz hohâ himilrîchi O. I. 5, 56; thaz sconâ seltsâni I. 9, 34; thaz egislîchâ wuntar V. 20, 1; daz lûtreista sang N. 82, 1; daz wara licht N. Bth. 40; daz rota peffar, vind. basil.

des érhaftin fateres K. 16b; des selbin hûses K. 18a; des cotchundin relites K. 202; des cuatin chortres K. 222; des ewinigen libes K. 24b; des selben petes K. 32b; dhes gotlihhin fater Is. 15, 12; dhes nerrendin druhtines 31, 7; dhes aldin wizssodes 35, 7; dhes unchideilidin meghines 35, 22; dhes heilegin chiscrîbes 53, 1. 69, 12; dhes judeischin muotes 65, 7; dhes im chiheizssenin arbes 71, 10; dhes éwîghin libes 73, 4; thes managfalten sêres O. V. 9, 35; thes sconen heiminges II. 5, 10; thes wunnisamen feldes II. 6, 11; thes lûteren brunnen II. 9, 68; thes itmâlen tages T. 12, 2; des sih pergenten trugetieveles N. Bth. 44; demu slehtin johhe K. 16a; demu selbin lihhamin K. 29b; za demu selbin tage K. 332; in demo selbin tagarôde Diut. 1, 510b; dhemu almahtigin fater Is. 31, 10; fona dhemu heilegin gheiste 33, 13; mit dhemu drìfaldin quhide 49, 22; fona dhemu berandin hrêve 55, 21; in dhemu heilegin Danihêles chiscrîbe 59, 11; zi dhemu heilegin forasagin 59, 20; dhemu zuohaldin herizohin 63, 15; fon themo heilagen geiste T. 5, 7. 7, 4; in themo heilagen geiste T. 14, 7; in thesemo farleganen cunne T. 44, 22; themo himilisgen kuninge O. III. 2, 38; in themo selben sere III. 4, 18; fon themo bruzîgen man II. 12, 33; an demo jungisten tage N. ps. 81, 8; den luzigun vinger Musp. 96; dhen chisalbodon got Is. 19, 8; dhen heilegun gheist 41, 14; dhen dhrittun heit 43, 16; dhen elidheodîgun chuninc 79, 1; in den steininon furt, in den rôrînon seo; then guoton wîn T. 45, 8; then himilisgon druhtîn O. l. 11, 54.

dera altún êwa K. 162; dera truhtînlîhhûn scuala K. 156; -dera furistûn deoheitî K. 26ª; dera kameinsamûn des monastres regulu K. 29a; dera wihûn drînissu K. 30b; fona deru altûn êwa K. 31ª; dera suîgentôn inhuctî K. 28ª; fona deru heilagûn steti Diut. 1, 5074; dhera gotlîhhûn chiburdî Is. 17, 4; dhera almahtîgûn spuodî 47, 18; dhera gotlîhhûn dhrînissa 51, 21; dhera himiliscûn chiburdî 51, 20; dhera zuohaldun weraldi 63, 12; dheru fleisclihhun chiburdî 65, 13; dhera gotlîhhûn chilîhnissa 65, 19; dhera bigunnenûn redha 69, 15; dhera heilegûn daufin 71, 19; fona dheru judeischûn êwa 91, 7; thera selbûn menigî O. III. 19. 18; fon thero zuowartun gibulhti T. 13, 13; theru goregun worolti O. I. 10, 8; fone dirro luzzelun vernumiste N. Bth. 39; dero érerun saldo das. 42; dero chumftigûn leidegungo das. 45; dhea dhrifaldûn chilîhnissa Is. 47. 14; in dia hurwînûn struot; in thie heilagûn burg T. 15, 4; thia selbûn menigî O. III. 6, 16; thia hôhûn wirdî O. I. 8, 14.

thie firnfollun man T. 32, 4; thie altun forasagon O. I. 17, 38; thie frônisgon bluomon II, 22, 13; thio argún gilustî O. II. 7, 84; thio blintûn giburtî III. 21, 14; thio wuntarlichûn dâtî O. I. 9, 33; thio kindisgûn brustî O. I. 11, 37; die zâligen wella N. Bth. 32; dhiu chiborgonún hort Is. 21, 3; dhesiu heilegûn foraspel 57, 22; thiu selt-sânûn wuntar O. III. 1, 2; thiu steinînûn faz II. 9, 11; diu himelisken ding N. Bth. 32; dero selbôno sêlôno K. 22²; dero wîhôno piboto K. 15²; thero wârôno worto O. I. 13, 22; thero managfaltôn worto O. II. 21, 16; dero lukkôn muotpeheftedôn N. Bth. 40. fona diem selbôn ubilum K. 24²; mit dhêm hôhistôm sâlidhôm Is. 65, 18.

c. art. und adj. nach dem subst. wol nur bei eigennamen: Ludowig ther snello; Helias sis ther maro O. III. 12, 13. 13, 51; Krist ther guato III. 24, 35; Salomon ther richo II. 22, 15; Abraham ther alto III. 13, 49. in der stelle: saliga thiu alta I. 9, 2 könnte man das vordere adj. substantivisch nehmen. verschieden ist, wenn dem subst. bereits ein starkes adj. vorausgeht, dann erscheint das nach-

folgende articulierte als apposition: unser druhtin, dher rehtwisigo Is. 87, 12; firinari der cuatchundento (publicanus ille evangelicus) K. 29b. es zeugt für ein holies alter des kleinen, in der vindemia basileensis gewonnenen fragments, daß darin vorkommt: wîrôh daz weihha.

d. subst. zwischen art. und adj. in der prosa fast gar nicht mehr, dera lists átumlihhún K. 24ª könnte dem lat. artis spiritalis genau nachübersetzt scheinen. im gedicht aber bei O. verschiedentlich: ther iro kuning jungo I. 20, 31; ther kuning irdisgo III. 2, 37; ther kuning himilisgo IV. 23, 40; ther keisor ewinigo IV. 23, 39; ther forasago diuro I. 25, 3; ther Kristes thegan guato III. 6, 26; ther kuning maro V. 20, 91; ther bredigari maro V. 12, 83; ther forasago maro III. 6, 51; thaz ira light berahtd IV. 33, 11. seltner oblique, doch steht: then bruador liobon III. 24, 48 und wenigstens nach zwei hss. then kuning himilisgon IV. 27, 9; thên undôn zessôntôn III. 14, 57; auch läßt die prosa im titel diese stellung: fon themo heilante nazarenisgen T. 225, 2.

e. art. vor subst. und adj., ich habe keinen fall aufgezeichnet.

f. zwei adjectiva.

a. ohne subst.: dher rehtwisigo manno waldendeo Is. 37. 14; thie hungorogon muadon O. I. 7, 17.

8. das subst. in der mitte: ther selbo duah rôto O. IV. 25, 10.

7. beide adj. voraus: ther selbo heilego geist O. II. 12, 43; dhen selbun heilegun forasagun Is. 45, 15; in dhemu aldin heileghin chiscrîbe Is. 37, 1; dhera selbûn almahtîgûn dhrînissa 51, 3.

Wichtiger sind uns die ausnahmen. schon bei K. findet sich einmal starke form nach dem artikel: des chortres imo pifolahanes (gregis sibi commissi) 222, und auch sein dei selbûn cuatiu 28b könnte hierher genommen werden, diese worte beruhen auf misverstand des lat. abl. fem. ipsa bona, die der verdeutscher für einen acc. pl. neutr. hielt \*). nicht minder ungelenk sein mag: in dero sô mihileru ursuahida (in illo tanto examine) Diut. 1, 517b. in Is., wo

<sup>\*)</sup> aber nicht hierher gehören: demu duruhchuetamu (quo per-lecto) K. 31b; demu pikinnantemu leohte ze tuanne sint (qui incipiente luce agendi sunt) K. 30a, wo demu ungeschickt gesetzt ist für diu oder dei (nemlich morganlob, matutini.)

man besseres deutsch zu erwarten befugt wäre, scheint einigemal der starke acc. masc. nach dem art. einzuräumen: dhen heilegan gheist 37, 21; dhen haldendan druhtin 89, 2, obgleich die schreiber nichts leichter verwechseln konnten als u und a; bedenklich aber steht es um: dhea dhrìfaldiu heilacnissa (trinam sanctificationem) 49, 18, weil auch in starker form ein solcher acc. fem. unerhört ist \*), gienge dhiu im art. voraus, so ließe sich der starke nom. zugeben, wie in einer andern anstößigen stelle: dhiu selbä maneghiu (s. 513 anm.) chinômidiu 43, 6. wenn es T. 34, 3 heißt: thie heidanan man (ethnici), wer versichert uns, daß nicht verschrieben oder verlesen wurde für heidanun?

bei O. ist der starke acc. sg. masc. auf -an nach dem art. unleugbar, wenigstens in einigen handschriften, meistens haben andere codd. in solchen stellen -un oder -on, Graff begünstigt jenes: then altan satanåsan I. 5, 52; then guatan wîn II. 9, 16; then frónisgan win I. 8. 44; then managfaltan wêwon II. 6, 35; then diuran dag III. 4, 36; thuruh then michilan haz III. 15, 1; then gruanan boum IV. 26, 49; then liaban man I. 22, 41. IV. 35, 28; then selbon thurnínan ring IV. 22, 21; then sînan siachan drût III. 23, 41; then mînan eiginan geist IV. 33, 24; then kuning himilisgan IV. 27, 9; then spîhari iamer suazan I. 28, 16; man then filu richan III. 3, 13. nur in beiden letzten beispielen mochte der reim: niazan, lichan einwirken.

außerdem im nom. sg. und nom. acc. pl.: ther ira sun guatér: muater I. 6, 4; ther sun guatér: muater IV. 32, 8; ther forasago guatér: muater l. 15, 26; ther fater altér: irfulter I. 10, 1; ther wizod altér: hertêr III. 7, 29; thiu éwinigu sunnā IV. 35, 43; thaz scónaz annuzzi IV. 33, 5; thaz himilrîchi hôhaz: thaz II. 16, 3; thaz suazā liabaz sîn V. 11, 30; thaz mit steinon gidánaz: thaz IV. 19, 36; thie wênegê: firdânê I. 23, 7; thie ríchê: sedale I. 7, 15; thie ôtmuatigê: himile I. 7, 16; thie richê: gelîche V. 19, 53; thie guatê: muate V. 20, 55; thie rehtê ioh thie guatê: muate V. 22, 2; thie winistrê V. 20, 95; thie miltê ioh mammuntê II. 16, 5; sâlîg thie

<sup>&#</sup>x27;) Holzmann sucht ihn s. 141 zu rechtfertigen als ein relatives diu (quam), das sich vielleicht aus der einverleibung eines relativsuffixes erklären läßt; wie dem acc. fem. iu znstehn könne fasse ich nicht.

armherzé: şmerzê II. 16, 17; thie fridusamé ouh sâlîg II. 16, 25; thie ungiloubigé: lîbe I. 4, 43; thie ungiloubige : alle I. 15, 43; hereron thie wise III. 10, 39; dise blinde N. ps. 81, 5; thio seltsano dati O. V. 4, 28; thio unsê thurstî grôzô : suazo III. 5, 20; thiu zeichan filu maru : wâru III. 5, 13; thiu zeichan seltsanu III. 1, 5.

am wenigsten wird die starke form nach dem art. im gen. und dat. sg. bei O. erscheinen, doch liest ein cod. V. 9, 35 thes managfaltes seres, und N. steht nicht an zu schreiben: des wacheres biscoses (nictantis antistitis) Cap. 5.

desto häufiger erscheint die construction im gen. und dat. pl. thero sizzentero T. 237, 4; thero klagontero worto O. V. 7, 48; thero scônero worto III. 20, 162; bî thesên selben dâtin III. 15, 22; zên wihên zîtin III. 15, 34; zi thên ôstrîqên gizîtin II. 11, 59; zi then ewînigên goumôn I. 11, 58; bî thên gidougnén seginin II. 14, 91; mit thên lininên lachanon T. 220, 4; ja N. kann im dat. pl. sich nur der -ên form bedienen (gramm. 1, 729), weshalb belege aus ihm hier nichts im einzelnen beweisen, aber die geläufigkeit der construction überhaupt, ohne welche ihm die schwache form in diesem adi, casus nicht erloschen wäre: fone dien selben Bth. 41; an dien skorrentên skiverron das.; ana dien unsculdigen Bth. 32; an dien afterôstén ps. 82, 14; dien furhtentén ps. 84, 10 u. s. w. \*).

Wie sind nun diese ausnahmen von der regel anzusehn? ohne zweifel muß der poetischen sprache, dem zwängenden reim manches dabei zugeschrieben werden. O. sagt I. 7, 16 thie ôtmuatigê weil er auf himile, 7, 17 aber thie hungorogon muadon weil er auf êwôn reimen will, 7, 18 thie ôdegun allê, weil außer dem reim die schwache form nach art. ihm die gerechte ist. I. 4, 43 läst er auf ein dem reim zu gefallen gesetztes thie ungiloubîgê gleich wieder das gewöhnliche thie dumbon folgen. III. 3, 13 führte richan der reim herbei, wie IV. 12, 21 sogar den völlig falschen acc. pl. reinan, für reine oder reinon. ther guater für guato, thaz hohaz für hohâ stehn

eben so deutlich im reim \*\*).

<sup>&#</sup>x27;) der dat. pl. heiligon N. ps. 82, 4. 84, 9 steht also substantivisch. O. hingegen vermag noch die schwache form dieses casus am adj. auszudrücken: mit seren managfalton ich leidlichen worten 11. 23, 24; vgl liobon 11. 24, 19. 111. 7, 4. auch T. 56, 3 mit den suntigon inti then firnfollon.

<sup>&</sup>quot;) wir wissen überhaupt, daß es O. mit den slexiousvocalen nicht

anderemal aber stehn die starken formen auch außerhalb dem reim, und man muß annehmen entweder daß durch die öfteren reime gangbar geworden sie sich weiter verbreiteten, oder daß was der reim sich verstattete selbst der prosa um diese zeit nicht mehr unangemessen, also in der mundart überhaupt begründet war. diese letzte erklärung hat darum einiges für sich, weil wir auch bei den späteren schriftstellern, zumal in N. prosa, und hernach bei den mhd. dichtern allerwärts solche ausnahmen von der regel bestätigt und ausgedehnt finden. am ersten scheint der dat. pl. das vermögen für den ausdruck der schwachen form eingebüßt zu haben, bei T. und O. noch schwankend, bei N. entschieden. N. kann also, in diesem casus, keinen unterschied der bedeutung beider formen gefühlt haben.

wenn aber die zuletzt für den ahd. dat. pl. völlig durchdringende verletzung unserer goth. regel schwankend auch die übrigen casus, mehr oder minder ergreift, so läßt sich dabei ebenso wenig ein bezug auf den sinn zugeben; es ist nichts als eine gerade dem feineren sinn trotzende verwilderung der form \*).

am leichtesten zu rechtsertigen scheint die starke form, wenn der artikel dem subst. vorhergeht, und nun das adj. halb unabhängig von dem einslusse jenes gesetzt wird: ther sun guatér, thaz himilrîchi hôhaz, thiu zeichan filu māru. härter ist: thiu éwinigu sunna, thaz scónaz annuzzi.

folgen zwei attribute nacheinander, so kann ihnen zwar beiden schwache flexion zukommen, ohne daß der artikel wiederholt wird. indessen reicht auch der einmalige schwache ausdruck hin

a. vorausgehend: thaz suazā liabaz sîn O. V. 11, 30;

sonderlich scharf nimmt (s. 279. 400.) gestattet er sich abweichungen gegen das genus, z. b. thiò unsë thurfti statt unsö, zumal das folgende grözö dem ausdruck des weiblichen geschlechts nachhilft, warum sollte er zwischen starker und schwacher flexion nicht mit ähnlicher freiheit wählen? seine flexionen können darum auch die älteren vocallängen nicht alle mehr in anspruch nehmen, die ich ihnen hier in der grammatik, zum frommen der deutlichkelt, meistens noch ertheile.

<sup>\*)</sup> Graffs theorie der schwachen declination (Berlin 1836) p. 47. 48 will in dem starken adj. nach artikeln heraushebung individualisierter substantiva erblicken; diese liegt aber im begriffe des adj., des schwachen wie des starken. seine goth. beispiele thana liubans, that unhrainjat und sa frums sind beseitigt (s. 526); thana allan ware unmöglich (s. 516.) seine ahd. beispiele mengen verschiedenartiges, zifareneru und bilibenêm stehn nicht attributiv.

dia gemachún stureda unde ouh filo chreftiga N. Bth. 38; ähnlich dem goth. thizê ligandanê veiháizê (s. 530).

- $\beta$ . nachfolgend: armer ioh ther rîcho O. I. 17, 36. weniger gut scheint, wenn
- y. unmittelbar bei dem art. starke form, und darauf die schwache steht: thia selba kleinún wizzi O. III. 7, 62.
- đ. oder wenn bei wiederholtem art. die adj. ungleich behandelt sind: thie wizun man thie scone: zuene O.V. 20, 9. vollkommen in der ordnung aber ist, daß organisch starke oder schwache adj., unbekümmert um art. und stellung, ihre eigenheit für sich und neben andern gewöhnlichen adj. behaupten. vor allem die häufigen possessiva: thaz sinaz adalerbi O. III. 1, 40; thia mina muadûn sela III. 1, 22; thes mines heiminges III. 1, 43; thie sine holdun thegana III. 20, 3; thie sine liobon holdon III. 23, 29; ther unser friunt guato III. 23, 43; za demu andremu wehsale K. 46b; in thiu zungûn mina O. I. 2, 4; thaz selba kind thinaz O. I. 5, 45 u. s. w.

Mhd. wird man noch größere störung der regel zu besorgen haben, da die verdünnung und auslösung der slexionsvocale noch viel weiter vorgeschritten ist als bei O. und N. den unterschied zwischen dat. pl. starker und schw. adj. hatte bereits N. verloren, jetzt sind alle obliquen schwachen casus einförmig und nun auch mit dem starken acc. sg. zusammengeronnen, dessen organische abweichung von der schwachen slexion schon im ahd. untergraben worden war. das -e des nom. sg. aber begegnet in allen drei geschlechtern dem ableitenden -e (ahd. -i) zweiter declination. dazu kommt endlich die abwersbarkeit des stummen -e im nom. sg. (z. b. der, diu, daz lûter), so daß schwache formen den schein starker gewinnen können. wie hätte unter diesen abnutzungen der form die syntactische beziehung nicht vielsach leiden sollen?

dennoch besteht die regel als solche fort, und nur die ausnahmen haben sich mehr besestigt, hin und wieder geordnet, jene zusammenfallenden casus abgerechnet unterscheiden sich die übrigen in beiderlei flexion.

a. einfaches adj., ohne subst., mit artikel: der guote, der blinde, der geile; diu liebe, diu scheene, diu klâre; daz kleine, daz swære; gen. des blinden, der blinden; dat. dem blinden, der blinden; acc. den blinden, die blinden, der blinden, den blinden, belege unnöthig.

art. und adj. vor dem subst.: der groze voget Nib. 1133, 2; der grimme Hagne Nib. 2305, 1; der alte Hildebrant Nib. 2312, 1; der zuhtlose Keil Iw. 90; der liehte tac Iw. 644; diu blôze herzogîn Parz. 260, 3; daz wite velt Parz. 671, 19; daz wîpliche wîp Parz. 10, 17; daz beste heil Iw. 741; daz starke getwerc Nib. 98, 1: des richen küneges Nib. 88, 3; des rôten goldes Nib. 93, 3; des küenen Sifrides Nib. 93, 4; des snellen recken Nib. 102, 2; dem starken sturme Nib. 212, 1; dem ungevüegen manne Iw. 444; der edeln spîse Nib. 38, 2; dem getriuwen friunde Walth. 79, 37; dem ungemuoten recken Nib. 1485, 1; der rîterlichen magt lw. 387; mit der besten wæte Nib. 64, 3; den helfelichen gruoz Wolfr. lied. 5, 22; den manegen sundersite Wh. 314, 14; die schænen junc-frouwen Nib. 50, 1; die clâren magt Parz. 333, 11; die swarzen varwe Parz. 1, 11; die ganzen triwe Parz. 5, 30; die hoehsten hant Parz. 13, 13; die rehten warheit Parz. 86, 24; die goltvarwen zoume Nib. 75, 1; die besten recken Nib. 8, 3; die hochgemuoten degne Nib. 35, 4; die lichten schilde Nib. 211, 3; die manegen schar Nib. 145, 2; diu græzlichen sêr Nib. 2160, 4; diu wætlichen wîp Nib. 23, 4; diu edelen kindelin Nib. 29, 2; vil der edeln steine Nib. 31, 4. 37, 3; der starken ünden Nib. 1511, 3; den richen herren 43, 2. auch für diese überall häufige construction bedarf es keiner eigentlichen beweise.

c. art. und adj. nach dem subst. Rûmolt der küene Nib. 234, 2; Hildebrant der alte Nib. 2313, 1. Dietr. 2537; Gîselher der snelle Nib. 1232, 1; Gîselher der junge Nib. 2308, 3; Gunthêr der edele Nib. 2289, 4; Diether der rîche Dietr. 2465; Wâte der alte Gudr. 859, 4. 940. 1. 1349, 2. 1402, 1; Wâte der vil grimme Gudr. 882, 1; Wâte der wîse Gudr. 1146, 1; Volkêr der snelle Nib. 1771, 1; Volkêr der starke Nib. 1809, 2; Gêrlint diu übele Gudr. 1522, 2; Wurmez diu vil wîte Nib. 751, 3; Ekubâ diu junge Parz. 336, 1; Grâlandes des schænen Trist. 3585; Sigûnen der clâren Tit. 139, 1; Wâten den alten Gudr. 889, 1. 1397, 4.

win der allerbeste Nib. 38, 3; Schoysianen blic der sunnenbære Tit. 104, 3; Gawans mac der riche Parz. 651, 1; fröiden hort der sücze Ms. 2, 39<sup>a</sup>; got der guote Trist. 10080; Niblunges swert daz guote Nib. 2285, 4; her daz gröze Nib. 180, 1; golt daz riche Gudr. 141, 3; golt daz swære Gudr. 29, 3. 1681, 4; golt daz beste Gudr. 1129, 4; mit rotte der quecken Parz. 668, 2; durch got den richen Nib. 1497, 1; Ärtus rinc den witen Parz. 670, 17; haz den alten Gudr. 140, 4; von riterschaft der mæren Wh. 32, 29; swert diu scharpfen Nib. 2107, 2; heiden der werden (gentilium praestantium) Wh. 19, 10; vil knappen der jungen Wh. 276, 15; vil schilde der ganzen Wh. 383, 6; sine grane die besancten Wh. 290, 15. eine seltnere structur, auser nach eigennamen nur noch im epos, bei Wolfram, und wenigen andern zu hause.

d. subst. zwischen art. und adj.

der engel hêre Tit. 6, 2; der degen küene Parz. 585, 2; der degen balt Parz. 435, 2; der künec edele Nib. 2293, 4; der wurm ungehiure Diut. 3, 50; der künec riche Nib. 183, 4; diu vrowe guote cod. pal. 361, 69<sup>d</sup>; diu maget edele Nib. 18, 2; diu schar gröze Wh. 404, 9; diu frouwe jämers riche Parz. 137, 21; über daz palas breite Iw. 6432; zweifelhaft unter diesen beispielen bleiben aber alle adj. zweiter decl. wie edele, riche, ungehiure.

für die obliquen casus habe ich keine belege angemerkt, und sie werden unhäufig sein, es pflegt unflectiertes adj. zu folgen (s. 486. 487) und so dürfen jene nom. edele, riche, ungehiure genommen werden \*). im acc. sg. masc. aber ist man der schwachen oder starken form unsicher,

z. b. den rîter wunden Parz. 521, 20.

e. art. vor subst. und adj., kaum vorkommend, denn Mar. 162 'der ein keiser ist der wäre' kann nicht eigentlich hierher gezählt werden.

f. zwei schwache adjectiva

a. ohne subst.: der junge süeze ane bart Parz. 174, 23; diu süeze kiusche Parz. 131, 3; der edeln höhen wolge-

born Wh. 276, 14.

β. beide dem subst. voraus: der stolze küene man Parz. 54, 17; der junge werde süeze man Parz. 166, 29; der küene swarze heiden Parz. 43, 4; diu liehte himelische schar Parz. 463, 13; diu selbe süeze unmuoze Ms. 2, 36<sup>b</sup>; daz boese niwe mære Amis 2430; der clåren süezen vrouwen Parz. 607, 17; dise grôzen ungefüegen nôt Wh. 325, 25; diu starken alten mære Mar. 15; diu rôten välwelohten mål Parz. 113, 6.

y. das subst. in der mitte: den küenen helden mæren

Parz. 263, 9.

<sup>\*)</sup> auch nachgesetzte part. prät. wie: der knappe unbetwungen Parz. 148, 19; diu frouwe zuht geleret Parz. 131, 7; diu kint ungewahsen Mar. 218; sind mehr unflectierte formen, als verkürzte schwache.

ô. beide adj. articuliert: der gnadige u. der riche Mar...; der trurege niht der geile Parz. 491, 18; vogel die hellen u. die besten Wolfr. lieder 7, 19.

Abweichungen von der regel.

a. starkes adj. nach dem artikel, ohne subst. nur selten, und wol immer des reims wegen: der guoter: muoter Amgb. 40<sup>b</sup>; der wol gemuotir: muotir Diut. 1, 19; zuo der 'guoter: muoter aHeinr. 257, 12. doch im gen. pl. der part. präs. außerhalb reims zulässig: der wegewernder Walth. 26, 19. Nib. 454, 4 steht: sõ die wegemüede tuont. Parz. 739, 23 D: dem getouftem.

b. nach articuliertem subst. unhäufig und wol auch dem reim zu liebe: der vater vil guoter: muoter Mar. 47; der knappe guoter: muoter Parz. 138, 7. 156, 30; unleugbar ist der acc. sg. fem.: die maget junge Mar. 86; zweifelhaft bleiben belege aus zweiter decl.: die maget edele Nib. 135, 2; die spise kleine Parz. 201, 10, was auch unflectierte form sein könnte.

c. nach eigennamen: Constantinus der guoter: muoter cod. pal. 361, 45°; got der richer cod. pal. 361, 26<sup>2</sup>.

articuliertes starkes adj. dem subst. vorausgehend, ein häufiger fall, wobei man dem reim nichts zur last legen kann: der listiger man Roth. 2201; der gahinder man Roth. 259; der ellender degen gr. Rud. F, 4; der tumber tor Ms. 2, 248b; der reiner got Wigal. 5157; der tugenthaster man Wigal. 3748; der vil tugenthaster gast Wigal. 390; diu tuqentrichiu meit Mar. 147; diu jamerbæriu magt Parz. 255, 2; diu minnendiu not Wigal. 1185; diu vil schedelichiu not Kl. 184; diu vil wenigiu schare Mar. 103; daz listigez wip Roth. 1950; daz nothaftez wîp cod. pal. 361, 73d; die meinstrenge man Anno 276; die sturmküene man Nib. 200, 3; diu armiu wip fundgr. 148, 28; diu stähelîniu bant Wh. 423, 21; diu kleiniu vogellin Ms. 2, 106a; diu vil kleiniu vogellîn 1, 193b; diu engiliskiu kint Mar. 31; diu irdiskiu liute Mar. 36; diu unmezlichiu merwunder Mar. 102.

und oblique: des ganzes apfels Parz. 278, 15 D; des schoenes swertes Wigal. 6709; dem irdiskem stoube Mar. 58; dem irdiskem schine Mar. 66; dem hêbrêiskem liute Mar. 114; dem wünneclichem heile Ruge 6, 2; dem himeliskeme hêrren cod. pal. 361, 82<sup>d</sup>; dem almahtigem got Docen misc. 1, 13; bî dem liehtem mânen Parz. 376, 7; zem endelûsme gemache Parz. 477, 25; zem urteillîchem ende Parz. 788, 2; dem getouftem

her Wh. 72, 14; dem helssichem tage Wh. 215, 2; dem wizzehaftem toren Parz. 153, 11 D; gein dem arbeitlichem zil Parz. 334, 2 D; vor dem kleinem gezelte Parz. 711, 14 D; dem reinem wibe Trist. 1782; in dem betouwetem grase Trist. 561; dem miltem künige Wigal. 2081; bi dem oberistem got Wigal. 7188; vil der varender diete Nib. 39, 2 B; der nähe gender swære Ben. 39; in der schönistir burge Anno 108; üz der heidensker menige cod. pal. 361, 97°; der sanste tuonder swære Ms. 1, 50b; der houbethafter zuht Ms. 2, 149b; der angestlicher nöt Wigal. 5087; der jæmerlicher geschiht Wigal. 5087. oft schwanken die hss., in den aus Parz. D angeführten beispielen hat Lachm. die organische schwache form. Nib. 201, 4 steht die stritküenen man, nachdem die sturmküene man eben voraus gegangen war.

e. unflectierte starke form nach dem artikel

u. bei vorausgehendem eigennamen: Terramêr der zornic gemuot Wh. 28, 21; Artús der valsches laz Parz. 310, 8; Vivians der lobes rîch Wh. 48, 10; Heime der unverzeit Dietr. 3730; P. der wol getân Parz. 288, 8; W. der unerforht Wh. 294, 2; C. diu liehtgemâl Parz. 801, 3; Gawâne dem wolgevar Parz. 375, 20; Gramoslanz dem hôchgemuot Parz. 618, 11. außerdem selten, z. b. der hôchgemuot: guot Ms. 2, 38<sup>2</sup>; diu vil minneclich: mich Ls. 2, 211.

β. vor dem subst.: der trüric man Wolfr. lieder 3, 23; der schuldec man Parz. 527, 15; der bluotec sweiz Parz. 387, 24; diu ungeloubic dietWh. 31,27; daz hungerc her Parz. 200, 19.

7. nach dem subst., sehr häufig. beispiele s. 486. 487.

f. mehrere adjectiva.

beliebte formel ist, das subst. in die mitte zu nehmen. den art. mit schwachem adj. vorausgehn, und das zweite adj. unflectiert nachfolgen zu lassen: der snelle degen quot Nib. 2285, 2; der küene degen balt Parz. 747, 15; der junge degen unervorht Parz. 435, 10; der minne wunde degen fruot Vrib. Trist. 2800; der stolze degen junc Parz. 48, 17; der lange winter kalt Ms. 1, 23ª; der leide winter kalt Ms. 1, 31b; der mære helt balt Diut. 1, 13. En. 707; dirre starke lewe groz Parz. 571, 19; diu selbe feine wilde Troj. 713; des wilden viures heiz Troj. 4096; des argen tôdes bitter Troj. 6789; den grüenen anger breit Parz. 536, 16; disen kuenen helt unverzagt Parz. 543, 13; die kuenen recken gemeit Nib. 1945, 4; die bluotvarwen helde und ouch harnaschvar Nib. 2025, 2; die richen künege wert Troj. 1888; die liehten (so die meisten hss.) schilde breit Nib. 2107, 3. in folgendem beispiel stehn drei adj., dem

ersten ist schwache, dem zweiten starke und flectierte, dem nachgesetzten aber unslectierte form gegeben: die liehten liebe sumertage reine Ms. 2, 82<sup>3</sup>.

- β. ganz ähnlich ist die construction zweier, ohne subst. gesetzter adjectiva: der êren riche und lasters arm Parz. 581, 1; der junge unverzagt Parz. 209, 28; die lûtern truopheite vrl (die reinen, von aller trübheit freien) Parz. 738, 8; von der reinen süezen guot Ms. 2, 38<sup>2</sup>. ebenso gehn drei schwache adj. dem vierten unstectierten voraus: diu junge süeze reine clâr Wh. 154, 9; daß hier süeze und reine nicht die slexionslose starke form sind lehrt ein andrer nicht die schwachen süezen kiuschen vrebel Wh. 253, 29. γ. dem schwachen adj. kann aber auch unmittelbar das starke (slectiert oder unstectiert) folgen, und dann erst das subst. stehn: der selbe swarzer hellewirt Ms. 2, 254<sup>2</sup>; die guoten wipliche site gr. Rud. I, 13; daz süeze minneclich geschaf Wh. 251, 8.
- ô. selten ist das erste dem art. zunächst gesetzte adj. unflectiert, das zweite schwach: diu hürnin grôze rotte Wh. 395, 24, wenn hier nicht vielmehr, nach bloßen lautverhältnissen, das e von hürnin abgefallen ist?
- ε. zwei unslectierte adj. hinter dem articulierten subst.: der knappe tump unde wert Parz. 126, 19; der fürste wert u. erkant Parz. 133, 3.
- ζ. zwei unslectierte adj. nach dem artikel, ohne subst.: der vil manlich höchgemuot Ms. 2, 38<sup>a</sup>. mit subst.: diu heidensch ungeloubic diet Wh. 31, 27. auch in diesen fällen könnte das schwache e weggeworfen sein?
- η. starkes adj. ohne art. voraus, art. mit schwachem adj. hernach: starkiu liebe diu ganze Tit. 89, 4; sin vester muot der ganze Parz. 571, 4.
- $\vartheta$ . zwei subst., das eine mit starkem, das andere mit schwachem adj.: diu heide  $r\delta t$ , der grüene walt Walth. 122, 31.

Anmerkung. das einfache articulierte adj. und subst. können ausgedrückt werden: 1 der guote man, 2 man der guote, 3 der man guote, 4 der guoter man, 5 man der guoter, 6 der man guoter, 7 der guot man, 8 man der guot, 9 der man guote organisch sind bloß die drei ersten weisen, und die allererste überwiegt bei weitem. am seltensten erscheinen 7 und 8, dagegen 6 und 9 ziemlich in gebrauch stehn. 2. 3. 5. 6. 8. 9 fallen bloß den gedichten anheim

für zwei articulierte adj. entspringen zehn formeln: 1 der guote blinde man, 2 der guote man blinde, 3 der guote man blint, 4 der guote man blinder, 5 der guote blinder man, 6 der guote blint man, 7 der guot blinde man, 8 der guot blint man, der man guot unde blint, 10 guoter man der blinde; unter welchen aber die erste und dritte die geläufigsten, 7 und 8 noch zweifelhaft sind, insofern sie vielleicht bloß für die unflectierte form mehrsilbiger adj. gelten? unstatthaft scheinen mir die wendungen : der guoter blinde man, der guoter blinder man, der guoter blint man, guot man der blinder.

was nun die wirkung dieser verschiednen adjectivstellungen angeht, so lassen sich die des flectierten und unflectierten adj. (s. 491), doch nicht ganz, vergleichen. den dichtern ist die abwechselung wie dort erwünscht, hier aber der einfluß des demonstrativpronomens auf die schwache flexion das wichtigste. in der ausdrucksweise: der guoter man hat sich die regel freilich unterdrücken lassen, vielleicht nach misverstandner analogie der häufig mit dem artikel, und immer in starker form, construierten possessiva. eine verschiedenheit des sinns zwischen der guote man und der guoter man ist nicht anzunehmen; welche wäre denkbar?

wenn Rn zweien adj. das zweite dem artikel ferner steht, so hört dessen einwirkung auf und die starke form tritt wieder in ihr recht; in den formeln: der snelle degen quot, des wilden viures heiz sind guot und heiz gleichsam außer den bereich des art. gesetzt, der seine krast nur auf die adj. snelle und wilden äußerte. es scheint genügend daß die schwache flexion einmal ausgedrückt sei. noch deutlicher wird dieses verhältnis je mehr andere wörter zwischen beide adj. treten, z. b. die bluotvarwen helde und ouch harnaschvar, oder: der unlose Artus, niht ze her Parz. 274, 26.

in der mhd. prosa wird man die regel, daß der bestimmte art. die schwache form des adj. nach sich ziehe, wenig oder nicht versehrt finden.

Daraus erklärt sich von selbst, warum in der nhd. sprache die regel überhaupt wieder vollkommen hergestellt erscheint. die freiere adj. stellung hörte auf, und jedes adi, findet sich unmittelbar nach dem artikel.

- a. der qute, die gute, das gute.
- b. der qute mann, die gute frau, das gute kind.

c. hinter das subst. treten art, und adj. nur als feierliche epitheta der eigennamen: Otto der erste, Friedrich der große; nicht aber: band der erste, tag der heiße statt: der erste band, der heiße tag.

d. eben so wenig tritt das subst. in die mitte zwischen

art, und adi.

zwei oder mehr adj. behaupten durchgängig schwache form nach dem artikel: der gute blinde mann, des guten blinden mannes, die guten blinden männer.

diese regelmäßigkeit hat nun auch die ursprünglich nur der starken form fähigen adj. ergriffen, namentlich die pos-

sessiva und ander (s. 514. 515.)

gleichwol gewähren einzelne schriftsteller 'des 16 und 17 jh. noch die mlid. ausnahme des starken adj. nach dem art., Schottel hat s. 236-238 beispiele gesammelt: der großer himmelsherr, der starker adeler, der überlebender ehgatte, zumal in superlativem ausdruck: der demütigster, der allermächtigster, der allersanstmütigster herr. auch in Luthers werken fehlt es nicht an belegen, doch wenige werden sich in der bibelverdeutschung 'darbieten. mehrere in den briefen.

In der alts. sprache hat sich die regel aufrecht be-

hauptet.

artikel mit bloßem adj.: the mareo Hel. 11, 19; the gôdo 111, 12; that ware 45, 20; thes gramon 27, 9; thes lêthon 33, 9; thes alowaldon 8, 19. 9, 10. 15, 2. 45, 11; thes dernien 164, 19; thes lethosten 168, 23; them bezton 29, 19; thie blindon 112, 7; thea wrekkion 20, 14. articuliertes adj. vor dem subst.: the godo gumo 4, 16; the grôto sêo 131, 22; the mareo dag 59, 13; the frodo man 7, 7; the wiso man 9, 23; the aldo man 15, 4; the hélago gést 9, 8. 29, 23; the hélago Krist 15, 24. 32, 5. 33, 10; the rîkeo Crist 1, 2; the neriendio Krist 23, 20. 148, 4; thiu mikila maht 15, 17; thiu marie burg 111, 4; that hélaga barn 7, 14. 12, 4. 24, 11; that hélage barn 15, 22. 20, 8. 21, 17. 163, 33; that helaga hus 3, 19; that éwiga rîki 39, 13; that forgebana land 27, 15; that îdala hrôm 47, 11. that îdale hrôm 47, 4; thes hohon hebancuninges 8, 12; thes mareon adalkuninges 11, 12; thes armon mannes 103, 6; te them hohon himile 20, 2; fon them hohen radura 30, 2; an them selbon daga 17, 24; themu armon manne 46, 23; an them aldon eo 43, 5. 44, 12; to them alomahtigon gode 27, 11. 33, 12; te themu helagon Criste 109, 9; te

c. nach dem subst. ziemlich oft, und nicht bloß nach eigennamen: drohtin the gôdo 31, 1. 12, 15; herro the gôdo! 47, 23; mêster the gôdo! 100, 10; Joseph the gôdo 11, 9; Johannes the gôdo 28, 8. 173, 26; felis the hardo 94, 14; godspell that gôda 1, 17; an fern that hêta 27, 7; Davides thes gôdon 11, 13; bi himile themu hôhon 45, 10; craste them mikilon 1, 24; suerdû thiú scarpon 152, 7 (instr.); uppan ênan berg then hôhon 33, 2; Mariun thera gôdun 11, 2; idis thero gôdun 15, 5; brahtmu thiu mikilun 128, 6.

d. subst. zwischen art. und adj. kommt, meines wissens, hier nicht vor. in der phrase: the sterro liohto skên 20, 7 muß liohto für das adv. lucide gelten.

e. zwei schwache adj. hinter einander gehäuft bietet diese alts. poesie auch nicht dar.

der abweichungen von dem grundsatz, daß auf den art. schwache flexion eintrete, sind aber in diesem dialect wenige; was sich zum theil schon aus der flexionslosigkeit seiner nominative erklärt (s. 499), da im ahd. und mhd. die structuren der man guoter, der guoter man ungleich häufiger sind als die mit den flexionslosen starken adj. überhaupt aber scheint die regel im alts. ungetrübter zu sein als im ahd.

folgende ausnahmen nehme ich wahr.

das part. präs. bequemt sich zwar auch der schwachen flexion nach dem art.: the neriendo, acc. thena neriendon; es kann aber nicht befremden, 155, 7 thes libbiandes (goden) godes zu lesen, da das männliche part. so leicht substantivische natur annimmt (s. 522. 523.) vgl.

thes héliandes 111, 2. wahrscheinlich gibt es noch mehr fälle.

auffallender ist thana hélagna 30, 12, wo aber die eine hs. hêlagon liest; und thea wisa man 24, 14 (al. thea wisun.) man könnte noch andere acc. masc. auf -an hier her zählen, weil die alts. starke flexion dieses casus zwischen -na und -an schwankt: thene craftagan 91, 23; thena marean 96, 13. 98, 15; thana lêdan 20, 24; thana aldan eu 42, 21; thana hélagan gêst 26, 24 (nach einer hs.) u. s. w., was zu dem otfriedischen then guatan (s. 534) stimmen würde. indessen darf dies alts. -an auch für einen übergang in das ags. schwache -an gelten, und das bestätigen andere casus, in welchen kein starkes -an denkbar wäre, nicht nur der gen. und dat. masc.: thes ôdagan mannes 101, 17; thes lethan 33, 9; thes neriandan 34, 11; themu godan 44, 9; themu odagan man 103, 8; fon them alowaldan 33, 16, sondern auch weibliche und selbst substantive casus: an theru suartan naht 152, 9; mid theru gôdan thiornan 21, 15. ja der schwache nom. sg. masc. nimmt einigemal -a statt -o an: the hatola fiund 110, 8; the mennisca mod 158, 18, wie der weibliche und neutrale häufiger -e statt -a. die variante zeigt meistens die üblichen schwachen formen. jener alts. scheinbar starke acc. auf -an gehört also der formlehre, nicht der syntax, es begreift sich aber, wie leicht auch einmal hêlagna nach dem art. vorkommen konnte. ein starkes thana forman sîd 47, 21 ware doppelt anstößig, es steht demnach = thana formon.

in den redensarten: thana neriandan Krist hélagna 35, 17; thene craftagan drohtin hélagna 91, 23 halte ich neriandan und craftagan für die schwache, hélagna für die starke form, welche neu anhebt und von dem vorstehenden art. nicht weiter abhängt.

Ags. ist die regel noch weniger zu verkennen, ich gebe alle beispiele aus Beovulf.

a. art. und adj.: se góda 408. 707. 1343 1509. 2381. 3035. 5884; se älmihtiga 183; se rica 618. 793. 3946; se hearda 798; se yldesta 513; se aglæca 1471. 1994; se mæra 1517. 4017; se môdega 1619; se snottra 2627. 3570; se gomela 2794; thät vyrse 3476; thäs lådhan 263; thäs yldan 4474; thäs ahlæcan 1972; thæm gódan 766. thâm gôdan 4649; thâm aglæcan 843. 5035. 5805. thæm ahlæcan 1486; thâm gomelan 5629; mid thâm môdigan 6027; thâm yldestan 4865; thâm sêlestan 3368; thone yldestan 722;

thone selestan 2811. 4759; thone gomelan 4837; thone vidflogan 4686; thone leofestan 5641; thd godan 2320; tha selestan 826. 6239; tha graman 1548; tha aglæcean 5180; thâ hildlatan 5687.

nachfolgendes subst.: se grimma gäst 203; se hvîta helm 2895; se mæra maga 2947. 5170; se vîsa sunu 3395; se hearda sunu 3610; se hearda thegn 5949; se hearda helm 4503; se svifta mearh 4523; se vonna hrefn 6044; se snottra sunu 6233; sio svidhre hand 4191; thät beorhte bold 1987; that side reced 3957; tham mæran frean 537; thone vísan freán 2636.

c. vorausgehendes subst., nur einige belege für oblique casus: in sele thẩm heán 1420, 1832, 2026, 3964; bearh thone heán 6189.

d. subst. zwischen art. und adj.: se maga geonga 5346; se secg hvata 6051.

e. häufung schwacher adj. kommt in der alten poesie kaum vor.

ausnahmen wieder nur bei dem männlichen part. präs., und aus dessen halbsubstantiviseher natur erklärlich: thäs vealdendes 6212; thá lídende 440; thára ymbsittendra 18. auch in der prosa heißt es thara vesendra, slæpendra. vacigendra und nicht thara vesendena, wol aber nur fürs masc., im gen. pl. fem. würde eher stehn müssen: thara vesendena. ich kann keine stelle auftreiben.

mischung starker und schwacher formen, die beide vom art. abhängig wären, erscheint wenigstens in den gedichten nicht. wenn auf die worte: beorh thone hean unmittelbar 6190 folgt: micelne und mærne, so heben diese starken adj. von neuem an, ohne sich an den vor hean stehenden art. zu kehren; vgl. die s. 546 besprochnen ähnlichen constructionen.

Bevor ich die mnl. fügung des artikels zu dem adi. angebe, muß ich das 1, 751 aufgestellte paradigma besprechen. die flexion -en war nicht bloß für den gen. pl. aller geschl. zu bezweifeln, auch für den gen. dat. und acc. sg. fem.; iiberall wird hier, mit oder ohne art. starke form verwendet. im neutr. muß der acc. sg. nothwendig dem nom. sg. gleichlauten. den gen. sg. masc. (folglich auch neutr.) auf -en kann ich aus Maerl. 2, 19. 53 belegen, gewöhnlich aber wird ihm ebenfalls starke flexion zu theil. da nun der starke dat. und acc. sg. auf -en ausgehn, d. h. der acc. organischerweise, der dat. durch verdünnung des älteren -em (das nur noch impronomen hem fortwährt); so dürste man behaupten, daß die schwache flexion des mnl. adj. auf den nom. sg. aller geschlechter, auf den acc. sg. neutr. und auf jene seltne spur des gen. sg. masc. (und neutr.) eingeschränkt sei. Die folgenden beispiele des articulierten mnl. adj. fordern also meistentheils eine ganz andre beurtheilung als die des mhd., wo neben der starken form überall eine starke gilt, die wahl der einen oder andern von syntactischen gründen abhängen kann. hier hingegen muß für die bezeichneten casus starke form gebraucht werden unter allen verhältnissen der construction.

a. artikel und adjectiv allein: die boude (audax) Maerl. 2, 8; dat clene (paryum) Rein. 2111; tgrote das.; des ouden Maerl. 2, 19; des aermen 2, 53, des selfs Floris 1393; der sconster 647; die oude acc. sg. fem. Floris 449; die heleghe nom. pl. Rein. 83; die beste Rein. 86; die goede, die quade, die jonghe Maerl. 2, 18. 19; die ouwise das. 43; den stouten, den aermen dat. pl. das. 46. 48; der cranker (aegrotorum) das. 53.

subst. nachfolgend: die felle man Rein. 105; die goede hane 299; die lustighe houde (der listige alte) 2370; die stoute man Maerl. 2, 9; die ghemene scat 2, 20; die lede nît Floris 757; die scone vrauwe Rein. 242; dat stoute diet Maerl. 2, 6; dat sterke lant 2, 5; dat wallende gout 2, 41; dat sconste wif Floris 655; dat scone kint 1038; dat ghebloeide velt 1205. gen. masc. ints lêts duvels name Rein. 1280; des derdes daghes 2092 \*); des aerms bede Maerl. 2, 53; dies selves daghes Floris 239, gen. fem. der starker minnen Floris 442. dat. fem. ter selver stede Rein. 150; ter selver stat 1155. 2480; bi der selver vaert 2161. 2480; ter selver wilen 815; ter selver stont 2926. Maerl. 2, 12; ter selver huren Maerl. 2, 36; binnen der selver stonden Floris 120; metter langher nese Rein. 792; ter goeder tit 1233; ter rechter straten 1751; der rechter side Maerl. 2, 16; ter dieper hellen Floris 766. dat. acc. masc. ten groten love Rein. 47; den fellen metten grisen barde 60; den goeden bake 227; den fellen vraet 544; den mêsten strom 851; den bosen vos 857; den roden scalc 940; van den fellen diere 956; met goeden rade 1035; ten soeten spele 1281; den fellen gast 1888; den fellen voden 1948; den sconen dach 2390; den nauwen raet 2490; den fellen

<sup>&#</sup>x27;) bemerkenswerth : des ander daghes Rein. 2932.

gheselle 2986; ten selven daghe Maerl. 2, 28; den liefsten raet Floris 373; in den donkren kelre 1257. acc. sg. fem. die selve wet Floris 195; die rechte waerheit 1058; die grote not 1237; die bitter dot 1244. nom acc. pl. die hoghe baroene Rein. 1884; die beste redenen 1880; die grote sonden 1721; die verssche wonden 162; die beste pladise 211. dat. pl. den goeden lieden Rein. 1796; metten crommen vingheren 796; van den selven stonden Floris 225.

- c. subst. voraus, nur bei eigennamen und appellativen: Reinaert die felle 614; Rode die vroede 331; Coppe die mare 417; god die rike 1068; Isengrin den grisen 2266.
- d. einigemal in gleichem fall auch das subst. in der mitte: die vrauwe fine Rein. 1865: die coninc milde 2193.
- e. zwei aufeinander folgende adj. werden auf gleichen fuß behandelt, wie sich in den meisten fällen von selbst versteht, da es nur eine form für sie gibt; an den vroeden bouden Rein. 2398; desen goeden vetten hase 3132.

Auch an dem nnl. paradigma, wie es 1, 754 aufgestellt wurde, ist zu berichtigen, daß der gen. pl. überall auf -e, nicht auf -en ausgeht, und daß starke und schwache form zusammengeflossen sind mit einziger ausnahme des nom. acc. neutr., der vor dem unbestimmten art. noch blind lautet, vor dem bestimmten blinde. man sagt een blind kind und het blinde kind. alle übrigen casus gehen demnach unsere untersuchung nichts an. im gen. dat. sg. fem. ist das -er, im gen. pl. omn. das -er, im gen. sg. masc. neutr. das -es erloschen. statt des mnl. der goeder yrauwen heißt es der goede vrouwen.

Die altn. sprache hält sich streng an die regel. a. schwaches adi. mit artikel: inn hunski Sæm. 264a; enn frodhi 81a; inn hugom stori 266a. b. 269b 272a; in godha 162a; in konûngborna 168b; in skîrleita 249a; in qvistskædha 269b; idh (besser geschrieben it) sama 145b 233ª 251ª; idh vergasta, sannasta 259ª 262b; idh fyrsta 196b; it fimta 197b; acc. sg. masc.: inn húnska 225a; inn flugar traudha 1572; acc. sg. fem .: ena gullbiörta 78b; dat. masc. enom hűnska 225b; enom âtta 247a.

b. art. und adj. vor dem subst.: hinn lævisi Loki 57b. 67b; inn gamli thulr 32a; inn frôdhi iötunn 33b; enn frâni ormr 85ª 188b; inn îtri audhlîngr 175b; inn môdhurlausi mögr 186b; inn fråneygi sveinn 187a: inn heidhi dagr 2244; inn æri erfiyördhr 245b; inn reginkûngi baldur 272b;

in forna fold 55b; en horsca mær 22a; in alsnotra ambâtt 73b; in arma systir 74a; in illa mær 85b; in rika mær 157b; idh mikla men 72a; it horsca man 23a; idh fyrsta ordh 1956; idh gialla gull, idh glodhraudha fê 1876; ins hrimcalda magar 66b; ens devova hrafns 184b; ens unga mans 82b; inom hvita ht 220b; at eno liosa vatni 165a; eno mikla meni 72b; hinn mæra miödh 83b; en skardha mana 134b; inn hara thul 190b; inn helga miödh 196a; enn ûnga gram 209b; enn blacka mar 268a; ina öldno systor 74b; in svaso godh 33a; inar fogro brûdhir 141a. art, und adj. nach dem subst.: sveinn inn hviti 62b: reccr inn rådhsyinni 75b; Harbardhr inn ragi! 78a 80a; seggr enn ûngi! 81b; halr enn hugblaudhi! 79b; vidhr enn vindthurri 135a; halr inn âmâttki 143b; seggr inn snarrâdhi 1834; verr inn åtti 2124; ikonûngr inn hûnski 2174; Atli inn rîki 248a; Erpr inn sundrmædhri 270b; gumi inn gunnhelgi 2732; afl it meira 2212; mal idh efsta 2414; Hialla ins blaudha, ins frækna 2474; vedhurs ens mikla 150b; vîfs ins vegliga 258a; fliodhs ens fagurglôa 48b; f borg inni há 272a; hendi hinni hægri 68a; audh inn fagra 174a; Helga inn hugomstôra 149a; hest inn hradhfæra 268a; myrkvidh inn ôkunna 246a; mann inn hardhara 76b; græti in glýstömo 269a.

d. subst. zwischen art. und adj. kommt nicht vor.

e. gern werden die beiden artikel gehäust (s. 379. 433), ohne daß dies die construction des adj. veränderte: så inn fråni ormr 189<sup>b</sup>; så inn hûnski herbaldr 218<sup>b</sup>; så inn aldni iötunn 84<sup>b</sup>; så inn störudhgi iötunn 76<sup>5</sup>; så inn amåttki iötunn 82<sup>b</sup>; su in fölnyta fold 192<sup>a</sup>; that idh manattki iötunn 82<sup>b</sup>; su in fölnyta fold 192<sup>a</sup>; that idh mæra 245<sup>a</sup>; ormi theim enom fråna 136<sup>a</sup>; theirri enni linhvita mey 78<sup>b</sup>; thann inn aldna iötun 189<sup>b</sup>; thann inn hrinkalda iötun 191<sup>a</sup>; thann inn hvita hadd 267<sup>b</sup>; thann inn heidha himin 77<sup>a</sup>: thå ina fögro fylkis döttor 176<sup>b</sup>; börn thau in blidho 240<sup>a</sup>; thessi en hnæfiligu ordh 79<sup>a</sup>.

f. mehrere adj. hintereinander sind der eddischen poesie unangemessen.

g. possessiva würden auch dem art. nachfolgend starke form behalten; sie pflegen jedoch ihm vorauszugehn: thræll minn inn bezti! 139<sup>b</sup>; minn inn hvassi hiörr 187<sup>a</sup>; acc. minn inn hvassa hiör 189<sup>b</sup>; thinn inn fråna mæki 186<sup>a</sup>; thins ins hvassa hiörs 190<sup>a</sup>; bækur thinar enar blåhvîto 266<sup>a</sup> 269<sup>b</sup>; brödhir ockarr inn bödfrækni 272<sup>b</sup>. Dagegen

werden einn, allir, bådhir \*) zuweilen articuliert, unbeschadet ihrer starken form: så einn åss 61<sup>a</sup>; theim öllom 77<sup>a</sup>; um thå bådha 259<sup>b</sup>. vor annarr unterbleibt der artikel; es heißt 28<sup>b</sup> 29<sup>a</sup> 196. 197 idh fyrsta, annat, idh thridhja, idh fiordha, it fimta; 236<sup>a</sup> adhra siö, ina thridhjo siö, und nicht: idh annat, ina adhra.

Den schein einer ausnahme von der regel hat 2412: siä mödhr konungr; dieses siä gehört aber nicht zu så, su, that und hat nicht bedeutung des artikels, sondern nachdrücklichere: animosus iste rex. da es auch bei fem. steht, z. b. mær siä (virgo ista) Nial. p. 2, ließe sich das ahd. siu (s. 513 note) vergleichen. Kein attribut, vielmehr prädicat ist die starke form in: sä särastr, så grimmastr

267b 268a (der ist der herbste, grimmste harm.)

Wie soll man aber die dat. pl. ablehnen, die ich, in der edda, nach dem art. nie schwachformig finde? at rûnom enom reginkunnom 20°; theim enom aldrænom 79°; enom slævorom (ignavioribus) 62° 63°. warum nicht reginkunnu, aldrænu, slævari? was die schwache form des positivs und comp. fordert (1, 742. 758.) entw. duldet und verlangt der dat. pl. starke flexion nach dem art., wofür ich keinen hinreichenden grund sehe; oder man hat anzunehmen, daß in jenen stellen die noch nicht in -u abgestumpste, eigentliche schwache form vorliege.

Im neunord. kann sich die regel nur noch am sg. üben, da im pl. starke und schwache flexion zusammenfliesen. jener nom. sg. lautet mit dem art. im schwed. masc. den gode, im fem. den goda, im neutr. det goda; gen. den godes, den godas, det godas; pl. aller geschl. de goda, gen. de godas. die part. prät. schwacher verba unterscheiden jedoch kein genus, nehmen überall den vocal e an: den kallade, den kallade, det kallade; pl. de kallade, de kallades. Nach dieser letzten weise versahren alle und jede dän. adj. oder part.: den gode, den gode, det gode; pl. de gode, de godes.

<sup>\*)</sup> ich hole hier dieses oben s. 514 unerwähnte pronomen nach, welchem organischerweise ebensowenig als den andern schwache form zusteht. goth. thans bans Eph. 2, 16; und mit nachgesetztem art. ba thô skipa Luc. 5, 7; ahd. thiu bédu O. III. 7, 20; desero brunnono bédero Hild.; und wieder voraus stehend: bedu thisu bilidi O. IV. 6, 27. mhd. die beide, neutr. diu beidiu; gen. der beider lw. 6402. das nhd. die beiden ist so unorganisch wie die andern. jene vorschiebung ba thô skipa gemahnt an das engl. both the ships (s. 436); das ahd. bédu thesu bilidi, alts. béthiun thêm blindun mannum 109, 7, thêm blindun bédium 109, 22 an das mnl. bede sine lier Rein. 745. 855.

Wir haben nunmehr die erste regel durch alle zweigeder deutschen sprache verfolgt, und dürsen aus der einstimmung des gothischen, sächsischen und nordischen, ja aus der rückkehr des neuhochdeutschen dialects in die schranke, vollkommne bestätigung dessen entnehmen, was s. 536. 543 von den ahd. und mhd. abweichungen gesagt wurde. hätten diese etwas organisches an sich, so müste es auch in den übrigen dialecten hervorgetreten sein \*). es erscheint aber selbst im ahd. und mhd. deutlich als ausnahme, die sich eine zeitlang geltend machte und zuletzt wieder verschwand. weniger in der prosa war sie herschend, als unter den dichtern, welchen die große freiheit in der wahl flectierter oder unflectierter adjectivformen ein gewisses schwanken zwischen starker und schwacher flexion an hand geben konnte. dies schwanken fällt gerade in die zeit des übergangs der endungen aus der alten manigfaltigen formsicherheit in die eintönigere weise der neuen sprache, nicht selten war beiderlei flexion zusammengefallen und die syntactische bedeutung des unterschieds hatte sich zu behaupten mühe. Wie man aber Otfrieds gewöhnliche rede und die ihm vom reim auferlegte abweichung in der construction sondern darf, läßt sich auch bei den mhd. dichtern erkennen, daß einige die regel fester, andere loser behandeln, und viele verstöße dawider bloß den abschreibern zur last fallen.

wenn der goth. acc. sg. masc. blindana von dem schwachen blindan abstand, das ahd. plintan von plinton, das ags. blindne von blindan, das altn. blindan von blinda; so schwankte die alts. starke form zwischen blindana und blindan, die schwache zwischen blindon und blindan, und es lag nahe zu sagen thana blindan, ja dies kann ein otfriedisches then blindan miterklären. die form des mhd. acc. den blinden ist ganz unerkennbar.

den goth. starken dat. pl. blindaim schied die form scharf von dem schwachen blindam, blindom; auch die ahd. plintem uud plintom, plintom blieben anfangs gesoudert, bis N. in beiden fällen blinden schrieb; wie hätte die verschiedenheit in dem mhd. blinden und den blinden sollen nachgefühlt werden? der alts. dat. pl. zeigt beidemal einförmiges blindon, und ich mutmaße daß dem altu. schwa-

<sup>\*)</sup> keine goth, poesie kennen wir; aber die goth, prosa ist im besitz fast aller freiheiten der sächs, oder nord, dichtersprache, und noch größerer.

chen blindu in diesem casus ein älteres blindum vorausgieng, welches wiederum dem starken blindum begegnete. die syntax muste also auch für diesen casus ihre unterscheidung einbüßen. die analogie zweier casus konnte nicht umhin auf den gebrauch der übrigen einzusließen.

andrerseits, nachdem das gefühl für die eigenthümliche besonderheit jener organisch nur starken oder nur schwachen wörter (s. 512-524) allmälich weniger lebhaft wurde, muste auch ihre der regel widerstrebende abweichung die statthaftigkeit der übrigen ausnahmen entschuldigen, man sagte des guotes wie des sînes, dem guotem wie dem anderm, und weil das regelmäßige des guoten, dem guoten nicht verdrängt wurde zuletzt reagierend: des sinen, dem andern \*).

ein mhd. des schoenes swertes, dem liehtem manen. würde in allen sprachen, die keine schwache adi. form entfalten, unanstöllig sein; es verletzt aber den goth. sächs. nord. canon, und auch den im hochd. dialect deutlich überwiegenden. durch artikel, oft das subst. daneben, wird die starke casusform scharf genug ausgedrückt, dem adj. reicht die zweite potenz der flexion hin; es entspringt auch daraus eine dem wollaut und der abwechselung zuwelches ohr zöge nicht mêkeis sagende manigfaltigkeit. sa skáunja, měkja thamma skáunjin, runái thizái gafulginon vor den unstatthaften phrasen: mêkeis sa skauneis, mêkja thamma skáunjamma, runái thizái gafulginái? das goth, thô mikilôn stibna hat schönern vocalwechsel als das gr. την φωνήν την μεγάλην. ohne zweifel verdient auch das mhd. des scheenen swertes den vorzug vor dem härteren des schoenes swertes.

Anders schon beurtheile ich die verbindung mehrerer adj. twie es dem einzelnen gestattet oder geboten ist von der starken form des art. abzuweichen, so kann für das zweite ferner gerückte adj. jene einwirkung des art. wieder aufhören, und die starke flexion eintreten (s. 530. 536. 541.) darum ist die mlid. formel: der lange winter kalt, die liehten schilde breit so oft und natürlich angewendet.

Der nhd. sprache gereicht es zum vortheil, daß sie die regel hergestellt, und den unterschied zwischen starker

<sup>&</sup>quot;) hervorzuheben ist die zwar nicht goth., aber ahd. mhd. alts. und ags. construction des gen. pl. männlicher part. präs. nach dem artikel: thero sizzantero (s. 535), der wegewernder (s. 540), thara vesendra (s. 547.)

und schwacher form der adj. in seiner hauptbeziehung practisch erhalten hat. im nnl. und neunord. ist dieser wechsel der formen und bedeutungen weit mehr, und im engl. völlig zu grunde gegangen. man versuche es und bilde in diesen mundarten unsern unbestimmten ausdruck: in grünem kleide, zu großer freude, und den bestimmten: im grünen kleide, zur großen freude nach.

Anhangsweise bleiben für die erste regel noch folgende puncte zu erörtern.

a. von den beiden andern demonstrativen gilt was von dem zum artikel gebrauchten ersten; auch nach ihnen sollte nur schwache adj. form statt finden. sa vertritt im goth. sogar den begrif von hic (s. 445) und jäins ist im nord. inn artikel geworden (s. 374.) ich entsinne mich aber keines beispiels bei Ulf. für ein von jäins abhängiges adj.

ahd. folgt auf dese schwache form, einige beispiele wurden schon denen des art. untergemischt: in thesemo farleganen cunne T. 44, 22. desiu alliu K. 22ª diz al, diz allez (Graff 1, 210) ist in der ordnung, weil all nur starke flexion erträgt. unorganisch aber folgt starke in dise blinde und thesen selben (s. 535.) auch hier kein adj. nach ener.

mhd. völlige unsicherheit. bald schwache form: dirre trüebe liehte schin Parz. 1, 24; dirre starke lewe groz Parz. 571, 19; disiu grôze klage Iw. 4011; diz guote lugenmære Iw. 3680; diz riterliche wîp Iw. 6135; diz bekande herzesêr Wh. 71, 12; in dirre heileclichen zît Parz. 456, 7; dise grôzen ungefüegen not Wh. 325, 25; dise richen prisent Parz. 77, 6; disiu süezen mære Parz. 466, 2; disiu streugen mære Parz. 686, 8; disiu jæmerlîchen dinc Wh. 120, 27. hingegen starke: dirre unqeviieger schal Iw. 4653; dirre angestlîcher strît Iw. 7237; dirre vriuntlîcher strît Iw. 7592; disiu liebiu naht Iw. 7409; disiu blôziu (G. bloze) frouwe Parz. 261, 22; disiu magethæriu (G. magetbare) brût Parz. 202, 27; diz jæmerlichez wort Wigal. 5858; dise selbe sache lw. 7841; dise quote heiligen lw. 7935; disiu armiu wîp lw. 6267. zweifelhaft bleiben: diz vliegende bîspel Parz. 1, 15; diz gæbe trût 314, 6; diz spæhe werc 658, 20. man könnte im nom. masc. das starke adj. wollautender finden, weil dirre vocalisch aus-Nach jener kommt das adj. seltner vor; ich finde: in jenem sale witen Nib. 79, 2; aber auch: jenir kindischir man Aegidius 59.

nhd, hat sich auch hier das rechte verhältnis wieder eingefunden; nach dieser und nach jener folgen schwache adj.

b. das mhd. adj. manec, insofern es aus dem begrif von multus übergeht in den unbestimmten pronominalen \*), kann auf die flexion der nachfolgenden adj. einfließen. meistens zwar bleibt diese stark, d. h. manec wird angesehn als ein neben die übrigen adj. gesetztes. im nom. sg. masc. pflegt, wie bei manec, auch die flexion der andern adj. wegzufallen: manec vrum rîter Iw. 1828; sô manec guot rîter Iw. 2453; manec boese man Iw. 2485; manec kampfwise man Iw. 7202; manec guldin trache kleine Parz. 262, 9; manec tiwer pfelle Wh. 63, 18; manec tiwer samit Parz. 11, 19; manec wunt man Wh. 114, 7; doch kann sie bleiben: und anders manec werder man Parz. 277, 7; manec unverzaget küener man Wh. 305, 19; manec ellenthafter swanc Parz. 263, 4; manec starker gêr Nib. 2065, 3; am seltensten hat sie auch manec (s. 492): maniger werder man Ms. 2, 1732; vil maneger úz erwelter helt Nib. 1207, 4. im nom. sg. fem. folgt lieber flectierte form: manec clariu frouwe Parz. 636, 18; manec tiuriu krône Parz. 638, 9; manec grôziu hurte Parz. 391, 10; manec unsueziu strenge Parz. 179, 17; manec grôziu rotte Parz. 681, 24; manec riterlîchiu tât Wh. 37, 12. unslectiert: manec sidin gezeltsnuor Wh. 436, 12; manec fiurin donerstrale Parz. 104, 1; manegiu sueze zunge Trist. 17374. nom. neutr. flectiert: manec armez mære Iw. 2847; unflectiert: manic goltvaz riche Nib. 1268, 3; manec hoch herze Wh. 7, 26; manec heidensch herze Wh. 150, 16. die obliquen casus können stark bleiben: so manege clare frouwen Parz. 556, 12; von manegem küenem armman Parz. 70, 8. Nib. 1422, 3; mit so manger herlicher tugent Reinh. 342, 1885. doch finde ich, wenigstens im dat. sg. die schwache form vorgezogen: so manegem süezen munde munde Iw. 5360; mit manegem rîterlîchen slage Iw. 7344; mit manegem claren libe Parz. 765, 3; uz manegem dræten louste Parz. 739, 28; zuo manegem werden man Wh. 297, 2; mangem hurteclichen puneiz Wh. 432, 24; mit maneger werden frouwen Parz. 61, 5. hier also tritt abhängigkeit des adj. ein von dem vorausgehenden pronominalen manec. zweidentig ist der acc. sg. masc.: sô mane-

<sup>&</sup>quot;) we manee selbst schwachformig wird, steht es unpronominal, reinadjectivisch: die manegen schar Nib. 142, 2; den manegen sundersite Wh. 314, 14.

gen argen list Nib. 1692, 2; manigen biz tiefen Reinh. 326, 974; manigen sprunc seltsænen Aw. 3, 22. pl. mangiu irdenschiu lant Barl. 137, 39. andere belege schon

s. 488-490 angezogen.

nhd. steht im nom. sg. nach dem unsectierten manch die starke sorm: manch tapfrer held, manch edle frau, manch schönes kind; nach slectiertem mancher, manches aber die schwache: mancher tapfre held, manches schöne kind. oblique die schwache: wir freuen uns manches schönen tages; in manchem bedeutenden worte; mit mancher herlichen gabe ausgestattet. im pl. stark: manche wolunterrichtete leute.

zu dem goth. alls, welches keinen art. unmittelbar vor, wol aber nach sich leidet (s. 391, 516, 530), sondern das articulierte subst. entweder vorausgehn oder folgen lällt (so baurgs alla oder alla so baurgs) muß auch das articulierte adi. eben so construiert werden. thái veihans allái II Cor. 13, 12; oder, was viel üblicher ist, allái thái háusjandans Luc. 1, 66, all thata gamélid& Luc. 18, 31; allans thans veihaus Eph. 1, 15; alla thô anabundanôna Luc. 17, 10; allaizê thizê hatandanê Luc. 1, 71; allaim tháim veiham Il Cor. 1, 1. Eph. 3, 18. 6, 18; allaim thaim galaubjandam Rom. 10, 4. nur das possessiv kann unmittelbar hinter alls stehn; allamma seinamma Marc. 5, 26; kein anderes adj., denn in allaim unhulthom Luc. 9, 1 ist letzteres subst. die übrigen adj. verbinden sich ihm also erst durch den art., und haben nach diesem schwache form, die nicht von alls abhängt.

dieselbe construction gilt ahd. es heißt entw. thie ödegun alle O. I. 7, 18 oder alle thie ödegun. das possessiv darf unmittelbar folgen: ubar allaz sinaz rîchi O. IV. 6, 46; allemo minemo herzen N. ps. 9, 2; andere belege hat Graff 1, 208. K. und N. gestatten aber auch andere adj. in naher verbindung, jedoch nur starke: alliu cuatiu indi wîhiu (omnia bona et sancta) K. 20<sup>b</sup>; alle werltrîche (omnes divites terrae) N. ps. 21, 30; alle rehte (omnes recti) 63, 11; alle sundige 118, 119; alle unrehte wega 118, 104. 128. Is. 61, 7 dher allero heilegûno hei-

lego ist heilegono substantiv.

mhd. begegnet jene goth. structur selten: die besten alle Iw. 3071, wofür unbedenklich stehn dürste alle die besten. gewöhnlich solgt das adj. unmittelbar, und in starker form: al wereltlichiu schande Parz. 476, 3; alliu toufbæriu lant Wh. 253, 4; elliu riterlichiu lant Parz. 478, 3; zaller guoter kündekeit Iw. 2182. allein die schwache

form beginnt sich einzuschleichen: allez heidenische lant Wh. 21, 8; aller vremden höchvart Iw. 2326; aller guoten wibe güete Ms. 2, 36a. der fall ist überhaupt nicht sehr häufig, außer bei possessiven, und diese bleiben natürlich stark: aller sin smerze Parz. 584, 16; allez sin gesinde Nib. 998, 3; alle mine man Nib. 2104, 3; alle sine man 1325, 2; elliu miniu leit 2046, 3. 2088, 3; elliu miniu kint Parz. 556, 25; mit allen irn friunden Nib. 2198, 2.

Luther scheint nach all das allein auftretende adj. schwach, das neben einem subst. stehende stark zu declinieren: alle gottlosen ps. 119, 119; alle heiligen ps. 32, 6; alle fetten ps. 22, 30; hingegen alle heilige engel Matth. 25, 31; alle fromme herzen ps. 64, 11. 94, 15; alle wilde thiere ps. 104, 20; alle leuchtende stern ps. 148, 3; alle falsche wege ps. 119, 104. noch die heutige sprache schwankt, doch mit vorneigung zur schwachen form. man hört: alle gute geister und alle guten geister; ohne subst. lautet es entschieden: alle guten, alle frommen. oblique nur schwach: das ist das ende aller gottlosen, der erfolg aller angewandten mühe, es geschah mit aller möglichen schonung.

d. mit jeder, jeglicher verbinden wir heute schwache form: jeder blinde mann; jeglicher scheinbaren ausslucht entsagen. der älteren sprache wäre sicher das starke adj. angemessener, ich habe nicht genug aufgemerkt. vor ieslichem einem (G. einen) man Parz. 15, 23 beweist wenig. wenn N. ps. 31, 6 sagt iegelih heilige (omnis sanctus), so

steht das adj. substantivisch.

Von s. 526 an ist die erste regel ausgeführt worden. ihr gegenüber stelle ich die zweite also lautende: dem durch keinen bestimmten artikel gebundnen attributiven adj. gebührt die starke form. ein bloß negativer grundsatz, der auf dem nichteintreten jener bedingung beruht, von welcher das schwache adj. abhieng. alsdann bleibt die ältere, vollkommnere flexion der adj. ungestört in hergebrachtem recht. insofern hätte auch diese regel der ersten vorausgeschickt werden können, da sie ein primäres verhältnis, jene eigentlich ein secundäres behandelt, und wie bei dem subst. auch bei dem adj. der bestimmende artikel sich auf wiederholung des begrifs gründet. es schien aber von überwiegendem vortheil die darstellung gerade mit dem zu beginnen was in der syntax des deutschen adj. den hauptmoment des förmlichen unterschiedes hergibt.

darum bedarf es auch hier keines näheren erweises der regel selbst. es heißt z. b. gothisch: ahma veihs nvevna ανιον Luc. 1, 35; ahmins veilis πνεύματος άγίου Luc. 1, 15. 41; in ahmin veihamma εν πνεύματι άγίω Luc. 3, 16; stibnái mikilái φωνή μεγάλη Luc. 1, 41; der gr. text entbehrt in diesen fällen den art. ebenso. anderwärts fehlt indessen vor dem goth. adj. der art. da, wo ihn das griech. hat, z. b. ik im haírdeis gods ὁ ποιμήν ὁ καλός Joh. 10. 11. gleichwol ist nicht zu übersehn, daß sich Ulsslas die auslassung des gr. art. vor adj. weit seltner gestattet als vor subst. (s. 386. 387. 388); offenbar hat der art. vor adi. mehr schwerkraft. daß umgekehrt der goth. art. einem adj. hinzuträte, dem er im gr. text mangelte, davon ist mir kein einziges beispiel bekannt. wol aber verbinden ahd. übersetzer den art. unzähligemal mit adj., die im lat. text unarticuliert erscheinen, z. b. T. 13, 23 heißt es: in themo heilagen geiste (in spiritu sancto), wo Matth. 3, 11 έν πνεύματι άγίω steht, folglich auch goth. in ahmin veihamma gestanden haben wird. der bestimmte ausdruck nimmt fortschreitend in der sprache zu. Matth. 12, 32 hat die ältere übertragung der fr. theot. noch: widar heilagemo gheiste; T. 62, 8 widar themo heiligan (l. heilagen) geist. wenn aber beide alte versionen Matth. 12, 20 rôrea qafaclita, riuhhantan flas, rôra piknusita, lìn riohhenti geben, so setzt Luther: das zerstollene rohr, das glimmende docht.

Allein diese fortschritte des art, betreffen das verhältnis der beiden ersten regeln untereinander, nicht die regeln an sich selbst. den grundzug der zweiten, dall wo der bestimmte art, unterbleibe die starke form des adj. walte, erkennen alle deutschen dialecte an, in welchen sich die unterscheidung beider adi, formen lebendig erhalten hat. namentlich im nhd. ist er durch wiederherstellung der ersten regel neu befestigt: junger wein, der junge wein; grünes laub, das grüne laub; leichtes mutes, des leichten mutes; frohem sinne, dem frohen sinne; reiner liebe. der reinen liebe; gute freunde, die guten freunde; guter freunde, der guten freunde. einzelne nhd. casus konnen freilich starke und schwache form nicht gehörig kenntlich machen, der acc. sg. masc., nom. acc. sg. fem. und dat. pl. insgemein. wo bloße verdünnung der früher geschiednen vocale davon die ursache ist, z. b. im acc. sg. masc. jungen wein, den jungen wein; im nom. sg. fem. grüne erde. die griine erde; mull der organismus als erblichen

nicht als aufgehoben angesehen werden. wo hingegen das kennzeichen schwacher flexion zerstört ist, wie im acc. sg. fem. grüne erde, die grüne erde, findet sich die regel wirklich verletzt.

Inzwischen bietet uns schon die ältere sprache scheinbare oder wirkliche einschränkungen der regel dar, d. h. fälle treten ein, in welchen die schwache form des adj. auch ohne bestimmten art. gesetzt wird. diese ausnahmen erheischen alle aufmerksamkeit.

a. der attributive vocativ, obgleich den artikel meist von sich abhaltend (s. 383), ist organischerweise nur der schwachen form fühig. seiner artikellosigkeit halben sollte man ihm gerade starke form zuerkennen? das wäre fehl gegriffen. er ist von natur bestimmt, seine individuelle begrenzung braucht nicht erst hervorgehoben zu werden; wo sich die anrede an einen wendet, da hat sie ihn deutlich vor augen als gegenwärtigen, das durch den artikel eingeführte subject kann nicht näher treten als das angeredete, die dem articulierten adi. zusagende schwache flexion sagt ihm auf gleiche weise zu. noch mehr, der vocativ geht nur die zweite person, der artikel eigentlich die dritte an, folglich kann jenem dieser nicht gebühren. die schwache flexion des adjectivischen vocativs ist weniger ausnahme von unserer zweiten regel als bestätigung des wesentlichen gehalts der ersten.

aber dieses wichtige gesetz für den vocativ ersehen wir rein nur aus der goth. sprache. atta garaíhta! πάτερ δίκαιε Joh. 17, 25; atta veiha! πάτερ άγιε Joh. 17, 11; láisari thiutheiga! διδάσκαλε άγαθέ Marc. 10, 17. Luc. 18, 18; batista Thaíaúfeila! κράτιστε Θεόγιλε Luc. 1, 3; góda skalk! άγαθε δοῦλε Luc. 19, 17; unsélja skalk jah lata! ποντρὲ δοῦλε (et piger!) Luc. 19, 22; dvala! μωρέ Matth. 5, 21; ahma unhráinja! τὸ πν. τὸ ἀκάθαρτον Marc. 1, 26. 5, 8; valisố gajukô! σύζυγε γνήσιε Phil. 4, 3; δ kuni ungaláubjandố jah invindó! ὡ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστομμένη Luc. 9, 41; liubans! ἀγαπητοί Rom. 12, 19. Il Cor. 7, 1; brôthrjus liubans! I Cor. 15, 58; δ unfródans Galateis! ὡ ἀνόττοι Γαλάται Gal. 3, 1. \*).

hiergegen bildet keinen einwand, daß die überall starkformigen possessiva auch im voc. niemals schwach declinieren: guth meins! θεέ μου Matth. 27, 46. ὁ θεός μου

<sup>&#</sup>x27;) die belege mit beigefügtem pron. zweiter pers, folgen unter b.

Marc. 15, 34; atta unsar! πάτεο ήμῶν Matth. 6, 9; brôthrjus meinái! ἀδελφοί μου Rom. 7, 4. Phil. 3, 1; barnilôna meina! τεχνία μου Gal. 4, 18; da wo dem possein andres adj. nachtritt, geht dies alsbald in schwache form über: brôthrjus meinái liubans jah lustusamans! ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι Phil. 4, 1.

auch für das männliche part. präs. ließe sich die anwendung der starken form aus ihrem vorwalten überhaupt (s. 521. 522) erklären; doch scheint die wendung: & sa gatairands tho all jah gatimrjands tho Marc. 15, 29 nicht recht gothisch, sondern dem gr. text ova o zaταλύων τον ναον και οίκοδομών nachgebildet, da sonst der gr. art. des voc. immer weggelassen wird. außerdem forderte die substantivische flexion des part. präs. im voc. gatairand, gatinirjand! wie es talzjand! fraujinond! u. s. w. heißt. ich möchte daher sa gatafrands für den nom. nehmen, aus welchem freilich unmittelbar in die zweite person des imp. übergegangen wird. hätte ein wahrer voc. sollen ausgedrückt werden, so wäre ein bloßes gatairanda zulässig gewesen, wie es nach dem art. im nom. zulässig war (s. 521 sa qvimanda.) wir werden indess unter b noch auf eine ähnliche stelle stoßen.

im gruße des engels fagino anstat áudahasta! χαῖοε κεχαοιτωμένη Luc. 1, 28 hätte man wiederum erwartet áudahasto! oder wählt der Gothe hier statt der II imp. die III conj. (gaudeat), so daß áudahasta der richtige nom. fem. wäre?

ahd. belege des schwachen vocativs: Italo! tumbo! T. 26, 1; cot almahtico! wessobr. geb.; druhtîn guato! O. III. 4, 23; liobo druhtîn mîn! III. 1, 31; liobo man! II. 7, 27; fater unser guato! II. 21, 27; leidego, lîrûn spiles ergazto! N. Bth. 19; manno tumbesto! das. 48; mîn lieba gemâgeda! N. Cap. 81; lieba sîn wirten! (jugalis blanda) Cap. 41; mîn scôna! (pulchra mea!) W. 17, 10. Den art. schiebt O. vor die schwache form, wenn er sie an einen vorhergegangnen vocativ reihen will: druhtîn mîn ther guato! III. 7, 1, der syntax nach, wie andere beispiele zeigen, entbehrlich, oder dürfte diesem ther eine mehr relative bedeutung zustehn? kühner ist die starke flexion: magad zieri! O. I. 5, 15; guaté man! II. 7, 16. V. 18, 3, vgl. guot man! Samarit., was aber auch sein könnte guotman, und dann gar nicht hierher fiele. das possessiv steht nach oder vor: druhtîn mîn! O. I. 2, 1. 40. 55; wine mîn! W. 9, 4. 12, 20; friuntin min! W. 10, 11. 12, 12;

mín trubtin inti mín got! T. 233, 7; got mín! T. 207, 1. mhd, gilt zwar noch die schwache form, zumal für den pl., allein die starke beginnt im sg. bald zu überwiegen. jene hat etwas alterthümliches und scheint oft an bestimmte formeln gebunden: quote! Ben. 355; liebe vater! Herb. 119b; wahter liebe! Ms. 1, 37a 41a; bote guote! Kl. 1486; wahter guote! Ms. 1, 482; tugenthafte schriber! wartb. kr. cod. jen. 106. 107; ô gnádigiste, bezziste got! (piissime deus) Diut. 3, 465; liebeste aller manne! cod. pal. 361, 892; aller wibe beste! cod. pal. 361, 772; aller wiseste wip! Nib. 1483, 4; lieben min! Diut. 3, 42; min vil lieben! fundgr. 96, 39. 46. 97, 11; mine lieben friunt! En. 5360; lieben friunde! Nib. 702, 2; lieben kint! Ms. 1, 44ª; mîniu lieben kint! Parz. 518, 23; lieben liute! Walth. 95, 13; vil lieben wîp! Reinh. 65; lieben süne! Reinh. 613. 1039; lieben alle! kolocz. 136; lieben guoten! Ben. 115; guoten knehte! Roth. 4066. quoten liute! Parz. 208, 30. Trist. 2718: sæligen liute! ged. vom feldbauer, gleich eingangs; guoten wib! Ms. 2, 1023; tiuren wigande! Roth. 4644; stolzen man! Ms. 1, 441; stolzen leigen! Ms. 1, 142 Ben. 168; vil ellenden! Nib. 1862, 3. 1867, 3; zieren helde! (Trist. 5490; werden kint! Troj. 18494; siiezen mage min! Parz. 430, 6; wolgemuoten! wolgemuoten leigen! Ms. 1, 200ª; klaren megde! Ben. 168. Bemerkenswerth sind die fälle des vorgesetzten artikels: der bezziste got! (piissime deus) Diut. 3, 465; daz aller wiseste wip! Nib. 1483, 4 B.; daz beste wip! Ben. 127; mîn vil liebez liep daz guote! Ms. 1, 204b; einigemal wird man besser den nom. annehmen, z. b. in den stellen: rîtestu nu hinnen der allerliebste man Ms. 1, 12; bistuz der liebste man? Ms. 1, 16ª \*). ganz deutlich ist der nom., wenn es heißt: lieber man! der liebest den ich ie gewan Karl 95b.

beispiele starker vocative: lieber sun! Parz. 11, 12; herre lieber sun! Wigal, 1348, 1362; lieber neve! Parz. 480, 20. 701, 17; lieber neve min! 497, 21; lieber swester sun! 475, 19; hêrre u. lieber æheim mîn! 488, 4; lieber herre min! 547, 3. Trist. 5117; vil lieber vater min!

<sup>\*)</sup> ein solcher artikel erfolgt in der anrede von substantiven, zumal nach eigennamen: Genelun ther swäger min! Rol. 50, 18 A; bist duz Walther der degen? Bit. 662; Hagen der neve min! Bit. 2763; aber auch sonst: saget mir, der bapst von Rôme! Ms. 2, 170a; die zehen sune min! Wh. 345, 2. wie das ähnliche her der wirt (s. 420) lassen sich diese fälle zwar nicht fassen, scheinen aber doch am füglichsten aus einer übertragung nominativer wendungen auf den vocativ zu erklären.

Nib. 53, 1; lieber wirt! Wh. 134, 21. 135, 8; lieber bruoder! Nib. 1553, 2; lieber bote! Ms. 1, 71b 78b; lieber man! Ms. 1, 15b 16b 40a; lieber geselle! Wigal. 605; vil lieber vriunt Ms. 1, 38a; lieber friunt guoter! Flore 1078; lieber ette! Ben. 326; süezer meige! Ms. 1, 35b; süezer wunsch! Ms. 2, 105b; silezer man! Parz. 11, 20. Geo. 775; werder helt! Parz. 749, 17; werder friunt! Tit. 166, 1; werlicher man! Parz. 744, 28; werlicher helt! 745, 3; hêrre guoter! Parz. 476, 14; guoter kneht! Wigal. 2807. Trist. 5416; richer got! Ms. 1, 252; getriuwer lip! Ms. 1, 27b; getriwer man! Parz. 522, 7; getriwer friunt Tit. 77, 1; starker lip! Parz. 453, 1; edeler riter! Wigal. 423; wolgelobter man! Parz. 462, 10; gnadigister got! (piissime deus) Diut. 3, 464; gnædeger truhtin! Reinh. 1309; alter gouch! Reinh. 29; tumber gouch! Ben. 432; tumber mensch! armer leie! altd. bl. 1, 232; leider witestecke! Ben. 388; liupper herre! Ben. 374; liupper! Ben. 388; liebiu niftel! Parz. 442, 1; liebiu niftel min! Parz. 712, 5; liebiu tohter mîn! Wh. 148, 28; vil liebiu muoter mîn! Nib. 15, 1; liebiu muoter! tohter! Ben. 363; vil liebiu triutinne! Nib. 1591, 1; liebiu frouwe! Trist. 1227; werdiu magt! Parz. 715, 21; werdin minne! Ms. 1, 26ª 60ª; vil süezin senftin tœterinne! Ms. 1, 572; süeziu maget! Tit. 164, 4; reiniu fruht! Wh. 60, 21; siieziu Gyburc! Wh. 91, 2; richiu küneginne! Nib. 1215, 1; himelischiu frowe! Mar. 3; edeliu frouwe! Wigal. 416; tumbiu werlt! Walth. 37, 24; iibeliu diet! lw. 5179; érlósiu vrouwe! Ben. 354; cláriu jugent! Parz. 453, 1; liebez kint! Parz. 158, 1. 161, 1; liebez tohterl! Ben. 363; liebez wîp! altd. bl. 1, 235. Reinh. 1053; liebez mueterlin! Ms. 1, 59b; siiezez wip! Wolfr. lied. 4, 30; schenez wip! Ms. 1, 17b; werdez wip! Wolfr. lied. 7, 35; Ms. 1, 155b; sældehaftez wip Parz. 655, 28; richez Botelunges kint! Dietr. 56b.

seltner die pl.: nu hôret liebe! Mar. 104; mîne liebe! Diut. 3,40; helde guote! En. 8874; aller liute beste! Iw. 6119; tumbe getelinge! Ben. 359; 'junge magde! Ben. 435; stolze magde! Ben. 44.1; quotiu herze! Mar. 57; stólziu magedîn! Ben. 364.

unslectierte starke form: guot riter! Ms. 1, 275; guot wîp! Wolfr. lied. 7, 14. 29. 9, 3; trút neve mîn! Roth. 3429; trút geselle mîn! Parz. 650, 9; trút geselle! Ms. 1, 153b; trút gespil! Ms. 1, 88b; ei trút! Trist. 1226; trút frouwe! Trist. 1246. 1509; trút kint! Trist. 2925. 3122; trút gesellen! Parz. 719, 16; vrowe liep! Nib. 976, 4; künginne rích! Nib. 1179; 1; trúric man! Parz. 168, 2; sælic wîp! Ms. 1, 75b; andere beispiele oben s. 483. 486.

bei adi. zweiter decl. waltet aber zweisel, ob im sg. nicht schwache form gemeint sei, z. b. schone wiph! Roth. 2410; helt mære! Kl. 458: im pl. ob nicht starke flexion, z. b. ziere recken! Nib. 2036, 1.

von zwei adj. pflegt das zweite unflectiert zu stehn, das erste im sg. stark, im pl. schwach, das subst. in der mitte: mærer helt guot! Kl. 449; süeziu magt gehiure! Parz. 712, 10; liebiu muoter scheene Ms. 1, 59b; edeln fürsten hochgemuot! Lohengr. 15; erwelten ritter unverzaget! Troj. 18347. schlielit aber das subst., so sind andere combinationen zulässig: küene starker man! Parz. 266,

6. ohne subst.: junge u. alt! Ms. 1, 2002.
possessiva: die mîne! Parz. 262, 2; mîne liebe! Diut. 3, 40; mîn friunt! frauend. 99; mîn kint! Ls. 3, 542; min trut Ls. 3, 544; min friundin Ms. 1, 41b; mine friunt! Ms. 1. 572; Ben. 420, 432; mîne friunde! Ben. 309, 388. nachstehend: herre min! Ms. 1, 15b Trist. 5185; vil lieber herre min! Nib. 1341, 1; liebiu frouwe min! Parz. 655. 12: trût geselle min! Wh. 290, 19; geselle min! Ms. 1, 372. Parz. 653, 26; sune mîn! Alex. 398; muoter mîn! Ben. 364. 438; swester mîn! Nib. 1203, 1; triutinne mîn! Nib. 1111, 1; vgl. Lachm. zu Nib. 812, 3 \*). seltner die formeln liebez kint minez! nambüchl. 127; mit art. und unorganisch schwacher form: sun der mine! Gudr. 1321, 2. der eigenname gern zuletzt: lieber min her Portenschei! Ms. 2, 58b; lieber min vriunt Geori! Geo. 1777; liebiu min frou Gudrun! Gudr. 1302, 2; lieber min sun Flore! Fl. 1020.

nhd. hat der voc. im sg. nur die starke flexion: lieber freund! liebe mutter! liebes kind! auch im pl. muste sich endlich die sprache dafür entscheiden: liebe freunde! liebe kinder!, obgleich noch hin und wieder, häufiger im vorigen jh., die schwache form erscheint: lieben kinder! guten freunde! seit der schwache sg. unterdrückt war. konnte diese spur des alten organismus nicht länger wurzeln. die possessiva stehn in der anrede immer voraus \*\*).

<sup>\*)</sup> auch die alts. und ags. sprache setzt das possessiv im vocativ nach; nicht anders z. b. die russische (Puchmayer 284) und italienische: figliuol mio! maestro mio! Dante inf. 3, 121. 11, 16. 4, 46.

<sup>&</sup>quot;) volksdialecte schalten sie zuweilen eigenthümlich zwischen adj. und subst.: du faules mai waiv! faines mai maedle! falscher mai meillner! Meinerts kuhländchen 149. 169. vgl. das mhd. vil liebiu min gespil! Troj. 15801 und in einem volkslied des 16 jh. bei Forster 2086 feines mein lieb! statt mein feines lieb! ahnlich ist auch in schwed. volksliedern: kära min syster! kära min broder! 1, 134. 135.

alts. schwachformig: liobo druhtin Hel. 99, 24. 143, 17. 168, 13; Crist alowaldo! 96, 18; manno liobosto! 24, 24; pl. liobon liudweros! 94, 2. mit artikel gern in den formeln: herro the gódo! 47, 23. 74, 8. 78, 3; fro min the gódo! 138, 1. 7. 143, 7; mester the gódo! 100, 10. starke form hingegen: helag drohtin! 74, 6; helag hebancuning! 168, 14; fader alomahtig! 168, 13. riki thiodan! 116, 15; pl. mári thioda! 127, 1. possessiva stets nachgesetzt: herro mín! 123, 9; fro mín! 122, 2. 123, 13; drohtin fro mín! 29, 12. 145, 17; waldand fro mín! 92, 3. 148, 14. 153. 8; jungaron míne! 93, 15. 94, 2; gisidhos míne! 41, 4. 73, 6.

ags. schwache form: Beovulf leofa! 2433. 3513; leofa Beovulf! 3970; Vîglâf leofa! 5485; Hrôdgâr leofa! 2965; secg betsta! 1887. 3515. in späteren prosadenkmälern nicht selten mit zwischentretendem artikel: men thá leofestan! (carissimi) Wanley p. 114. 115. starke form seltner: leof hlâford! Thorpes anal. p. 102. auch hier da possessiv in der aurede nachgesetzt: theoden min! B. 727. 4185; sunu min! C. 54, 6; hlâford min! Thorpe 103; rincas mine! C. 174, 18. eigenname (wie mhd. s. 563) ganz hinten: vine min Beovulf! 909; vine min Hûnferdh! 1055. doch liebt die ags. poesie überhaupt das poss. nachzusetzen (s. 504.)

aus der altn. edda habe ich kein beispiel der anrede in bloßer schwacher form, immer wird der art. vorgeschoben: Harbardhr inn ragi! Sæm. 78ª 80³; halr enn hugblaudhi! 79b; seggr enn úngi! 81b; thræll minn inn bezti! 139b. in der prosa finde ich aber starke adj.: gödhr sveinn! fornm. sög. 1, 78; gödhir menn! gödhir drengir! 11, 275. 260; die nomina propria und appellativa pflegen in der anrede meist ohne adj. gebraucht zu werden. possessiva stehn vor und nach: minn dröttinn! Sæm. 81b; son minn! fornm. sög. 1, 76.

b. Wenn auf persönliche pronomina unmittelbar ein adj. folgt, so scheint der organismus unserer sprache auf gleiche weise schwache form zu fordern, und in der that ist auch bei der anrede das vorgesetzte pron. zweiter person dafür ein neuer grund. da man hráinja! (pure), hráinjans! (puri) sagte, muß auch thu hráinja! jus hráinjans! gesagt worden sein. der analogie zweiter person folgten aber die erste und dritte.

Ulf. bietet jedoch nicht ausreichende beispiele. deutlich sind die pl. zweiter person: jus sadans! Luc. 6, 25; jus

unlédans! Luc. 6, 20; jus grédagans! Luc. 6, 21; jus fraqvithanans! Matth. 25, 41; jus vaurkjandans! Matth. 7, 23; jus hlahjandans! Luc. 6, 25. hiernach zu folgern ware: ik unlêda, veis unlêdans, thu unlêda, is unlêda, si unlêdô, ita unlêdô, eis unlêdans, ijôs unlêdôns, ija unlêdôna, und oblique: meina unlêdins u. s. w. starke form findet sich inzwischen Marc. 9, 25: thu ahma thu unrodjands jah bauths für unrodjanda jah bautha; das part. ließe sich substantivisch nehmen, und an es schloß sich das gewöhnliche adj. in derselben form. tritt zu dem persönlichen pron. noch der artikel, so wird die schwache flexion des adj. nöthiger: izvis tháim qabeiqum Luc.6, 25; gasmáit imma ana augôna thata fani thamma blindin Joh. 9, 7.

ahd. ih suntigo! (ego peccator) K. 29b; thû bezzisto Theophile! T. prol. 3; ir hohisto Is. 57, 5; wir wenegon weison O. 1. 18, 24; ir chindo liuposton! exh. Doc. misc. 1, 6; irquoten sêla! W. 27, 28; waz wirdit unser armôn! W. 27, 4; unsih muadon O. V. 21, 26. starke form hingegen: ir armé! O. II. 16, 1; der ze zeswûn min armes stuont N. ps. 108, 31.

mld. ich arme! lw. 3299; ich vil arme! Ms. 1, 98b; ich tumbe! Ms. 1, 1002; ich tugenthafte schriber wartb. kr. cod. jen. 28; ich arme, verlorne! Iw. 4139; ich arme maget! Gudr. 1180, 4; ich vil ellende Gudr. 1184, 4; ich vil arme künegîn Nib. 1204, 1; si freuden ellende Parz. 262, 28; waz woldes du minis armen man Roth. 4426; geruoche dich erbarmen min menschen armen! Hartm. vom gelouben 3115; gedenke min vil tumben mannes! Oberl. de Conr. herb. 11; gedenke miner armen sundæren! cod. pal. 361, 94h; mir armen Ms. 1, 98b; wie sol ez armen dir ergan Ms. 1, 93b; mir armen man Ms. 1, 39<sup>2</sup>; an mir jungen Ms. 1, 84<sup>b</sup>; an mir vil tumben Ms. 1, 57<sup>b</sup>; mir armen wibe Ms. 1, 68<sup>2</sup>; mich armen Iw. 4091. pl. ir armen! Parz. 209, 5; ir vertanen! Parz. 284, 15; ir guoten liute! Wigal. 5361; ir bæsen zagen! Nib. 930, 1; ir quoten recken! Nib. 309, 1. 475, 1; ir vil quoten recken! Nib. 930, 1; ir uz gesanten bruoder! Ms. 2, 1292; gen. pl. unser ellenden Nib. 2130, 4 BCD. 2159, 4; der uns vil armen schuof Barl. 36, 1. Ls. 2, 354.

doch die starke form überwiegt im sg. zumal: ich armer! Ms. 1, 27<sup>a</sup> 145<sup>b</sup> Nib. 2256, 3; ich armer Dietmäres kint Dietr. 102<sup>a</sup>; ich tumber! Ms. 1, 56<sup>a</sup> 190<sup>b</sup> 2, 48<sup>a</sup> 167<sup>b</sup>. Ben. 389. cod. kolocz. 91; ich tumber gouch Ms. 1, 65a; ich tumber man Ms. 1, 43b; ich sündehafter! Ben. 354;

ich sender man Ms. 1, 30b; ich klagender man Ms. 1, 37b; ich unsæliger man Geo. 851; ich wéneger man Diut. 3, 92; ich brehender klê Ms. 1, 3b; ich unsælec man Parz. 719, 19; waz tuon ich danne unsælec man Ms. 1, 652; ich armiu! Parz. 194, 26. Reinh. 1060. Troj. 8967. 22455; ich unreiniz wiht Diut. 1, 13; ich armez wip! Parz. 616, 27. Ms. 1, 282; ich vil armez wip Parz. 28, 6; ich sendez wîp! Ms. 1, 16b; ich jamerhaftez wîp Nib. 1199, 3! ich unsælec Parz. 488, 19; ich sælic wip Ms. 1, 87b; du triuwenlôsez vaz! Karl 125b; du sælic wip Ms. 1, 77a; er sælic man Ms. 1, 64ª Amgb. 33b. 2, 236a; er süezer man vil guoter Parz. 374, 22; si reiniu fruht Tit. 33, 3; si rehtiu vastenkiuwe Walth, 17, 27; si sælec wîp Ms. 1, 30b 37b 58a 66b; si ne wande wenegez wip Diut. 3, 56; si ungenædec frouwe Ms. 1, 30b. min tumbes mannes munt, leich des v. Ruge 452; min vil ellendes hant Nib. 2081, 4; min vil armes Karl 40b; min vil armes sündæres Barl. 5, 20; ez ist mîn tumbes mannes rât Frauend. 57; mîn armer Kriemhilde not Nib. 997, 4; und mit zuletzt gestelltem pron.: gedenke vil armer diner geschepfde min ! Aw. 3, 152. kein beispiel starker männlicher flexion nach dem dat. angemerkt, wol aber weiblicher: mir armer Nib. 1638, 4; an mir tumber Ms. 1, 92<sup>a</sup>; số wê mir tumber Ms. 2, 207<sup>a</sup>; wol ir vil süezer Ms. 1, 49<sup>b</sup>. höfischer pl.: ir tumber man! Parz. 468, 11; ir ungetriwer hunt Parz. 693, 22; ir veiger dahs! verl. pfaffe 283. wahrer pl.: ir juncfrouwen sueze! Parz. 450, 27; ir jungiu wîp! Ben. 452; gen. pl. waz mac gehelfen Etzeln unser ellender tôt Nib. 2130, 4; nach unser armer liute siten Frauend. 75. das schwanken der lesart, in einzelnen fällen, zwischen schwacher und starker form ist zu beachten.

bei anhäufung zweier adj. wird einigemal das erste schwach, das andere stark flectiert: ir werden man, ir reiniu wîp! Walth. 81, 16; ir werden hôhe liute! Troj. 18023.

nhd. hat sich auch hier im sg. überall die starke form festgesetzt, namentlich im dat. aller geschlechter: mir armem, dir armer. der pl. bedient sich zuweilen noch der schwachen, besonders wenn ein subst. auf das adj. folgt: ihr armen leute! ohne subst. aber: ihr arme! ihr unglückliche! anwendungen des gen. sg. und pl. werden überhaupt keine mehr vorkommen, abgesehn von unser aller, wo das adj. nothwendig stark ist.

c. Anders ist der fall, wenn nach einem possessiv weitere

adjectiva folgen. auf diese gestattet die ältere, organische sprache dem possessiv keinen solchen einstuß, daß ihre starke form dadurch in die schwache verwandelt würde. Wenn Ulf. Matth. 6, 11 hláif unsarana thana sinteinan τὸν ἄρτον ήμῶν τὸν ἐπιούσιον überträgt, so rührt die schwache flexion her von dem beibehaltnen gr. artikel, und ohne ihn würde es heißen unsarana sinteinana. phrase seinans dauthans Matth. 8, 22 läst sich nicht ansehn, welche von beiden formen gemeint sei, es ist aber die starke, und im acc. sg. würde stehn seinana dauthana, nicht dauthan. die goth. vorstellung läßt aber jenes zweite adj. dem poss. auch vorausgehn: in niujamma seinamma hláiva Matth. 27, 60, was ebenwol heillen dürste: in seinamma niujamma hláiva.

auch in den ahd, quellen wird zwar noch nach diesem grundsatz verfahren: unsar brôt taqalihhaz T. Matth. 6, 11; min sun guater O. I. 22, 46; mit temo dinemo heiligemo bluodie Diut. 2, 382. Häufig aber findet sich schon die schwache form ein: in minemu heileghin (in sancto meo) Is. 81, 19; mín liobo sun T. 14, 5; unser druhtin quato O. V. 12, 35; unser liobo druhtin III, 21, 1; in sinemo niven grabe T. Matth. 27, 61; dines ungerno heilenten seres N. Bth. 62. geht ein art. dem poss. vorher, so erklärt sich dessen einfluß auf die schwache form des nachfolgenden adj., während er auf das poss. selbst nicht vermag einzuwirken: oba dheru dhîneru heilegûn burc (super urbem sanctam tuam) Is. 61, 2; thaz mînaz heilâ muat O. II. 13, 15 u. s. w.

Dieses schwanken dauert nun im mhd. fort. formen: din minneclicher zorn Wolfr. 7, 36; din ordenlicher site Parz. 116, 13; din süeziu guete Wolfr. 7, 35; dîn ûz erweltiu güete Wolfr. 8, 40; mîn riterlîchiu sicherheit Parz. 15, 12; sîn manlichiu krast Parz. 15, 15; mîn wâriu frouwe Parz. 94, 21; mîn grüeniu freude Parz. 330, 20; dîn snelliu wirde Parz. 315, 4; mîn êrstiu bete Parz. 89, 30; sîn vrechiu ger Parz. 32, 6. 109, 23; dîn süeziu jugent Parz. 139, 26; din süeziu wer Parz. 49, 25; din sueziu guete Wolfr. 7, 35; min ungefüegiu hant Parc. 146, 22; mîn werlîchiu hant Parz. 472, 6; min sündebæriu hant Parz. 475, 10; min flæteclîchiu jugent Parz. 495, 15; sîn liebiu tohter Mar. 19. Nib. 1106, 1; sîn hôhiu fuor Walth. 20, 13; din hohiu werdeckeit altd. bl. 1, 330; sîn liebiu frowe Mar. 19; sîn grôziu triuwe Iw. 3210; sîn heiligiu sêle fundgr. 177; sîn grundlôsiu wârheit Diut. 3, 4; sin wisiu kunst Barl. 58. 34; din volliu tugent Ms. 2, 200ª; dîn reiniu barmekeit Ms. 2, 139ª; mîn stætiu güete Reinh. 316, 702; mîn altiu klage Ms. 1, 166ª; sîn vil scharfiu snide Troj. 4015; sin schænez houbet Nib.1009, 2; mîn langez gern Wolfr. 7, 32; sîn blankez bein Parz. 127, 4; sîn ellenthaftez leben Parz. 344, 25; sîn heileclîchez leben Parz. 452, 23; mîn hôhez laster Parz. 158, 22. nom. pl. min wilde gedanke Tit. 116, 4; sîn heidenschiu ougen Parz. 752, 24; sîniu wâpenlîchiu kleit Parz. 761, 24. Wh. 83, 22. oblique: sînem tugendrichem wibe Mar. 43; gein sîme unsüczem zarte Wh. 277, 10; von siner tumplicher bete Mar. 138; von siner ellenrîcher hant Troj. 11400; in sîner küneclîcher hant Troj. 21074; von dîner schedelîcher var Troj. 23232; durch sîn grôze heilikeit Amis 947; dîn ritterlîche sicherheit Parz. 198, 25; gen. pl. sîner ungeteilter spil Kl. 806 CD.

schwache formen: unser rehte rihtære Reinh. 1859; sin êrste swertes strit Parz. 197, 3; min hæhste leit Parz. 98, 6; sin höhste kraft Parz. 469, 30; sin herzenliche liebe Tit. 81, 1; min guote lêre Reinh. 356, 1779; sines stæten muotes lw. 3211; sins edelen swertes Wh. 430, 14; diner wiplichen guete Parz. 115, 4; diner bruoderlichen ger Parz. 323, 26; mit siner ellenthaften hant Parz. 197, 21; mit miner blözen hant Parz. 302, 11; mit sine zornigen site Iw. 6695; mit sinem halben grifen Parz. 68, 9; ob sime liehten libe Parz. 126, 27; din edelen kunst Walth. 83, 6; durch sine valschen gitecheit Reinh. 362, 1941. pl. min armen kindelin cod. kolocz. 93; miniu werden kint Parz. 177, 23; iuwer edelen kint Trist. 6147; unser kurzen jâr Ms. 2, 150°; gen. pl. siner ungeteilten spil Kl. 806.

man sicht, im nom. sg., besonders fem., herscht die organische starke form, im obliquen casus aber schon die schwache vor.

auf ähnliche weise zu beurtheilen sind die fälle in welchen ein adj. auf den gen. ir folgt. starke form: ir stolzer bruoder Parz. 178, 19; ir werdiu kiusche Parz. 90, 22; ir wâriu manheit 185, 15; ir grôziu nôt 185, 26; ir blôziu hût 270, 8; ir grôziu triwe 499, 23; ir scharpfiu salliure 531, 19; ir werdeclichiu gir 427, 18; pl. ir blankiu bein Wofr. 4, 3. oblique: mit ir schænem libe Parz. 178, 17; mit ir blôzem vel 268, 19; zir liebstem vater Wh. 252, 29; mit ir krefteclichem sinne Parz. 396, 22; an ir hôhem vluge 282, 19.

schwache form.: ir elären bruoder (fratris) Parz. 722, 29; ir güetlichen spise 623, 9; ir werden handelunge Parz. 40, 33; gein ir unwerlichen hant 526, 7; an ir kiuschen

sücze 732, 3: an ir werlichen letze 40, 25. pl. ir süczen wort Parz. 450, 10.

folgen zwei adj., so wechseln gern beide formen nebeneinander: minem seneden klagendem libe Tit. 3, 4; gein ir werdem clären friunde Tit. 168, 2; ir blanken hende linde Parz. 178, 18; ir linden hende wol gevar 332, 22. empfängt das adj. neben dem possessiv den art. so folgt die schwache form nothwendig: min sun der lieht gemäle Tit. 7, 4; sin tier daz erste Nib. 878, 2; sinen sin den reinen Trist. 4697, vgl. s. 418. auch vorausgehend: der grözen dinen heilecheit, der milten dinen vatercheit Aw. 3, 152, in welchen beiden beispielen die schwache form unrichtig auch auf das poss. erstreckt wird.

Heute pflegen wir nach possessiven nur im nom. sg. masc. und nom. acc. sg. neutr. starke flexion zu gebrauchen (denn der nom. fem. ist zweideutig), sonst aber durchgängig schwache: mein guter freund, mein liebes kind; deines lieben kindes; ihrem treuen herzen; unsern geliebten vater; seine klugen anschläge; seiner klaren augen u. s. w.

Auch alts. schwanken beide formen: thina hélaga helpa (acc. sg.) 48, 12; iuwa guodun werc 49, 17.

d. Es fragt sich in wiefern der unbestimmte art. schwache form des nachfolgenden adj. bewirken könne? an sich und dem ursprünglichen sinne seiner anwendung nach sollte er es nicht vermögen, da er gerade die unbestimmtheit des ausdrucks hervorzuheben hat. er tritt allmälich da ein wo die ältere sprache durchaus kein pronomen verwendet, also die starke flexion des adj. erforderlich ist.

bei den Gothen kommen noch keine beispiele des unbestimmten art. vor, die ahd. sind unhäufig. immer behauptet das adj. die starke form daneben: ein man altér O. 1. 15, 1; ein werc märaz III. 16, 33; ein sälig lewen pilde N. Cap. 153; einan alavalténtan scepheri I. 5, 23; einan witmäran T. 199, 2; in eina burg ziera O. 1. 21, 13; in einemo felde scónemo N. Cap.; einemo diuremo merigrioze T. Matth. 15, 46. nicht anders alts.: én märi berg Hel. 129, 14; an éna starca strâtun 73, 13. nur in einer stelle W. 24, 6 bietet die mehr niederd. hs. ein cleina riuchgerda dar statt der gewöhnlichen bessern lesart: ein chleiniu rouhgerta.

mhd. steht noch die regel, leidet aber schon ausnahmen. der nom. sg. zeigt meistentheils starke adj.: ein reiner touf Parz. 28, 14, ein schärpfer gart 90, 11; ein

niwer jamer 126, 15; ein ir werder got Wh. 18, 29; ein alter jägere Nib. 876, 1; ein wiser herre Amis 152; ein richer bischof Amis 2029; ein wariu fluht Parz. 4, 22; oin fremdiu zeche 5, 21; ein swarziu frouwe 41, 18; ein vil getriulîchiu ger 29, 7; ein heinlichiu êre 44, 23; ein werdin volge 54, 25; ein suezin zit 136, 21; ein suezin magt 806, 24; ein grôziu müede 162, 15; ein grôziu schar 183, 5; ein hôhiu linge 177, 6; ein langiu virre 183, 8; ein strengin not 296, 7; ein jungin küneginne 146, 2; ein werdiu bruoderschaft 473, 5; ein werlichiu schar 469, 1: ein ringiu sât 372, 8; ein clâriu sûl 589, 5; ein nütziu arbeit 827, 24; ein kiuschiu maget Wh. 190, 1; ein liebez ende Wolfr. 7, 32; ein helfelichez wort 7, 38; ein langez mære Parz. 3, 27; ein queckez fiwer 71, 12; ein werdez wîp 81, 25; ein ganzez her 131, 20; ein also grozez her 663, 25; ein starkez halpswuol Nib. 878, 3; oft wird die flexion abgeworfen: ein schellec hase Parz. 1, 19; ein zornic got 43, 28; ein gewaltec man 429, 5; ein swach sin 524, 23; ein tiwer stern Wh. 328, 9; ein glüendic gluot 81, 22; und den schein schwacher form kann dann der vocalische ausgang zweiter decl. annehmen: ein wise man Parz. 5, 11. Wh. 325, 23. Ms. 2, 160b; ein veste hersenier Wh. 422, 20; ein veste bant Parz. 299, 5; ein kleine vingerlîn Parz. 76, 17; ein kleine pelzelin Wh. 84, 23; ein strenge schärpf gerich Parz. 330, 10; ein kleine gefüege seitiez 826, 17; ein kleine breme Wh. 335, 8; ein sueze wîp Parz. 90, 21; ein reine wîp 146, 6; ein veste hûs Reinh. 1683; ein niwe her Wh. 327, 9; ein scheene horn Nib. 892, 4. vgl. oben s. 483.

oblique casus: eins siiezes slâses Reinh. 351, 1641; einer küneclicher burde Mar. 30, in einem holem steine Wigal. 4774; an eim ssensnem ringe Parz. 408, 23; mit eime geruowetem here Wh. 53, 23; zeime also verrem rucke Wh. 423, 27; mit einem also bewandem vride Parz. 193, 11 D; ûz einem heidnischem muor Parz. 335, 23 D; gein eime grözem walde Parz. 735, 6 D; in einer kurzer stunt Nib. 876, 2; mit einer lutziler schar gr. Rud. Gb, 14; ze einer stæter sicherheit Amur 1554; ein kleine stat Mar. 112; eine kunincliche krône Rol. 4, 6 ein also cläre frouwen Parz. 508, 19; ûf eine liehte heide Parz. 516, 22; ein swarze strâle Parz. 673, 15; ein swankele gerten Wh. 202, 7. der acc. masc. ist auch hier zweideutig.

ausnahmsweise erscheint schwache form. beim nomsg. entferne ich aber hier noch den fall, wo ein adj. ohne subst., also in substantivischer bedeutung austritt; davon wird im verfolg die rede sein. als attributiv neben dem subst. findet es sich schwachformig im nom. sg. seltner: ein arme man Aw. 3, 176; ein vil guote sin Aw. 3, 232; ein grise man Mar. 78; ein vohe karge Reinh. 382, 47; ein kriechische diet Amis 1692; ein groze alte cede steinhûs Aw. 3, 199.

häufiger im gen. und dat.: eins angestlichen slafes Parz. 103, 26; einer richen küneginne Parz. 81, 2; einer hösschlichen bete 45, 30; gein eime grözen walde 735, 6; gein eime richen gaste Parz. 735, 8; einem bosen manne Iw. 2866; zuo eime kalten brunnen Nib. 860, 3; in einem scheenen brunnen Nib. 1473, 3; zuo einer stolzen witwen Nib. 1083, 4; uf einer liehten waste Parz. 735, 7; an einer suezen zuht 148, 26; in einer wilden habe 736, 26.

folgen mehrere adj. aufeinander, so pflegt bei dem ersten schwache, beim zweiten wieder starke flexion einzutreten: einer kranken ernstlicher bete Parz. 6, 13; einer werden süezer minne 44, 28. wiewol auch beide in schwacher oder starker form beharren: bî einem claren snellen bach Parz. 663, 1, wo D clarem snellem.

Nhd. hat sich der vorhin beim poss. entwickelte grundsatz geltend gemacht, daß im nom. starke, im gen. und dat. schwache form eintritt; der acc. kommt nicht in betracht, weil er beim masc. und fem. beide formen vermengt und es sich von selbst versteht, das der acc. neutr. zu dem nom. stimme. man sagt also: ein guter mann, eine gute frau, ein gutes kind; eines guten mannes, einer guten frau ; einem guten manne , einer guten frau. im ob-liquen casus hat demnach der unbestimmte art. auf das adj. ganz die wirkung des bestimmten. mehrere adj. hintereinander folgen alle derselben regel: ein guter gerechter mann, eines quten gerechten mannes.

Daß im mnl. gen. und dat. nur mit starker form steht: in éns arems siecs wisen Rein. 1324; énre heidinre voestre Floris 257; met ere scaerper bilen Rein. 816; in ere belokenre nacht Rein. 558; met ere vremder niewer spise Rein. 558; ist nach dem s. 547 gesagten zu erwarten.

e. Persönliche adjectiva, die in substantivische bedeutung übergehn, d. h. selbständig, ohne subst. verwendet werden, pilegen schwache form anzunehmen (s. 256. 511), welche denn nun auch ohne bezug auf den vorgesetzten oder nicht vorgesetzten bestimmten art. eintritt, folglich in der

späteren sprache ebenwol nach dem unbestimmten art. eintreten kann.

die goth. sprache bewegt sich hier sehr frei zwischen gebrauch und weglassung des art., zwischen starker und schwacher form. wo der goth. art. steht, muß die letztere folgen, wo er fehlt, kann sie es. ich habe also vorzüglich die fälle des fehlenden art. zu berücksichtigen.

ibái mag blinds blindana tiuhan? μήτι δύναται τυφλός τυφλόν όδηγείν; Luc. 6, 39; hingegen blinda sums sat τυφλός τις εκάθητο Luc. 18, 35. blindái ussaíhvand τυφλοί αναβλέπουσι Matth. 11, 5. Luc. 7, 22; hingegen tvái blindans δύο τυφλοί Matth. 9, 27, wie thái blindans οί τυφλοί Matth. 9, 28. báudái gaháusjand κωφοί ακούουσι Matth. 11, 5; haltái gaggand χωλοί περιπατούσι Matth. 11, 5; dáuthái urreisand νεκροί εγείρονται Matth. 11, 5; hingegen: thatei urreisand dauthans ou de eyeiportal of veκροί Luc. 20, 37; jabái auk dáuthans ni urreisand εί γάρ νεμφοί ούκ ἐγείφονται I Cor. 15, 16. 29. 32; hváiva urreisand dauthans? πως εγείρονται οί νεκροί I Cor. 15, 35; dauthans usstandand οί νεκροί εγερθήσονται I Cor. 15, 52; gif tharbam dos πτωχοίς Marc. 10, 21; fradailith vesi tharbam εδόθη πτωχοίς Joh. 12, 5; gadáilei unlédáim diádos πτωγοίς Luc. 18, 22; unléds sums vas πτωχός δέ τις ήν Luc. 16, 20; unledái váila mêrjanda πτωγοί ευαγγελίζονται Matth. 11, 5; in kuntham ξν τοις γνωστοίς Luc. 2, 44. besonders gern stehen superlative auf diese weise schwachformig: sinistam πρες-βυτέροις Matth. 27, 3; fram sinistam από των πρεςβυτέρων Luc. 9, 22; sunus hauhistins viòs ψψίστου Luc. 1, 32; mahts hauhistins δύναμις ύψίστου Luc. 1, 35; praúfêtus háuhistins Luc. 1, 76; sunjus háuhistins Luc. 6, 35. einigemal wird das gr. articulierte adj. durch die schwache form des goth. adj. wiedergegeben, und das dient zur be-stätigung des bestimmteren begrifs der schwachen flexion an sich, dauthai sind vergoi, dauthans of vergoi, also = thái dáuthans; es geschieht jedoch nicht immer \*).

<sup>&</sup>quot;) beachtenswerth ist, daß die starke form ibns πιδινός, das sinnlich starke ausdrückt, die schwache ibna hingegen iose: ibnans aggilum sind Luc. 20, 36; ni ibna nih galeiks Sk. 37, 6; ni ibnôn ak galeika svéritha Sk. 46, 17. hier hängt die schwache stexion lediglich vom begrif und durchaus nicht von der construction ab; Sk. 37, 20 wird ibnaleiks statt ibna gebraucht, und dann in starker form gessagt; ni ibnaleika friathva ak galeika. also gehört dieses ibna nicht in gleiche reihe mit den oben behandelten substantivischen blinda, däutha.

einzelne goth. adj. haben aber noch fester substantivnatur angezogen, d. h. sie kommen fast gar nicht mehr als starke adj. zum vorschein, und behalten auch prädicativisch gesetzt schwache form bei, wovon hernach unter den ausnahmen der dritten regel. Wellmann bemerkt s. 37 mit recht, daß bei der grenzabsteckung zwischen schwachdeclinierendem subst. und adj. rücksicht genommen werden müsse auf die daneben vorkommende starke form, auf ihr mehrfaches genus und auf die beschaffenheit des übertragnen gr. worts.

schwache neutralform, bei unpersönlichem begrif, komint verschiedentlich vor: nih andvairthó nih anavairthó (nec praesens nec futurum) Rom. 8, 38 \*); und aúhmistó this faírgunjis ἔως ὀφούος τοῦ ὄρους Luc. 4, 29; in undaráistó aírthôs εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς Eph. 4, 9; mis in

minnistin ist έμοι είς ελάχιστον έστι I Cor. 4, 3.

Ahd. beispiele solcher constructionen bieten sich wenig dar. T. Matth. 11, 5 liest man nur starke formen: blinte gisehent, halze gangent, toube gihorent, tôte arstantent; aber auch Matth. 9, 27 zuênê blinte. Aus den mhd. stellen lassen sich aber mit voller sicherheit ahd. formen wie plinto, toupo, lamo, heilico u. s. w., mit oder ohne unbestimmten artikel folgern.

Mhd. ein blinde Wh. 303, 26. Barl. 378, 27. Ms. 2, 162<sup>a</sup>; ein stumbe Iw. 481. 2259, beidemal prädicativ, umso mehr auch für das attribut beweisend; ein tumbe Alex. 2573; ein rehter stumbe fragm. 41<sup>b</sup>; ein heilige Berth. 141. 142. 224. es gilt aber auch starke form: ein tumber Walth. 96, 28; ein tumbiu 96, 27.

Nhd. ist überall nur das starke adj. zugelassen: ein

blinder, ein heiliger.

Auch alts. mnl. ags. habe ich keine fälle des substantivisch ohne artikel verwandten schwachen adj. angemerkt. Matth. 9, 27 ags. tvegen blinde, nicht blindan.

f. Adj., die durch häufige verbindung mit demselben subst. gewisse gangbare ausdrucksweisen bilden, erscheinen auch ohne art. in schwacher form. der bestimmende art. ist hier gleichsam ausgesallen, seine wirkung auf das adj. dauert fort. von Wellmann, der s. 38 den grundsatz schon aufgestellt hat, entlehne ich folgende beispiele. da es heißt số áiveinő libáins Joh. 17, 3; darf auch libáins

<sup>&</sup>quot;) der gr. text hat den pl., thata anavairtho steht Joh. 16, 13; die nebeneinanderfolge zweier adj. machte den art. entbehrlich.

áiveino Rom. 6, 23; libáináis áiveinôns Marc. 10, 17. Luc. 10, 25, 18, 18 Joh. 6, 68. Tit. 1, 2; libáin áiveinón Marc. 10, 30. Matth. 25, 46. Luc. 18, 30. Joh. 6, 40. 10, 28. 17, 2; in libáinái áiveinón Joh. 6, 27. 12, 25 gesagt werden. der gr. text ist dabei nicht ohne einfluß, Joh. 17, 3 hat er ή αίώνιος ζωή, Rom. 6, 23 ζωή αίώνιος, aber in einem minder geläufigen ausdruck würde Ulf. letztere worte gegeben haben libáins áiveina, wie er Tit. 1, 2 sagt faúr mela áivaina und nicht áiveinona. für den Christen war der begrif des ewigen lebens ein so bestimmter, gewisser geworden, daß der allgemeinere sinn jener phrase verschwand und die bloße schwache form auch ohne art. hinreichte solche bestimmtheit auszudrücken; auf ähnliche weise verhalten kann es sich mit adj. welche bei eigennamen vorkommen: af faírgunja thatei háitada alévjó Luc. 19, 29, folglich nun auch at fairgunja alévjin Marc. 11, 1 \*). in der redensart af fairnin jera II Cor. 8, 10. fram fairnin jêra Il Cor. 9, 2 από πέρυσι, liegt deutliche hinweisung auf das verwichene jahr, es könnte stehn af thamma fairnin, nicht aber af fairnjamma. Wiederum sind superlative an sich bestimmtere begriffe als positive (obgleich minder bestimmt als comparative) und darum zu schwacher form geneigend: hauhista von gott gebraucht entbehrt den artikel: sunus hauhistins Luc. 1, 32; sunjus hauhistins Luc. 6, 35; mahts hauhistins Luc. 1, 35; doch steht Marc. 5, 7 guths this hauhistins. sa auhumista gudja o αρχιερεύς steht Marc. 14, 60. 61. 63. Joh. 18, 19; thái aúhumistans gudjans oi apyregeig Marc. 11, 27.14, 55.15, 1. 3. 10. 11. 31. Luc. 20, 19. Joh. 7, 32. 11, 47. 12, 10; this auhumistins gudjins Marc. 14, 54. 66. Joh. 18, 10; tháim aúhumistam gudjam Marc. 8, 31. 14, 43. Joh. 7, 45. nun aber auch ohne art. und doch in schwacher form: auhumistans gudjans of apprepers Matth. 27, 62. Marc. 14, 53; auhumistins gudjins του αρχιερέως Marc. 14, 47; du auhumistin gudjin Marc. 14, 53; aúhmistam gudjam ἐπὶ ἀργιερέων Luc. 3, 2. aftumista fijands čoyavog cy 9 pog I Cor. 15, 26.

So ergeben sich auch ahd. anwendungen der schwachen form neben subst., ohne daß ein bestimmender art. vorausgienge. wenn O. sagt: ira sun guato I. 11, 53; engil gotes guato III. 4, 10, darf zwar dem reim gimuato einfluß beigemessen werden, und auf muater würde unbedenklich guater gereimt worden sein. I. 5, 21 reimt magad

<sup>\*)</sup> vgl. zem hesilinen brunnen s. 408 und gramm. 2, 647.

scînenta (virgo splendens) auf thiu wîza, bei dem part. präs. fem. hat aber die schwache form etwas organisches. Is. 33, 11 steht auch das masc.: dher selbo druhtîn nerrendeo Christ; und damit man hier nicht dem vor selbo stehenden artikel noch das schwache nerrendeo zuschreibe, so findet sich 47, 2. 61, 13. 65, 12 blolles druhtin nerrendeo Christ. Nicht anders sagte man himilisco cot, himilisco truhtîn, ohne der, um so mehr als diese subst. den art. von sich ausschlossen (s. 394.) bi himilischin gote Is. 75, 7; himilischun druhtin Is. 75, 8; himiliskin gote Musp. 33; man halte dazu der heiligo Christ, der heilego geist (s. 531.) K. 26ª steht ewigin piloh (aeterna clausura.) superlative finden sich nach vorausgehendem gen. pl. gern in schwacher form: manno miltisto Wessobr.; degano dechisto (virorum carissimus) Hild. 26; manno éristo O. I. 3, 5; barno bezistá O. I. 13, 10; allero wibo gote zeizőstá O. I. 5, 16 (wo zwei hss. in genauerem reim, aber ungrammatisch zeizosto.)

Auch alts. liest man, jenen ahd. formen entsprechend, neriendo Crist Hel. 89, 12; hélagon Criste (sancto Christo) 166, 29. aber diese mundart scheint überhaupt im dat. sg. masc. und neutr. die schwache form zu begünstigen: fernun jara (gr. 3, 618); wintarcaldon snewe 171, 32 \*). schwacher superl. bei vorausgesetztem gen. pl.: gumono bezto 30, 14; thiodgumôno bezto 29, 13; welôno thana mêston 30, 23; flodo fagorosta 23, 5; an erdono beztun 23, 4; rîkeo mesta 2, 13 u. s. w.

Noch mehr beispiele des unarticulierten schwachen adj. bietet die ags. und altn. poesie, zumal in epischen epithetis: gomela Scylding B. 3581. 4206; gomela Scylfing 4970. 5931, bei wiederholentlicher nennung des individuums wäre die starke form des adj. unzulässig, der art. aber kann vor der schwachen wegfallen: snotra fengel 4307; hräfn blåca 3599. ebenso auch oblique: gode thancode mihtigan dryhtne 2795; écean dryhtne 3555; mihtigum, êcum würde sich hier gar nicht fügen. heardan ceape 4959; leohtan sveorde 4979; miclan thearfe 5694; nivan stefne 5184; lænan lîfes, niehstan sidhe 5017; hindeman sidhe 4094. 5030, wo freilich die schwache form an sich geboten war, wegen unzulässigkeit der starken überhaupt.

<sup>\*)</sup> auffallend und unorganisch sogar im dat. des demonstrativen pron, these: an theson liolite, an theson lande 164, 2, 166, 4 f. thesumu. 74, 12 gibt eine hs. sulicon f. sulicumu.

altu. Håkon gamli fornm. sög. 1, 74. 85; Hålfdan svarti, gen. Hålfdanar svarta; Håkon gödhi; Alvitur únga Sæm. 133ª 134ª; andern eigennamen wird freilich der art. auch vorgesetzt, z. b. Haraldr hinn hårfagri (vgl. oben s. 550.) håva höllo i Sæm. 30b; megi miskorblinda 52³; hinnstu sinni (ultima vice); meyna fegursto (virginum pulcherrimam) 140³ und so beim superl. immer.

Aus der mhd. sprache, geschweige der nhd., werden sich kaum fälle dieser construction mittheilen lassen, es heißt z.b. mhd. im nom. und gen. überall: der himelische herre Rol. 103, 33. 156, 16; den himilischen herren 104, 32; der himilische bote 108, 21. haben doch schon die ahd. epitheta der eigennamen articulierte schwache form (s. 532. 533.) in ahd. heldenliedern würde es vielleicht anders sein; da könnte ein kamalo Hiltiprant oder Hiltiprant kamalo statt gefunden haben. unmöglich scheint mir zwar im epischen stil auch ein mhd. Hildebrant alte nicht; für die meisten casus laufen starke und schwache flexion allzusehr in einander. heutzutage muß so oft wiederholt wird: der redliche pfarrer von Grünau, der edle bescheidne Walter, die alte verständige hausfrau, auch der artikel ausgedrückt stehn.

Wie aber alts. und ags. gedichte im dat. sg. masc. und neutr. der schwachen form mehr einräumen (s. 575); zeigen auch die Nib. hss. in gleichem casus nach präpositionen schwaches adj.: mit hérlichen site 856, 1; in hérlichen site 860, 1. Lachmann, dem wir diese wahrnehmung verdanken, bemerkt zu 856, 1, der starke dat. erscheine in der letzten senkung des verses nur wenn M folge, und führt die beweisenden stellen an. dabei walten also mehr metrische rücksichten, als daß der art. ausgefallen wäre.

nhd. gestatten sich einige im gen. sg. masc. und neutr. ohne art. schwache lexion: frohen mutes sein, leichten herzens statt frohes, leichtes (s. 558.) weder im gen. sg. fem., noch im gen. pl. aller geschlechter, auch in keinem andern casus sonst zulässig.

Nach diesen untersuchungen glaube ich annehmen zu dürsen, daß die unter e und f erörterten einschränkungen unserer zweiten regel oft keine ausnahme davon begründen, vielmehr eine nähere aussührung der ersten enthalten, d. h. daß in einigen fällen der nicht ausgedrückte bestimmte artikel hinzu gedacht werden muß. Es ist übrig die dritte regel aufzustellen: dem prädicativen adj. gebührt starke form.

in der aussage liegt etwas allgemeines, das auf ein bestimmtes subject angewandt werden soll. die äpfel sind roth, die beeren sind siil. daher auch das prädicat sich am meisten eignet die flexion abzulegen, d. h. casus und genusverhältnisse, die sich aus dem subject hinreichend ergeben, unausgedrückt zu lassen.

auf welche weise bereits im goth. neutr. diese abstreifung der flexion am prädicat beginne, ist s. 471 gezeigt worden. ahd. mhd. nhd. steigt die flexionslosigkeit des prädicativen adj. fort (s. 478. 479. 492-495. 498.) alts. ags. altn. verhältnisse s. 502. 505. 506.

attributives und prädicatives adj. können sich nebeneinander auf doppelte weise unterscheiden. einmal dadurch, daß jenes in schwacher form, dieses in starker (flectiert oder unflectiert) auftritt. dann auch so, daß beide starkformig, jenes aber flectiert, dieses unflectiert gesetzt werden.

das prädicat kommt am häufigsten im casus rectus vor neben den verbis sein und werden. es kann aber auch in jedem obliquen casus erscheinen, namentlich sind die absoluten participia als prädicative formen zu betrachten.

ein adj. hingegen, das zu einem substantivischen prädicat gefügt wird, ist attributiver natur, z. b. es wird heute ein schwüler tag. alleinstehend prädicativ: es wird heute schwül.

Die stellung entscheidet an sich und ursprünglich nicht zwischen attributivem und prädicativem adj., das letztere kann vorausgehn oder folgen.

Beispiele goth. pradicativer adj.: áudaga (ist) số galáubjandei Luc. 1, 45; asans managa (ist) Matth. 9, 37; qvêns
frija ist Rom. 7, 3; vas dumbs Luc. 1, 22; blinds vas
Joh. 9, 25; saei vas blinds Joh. 9, 13. 24; thiutheigs
(sijái) fráuja Luc. 1, 68; háils thiudans Joh. 19, 3; háils
thiudan! Marc. 15, 18; sijái aftumists Marc. 9, 35; veis
(sijum) dvalái ith jus (sijuth) frôdái I Cor. 4, 11 \*); áudagái (sijuth) jus unlédans Luc. 6, 20; áudaga (sind) áugóna Luc. 10, 23; vésun garaíhta ba jah unvaha Luc. 1,
6; vaírth hráins! Matth. 8, 3; vaírthith mikils Luc. 1, 15;

<sup>&#</sup>x27;) dies prädicative veis dvalái unterscheidet sich von dem attributiven veis dvalans!

blindái vaírtheina Joh. 9, 40; dáuthans usstandand unriurjái I Cor. 15, 52; vaírthith thata vráiqvô du raihtamma Luc. 3, 5 \*); gôth thus ist hanfamma in libáin galeithan Marc. 9, 43; bigétun thana siukan skalk háilana Luc. 7, 10; hva mik qvithis thiutheigana Marc. 10, 18; raihtós vaúrkeith stáigðs Marc. 1, 3. Luc. 3, 4; lêt sada vaírthan barna Marc. 7, 27 u. s. v. beispiele des unflectierten neutr. sind s. 471 gegeben. daß das verbum subst. in solchen structuren häufig ausfalle wurde s. 131. 132 bemerkt.

Den belegen für das ahd. prädicative adj. (s. 478. 479) füge ich hier noch einige flectierte fälle bei: tuot rehtő sînő stîgă. T. 13, 3; gisah thiu lînînûn lachan gilegitiu T. 220, 3; gisah druhtin einan man blintan giboranan O. III. 20, 1; sõ thaz heri thaz brût gisegonótaz az III. 6, 35; thar findist inan gizaltan O. I. 23, 17; werdên abahu in rehtu. T. 13, 3; geteta mennisken fone unstirbigemo ze stirbigemo N. ps. 18, 14; sculdîgê machôt ze unsculdigén N. ps. 9, 9 \*\*).

participia prät., die zur umschreibung des prät. den beiden auxiliarien sein und haben hinzutreten, sind nothwendig prüdicativ, und zwar ist das mit sein verbundne jederzeit der nom., das mit haben der acc. (s. 69. 158.) beide part flectiert die ahd. sprache noch häufig, und das zu haben construierte accusativische part namentlich gern alsdann, wenn der acc. des subjects, worauf es sich bezieht, in dem satz enthalten ist (s. 159): sie eigun mir ginomanan liabon druhtin minan O. V. 7, 29.

O, pflegt auch das activum mit dem verb. subst. und dem gleichfalls prädicativ hinzugesetzten part. präs. zu umschreiben (s. 5.) dies part. muß dann, dem begriffe des verb. subst. zufolge, im nom. stehn: wärun se thaz lib leitenti O. I. 4, 10; wärun iro henti zi gote heffenti I. 4, 16; 'quena thinu ist thir kind berantu I. 4, 29; thiu quena sun was dragenti I. 4, 85; ther se ist sih selbon missihabenti III. 7, 15. Wenn sich aber O. gestattet, dieses part. im casus und genus vom subject abzulenken und auf den vom verbo abhängigen casus obliquus (hier den acc.)

<sup>&#</sup>x27;) die s. 263 für möglich gehaltne ellipse verwerfe ich lieber; schwerlich dürfte es auch heißen du thamma rashtin statt rashtamma.

<sup>&</sup>quot;) T. 3, 2 heil wis thủ gebóno follu! ave gratia plena! ist heil prādient, follu subject, für welches sich besser die schwache vocativform folla! schicken würde. aber auch Ulf, hatte hier áudahafta statt áudahafto! (s. 560.)

zu beziehen, so ist das eine nicht zu rechtsertigende. überall durch den reim herbeigeführte, verirrung der construction. er sagt: thaz ih lob thinaz si lûtentaz I. 2, 5: warun siu iogiwar sînaz gibot fullentaz 1. 4, 6; wizod sînan io wirkendan I. 4, 7; ioh werk filu hebigu ist (er) iru kundentu I. 4, 62; wo hätte stehn sollen lûtenti, fullentu, wirkendu, kundenti. im verfolge des werks wird auch dieser seltsamkeit entsagt, die sonst in der sprache unerhört scheint.

Unter den mhd. beispielen prädicativer adj. (s. 492-495) ist keins für den dat. nach der präp. ze. vermutlich sagte man jedoch: daz krumbe wirt ze rehtem, wie goth. du raihtamma, und nicht zem rehten? wie nhd. der große wird zum kleinen, das krumme zum geraden, und kaum gilt: zu geradem, kleinem.

Auch in den übrigen dialecten fordert das prädicierte adi. regelmäßig starke form. beispiele der absoluten casus bleiben bis zu deren näherer abhandlung aufgespart.

Ausnahmsweise tritt schwache flexion ein

- in allen fällen, wo die starke überhaupt für gewisse adi. unstatthaft ist (s. 519-524.) comparative z. b., ordinalzahlen erscheinen auch prädicativ in schwacher form.
- b. bei den adj. die sich substantivischer bedeutung nähern und die starke flexion gewöhnlich fahren lassen, z. b. goth. jus unvitans sijuth Marc. 7, 18; sijaima fullavitans Phil. 3, 15; inkiltho varth Luc. 1, 24; vas stairo Luc. 1, 7; usfilmans vaurthun Marc. 1, 22. Luc. 9, 43; ni vairtheima usgrudjans II Cor. 4, 1; visands usfairina Phil. 3, 6; visands ushaista II Cor. 11, 8; usvenans vaurthanai Eph. 4, 19; auch dann, wenn gewisse bedeutungen schwache form heischen: ibnans aggilum sind Luc. 20, 36.
- O. erlaubt sie einigemal dem reim, z. b. sî druhtîn got qidiurto therero lantliuto 1. IV, 3. sie muß aber fester begründet sein, da sie bei mhd. dichtern nicht bloß im reim angetroffen wird. Mar. 113 liest man: sie ist mit der erde gemeinte, zuo der sich alsus vereinte der himel; das. heißt es auch attributiv: din gotheit ungeswachte die menniskeit anerlachte; und 119: daz din trurige wurde getræste, din betwungen belæste, din durre wol gesegente, so hat er sin gabe geregente, in diesen stellen läßt sich weder gemeintiu, noch gemeinet, weder gesegentiu noch gesegent emendieren. Nib. 1663, 2: er lit ze tôde erslagene: Hagene; Ms. 1, 9b: da von diu heide betwungene lît; das wäre ahd. arslâhano, piduunkanâ.

noch öfter verleihen mhd. dichter dem prädicierenden adj. artikel und schwache form: ir pris wirt vor auderm prise der helle Tit. 9, 4; daz ich muoz sin an fröuden din kranke Tit. 67, 2; daz sin vart was din verstolne Tit. 79, 2; daz er sît wart vil selten der geile Tit. 154, 3; solch kunst ist mir niht din blibene Tit. 164, 2; Arnive wart diu geile Parz. 652, 26; daz ichs wære der geile Parz. 562, 26; des diuhte ich in der tumbe Parz. 653, 9; der schade in dahte der volle Nib. 2000, 3; er ist mit rede der ware Parz. 659, 8; daz ich der unsælige bin Parz. 213, 8; si warn gein strît die herten Parz. 664, 28; so wurde ich der verlorne Parz. 198, 18; sit ir der verlorne Parz. 467, 8; des was er der verlorne Iw. 5630; oder er ist der verlorne Flore 2476; so wirst du von mir der verlorne Ms. 2, 102; wir sint die verlornen Ulr. Trist. 1130; bin der unerlöste Parz. 488, 12. zum theil formeln, nicht beliebig auf andere wörter übertragbar. ger ist die construction im obliquen casus: zelt mich für die armen Parz. 95, 5. in der bedeutung entfernt sich nun die ausdrucksweise: er wart der geile wenig von der gewöhnlichen: er wart geil; er ist der verlorne wenig von: er ist verlorn. das articulierte schwachformige prädicat gewinnt etwas substantivisches, ungefähr wie wir heute unterscheiden zwischen : er ist ein verlorner mann. und er ist verloren. dies articulierte adi. berührt sich aber mit dem unter c gedachten bloßen schwachen, selbst in einzelnen wörtern : 0 wê langer dienest so verlorne! Ms. 1, 174; ich armer mensch verlorne! Greg. 3381.

nhd. hat diese construction nicht mehr statt; etwas auders ist, wenn wir sagen: die schönsten äpfel sind die rothen, die besten trauben die süßen. denn hier gilt das subst. des subjects zugleich auch für das prädicat, das adj. bleibt ein attributives. ordinalien prädicieren wir nur erticuliert: er ist der erste, der zweite. ebenso: der heu-

tige, der gestrige.

mhd. kann auch jenes neutrale ez oder daz eingeschoben werden, von welchem s. 222. 274 gehandelt ist. sît irz der beste Walth. 26, 32; die vervluochete daz bin ich Iw. 4031, im letzten beispiel tauschen nur prädicat und subi. die stelle.

Hiermit ist die darstellung des verhältnisses zwischen starker und schwacher flexion erschöpft, und eine allgemeinere betrachtung mag sie schließen. Ausgegangen wurde von den adj. die, um syntactische fügungen unbekümmert, stets nur der einen beider flexionsarten folgen, also nothwendige ausnahmen von den für diese giltigen gesetzen bilden. ihrem innern gehalte nach sind sie entw. unbestimmbar oder von selbst bestimmt.

Für die gewöhnlichen adj. bedurste es dreier regeln. der bestimmende art. zieht die schwache slexion des attributiven nach sich, ohne ihn gilt aber die starke, und diese gebührt auch dem prädicativen.

practisch schien diese aussasung der sache die vorzüglichste. theoretisch hätte es an zwei grundsätzen genügt: das attributive oder prädicative adj. entsaltet seine starke slexion so ost keine hemmung des art. in den weg tritt, wo diese obwaltet wird die schwache verwendet. dann reihen sich auch die ausnahmen, welche dem prädicat art. und schwache sorm gestatten, unter die regel.

Ich habe geglaubt die abhandlung der adjectivssexion beginnen zu müssen mit der weggeworfnen und gekürzten. sie fängt eigentlich bei dem prädicat an, das am leichtesten überhoben ist schon im subject enthaltne verhältnisse des genus und casus zu bezeichnen. von dem prädicativen verbreitet sie sich aber dann auch in das attributive adj. manigfache wechsel zwischen ganzer und gekürzter form kommen den dichtern zu statten, ohne daß sie auf die bedeutung sehr fühlbar einslössen.

Substantiva überhaupt werden durch adjectiva individualisiert, d. h. in angegebnen kennzeichen näher entwickelt. ein guter, ein blinder mann ist genauere bezeichnung des bloßen ein mann. solche ausführung gilt aber allgemein, nicht für den besondern fall, von dem die rede geht. Die schwache form scheint mir nun von dem bestimmteren, in der rede individualisierten begrif abzuhängen. insofern dieser schon in der natürlichen beschaffenheit des wortes selbst enthalten ist, braucht er nicht erst durch den artikel hervorgerufen zu werden. gewöhnlich aber ist eben dem artikel auferlegt die bestimmte form zu wecken.

alle einschränkungen dieses grundsatzes beruhen entweder auf späterer verdunklung des organismus, oder auf jener schon unabhängig vom art. eingetretnen bestimmtheit. doch mag in einzelnen structuren die schwache ohne art. auftretende flexion aus dessen wirklicher unterdrückung, der in geläufigern formeln entbehrlich schien, erläutert werden. selbst in den abweichungen waltet noch eine gewisse einstimmung. da der oblique casus an sich bestimmter als der rectus ist, so scheint es in der ordnung, daß in jenen beide formen mischenden fügungen der rectus lieber starke, der obliquus lieber schwache annehme. wir haben dies gefunden nach dem nhd. manch (s. 556), ein (s. 571) und dem possessiv (s. 568. 569.) freilich bei dem ahd. selpo (s. 354) war auch das umgekehrte wahrgenommen worden.

In dem fall, wo mehrere adj. in gleichem genus und casus neben einander gehn, ist es zwar angemessen daß der art. seine wirkung auf alle äußere, d. h. alle in schwache form versetze; jedoch erklärbar, daß er bloß das ihm zunächst stehende ergreife und für das folgende sein einfluß aufhöre, mithin die starke flexion wieder gelte. so zu beurtheilen war das goth. thizé ligandané veiháizé, das ahd. thaz suazâ liabaz (s. 537), das mhd. der küene degen balt (s. 541.) häufiger behielt auch das zweite adj. schwache form bei : goth. tháim unfagram jah unséljam (s. 529); ahd. thie hungorogon muadon (s. 533); mhd. der clâren süezen vrouwen (s. 539); nhd. des blinden tauben mannes.

Analog ist das verhältnis der flectierten und unflectierten form. beide konnten neben einander wechseln, z. b. din reideleht lauc prûnez hâr Parz. 252, 30; ein stolz werder man, ein grâwer priester alt (s. 488. 489); ebenwol aber auch die eine oder die andere für jedes adj. durchgeführt werden: in heller süezer stimme, manec guot riter (s. 488.)

Das sonst wol in der sprache vorblickende gesetz der sparsamkeit, wonach es an dem einmaligen ausdruck irgend einer form genügt, läßt sich also nur bei einem geringen theil dieser erscheinungen, lange nicht bei allen waltend annehmen.

Man hat das wesen der starken und schwachen adjectivdeclination überhaupt durch die bemerkung zu erfassen getrachtet \*), daß in jener ein pronomen enthalten sei, in dieser nicht. es heiße guter, gutes, gutem, aber der gute, des guten, dem guten, nicht der guter, des gutes, dem gutem, weil selbst unsere heutige sprache in der ersten construction das einverleibte pron. nachfühle, in der zweiten der äußerliche artikel die function der inneren

<sup>&#</sup>x27;) Bopps vergl. gramm. §. 281.

flexion übernehme, das häufen beider mittel sprachwidrig sei. aus diesem grunde werde auch nach flexionslosem nom. ein das starke adj., nach dessen starkflectierten obliquen casibus das schwache gesetzt : ein guter, eines quten, einem guten. Hierwider wende ich nun nicht ein, dals ahd. und mhd. wirklich der guoter, des guotes u. s. w. gesagt werden kann; ich halte diese fügungen für verletzung der regel. wol aber bleibt zu erwägen

- daß quter und der qute verschiednen sinn ausdrücken, nach jener deutung aber beide dasselbe auszusagen scheinen. daß die schwache flexion zwar eine secundäre, minder kräftige und bezeichnende, dennoch auch eine innere sei. wenn weder der nhd. gen. des guten, noch der ahd. des quotin am adj. das characteristische S entwickeln; so mangelt dies dem goth. this godins keineswegs. man vergleiche den nom. pl. thái godans, den mit der starken form zusammentreffenden acc. pl. thans godans. offenbar also ist im articulierten goth. gen. sg. das S, im acc. pl. NS doppelt vorhanden.
- daß der goth. nom. sg. masc. fem. sa goda, so godo jener auffassung von der gute, die gute entgegenstehe, da in den goth. formen gerade völlige analogie des schwachen adi. mit dem art. obwaltet.
- d. daß die flexionslosigkeit der nhd. nom. masc. neutr. ein (s. 571), manch (s. 555), mein, dein, sein (s. 569) das starke adj. nicht veranlasse, da sie organischerweise auch flectiert ebenso construiert werden. man bedenke das goth. ains suns (s.394.); ferner, im nom. sg. fem. ist eine flectiert, folglich stark (mhd. ahd. einiu, goth. áina) und hat wiederum starkes adj. neben sich. endlich sagen wir umgekehrt mit unslectiertem adj. im nom. neutr. ein lieb kind (s. 497.) im obliquen casus ist aber nach diesen wörtern schwache form erst misbräuchlich aufgekommen, da ihnen gar nicht die volle einwirkende kraft eines art. gebührt, sondern sie ursprünglich bloß im verhältnis der apposition zu den folgenden adj. sich befinden. das gefühl der heutigen sprache allein ist unsicher, denn auch im obliquen casus fordert sie des meinen, des unsern, des andern statt der organischen formen this meinis, this unsaris, this antharis.

Uberhaupt muß wol der ausicht entsagt werden, daß unserer starken form agglutination eines pronomens zum grund liege. in gewissem sinn möchte ich es eher für die schwache flexion behaupten. Bopp hat sich dadurch verleiten lassen, die slavischen und litthauischen indefiniten adj. den deutschen schwachen, die definiten den deutschen starken gleichzustellen. es verhält sich gerade umgekehrt. die indefiniten adj. dieser beiden sprachen entsprechen unsern starken, ihre definiten unsern schwachen, nicht bloß der bedeutung, auch der form nach. denn die slavischlitthauische definite declination stellt sich noch deutlicher dar als eine secundäre, später entwickelte und die indefinite voraussetzende. in unserer schwachen form, die mehr zusammengedrängt scheint, tritt dies förmliche verhältnis weniger vor.

eine merkwürdige, entscheidende einstimmung zeigt sich darin, daß die slavischen comparative und ordinalien nur definit flectieren, eben wie die deutschen schwach. auch die slavischen vocative ziehen definite form vor, die possessiva tragen indefinite an sich gleich den unsrigen \*).

Diese doppelgestalt des slavischen und litthauischen adjist für die geschichte der europäischen sprachen bedeutsam, sie bestätigt den frühen ursprung unsers unterschieds zwischen starker und schwacher flexion. auch die albanesische grammatik hat für das bestimmte adj. eine erweiterte form entfaltet \*\*). dem celtischen stamm, wie dem griechischen und lateinischen (auch romanischen) mangelt diese eigenthümlichkeit.

In einem punct weicht die slavischlitthauische definite flexion des adj. ab von der deutschen schwachen: dieser lauft eine substantivische declination völlig parallel, jene bleibt eingeschränkt auf das adj. umgekehrt zeigen sich verwandtschaften unserer deutschen schwachen form grade mit. dem griech. lat. und selbst slavischlitthauischen subst. (gramm. 1, 832. 833.)

Hiermit nehme ich die schwierige frage nach dem verhältnis der adjectivischen schwachen flexion zu der substantivischen (s. 512) wieder auf. bloß formell betrachtet stehen alle schwachen subst. in gleicher reihe mit den s. 519 ff. verzeichneten adj., die auf die schwache flexion eingeschränkt bleiben. wie diese werden sie mit oder

<sup>&#</sup>x27;) ich habe diese übereinkunft in der vorrede zu Vuks serb. gramm. Leipz, 1824 s. XLII-XLIV bemerkt; auf die dabei hingestellte vermutung über das verhältnis der slav. obliquen casus beider formen kommt es hier nicht wesentlich an; weggeräumt scheint sie noch keineswegs.

<sup>&</sup>quot;) Xylander p. 21 nach Lecce.

ohne artikel construiert. es heißt z. b. fráuja und sa fráuja, quinó und sô quinó, fráujans und thái fráujans, quinóns und thós quinóns. nicht anders verhalten sich die starken subst. zu den nothwendig starken adj. s. 512 ff. aber das den gewöhnlichen adj. eigenthümliche zusammentreffen der starken und schwachen flexion mit der unbestimmten und bestimmten bedeutung, das ist es was den subst. mangelt.

oder sollten sich spuren aufweisen lassen dieses zusammentressens? ich habe 2, 542. 543 dargethan, daß bei substantivcompositionen nicht selten schwache form vortritt; das zusammengesetzte wort führt eine ausdehnung und erweiterung des begrifs mit sich, wofür die form zweiter potenz ganz geeignet scheint. so wird in den gl. ker. 142 frigidum übertragen frost edho kruntfrosto \*), viele andere beispiele sind dort mitgetheilt. das merkwürdigste ist nun aber die einigemal durchblickende abhängigkeit der schwachen subst. form von dem artikel. Joh. 18, 16 setzt Ulf. daúravardái τη θυρωρώ, 18, 17 hingegen jáina thivi sô dauravardo ή παιδίσκη ή θυρωρός. war es ihm aber gerecht, den umständen nach zwischen starkem dauravarda und schwachem dauravardo abzuwechseln, so könnte auch für das masc. beides dauravards und dauravarda im brauch gewesen sein. dauravards steht Joh. 10, 3 für & Dupmpos. und Marc. 13, 34 würde sich wol der dat. dauravarda au ອυρωρώ gefunden haben. Esr. 2, 42 dauravarde των πυλωρών. Neh. 7, 1 daúravardos of πυλωροί. ein goth. masc. dauravarda darf um so sicherer gefolgert werden, da auch im ahd, beide formen sich darbieten turiwart und turiwarto, im fem. turiwarta (?) und turiwarta (Graff 1, 951), und nicht anders in ähnlichen zusammensetzungen ewart und éwarto; bei K. aber wird der gen. pl. éwartô (sacerdotum) ohne art., des éwartin mit art. construiert (gramm. 2, 543.) ein drittes beispiel in dem ahd. za suo-nutage und za demu suonutagin ist nicht weniger bemerkenswerth. ich glaube nicht, daß man daraus auf eine ursprüngliche doppelflexion aller subst. schließen dürfe, doch auf reichere entfaltung der bald ganz erloschenen construction \*\*) in früherer zeit; die identität der schwa-

<sup>&#</sup>x27;) Diut. 1, 236 frigidum frost, kruntfrost.

<sup>&</sup>quot;) an sich starkformige subst. zeigen in den mhd. gedichten verschiedentlich schwache flexion, vgl. helmen s. 509 und die von Lachm. zu Nib. 461. 2 gesammelten gen. pl. wenn ein art. vorausgeht, wie

chen form beides für adj. und subst. wird dadurch in hohem grade wahrscheinlich. für adj. lassen sich daúravardô, éwarto, suonatago nicht ausgeben, wenn sie auch etwas adjectivisches an sich tragen \*).

Man hat zweierlei schwache subst. zu sondern, solche die sich nach art und weise der schwachen adj. gestalten, ohne jemals eigentliche adj. gewesen zu sein, von denen die anfangs adj. waren und durch weglassung des zu ihnen gehörigen subst. mit der zeit selbst substantivgeltung annahmen. diese letzteren sind aber wiederum verschieden, jenachdem ihnen noch eine gangbare adj. form zur seite steht oder nicht. der böse bedeutet den teufel, auch ohne beigesetztes feind, ebenso alts. the gramo Hel. 32, 16, oder goth. unhultha. diese sind substantivischer als die rein adjectivischen formeln sa dautha, sa blinda, sa veiha u. s. w.; beischmack des subst. tritt aber auch dann ein, wenn ihr männliches geschlecht auf das weibliche erstreckt wird, mhd. der tôte, der heilige s. 284. noch substantivischer erscheinen solche, deren adj. gebrauch aufgehört hat, und die dann auch prädicativ bei der schwachen form beharren (s. 579.) eine merkwürdige goth. stelle findet sich Eph. 3, 6, wo der gr. text die prädicate im genus auf das subject bezieht: είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας, der goth. aber nicht, sondern nach dem vorausgehenden weiblichen subject im masc. folgen läßt: visan thiudos gaarbjans jah galeikans jah gadáilans gaháitis, wie wir noch heute sagen können: die völker sollen miterben, genossen sein, das prädicat ist substantivisch ausgedrückt \*\*). Auch dies

Nib. 74, 1 der swerten; 545, 4 der getriuwen vriunden; 1035, 4 der küenen Niblungen; wäre dessen einwirkung denkbar. auf die meisten beispiele ist es aber nicht gerecht.

<sup>\*)</sup> in Graffs theorie der schw, decl. bleiben diese fälle unerwogen, sie scheinen mir aber seine scheidewand zwischen schwacher flexion der subst, und adj. umzustürzen.

<sup>&</sup>quot;) der bemerkung über thiudôs s. 441 füge ich bei, dass sich neben dem männlichen pronomen thái thiudô und sumái thiudô (s. 457) der übergang ins masc. leicht macht, es heißt Joh. 12, 20 sumái thiudô thizè urrinnandané. Eph. 2, 11 wird man namnidans und umbimáitanái richtiger auf jus ziehen als auf thiudòs, namnidans steht nach jus in schwacher form (s. 564, 565), unbimáitanái als prādicat in starker (s. 577.) anderwärts ist das fem. unbedenklich: thiudòs thôs Rom. 9, 30; allòs thiudòs Rom. 15, 12; antharôs thiudòs Eph. 4, 18. Inan erwäge das schwankende geschlecht dieses subst. im ahd,

bestätigt den zusammenhang zwischen der schwachen flexion des subst. und des adj.

# Übersicht.

#### starke form gilt

- 1. ohne rücksicht auf artikel a. beim pronomen (s. 512) ausnahmen s. 514. 575. b. bei ein und cardinalien (s. 515.) c. bei ander (s. 514.) d. bei all (s. 515.)
- 2. wenn kein artikel steht a. für attributive adj. (s. 557.) b. für prädicative (s. 577.)

#### schwache form

- 1. ohne rücksicht auf artikel a. bei sama, silba (s. 519.) b. bei den alterthümlichen auf uma (s. 520.) c. beim part. präs. (s. 521.) d. bei ordinalien (s. 523.)
- 2. nach bestimmtem art. (s. 526) auch als prädicat (s. 580); nach dieser und jener (s. 554) und nach persönlichem pronomen (s. 564.) späterhin theilweise a. nach possessiven (s. 566.) b. nach unbestimmtem art. (s. 569.) c. nach manec (s. 555.) d. nach all (s. 556.) e. nach jeder (s. 557.)
- 3. ohne artikel a. beim vocativ (s. 559.) b. als prädicat (s. 579.) c. bei persönlichsubstantivischen adj. (s. 571.) d. in gangbaren redeusarten (s. 573.) e. im dat. sg. m. und n. (s. 575.) f. im gen. sg. (s. 576.)

## CAP. VI. CASUS.

Die lehre vom abhängigen casus kann unter drei gesichtspuncte gebracht werden, je nachdem ihn ein verbum, oder ein anderes nomen, oder eine partikel erfordert. nach diesen rücksichten alle casusverhältnisse zu erörtern scheint rathsamer als jeden einzelnen casus gesondert ihnen zu unterwerfen.

Zwar sind es die obliquen casus, welche bei diesen untersuchungen vorzugsweise in betracht kommen; aber auch nom. und voc. gehn nicht ganz leer aus.

In der formlehre nicht zu verkennen war ein näheres band zwischen nom. und acc. auf der einen, zwischen gen. und dat. auf der andern seite. es sei an die eigenthümlichkeit der neutralen flexion erinnert, die sich im nom. und acc. mehr der weiblichen, im gen. und dat. mehr der männlichen zuwendet, wie denn zumal in der schwachen form gen. und dat. neutr. völlig der männlichen, nom, und acc. in allen wesentlichen puncten der weiblichen begegnen. pron. und adj. entsalten im gen. und dat. nicht selten vollständigere formen. im ahd. geschlechtigen pron. dritter person verbreitet sich der mit S beginnende stamm allmälich in den nom. acc. sg. fem. siu, sia, in den nom. acc. pl. aller geschl. sie, sio, siu; während gen. und dat. sg. und pl. in allen geschlechtern dem vocalisch anlautenden stamm treu bleiben. Selbst in einzelnen anomalien zeigt sich der gegensatz, z. b. im goth. gen. dat. funins, funin, neben dem nom. acc. fon.

Solche unterscheidungen beruhen auf etwas nicht unwesentlichem, sie müssen auch in der syntax obwalten. im vorigen cap. sahen wir daß unorganische schwache flexion in mehr als einer lage sich leichter am gen. und dat. hervorthat als am nom. Die folgenden abhandlungen der casusrection werden bestätigen, daß genitivische und dativische structuren oft zusammenstimmen und sich von denen des nom. und acc. entfernen. verhältnisse des gen. und dat. fordern am frühsten die zuziehung von präpositionen; der nom. verträgt keine präposition und der acc. hat sich davon wenigstens großentheils frei erhalten. in den romanischen sprachen sind gen. und dat. völlig erloschen und dem präpositionalen ausdruck gewichen.

Allgemein betrachtet sind nom. und acc. ruhiger, stäter, gen. und dat. beweglicher, lebendiger. in jenen dauert der ausdruck des geschlechts anhaltender fort.

# A. VERBALRECTION.

Das verbum des satzes äustert seine einwirkung auf das darin enthaltene nomen dadurch, daß es einen bestimmten casus desselben begehrt. es können aber zwei oder drei beziehungen auf einmal durch das nemliche verbum ausgedrückt werden, d. h. es vermag zwei oder drei verschiedne casus hinter einander zu regieren, z. b. er gab der göttin den apsel; er beraubte den seind des gewandes; er hieb dem besiegten mit dem schwert (ahd. suertû) das haupt ab. jedoch nur reine abhängigkeit vom verbo ist hier gemeint, nicht solche wobei präpositionen ins mittel treten, wie das zuletzt gewählte nhd. beispiel schon eine präp. statt des baaren instrumentalis verwenden muß.

Es sind hier fünf casus zu erwägen: nominativ, accusativ, genitiv, dativ und instrumentalis; auf den vocativ äußern verba keinen einstuß.

### 1. Nominativ.

Subject ist der nom. in zahllosen fällen, beim activen, intransitiven und passiven verbo, z. b. der vater schlägt das kind, das kind weint, das kind wird geschlagen. diese verhältnisse bedürfen keiner darstellung. Näher aber ist von dem prädicativen nominativ zu handeln. Stehn zwei nominative im satz, so lassen sich subject und prädicat leicht erkennen: das kind wird des vaters erbe, das kind wird groß. steht nur einer ausgedrückt, so kommt es darauf an, ob im verbo zugleich das subject enthalten ist, und dann bildet jener nom. das prädicat, z. b. in der lat. phrase: factus est rex, wie die verdeutschung: er ward könig lehrt. heißt es aber z. b. lis orta est, so ist dieser nom. subject, streit entsprang, ob wir gleich diese redensart umzuwandeln pflegen in die fast identische: es entsprang streit, dann tritt das vorausgeschickte es subjectiv auf und streit wird prädicativ (s. 223.)

Die einzelnen fälle in welchen der nom. erscheint sind

folgende:

1. bei sein und werden. belege allenthalben; so daß ich mich auf einige goth. beispiele beschränke, ik im daür thize lambe Joh. 10, 7; ik im thata daür Joh. 10, 8; ik im hairdeis göds Joh. 10. 14; atta izvar fullatojis ist Matth. 5, 48. varth vis ἐγένετο γαλήνη Luc. 8, 26; varth vis mikil ἐγ. γ. μεγάλη Matth 8, 26; varth huhrus abrs Luc. 15, 14; sah vaírthith mikils Luc. 1, 32; jáinar vaírthith gréts jah krusts tunthivê Matth. 8, 12.

persönliche subst., diesen verbis hinzutretend, stehn

ohne artikel (s. 409.)

die alte sprache liebt es ihnen schwachformige (zwischen subst. und adj. schwebende) nominative zu verbinden, und damit einfache verbalbegriffe auszudrücken. goth. usfilmans vaurthun έξεπλήσσοντο Marc. 1, 22. Luc. 9, 43; ni vairthaima usqrudjans μη ἐκκακωμεν II Cor. 4, 1. Gal. 6, 9; ni vairthaith usgrudjans μή ἐκκακείν Eph. 3, 13; ni vairtham usgrudjans อบน สมผลอบันธน II Cor. 4, 16; ni vairthan usgrudjans μη έκκακείν Luc. 18, 1; alatharba vairthan votegeiodat Luc. 15, 14; usvenans vaurthanái απηλγηκότες Eph. 4, 19. einigemal entspricht der gr. text näher: ni sijáu unvita ούκ ἔσομαι ἄφρων II Cor. 12, 6; varth unvita γέγονα άφρων II Cor. 12, 11; vgl. sijáima fullavitans τέλειοι Phil. 3, 15. auch die s. 586 angezogne stelle visan gaarbjans, gadáilans, galeikans kann hier-her genommen werden. Aus der ags. poesie entsinne ich mich der redensart: thû bena eart (rogas) B. 702; hi bênan sint (rogant) B. 726; svâ ic bêna väs (sicut rogavi) C. 135, 26; svå thủ bêna eart (uti rogas) C. 141, 6. Ahd. beispiele werden wenig vorkommen, etwa: thaz thû es weses wizo (ne id ignores) O. II. 9, 19. mhd. und nhd. stehn mir gar nicht zu gebot.

Die bedingung unter welcher dieser nom. auch in der infinitivconstruction bleibt ist s. 122. 123 aufgestellt und erläutert worden: der inf. muss sich auf das subject des satzes beziehen, z. b. goth. ni magt fauragaggja visan οὐ γὰρ δυνήση οἰκονομεῖν Luc. 16, 2. hingegen: venja svikunthans visan uns, ἐλπίζω πεφανερώσθαι vulg. spero mauisestos nos esse II Cor. 5, 11. sehlerhaft ist darum die lesart Nib. 1071, 4 Clh låt mich der schuldige sîn statt den schuldigen. Goth. auch nach du vor dem instatt den schuldigen. Goth. auch nach du vor dem instatt den schuldigen. Goth. auch nach du vor dem instatt den schuldigen. Goth. auch nach du vor dem instatt den schuldigen. Goth. auch nach du vor dem instatt den schuldigen. Goth. auch nach du vor dem instatt den schuldigen. Goth. auch nach du vor dem instatt den schuldigen. Goth. auch nach du vor dem instatt den schuldigen. Goth. auch nach du vor dem instatt den schuldigen. Goth. auch nach du vor dem instatt den schuldigen. Goth. auch nach du vor dem instatt den schuldigen. Goth. auch nach du vor dem instatt den schuldigen. Goth. auch nach du vor dem instatt den schuldigen. Goth. auch nach du vor dem instatt den schuldigen. Goth. auch nach du vor dem instatt den schuldigen.

(nicht aber: zu treu sein.)

- 2. bei scheinen und dünken. nhd. er scheint der größte; dieser weg scheint der beste. mhd. daz ich iuwer Iwein iemer schine lw. 7543; swâ ir der lip blózer schein lw. 1331. nhd. dieser rath dünkt uns der heilsamste. mhd. -doch dunket ez mich ein guot site Iw. 1872. ohne zweifel ebenso bei dem ahd. dunchit und goth. thugkeith. Auch hier gilt der nom. beim inf., z. b. nhd. du scheinst mir der glücklichste zu sein, er dünkt sich der beste zu sein. goth. tháiei thugkjand lithivê leikis lasivostái visan. andere belege s. 123.
- 3. bei allen eines prädicats fähigen passivis, sowol der wirklichen goth. form, als den umschreibungen; vorzüglich bei den wörtern nominari, vocari. thatei gaskeirjada insandiths Joh. 9, 7; praufetus hauhistins haitaza Luc. 1, 76; mikils háitada Matth. 5, 19; sunus háuhistins háitada Luc. 1,32; razn bidô háitada Marc. 11, 17; sei háitada stairó Luc. 4, 36; saei háitada Christus Matth. 27, 17. Ahd. minnisto ist giheizan, ist mihhil giheizan T. 25, 6; thie dar ist ginemnit Christ T. 199, 1. mhd. beispiele oben s. 52. Nhd. er wird der könig genannt, geheißen. Auch bei dem part. prät., dem an sich passivbedeutung zusteht, kann ein solcher nom, erscheinen, und zwar unbedenklich, sobald das part. selbst im nom. construiert ist, z. b. könig Carl, genannt der große. im obliquen fall pslegt freilich das prädicat den casus des part, beizubehalten: von dem könig Carl, genannt dem großen (a rege Carolo, dicto magno.) ich denke aber daß auch beispiele vorkommen, wo das part, als ein zwischensatz behandelt und mit der allen passivis eignen kraft den nom. zu regieren begabt \*), wo also zu sagen gestattet wird: von dem könig Carl, genannt der große, d. i. qui vocatur magnus. auf diese weise fasse ich eine einigermaßen schwierige stelle, in welcher Ulf. sich mehr an die lat. version als an den gr. text hält, Eph. 2, 11: fram thizái namnidôn (sc. thiudái) bimáit in leika handuvaúrht, ab ea (gente) quae dicitur circumcisio in carne manufacta. bimáit handuvaúrht ist der zu dem obliquen part. namnidon gefügte nom. es hätte gesagt werden können: fram thizái namnidôn bimáita, oder fram thizái sôei namujada bimáit.
- 4. bestätigt finde ich diese ansicht in der wahrnehmung, daß die mhd. sprache sogar mit dem activ gebrauchten

<sup>&#</sup>x27;) nicht unanalog der beziehung des reflexivpronomens auf ein obliques part. präs. (s. 322.)

heizen und nennen den nom. construiert, also diesen wiederum auf einen obliguen casus bezieht, wir haben s. 52 gesehn, daß heizen häufig in passivem sinn genommen wird und dann auch den nom. bei sich hat: ir vater hiez Dankrat steht gleichbedeutig mit: ir vater was geheizen Dankrat. bei der activen construction hingegen: man hiez ir vater Dankrat kann das pradicat für den acc. oder den nom. gehalten werden. in den meisten fällen ist freilich der acc. gemeint, folgende belege zeigen aber die zulassung des nom.: daz man in hiez der baruc Parz. 13, 21 D; der nennet sich der riter rot Parz. 276. 21: den man da hiez der riter rot Parz. 206, 16 D; ir nennet in der ritter rot Parz. 315, 11 D: der sich der riter rot nante Parz. 280, 9; ich heize herre einen man Parz. 303, 15; då man mich herre heizet Parz. 184. 30; man sol mich ein zage (: tage) nennen Wh.181, 17; daz man in der rasper hiez Turl. Wh. 18b; darumbe man in der messer hiez Geo. 113. daneben wird auch der acc. gesetzt und in mehrern stellen schwanken die hss. daz man in hiez den baruc Parz, 13, 21; den rôten riter man in hiez Parz. 145, 16; den rôten ritter er in hiez Parz. 170, 6; den man den rôten rîter hiez Parz. 202. 21; den man da hiez den ritter rôt Parz. 206, 16; ir nennet in den ritter rot Parz. 315, 11, und Lachm. gibt meist dem acc. den vorzug \*). in urkunden des 14. 15 jh. lese ich öster den nom., z. b. månet den man heißet der bgest, cod. dipl. zaringobad. no 203 (a. 1307); des mandes den man nent der awst, beschr. von Hanau urk. nº 152 p. 121 (a. 1384); Hans Lör den man nempt der schuoch, Pupikofers Thurgau no 71 (a. 1398); einer heißt man lieber wurst, Schreibers bundschuh p. 53. ohne zweisel sind der heutigen volkssprache bei eigennamen solche nom. noch geläufig. Es lällt sich auch dafür anführen, daß eigennamen und anreden eine gewisse unveränderlichkeit behaupten; wie man die formeln fro min! mein herr! beibehielt, wenn sie von mehrern ausgesprochen oder an mehrere gerichtet wurden (s. 299), kann die benennung im nom. stehn wo die gewöhnliche construction den obliquen casus fordern würde. 'da man mich herre

<sup>&#</sup>x27;) die mhd. sprache pflegt vor dem passiven heizet, hiez, ist genant, was genant, das relativum auszulassen (wovon im verfolg umständlicher); nach dem activen heizen aber man oder der liut: mich heizet Antyloye altd. bl. 1, 255 vgl. 420. es treffen also bei diesem verbo mehrfache anomalien der bedeutung und construction zusammen.

heizet' sagt gewissermaßen: da man mich herre! anredet.

ahd. belege für den nom. bei heizan könnten sich um so eher darbieten, als diese construction auch vollkommen ags. ist. im Boeth. p. 4: thone beorhtan steorran the ve håtadh morgensteorra; p. 114: thone ungemetlice modegan thu scealt håtan leo, næs mann, and thone sænan (segnem, mhd. den seinen) thu scealt håtan assa må thonne man, and thone ungemetlice eargan (pavidum, fugacem) thu miht håtan hara må thonne man. im Orosius: tha väs sum consul, thät ve heretoha håtadh; forthy hit man hæt Vislemudha (darum heißt man es Weichselmundung.)

- 5. mit einigen verbis, namentlich gehn und sterben, wahrscheinlich aber noch andern (z. b. leben), verbindet die alte sprache prädicative subst. im nom. mhd. aller wibe wunne diu gét noch megetin \*) Ms. 1, 39a; ich wil ouch immer maget gán Roth. 2231. ein mensche mac wol sælic sin, daz då stirbet megetin (ungedr. ged. von Juliana 16); swelich kristen stirbet maget (ungedr. ged. von Stricker); des starb er mensche und starb niht got Ms. 2, 122b. heute müssen wir die partikel als beifügen: sie geht als jungfrau, stirbt als jungfrau. aber altn. ganz wie mhd. : er meyjar andaz (die als jungfrauen sterben) Sn. 36. jenes nhd. als steht auch bei passivis : da wurde ich als frau empfangen, mhd. då wart ich empfangen hêre frouwe Walth. 39, 34.
- 6. das adjectivische prädicat kann viel freier nicht nur bei sein und werden im nom. stehn, sondern auch bei andern verbis, z. b. gehn, stehn, liegen, kommen, fahren, leben: alid. er gat mitter (medius), bidurnter (spinis circumdatus); mhd. er liget tôter, gestracter, lebet gesunder, gåt blozer, blinder u. s. w. den s. 478. 493 gegebnen belegen füge ich einige hinzu. daz er gestracter vor im lac Rab. 804; daz er sinneloser lac Bit. 2434; do er gesunder wider reit Bit. 1725; er gehabte sich vil swinder Rab. 11; daz ez vil kûme vollez geran Greg. 2897. ebenwol darf aber auch die unslectierte form, wie in der nhd. sprache immer, stehn, ausnahmsweise selbst schwache: er lit erslagene (s. 579.) bemerkenswerth ist die redensart tot sterben: daz wir sterben tot Dietr. 4003; daz Etzel sterbe tot Dietr. 5060; Eckewart starb ouch do tot Dietr. 9690. nicht unähnlich heißt es in späteren rechts-

<sup>&#</sup>x27;) unverheiratet, was Mar. 97 heißt: gienc ungebunden.

urkunden: die güter sterben los oder auch fullen los. nhd. es geht los, der streit geht los, die slinte geht los, vgl. los werden: der sunke, das seuer, der teusel wird los.

### II. Accusativ.

Der acc. ist eigentlicher begleiter des activums, er bezeichnet die einwirkung des im verbo enthaltnen begrifs der thätigkeit auf einen andern, persönlichen oder sächlichen, gegenstand: der vater lehrt den sohn, der knabe wirlt den stein. der acc. gewährt die einfachste und leichteste obliquierung des nom. und beide casus stehn in wechselbeziehung. jeder satz mit nominativ, activem verbo und accusativ ist umsetzbar in einen mit nominativ, passivem verbo und präpositionalem dativ, dergestalt, daß der acc. zum nom., der nom. zum dat. wird: der sohn wird vom vater gelehrt, der stein vom knaben geworfen (s. 3. 4.)

intransitive verba, deren thätigkeit innerlich bleibt, nicht auf einen andern übergeht, leiden keinen acc. außer den des reflexivs, wodurch gerade ihre intransition verstärkt wird: ich freue mich, er schämt sich (s. 30. 34.) durch dasselbe reflexiv können auch transitiva auf sich selbst zurückgelenkt werden: ich berge mich, er bewegt sich (s. 32.) alle diese acc. stehn unprädicativisch, doch kann fihnen auch noch ein prädicat, im subst. oder adj., hinzutreten.

 Einfache rection des acc. es ist mir daran gelegen aus der unübersehbaren menge von fällen solche zu wählen, die etwas formelhaftes annehmen.

thun. ahd. imo angust giduan O. IV. 6, 29; ni dua thir thia arabeit O. V. 10, 5; thaz arunti gidâtun O. I. 27, 69; iro arende tuon N. Cap. 40; ni deta si thes thô bîta (moram non fecit) O. V. 7, 65; ni det er thes thô bîta V. 11, 21; ni dâtun sies thô bîtûn V. 4, 10; bruti tuot dên sêlon (terret animas) N. Cap. 130; cheli tuon (affligere) N. ps. 16, 9. 36, 28; thinc tuon T. 153; dâtun ein githingi O. IV. 8, 4; eiver tuontên (amaricantibus) N. ps. 105, 1; elimosinam tuon T. 33, 2. 3; gouma tuon T. 79; harm tuon T. 13, 18; dien der heizo wint hizza tuot (quos notus torret) N. Bth. 94; uns duat ein man gilâri (domum parat) O. IV. 9, 10; managfalta lêra duat druhtin uns O. Hartm. 47; nôt tuon (tribulare) N. ps. 26, 2; girâti dâti O. IV. 1, 42; ih duan es redina O. II. 7, 19; reht tuon T. 33, 1; riwa tuon (poenitentiam agere) N. ps. 58, 13.

93. 2: si woltun duan in einan ruam O. IV. 6, 29: thu mohtis einan ruam ioh ein gifuari giduan II. 14, 43; duan samalichan scrank II. 5, 13; scaffunga tuoet iro ferten (causas, leges dabis) N. Cap. 107; Aristoteles tisa scrift teta N. Arist. 78; gidati ser themo bruader O. Hartm. 34; dâtun michila slahta O. I. 20, 4; du dâti sliz des rîches N. ps. 88, 45; dâtun eina sprâcha O. III. 25, 4; welen suîd Nero teta (quantas dederit ruinas) N. Bth. 94; ne tuên neheina tara (nihil officiant) N. Cap. 83; det er thên liutin drost O. II. 15, 22; tuom tuon T. 88; datun thaz duam O. I. 1. 5; thaz er gidâti imo einan duam O. III. 15, 17; todes ubarwant duan O. V. 10, 12; dero ist uberwint ze getuonne N. ps. 70, 1; daz du is uberwint ketuoest N. ps. 75. 9: uberwint ketan habet tero burdi N. Bth.; willon tuon T. 42, 1; duit unwunna O. IV. 7, 35; then urheiz dâtîn O. III. 25, 19; vers duan (versus facere) O. I. 1, 44; wio manige widerzuccha er tue an demo stade (quantos rapiat margine cardines) N. Cap. 81; wacha tuon N. ps. 101, 7; duo mînero sêlo wara (intende animae meae) N. ps. 68, 19; wara ne tuot er gotes N. ps. 10, 4; ne tuont des nieht wara W. 8, 7; tuot wara W. 20, 13; ih wara tâte W. 56, 11; ih des ware tuo W. 56, 26; tuon des wara 66, 17; ih tuon sin wara W. 76, 27; thes fehes dâtun warta O. I. 12, 2; weg tue (viam paret) N. Bth. 43; ward thaz wehsal gidan O. II. 9, 82; wehsel tuon N. Bth. 72. Arist. 199; wîc tôm (bella gero) gl. Hrab. 9552; den wic tuon (committere) gl. mons. 364. Mhd. daz ambet tuon Iw. 1409; den aneganc tuon feldbauer 241; die bete tuon Iw. 2915; den boten tuon (nuntium mittere) Trist. 526. 18163; den brien tuon (pultem coquere) Diut. 3, 57; bruch an dem lobe tuon Ms. 2, 124b; den bû tuon Freid. 157, 9; daz criuze tuon (signum crucis facere); dankêre tuon Parz. 390, 1; entwich tuon Parz. 573, 13; gedon tuon Troj. 4081. Ottoc. 490b 566b 654b Beham in Hagens saml. 153; gemach tuon Parz. 7, 22; genâde tuon Iw. 5729. 7420; gerich tuon Parz. 330, 10; gerihte tuon Parz. 475, 24; gewalt tuon En. 7572. Parz. 293, 5. 300, 24. 441, 15. Ms. 2, 250b; goume tuon Parz. 738, 26. Ernst 2808. 3071; itwize tuon Gudr. 1441, 4; laster tuon En. 5367; leit tuon Parz. 604, 13; messe tuon Ms. 2, 248a; minne tuon Turl. Wh. 1492; mort tuon Wigal. 2009. Iw. 6686; die not tuon Iw. 7441; opfer tuon En. 1027; pfnåst tuon Parz. 572, 6; râche tuon Wh. 371, 10; den rât tuon En. 5575. Iw. 4591; rede tuon Iw. 2389, 6131, 7435; min reht tuon Iw. 4750; die reise tuon Iw. 7940; riterschaft tuon En. 5033. Parz.

203, 18; rùm tuon Wh. 127, 8; schaden tuon En. 6654; schin tuon: rûhes willen sch. Parz. 297, 7. râche sch. Parz. 207, 21; den segen tuon Iw. 5987. Ms. 2, 52; stich tuon Parz. 572, 18; stôz tuon Iw. 3296; suone tuon Parz. 728, 5; den swanc tuon Wolfd. 1763; den tôt tuon Parz. 585, 29; ein tugent tuon Dietr. 5335; überkêre tuon Wh. 120, 10; ungemach tuon Parz. 29, 18. Troj. 16865; unminne tuon Ms. 2, 86b; unpris tuon Wh. 131, 12, 136, 24; val tuon Wh. 154, 28. Geo. 3305; venie tuon Gudr. 1170, 2; vrist tuon Wigal. 8606; den wan tuon Trist. 6235; den wanc tuon Iw. 5326. 6502. Troj. 14890. Parz. 458, 4; den abewanc tuon Wolfd. 1754; war tuon Iw. 7141. Ben. 187. Bit. 9150; werdekeit tuon Parz. 546, 25. Wh. 23, 2; diu werc tuon Iw. 5009; widerdriez tuon Mus. 2, 44; widerkêre tuon Iw. 557. Parz. 401, 30; widerslac tuon lw. 2478; widerstoz tuon Geo. 2509; widerwanc tuon Parz. 470, 8; eine wise tuon En. 8557; der freude zuc tuon Parz. 533, 2. Nhd. sind diese redensarten viel beschränkter, wir sagen: bitte, abbitte, botschaft, abbruch, busse, gefallen, fall, hieb, schaden, schnitt, seufzer, streich, willen, zug thun. Mnl. bodscap doen Rein. 1359; ghestille doen 1135; pant doen Maerl. 2, 329. Rein. 1269; toren doen 1478. 1796; wederker doen 1728. 2692; wisheit doen 3402 u. s. w. einigemal greift die bedeutung über in die von geben, wie im mnl. pant doen, oder im mhd. tâten ir hande livl. chr. 55a; leitsagen tet man in, das. 19ª.

goth. táujan: armáión Matth. 6, 1. 2. 3; lustuns Joh. 8, 44; maht Marc. 9, 39; garuni Marc. 3, 6. 15, 1; táiknins Joh. 7, 31. 9, 16; viljan Matth. 7, 21. Joh. 6, 38. 9, 31.

wirken. goth. stáigôs vaúrkjan Marc. 1, 3; run gavaurhtedun (cursum fecerunt) Matth. 8, 32. ahd. gibet wirkan O. II. 21, 2; kraft wirkan O. I. 4, 61; sunta wirkan O. II. 21, 36; duam wirkan O. I. 1, 44; then win wirkan O. II. 10, 2; worahtîn wuachar O. IV. 7, 73; zeichan wirkan O. III. 1, 10; noch andere fälle zählt Graff auf 1, 967. 968. mhd. eine burg wirken Anno 486; worhtin Trôje Anno 376. 388; sedilhove wirken Anno 500; worhte einen sun Diut. 3, 79; ein liet wirken Alex. 1; diu kleit wurken Nib. 349, 3; einen sarc wurken Nib. 979, 1; worhte ein swert Bit, 157; wunder wirken En. 7374. 8854; worhte ceichin Anno 782; wat würken Iw. 6387; ein werc würken Wigal. 2524, 7443; ein brôt wirken Wigal. 4471. nhd. den teig wirken; ein tuch, einen teppich wirken. alts. gouma wirken (mahl bereiten) ps. 67, 4. mnl. dese overdaet wrochte Rein. 1338. viele andere beispiele sind

aus den zusammensetzungen mit werk und wurhte (gramm. 2, 535) zu entnehmen, jenem liet wirken entspricht ganz das ags. leedhvyrhta (poeta.)

gerben, ahd. karawan, altn. göra. ahd. garetun sin muas O. IV. 2, 7; thia heilf garotos O. I. 15, 18. alts. gôma garawan (epulas parare) Hel. 139, 1. 6. nhd. haut, leder gerben. vgl. die ahd. composita eitargerio (veneficus) ledargarawo (coriarius) u. s. w.

schaffen. ahd. scuaf namun (nomen imposuit) gl. Jun. 215; ags. scop him Heort naman B. 156. mhd. gemach schaffen En. 6481. 7215. Tw. 1693. 1780. 3648. 5601. 6854; nahtselede schaffen gr. Rud. Ba, 6; die schare schaffen gr. Rud. Bb, 8; harnschar schaffen cod. pal. 361, 46a; were schaffen En. 6308. 6812; vart schaffen En. 5499. 9219. ere schaffen lw. 5853; ir dine schaffen lw. 1596; sicherheit schaffen lw. 4157.

machen. opfer machen En. 2307. 2816; wunder machen En. 2890; wirtschaft machen En. 4128; wec machen Iw. 5187; vreude und spil machen Iw. 4805; salben machen Iw. 3425; weter machen Iw. 7808. nhd. häufig.

frommen. mhd. wunder vrumen En. 2317; sôna frumen Merig. 123; rât frumen Rol. 70, 9; swanc frumen Parz. 542, 5; diu mære vrumen Iw. 5515; gebet vrumen Wigal. 8283. Gudr. 1133, 1; ahd. fléha ze himele frumen N. Bth. 271. ags. ellen fremmean B. 6.

stiften. mhd. hervart stiften Anno 127. 683; burg stiften Anno 143. 380; wunder stiften En. 3503. Mar. 27; leit stiften Diut. 3, 56. nhd. brand, unheil, elend, übel stiften; ein kloster, eine gesellschaft stiften.

iben. ahd. got uoben (deum colere) N. ps. 43, 18; abgotir uoben Diut. 3, 26; die acchera uoben (agros colere) Ecc. fr. or. 2, 942; gomman uaban (habere maritum) O. II. 14, 53; thionost uaban O. I. 16, 12; abkotdienist uoben N. ps. 77, 58; brûtloufti uaban O. II. 8, 3; uaban thaz sang O. I. 12, 29; éwa uoben Diut. 3, 93; reht uoben N. ps. 118, 48; unreht uoben N. ps. 25, 10; uaban willon O. III. 20, 153; guotiu werch uoben N. ps. 72, 13; frewi uoben N. ps. 94, 1; stritspil uoben N. Bth. 197; und andere mehr, aus dem subst. winuopida (temulentia) ist win uoban zu folgern. alts. thau ôbean (moren servare.) mhd. ellen uoben Rol. . ; uop üeben Parz. 319, 11; den alten site üeben cod. pal. 361, 90°; die alte gewonheit üeben; den sumer üeben Ms. 2, 193°;

swert üeben Ernst 901; den bracken und daz armbrust üeben Trist. 17271; den schilt üeben meist. Alex. 145°; schildes ambet üeben Parz. 333, 27; spot üeben Nib. 1158, 3; honde üeben Diut. 3, 90; schimpf üeben Troj. 5471; lop üeben Ls. 2, 712; daz mære üeben Parz. 402, 4; sînes lîbes kraft üeben Otto bart; blicke üeben Trist. 19068; gêren und buosen üeben g. schm. 1538; hirs und ruobe uoben Diut. 3, 57; manlîche tât üeben Iw. 3004; manheit unde wâfen üeben Iw. 7388; die jugeat üeben Trist. 4413; unreht üeben Diut. 3, 59; fremde zungen üeben Trist. 12787; zimberwerc üeben Herb. 110°; sträzen üeben Martina 215°; den schîn üeben Ms. 1, 39°; wippers sweif üeben Ms. 2, 225°; schulde üeben Gregor 2068; tumpheit üeben Parz. 489, 7.

begehn. mhd. daz ors begên Parz. 488, 1; den sun begân (sepelire) En. 8296; jâmer begân En. 8039. Diut. 1, 15; prîs begên Iw. 3355; unhövescheit begên Iw. 4318; genâde begên Iw. 8123; diu werc Nib. 429, 3. nhd. eine that, ein fest begehn.

bauen. daz lant bûwen Karl 50b. Trist. 9532. Gudr. 873, 1; daz enelende bûwen Roth. 2346. cod. pal. 361, 63b; diu rîche bûwen Bit. 229; daz künecrîche bûwen; die ünde bûwen Gudr. 287, 4; diu wazzer bûwen Troj. 14005; den hac bûwen Troj. 806; den tan bûwen Wigal. 5835; die strâze bûwen Gudr. 1458, 3; der minne straze bûwen Aw. 3, 25; die banc bûwen Aw. 3, 14; daz wal bûwen Bit. 3614; daz siechhûs bûwen Iw. 7778; die helle bûwen Karl 41b: buwen ein vaz Iw. 7031; din freude bouwet minen muot Aw. 3, 20; die minne bûwen Trist. 12241; den arcwan bûwen Trist. 16490; bûte si ir art Trist. 17955. nur den acker, das feld, das land bauen. ags. fold bûan; meduseld bûan B. 6126. altn. hverr byggir borgir thessar? Sæm. 1722. auch das ags. vunian (habitare) wird mit dem bloßen acc. construiert, z. b. väteregesan vunian cealde streámas B. 2520, das ahd. wonen nur mit in und dem dat.

haben. goth. saurga haban Joh. 16, 21. 22; gavairthi haban Rom. 12, 18. ahd. lîp hapên (vita frui), ni wâniu ih iu lib habbê (non puto eum amplius in vita esse) Hild.; thaz iz muasi habên lîb (ut vitam servare posset) O. l. 20, 19; thia jugund habên (in juventute esse) O. V. 5, 5; fluht haben (refugium habere) N. ps. 31, 7; habênt thurfli (necesse habênt) T. 80. mhd. danc hân Iw. 2138; undanc hân Nib. 909, 1. Walth. 117, 31. Wh. 140, 8; êre hân Parz. 460, 13. 506, 22. belîbens êre hân Parz. 449, 24;

den lip han, er het ein schoenen alten lip Iw. 6449; sin han Parz. 506, 30. 461, 28. Geo. 5207; haz hân Wh. 141, 1. 349, 39; hulde hân Gudr. 1502, 4. Iw. 5469. 7903; urloup hân Parz. 450, 24. 30; angest han En. 2681; vorhte han Iw. 7708; vreude hân 690; ruowe hân Diut. 1, 33. Gudr. 1151, 1. 1328, 2; fride han Bit. 3202; kumber han Iw. 7404; klage han Wigal. 2047; ein ende han Iw. 4237. 8101; der spise het er keinen muot Parz. 452, 21; wan han Turl. Wh. 75b; wandel han Iw. 1901. 4155; ir teil han Iw. 7694; tugent han Parz. 139, 25; pfliht han Freid. 48, 5. 98, 8. 116, 2. Ms. 2, 1452. pflihte han Wh. 150, 26; die helfe han Parz. 452, 5; gerich han Ben. 152; vluht han Ben. 166. 175. 180. Parz. 467, 4. 488, 8. Wh. 254, 12; kêr hân Wh. 25, 16. Parz. 569, 6; vluz hân Freid. 35, 16; wilden art hân Parz. 489, 5; ahte han Iw. 8081; sünde han Parz. 456, 30, 583, 3; scal hân Diut. 1, 9; strît hân Iw. 5224; rede hân Iw. 7278; jage hân Ms. 2, 2512; und andere mehr. nhd. dank, theil, streit, angst, ruhe, verlangen, das leben, die gnade, die absicht, den mut, das herz haben u. s. w.

halten. goth. haldan (pascere) haírda (gregem) Matth. 8, 30; sveina (porcos) Luc. 15, 15. ahd. fihu haltan, noch nhd. vieh, kühe, schweine halten, weniger im sinn von weiden, als unterhalten. mhd. fride halten; wårheit halten Iw. 8069. nhd. ruhe halten, wache halten; rat, rede halten; versamlung halten; maß halten; den mund halten (tacere.) mnl. spot houden Rein. 585. 587. 1145; den mont houden Rein. 596; den pat houden Rein. 633. ags. healdan lufan B. 3904; mådhmas healdan B. 4824; måras healdan (paludes habitare) B. . . ; hlimbed healdan B. 6063; lyftvynne healdan B. 6082; sceftnytte healdan B. 6231; eordhan healdan B. 6327.

geben. goth. lêv giban (occasionem dare) IICor. 5, 12; stath gibith Rom. 12, 19. ahd. segan geban O. V. 3, 1; gab allên heiligôn thank Ludw. lied; stal kepan (cessare) Diut. 1, 1912 2023. stal gepent gl. mons. 387. gab stal zi rinnanne O. III. 14, 26. gab th es ruafennes stal O. III. 11, 20; sâlda geben (benedicere) N. ps. 111, 2; girâti geban O. III. 25, 21; zala geben N. Bth. 190. mhd. schin geben Parz. 459, 13; glast geben Parz. 398, 29; brehen geben Parz. 71, 1. Wh. 367, 27; rœte geben Wigal. 9294; lieht geben En. 9392; schal geben Parz. 35, 27. 63, 5; gedæne Parz. 39, 21; dozes klac Parz. 379, 11; schate geben; roum geben Parz. 1, 22; wic geben Parz. 57, 9; wîch geben Ms. 2. 12 34 42; guz geben Parz. 572, 1; saf geben Wh. 251. 7; vluz geben

; vrost geben Parz. 446, 8; dienest geben Parz. 511, 17; stiure geben Ms. 1, 87ª. Parz. 703, 14; lon geben Parz. 449, 18; pin geben Parz. 583, 28; zorn geben Apollon. 12745. 12749; strît geben Wh. 165. 4; wandel geben Parz. 499, 18; vride geben En. 9210. 9218; rât geben Parz. 456, 29; rede Barl. 127, 4; antwort Troj. 14304; messe geben Parz. 378, 24; geleite geben Parz. 568, 24: lêre geben Iw. 4; segen geben Iw. 6424; sælde geben Iw. 5531. 8166; gruoz geben Iw. 2822; den eit geben Iw. 7208; die vluht geben Iw. 1055. Geo. 5488; ein ende geben gr. Rud. Gb 9; geselleschaft geben Parz. 303, 8. 565. 8: rîterschaft geben Gudr. 1469, 2; sippe geben Wh. 1, 19; triuwe geben Gudr. 1162, 1; zil geben Barl. 302. 12: daz swert ze beiden handen geben Trist, 7086. Troj. nhd. segen, rat, schatten, raum, statt 12054. 12838.

geben. engl. give ground (loco cedere.)

nehmen. goth.lev niman (occasionem sumere) Rom. 7, 8. 11; quên I Cor. 7, 28; garuni niman (concilium inire) Matth. 27.7. ahd. couma neman (animadvertere) gl. Jun. 233: neman gouma O. I. 24, 3. Il. 3, 22; neman sigu Is. 63, 21. sigi O. V. 4, 49. sigu IV. 3, 23. V. 16, 2. sigo nemen N. Bth. 65; neman fastun (jejunium celebrare) Ludw. lied; pilde nemen (aemulari) N. ps. 36, 1. mhd. antiutze nemen Parz. 464, 28; arbeit nemen lw. 7489; bilde nemen Doc. misc. 2, 296. 297. Ms. 2, 2562; buoze Parz. 499, 27; ende En. 749. Iw. 999. Trist. 8922. 9242; habe (portum) nemen En. 234. 500; die obern hant Iw. 1537; herberge nemen En. 5272. Parz. 353, 11. lw. 976; gemach nemen En. 246; geselleschaft nemen Parz. 381, 21; gevelle nemen Parz. 60, 20; goume nemen Parz. 352, 27. 447, 10; kampf nemen Iw. 6822; kere nemen Trist. 6851. 8941, 9132. 10046. 11809. 14290. 17499; kint nemen (concipere prolem) Gudr. 1254, 1; kouf nemen En. 944; kriec nemen Ms. 2, 172b; lantveste nemen Parz. 750, 9; lere nemen feldb. 493; list nemen Mus. 2, 44; man nemen Iw. 2094. 2151. 4055. 4119. Walth. 106; nit nemen (concipere invidiam) Parz. 463, 7; pflilite nemen Parz. 264, 11. Wh. 130, 16; den poinder nemen 197, 4; pris nemen Iw. 3062. Parz. 4, 16; rat nemen En. 643. Parz. 162, 29; daz rê nemen Parz. 744, 15; reise nemen Trist. 18615; roup nemen En. 4794. Gudr. 1546, 3: rûm nemen Parz. 655, 8; ruowe nemen Trist. 13438; schaden nemen En. 6652. 9467; schouwe nemen aH. 233, 24; schrecken nemen Berth. 253; sicherheit nemen lw. 3777; den sin nemen lw. 1487; slaf nemen Diut. 2, 32; sprunc nemen Gudr. 98, 2; strit nemen Wh. 145, 22; swanc nemen cod. pl. 341, 47° Trist. 17161; den tôt Wigal. 4203; touf nemen Geo. 5212; turnei nemen Wh. 127. 21. Wigal. 1447; twâle nemen Wigal. 8721; unbilde nemen Wolfd. 1825. 1836; urloup nemen lw. 1257. 3824; val nemen lw. 1091. Aw. 3, 171. Greg. 2037. Trist. 10918. 15592; valt nemen Trist. 10918. 10950; veste nemen Kl. ; den fluz und die flieze nemen Trist. 13277. 13332; fride nemen gr. Rud. Cb, 21. Da, 14. livl. chr. 5b; wanc nemen Ms. 2, 83b; wandel nemen Wigal. 8968; war nemen Parz. 148, 22. lw. 1298, 4531, 5902. Ms. 2, 171b: den wich nemen livl. chr. 71b 74a; wip nemen nhd. abschied, anlauf, bad, beispiel, ende, Jw. 6628. frau, freiheit, flucht, mühe, platz, oberhand, rath, schaden, sitz, trunk, urlaub, weg, weib. alts. wara neman. niode niman B. 4227; geleafan niman (fidem habere); sibbe niman (pacem tenere,) altn. stadhar nema; verdhar oc sumbl nema Sæm. 52ª.

goth. liugan, liugaida γαμείν, liugands anthara γαμών έτέραν Luc. 16, 18; thủ galingáida αὐτην έγάμησε Marc. 6, 17; liugaith anthara γαμήση αλλην Marc. 10, 11; afsatida lingáith απολελυμένην γαμήση Matth. 5, 32; quên liugaida yuvaina eynua Luc. 14, 20; ni liugand ni liuganda ούτε γαμούσιν ούτε γαμίσκονται Marc. 12, 25; liugand jah liuganda γαμούσι και έκγαμίσκονται Luc. 20, 34; liugáidedun jah liugáidôs vésun έγαμουν εξεγαμίζοντο Luc. 17, 27; liugada antharamma γαμηθή αλλω Marc. 10, 12; liugandáu γαμησάτωσαν I Cor. 7, 9; batizo ist liugan tháu intundnan κρείσσον γάρ έστι γαμίτσαι ή πυρούσθαι I Cor. 7, 9; jabái nimis quen, ni fravaúrhtes, jah jabái liugada mavi, ni fravaurhta έαν δε και γημης, ούν ημαρτες, καί έαν γήμη ή παρθένος, ούχ ήμαρτε I Cor. 7, 28. merkwurdiges verbum, seiner wurzel und construction nach. oh sich verwandtschaft zwischen dem starken liuga, láug ψεύδομαι II Cor. 11, 32 und dem schwachen liuga, liugáida yantew behaupten läßt (gramm. 2, 88), bleibt hier dahingestellt \*). aber das active, den acc. regierende liuga quên entspricht dem gr. γαμέω γυναίκα, das mit dem dativ construierte liugada abin dem gr. γαμέσμαι ανδοί, und dieses ein passiv ausschließenden dativs halben muß das goth. wort, gleich dem griechischen, wahre medialform sein (s. 23.) mavi liugada sumamma heißt n παρθένος

<sup>&</sup>quot;) liuga oder liugo matrimonium, nach dem dat. pl. liugom I Cor. 7, 10.

γαμεῖταί τινι, Ulf. übersetzt den conj. des aor. γήμη durch sein präs. ind. I Cor. 7, 28, er bezieht aber γαμησάσωσαν, das I Cor. 7, 9 die unverheirateten männer angeht, auf die witwen, und sagt liugandáu, nicht liugáina, wie auch die vulg. nubant hat, nicht ducant. im griech. ist keine lesart γαμησάσθωσαν. liugáidôs vêsun Luc. 17, 27 ist passivisch, vulg. dabantur ad nuptias, obgleich ἐξεγαμίζοντο medial genommen werden darf für nubebant; aber wie könnte eine goth. umschreibung des prät. pass. medialen sinn geben?

fangen. ahd. thia beldida gifiang O. V. 5, 9; dröst gifâhan O. I. 20, 30. mhd. genâde vâhen Iw. 2303. 2309; herberge vâhen Parz. 638, 6. Wigam. 6003. Laurin b. Nyerup 55; ein herze vâhen Ulr. Trist. 1141; eine küele vân Diut. 1, 33; lant gevân En. 243; einen stîc gevâhen Iw. 274. Wigal. 4867; den smac empfân Ms. 2, 248ª; slâf empfân Barl. 116, 2; jugent empfân Parz. 469, 27; vorhte enphân Troj. 5561; verlust Troj. 6131. nhd. ein kind empfangen (concipere.) altn. fâ son, fa dôttir (filium, filiam concipere); fâ mat (cibum capere); fâ sveita (sudare.)

niellen. goth. niutan fiskans (capere pisces) Luc. 5, 9. ahd. then spihari niazan O. 1. 28, 16; liubî niazan O. V. 7, 38; thaz gisidili niazan O. V. 9, 19. mhd. den schatz niezen Nib. 1077, 4; daz brôt niezen Mar. 62; milich niezen Diut. 3, 57. mnl. nutten olye Maerl. 1, 321.

leiten. ahd. quenun leitan (uxorem ducere) T. Matth. 19, 9; dinc gileitan (litem gerere) Hild. 33; leitta ira daga O. I. 16, 7; lioht leitan O. Hartm. 104; heri leitan (exercitum ducere); cart leitan (chorum ducere); lîp leitan; wazar leitan. mhd. den lîp leiten Diut. 3, 54; lant leiten (fines circumducere); swert leiten cod. pal. 361, 50°. Stolle 149°; diu wâpen leiten Tit. 72, 1; eine scar leiten En. 5012; jugent leiten Iw. 6379; laster und leit leiten Trist. 16581; minne leiten Trist. 18277; leben leiten Trist. 18354; andâht leiten Trist. 18330.

führen. ahd, balo fuaran (fraudem agere) O. IV. 12, 20; inwit föran (dolum struere) Hild. 40. mhd. unreht füeren Trist. 6937. nhd. sagen wir: list, trug, böses im schilde führen; vgl. anführen (fallere.) ags. sidhfät feran (iter aggredi.) mhd. diu mære füeren Nib. 28, 3.

richten. ahd. saro rihtan (arma instruere, parare) Hild. 4; fåra rihten (dolum struere) N. ps. 63, 4; striccha rihten (laqueos tendere) N. ps. 9, 17. 139, 5; nezze rihten (rete tendere) N. Bth. . .; den stuol rihten (thronum parare) N. ps. 9, 8; wega rihtan (vias parare) O. I. 23, 27, II. 7, 8; pad rihtan O. I. 27, 42; then sin rihtan (regere mentem) O. II. 11, 42; hugu rihtan (mentem dirigere) O. Hartm. 28; thaz wort rihtan (linguam regere) O. IV. 1, 5; die bedeutungen schwanken zwischen richten (regere) und einrichten (dirigere, instruere.) mhd. läge rihten (insidias parare); stricke rihten Ben. 154. Trist. 13685. 13865; den galgen rihten En. 6783 (auch alts. galgon rihtan); mangen rihten En. 6831; den tisch rihten (vgl. tischgerihte Wh. 173, 28); spot rihten (spott treiben, anstellen) En. 2018.

stellen. ahd. stellan mînô federa Diut. 2, 375. mhd. lâge stellen Herb. 111°; netze stellen; bogen stellen En. 4607; jâmer stellen Eilb. Trist. 4592. Troj. 24167; wunder stellen Herb. 36<sup>b</sup> 38<sup>a</sup> 39<sup>d</sup> 43° 49<sup>b</sup> 70<sup>b</sup> 74° 107<sup>a</sup>. Alex. 4008. 4424; nôt stellen Herb. 63<sup>d</sup> 105<sup>b</sup> 118°; ein leit stellen Herb. 43<sup>d</sup> 63<sup>d</sup>; ungebære stellen Herb. 63°; mein und mort stellen Troj. 12985; bercfride stellen Alex. 644. nhd. fallen, netze stellen; briefe stellen.

dehnen. alts. netti thenidun (rete extendebant) Hel. 34, 19; ahd. then fingar thenita O. II. 3, 38; thenis thind henti O. V. 15, 41; thenenti sina hant T. 46, 3; thaz suert thenita O. II. 9, 51.

recken. ahd. trane recchen (movere lacrimas) N. Bth. 9; rahton risum (moverent risum) das.; tie winda recchen (movere ventos) das. 12; geluste recchen (excitare) N. Cap. 5; den dag recchen (currum diei provehere) N. Bth. 107; howe unde gras recchen an dien bergen (foenum et herbam producere in montibus) N. ps. 146, 8; den wuoft rahta (luctum excitavit) N. Bth. 180; trouma recchen? (somnia exponere), nach dem subst. troumrechare zu folgern. mhd. die hant recken Iw. 3304. Frib. Trist. 1821; alte schulde recken (excitare) Trist. 5428.

schlagen. ein zelt slân Anno 283. En. 5276. cod. pal. 361, 2° Parz. 668, 20; hütten slân Ulr. Trist. 634. Otto bart ..; eine mül slahen (molam exstruere) MB. 18, 83 (a. 1315); swert slahen Karl 25ª 32ª Bit. 137; anker von fsen slahen Gudr. 1109, 1; helme slahen Gudr. 1107, 3; schuo slân (schmieden) Roth. 2137; gesmîde slân Roth. 775; ketene slahen Iw. 531; niuwe tugende slahen (prägen) Diut. 1, 318; was heißt einen slif (slef) slahen? Wh. 3, 3⁵ cod. cass.; die schîben slahen Trist. 7165; einen swanc slahen Karl 80ª Gudr. 1446, 1; einen slac slahen Iw. 5047. 6505; wunden slahen Iw. 1105. 5045. 5410. 6776; die

hende slân En. 8079; die hant sluog er für die scham Ls. 3, 226; ein klemplin slahen Wigal. 2376. nhd. zelt, brücke, schwert schlagen; laute, harfe, trommel schlagen; ball schlagen; geld, münze schlagen; feuer schlagen (aus dem stein, excutere ignem); holz schlagen (mit dem beil, fällen); ein rad, einen burzelbaum schlagen; ein kreuz schlagen (mit der hand); die thüre schlagen (zuschlagen.) mul. die clinke, den clinc slaen Huyd. op St. 3, 284.

mhd. bern (ferire, subigere.) \*) daz kint bern Ms. 2, 176a; die jungen bern Walth. 24, 9; Cunnewäre zerbern Parz. 153, 3; den rücke bern; Adâmen üz erde bern (aus der leimmasse knêten, zusammendrücken) Diut. 2, 25; man engit iu kein stro da mite ir den ziegel bert (knetet) Rud. weltchr.; wahs bern (ceram fingere, subigere) Ms. 2, 168a 177a Bit. 9270; die straze bern (viam terere) Freid. 66, 11; die wege bern Ernst 3507; den pfat bern Wh. 38, 14 \*\*); der grasewect ungebert (wenig betreten) Greg.; den esterich mit triten zerbern Trist. 17123; (das gewürz auf dem teppich) mit triten bern (zertreten) Parz. 790, 5; der wint bert boume gras u. sæte (trift, bewegt, durchstreicht) Barl. 240.

mhd. bern (ferre.) schafe bern (umbram praebere) Rol. 2, 16. 12, 31. Karl 12a Ms. 2, 58a Trist. 4671. 4911. 16740. Troj. 10015; schin bern Karl. 89b; lieht bern Roth. 4947. aH. 236, 26. Freid. 71, 7. Barl. 234. 235; glast bern Troj. 3002; schæne bern Trist. 6635; vröude bern Trist. 19191; lust bern Trist. 17175; wuocher bern Trist. 16471. 16821; bilde bern Trist. 1802; vride bern Iw. 1915; tugende bern Nib. 1579, 2; sælde und ére bern Iw. 4855; ére bern Freid. 174, 9; antpfanc bern Iw. 18628; leben bern Parz. 469, 10; smac bern Iw. 6447. Karl 117b; schaden bern; 469, 10; smac bern Iw. 6447. Karl 117b; schaden bern; 469, 10; smac bern Iw. 6447. Karl 117b; schaden bern; 469, 10; smac bern Iw. 6447. Karl 117b; schaden bern; 469, 10; smac bern Iw. 6447. Karl 117b; schaden bern; 469, 10; smac bern Iw. 6447. Karl 117b; schaden bern; 469, 10; smac bern Iw. 6447. Karl 117b; schaden bern; 469, 10; smac bern Iw. 6447. Karl 117b; schaden bern; 469, 10; smac bern Iw. 6447. Karl 117b; schaden bern; 469, 10; smac bern Iw. 6447. Karl 117b; schaden bern; 469, 10; smac bern Iw. 6447. Karl 117b; schaden bern; 469, 10; smac bern Iw. 6447. Karl 117b; schaden bern; 469, 10; smac bern Iw. 6447. Karl 117b; schaden bern; 469, 10; smac bern Iw. 6447. Karl 117b; schaden bern; 469, 10; smac bern Iw. 6447. Karl 117b; schaden bern; 649, 10; smac bern Iw. 6458; billium bern Iw. 6455; die bern Iw. 6458; billium bern Iw. 6455; die bern Iw. 6458; billium be

tragen. ahd. milti dragan O. Hartm. 139; ih trago dinen sito (morem tibi gero) N. Bth. 233, mhd. danc tragen Alex. 593; råt tragen Walth. 105, 18; vår tragen Ernst 2107; werre tragen Ms. 2, 251b; haz tragen Barl. 29, 4;

<sup>&#</sup>x27;) oft oline acc., mit slegen bern Troj. 4036; tengeln und bern Troj. 4085.

<sup>&</sup>quot;) franz. battre le sentier. Méon 1, 100. 171.

muot tragen Iw. 7468. 4768. Barl. 27, 11; willen, unwillen tragen Iw. 3483. 4867; gunt tragen Troj. 882; ellen tragen Eracl. 4693; glanz tragen Nib. 742, 4; schin tragen Parz. 581, 8; varwe Diut. 1, 318; kumber tragen Iw. 7800. 8100; angest unde leit tragen Iw. 4395; schande tragen Iw. 4326; swæren tac und übele zit tragen Iw. 1740; zadel tragen Parz. 190, 8; magetuom tragen Parz. 458, 2. nhd. angst, last, schmerz, sorge tragen; ein kind tragen.

heben. ahd. huabun sang O. IV. 4, 41; wîg irhuabi O. IV. 8, 7. 14. mhd. braht heben Iw. 682; schal heben Nib. 1846, 2. Iw. 1225; strit heben Iw. 871; spil heben Iw. 824; spot heben Ruge 467; zorn heben Iw. 1381. nhd. krieg, streit, gesang anheben, erheben. altn. hefja orrostu.

legen. goth. lagjan gavaírthi, haíru βαλεῖν εἰρήνην, μάχαιραν Matth. 10, 34; lagjan kniva Marc. 15, 19. mhd. grunt legen; daz gesinde legen Nib. 743, 5. nhd. grund legen.

setzen. goth. gasatjan grunduvaddju Luc. 6, 48. 14, 29; gasatjan namo (nomen imponere) Marc. 3, 17; bistugqv satjan (offendiculum ponere) Rom. 14, 13. vgl. solsatire.

wenden. ahd. farawa wentan O. I, 4, 25. 5, 18. mhd. sorge wenden Ls. 1, 183. Gudr. 997, 3; swære wenden Walth. 113, 1; trûren wenden Walth. 109, 6; kumber wenden; ruom wenden Parz. 195, 26; val wenden Ls. 1, 638; strît wenden Gudr. 783, 2; nôt wenden; êre wenden cod. kolocz. 249; leit wenden Amgb. 23a; spîse und wîn wenden Amgb. 4b; leger wenden Wh. . . .; zoum wenden Ulr. Trist. 1946.

werfen. goth. vaírpan natja Luc. 5, 5. ahd. werfet weppi! (texite telam) gl. mons. 334. mhd. daz blat werfen (vertere) Amis 253. 263; loup ûz werfen (folia emittere). mnl. lôf werpen Maerl. 1, 42. nhd. junge werfen; licht, schatten werfen.

treiben. ahd. reda triben N. Bth. 179; arende triben N. Cap. 44; botescaf triben N. Cap. 50. nhd. geschaft, handel, wirtschaft treiben; spott treiben; unzucht treiben; mnl. claghe, jamer driven Rein. 308; bliscap driven Rein. 908.

brechen. mhd. den slåf brechen Parz. 554, 11; huote u. låge brechen Walth. 11, 23. 15, 28; zuht und site brechen Iw. 3234, 180. 2329; gebærde brechen Iw. 5416; eit brechen Iw. 7966. nhd. ehe, eid, vertrag, wort brechen.

mhd. den lîp zern (vitam consumere); daz leben zern Ls. 3, 58. 102; guot zern Nib. 1019, 2. Amgb. 2<sup>b</sup>; lüge gezern Ms. 2, 14<sup>a</sup> (wie nhd. lüge reißen); den roup zern Freid. 150, 1. nhd. sein geld, sein leben verzehren.

stürzen. mhd. den helm stürzen Wh. 127, 13. nnl. blod storten, trânen storten (fundere.)

messen. ahd. kouf mezzan O. II. 11, 14. mhd. bilde mezzen Troj. 19626; sanc mezzen Parz. 337, 6; den boum mezzen Parz. 292, 19; den acker mezzen (der länge nach zu boden fallen) Parz. 174, 30. ags. stræte metan (viam emetiri) B. 3266; merestræta metan B. 1022; medustig gemetan B. 1841; lifveg metan (viam vitae percurrere) C. 184, 9; vicsteal metan (castra metiri) C. 183, 16.

suchen. ags. hâm sécean (domum visitare) B. 1428; æfenreste sécean (lectum quaerere) B. 1284; sécan sund-gebland (aequor visitare, navigare) B. 2899; sécan deofla gedræg (? gedreág) B. 1505; dôm sécean B. 5635. alts. lioht odar suokean (in aliam vitam migrare) Hel. 17, 17; erda sôkean (in terram cadere.) ahd. bîta suachan O. II. 14, 58. mhd. âventiure suochen Iw. 377; gerihte suochen; dînen vuoz suoch ich (um zu knien) Eracl. 3269; mit valle suochter den grüenen klê, mit valle besuchter den sant. Wilkens kreuzz. 4. anh. 41. 43. nhd. den boden suchen (fallen); die thür suchen; das bett, die ruhe suchen (schlafen gehn); heimsuchen.

gewinnen. ahd. kint gewinnen N. Cap. 139. W. 53, 15; brôt giwinnan O. III. 6, 17; hrustî giwinnan Hild. 56; på giwinnan; scaz giwinnen N. Bth.; guat N. ps. 23, 4; heriscaf giwinnan O. IV. 17, 15; grehti giwinnen N. ps. 139, 11; heilida giwinnan O. III. 11, 29; drôst giwinnan O. V. 7, 28; mendi gewinnen N. ps. 136, 1; frowi N. ps. 35, 9; gedingi gewinnen N. ps. 118, 43; hulde gewinnen W. 75, 5; seti gewinnen N. ps. 87, 16; antlaz sunteôno giwinnan; sichurheit giwinnan O. III. 25, 36; rawa gewinnen N. ps. 38, 14; truobe muot N. ps. 76, 5 gruuni giwinnan O. I. 20, 16. mhd. kint gewinnen Bon. 10, 12. 19, 2. Barl. 52, 39. 292, 7. Dietr. 8ª 26ª; einen sun gewinnen En. 3633; daz kelbel gewinnen Lohengr. 12; recken gewinnen Nib. 106, 3; den degen Nib. 288, 4; ein her En. 4506; herberge En. 5200; hûs Iw. 2825. 7584; daz swert Iw. 5040; die krone Wigal 3867; die tür Nib. 2011, 3; daz potenbrôt Parz. 577, 17; kunecrîche Wigal. 1442; maht Iw. 5622; den lip Iw. 6851; tac Iw. 1743.

2335; tage Iw. 7989; guot gemach Iw. 1783; heil En. 7402; ruom Diut. 3, 56; ere Nib. 7, 4. Iw. 3970. 6607; frumen Trist. 2301; genuht Mar. 16; sige Iw. 1039. 6799; gelouben Wigal, 622; rîters namen lw. 1456, 3038; hulde Iw. 1619. 4046. 5446; kunde Wigal. 5444. Barl. 26, 30; ort Barl. 1, 19; daz mære Barl. 5, 6; zît Iw. 8147; hôchzit lw. 35; vrist Iw. 6026; urloup Diut. 3, 76. En. 4532; varwe Anno 653. Bon. 100, 74; sin Mar. 64. Wigal. 5885; triuwe Wigal. 3691; angest En. 7047; arbeit En. 6907. Iw. 5776; kumber Iw. 5785; leit Wigal. 2474; not Iw. 4392. 7451; schaden En. 4483. lw. 7368. Wigal. 1172. 3221. Barl. 14, 21; schande lw. 7834; laster lw. 757; laster u. unere Iw. 1769; hochvart Wigal. 10539; valsch Wigal. 1487; unrât Wigal. 7421; wunden gr. Rud. Ha, 3. nhd. blätter, zweige gewinnen; heu, getraide, erz; brot; sieg, schlacht, spiel, sache, wette; preis, loos; freiheit, gnade, huld, liebe, ruhm, vertrauen; anfang, fortgang, ende, ausgang; geschmack; rath u. s. w. alts. winnan wundarquâla Hel. 167, 28. ags. vîte vinnan (poenam conaltn. eidh vinna (juramentum praestare); vinna sigr; hialpir vinna (auxilium praestare) Sæm. 2393.

goth. láistjan (sequi), ags. læstan (sequi, exsequi.) godes villan læstan C. 16, 16; æ godes gelæstan C. 229, 18; være gelæstan C. 139, 10; læstan treovrædenne C. 139, 5. alts. fridu lêstean (exsequi pacem) Hel. 160, 11; geld 6, 9; lêra 6, 6; ambahtscepi 33, 18; hebenriki 31, 18. ahd. huldi leistan O. IV. 12, 9; triwa leisten W. 33, 20. 52, 8; gnåda leisten W. 52, 3; willen leisten W. 43, 28; gebot leisten N. ps. 102, 18; intheizza leisten (vota reddere) N. ps. 45, 16; den eid leistan. mhd. leisten gotes tougen Diut. 3, 66; gesellekeit leisten Trist. 1431; gewonheit leisten Iw. 6595: gebot leisten Barl. 281, 8; werk unde wort leisten Barl. 81, 21; vart leisten Iw. 6588. nhd. dienst,

eid, gewähr, verzicht leisten.

bieten. mhd. antwort bieten Troj. 14208; dienest bieten Iw. 6300. Parz. 576, 20; ére bieten Iw. 750. 2725. 2759. 6547. 7638. Parz. 750, 13. guot bieten Iw. 4841; gruoz bieten Parz. 446, 22; lant bieten Nib. 188, 1; lougen bieten Parz. 133, 11. augsb. stadtb.; kampf bieten En. 9453; tjost bieten Parz. 383, 23; tjostieren bieten Parz. 384, 28; munt bieten Parz. 405, 20; wangen bieten Walth. 32, 18; ougen bieten Troj. 15931; oren darbieten Iw. 251; lachen bieten Parz. 304, 16; duzen bieten Parz. 749, 29; schinen bieten Nib. 1564, 2; schin bieten Wigal. 10481; nigen bieten Turl. Wh. 842; den ougen ræte bieten Parz.

144, 18; sicherheit bieten Parz. 401, 21. 418, 24; unsculde bieten Diut. 3, 102, segen bieten Trist. 17619; bæse rede bieten En. 8972; die slâge bieten Parz. 379, 20 \*).

kiesen. mhd. den tôt kiesen cod. pal. 361, 74d gr. Rud. Cb, 15. En. 12874. Parz. 259, 14 D. Karl 80ª 106ª 123b Iw. 7305, Nib. 1685, 4 BDJh. Wigal, 4728, 5147; ein sterben kiesen Parz. 750, 25; sin ende kiesen Geo. 1259. Karl 90a; flust kiesen Wh. 370, 29; schaden kiesen Reinh. 1404. Parz. 142, 2; wunder kiesen Wh. 423, 6; namen kiesen Parz. 746, 7; ruowe kiesen Parz. 249, 9; die smæhe kiesen Wh. 185, 8; den sige kiesen Iw. 7069; listyreude kiesen Iw. 4419; einen list kiesen Amis 1333; klage kiesen. alts. namon kiasan Hel. 7, 6. ags. godes leoht geceás B. 4934; êcne ræd geceás B. 2403. kiosa Sæm. 4ª; val kiosa Sæm. 36ª. Man kann jenes ende kiesen dem lat. sortiri exitum vergleichen; doch heißt es nicht sortiri mortem, und die auffallend häufige, gewis alte redensart 'den tôt kiesen', zusammengehalten mit dem ags, odher leoht ceosan, dem altn. lif kiosa, val kiosa gestattet beziehung auf heidnische vorstellungen. vgl. 'den tôt nemen.

prüfen. mhd. daz leit (den schaden) und daz ungemach prüeven Kl. 255; schimpf prüeven Parz. 392, 15; die hervart prüeven Wigal. 10475; die banier prüeven Wigal. 10902.

sprechen. alts. thia liudi spracun hoseword manag hêlagon Criste Hel. 166, 29; sum iro lastar sprac Hel. 166, 34; wahrscheinlich auch bismer oder harm sprecan. mnl. dat hi gode lachter hadde ghesproken Maerl. 2, 174<sup>b</sup>; dat mi tfole ghên lachter en spreke Floris 3476; dat hi gherne lachter spreket dien hi haet Stoke 2, 412, spreken lachter Stoke 3, 350; ik mochte sulken spreken lachter 3, 354 \*\*). ein ahd. lastar sprechan, mhd. laster sprechen habe ich nicht aufzuweisen, bezweißle es aber kaum, da man sagte einem laster tuon Iw. 7838, wie mnl. lachter doen. ahd. unredina sprechan O. II. 4, 70; thio unthulti sprechan (ungedult, verdruß aussprechen) O. V. 7, 17. mhd. ich sprach iu leit Parz. 614, 6 was das adj. sein könnte; 614, 1 steht das adv. ob ich iu leide sprach. lieber jedoch wird

<sup>\*)</sup> bemerkenswerth wie gern dies wort den inf. bei sich hat.

<sup>&</sup>quot;) dies lachter, ags. leahter stammt aus lahan, leahan (vituperare, criminari); ob sich lastar aus bladán leiten lasse und für blastar stehe, weiß ich nicht, es könnte aus lahstar hervorgegangen sein.

mhd. statt des dat. der person ein possessiv oder gen. gesetzt: der wirt sprach sin êre Parz. 173, 11, sprach ihm, dem gast, ehrenvolles? oder was ihn, den wirt selbst, ehrte? letztere auslegung begünstigt Wh. 343, 2: ir sprechet iwer zuht, wie es von eurer höllichkeit zu erwarten ist. allein es heillt auch: gotes êre sprechen (gott in der kirche preisen) Parz. 461, 5. Karl 21b\*), wie gotes êre râten Karl 18b, und wiederum: ich râte dir din êre (dir zur ehre gereichendes) cod. pal. 361, 39c; gerade so liest das bruchst. einer hs. Rother 5148 für ich ne râde dir niht ovele \*\*). einem êre sprechen, gote êre sprechen würde nicht minder zulässig sein als die gangbaren redensarten: einem genâde sagen, einem dank sagen. unrât sagen Karl 37b. mhd. erbeschaft sprechen ûf ein lant Parz. 145, 14.

gelten (pendere, rependere.) alts. sculdi endi scattos geldan Hel. 99, 3. ags. gomban gildan B. 21. mhd. borc gelten Iw. 7156; ére gelten Iw. 6558; die arbeit gelten Iw. 3334; den slac gelten Iw. 6735.

lassen (emittere, dimittere.) ahd. trâne lâzen N. ps. 38, 13. mhd. zaher lâzen; sweiz lân Parz. 145, 6. 161, 12; siufzen lân (suspirium ducere) Troj. 15936. 16081. altn. lâta blôdh; ags. blôd lætan. mnl. traen laten (lacrimam fundere) Maerl. 1, 230. nhd. ader lassen †); blut lassen; seufzer lassen ††); haare lassen (schaden leiden);

<sup>\*)</sup> Rol. 136, 2 ist hergestellt: spar din ére, wo fragm. 2460 sprach.
\*) daz ist iu ére getân — das bringt euch ehre so zu handeln Nib.. 2033, 4. Flore 6434; daz was ir ére getân Nib. 1438, 4; daz wâre ime êre getân Roth. 3923; daz ist dir êre getân Roth. 3390. ob es sonst auch bedeutet: das wird euch von andern zur ehre gethan, weis ich nicht; unser nhd. das gereicht euch zur ehre kann beides aussagen. Iohne den persönlichen dativ: daz dihte mich ein ere getân Roth. 1547. ähnliche structuren, mit und ohne dat.: daz was ir liebe getân Nib. 1425, 4; daz wær ir liebe getân Nib. 1431, 4; daz dihte mich wistnom getân Roth. 1635; daz ist friuntschaft getân . . .; disen schuolen ist missegrife getân Roth. 2074 u. s. w. überall streift hier der substantivische begrif êre, wistum, liebe an den adjectivischen êrlich (Nih. 1438, 4 D. 2033, 4 D) wise, liep, vgl. oben s. 257. 258; liebe in den augeführten stellen liese sich auch für das adverb nehmen, ein ahd. liupi oder liopo würde entscheiden. für den nachgewiesnen sinn von daz ist iu êre getân — ze tuonne wird man aber die s. 129 erörterte fügung in anspruch nehmen dürsen, zumal auch dort das persönliche pron. im dat. beigegeben ist.

<sup>+)</sup> zer ader und zem verhe lazen Wh. 449, 3, wie nhd. zur ader lassen.

<sup>††)</sup> auch seufzer thun, holen, ausstossen. mhd. manigen siusten tiefen nam si ús von herzen. Wigal. 7613.

den harn lassen; wasser lassen u. s. w. es ist dabei keine ellipse fließen, laufen, gehen, fallen, sondern die alte, concrete bedeutung von lassen. bekannter sind die zu lassen, im sinn von omittere, relinquere, perdere oft construierten acc.

Diese von s. 594 an aufgeführten verba, und manche andere ihnen ähnliche, sind die eigentlichen activa, welche einen rein objectiven acc. regieren. ihre objectivität macht es eben, daß sich bei ihnen leicht formeln bilden. d. h. der auf den acc. eng bezogne verbalbegrif selbst geschwächt und fast in dem substantiv aufgegangen erscheint. das verbum dient dann gleichsam nur das subst. zu verbalisieren: was ist spott üben, einen fall thun, einen wank nehmen anders als spotten, fallen, wanken? darum können mehrere formeln tauschen, der ganz verschiednen bedeutungen des verbums ungeachtet; den val nemen, tuon; goume nemen, han, tuon; kere nemen, han, tuon; den fluz geben, nemen; die fluht nemen, geben; schate bern, geben; kint nemen, gewinnen, empfangen u. s. w. anderemal gewährt das verbum unterscheidungen des sinns, und desto weniger läßt sich aus dem subst. ein gleichbedeutiges verbum bilden.

aber auch außerhalb dieses kreises können von denselben verbis, die dann ihre bedeutung frischer bewahren, unzählige andere acc. abhängen, z. b. von geben oder nehmen jeder gegenstand, der wirklich gegeben oder genommen wird.

alle solche gegenstände der abhängigkeit mögen sowol personen als sachen sein, doch mit merklichem übergewicht der letzteren; ja es ließe sich annehmen, daß die einwirkung des verbums auf die person sie zur sache mache. hebt sich der persönliche begrif, so ist die structur geneigt, aus der rein accusativischen in eine gemischte, oder in die eines andern casus überzutreten.

jedwede von dem activen verbum ausgehende accusativische construction kann daran geprüft werden, daß sie sich in ein passivum mit dem nom. umsetzen lassen muß.

2. Es tritt jedoch bei solcher beziehung auf das object unterschied ein zwischen ganzer oder theilweiser abhängigkeit: richtet sich die einwirkung auf den gegenstand überhaupt, so bleibt der acc., wenn aber nur auf einen unbestimmten theil desselben, so nimmt das verbum den gen. an. Auch der griech. sprache ist diese regel nicht unbekannt (niverv olvov, niverv olvov), in der deutschen,

namentlich der gothischen, scheint sie reicher entsaltet. Die fälle des partitiven gen. sollen im versolg nachgewiesen werden; hier habe ich vorläusig bloß den ihnen zur seite stehenden acc. zu belegen. es sind vorzüglich die verba welche haben, nehmen, genießen, essen, trinken u. s. w. ausdrücken; der acc. bei ihnen bedeutet ungetheiltes haben, vollen genuß \*).

haban. valdusni haba ἐξουσίαν ἔχω Joh. 10, 18; lithuns managans habam μέλη πολλά ἔχομεν Rom. 12, 4; ni habáida aírtha managa οὐκ εἰχε γῆν πολλήν Marc. 4, 5; untê ni habáida vaúrtins διὰ τὸ μὴ ἔχειν ὁίζαν Marc. 4, 6; vaúrtins ni haband ῥίζαν οὐκ ἔχουσι Luc. 8, 13; ni habáida qurammitha διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα Luc. 8, 6; hláibans ni habam ἄρτους οὐκ ἔχομεν Marc. 8, 16; hláibans ni habáith ἄρτους οὐκ ἔχετε Marc. 8, 17. ahd. ni habétun mihhila erda, ni habétun wurzala T. 71, 3.

niman. nam hláif ἔλαβεν ἄοτον I Cor. 11, 23; nimands thans fimf hláibans λαβών τοὺς πέντε ἄοτους Luc. 9, 16. ahd. nemet then kelih O. IV. 12, 13; intfieng brôt T. 160, 1.

matjan. hláif matjan ἄρτον φαγείν Marc. 3, 20; hláif matjands Luc. 7, 33; matjáith thana hláif I Cor. 11, 26; matida thramsteins ἐσθίων ἀκρίδας Marc. 1, 6.

itan. ahd. brôt az T. 68, 3. O. III. 6, 35; brôt ezant T. Matth. 15, 2; mîn fleisc izzit N. ps. 33, 1; mhd. si gaz iz halbez (aß es halb auf) Diut. 3, 51; az daz brôt Iw. 3310. nhd. aß das brot; aß einen bissen.

fraitan. frêt thein svês καταφαγών σου τον βίον Luc. 15, 30; frêtun thata κατέφαγεν αὐτό Marc. 4, 4. Luc. 8, 5. ahd. ni frâzun si iz allaz O. III. 6, 56; frâzun thiu T. 71, 2.

driggkan. driggkan stikl thanei ik driggka πιεῖν το ποτήριον, ο εγω πίνω Marc. 10, 38; driggkáith thana stikl l Cor. 11, 26. ahd. drinket thaz minaz bluat O. IV. 10, 14; mîn bluot trinchit N. ps. 33, 1. nhd. trinkt den wein, ein glas weines.

niutan. ahd. then spîhari niazan O. I. 28, 16; niazan thaz O. II. 5, 9; iz niazent O. V. 20, 52; fruma niazent O. V. 22, 12. 23, 7. mhd. nôz daz himelbrôt Mar. 62; nôz ir

<sup>\*)</sup> des objects von welchem die rede geht; das freilich selbst wieder theil eines größeren ganzen sein mag. die hälfte kann für sich als eine vollständige gedacht werden.

süezen jungen lîp fragm. 22\*; wie er si wider nôz fragm. 24b; die spîse niezen Bon. 42, 51. kleit verniezen (vestes consumere, conterere) Trist. 4001; diu isenhalte het ob dem suoze daz vleisch vil unsuoze unz an daz bein genozzen Greg. 3208. nhd. die speise genießen. vgl. s. 602.

káusjan (gustare.) káusjand dáutháu (f. dáuthu) γεύσονται θανάτου Luc. 9, 27. Joh. 8, 52; káusjan thans (ten-

tare eos) Luc. 14, 19. nhd. den tod schmecken.

ags. byrgan (gustare.) äppel ænne byrgdest (einen apfel versuchtest) C. 54, 20.

3. Die ältere sprache gebraucht einige, doch wenige verba, deren intransitiver sinn vorherscht, zuweilen transitiv, und fügt ihnen dann den objectiven acc. bei. die jüngere bedient sich dafür zusammengesetzter verba, oder construiert präpositionen. jener acc. hat eine gelinde, oft entbehrliche bedeutung.

ahd. weinon. weinota thaz ira lib O. III. 24, 8; weinôtun thaz sêr O. III. 24, 55; weinota then bruader O. III. 24, 8; jungiu wib ne weinota nioman N. ps. 77, 63; weinota thaz chint N. Cap. 156; umbe waz scoltu nû decheinen man weinon? Ecc. fr. or. 2, 947. mhd. weinen den mînen lieben weisen Diut. 3, 93; die began er weinen heize Mar. 171; swer si weinet, derst ein kint, ein schade den wir michels gerner mohten weinen Ruge 456; den smerzen weinen Rab. 460; in weinten Nib. 70, 1 B; waz weinent dise vrouwen? Nib. 799, 3; in weinde Trist. 1157; diz weinde Marke, diz weind ouch er Trist. 4262; weinen sünde Barl. 103, 17. 106, 26. nhd. etwas beweinen oder über etwas weinen. das goth. qyainon nerbeir. χόπτεσθαι Matth. 9, 15. 11, 17 kommt nicht mit dem casus vor.

goth. grétan κλαίειν auch ohne acc., die präp. gáigrôt bi thô Luc. 19, 41 ist nach dem gr. ἔκλαυσεν ἐπ' αὐτῆ. altn. grâta einn. alts. karón, kúmian Hel. 153, 3.

goth. flekan mit dem acc.: fáislókun thô ἐκόπτοντο

αὐτήν Luc. 8, 52.

ahd. chlagôn, mhd. klagen. daz ich gote iemer clage Iw. 6956; ich mac wol klagen min schæne wip Iw. 3993; die rede begunde Iwein clagen Iw. 7636 u. s. w. nhd. klagen mehr für causari als lamentari, deplorare (beklagen.)

schon bei dem goth. hlahjan kein acc. im sinne des lat. ridere aliquid. es steht bihlahjan: bihlohun ina κατεγέλων αὐτοῦ Matth. 9, 24. Luc. 8, 53.

goth. arman (misereri.) armái mik! ελέχούν με Marc. 10, 47; gaarmáida thuk ήλέησε σε Marc. 5, 19; armái unsis! Luc. 17, 13; allans gaarmái πάντας έλεήση Rom. 11, 32; das part. pass. gaarmaiths ist ήλεημένος, misericordiam consecutus 1 Cor. 7, 25; gaarmaidai vaurthuth ήλεήθητε Rom. 11, 30; das präs. pass. gaarmaindau έλεη-Swot Rom. 11, 31. die construction ist ganz die unseres heutigen bemitleiden. bei dem ahd, irparmên wird aber der acc. des goth. transitivs in den nom., das subject in den acc. umgesetzt, statt gaarma thuk: dù irparmêst mih. ebenso mlid. (ich solt iuch erbarmen Parz. 95, 6) und nlid. außer dem acc. erscheint ahd. und mhd. auch der dat. (s. 233. Graff 1, 123.)

ahd. leidén, leidón (detestari, aversari, auch schwächer bloß dolere.) leidôta sea (aversatus est eos) Graff 2, 176. mlid. er begundez sêre leiden (valde dolere, queri coepit) Parz. 703, 6; dînen kumber wil ich leiden Wh. 150, 2. und nun wieder umgesetzt, statt daz leidon ih: daz leidot mih (qualt mich, thut mir leid) N. ps. 50, 6, vielleicht auch im sinne: das klagt mich an, macht mich verbaßt; N. scheint leidon (accusare) von leiden (invisum, odiosum reddere) zu trennen, letzteres ist das nhd. verleiden. mhd. diz leidete (augebat) si beide Trist. 12410; in (eum) leidete der zwivel Trist. 13756. si leideten(verleideten) im die vart Barl. 165, 7; si begunden im die cristenheit leiden Barl. 317, 2; den gewerbt man sêre dem degne leiden began Nib. 52, 4. unpersönlich mit dem dat. ez leidet mir (thut mir leid) oben s. 234.

ahd. zurnan (indignari, grave ferre), mit dem gegenstande des zorns im acc., heute über etwas zürnen. er thesô dâtî zurnta O. IV. 35, 2; er iz zurnti O. V, 9, 50; zurntun thia gimacha O. IV. 30, 6. mhd. daz zurnete Rolant Rol. 38, 25; Kr. daz zürnen began Nib. 766, 4; zürnen erz began Nib. 1516, 3. die höfischen dichter setzen lieber bloßes zürnen.

sorgen (curare.) das goth. saurgan hat nicht den bloßen acc., sondern die prap. bi vastjos Matth. 6, 28, nach dem gr. auch das ahd. sorgên steht mit präp. : sorgêt bì sih O. V. 19, 51; mhd. sorgen umbe. aus dem accusativisch construierten bisorgen, bisuorgen O. I. 19, 2. 8. IV. 9, 12. 32, 11 folgere ich aber die frühere zulässigkeit desselben casus bei dem einfachen wort. mhd. nhd. besorgen.

alts. hrewan (poenitere) Hel. 26, 17. 153, 3. 157, 5.

mlid. sûmen (morari.) sûmden siz niht mêre Iw. 7009; daz si daz niht ensûmde Iw. 6983; mich ensûme tôt Nib. 2291, 4; sûmet mih Parz. 149, 15; ob uns ein ander man sûme dar an Trist. 14142; ir sûmet ez Karl 242. nlid. yersaumen.

goth. sildaleikjan (mirari) Luc. 8, 25. Gal. 1, 6. sildaleikida ina ἐθαύμασεν αὐτόν Luc. 7, 9. ahd. wuntarón: ni tharftu wuntorôn thaz O. I. 16, 27; wârun thaz wuntarôntê T. 6, 5; ir wuntorôt thaz were T. 88. mhd. nur mit präposition oder umstellung, sonst müste es Nib. 90, 4 statt: den helt es (oder ez) wundern began heißen dürfen: der helt ez wundern began. nhd. wundern mit präp., aber bewundern mit acc.

Begreislich, daß die meisten dieser verba auch als intransitiva den acc. des persönlichen reslexivs an sich zu nehmen pslegen: sih weinon, sih chlagon, sih zurnan, sih

wuntarôn, sih irparmên, sih sûman (s. 34. 35.)

4. Verba, deren einwirkung hauptsächlich auf personen gerichtet ist, die begriffe von hilfe, dienst, ehre, anbetung, folge, lehre, segen enthaltend, regieren einen weniger objectiven acc., welcher darum in deu dat. und gen. überschwankt.

goth. nithan (juvare). nitháis thôs συλλαμβάνου αὐταῖς Phil. 4, 3, cin außer dieser stelle noch nicht gefundenes, dem anschein nach starkes verbum nitha, nath, nêthum, wurzel von nithjis συγγενής und andern bisher

dunkeln wörtern.

goth. bốtjan (juvare.) hva bôteith mannan? τί ωφελήσει ἄνθοωπον Marc. 8, 36. das ahd. puozan, mhd. büezen (emendare, reparare) fordert neben dem acc. der

sache den dat. der person.

goth. hilpan (juvare) hat den gen. der person, das ahd. helfan bald den acc. bald den dat.: unsih hilpit (nobis prodest) Is. 53, 20; dù hulfi mih (qui adjuvisti me) K. 42<sup>a</sup>; ni hilfit iuih O. IV. 13, 6; den dat. construieren N. W. in der gewöhnlichen bedeutung von juvare, opem ferre, z. b. lebendén helfen (vivis opitulari) N. ps. 87, 11, den acc. in der etwas schwächern von prodesse: waz hilfet sie iz? (quid prodest eis? was haben sie davon?) N. ps. 87, 11. so mag denn auch mhd. unterschieden werden, bei großer hilfsleistung und rettung steht der dat.: er hulfe mir von hinnen Nib. 1878, 4; wer hülfe danne mir? Nib. 2095, 1; hingegen: waz half in (eum) daz er künec was? 1919, 4. man vergleiche die im wb. zu Iw. p. 190 aufgezählten constructionen: im half diu hitze 3843,

got half dem rehten ie 7628 drückt rettende hilfe aus; waz half mich daz ich golt vant? 4251; nû waz hilfet uns daz?; unde waz hulf ez in? 4660 bloß: was hatte ich davon? was hätte es ihm genützt? Hartm. hätte also weder geschrieben: in half din hitze, noch waz half mir daz ich golt vant? zumal pflegt in solcher frage der acc. gebraucht zu werden: waz hilfet mich diu sumerzit? Ms. 1, 1b; hilft iuch niemens trost? Parz. 195, 13; waz half in kuenes herzen rat? Parz. 319, 4; waz half dich daz ich bi dir was? Parz. 330, 30; doch helfent si vil kleine dich Barl. 122, 25; aber: got helfe mir Parz. 331, 28; nu hilf mir got! Parz. 122, 26; du helfest mir Barl. 123, 5; und aus der elliptischen formel sammir (s. 135), die niemals sammich lautet, läßt sich folgern, daß bei göttlicher, heiliger hilfsleistung der dativ zu helfen construiert wurde. nur weiß ich nicht ob alle dichter gleich verfahren, und nicht einige dem acc. größere ausdehnung gestatten? Reinmar hat 1, 642 sît mich mîn sprechen nu niht kan gehelfen; 1, 63<sup>b</sup> got helfe *mich*, daz ich mich bewar; 1, 69<sup>b</sup> si gehalf *mich* nie, wo wenigstens die beiden letzten stellen mir haben sollten. dennoch verwendet er auch dative: mirn hulfe nieman ze wege 4,72b; den enhelfent si mir niht so loben 1, 72ª, nhd. ist jener unterschied nicht ganz verwischt, es heißt: gott hilft mir, dein glaube hat dir geholfen, in unpersönlicher, fragender structur dagegen: was hilft michs? I Cor. 15, 32; was hilft dichs? Jer. 2, 18, wiewol Luther Matth. 16, 26 schreibt: was hülfs dem menschen, und viele heutige schriftsteller vorziehen: was hilft es mir? das altu. hialpa fordert meines wissens immer den dat.

dienen (servire)? ob sich ein ahd. dionon, mhd. dienen mit dem acc. der pers., wie er beim romanischen servire gilt, aufzeigen läßt, steht dahin; gewöhnlich findet sich der dat., aus dem nhd. bedienen erwächst bloß ein unsicherer schluß. K. 26ª hat deonon activ für humiliare (zum dienst erniedrigen), was er unmittelbar daneben durch deomuatan ausdrückt. eben so verschieden ist der acc. der sache bei dionôn (mereri): thaz githionôtun se thar O. IV. 9, 28; thie hiar githionotun thaz O. V. 20, 51. 22, 4; mhd. den (gruoz) ich gerne dienen muoz Parz. 149, 8. Nib. 505, 4; das nhd. verdienen. auch kann mit ienem dienen (servire) ein acc. der sache verbunden sein: ich dien iu allez daz ich sol Parz. 29, 25 (ich leiste euch allen dienst.) Zweiselhaft ist mir die casusform bei dem

alts. theonôn. rikeon theonôn Hel. 3, 22; fraon sînon thionôn 5, 23, da diese nomina zwar acc. aber auch dative sein könnten (vgl. s. 575 anm.); freilich gibt eine hs. 5, 24 einen eutschiednen acc. sînan, und diesen casus muß wenigstens der schreiber gemeint haben. aber 33, 13 steht auch der deutliche dat.: im ênum thionôn. vielleicht kommen noch bestimmtere stellen vor. Schwankend zwischen acc. und dat. scheint wieder das gleichbedeutende

ahd. ambahtan (ministrare.) T. 139 steht mih ambahtê (mihi ministret), und dann wieder mir ambahtit (mihi ministrat); 15, 6 ambahtitun imo; 48, 3 ambahtita in (ministrabat eis.) das goth. andbahtjan hat nur den dat.

goth. blótan σέβεσθαι, λατοεύειν, mit acc. pers., ags. aber blôtan (sacrificare) mit acc. der sache und dat. der pers. (mythol. p. 22.) vgl. uoban (colere) vorhin s. 597.

goth. svéran τιμάν, colere, venerari: mik svéráith Marc. 7, 6; svérái attan theinana! Marc. 7, 10. 10, 19. Luc. 18, 20. Joh. 8, 49. unsvéran ἀτιμάζειν, unsvéráith mik Joh. 8, 49.

ahd. érên, mhd. êren, nhd. ehren, verehren.

goth. inveitan (adorare.) and. peton, thaz kind sie thar tho betotun O. I. 17, 62; betot then fater O. II. 14, 63; petota inan (adoravit cum) Diut. 1, 513b; nhd.

anbeten. mythol. p. 19.

goth. bidjan, ahd. pittan (petere, rogare) mit acc. der pers., gen. der sache. ebenso alts. thiggean: waldand thiggean, herron is huldi Hel. 3, 17; beim ahd. thiggan hat O. den acc. der sache: ginâda gotes thigita III. 4, 44. 11, 11; ginâdâ sînô thigitîn I. 17, 22; huldî sînô thigitîn I. 17, 62; sonst auch den gen. der sache: thes thigit worolt ellu V. 53, 63; für die person eine präposition: zi mir es thigget V. 16, 39. unsicher ist wihî dikê (benedictionem petat) K. 57b.

ahd. fléhón (orare, precari): den wir flehôton N. Bth. 178; sia (eam) flehota N. Cap. 43. mhd. fléhen, flégen, mit dem acc. Iw. 3315. Nib. 499, 8. Kl. 582. Parz. 119, 23. 421, 25; mit dem dat. aber Parz. 21, 6. Wh. 126, 30. Freid. 2, 20. 29, 16. 83, 3. 128, 15. Flore 2358;

bedeutungen zu scheiden fällt schwer.

grithen. alts. grôtian (verbis compellare) Hel. 145, 5, 12. ahd. cruazit unsih (provocat nos) hymn. 12, 1; thih gruozti (te vocaret) T. 17, 5; bei O. mit dem bloßen acc. der pers. oder einem gen. der sache daneben II. 4, 104. 12, 28. III. 13, 49. IV. 1, 24. V. 12, 1. 14, 29.

goth. góljan (salutare): ina Marc. 15, 18; thans frijônds Matth. 5, 47. Luc. 1, 40; gôlja izvis Rom. 16, 22; gôljand izvis I Cor. 16, 19. Col. 4, 10.

ahd. heilazan (salutare) T. 32, 7. 44, 8.

goth. thiuthjan, bald wie εὐλογεῖν mit dem acc., bald wie benedicere mit dem dat. der person. der acc. Matth. 5, 44. Luc. 2, 34. 6, 28. Rom. 12, 14; der dat. Marc. 10, 16. Luc. 1, 29. das ahd. seganon hat immer den acc.

goth. hazjan (laudare) Luc. 2, 13. 16, 8. eben so

ahd. lopón, mhd. nhd. loben.

goth. láistjan (sequi) vorhin s. 606; láistja thuk Matth. 8, 19; láistei mik Luc. 9, 59, ina láistjand Joh. 10, 4. das ahd. folgén, mhd. nhd. folgen aber stets mit dem dat, ebenso das altn. fylgja, ags. fyligean.

goth. láisjan (docere), ahd. léran, mhd. léren, nhd. lehren.

ahd. brédigón (praedicando docere, instruere) thie liutî O. II. 2, 3. IV. 6, 4.

Auf gleiche weise in betracht kommen nun auch entgegenstehende begriffe des hinderns, scheltens, verleugnens, verrathens, verderbens.

goth. varjan (cohibere, prohibere.) obgleich κωλύειν immer den acc. bei sich hat, setzt ihn Ulf. doch nur einmal; ni varjith thố! μὴ κωλύετε αὐτά Marc. 10, 14. Luc. 18, 16; sonst den dat .: ni varjith imma! μή κωλύετε αὐτόν Marc. 9, 39; varidêdum imma ἐκωλύσαμεν αὐτόν Marc. 9, 38. 9, 49. auch der ahd. casus schwankt: ni curet sie weren (nolite eos prohibere) T. Matth. 19, 14; wir weritumes inan (prohibuimus eum) T. 95; werita imo (prohibebat eum) T. 14, 2; acc. der sache und dat. der pers.: thia fart iru weritun O. I. 14, 18; heidenen iro abkot weren N. ps. 96, 3. mhd. dat. der person: si wolden im nicht dienest wern (abschlagen, versagen) Wigal. 11188; den gesten weren bürge u. lant (verwehren) Nib. 197, 4; nieman im daz werte (verwehrte) Ulr. Trist. nhd. dat.: wehret ihnen nicht! Marc. 10, 14. Ganz nahe liegt der positive begrif von defendere, tueri, weil man sich gegen den vertheidigt den man abhält, sich dessen erwehrt, wider den man sich wehrt. bei wehren (protegere) geht aber auf die zu schützende person, nicht auf die abgewehrte, welche im dat. stehn kann: sich dem hunger wern (defendere contra famem) Barl. 107, 22. jener acc. bei varjan (abwehren) ist also ein anderer.

nhd. einen hindern (cohibere.) abhalten.

goth. airzjan, afairzjan (seducere). ahd. irran, mhd. irren. in irte ros noch der muot Iw. 2555; irte iuch daz guot Iw. 2905.

goth. hólón (fraudare): ni mannanhun hôlôth Luc. 3, 14. ahd. mit dat. ni huolida imu (frustratus est eum) Is. 81, 17.

goth. lévjan, galévjan (tradere, prodere) Joh. 12, 4. 18, 2. Marc. 14, 42. auch in gutem sinn, übergeben Luc. 6, 29. ahd. gilâhan, firlâhan: O. IV. 8, 19. 24. ags. lævan.

mhd. verråten (prodere); nhd. verrathen.

goth. invidan ἀπαρνεῖοθαι. invidis mik Marc. 14, 72; invidái sik silban Marc. 8, 34; guth invidand Tit. 1, 16. gleichbedeutend ist

goth. afáikan: afáika ina Matth. 10, 33; mik afáikis Joh. 13, 38; afáiáik Joh. 18, 25; afáikái sik silban Luc.

9, 23.

ahd. forsachan: forsehlis mih T. Matth. 26, 34; forsache sih selbon 16, 24. in der alten abschwörungsformel aber mit dat.: forsachistu diabole endi allum diabolgelde. farlougnan verlangt den gen. pers.

goth. fraqvithan (maledicere): thana fraqvast Marc. 11, 21; fraqvithandans izvis Luc. 6, 28; runa guths fraqvê-

thun Luc. 7, 30.

goth. andbeitan increpare: andbait ina Marc. 1, 25; andbait ins Marc. 3, 12; andbitun ina Luc. 8, 39; andbitun ins Luc. 18, 15; andbeitan ina Marc. 8, 32.

ahd. incribon, increbon (increpare): increbota sie T.

Matth. 20, 31; incribota inan T. 205, 5.

goth. inagjan (minari): inagida ins Matth. 9, 30.

ahd. refsan, irrefsan (increpare): irrefse diu tier N. ps. 67, 31; irrafsta den rôten mere N. ps. 105, 9; irrafstôst die diete N. ps. 9, 6. 118, 21.

ahd. sceltan, mhd. schelten, mit acc. der person, Iw.

4969. Nib. 2091, 3.

goth. idveitjan ὀνειδίζειν: thuk Rom. 15, 3; häufiger mit dem dat. Matth. 11, 20. 27, 44. Marc. 15, 32. Luc. 6, 22.

goth. háunjan (humiliare): mik II Cor. 11, 7. 12, 21. mhd. hænen Nib. 1959, 4. Reinh. 1423. Flore 7136. Ulr. Trist. 699.

goth. gaáiviskón (contumelia afficere) Marc. 12, 4. I Cor. 11, 22. gleichviel damit das

goth. ganáitjan Marc. 12, 4 aus dessen passivem part.

der vom activ abhängige acc. folgt. ahd. neizan (affligere) N. ps. 43, 3. 9.

ahd. farsehan (despicere, spernere): firsih sia (sperne

illam) N. Bths 45.

goth. biláikan (irridere) Marc. 10, 34. Luc. 14, 29. ahd. ubarhuggan: ubarhugit andaran T. Matth. 6, 24. ahd. weigan (affligere, vexare): weigent thih T. 60, 6;

weigis then meistar T. 60, 10; weigent sie T. 44, 14. goth. vrikan (persequi, διώχειν, ulcisci) Matth. 5, 44. Luc. 18, 7. 8. Joh. 15, 20. Rom. 12, 14. 13. I Cor. 15,

9. Gal. 4, 29. ahd. rechan, mhd. rechen, mhd. rächen. goth. fraveitan (vindicare): fraveit mik! ἐκδίκησον με Luc. 18, 3; fraveita thô ἐκδικήσω αὐτήν Luc. 18, 5; doch

der dat. bei fraveitands endinos Rom. 13, 4.

alid. ahtan (persequi), mit acc. und gen. der person,

belege bei Graff 1, 108.

goth. uskiusan (rejicere, reprobare) muß den acc. bei sich haben können, weil der passive ausdruck uskiusada (reprobatur) Luc. 17, 25, uskusans vairthan (reprobari) Luc. 9, 22, uskiusan skulds ist Marc. 8, 31 statt findet. doch steht beim activ sonst der dat.: uskusun imma Luc. 4, 29; thammei uskusun Luc. 20, 17. zweideutig ist uskiusa frodein I Cor. 1, 19.

goth. fraqvistjan ἀπολέσαι: fraqvistida allans ἀπώλεσεν ἄπαντας Luc. 17, 27, gleich darauf aber, und sonst öfter, mit dem dat.: fraqvistida alláim Luc. 17, 29; fraqvisteith izái Marc. 8, 35; leika fraqvistjan Matth. 10, 28; fraqvistjáis jáinamma Rom. 14, 15; unsicher fraqvistja snutrein

I Cor. 1, 19. gleichviel ist usqvistjan Marc. 3, 4.

noch mehr schwanken beide casus neben usqviman αποκτείναι: mik usqviman Joh. 7, 19. 8, 40; thuk usqviman Joh. 7, 20; ina usqviman Joh. 7, 1; ungewis bleibt usqvimith izvis Joh. 16, 2. entschiedner dat. aber: mis usqviman Joh. 8, 37; imma usqviman Marc. 6, 19. 9, 31. Luc. 18, 33; imma usquêmeina Marc. 3, 6; usqvimái sis silbin Joh. 8, 22; thammei sôkjand usqviman Joh. 7, 25; usqviman ainumméhun Joh. 18, 32; fráujin usqvémun I Thess. 2, 15; sáivalái usqviman Matth. 10, 28. casus; usqvemun Luc. 20, 15, wenn man nicht den vorausgehenden acc. noch darauf beziehen will; usqvimith II Cor. 3, 6. Da qviman ein intransitiv und das ahd. arqueman (obstupescere, gr. 2, 820) intransitiv bleibt, so hätte sich usgviman vorhin s. 612. 613 aufführen lassen, zumal ein ahd, sih arqueman (s. 34) vorkommt; aber auch unser bekommen, überkommen (nancisci) werden transitiv, und das goth. usqviman läßt sich fassen: über einen kommen,

überwältigen, interficere.

andere ausdrücke für den begrif von tödten, umbringen, regieren nur den acc., z. b. däuthjan, afdäuthjan Matth. 27, 1. Marc. 7, 10. Rom. 7, 4. 8, 36. Col. 3, 5; afslahan Marc. 12, 5. 14, 47. Luc. 20, 14. Eph. 2, 16;

maurthrjan Matth. 5, 21.

Aus diesen hauptsächlichsten beispielen läßt sich erkennen, daß wenn eine person gegenstand des verbums ist, statt des acc. gern der dat. construiert wurde. ausdruck erscheint dann persönlicher und lebhafter. ist aber keine fahrlässigkeit, sondern glückliche gabe der älteren sprache, daß sie zu dem einen oder dem andern casus greisen darf, je nachdem sie die ruhig ersolgende einwirkung auf ein object, oder das subjectivere verhältnis bezeichnen will. was hilft mich das? ist objectiver geredet, was hilft mir das? persönlicher. ni varjith thô barnilôna! heißt: laßt die kinder; ni varjith imma! positiver: stellt ihm kein hindernis in den weg, dort ein gelindes abwehren, hier ein bestimmtes verhüten. usqviman ina halte ich für das bloße tödten, usqviman imma mehr für den tod geben, todesstreich versetzen. man vergleiche die goth. fügungen bei thiuthjan, idveitjan, fraqvistjan. der unterschied ist freilich meistentheils so unmerklicht, daß im gr. text weder verbum noch casusrection sich ändern.

Mehrere fälle, die hierher zu gehören scheinen, zähle ich bei dem dat. auf, weil sie, so viel wir wissen, im goth. nur diesen casus, nicht auch den acc. daneben regieren, z. b. biniman (auferre), bileithan (relinquere); wenn schon ähnliche verba in andern dialecten den acc.

erfordern.

5. Bisher haben wir die verba erwogen, neben welchen im satz ein einziger abhängiger acc. erscheint, obgleich er den umständen nach durch den gen. oder dat. vertreten werden kann. nunmehr bleibt zu betrachten, in wiesern der selbe satz entweder zwei accusative oder neben dem acc. einen gen. und dat. enthalten dürse.

Die construction des doppelten acc. ist schon in unserer ältesten sprache weit beschränkter als in der lateinischen, wenigstens für den fall zweier substantive. häufig tritt der zweite acc. auf als adjectivisches prädicat.

a. zwei subst., das eine der person, das andere der sache.

láisjan (docere.) kein goth, beispiel, doch konnte unbedenklich gesagt werden: laisei mik frodein (doce me prudentiam), láiseith sipônjaus vig (docet discipulos viam.) ahd. lêrta sie thaz guat O. III. 22, 36; lêrtun sienan einan ruam O. III. 15, 17; dù lêris gotes weg T. 126; dîniu smalen phad kelêre mih kan N. ps. 24, 4; er lêret die zamen sîne wega 24, 9; ih lêro iuh gotes forhtûn 33, 12; sîne hêrûsten fruotheit lêrte 104, 22; sô du mih lêrest dîne rihtunga 118, 171, mhd. die site si lêrte Herrât diu ellende mait Nib. 1329, 3; daz enlêrte mich min vater niht Nib. 1684, 4; ich gelere in rache not Parz. 421, 12: sîn herze in lêret den gedanc Parz. 719, 30; Wolfram liebt die redensarten einen pin, flust, plat, zorn leren Parz. 317, 20, 365, 26, 544, 14, 811, 22, 197, 14, 413, 16, Wh. 157, 12; nu lêre mich die rede Iw. 5988; man sol iuch ê lêren dise hovezuht baz Iw. 6252; daz lêrtin diu gewonheit Iw. 4976. nhd. lehre mich den pfad des rechts.

ahd. wisan, mhd. wisen (monstrare.) mhd. hin wiste mich der waltman einen stic Iw. 598; hin wister si ein tal Iw. 5802; diu wiste in die rehten wege Iw. 6875. auster diesem bezug auf weg oder pfad steht lieber die sache im gen. nhd. dat. der pers., acc. der sache. mhd. auch bewisen in gleicher bedeutung und construction: den (al. des) si got bewiste Parz. 824, 25. Da alle übrigen verba des begriffes monstrare, das goth. augian, ataugian, ahd. ougan, zeigon, ags. twean u. s. w. den dat. pers. fordern, so darf vielleicht auch wisan nicht in diesem sinne, sondern in dem von ducere genommen werden.

mhd. leiten (ducere.) der in einen wec leite Iw. 6431. nhd. führen: führte sie einen richtigen weg ps. 107, 7. oder hätte man bei führen, leiten, und jenem weisen, den acc. der sache adverbial zu nehmen: einen weg hin, per viam?

ahd. helan (celare.) thaz ni hiluh thih (id te non celo) O. 111. 23, 4. V. 8, 37. 19, 51. Lud. 47; theih sie hal II. 23, 28. mhd. doch hal er die maget daz Iw. 1422; minen rât ich nieman hil Ruge 456. nhd. mit dat. pers.

ahd. pergan, mhd. bergen, verbergen (celare.) ich kenne kein beispiel des doppeltgefügten acc., bloß aus der lesart verborgen st. verholn Nib. 2308, 4 B ist er zu folgern.

mhd. verdagen (tacere, celare.) die michz verdagten Kl. 624 C; sol ich grüezen si verdagen Nib. 479, 4 BC; welt ir michz verdagen Parz. 556, 28; er hiez daz alter in

verdagen Barl. 24, 1, wo der acc. in von verdagen abhängt, nicht von hiez; der gen. des Barl. 149, 22 ic mac dich des niht verdagen wird von niht regiert. auch passive constructionen, wie Parz. 550, 16 ez ist si gar verdagt, beweisen.

mhd. verswigen. daz verswic mich niht Iw. 540; dô versweic er mich daz mære Iw. 1836. in den stellen Barl. 80, 12. 96, 15 scheint des wieder abhängig von niht. nhd. dat. pers.

den lat. doppelten acc. bei orare, rogare hat unsere sprache nicht; schon im goth. steht bei bidjan acc. der pers. und gen. der sache, nicht anders abd. und mhd., heute setzen wir statt des gen. die präp. um.

b. zwei subst. beide persönlich.

quithan. goth. Daveid quithith ina fráujan λέγει αὐτον κύριον Marc. 12, 37; jabái jáinans quath gutha εἰ ἐκείνους εἶπε θεούς Joh. 10, 35. ahd. wird, meines wissens, kein quedan so construiert; noch weniger ein mhd. nhd. sagen. das lat. quem regem dicitis, perhibetis, umschreiben wir:

den ihr für einen könig ausgebt.

háitan, vôpjan, namnjan. die goth. sprache, nach dem s. 591-593 entwickelten grundsatz, stellt das zweite subst. in den nom.: hva mik háitid fránja τί με καλείτε zύριε Luc. 6, 46; jus vôpeid mik láisareis jah fráuja ύμεις φωνείτε με ο διδάσκαλος και ο κύριος Joh. 13, 13; in der einen stelle gieng der gr. text mit dem voc., in der andern mit dem nom. voran. die vulg. hat beidemal den voc.: quid vocatis me domine, vos vocatis me magister et domine. abd. David nennet inan truhtin T. Matth. 22, 43. 45, wo sich nicht erkennen läßt, welcher casus gemeint werde, nom. oder acc. bis auf die heutige sprache herunter wird mit heißen und nennen ein doppelter acc. construiert: den wir gott nennen, er nannte ihn seinen vater, ich nenne ihn den herrn; nicht mit rufen. noch weniger geht es an bei ernennen, ausrufen und ähnlichen, wo die präp. zu oder die partikel als verwandt werden muß: einen zum grafen ernennen, zum könig, als könig ausrufen.

beim goth. táujan finde ich keinen zweifachen acc., sondern schon die präp. du gebraucht: tavidêdeina ina du thiudana ποιήσωσιν αὐτὸν βασιλέα, vulg. facerent eum regem Joh. 6, 15; táujis thuk silban du gutha ποιείς σεαυτὸν θεόν, vulg. facis te ipsum deum Joh. 10, 33. ahd. pflegt zwar auch construiert zu werden: allê ze siente (sg. nach s. 291) tuon, zi kuninge duan, zi kuninge inan

quettan (Graff präp. 262. 263.) doch bedient sich N. noch des zweiten acc.: du dine geista machost poten ps. 103, 4 und gewis öfter. bei der hrab. gl. 958ª friunt tois (amicum sacis) ist ein erster acc. zu supplieren. ausnahmsweise wird er auch mhd. erscheinen, Luther wagt noch Joh. 10, 33: machest dich selbst einen gott.

das mhd. subst. maget, wie es als nom. bei gên und sterben steht (s. 593), kann als acc. zu lâzen gefügt werden; die muozen mich maget lâzen Rol. 117, 14; lât mich maget Karl 45a. ellipse von wesen (s. 133) ist dabei nicht anzunehmen, obschon wir heute nur mit zugefügtem inf. sagen: jungfrau sein oder bleiben lassen. dagegen heißt es noch: er fand sie jungfrau, fand sie nicht jungfrau V Mos. 22, 14. 17. unbedenklich auch mhd. er vant si reine maget. Wahrscheinlich erstreckte sich diese construction von lâzen und vinden früherhin noch auf andere persönliche subst., die dem wechsel unterworfne eigenschaften ausdrücken, z. b. er liez in friunt, vant in friunt (verließ, fand ihn als seinen freund.)

c. zweiter acc. adjectivisch. beide acc. können auf personen oder auf sachen gehn, und einigemal entspinnen sich dann doppelte constructionen, da zu persönlichen acc. die sache im gen., zu sächlichen die person im dat. gefügt zu werden pflegt. Es wird auch hier daran gelegen sein, des formelhaften habhaft zu werden.

goth. briggan, im sinne des lat. reddere. Ulf. umschreibt damit einfache gr. verba auf όω (πεφαλαιόω, έλευθερόω, ίκανόω), die ein machen oder behandeln ausdrücken. jah thana haubithyundan brahtedun zazeivov ἐκεφαλαίωσαν, vulg. illum in capite vulneraverunt Marc. 12, 4, eine verschieden erklärte stelle. ich habe gr. 2, 578 ein compositun haubithvunds (capite vulueratus) angenommen, und wenn der text haubithvundana böte, wäre darüber keia zweisel, da ein ahd. und mhd. adj. wunt vorhanden ist. die schwache form haubithvunda läßt sich wol vertheidigen. haubith für caput, vundan für das part. neutr. zu nehmen kostet mehr bedenken, weil vindan (volvere, torquere) in der bedeutung vulnerare keinem deutschen dialect bekannt ist \*), und ich dann nicht einsehe, warum der Gothe briggan gebraucht und nicht gradezu vundun gesetzt hätte. auch wird durch das zwischen

<sup>&#</sup>x27;) verwandtschaft ides aubst. vundusni, wunta mit vindan, wintan ist damit ungeleugnet (gr. 2, 35.)

geschobne neutrum dem folgenden insandidêdun der acc. ina entzogen. frijans izvis briggith ελευθερώσει υμάς Joh. 8, 32. 36; izei jah vairthans brahta uns andbahtans niuiáizôs triggyôs ög και ικάνωσεν ήμας διακόνους καινής διαθήκης Il Cor. 3, 6. mld. mere und erde einshaft bringen (reddere tributariam) Rol. 132, 2; die engelische scare ime undertânic bringen Alex. 6280; daz sie uns sculdic niht ne bringen Letan. 566; brâhte si daz chint veile Eracl. 749; do er gesunden sinen leun von dem strite brahte Iw. 6868; die beiden letzten stellen verbinden mit brahte die lebendigere bedeutung von portavit, reportavit. aber im 15, 16 ih, brauchte man in deutschen gerichten etwas war bringen = erbringen, war machen, beweisen (Fichards Wetteravia 165. 166. 167. 194.) noch heute das volk: einen los bringen (befreien); einen rock von flecken rein bringen (reinigen.)

goth. vaurkjan: raihtôs vaurkeith stáigôs εὐθείας ποιείτε τὰς τρίβους Marc. 1, 3. Luc. 3, 4.

ahd. tuon: lîchizera duent sia (elemosyna) lûtmâri O. II. 20, 10; ther willo deta iz filu scîn O. IV. 2, 8; si duent iz filu suazi O. I. 1, 21; iz Krist in deta suazi O. 5, 48; duit in thaz gimuati O. II. 16, 28; duat ermo bitherbi thaz sînaz adalerbi O. III. 1, 39; thaz duent buah festi O. II. 3, 2; duent unsih elilenti O. III. 25, 18; O. gebraucht wisi und wis duan (certiorem reddere) \*). thio buah duent unsih wisi I. 3, 13; dua uusih wisi III. 20, 51; nu duan ih thih es wîsi IV. 28, 21; dua mih wîsi V. 15, 13; ih thir iz wîs dâtî I. 4, 64; gidua unsih wîs I. 27, 29. 37; mîn muat duat mih wîs II. 14, 55; duent si wîs III. 12, 11; thih deta wîs III. 24, 85; unsih gidua wîs IV. 19, 49; duent in giwissi O. II. 12, 88; gidua mih thes giwissi O. IV. 21, 36. alle diese beispiele liefern unflectiertes adj., zuweilen aber erscheint es noch flectiert: ir sie giduet mir filu suazê O. II. 17, 5; altduam duit uns (nobis) iz (das kinder zeugen) urwanaz O. I. 4, 52 \*\*);

<sup>\*)</sup> mit dem unterschied, dals er sagt einen eines 'wisi duan', aber einem etwas 'wis duan', dort sind beide acc. persönlich, hier sächlich. (die zweite redensart ist übrig in anserm: einem etwas weis machen, was wir freilich auf falsche meldungen einschränken.) wird nur die person, nicht die sache ausgedrückt, so heisst es gleichgiltig: einem 'wisi' oder 'wis duan.' vgl. Graff 1, 1069.

<sup>&</sup>quot;) fehlerhaft gebildete phrase gleich den s. 579 getadelten. er hätte schreiben sollen: alt duam duit unsih es urwäne, oder noch besser urwänen von urwdno, wie goth, die schwache form ussena,

det in dag leidan O. III. 20, 168; daz houbet hamelez keteta N. Bth. 229; deta er iz scônarâ (pulchrius fecit) O. II. 10, 11. mhd. er tet werlîchen willen schîn Parz. 38, 3; tuot solhe diemuot schîn Parz. 299, 7; si tâten rîters ellen schîn Parz. 37, 24; er tuot iu kraft an strîte schîn Parz. 40, 10; daz tâten si wol schîn Nib. 739, 2; daz tuo mir schîn! Bon. 38, 12; tet im grôze liebe schîn Bon. 91, 25\*). jâ getuon ich eteslîchem noch die ringe naz Nib. 1880, 2; er hât sie selten sat getân Ms. 2, 179ª; tuot uns gewis (certiores nos reddit) Trist. 326; in hât unswelec getân aller sîner sælden wân Iw. 7070; teterz im kunt Iw. 3893; daz im der wirt tete kunt alle sîne swære Iw. 4454. nhd. einem etwas kund thun.

ahd. machon: iz machont so gizami O. I. 1, 13; sie machont iz so rehtaz O. I. 1, 15. mhd. du machest riche einen schwachen man Iw. 3550; lât mich iuch machen gesunt Iw. 5464; machete si bleich unde rôt Iw. 2203 u. s. w. nhd. einen frei, los, reich, arm, gesund, glücklich, satt machen und in zahllosen anwendungen.

mhd. vrumen: sid frumter vil manegen lieben vriunt tôt Nib. 1695, 4; jâ vrumte er vil manegen helt tôt Nib. 1906, 2; vrumte vil der ringe von bluote vliezende naz Nib. 1875, 4; frumt mich grâ Parz. 219, 23; ellende frumt mirz herze kalt Parz. 659, 13; frumt in bleich Parz. 810, 30. wenn Rol. 35, 12 steht: wir gevrumen bluotigen rant, so ist das adj. attributiv.

ahd. hapén: ih habétiz io giwissaz (pro certo habui)
O. III. 24, 93; giwissaz eigut ir thaz O. IV. 10, 12; habist
tu gewis (persuasum habes) N. . . mhd. si wolten daz
gewis hân Iw. 1263; si wolde daz gewis hân Iw. 6924;
si wolden daz gewis haben Wigal. 1987; ir sult iedoch

galt (s. 590), ags. orvêna: ic com orvêna C. 134, 10; væron orvênan C. 191, 7.

<sup>&</sup>quot;) da schin zugleich subst, und adj. ist (s. 246. 256), so gehörte schin tuon zu den formeln s. 596. das subst, ist an dem davon abhängenden gen. erkennbar: tet im umbevåhens (Gdgg. umbevåhen) schin Parz. 199, 24; si täten strites schin Parz. 263, 30; do tet er kranker vorhte schin Parz. 759, 13; tet im ganzer trhuwe schin Bon. 47, 92. schwebt zweifel ob über den acc. oder gen., so bleibt auch das adj. oder subst. schin unsicher, z. b. tuot mir rätes volge schin Parz. 171, 26; tuo im helfe schin Bon. 68, 38. gleicht ungewis O. V. 15, 36 dua scin! das ahd. scin wēgan (experiri) enthält das subst.: harto wegen wir es scin O. I. 18, 15. 11. 6, 32; hartes scin wägun O. IV. 1, 46; sös ih ofto scin wag O. IV. 31, 33; vgl. in thir wigit scia (apparet) Sam. 55.

gewis hân Iw. 4256; si wolden vil gewis hân Karl 9b; ez allergewissest hân feldbauer 439; ein vrumer man sol daz bæse haben smæhe (vilipendere) Flore 57; der alle tugende unmære hât Trist. 2146 \*). flectierte form am ersten austerhalb solchen formeln: daz ich dich so getriuwen hân Rab. 284; die hete Paris holde (caram) Flore 1618; die (quam cameram) sîn vater volle hat Dietr. 39. nhd. einen lieb haben (carum habere, amare), nnl. lief hebben. mnl. auch: lêt hebben Huyd. op St. 3, 41. nhd. etwas feil haben (halten.)

ahd. lázan: iz Ítalaz lázent O. III. 25, 16; sînan stual liaz er ítalan IV. 99, 44; die richen liez er láre (dimisit inanes.) mhd. wâr lân (adimplere): daz si allez wâr liez Iw. 5555; wil den eit lázen wâr Aw. 3, 210; dat wâr liet Roth. 4924; liezenz wâr Wigal. 3585. 11237; swaz er geredet daz lât er wâr Ms. 2, 59ª; ich làz ez wâr Frib. Trist. 1072; die sol man stæte lân Trist. 6370; stæte lân daz wir geløbet hân Karl 13b; iuwer wort stæte liezet Karl 39ª; die eide liezen sie ummeine Roth. 824. nhd.

das glas voll, leer lassen; einen frei, los lassen.

goth. qvithan: hva mik qvithis thiutheigana? τί με λέγεις αγαθόν Marc. 10, 18. Luc. 18, 19. mhd. sagen: des sagent in mîniu mære blûz Parz. 296, 19. nhd. sprechen: einen frei, los, ledig sprechen.

mhd. vinden: den stic den K. so engen unt so rûhen vant Iw. 927; do er in do tôten vant Iw. 1834; daz ir in gesunden vindet Iw. 5915. nhd. einen todt, lebendig, krank, gesund finden. dieselbe fügung kann eintreten bei sehen, erblicken, antreffen u. s. w.

mhd. legen, setzen, vellen: in leite tôt (interfecit eum) Barl. 263, 33; jâ vellent sîne dœne manegen helt tôt Nib. 1939, 2; valte die maget tôte nider Wigal. 11030; ich ne wil in niht trûric gesetzen cod. pal. 361, 742, vgl. Gudr. 825, 4. nhd. einen todt, lahm schlagen.

<sup>\*)</sup> von diesem hån mit doppeltem acc. zu unterscheiden ist das hån mit einfachem. ich hån ez wär bedeutet pro vero habeo, ich hån wår (verum dico.) dies letztere wird von den dichtern häufig gebraucht: du håst wär aHeinr. 245, 42. Parz. 716, 1. Trist. 2449; du ne håst niht wär Iw. 2982; häst du wär? Trist. 4018. Wigal. 5668; ir hät wär Trist. 6265; er hete vil wär Trist. 16476; du maht wol haben wär Nib. 102. 5; unt hän ich nu wär Iw. 868; der wirt hät wär Iw. 2850. analog ist das nhd. (mit dem adj., nicht dem subst. gebildete) ich habe recht. mhd. auch kalt hån (avoir froid): si haben kalt Parz. 449, 4 u. s. w. mnl. liever hebben (malle) Rein. 2972. 3469. Floris 48. 342. 3018. 3840.

nhd. weinen, lachen: sich satt weinen, blind weinen, die augen roth weinen; satt, krank, krumm, gesund lachen. ahd. thaz si thes giflizi, sih sata thar giruzi O. III. 24, 46.

nhd. essen, trinken: sich satt essen, voll trinken, die

schüssel leer essen, das glas leer trinken.

und viel ähnlicher wendungen: das blatt voll schreiben, einen voll wassers schütten, den brunnen leer schöpfen, das schwert stumpf hauen, das messer scherf wetzen, das tuch roth färben, das kind groß zichen, den baum gerade ziehen, das korn fein malen, einen bloß decken, sich

mude gehn, sich warm tanzen, sich todt arbeiten.

lauter echt deutsche redensarten, oft aus lebhaftem gefühl entsprungen und auf kühner vereinigung des adj. und verbums zu einem activen begrif beruhend. man übersetze das schöne 'sich satt weinen' aus unserer sprache \*). noch frischer musten sie sein so lange das adj. flectiert wurde. Kaum läßt sich übersehen, wie auch hier gewisse adj. vortreten, namentlich voll, satt, todt, gesund, welche in unseren untersuchungen öfter zusammengestellt werden musten (s. 493. 494. 499. 593.) sie können sich sogar einigemal vertreten, satt lachen ist gleichviel mit todt lachen, während in andern formeln das verbum wechseln mag, z. b. los bringen = los machen.

man vergleiche überhaupt die bei darstellung der flexion schon mitgetheilten beispiele des accusativischen adj. (s. 479. 492-495. 578), deren einzelne zu wiederhohlen nicht ver-

mieden werden konnte.

d. participia präs. vorzüglich aber prät. werden häufig als zweiter acc. einem ersten beigefügt. diese structuren sind zum theil s. 125-128 erwogen worden, es ist aber hier verschiednes nachzuholen. folgende verba kommen

in betracht:

haben mit dem part. präs. aus der älteren sprache steht mir nur ein beispiel zu gebot: ez hete diu vil sücze ir lieben herren füeze stände in ir schözen all. 245, 4. dafür sagen wir aber heute: sie hatte die fülse stehn, sie hat die hand im scholl liegen, er hat ein pserd im stall stehn, sein geld auf zinsen stehn, ein gut am Rhein liegen, einen mantel über der schulter hängen, im schrank drei röcke hängen, drei kühe auf der weide gehn, eine

<sup>&</sup>quot;) das franz. pleurer son soûl (wie manger son soûl) steht nach, die Slaven drücken solche begriffe aus durch zusammensetzungen mit der partikel na, z. b. serb. navikatise (sich satt schreien, clamando satiari), naodatise (sich müde gehn), napastise (sich satt weiden.)

pan Hel. 145, 21.

maus im kasten sitzen, eine feder auf dem hut, einen ring am finger stecken. haben mit dem inf. construiert drückt entschluß und willen aus (s. 93); diese infinitive hier scheinen mir sämtlich aus ältern part. präs. entstellt, müssen aber, weil sie in unserer schriftsprache völlig angesessen sind, schon lange eingang gefunden haben \*). Luther, meines wissens, verbindet keinen solchen inf. mit haben, erklärung gewähren ihm andere, wiewol nicht völlig gleiche fälle, namentlich der inf. bei finden. es heißt nhd. er fand ihn am wege liegen, fand ihn schlafen, wo die ältere sprache das part. präs. setzt (s. 126): hier schwankt auch Luther, der Matth. 26, 40. 43. Luc. 14, 37, 40 sagt: fand sie schlafend, Luc. 22, 45 fand sie schlafen. bei Ulf. mangeln gerade alle diese stellen, gewis würde stehn: bigat ins slepandans. ahd. fand sie slafente (invenit eos dormientes) T. 181, 3. 182, 5.\*\*) doch nach finden ließe sich wie nach sehen, hören ein wirklicher auf ein andres subject bezüglicher inf. denken (s. 114), nicht nach haben.

haben mit dem part. prät., zur umschreibung der vollendeten vergangenheit; in allen deutschen dialecten, den goth. ausgenommen, überaus häufig (s. 150 ff.) dies

<sup>1)</sup> Meusebach weist mir beispiele nach aus Fischart, Scheidt und Keisersperg. die geschichtklitterung (1590) liefert folgende: haben die kerz im hindern stecken s. 25; wer ein pferd hat am barren stan s. 90; feldgeschützes, welches er . . . auf ligerlings jädern versteckt ligen hatte 8, 103; die hanenfedern, die sie auf den hüten stecken haben s. 243; het die windeln am gesäß kleben s. 248; wie viel hat sie guffen im schleier stecken? s. 243; wie ein hund, der die blater am hindern kleben hat s. 451; als ob sie . . einen saffransack zum haupten liegen hetten s. 486. der ganze grobianus (Worms 1551) nur einmal T. 1111: die sitzen da, als ob sie hetten gult fallen (ständige einkünste zu beziehen hätten, reiche herren wären.) Keiserspergs postill (Straßb. 1522): der bübin halb Herodiadis, die er hatt by im sitzen unzim ich 1, 4; Herodi dem künig, der bey im hatt sitzen sines bruders frow 1, 4; als nun der herr im schifflein gesessen ist und die schar hatt vor im gehaben (gehabt) uff dem staden ston 1, 32; do zu hat er dry oder fyer kasten mit korn do ligen 2, 3; du macht im nit gönnen, das er hab all ior zweyhundert gulden gelts fallen 2, 9b; wenn einer ein kebsfrow bey im hatt sitzen 2, 52b; also das er nit ein solche schar noch hett gon (sequentem) 2, 105h; ein ledige fraw, die ein gesellen an ir hatt hangen 3, 17b; der richter hett villichter selbs ein metz zu hull sitzen 3, 54; sovil gelts korns und wins beyeinander haben ligen in iren kasten 3, 80b; das thyerle treyst du am arm, du hasts im geren ligen 3, 91; und hast ettwenn jors zweyhundert guldin gelts fallen 3, 102; wenn einer ein dirnen an im hangen hat 4, 22b; umb das du vil guttes doheym in der kisten hest ligen 4, 39, ") finde ich dich slafen Massm, denkm, 133, 134; fand sie sld-

part. ist nun acc. (s. 158) und zwar einfacher acc. neutri, sobald das verbum intransitiven sinn hat oder einen gen. und dat. regiert, zweiter acc. hingegen, wenn von dem transitiven verbo bereits ein erster acc. im satz abhängt. daß im letzten fall die participia ursprünglich slectiert und in das erforderliche genus gestellt wurden, habe ich s. 159 ausgeführt, auch schon verschiedentlich belegt (s. 479. 502. 505. 578.) er habet in thar gizaltan dröst managfaltan O. IV. 15, 55. mhd. aber unveränderlich: gezalt, nhd. gezählt.

mhd. tuon mit dem part. prät.: daz si (diu hochste hant) dir helse tet erkant (saceret testatam) Wh. 4, 6; er tuot mir alle dine kunst erkant Ms. 2, 9b. mehr belege

oben s. 127 \*).

ahd. mhd. lázan, lán (s. 127.)

machen, frommen, schaffen (s. 127. 128.) bringen, mit part. präs. und prät. (s. 128.)

geben, mit part. prät.? dem s. 128 angemerkten gevangen geben vergleichbar scheint unser heutiges preis geben, etwa ital. dar preso, franz. donner pris. an preis (pretium) ist dabei nicht zu denken.

außer diesen formeln stehn part. prät. nach manchen andern verbis, z. b. finden, senden u. s. w.: sie fanden ihn wiederhergestellt, entsandten ihn genesen, goth. insandidêdun ganáitidana (beschimpft) Marc. 12, 4.

e. kein doppelter acc. hängt vom verbo ab in sätzen, die zwar zwei acc. enthalten, deren einer aber zum stehenden, der andere zum liegenden verbo (s. 91. 320) gehört. es ereignet sich besonders nach den wörtern heißen,

bitten und lassen.

ahd. hiaz thiu sehs faz gifullen wazares thie sînê (befahl seinen leuten die sechs krüge mit wasser zu füllen)
O. II. 10, 3. alts. ina rinkos hêt unsundigana fahan (befahl seinen dienern ihn, den unschuldigen, zu fangen) Hel.
83, 15. mhd. dô hiez der hunt die frouwen sîner knehte
zwêne binden cod. kolocz. 255; hiez si schiere bâren die
liute (befahl den leuten sie auf die bahre zu nehmen)
Kl. 397; hiez si sich cleidin Diut. 1, 8. in allen angezognen beispielen, nur das letzte ausgenommen, wird, gegen die nhd. wortstellung, der acc. des liegenden verbi
dem des stehenden vorausgeschickt.

<sup>&#</sup>x27;) ih iuih unfarholan duan allan minan suäsduam O. II. 7, 20; hier hängen von duan der acc. auäsduam und unfarholan (f. unfarholanan), von diesem part. aber der persönliche acc. iuih ab.

mhd. ich bat mich got genern Iw. 416; die er balde wenden bat den küenen man Parz. 42, 2; Hiutegern bat er si küssen Parz. 46, 4; die selben si mich grüezen bat Parz. 148, 6; der wirt in sich úz sloufen bat Parz. 166, 12; den bat er sich behüeten Parz. 568, 14. auch hier wird gern der vom inf. abhängende acc. vorausgestellt. nhd. ich bat gott mich zu erhalten.

alts. lêt ina thô thana thiodscadon gibrengan (er ließ dem bösen zu daß er ihn brächte) Hel. 33, 1; ne låt us farledean letha wihti! (gestatte den hösen geistern nicht uns zu verleiten) Hel. 48, 15. mhd. lå dich niht übergen den wîn Ms. 2, 251b; er lâze sich ouch ein wîp sehn Iw. 1401; sus liez ich sich weiden miniu ougen dar Ms. 1, 201b; doch låt ez (das glück) sich erloufen vil manigen Ms. 2, 140b; die sich der gral tragen liez Parz. 235, 26; lat sich rechen den werden Wâleise! Parz. 294, 26; sich liez der grâl die selben tragen eine Parz. 809, 11; got selber in sich toufen liez mus. 2, 40; er liez die claren sich verhern Troj. 14777; den muget irn iu bringen lân (s. I.) cod. kolocz. 136; la dich überwinden die frouwe Berth, 278 \*). mnl. dus liet god proeven sinen sin den duvel Maerl. 3, 306. gleiche bemerkung in bezug auf wortstellung. der acc. sich (oder das alts. ina) in solchen sätzen kann sowol zu dem liegenden als dem stehenden verbo gehören (s. 328); ist letzteres der fall, so müssen wir nhd. die construction auflösen, nemlich das sich von dem liegenden verbo ab auf das stehende ziehen, den acc. des stehenden verbi aber präpositional ausdrücken. aus jener alts. phrase wird also: er ließ sich von dem bösen bringen; aus jenem ez lat sich erloufen vil manegen; es läßt sich von manchem erlaufen (s. 118). \*\*) alsdann verwenden

<sup>\*)</sup> da musten jungfrauen u, frauen in den teigen äckern abstelgen u, sich die herrn umfangen u, beschauen lassen. Senkenb. sel. 3, 447.

<sup>&</sup>quot;) diese nhd. auflösung des acc. in von mit dem dat. gemahnt an einen ähulichen fall, in welchem jedoch nur einfache acc. erscheinen. wir construieren nemlich jene präp. zu den verbis erzählen, sagen, sprechen, reden: ich erzähle ungern von dieser sache, ich rede von einer angelegenheit; besonders aber in relativem satze: die sache, von der ich erzählte, sprach, redete. der alten sprache ist der acc. gemäßler, den die angegebnen verba auch sonst regieren: zaltun thaz ira seraga must O. V. 9, 22; thaz mez wir ofto zellen II. 8, 31; zumal steht das relativ necusativisch: thie daga thie wir nu sagetun I. 14, 18; in hüs thaz ich nu sageta I. 15, 10; thaz wirnan eigun funtan then Möysés io sageta II. 7, 43; in lant thaz ih nu zalta I. 19, 17; ther gomo then ir zaltut I. 27, 27; thie wisun man theih

wir zugleich die inf. in passivem sinn, bringen = gebracht werden (s. 62) während sie in den älteren redensarten rein activisch gelten. ohne schwierigkeit hingegen sagen wir: laß mich dich küssen = laß dich von mir küssen. in sätzen dritter person weichen wir der zweideutigkeit des sich aus; mhd. kann : er lat sich in rechen zweierlei ausdrücken : er lällt sich von ihm rächen (gerächt werden), oder: er läßt ihn sich selbst rächen. der zusammenhang aber hilft dieser größeren alten freiheit des reflexive jedesmal, unsere heutige construction ist zu steif und ängstlich.

9. Soviel vom doppelten acc. Neben dem acc. kann aber nun zugleich ein gen. oder dat. vom verbo des satzes regiert werden.

grundsatz ist hier: wenn acc. und gen. zusammen er-scheinen, so ist der acc. persönlich, der gen. sächlich; wenn aber acc. und dat. zusammen stehn, der acc. sächlich, der dat. persönlich. beide structuren können zuweilen tauschen : ich erlasse dich deines wortes, ich erlasse dir dein wort; mhd. ich bereite dich des guotes, ich bereite dir daz guot. häufiger wechseln sie nach zeit und dialect, viele mhd. fügungen mit acc. und gen. sind nhd. übergegangen in entsprechende mit dem dat. und acc. : mhd. ich wer dich der bitte, ich hil dich der rede, ich spar dich der worte; nhd. ich gewähre dir die bitte, hehle dir die rede, spare dir die worte. zwischen dem ahd. ih tuon dih es wisi und ih tuon dir ez wis besteht ein unterschied (s. 624.) ähnlich ist der gleichzeitige mhd. wechsel bei einigen impersonalien : mich gezimet weinens, weinen mir gezimt (s. 235. 236.) meistentheils aber kann die vertauschung nicht statthaben.

in beiden fällen ist der acc. eigentlicher casus des verbums, bei der accusativgenitivischen construction liegt also der nachdruck auf der person, bei der dativaccusativischen auf der sache. das persönliche verhältnis tritt vor in der phrase : ich heile dich diner wunden, das objective in der veränderten : ich heile dir deine wunden. nicht anders : ich beraube dich deines geldes und ich raube dir dein geld, der unterschied erhellt bei umsetzungen in den pas-

sagéta I. 17, 41, wie lat. quos dixi, quem dixi. ohne zweisel auch bei hôran (sando audire): der man, den ih hôrta. denn ich sinde noch mhd. wiez gesté umbe den zorn den ir hortet é (von dem ihr vernahmt, hörtet) Wh. 162, 2.

siven ausdruck: du wirst deines geldes beraubt, dein geld wird dir geraubt.

Die wichtigsten ispiele des acc. und gen. scheinen

folgende.

goth. bidjan (rogare): bath this leikis ητήσατο το σώμα Matth. 27, 58. Marc. 15, 43, den hier mangelnden acc. ina (Pilatum) darf man hinzu denken; bidei mik thishvizuh thei vileis αἴτησόν με ο ἐὰν θέλης Marc. 6, 22; thishvah thei bidjáis mik ο εάν με αἰτήσης Marc. 6, 23; thishvah thei bidjith attan oou av althoere tov nateou Joh. 16, 23. ahd. then oba bitit sin sun brôtes (quem si petierit filius panem) T. 40, 6; thin kind thih bitte brôtes O. II. 22, 32; bitit er thih fisges II. 22, 33; bat thes heilantes lîchamen (s. l.) T. 212, 4. mhd. getorste ich iuch sîn biten Iw. 1560; tuot des ich iuch bit Nib. 158, 2; des du mich bæte Barl. 18, 18; bitte in des 86, 36; ich bit iuch sîn Wigal. 3203. alts. gi thes sculun drohtin biddean Hel. 54, 12; sô hues sô thủ mi bidis 84, 14; hues siu thene burges ward biddien scoldi 85, 2; sô hues sô thủ biddien wili 123, 14. ags. ic the nu biddan ville anre bêne B. 847. altn. bidja mun ek thik bônar einnar Sæm. 225a, in welchen beiden letzten stellen bên, bôn (preces) für den erbetnen gegenstand stehn. ahd, umschreiben wir den gen. der sache mit der präp. um.

alts. thiggean (rogare): ni williu ik is sie thiggien Hel. 108, 14; statt des acc. die präp. at 36, 20, wie ahd. zi (s. 616.)

ahd. alts. fergón (rogare): sô wes sô thủ nan fergôs O. III. 24, 18; thủ mi thesaro heriduomo halbaro fergôs Hel. 84, 16.

ahd. eiscon, alts. escon (petere, exigere), ich finde zwar den gen. der sache O. II. 12, 29. III. 14, 31. 20, 119, Hél. 175, 15, nicht den acc. der person. vielleicht weil sonst auch ein acc. der sache dazu gefügt wird O. II. 4. 25. III. 2, 3. 29.

goth. fraihnan \*) (interrogare): fraihna izvis áinis vaúrdis ερωτήσω ύμᾶς ενα λόγον Luc. 20, 3; frêhun ina thizôs gajukôns ήρωτησαν αὐτὸν τὴν παραβολήν Marc. 4, 10. ahd. frắgên : ih frågên iuuih eines wortes T. Matth. 21,

<sup>\*)</sup> hat im präs. überall NA (s. 24), im prät. aber bleibt frah; weder ein präs. fraiha, noch ein prät. fraihnoda. warum aber nicht fröhna?

24. mhd. vråget in der mære Iw. 3623; fråg ich in dirre mære Barl. 26, 8; do vrågte man der mære die unkunden man Nib. 140, 3. nhd. statt des gen. die präpositionen nach oder um. alts. wita is thana fader frågon Hel. 7, 9.

ahd. manón (monere): thaz manôtanan thes wâres O. III. 25, 31; manôta er sie thô alles O. V. 11, 45. mhd. swer michs mane Parz. 42, 23; daz tier mant si der selben nôt Wigal. 10642; er mande in siner triuwe Nib. 561, 3; man in aller triuwe Barl. 14, 38; ebenso ermanen: daz sie leides ermante Mar. 100. nhd. einen an etwas mahnen.

mhd. warnen (admonere): daz in der frage warnet

Parz. 483, 25. nhd. verwarnen.

mhd. muoten (exigere): vil sêre wil ich muoten des (es euch zumuten) Troj. 15158. Wigal. 2262. muotet ir von uns iht.

ahd. gruozan. vorhin s. 616.

mhd. grüezen, begrüezen (compellere): des ir in wollet begrüezen En. 5417; er hete ir vil (adj.) gegrüezet des lîbes (vita privaverat) Gudr. 1429, 2.

ahd. peitan, alts. bédian (compellere, urgere): ef he ina bédid baluwerko Hel. 45, 1; sia ne thorstun drohtin Crist dôdes bédien 169, 26.

ahd. lopón (laudare, approbare): số lobo ih dih des N. ps. 118, 7. mhd. des lobete er got Iw. 2564; des lob ich got Iw. 7955. ebenso mhd. prísen. nhd. loben und preisen um, für etwas. alts. lobón: endi thes waldand god lobón Hel. 42, 9. alts. diurean: that iu these man ni diurean thero dådeo. goth. hazjan: hazida ina invindithôs Luc. 16, 8.

ahd. wîsan (ducere, monstrare): er wîsta sie thes wâges O. I. 3, 12. mhd. nu hât si (eam) des gewîset diu werlt Iw. 6035; des wil ich wîsen dich Barl. 9, 15; ich wil es wîsen dich Barl. 82, 36; mit der schrift wîs ich es dich Barl. 96, 38. bewisen: bewîse mich des! Troj. 13515; bewîse es mich! Barl. 26, 36. 27, 6; wer het es bewîset dich? Barl. 24, 28; des bewîset mich Iw. 5859; des bewiset mich hie nieman Iw. 5890. vgl. oben s. 621.

mhd. bereiten (parare, instruere): dô wolt er einer unminne Schantekleren bereiten Reinh. 45; man sol iuch hie bereiten maneger uneren Iw. 6251; ich sol des wol bereiten dich Parz. 373, 28; der nar bin ich bereitet Parz. 439, 8; der magt man in bereite (überlieserte ihm die jungsrau) Parz. 818, 18; wolten den wallere bereiten übeler mære Trist. 15605.

mhd. berihten (instruere): des wil ich si berihten Trist. 16817. aberihten (liberare): des rihtet in abe Dietr. 5076. mhd. beråten (instruere, consulere): då mich got dirre magt beriet Parz. 374, 11; wes wir uns haben beråten Ulr. Trist. 2179.

mhd. wërn, gewërn: sîn wip in gewerte eins kindes Tit. 18, 1; wiltu dich toufes lâzen wern Parz. 814, 17; und den eins guoten wibes wert Iw. 2429; gewerte mich einer bete Iw. 1464; des sît ir alles gewert Iw. 4545; sult in des gewern Nib. 524, 2; ich wil uns hergesellen kurzwîle wern Nib. 888, 1.

alts. rôvôn (amicire): rôvôdun îna rôdes lacanes Hel. 165, 17.
mhd. ergetzen (pensare damnum): der walt und elliu vogellîn die mohten dîn (s. l.) niht, vil lieber wîn, die liute ergetzen Aw. 3, 15; wil ich ergetzen dich des guotes Barl. 151, 22; ergetz ich dirre werlte dich Barl. 152, 17.

goth. háiljan (sanare): háiljan sik saúhtê seináizô ἰα-Đῆναι ἀπὸ τῶν νόσων Luc. 6, 17. alts. gihêle that hers (equum) theru spurihelti. im Hel. stehn bei hêljan präp.

statt des gen.

beim goth. nasjan, alts. nerian kein gen. der sache. mhd. ernern: kein arzet mag iuch des ernern Parz. 316, 15.

goth. láusjan (liberare, solvere), auch mit der präp.: láusei uns af thamma ubilin Matth. 6, 13; galáusida uns us dáuthum II Cor. 1, 10. ahd. meist die präp. fona, fora, zuweilen der gen.: thih lôsés thesses wîzes O. IV. 30, 18; thera freisûn sie irlôsta l. 3, 12; ther mih thero arabeito irlôsta V. 25, 97; ir lôset inan thes III. 24, 104. mhd. der iuch des risen belôste Iw. 4519; daz si Tristanden des lebenes belôsten Ulr. Trist. 2790. alts. ward aldgumo språka bilôsid Hel. 5, 20; libes weldi ina lôsien 43, 12; einigemal statt des gen. der instrum. oder die präp. af und fan.

alts. tômean, átômean (liberare): that iu sigidrohtin sundeôno tômea Hel. 47, 13; that sia sigidrohtin sundiôno tuomie 113, 19 C; scal hi ina selvon sundeôno âtômean 52, 4; that he thene siakon man sundeôno tômean weldi 71, 1 (tômean könnte hier auch das vom folgenden lâtan abhängige adj. sein); welda manno barn morthes âtuomian 161, 22.

ahd. irláran (vacuos reddere): ther unsih scolti irláren thes managfalten wêwen O. V. 9, 32. mhd. erlæren: aller valscheit erlæret Parz. 345, 4. alts. thiu scapu wârun lîdes âlârid Hel. 61, 12.

nhd. erledigen, entledigen: einen der haft, seiner

sorge, des leides.

alid. iupintan (solvere): man sia thes urdeiles inbunti O. III. 17, 28; ther inan thes seres inbant III. 4, 48. alts. he so managun lichamun balusuhteo antband Hel. 72, 3. alts. sicorón (mundare): he mag allaro manno gehuena sundeûno sicorón Hel. 27, 1.

bei hráinjan (purificare) hat Ulf. die präp. af II Cor. 7, 1. ahd. reinan: mînero missetâte reine mih N. ps. 50, 4, a delicto meo munda me. mhd. von hazze gereinet Trist. 11727. nhd. von sünden reinigen.

alts. âlâtan (remittere): that iu waldand god lêdhes âlâte Hel. 48, 17; ef gi williad âlâtan liudeo gihuilicun thero sacôno 48, 18; âlât us mensculdeo! 48, 13; that sie hevancuning lêdes âlêti 3, 18; âlêt se lêdes gehues 128, 20; that man ina âlâte lêdes thinges 153, 20. es wird aber auch dat. der pers. und acc. der sache construiert: that he âlâtan mag liudeo gehuilicun saca endi sundea 30, 13; scal ik im iro sundea âlâten 100, 1. ahd. irlâzan: der sie is irlâzen ne wolta N. ps. 70, 1; wâre erlazan: (immunis) alles wâges N. Cap. 26. mhd. pat sih des merdis (coenae) irlâzen Diut. 3, ..; ine wils iuch erlân Parz. 396, 18; doch hânt mich grôze frouwen ie ir werden handelunge erlân Parz. 403, 2; daz mich got erlâze eins solhen ingesindes Tit. 18, 2; häufige beispiele aus Iw. wb. 119.

mhd. sparn: die man schockes niht wil sparn Parz. 181, 8. nhd. einem etwas ersparen.

mhd. iiberheben: überhebet in maniges grôzen smersen Rab. 329. so nhd. mhd. iibertragen Iw. 1404. 7870.

ahd. piteilan (privare): cuotes ne beteilet er unsculdige N. ps. 83, 12; die beteilent in alles kuotes 108, 11. alts. bidélian: bedéldun sie iuwaro diurda Hel. 135, 23. das ags. bedælan finde ich mit dat. der sache.

ahd. pisceran, ags. bescyran (orbare): he häfdh us thäs leohtes bescyrede C. 25, 12; vuldres bescyrede C. 285, 26, aber auch mit dat. der sache: êdhele (domicilio) bescy-

rede his vidherbrecan C. 4, 34.

ags. benæman (spoliare): voldon benæman nergendne

Crist rodera rices C. 286, 2.

mhd. behern (spoliare): dô dâhte si den recken des lebenes behern Nib. 2310, 2; der iuch des brunnen behert Iw. 1829; wil du mich mînes guotes und miner êren behern Iw. 5646.

ahd. pistózan (depellere): unsih pestôzen landes unde liuto N. ps. 62, 10. mhd. do er sie dero wunnône bestiez Diut. 3, 55; nutzes 3, 81. verstôzen: daz er mih ir (ejus) uie verstiez Iw. 361; daz ich se hulde min verstiez Parz. 271, 1.

nhd. entsetzen (destituere): einen des amtes.

goth. lutjun (morari, tardare), hva latidêdi ina (quid

eum moraretur) ohne gen. alts. gilettian; that thi watares craft thînes sîdes ni mahte lagustrom gilettien Hel. 90, 21; lettun sie thes gilobon 111, 22. mhd. letzen: esn lazte in êhaftiu nôt Iw. 2933; esn letze mich der tôt Iw. 7760; nu hât geletzet in daz sper des lebens und der hôchzit Wigal. 9847; daz mich fröiden letzet Ms. 2, 92<sup>2</sup>.

ahd. wentan, irwentan (impedire, retinere): ob ih inan es irwenden ne mag Pertz 2, 666; mhd. het er uns der rede erwant Iw. 241 B (aufgenommne lesart: uns die rede); mich erwendes der tôt Nib. 1769, 4; des wante mich min vater Barl. 362, 21: al diu gesciht wantin des niht Barl. 378, 10; sô wantes in der arcwan Trist. 13775. nhd. einen abwenden, abbringen von etwas.

mhd. irren, verirren (impedire, turbare): dô er sie slâfes irte Nib. 588, 3; swenne ir die seiten min verirret guoter dæne Nib. 2207, 2; wart der hôre verirret Tit. 160, 4; michn irre sin der bitter tôt Wigal. 1113. 8525. ahd. irran: die min dines rehtes irrent N. ps. 6, 8; die min irren wellen rehtero ferte ps. 139, 4; tiu heiza sunna ne irret ten chalten månen sinero ferte N. Bth.; daz ir die des ne irret W. 15, 21; daz min ieman siner minnôn irre W. 15, 28; daz sie sine winion iro slâfes ne irten W. 17, 17. verschieden das intrans. irrôn (errare.)

mhd. widerbringen (impedire): ich wil die gesellen ir gelpses widerbringen Karl 73a; des in got wider brahte

Mar. 139. nhd. zurückbringen von etwas.

ahd. mîdan (omittere, parcere): diu alles anablâstes fermiten wâre (ab omni concursu immunis esset) N. Cap. 26. mhd. der midet spottes elliu wîp Parz. 697, 24.

mhd. heln, verheln (celare): wir mugen in nihtes verheln Mar. 93; daz du mich der guoten rede håst verholn Barl. 143, 7; ichn hils iuch niht Wigal. 4193. sonst mit doppelacc. (s. 621), und in der letzten stelle könnte der

gen. abhängen von niht.

alts. withón, gewithón (punire, damnare): weldun sie sô huederes hélagne Crist thero wordo gewithôn 118, 11; that sie thik thînero wordo withôn hogdun 122, 2; weldun ina craftigna withon thero wordo 129, 6. ahd. wizinón mit dat. der sache: den wîze tôdes crimmemu sarfê wizinôtun (quem poena mortis crudeli saevi damnarunt) hymn. 19, 5.

ahd. refsan (castigare): rafstanan thera ungilouba harto O. III. 8, 44; er inan suntar rafsta sulichero worto O. III. 22, 11. der letzte gen. ist jedoch zweideutig entw. ob talia verba oder talibus verbis, vgl. worto III. 8, 44.

mhd. zihen (arguere): si zigen mich der valscheit Iw. 4124; daz mich deheiner valscheit iemen zihe Iw. 7914; man zeh es Gernöten Nib. 208, 4; des mich sö lüte zihet daz wortræze wip Nib. 788, 3; des zihet in nieman Nib. 1051, 1. nhd. einen eines fehlers zeihen, bezichtigen, anklagen, beschuldigen.

ahd. farchunnan (diffidere, arguere): ne ferchunnent in genådon (mistrauet seiner gnade nicht) N. ps. 105, 7. mhd. verkunnen: der unzuht sult ir mich verkunnen (sie nicht argwöhnen von mir) Iw. 768.

mhd. undersliefen (dolose subtrahere): daz er in scolt undersliefen vaterliches erbes Diut. 3, 71; er underslouf

mich mînes erbes 75.

alts. gesuikan (decipere): gi sculun mi gesuikan iuwes theganscepies Hel. 142, 20, doch bin ich ungewis, ob mi acc. oder dat. sei. mhd. heißt es: mir geswichen.

mhd. iiberkomen (superare): ichn kunde in nie des überkomen Iw. 5954. ebenso iibergén: mit bet er si des übergie Wigal. 4945.

mhd. wenen (assuefacere): des hânt uns geste niht gewent Parz. 189, 11; wolt man in solcher spise wenen Parz. 572, 8.

Mehrere dieser verba haben im gr. und lat. doppelten acc. αἰτέω, ἐρωτάω, οτο, rogo, interrogo, celo; privativ-bedeutungen jedoch wie solvere, orbare, privare würden keinen acc. rei leiden. einige schwanken zwischen doppeltem acc. und acc. mit gen., namentlich wisen, heln, verdagen. Unsere sprache, voraus die hochd. und alts. mundart ist dem gen. der sache besonders hold. nhd. haben sich indeß die fälle der construction sehr gemindert und entw. sind statt des gen. präpositionen im gebrauch, oder die person wird in den dat., die sache in den acc. gestellt. Bei den privativbedeutungen kann auch einigemal der acc. der pers. bleiben, der gen. der sache aber in den dat. (instr.) übergehn, vgl. die ags. bedælan, bescyran.

unstreitig darf der persönliche acc. neben dem gen. auch reflexiv sein, z. b. wenn gesagt wäre: er went sich solher spise. Es gibt aber viele den gen. (der sache oder pers.) regierende verba, aus welchen nicht umgekehrt geschlossen werden darf auf unreflexive acc. der person, z. b. sich nieten, sich bewegen. ich werde sie hernach beim gen. aufzählen.

7. Acc. und dat. nebeneinander beherscht ein verbum

auf zwiefache weise, je nachdem in diesem dat. der begrif des lat. dat. oder abl. enthalten ist.

Der eigentlichen dat. und acc. im einfachen satz ist eine unendliche menge. so oft das accusative object einem subject genühert oder entfernt werden soll, findet der dat. statt: ich zeige, bringe, gebe, berge, entziehe, nehme dir den apfel; ich sage, melde, leiste, breche dir das wort. alle solche verba gehn zugleich auf eine sache und auf eine person. Bezieht sich dagegen die handlung bloß auf die sache, oder bloß auf die person, z. b. ich baue das land, lese das buch, esse brot, verehre gott, liebe den vater; so ist der persönliche dat. unzulässig, es sei denn ein dat. commodi (für dich, deinetwegen.)

die vorhin verhandelten acc. und gen. können oft in dat. und acc. umgestellt werden: einen seiner pflicht erlassen, einem seine pflicht erlassen; besonders zieht die nhd. sprache letztere weise vor: mhd. einen eines wern, einen eines heln, nhd. einem etwas gewähren, hehlen. mhd, einen eines bereiten und: ich sol min kleincte iu bereiten Parz. 371, 28; statt: des ensol iuch nieman wenden heißt es auch Nib. 1392, 1 daz ensol iu niemen wenzuweilen bedient sich die eine oder die andere wendung gewisser partikeln in der composition des verbums, z. b. bitten oder fragen werden des dat. acc. erst fähig, wenn man sagt: einem etwas abbitten, abfragen; umgekehrt bleibt von dem privativen beranben die partikel weg: einem etwas rauben. dagegen: einem etwas benehmen oder nehmen und schon mhd. nur benemen mit dat. acc. unz in (eis) iz der slaf benam Diut. 3, 69; ne hete iz in diu naht benomen Diut. 3, 81 (wb. zu Iw. s. 32), nicht mit acc. gen. das goth. biniman fordert objectiven dativ.

ich beschränke mich auf die anführung einiger formeln. goth. varjan (prohibere): thamma páida ni varjáis Luc. 6, 29. mhd. belege s. 617.

mhd. loben, geloben (polliceri): der herre loben inz began Nib. 92, 4; als ich iu gelobte Iw. 4794; der ich ez gelobet han Iw. 4799. dieser begrif ist bestimmt verschieden von der acc. gen. construction einen eines loben (s. 633.)

Der gegenstand des acc. wird zwar meist eine sache, kann aber auch eine person sein, z. b. gib mir ihn, zeige mir ihn, und so mögen die personen wechseln: zeige mich ihm, gib mich ihm! bemerkenswerth ist Rol. 93, 27. 99, 14 die verwendung von machen im sinne des heutigen hergeben, übergeben (prodere), stellen: ich gemache dir Rôlanten, mache mir Rôlanten! thun geht in die bedeutung von geben über.

Verba mit dem acc. der person und dem (ablativischen, instrumentalen) dat. der sache sind in geringer zahl, und blots im goth, ags, und altn. dialect vorhanden, sie entsprechen denen mit dem acc. und gen. oder dem acc. und instr. anderer mundarten; ags. gelten sie hauptsächlich bei privativbegriffen.

bedælan: Crist heo (eos) dreámum bedælde C. 269, 4; gesælige såvle sorgum bedælde C. 282, 34; dreame bedæled B. 2550.

benæman: nelle ic thå rincas rihte benæman C. 129, 31. beneotan: aldre beneotan B. 1353. C. 63, 32; feore beneotan C. 110, 1.

beleosan: leolite beloren (luce privatus) C. 6, 9. goth, bei den begriffen fangen, kaufen, kleiden, salben, die sache auszudrücken womit und wodurch die handlung verrichtet wird.

niutan (capere): ei ina ganuteina vaurda ἴνα αὐτον

αγρεύσωσι λόγω.

buqjan (emere): tvái sparvans assarjáu bugjanda dvo στρουθία ασσαρίου πωλείται Matth. 10, 29, folglich activ: tvans sparvans assarjáu bugjan, wie sonst acc. der sache steht: bugjan hlaibans Joh. 6, 6; bugjan matins Luc. 9, 12.

salbon (ungere): gasalbodêdun alêva managans ήλειφον έλαίω πολλούς Marc. 6, 13; alêva háubid meinata ni salbôdês Luc. 7, 46; balsana gasalboda fotuns meinans das.; salboda fraujan balsana Joh. 11, 2. der bloße acc. ohne den dat. der sache steht Matth. 6, 17. Marc. 14, 8. Luc. 4, 18. dagegen findet sich auch der wahre (nicht ablativische) dat. der person: gasalboda fotuns lesua, salbte ihm die fülle, statt des gr. gen.: ήλειψε τούς πόδας του Ίποου Joh. 12, 3, wie ahd., sogar ohne acc. der sache, liobemo manne Krist zi salbonne O. V. 4, 14.

vasjan (vestire): hva vasjáima? τί περιβαλώμεθα; Matth. 6, 31, wo der persönliche acc. uns leicht zu erganzen ware, wie Matth. 6, 29 gavasida sik steht; vastjái paúrpurôdái gavasidêdun ina Joh. 19, 2, im gr. text mit doppeltem acc. ιμάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν, vulg. aber: veste purpurea circumdederunt eum; gavasi-dedun ina vastjûm svêsáim ἐνέθυσαν αὐτὸν τὰ ἰμάτια τὰ The Marc. 15, 20. andvasjan (exuere): andvasidedun ina thizái paúrpurái εξέθυσαν αὐτὸν την πορφύραν Marc.

15, 20. andere belege für vasjan und das synonyme gahamón oben s. 32.

biraubón (spoliare) Luc. 10, 30 könnte ebenso den süchlichen dat. haben, z. b. ina vastjóm (eum vestibus.)

ausgebreiteter ist der altn. gebrauch, den ich nur mit einigen beispielen belege: sår siuga svölum munni (frigido ore vulnera sugere) Sæm. 154b; stecka eina thorni (spina aliquam transfigere); gråta einn tårom (plorare aliquem lacrimis) u. s. w.

Statt dieses dat. der sache hat die ahd. und alts. sprache bei männlichen und neutralen starken subst. sg. den instrumental, bei weiblichen und schwachformigen, so wie beim pl., bedient sie sich ebenfalls der dativslexion. bald aber werden präpositionen üblich, die der mhd. und nhd. sprache gar nicht zu erlassen sind. doch haben wir gesehn, daß bei gewissen verbis, namentlich den privativen dem ags. dat. ein hochd. gen. der sache entspricht.

8. Acc. und instr. in den eben bezeichneten fällen der

ahd, und alts. sprache.

das Hild. lied liefert mehrere beispiele: wili mih dînû sperû werpan 39; scal mih suâsat chind suertû hauwan 53; bouga cheisuringû tuon (parare) 33. wegen mangelnder instr. form steht der dat. pl.: spenis mih wortum 38; zu 8 frágén fohêm wortum darf der persönliche acc. ergänzt werden.

alts. belege: athrana aldrů bineotan (alium vita privare) Hel. 43, 7; hôbdů bilósde erl odarna 43, 14; weldun that barn godes lîbû bilósien 82, 3; ine ferahû bilôsien 83, 17;

beim fem. bleibt der dat.: bidélien diurdo 65, 8.

9. Hiermit sind die andern casus, die den acc. des verbums zu begleiten pflegen, erläutert. es ist übrig noch einiger eigenthümlichkeiten der acc. construction zu erwähnen.

Unsere alte sprache übt nach dem verbum lassen eine merkwürdige ellipse des acc., auf welche ich s. 265 zu

verweisen gesäumt habe.

nemlich wenn auf lassen ein andrer sinnliche bewegung ausdrückender inf. folgt: so bleibt der zwischenliegende von lassen regierte und jenem inf. angehörige acc. gern weg, weil ihn sich jeder hörer alsogleich hinzudenken kann.

im Hild. lied 63. 64 heißt es: lêtun askim scritan scarpên scûrim, und ausgelassen wird hros (equos), der (instrumentale) dat. aber dabei ausgedrückt. die helden ließen ihre rosse mit den schäften, lanzen, in scharfen schauern herschreiten, vordringen. man vgl. den nicht ausgelaßnen ags. acc.: hvîlum headhorôfe hleapan lêton on geflît faran fealve mearas B. 1721. doch B. 96 scheint der acc. unterdrückt: lêton holm beran, nemlich ceol oder scip, sie ließen die flut den kiel dahin tragen, nur hängt hier ceol nicht von leton ab, sondern von beran \*). Judith 137, 66 steht wiederum der acc.: lêton fordh fleogan flana scuras. nicht anders alts. liet wapnes ord (spitze des schwertes) wundun snidan Hel. . . . Auch in der edda keine ellipsen: lætr io (equum, alts. ehu) til iardhar taca Sæm. 83a; lâta folvan io flugstig trodha 168b; renna lêto Svipudh 156b; hverir lata fliota fley (rates)? lætr fliota fley 159a. lauter aus dem kriegshandwerk und der seefahrt hergenommne redensarten; wie pferd, schif und schwert personificiert und angeredet werden (gramm. 3, 331. 434. 441), stehen sie auch hier auf einer linie.

mhd. aber ist die ellipse sehr hergebracht: si liezen dar strichen (die pferde) En. 7483. 8884. 11755. 12161. Rab. 666. 760; er liez dar näher strichen Rab. 787; dort her liez strichen vaste ûf dem rinc Wigam. 4844. diese gangbare redensart wird nun auch anders gewendet. Wolfram sagt von zwei pferden selbst: diu liezen näher strichen Parz. 679, 25; Herbort 57b: er liez dar strichen als ein eber mit den zenen; Wolfram fügt einen abstracten acc. bei: er liez et näher strichen sins ersten strites urhap Wh. 324, 20; Nithart kühn: diu nahtegal lät näher strichen Ben. 364, läßt ihr lied erschallen.

mhd. er lie hin trasen fragm. 24b, eigentlich daz ors, dann aber: er lief selbst hin. man könnte auch supplieren: die fieze.

mhd. liez hine gần (das schif) Herb. 14<sup>a</sup>; die starken Hiunen liezen dar gần (die pferde oder die schwerte) in dem sturm mit schalle Rab. 748; liezen vaste näher gần Rab. 661; Hector liez umbe gần Herb. 37<sup>d</sup>; liez umbe gần mit sper und mit schilde Herb. 41<sup>a</sup>, grade wie jenes ahd. liezun scrîtan askim; si liezen zuo ein ander gần Wigal. 1993; liezen von ein ander gần (diu ors) Iw. 5311. Wi-

Ss

<sup>&#</sup>x27;) sehr ähnlich alts.: lietun wind aftar manon obar thena meristrom Hel. 68, 12, wo der von manon regierte acc. nacon (cymbam) zu verstehn. manon, monere, incitare, hier = treiben, führen, franz. mener, mhd. menen.

gal. 3522; dô liez er vaste hine gdn Trist. 8943; er lie wol balde hine gan Trist. 16048; lie hine gan Trist. 16181; ein halden stapfter hin ze tal und lie wol balde hine gan Trist. 9113; lie hin gan punieren Trist. 9167; liez er her richliche gan punieren Trist. 6751; er lie her gán en rihte Trist. 6840; er lie hin gán mit den sporn Trist. 9198; sus liez er allez hine gán (gieng in einem fort) Trist. 13530; si liezen uz den porten gan Trist. 18888; er lie vaste strîten gan Trist. 5593; si liezen von ringe qan Trist. 5054; sos in die rotte liezen gan Trist. 5520; si liezen ûf ir rücke gan (die streiche) Trist. 5594; er liez mit slegen umbe gan Frib. Trist. 5219; Tristan mit dem swerte sin liez ot vaste umbe gan Frib. Trist. 6249; si liez under si gan mit eime mezzer Herb. 107b; in der naht da hiez er sa gein dem stat hin lazen gan (daz schif) Trist. 7418; was ist ausgelassen in der beim umlaufen des lotterholzes gesprochnen phrase: laz aber dar gan fragm. 15b? wenn Herbort 111a sagt: der wint liez ouch dare gan, so kann ros verstanden und der wind als reitend genommen werden; Striker wendet die redensart auf die fliege an: dô lie diu fliege hine gần (flog eilends weg) Aw. 3. 228. zuweilen steht der ausdrückliche acc .: ich liez mîn arme al umbe gần Ms. 1, 7ª; si liez ir ougen umbe gán Trist. 11000. Troj. 1326; er lie den schilt umbe gán Wolfd. 1640; mnl. hi liet den stért mede gaen Rein. 2395

mhd. sie liezen hine riten. Herb. 37c.

mhd. lât fürbaz sigen! Parz. 399, 8; liez hin sigen

Trist. 15091 Müll. (Hag. 15229 liez in ligen.)

mhd. da liez er dar klingen (die sporn? oder die schellen am reitzeug?) Rab. 394; er liez dar naher klingen mit ellenthaster hant Rab. 396; sie liezen dar klingen Rab. 597 vgl. 783.

mlid. er liez dar naher susen Apollonius 6740.

mhd. sie liezen ûf in dringen mit slegen ane zal Rab. 783. \*)

aus der späteren sprache kenne ich folgende beispiele. in Lindenblatts chronik p. 150 heißt es: liezen rinnen (das schif, d. h. schiften); im alten geistlichen mülenlied: geuß auf die mülen, laß schroten! laß riben! laß malen! nemlich die mülsteine. Selbst heute bestehn einige solche redensarten: knallen lassen (die kuge!, die flinte),

<sup>&#</sup>x27;) vielleicht auch lan walzen. mit dem abstracten acc.: lat walzen wer gir! Parz. 510, 7.

10. Einer besondern erwähnung zu bedürfen scheint der acc. bei part. prät.

Wenn mit part, prät, und hilfswörtern passive tempora umschrieben werden, so kann bei verbis, die einen doppelten acc. regieren (s. 621), der zweite sächliche acc. bleiben, während der erste persönliche in den nom. tritt. da nemlich auch die echte, unumschriebne passivslexion diese structur duldet, z. b. lat. rectam viam doceor, goth. láisjada raihtana vig; so versteht es sich daß die umschriebnen tempora gleiche behandlung erfahren. ahd. ih pim kilêrit, wirdu kilêrit rehtan wec; werden wir daz keleret N. mhd. den list bin ich gelêret Barl. 13, 35; daz lantliut wart geleret den gelouben Barl. 383, 7. Hartmanns bekannte worte zu eingang des aH. und Iw. ein riter so gelêret was, ein rîter der gelêret was, drücken nicht unser nhd. fast adjectivisches gelehrt, sondern das lebendige particip aus: er hatte gelernt; und es könnten unbedenklich accusative dabei stehn, wie z. b. En. 4594 er was gelêrt den sile; Karl 3b er was die buoch gelêret. noch in den salfelder stat. (Walch 1, 18): ist ein man gelart di Ebenso nun bei andern part., deren activ zwei acc. bei sich hat: daz sol iuch unverdaget sin Nib. 105, 4; der sol dich verholen sin Nib. 2308, 4; daz golt ist mich übele verholn Nib. 791, 2; deiz al daz volc was verswigen Parz. 644, 8; mæren, diu mich verswiget wæren Parz. 655, 16; ahd. ist firholan iuuih O. IV. 7, 54.

aber auch wenn das part. allein, ohne auxiliare, also um einen grad adjectivischer gesetzt ist, beharrt dieser acc. noch: diu frowe zuht geleret Parz. 131, 7; die antwurt meit vil lang der val gelerte Albr. Tit. 10, 163. das ahd. ewa gilert (legis peritus) T. 110 kann zwar für ein compositum genommen werden, ewa aber auch der lebendige acc. sein.

die nhd. schristgelehrt, kunstgelehrt (und gar rechtsgelehrt) sind indes wirkliche zusammensetzungen, um so mehr, da wir auch neben dem auxiliare nicht mehr den acc. wagen. wenigstens sagt man nicht leicht: er wird die kunst, das recht gelehrt, sondern: in der kunst unterwiesen, in dem recht unterrichtet.

mhd. ahd. beispiele des bloßen part. verholn, verswigen mit dem acc. gebrechen mir; warum aber sollte nicht stehn dürfen: ein *mich* verholn mære?

Gleichwol ist schon in unserer alten sprache die construction des acc. zu partic. eng begrenzt, da es nur wenige activa mit doppelacc. gibt. part. prät. von verbis, die neben dem acc. der person einen gen. dat. oder instr. der sache fordern, nehmen keinen acc. zu sich \*). auch nicht part. der verba, die einen sächlichen acc. mit persönlichem dat. verknüpfen.

Dennoch zeigt uns die ältere sprache bei part. prät. der verba kleiden, gürten, binden, schmücken, waschen einigemal den acc. der sache, statt des üblicheren dat. von Johannes heißt es bei Ulf. Marc. 1, 6 vas gavasiths taglam ulbandáus jah gairda filleina bi hup seinana ενδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν όσφὺν αύτου, vulg. vestitus pilis camelorum et zona pellicea. abweichend von beiden texten geht der Gothe aus dem dat. taglam über in den acc. galrda; daß er nach jah ein verbum habáida oder ein ähnliches im sinn hatte ist nicht anzunehmen, und solche öfter begegnende wechsel im casus sollen noch im verfolg nächer besprochen werden. dem dat. taglam entsprechen die dative gavasiths paurpurái Luc. 16, 19; mannan vastjôm gavasidana Matth. 11, 8; vastjôm ni gavasiths vas Luc. 8, 27; gahamódái brunjôn jah hilma ἐνδυσάμενοι θώρακα καὶ περικεφαλαίαν I Thess. 5, 8; doch Eph. 6, 14 standaith nu ufgaurdanai (succincti) hupins izvarans sunjai jah gapaidodái brunjón garaihteins στήτε οὖν περιζωσάμενοι τήν οσφύν ύμων εν άληθεία και ενθυσάμενοι τον θώρακα της δικαιοσύνης bleibt zweifelhaft, ob brunjon dat. oder

<sup>&</sup>quot;) das lat. rogatus est sententiam liesse sich nicht verdeutschen: er ist gebeten urteil, nur: er ist gebeten urteiles.

acc. ist, da es dem vorhergehenden sunjái nicht parallel steht. die neusten herausgeber weisen freilich auf den unterschied zwischen dem was, und dem womit bekleidet wird, doch fand sich auch jenes gaírda bei gavasiths. ufgaúrdans hupins gleicht dem gabundans handuns jah fötuns faskjam δεδεμένος τους πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις Joh. 11, 44.

aus dem ahd. habe ich bloß anzuführen: ther man ther githuagan ist thie fuazi reino O. IV. 11, 37, der rein gewaschen ist an den füßen; einige zeilen vorher heißt es: wasg mih al, houbit ioh thie fuazi. mhd. si was ein minneclichez wip, gezieret wunnecliche ir lip (geschmückt am leib) Diut. 1, 386, wenn man hier lip für. den acc. halten darf? es könnte auch der nom. sein.

die gr. participia ἐνδυσάμενος, περιζωσάμενος, λουσάμενος, die den objectiven acc. zu sich nehmen, sind mediale (vgl. oben s. 32. 49); wenn daher neben den goth. gavasiths, gahamoths, gapáidóths, ufgaúrdans, gathvahans der gleiche casus eintritt, folgere ich, daß sie in dieser construction zu goth. medien gehören. die goth. activa vasjan, gahamon, thvahan würden das object nothwendig in den (instrumentalen) dat. stellen (s. 639.) bei einem goth. medium gavasjada ἐνδύομαι würde wiederum der acc. gairda, páida zulässig sein. wie wenn Ulf. Marc. 1, 6 gavasiths in bezug auf taglam passivisch, in bezug auf gairda medial genommen hätte? schien es ihm, datī sich Johannes den gürtel selbst angelegt habe, die etwas unverständlichen kameelhaare ihm angelegt worden seien? auch das lat. induitur vestem ist medial.

11. In der älteren zumal dichterischen sprache findet sich oft die pleonastische wiederholung des schon im verbo ausgedrückten begrifs durch das ganz gleiche subst., und dieser pleonasmus kommt begreiflich am meisten in der accusativen construction vor.

ahd. wircan were (operari opera) T. 132; pluostar pluozit (mythol. 23.)

mhd. springen manigen sprune Ms. 2, 45<sup>a</sup>; singe ich minen sane Ms. 2, 168<sup>b</sup>; vant höhen funt Parz. 748, 4. Troj. 18387. Ls. 2, 699; uop üeben, nach dem part. güebet uop Parz. 319, 11; rât râten Frauend. 95<sup>a</sup>; gerâten rât Livl. 70<sup>b</sup>; rieten swinde ræte Rab. 474; switzet den totsweiz Martina 231<sup>b</sup>; schîzet einen scheiz Morolf 581; ez snîet einen snê, ein snê was gesnît Parz. 446, 6; heten

einen strît gestriten Bit. 2708; sû swachen strît ich nie gestreit Parz. 685, 10: den langen slâf er leider slief cod. kolocz. 285; spilt dâ êren spil Ms. 2, 38b; wenken einen wanc Frauend. 95c; man swenke den vil swinden widerswanc Walth. 11, 2; klenket manigen klanc Gotfr. lieder 102b; ich hân gevarn manege vart Parz. 366, 9; sluoc einen slac Rab. 681; sluoc manegen slac En. 1001; manegen brustslac sluogen Kl. 439. Bit. 2330; manegen slac sluoc Bit. 1486; sluogen die slege Dietr. 8810. 8972; iro gebe si ime gâben Diut. 3, 106; gab in mîne gâbe Nib. 2096, 4; hesten einen hast Renn. 20132; diu tât die si dû tâten Karl 100b; sneit dû manigen snit Karl 64c; tûsent slôz sliezen Morolt 1389; treten einen trit Geo. 1060. In vielen dieser redensarten wird das subst. durch ein adj., besonders manec, näher bestimmt \*).

12. impersonalia mit dem acc. oben s. 231 ff.

## III. Genitiv.

Der acc. zeigt die vollste, entschiedenste bewältigung eines gegenstandes durch den im verbo des satzsubjects enthaltnen begrif, geringere objectivisierung liegt in dem gen., die thätige kraft wird dabei gleichsam nur versucht und angehoben, nicht erschöpft. daher auch dieser gen. nicht, wie jener acc., umsetzbar in einen passiven nom. erscheint. der acc. drückt reine, sichere wirkungen aus, der gen. gehemmte, modificierte. in den jüngeren sprachen hat sich die rection des acc. größtentheils erhalten, die des gen. meistens verloren und ist einer präpositionalen gewichen. dem acc. sagen transitiva, dem gen. intransitiva (oder transitiva mit sich) zu; wenn dieselben verba bald den einen oder den andern dieser casus fordern, so erscheinen sie dort transitiv, hier intransitiv. Außer dieser berührung des gen. mit dem acc. tritt aber auch eine mit dem dat. (oder instr.) ein \*\*).

<sup>\*)</sup> andere casus als der acc, werden auf solche weise seitner gebraucht. ich setze einige beispiele her: einer andern bete er dö bat Parz, 700, 25; belibens bete (gen.) in niemen bat Parz, 351, 15; wil ich iuch bitten einer betellichen bete Flore 7102; des spilles des si gespilite Diut. 3, 71; des loubes loubet manec walt Ms. 2, 50b; dar näch er sich mit vlize vleiz Parz. 61, 20.

<sup>&</sup>quot;) eine gründliche und scharsinnige untersuchung des alts. ahd. zum theil auch goth, gen, hat angestellt Vilmer de genitivi casus syntaxi Marb. 1834, schade nur mit paradoxer behauptung eines subjectiven oder causalen gen., von dem das verbum abhängen solle, niemals vermag irgend ein obliquer casus das verbum des subjects

1. Den s. 610 - 12 angegebnen acc. constructionen zur

seite finden sich genitivische.

haban. goth. in thizei ni habáida diupáizós airthós dia to un eyew Bados yng Marc. 4, 5. vulg. quoniam non habebat altitudinem terrae, nach beiden texten hätte Ulf. setzen können diupein airthôs, jenes klang ihm deutscher; svê lamba ni habandôna hairdeis ώσεὶ πρόβατα μη έχοντα ποιμένα Matth. 9, 36. vulg. sicut oves non habentes pastorem; ni tháu habáidedeith fravaurhtais ούκ αν είχετε αμαρτίαν Joh. 9, 41. vulg. non haberetis peccatum. in diesen drei stellen ist der goth. gen. unzweifelhaft. in folgenden beiden könnte man unschlüssig sein zwischen gen. sg. und acc. pl.: inilons ni haband πρόφασιν ούκ έγουσι, vulg. excusationem non habent Joh. 15, 22; aglons habaid & liver Egere vulg. pressuram habebitis Joh. 16, 33; die sgg. des gr. und lat. textes stimmen für den goth. gen. Die goth. gen. der vier ersten stellen sind unabhängig von der negation ni, da die fünste einen nicht verneinenden satz darbietet, und häusig auch in verneinenden sätzen der acc. eintritt, z. b. fravaurht ni habáidédeina άμαρτίαν ούπ είγον, peccatum non haberent Joh. 15, 22; vgl. die s. 611 angezognen beispiele. den gen. begründet demnach der unbestimmte, partitive ausdruck, der sich freilich im negativen satz leichter bildet. nicht haben ist = mangeln, darben, welche gleichfalls den gen. regieren. Ahd. belege des gen. bei hapen sind mir nicht zur hand; T. Matth. 9, 36 steht der acc. ni habêntê hirti; Matth. 13, 5 ni habêtun mihhala erda; si ni habetun erda tiufi (altitudinem terrae), in der älteren übersetzung der fr. th. 11 ist die stelle lückenhaft. aber es muß auch der gen. verwandt worden sein, da er noch im mhd. vorkommt: habent si grozer riterscaft Rol. 206, 25; wand ich noch einer salben han Iw. 3423; du muost des urspringes han Parz. 254, 6; als du hast der jare Wh. III, 243a (cod. cass.); an im brast aller tugende niht, der herre haben solde Trist. 259. Freid. 43, 10 swen genüeget des er hat, lasse ich das relativ lieber von genüeget abhängen, weil es hier keinen partitiven begrif, sondern einen ganz bestimmten ausdrückt. nhd. enthalten wir uns meist des gen. bei haben, und gebrauchen die prap. von: ich habe noch von einer salbe, du must von der quelle haben. nur der pronominale gen. wird in alter weise gefügt: ich habe dessen (ejus), deren (eorum),

zu beherschen, sondern dieses regiert, nach der gewöhnlichen richtigen ausdrucksweise, immer jene.

ihrer (eorum); in der dichtersprache wol: ich habe noch des geldes, des mutes. alts. wit habdun aldres er esno tuentig wintro Hel. 5, 1, wir beide hatten von unserm leben eben zwanzig winter zurückgelegt; wenn man nicht vorzieht den gen. aldres von wintro abhängen zu lassen, vgl. das beigebrachte mhd. du håst der järe. im gleichnis vom seemann heißt es 73, 8 erthun ni habda, was acc. und gen. sein kann. deutlicher ags. Matth. 13, 5 thær hit næsde micle eordhan (acc.), hingegen: for thåm the hig næsdon thære eordhan dŷpan, wo freilich deopre eordhan sichrer wäre; es könnte ein subst. dŷpe (profunditas) geben. Marc. 4, 5 steht: næsde eordhan thiccnesse; Matth. 9, 36 sceap the hyrde nabbadh; Joh. 9, 41 næsde ge nåne synne; Joh. 15, 22 nabbadh nåne låde (nullam excusationem); Joh. 16, 33 habbadh hesige byrdhena; lauter acc.

niman. goth. nêmi akranis λάβη ἀπο τοῦ καφποῦ Marc. 12, 2; dagegen Joh. 16, 14. 15 us meinamma nimith ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται statt meinis oder this meinis alts. nam thes môses Hel. 141, 5; that hie sia (ecid endigalla) an êna spunsia nam litho thes léthôsten 168, 23. ags. genam thær thes of ätes C. 31, 30. ahd. mhd. nhd. ohne beispiel; Luther Marc. 12, 2: nehme von der frucht auch beim ahd. intfâhan den acc.: daz sie inphiengin sinan wahsmon T. Matth. 21, 34; intfiengun ôli Matth. 25, 4. ags. västm onfênge Marc. 12, 2. dagegen hat das alts. fâhan den gen.: môdes fastes fâhan Hel. 90, 1; wurter fâhan Hel. 73, 9. 12; das ahd. alts. fehôn (capere) den acc. daz wizod yehôn, môs fehôn (cibum capere.)

giban. goth. ei akranis this veinagardis gêbeina imma ἴνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δώσιν αὐτῷ Luc. 20, 10. ahd. kebet uns iuwares ôles (date nobis de oleo vestro) hat Matth. 25, 8 die alte verdeutschung fr. th. p. 27; T. aber: gebet uns fon iuwerme ôle. ags. sylladh us of eovrum êle und: sealdon of thäs vìngeardes västme. alts. huemu ik her an hand gebe mínes môses Hel. 141, 2; gaf is themu mênscaden Hel. 141, 6. mhd. ich wil im mines brôtes geben Iw. 3301. nhd. von meinem brot.

briggan (afferre.) mhd. mag ich ir bringen des grienes (von dem sand) Ms. 2, 66b; daz man von Rôme brahte

der erden und der molten Eracl. 4311.

dragan (ferre.) alts. thes brodes gidragan Hel. 102, 22; an is handun dragan hlúttres watares 138, 22. ebenso: gefuorê caldes watares 103, 16.

ahd. scenchan (infundere.) scancta sînên fianton bil-

teres lides (von dem bitteren trank) Ludw.

ahd. prechan. mhd. eines prôtes brechen Diut. 3, 65; des brôtes si sament prâchen Diut. 3, 83; brach des grüenen loubes Wigal. 2036; ich brach der rôsen niht Ms. 1, 2b, wegen des niht zweifelhaft. auch wol noch nhd. ich darf der bluomen, trauben brechen statt von den bl. tr.

goth. rάupjan (vellere.) es heißt aber ráupjan ahsa τίλλειν τοὺς οτάχυας Marc. 2, 23; ráupidêdun ahsa ἔτιλλον τοὺς στ, Luc. 6, 1; obgleich der gen. ahsé sich treflich schicken würde. ahd. abrâhun ahir (vellebant spicas) T. 68, 1 wieder mit dem acc., doch mhd. des zobels roufte (pflückte, raufte, rupfte von dem zobel) Parz. 576, 3.

mhd. riben: du solt in diu korn gan, und solt des roggen riben Ms. 2, 1012, heißt das auch reife ähren raufen und die eßbaren körner daraus reiben?

matjan. goth. this hláibis matjái ἐκ ἀτοῦ ἄρτου ἐσθιέτω I Cor. 11, 28.

itan. die stelle Luc. 15, 16 gaírnida sad itan haúrné, thôci matidédun sveina ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων, ὧν ἡσθιον οἱ χοῖροι, vulg. cupiebat implere ventrem suum de siliquis quas porci manducabant, beweist hier kaum, da der gen. vom adj. sad abzuhängen scheint. ags. thät thû thisses of ätes æte C. 32, 8; ät thisses of ätes! C. 35, 33; heo thäs of ätes æt C. 37, 33. ahd. thaz iagilih thes âzi O. V. 11, 44; gibôt thaz sies âzîn O. IV. 10, 10. mhd. eins wildes wolves æze ich ê Freid. 23, 9; zweideutig sind verneinende sätze: der hunt enizzet des höuwes niht Freid. 138, 11 (var. p. 289); ir sult mín ezzen niht Parz. 131, 24.

drigkan. goth. this stiklis drigkái ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω I Cor. 11, 28. ahd. drinkist thủ thes lúteren brunnen O. II. 9, 68; ni drinku ih thes rebekunnes mêra O. V. 10, 5 wo der gen. von mêra abhängen könnte, es folgt fon themo wahsmen. mhd. eines wazzers ez getrank Kl. 1454; er az daz brôt unt tranc dâ zuo eines wazzers Iw. 3310; gitrinchit er sin (des prunnen) Merig. 139; des brunnen trinken Renn. 20043; entrink es niht Trist. 11470. alts. fargebe wateres drinkan Hel. 59, 23; reht sô hie thes wines gedranc Hel. 62, 12; sidor sie thes wînes gedruncun 63, 3. altn. drecka dŷrar veigar Sæm. 168a acc.

alts. anbîtan (gustare): ni scal lîdes anbîtan, wines an is woroldi Hel. 4, 12; sô he thar mates ni anthêt 31, 19; that ik ni môt mid mannon mêr môses anbîten 139, 17, wo wiederum mêr in betracht kommen kann; ni welda

is (nemlich lithes) so bittres anbitan 168, 26. ags. se thäs västmes onbat C. 30, 21; ic thäs ofates onbat C. 42. 22. mhd. inbizzers (des brunnen) Merig. 153; ich enbeiz des trankes nie Ms. 1, 172b; wander da vor so jæmerliches (brûtes) nie enbeiz Iw. 3308; daz es (des trankes) ie man enbîze Trist. 11462; daz sin ie man enbîze Trist. 11468; dô des (wines) der arm man enbeiz Aw. 3, 226. das goth. andbeitan kommt nicht in diesem sinn von anbeißen. versuchen vor, sondern nur in dem von schelten, carpere, mordacibus verbis lacessere, und hat dann den acc. bei sich (s. 618.) aber auch das einfache sinnliche beitan, wenn es anbeißen, davon beißen ausdrückt, hat den partitiven gen. statt des acc. : ags. bit his (so liest Jun., hit Thorpe) and byrge! (beiß an und koste) C. 33, 12. mhd. ir möhtent sitzen nåher baz, min vrouwe bizet iuwer niht! Iw. 2269.\*)

káusjan (gustare.) goth. ni káusjand dáutháus οὐ μή γενσωνται θανάτου Marc. 9, 1. ahd. korón: er tódes bî unsih korôti O. III. 1, 4; tódes zi korônne O. IV. 13, 24; chorôta er ofto thrâto thero selbón arabeitô O. Hartm. 113; chorô mín! N. ps. 25, 2; mín choreton 94, 8. 9; korôn wolda sín god Ludw. lied. mhd. si bechorten alle des tôdes Rol. 107, 23; sîn anker heten niht bekort ganzes

landes Parz. 14, 29 in verneinendem satz.

niutan. goth. vairthái sind jáinis áivis niutan jah usstassáis καταξιωθέντες τοῦ αίωνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως Luc. 20, 35. alts. lêt ina wunneóno neotan Hel. 27, 7; thes môtun gi neotan 34, 11. 39, 20; môste is jugudeo neotan 107, 7; gi môton thesaro frumóno niotan 134, 8; gomóno neotan (epulari) 139, 14. ahd. lango niazêr libes O. Lud. 74; niazêr ouh mammuntes 82. mhd. des er genêz Iw. 1694; des sol man iuch geniezen lân Iw. 1177; sine kunnen uns niht geniezen lân aller unser arbeit Iw. 6383; des sol er geniezen Nib. 103, 3; des lât mich geniezen Nib. 836, 3; ir suldet mîn geniezen Nib. 2112, 3; swie lützel si sin doch genêz Nib. 1623, 4. das einfache niezen hat lieber den acc.: in niezen Nib. 1077, 4. nhd. eines großen glücks genießen; guter gesundheit genießen u. s. w.

Aus diesen beispielen ergibt sich der begrif der par-

<sup>&#</sup>x27;) so alt und gewis viel älter ist schon die ermahnung blöder zum näher rücken. im leipz. avanturier 1756. 1, 123 ermuntert eine fran ihren liebhaber: rücken sie doch näher, ich beise sie ja nicht! vgl. die vorhin (s. 649) angeführte stelle Parz. 131, 24.

tition und eine merkliche verschiedenheit accusativer und genitiver structur.

der salben han, des grienes bringen, des loubes brechen, des brôtes nemen, des wines trinken gehn bloß auf einen theil des vorraths. heißt es: die salben han, den grien bringen, daz loup brechen, daz brôt nemen, den win trinken, so wird der gesamte gemeint.

diesen gen. deute man nicht aus einer ellipse von teil oder iht, er beruht allein auf der modificierten beziehung des verbums zum nomen. die spätere, des gen. minder mächtige, sprache sucht dieselbe modification mit der präp. von auszudrücken, wie schon die griech. in einigen dieser phrasen sich der präp.  $\alpha\pi\dot{o}$  und  $\epsilon$  bedient, in andern den acc. läßt oder auch den gen. verwendet.

im litth. wird ebenso zwischen acc. und gen. unterschieden. důk man důna = goth. gif mis hláif; důk man důnôs = gif mis hláibis. nicht anders im slav., z. b. serb. daimi lieb und daimi lieba.

die romanischen sprachen, welchen der gen. ausgestorben ist, umschreiben den partitivbegrif überall durch die präp. de: ital. dami del pane, franz. donne moi du pain, d. h. von dem brot, während der acc. il pane, le pain, das brot, fortbesteht.

nhd. helfen wir uns auch durch auslassung des artikels. statt von der salbe haben, von dem sand holen, von den blumen brechen, von dem brot essen sagen wir: salbe haben, sand holen, blumen brechen, brot essen, gegenüber dem bestimmten ausdruck: die salbe haben, den sand holen u. s. w. beides sind accusative, und brot essen übersetzt uns das franz. manger du pain, das brot essen manger le pain. aber nicht völlig genau, denn der unarticulierte ausdruck ist allgemein unbestimmt, der partitive nur theilweise. wein trinken ist das ital. bere vino, weines oder des weines trinken bere del vino, den wein trinken bere il vino. die franz. sprache kann nicht mehr sagen boire vin, sondern muß durch boire du vin die beiden ersten begriffe fassen, wie wir umgekehrt wein trinken auch für bere del vino gebrauchen \*).

begreislich lausen aber auch schon in der älteren sprache die constructionen des acc. und gen. in einander über, da es im einzelnen fall der zusammenhang leicht gestattet,

<sup>&#</sup>x27;) die mhd. sprache setzt zuweilen den unbestimmten artikel beim theilbegrif (s. 411), und uoch heute in Oberdeutschland: ein wasser bringen, ein bier trinken.

den allgemeinen oder den partitiven begrif anzunehmen. so wäre in den angeführten goth. beispielen mit haban einigemal der acc. schicklicher verbunden als der gen., umgekehrt bei ráupjan ein gen. dem acc. vorzuziehen. Wolfram setzt einmal beide casus neben einander: sin anker heten niht bekort ganzes lands noch landes ort Parz. 14, 30, freilich im reim, man könnte aber auch ganzes landes von niht abhängen lassen und den acc. ort bloß von dem verbo, oder endlich ort für den unslectierten gen. nehmen.

durch jenes die einfache negation begleitende niowiht, niht werden fast alle ahd. und mhd. verneinenden sätze in bezug auf die partitive construction zweiselhast. die substantive kraft des niht kann den gen. eben so gut regieren als das verbum, z. b. in der beigebrachten stelle: der hunt enizzet des höuwes niht. heist das le chien ne mange pas du soin? oder ne mange point de soin? die franz. syntax gestattet nach der stärkern negation point keinen artikel; fühlbar ist auch in des höuwes niht der gen. abhängiger vom verbo, in höuwes niht würde er es mehr sein von niht. doch wäre es gewagt solch eine mld. regel aufzustellen.

 Bei den verbis sein und werden findet sich ein gen, den man den prädicativen nennen dürfte, weil er sich leicht in ein substantives oder adjectives prädicat auflösen läßt.

goth. ibái jah thu thizé sipónjé is this mans? μη καὶ σῦ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; vulg. numquid et tu ex discipulis es hominis istius? Joh. 18, 17; ni sijuth lambé meináizé οὖ γάρ ἐστε ἐκ τῶν προράτων τῶν ἐμιῶν, vulg. non estis ex ονίbus meis Joh. 10, 26; thizé ist thiudangardi guths τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ Marc. 10, 14. Luc. 18, 16; hvazuh saei ist sunjôs τᾶς ὁ ῶν ἐκ τῆς ἀληθείας οmnis qui est ex veritate Joh. 18, 37; vas áuk jéré tvalibé ἡν γὰρ ἐτῶν δώθεκα, erat autem annorum duodecim Marc. 5, 42 \*).

<sup>\*)</sup> Luc. 8, 42 dauhtar vas imma své vintrivé tvalibé beziehe ich den gen. lieber auf das subst. dauhtar, wie Luc. 2, 37 viduvó jéré ahtáutéhund jah fidvór. Luc. 2, 42 lesen die neuen herausgeber, gegen den cod. arg., varth tvalib vintruns, factus est duodecim hiemes, und man könnte die ellipse altheis (alt) annehmen, wie wir noch heute sagen: ich werde drei jahre, bin drei jahre (alt.) würde aber nicht ein flectiertes tvalibins stehn? (thans tvalib Matth. 10, 1 ist anders) und läßt sich für das compositum tvalibvintrus (gramm. 2, 959) nicht das ags. fifbòc (pentateuchus) fisteáf (quinquefolium) und andres anführen? adi. braucht es nicht zu sein.

alts, siu was iru adaligeburdeo, cunnies fan Cananeolande Hel. 91, 22; that gi sind ediligiburdeon cunnies fon cnosle gôdun 17, 2; sie wârun is hiwiscas, cunneas godes 11, 15; thanan he cunneas was 11, 2; thiu er sines broder was 83, 3; he is theses kunnies hinen 81, 9; huilikes he folkes wari 151, 23; ni bist thu thesoro burgliudeo 151, 23; ni bium ik theses rikies hinen, quad he, judeoliudio 159, 5; bist thi judeono folcus? 175, 15. ahd. huelihhes cnuosles du sis? Hild. 11; sulichero ist himilo rîchi (talium est r. c.) T. Matth. 19, 14; ih wanu thu sis rehto thesses mannes knehto, thes sines qisindes O. IV. 18, 7; quad, ni wari thero manno IV. 18, 15; thû bist thesses mannes fuarâ (consuetudinis, commercii) IV. 18, 13; ni bin ih therâ fuarâ IV. 18, 17; cleinéro githanko so ist ther selbo Franko O. Lud. 17; er ist wiséró qithankô, wîsêrâ redinu (dat. wegen des reims: ebinů, ohne welchen redinâ stünde) das. 13; ist ellenes quates ioh wola quekes muates das. 68; truhtenis ist diu erda (domini est terra) N. ps. 23, 1; der fordero teil ist wizero sternon (besteht aus weißen sternen) N. Cap. 70. dagegen: thủ bist fon thên (statt thero) T. 188, 2 nach dem lat. tu ex illis es. mhd. wir sint ouch diner kinde Kolocz. 176; ez ist so hoher mage der marcgravinne lîp Nib. 1616, 2; der sölher lide was Parz. 112, 7; si waren müeder lider Ottoc. 437b; daz selbe liut wider mir harter halsåderen ist (durae cervicis, exod. 32, 9) Rud. weltchr. Schütze 2, 4; sin halsperc einer hiute was Wh. 425, 27; sin halsperc guoter ringe was Wigam. 2114; einz (ein gezelt) daz Isenhartes was Parz. 668, 17; daz rîche ist des keisers niht Ms. 2, 131b; jâmer, ich muoz immer mer wesen dins gesindes! Wh. 60, 27; ein kint, des disiu mære sint Parz. 455, 22; welhes der hunt sî (wem er gehöre) Ls. 1, 605; daz (vingerlîn) ist der kraft und der tugent Flore 7002; welcher tage si si Ms. 1, 67b; sît si eines libes waren Wigal. 1857; daz ir vrouwe wære unbekertes muotes lw. 1996; ich bin ouch des muotes Kolocz. 173; got der was vil senftes muotes Ms. 1, 17b; wie hohes muotes ist ein man Ms. 1, 151b; so wolde ich hohes muotes sin Ms. 1, 159b; ich wil hohes muotes sin Ms. 2, 544; du bist stæter sinne, senfter sprüche Ms. 1, 1974; ir sit hoher mære Walth. 85, 6; getrewes rates sind Suchenwirt 1132; & daz wir des tôdes müesten wesen Ms. 1, 222b; ich solte sin gewesen des tôdes Lohengr. 41. der inf. wesen ausgelassen ist in folgender stelle: den edeln margraven ummuotes man do sach Nib. 2089, 3; hat man auch wenn es heißt: der ritter quoter sinne fragm. 22c we-

sende zu supplieren? nhd. frohes mutes, reines herzens, guter laune, guter hofnung sein: anderes sinnes sein; des glaubens, der meinung; und, ohne artikel, willens, vorhabens sein; guter dinge sein; des todes, des teufels sein; wir leben oder sterben, so sind wir des herrn Rom. 14, 8; andere jetzt veraltete redensarten des 16. 17 jh. mögen folgen: ist hunds (ist verloren, geht vor den hund) Fischarts gesch. kl. 49b; bistu der leute? (einer von denen); da warn wir gutes quachs H. Sachs IV. 2, 113c; bistu dieser har? (so geartet) H. Sachs II. 2, 28d; bistu der haar? Sam. Müllers Saugerhausen p. 203; der haare sein Simplic. 1, 4. 2, 27; des rechten krauts sein Simplic. p. 71; guter kletzen sein Abele 4, 224 u. a. m. vorigen ih. und noch heute unter dem volk gebräuchliche der ehren sein bedeutet ehre im leib haben, sich ehrenvoll benehmen: kein einziger war der ehren, mir einen bissen brodt vorzusetzen Felsenb. 2, 191. mnd. got was tornes (in zorn, zornig) Detmar 1, 68. mnl. goeder tiere, quader tiere wesen (bonae, pravae indolis esse) gramm. 3, 80. ags. und altn. beispiele mangeln nicht.

für werden gelten eigentlich dieselben phrasen. einen goth. beleg habe ich nicht. ahd. her ward giwortan zuelif järö T. 12, 2; waz wirdet unser armön? W. 27, 4. mhd. waz sol nű werden der armen vrouwen Didő En. 1357; waz wurde min? Iw. 1953; waz wirdit min? Ms. 1, 161b; waz min werden sol? Trist. 11594; waz unser werde? cod. vind. 428. no 165\*); wirt wilder sinne Ms. 2, 189b. nhd. sinnes werden (sich entschließen) trödelfrau 1682 p. 36; andern sinnes werden; guter laune werden. mnd. he ward tornes Detm. 1, 20. 140; wurden unmuodes cod. goth. chron. sax. 6b. alts. siu mannes ward Hel. 15, 15.

diese gen. werden in der jüngern sprache durch die präp. von, aus, in umschrieben, oder durch adjective ausgedrückt, z. b. zornig, unmutig werden, oder durch andere redensarten wie: bestehn aus, gehören zu. subst. ellipsen nehme ich wieder nicht an, es müsten verschiedene suppliert werden, z. b. aus der zahl, im besitz (wenn der gen. sächlich), eigenthum (wenn er persönlich ist: diz swert sol unser dweders sin Parz. 747, 14) und andere mehr. eben diese vieldentigkeit bestätigt den freieren, ausdrucksvollen casus.

etwas partitives liegt auch in vielen. ihr seid meiner

<sup>&#</sup>x27;) ähnlich das mnl. wat sal uwes nu ghescien? Stoke 3, 261. außerhalb der frage begegnen alle diese redensarten kaum.

lämmer, dieses geschlechts bedeutet: ein theil der heerde, ein theil des geschlechts; das himmelreich ist solcher kann ungefähr sagen: solche sind ein bestandtheil des himmelreichs, sie gehören zum h. der nom. würde, wie dort der acc., das ganze ausdrücken: ihr seid meine lämmer. weniger gilt der partitivbegrit von den redensarten, in welchen der gen. eine gemütseigenschaft bezeichnet: gutes mutes, des sinnes, willens sein.

## 3. Begriffe des bittens, begehrens, strebens.

bidjan (rogare), häufig mit persönlichem acc. daneben. goth. bath this lcikis ἢτήσατο τὸ σῶμα Matth. 27, 58; ni vituts hvis bidjats οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε Marc. 10, 38; bid-jith gavairthjis ἐρωτᾶ τὰ πρὸς εἰρήτην Luc. 14, 32. ahd. ὁba bitit sîn sun brôtes T. Matth. 7, 9; fiskes bitit Matth. 7, 10; bâtîn Barrabánes Matth. 27, 20; bat thes lichamen Matth. 27, 58; bat scribsahses T. 4, 12; thîn kind thih bittê brôtes O. II. 22, 32. mhd. dô er urloubes bat Iw. 2920; swie selten wîp mannes bite, ich bæte iuwer ê Iw. 2330; bat in überverte Parz. 596, 8. alts. helpôno biddean Hel. 47, 7. 12. 114, 19; helpôno bad 104, 6; feruhes biddian 163, 27.

ahd. petalon. brotes betolonti O. III. 20, 39.

ahd. eiscon. sie eiscotun thes kindes sar io thes sindes

O. I. 17, 11. vgl. oben s. 632.

gairnjan (cupere.) fráuja this gairneith Marc. 11, 3. Luc. 19, 31 ὁ κύριος αὐτοῦ χοείαν ἔχει, weil man begehrt dessen man bedürftig ist; gairnjands vas alláizé izvara ἐπιποθῶν ἡν πάντας ὑμᾶς Phil. 2, 26. alts. thero girnean Hel. 44, 15; sô wit thes gigirnan ni mohtun 5, 3. alts. gerón: gerôt gi simbla êrist thes godes ríkeas 51, 3; hêt that siu wihtes ni gerôdi 85, 4. ahd. es ni gerôti O. III. 3, 10; thes muases gerôta ih O. IV. 10, 3. mhd. des ich ger Iw. 5992. Wigal. 271; ein gâbe der ich von iu ger Iw. 4541; des sîn wille gerte Parz. 596, 3; andere beispiele wb. zu Iw. s. 144.

fraihnan (interrogare.) alts. frâgón, ald. frâgén vorhin s. 632. mld. frâgen: saget mir des ich iuch frâge Ms. 2, 149<sup>2</sup>; den garzûn si des vrâgen bat Parz. 62, 27; swes dû geruochtest vrâgen lw. 519; wer vrâget des? Iw. 4022.

ahd. wunscan (optare) oft mit dat. der person. wunschendo dero chumftigon dingo N. ps. 19, 1; tes wunsco ih in N. Bth. mhd. doch solten nu getriwiu wîp heiles wünschen disem knaben Parz. 129, 2; daz im ein ander heiles wunschte Tit. 80, 4; si wünschten im alle heiles

nach Wigal 1844; số wirt es von mir gewünschet selten Tit. 18, 4; ich wünsch iemer din Ms. 2, 19ª die wünschten iuwer Flore 7639; wünsche min ze velde Ms. 1, 132b vgl. Lachm. Walth. p. 158. 159, der 35, 17 den dat. setzt, und dann ze velde objectiver nimmt. wünschen mit dem acc. der sache bedeutet mhd. zaubern Wigal. 327. 887. 5575, wie wir noch heute verwünschen gebrauchen. zu jenem persönlichen dat. construieren wir aber überall den acc. der sache, statt des mhd. gen.

ahd. ilan (festinare.) îltun sines thionostes O. IV. 9, 15; es îlti O. II. 9, 36; thes îltun sie O. IV. 4, 30; tes sie îlent N. Bth. 26: mhd. wolt ir nû des toufes îlen Turl. Wh. 121<sup>b</sup>. daß bei dem ahd. îlan und dem folgenden zilôn auch das persönliche reflexiv in den gen. zu stehn kommt wurde s. 33 bemerkt.

ahd. zilôn (studere.) thaz sie thes gizilôtîn O. IV. 4, 6;

thes giziloti IV. 14, 9; thes zilotun IV. 36, 17.

ahd. gåhôn (festinare.) mhd. sus sol man prises gåhen Parz. 503, 30; des gåhen Parz. 580, 18; der spile bat si gåhen Nib. 407, 2.

ahd. flizan (studere.) thaz sie thes giflizîn O. II. 14, 12;

thes giflizi III. 24, 46.

ahd. râman (tendere.) thes houbites râmta O. IV. 17, 3. mhd. dâ râmet ich der wilde Iw. 398; râmet er des man Iw. 7089; obe du wilt lêre râmen Barl. 41, 7; wildu der lêre râmen Barl. 279, 5; râmte des chuniges Rol. 225, 5.

mhd. muoten (appetere.) ir (ejus) muotten küene recken Nib. 3, 2 DJ; nu enmuotet sin niht mere Nib. 2278, 1; des beginnet er muoten und gern Flore 4773; aller eren muoten u. gern Trist. 5681; daz ir mir deheiner spräche muotet Trist. 14725; anders sol ichs niht muoten Ulr. Trist. 627. verschieden ist der acc. pers.: do muote er in mit dem swerte (ense eum petebat) Iw. 5331.

mhd. wellen (velle.) då wil man des man niht enwil Trist. 12; er wil des er niht wellen solde Trist. 1047; in beiden beispielen dürfte der gen. auch von niht abhängen, das ahd. wellan scheint nur den acc. zu regieren (Graff 1, 815. 816.) indes finde ich Wolfd. 1889 merk was wir dein (mit dir) wollen, ahd. waz wollet ir nu thes O. III. 20, 123, oder gehört der gen. zu waz?

ahd. fárén (attendere, insidiari.) thes wârun fârênti (pasten auf) O. IV. 3, 19; noh ir thes ni fârêt IV. 22, 60; sie fârênt thines ferahes IV. 23, 31. alts. that sie ûses drohûnes dádio endi wordo fârôn woldun Hel. 36, 24.

mhd. våren: dune solt sín sus niht våren Parz. 353, 16; done wolder ir niht våren Wigal. 8560; ob ein löser våre min Ms. 1, 43°; si kan mannes herzen våren Ms. 1, 60°; zite u. state våren (auf zeit und gelegenheit passen) Trist. 11932; våret der selben stunde Trist. 14555; stådes våren 11800; ir spils begunden våren Troj. 614; or wolte rehtes våren Troj. 644; der rehtes kunde våren Troj. 2583; der süezen minne våren Troj. 2492.

ahd. ahtan (persequi.) thin ahtit zi nîde O. II. 3, 62; ahtun sîn thie liuti III. 5, 7; ahter thero Kristes fianto IV. 17, 14. alts. ahtean is aldres Hel. 21, 13; is ahtien 23, 13; ahtien mines aldres 95, 5; ehtin iro aldres 117, 20; that wi thi aldres ahtien williad 120, 23; thar man mines ferhes scal, aldres ahtien 141, 4; ferahes ahtian 162, 1; the iro ferhes tô, theru idis aldarlago ahtien weldi 118, 23.

alts. frésôn (tentare.) frésôn is ferahes 23, 13. 137, 1; iuwaro séolóno frésôn 142, 13; frésôn min 142, 17; libhes gifrésôn 161, 31. das goth. fráisan regiert den acc. der pers.

alıd. korôn (tentare.) thar korâta sin ther widarwerto O. II. 3, 60. alts. costôn: welda is thar lâtan costôn (tentare) craftiga wihti Hel. 31, 4; ik williu is than gicostôn (gustare) 145, 16; vgl. oben s. 650.

fandón (tentare.) thu ni scalt hérran thínes fandón thínes fróhan 32, 24; fandóda is fróhan 32, 11; fandót mín 116, 22; firiho fandón 131, 15.

auch in den hier zusammengestellten verbis zeigt sich einigemal noch das partitive, und das zuletzt angeführte tentare berührt sich mit gustare. Wer brötes bittet, brötes bettelt, heischt nicht das ganze, sondern nur einen theil \*). der gen. bei diesem wort drückt aber andremal auch das ungetheilte aus, z. b. bath this leikis; und ebenso richten sich gairnjan, fraihnan u. s. w. auf das ganze. hauptunterschied von den unter 1 behandelten structuren ist, daß dort das verbum unmittelbar auf das object geht, hier häufig ein acc. oder dat. der person zutritt.

4. Verba des wartens, hütens, waltens, pflegens, gewohnens. hierher greisen die eben angemerkten begriffe des nachstellens und versuchens über. denn fären und

<sup>\*)</sup> diesem ih pittu prôtes entspricht auch das franz, je demande du pain, das litth. praszau dûnôs u. s. w.

ahtan in gutem sinn genommen bedeuten auf etwas sehn, achten, und korôn gehört zu kiesen, das wiederum sehen ausdrückt.

saihvan (videre.) das sinnliche sehen, mit den augen schauen, hat den acc., das abstracte und übertragne wahrnehmen, achtgeben zuweilen den gen. der sache. ahd. thaz wib thaz therò duró sah O. IV. 18, 6, die thürwärterin. alts. mênes ni sâhun, wities thie wamscadon Hel. 22, 17, die gottlosen achteten nicht auf übelthat und strafe; thû sâhi thi selbo thes 157, 13; ne sih thû mines her fléskes gifòries 145, 18. in folgenden mhd. stellen aber hängt der gen. von niht ab: do si din bi ir niht sach Parz. 92, 29; dun sihst des rehten niht Parz. 147, 25.

ahd. wartén. thes giwartéti O. III. 5, 4; thes ni wartét II. 12, 83; sín wartétun I. 17, 56; thèn wartén II. 4, 59; ih gistuant thìn wartén IV. 18, 24; wartent iro virtutis N. ps. 47, 13. alts. wardén ira Hel. 10, 5; thes wihes wardôn 24, 19. 126, 24. 127, 10. mhd. wartet min Iw. 4308. geht über in die vorstellung von erwarten, exspectare.

ahd. gouman. thar sie thes fehes gountun O. I. 13, 14; ih thes scolti goumen V. 25, 13 \*). alts. wiggeo gômean, fehas aftar felde Hel. 12, 7; thes húses gômien 126, 24. des goth. gáumjan hat den dat.

ahd. huotan, alts. huodian: thes hréwes Hel. 169, 14. 171, 2; thes lichamen huodun 173, 9. mhd. hüeten: sin (ejus) huote Iw. 3915; got hüete din! Parz. 132, 23; got hüete al der ich läze hie Parz. 324, 29; wer sol des gesindes hüeten Nib. 176, 3; des andern hüeten Nib. 181, 4; der wunden hüeten Nib. 247, 3; wils (des eides) hüeten Nib. 1071, 2. es steht auch der acc.: låt die tumben hüeten den küenen Dancwarten Nib. 177, 1 doch CDJh der t.

haldan hat nur den acc. bei sich (s. 599), nicht den gen. valdan, goth. mit dem dat. ahd. waltan mit gen.: desero brunnono bêdero waltan Hild. 62; thù weltis liutes manages O. IV. 4, 43; weltis thù thes liutes O. I. 2, 34; woltes waltan III. 7, 6; waltan alles thes wunnisamen feldes II. 6, 11; hirti ther sines fehes weltit V. 20, 32; thes grabes waltan IV. 36, 9; thera lêra weltit III. 16, 14;

<sup>\*)</sup> und mit reflexivem gen. mannilih sin goumé I. 23, 59. zusatz zu s. 33 oben.

waltest dero mahte des meres N. ps. 88, 10; unser walten N. ps. 65, 11; ni muasun unser waltan O. IV. 5, 14. alts. landes giwaldan Hel. 2, 7; is giwaldan 7, 4; liudio giwêldun 10, 23; bodlo giwaldan 15, 16; folkes giwaldan 17. 4; weroldes waldan 17, 23; werodes giwaldan 23, 9; folkes geweld 62, 11; thera saca valdan 102, 5; thes húses giwêld 102, 24; thes rikeas giwêld 156, 14. mld. er ne gewielt siner worte Diut. 3, 74; quoter vreude walten Iw. 6531; ich wils alles walten Nib. 112, 3; triuwen wielten Trist. 1805; sines rehtes wielte Trist. 4515; gerihtes walten Ms. 2, 152a; es walten Parz. 509, 24; der krefte walten Renn. 6111; unzühte walten Renn. 6259. die ags. sprache schwankt zwischen gen. und dat., in denselben denkmälern: veold vera rices C. 258, 19; svå micles vealdan C. 17, 2; his vealdan C. 17, 12; vuldres vealdend B. 34. 365; manna cynnes veold B. 1396; se ealles veold Crêca rices Boeth. 188b; veolde thisses middangeardes Boeth. 94; sio eax velt ealles thüs vænes Boeth. 130; hiora velt Boeth. 110; belege für den dat, im verfolg. das altn. valda hat gleich dem goth, immer den dat,

alts. rådan im sinne von regere, ordinare: god wili is alles rådan Hel. 51, 2. mhd. der neheiner valscheit nie geriet (wie soust: wielt) Parz. 307, 16. in den übri-

gen dialecten nur mit dem dat.

ahd. ruochan (curare.) ni ruahta gommannes mér O. I. 16, 8; siu sín ruahta V. 7, 8; thes er harto ruachit V. 7, 9. mhd. ruochen, ruochets got Parz. 578, 1; viele

beispiele im wb. zu Iw. s. 350.

ahd. plegan. giborganero dâto ni pligit man hiar O. V. 19, 39; therero dâto plegan O. IV. 24, 28. alts. ne williu ik thes wihtes plegan Hel. 165, 4. mhd. belege wb. zu Iw. s. 335: satel rûmens pflegen Parz. 288, 24; schalles Ben. 436; des hôhsten prises pfliget Parz. 576, 28; der schiltwache phlegen Nib. 1766, 2. 1768, 2; ir pflågen dri künege Nib. 4, 1; pflegen des hoves Nib. 10, 2; grözer éren pflegen Nib. 11, 4; gewaltes pflac Wigal. 8243; riterschefte pflegen Troj. 12732; pflegt ir toufes Parz. 448, 13; der mile pflac Ms. 2, 2493. uhd. veraltet der gen., den noch Luther überall braucht, und der acc. wird gesetzt. mhd. verpflegen (desuescere): alles des verpflac Iw. 5338; minne er muoz verpflegen Parz. 495, 8; des siges hete verpflegen Parz. 688, 16; dô man ezzens då verpflac Parz. 698, 15.

ahd. spulgen (consuescere): des sie spulgent N. ps. 72, 15. mhd. dere sine bruoder spulgten Diut. 3, 90; sie spulget einer missetät Troj. 2249; spulgt man des Renn. 7216.

mhd. wonen (assuesieri): siner site sult ir wonen Parz. 474, 20; ir minne wonen Parz. 494, 20; gürtens wonen Parz. 161, 14. wenen (assuesacere): sich bruches wenen Troj. 12850; sich urluges wenen Troj. 6273; sich hazzes wenen Walth. 61, 1; mich küssens wene Parz. 130, 14.

an jenes warten schließen sich die begriffe der erwartung, hofnung, des glaubens.

goth. beidan. antharizuh beidáima Matth. 11, 3; beidands thiudangardjós guths Marc. 15, 43; beidandans Zakarüns Luc. 1, 21; beidands lathónáis Luc. 2, 25; vénáis geraínteins beidam Gal. 5, 5. ahd. pitan und peitón: ih peit tín N. ps. 24, 21; pît kotes 26, 14; anderes beitômês T. Matth. 11, 3; thes ni beidôdun Ludw.; sines wortes beitônt O. V. 20, 60. mhd. ir heten erbiten Nib. 1816, 2; ich muoz des tages hie bîten Iw. 6158; des si dâ biten Iw. 4915; er wolde sîn bîten Iw. 956; er well sîn bîten Parz. 148, 11. alts. bidan: bêd torhtaro técno Hel. 25, 21; thea lango bidun minara helpa 108, 17; bêd thero torohteon tideo 127, 24; nu ni thurbhun gi bîdan leng gewitseepies 155, 19; bêd im himilo rîkies 170, 7; bidun sulikero buota 173, 6. altn. bidha: beidh hann sinnar liosrar qvánar Sæm. 134b.

mhd. warten. ir warten vor dem hûse alle Sîfrides man Nib. 776, 4; ichn warte iwer niht mê Iw. 2944. nhd. eines warten, aber einen erwarten.

nhd. eines harren.

ahd. gidingan (sperare): gedingest tu skermes N. ps. 90, 4. mhd. des dinge ouch ich Mar. 116. häufiger mit den präp. úf, an.

goth. vénjan (sperare) mit dem acc. Luc. 7, 19. 20. I Cor. 13, 7. ahd. wánan: wânih nu thes O. II. 14, 58; wântun harto thes III. 20, 140; wer mag wânen thes V. 20, 83; ne wânent ir bezzeren dingis N. ps. 96, 12. alts. wânian: ni wânda lengron libes 68, 17; libes ni wândun 121, 16; ferahes ni wândun lengiron libes Hel. 97, 5; ni wânda thes 9, 13; ni wâniat gi thes 42, 20; thar siù iro nidhskepies wânit 57, 4; is wânie 80, 15. thû thik biwânis wisaro trewono Hel. 143, 10. das nhd. wænen hat mehr die bedeutung von existimare, und wird meist mit conjunctionen construiert, selten mit dem casus: wânde des Troj. 6139; ich wæn des Parz. 592, 20.

goth. galáubjan (credere) mit acc. der sache I Cor. 13, 7. ahd. gilouban mit objectivem gen. und meist persönlichem dat.: giloubet wortes mines O. V. 4, 56; giloubi mir thes

661

5. Verba der innern empfindungen des hörens, fühlens, denkens, gedenkens, vergessens, der freude und trauer

stellen ihr object in den gen.

Ulf. verbindet mit diesem goth. háusjan, háusjón. wort dreierlei casus, den dat., wenn es auf eine person, den acc. und gen. wenn es auf eine sache geht. für den dat. erfolgen bei der abhandlung dieses casus. der objective acc. ist häufiger: hausjand thata vaurd axovσωσι τον λόγον Marc. 4, 16; hausjands thata vaurd απούσας τον λόγον Marc. 5, 36; hausideduth tho vajamerein ήχούσατε της βλαςφημίας Marc. 14, 64; háusida gôlein ήμουσε τον ασπασμόν Luc. 1, 41; hausjandans thata anovortes ταύτα Luc. 4, 28; háusjands vaúrda meina ακούων μου των λόγων Luc. 6, 47; stibna is gaháusideduth φωνήν αυτού ακηκόατε Joh. 5, 37; thôci hausida ην ήκουσα Joh. 8, 40; háusida unquêthja vaúrda ηκουσεν άξιργα δήματα II Cor. 12, 4; thoei hausideduth ov γκούσατε Col. 1, 23. belege für den gen .: hvas mag this hausjon? vig devarat αὐτοῦ ἀκούειν Joh. 6, 60; háusjandans thizé vairdé ακούσαντες τον λόγον Joh. 7, 40; stibnos meinaizos hausjand της φωνης μου ακούσουσι Joh. 10, 16; hauseith stibnos meináizôs αχούει μου τῆς φωνῆς Joh. 18, 37. der griech. wechsel beider casus stimmt also meist zu dem goth., bedingt ihn aber nicht, umsoweniger als auch der gr. gen. in den goth. dat. übertragen wird, wenn er persönlich ist. auch ahd. überwiegt der acc. weit, bei N. in den ps. herscht er durchgängig, doch hat O. noch den gen.: sînero worto er hôrta filu harto II. 9, 57. alts. hôrdin is gibodscipies Hel. 69, 6; horien ni weldun is gibodscepies 81, 16; ne wolda thero judeono thuo leng gelpes hôrian, wrêtharo willion 122, 4; ni woldun Cristes gerno gihôrian 129, 2, in welcher stelle ich jedoch der hs. den vorzug gebe, die nach Cristes word einschaltet, und den gen. davon abhängig macht. denn sonst würde lieber der dat. Criste

beim mhd. hæren habe ich überall bloß den acc. stehn.

angetroffen.

ahd. fuolan (sentire); fualen wir es harto O. III. 17, 26; si fualta sar thes guates III. 14, 28; wes er fualta III. 20, 110; thes in ofto fualta IV. 31, 34. alts. gifuolda iro féques Hel. 168, 25; thes gifuolian 169, 8.

mhd. enpfinden: als er der tôtwunden rehte het enpfunden Iw. 1051; do er der het enpfunden Iw. 5412; des ich da wol enpfinde Nib. 297, 3; der wunden enphant Nib. 1989, 1. ahd. infindan: infindent iro N. Bth. 259; infindent iro leides Bth. 62; ne infindent tero richon lide des frostes nieht na? Bth. 122.

goth. thaqkjan (cogitare) kommt mit objectivem gen. nicht vor. ahd. denchan: thô Krist thes wolta thenken O. III. 20, 56; sie thâhtun thero worto V. 10, 9. alts. thenkean thero thingo Hel. 9, 24; sie is ne willead an iro hugi thenkean 52, 14. mhd. mislicher muose er gedahte Diut. 3, 71; dâhter des Parz. 392, 27; dô gedâht ich des zehant Iw. 630; ir sult gedenken wes mir swuor iwer hant Nib. 562, 1; als ichs då vor gedähte Wigal. 2733; sich bedenken: ich han mich des bedaht Parz. 402, 8. nhd. ich denke dein; gedenke dieser sache. mhd. auch: wes was iu gedaht? (woran dachtet ihr) Iw. 1493; wes ist iu gedaht? Massm. denkm. 76.

goth. hugjan (cogitare, putare) kommt nicht mit dem gen. vor. ahd. hugi thera thinera giscefti, hugi mines wortes O. I. 2, 26. 27; hugi there worte O. II. 9, 93; gihugit thes ira liaben kindes III. 1, 36; hugi thes IV. 23, 31; kehuge unser N. ps. 43, 25. alts. huggian, gihuggian: hugid is Hel. 75, 15; fares hugdun 116, 4; gihugde there words 152, 18; that thu min gihuggies 167, 21; gihuggian thero wordo 172, 18. it gihuggien 77, 8 vielleicht zu ändern in is. ahd. auch sih pihugan: sie behugent sih sin N. ps. 21, 28.

goth. gamunan (meminisse): gamunan triggvôs veiháizds seináizds μυησθήναι διαθήκης άγίας αύτου Luc. 1, 72; gamunands armahairteins μυησθήναι ελέους Luc. 1, 54; gamuneith quénais μνημονεύετε της γυναικός Luc. 17, 32; gamuneith this vairdis μνημονύεετε του λόγου Joh. 15, aber auch mit acc.: gamunda thata vaurd aveprio 37 τοῦ ὁήματος Marc. 14, 72; allata mein gamunandans sijuth πάντα μου μέμνησθε I Cor. 11, 2.

mhd. sinnen, sinn und gedanken auf etwas richten, nach etwas trachten, folglich in die unter 3 aufgeführten verba übergehend: die unser frouwen minnent und ir gndden sinnent Mar. 127. mhd. sich eines versinnen Wigal., und das nhd. sich eines besinnen.

nhd. erwähnen (commemorare) mit gen. die bedeutung ergibt sich aus dem mhd. wænen (putare, existimare)

ahd. inkezan (intelligere, cognoscere), mit acc. oder gen.? das ags. ongitan hat den acc.: thone grundvong B. 2992; clifu B. 3819; gealdor 5883. bei dem ahd. irkezan, farkezan (oblivisci) findet sich der gen. überall: er ne fergizet dero armon gebetes N. ps. 9, 13; ne wirt fergezen dero armón 9, 19; ne irgiz dero armón 10, 11; ziu ergaze du m/n? 41, 10; ne irgazen wir din 43, 18; ube wir irgâzen unseres gotes namen 43, 21; irgizest unserro unehte 43, 24 u. s. w. mhd. daz mín got sô hât vergezzen Diút. 3, 93; sines troumskeiden er vergaz, er irgaz triuwen iouch maniger riuwen Diut. 3, 97; der scenche des alles ergaz 3, 97; der sporn si niht vergazen Parz. 263, 12; vergezzen der éren mîn Nib. 149, 3; des er doch sît vergaz Nib. 383, 12; wb. zu Iw. s. 484. nhd. zwar noch mit gen., doch herscht der acc. vor. alts. godes ni forgâti Hel. 7, 19; forgâtun godes rîkies 110, 13. der goth. ausdruck ufarmunnôn kommt wenig vor, und steht Marc. 8, 14 ohne casus, Phil. 3, 13 aber mit dem dat.

nhd. sich erinnern, mit gen.

ahd. sih nioton (gaudere.) niotot er sih libes O. I. 16, 20; sih nioto frawes muates II. 12, 70. muazîn (unsih) thes himilriches nioton I. 28, 15. alts. thù thi (? thik) giniodon most himilrikies Hel. 100, 22. das mhd. sich nieten nimmt oft die auch dem lat. gaudere eigne abstracte bedeutung des blosen habens oder pslegens, dann aber die des vollen habens und ersättigens an: du solt dich site nieten Parz. 127, 19; ir müest iuch mangels nieten 135, 30; mich räche nieten 324, 18; ir iuch des nietet 402, 16; kunde sich des nieten 725, 9; unz er sich ir genietet hät Kl. nach 1522; des kumbers wil ich mich genieten Ms. 2, 92²; wir suln uns beide nieten maniger wunneclicher zit Ulr. Trist. 84; maniges kumbers niete sich Frib. Trist. 6424; wolt ich mich der schriste nieten Tit. 165, 4.

ahd. sich frewan (laetari.) thes wanes was sich frewenti O. I. 4, 83; er thes sih muasi frowon III. 18, 50; statt des sih auch einen andern acc.: thes frewita er hugu sinan III. 18, 51. mhd. siner eren vreuten si sich alle Iw. 2616; des vreute sie sich Iw. 5388; der mære vreute sich diu N. ps. 46, 2.

magt Iw. 5855; des vreu'ich mich Iw. 5923; des vreut ich mich Iw. 6163; vreuten sich ir jugent Iw. 6527.

ahd. sih plidan (laetari): er blidta sih thes O. III. 18,

49; auch thes blidter herza sînaz III. 18, 52.

goth. svegnjan (exultare) kommt nicht mit objectivem

casus vor, Luc. 1, 47. 10, 21. Joh. 3, 35.

goth. faginón (gaudere) stellt die sache in den dat., das alts. faganón aber in den gen.: fagonóde thes Hel. 93, 7. ahd. sih mendan (gaudere): sih himilriches menden O. II. 12, 36; thaz sih es worolt mende II. 12, 38; thaz unser muat sih mende sulichera rusti V. 2, 5; mendit sih der érón W. 55, 9; mendent sih dinero praedicationis W. 78, 3. alts. mendian, ohne sich: thes thinges mugun mendian Hel. 16, 3; thes mendendia sind 166, 1; des mendent ir

die goth. saúrgan (lugere), gáunôn (moerere) erscheinen nicht mit casus des objects. ahd. suorgén mit gen.: er suorgata thero worto O. II. 9, 46; suorgêta thero thingo IV. 21, 2. mhd. des ir dâ sorget, des sorgich Iw. 4738.

ahd. mornén (mœrere): thera sprácha mornénti O. I-4, 83.

ahd. trûrên, mhd. trûren wären des gen. der sache fähig; ich stoße auf kein beispiel. Nib. 2289, 4 steht die präp. umbe.

6. Verba des helfens und schonens, deren begrif vorzugsweise auf personen geht, haben statt des acc. gern gen. oder auch dativ.

hilpan (juvare.) s. 614 ist gezeigt, wie im hd. bald acc. bald dat. pers. folgt, es heißt: waz hilfet mich? wer hilfet mir? wenn eine sache hilft, scheint richtiger der acc., wenn eine person, richtiger der dat. zu stehn. also: dhazs ir man wardh wordan, unsih hilpit; ni hilfit iuwih thiu îla; ungenau K. dû hulfi mih statt mir, ungenau wol Hartm. ouch hilfet im der manschin Iw. 2135 statt in. ist das subject persönlich, so findet sich sehr häufig auch die sache ausgedrückt, wozu, wobei, worin geholfen wird, und diese steht immer im gen .: hilf mines werches (fac mecum) N. ps. 108, 21; thaz sliumo sies gehulfin (daß sie schnell der sache abhälfen) O. III. 18, 70; mhd. ist die formel einem eines helfen geläufig: helfet mir der reise Nib. 63, 1; sô hilf ich dir der reise Nib. 64, 2; daz mau Hildebrande siner krefte hülfe widere Kl. 1056; dem ich helfen sol der riterschaft Parz. 150, 25; nu helfent dirre meide mir Parz. 327, 14; als helse mir got des eides Karl 95° dagegen kommt die formel einen eines helfen nicht vor. sollte bei sächlichem subject dat. der pers. und acc. der sache zulässig sein? Parz. 434, 30: daz swert gehalf im priss bejac. aber dann könnte auch in, also doppelter acc. stehn? lieber halte ich bejac für einen seiner flexion verlustigen gen. (wie Swarzwalt s. 465), weil ihm ein anderer gen. unmittelbar vorausgeht (wie s. 652 bei bejac.)

der ahd. oder mhd. gen. bei helfan ist demnach stets objectiv. die goth. sprache hat aber auch einen persönlichen gen., statt jenes hd. dat.: hilp unsara! βοήθησον ήμεν Marc. 9, 22; gahalp theina ἐβοήθησά σοι II Cor. 6, 2; hilpan ἰχέ συλλαβίσθαι αὐτοῖς Luc. 5, 7. merkwürdig Marc. 9, 24 hilp meinάizόs ungaláubeináis βοήθει μου τῆ ἀπιστία, wo der Gothe nicht dem gr. text folgte, sondern dem lat. adjuva incredulitatem meam. der goth. gen. ist hier zugleich objectiv und, wegen des possessivs, persönlich. zwei gen. ließen sich nicht wol häusen (hilp meina thizôs ung.); enger dem gr. text angeschlossen hätte sich diesmal die ahd. version: hilf mir des ungiloubin!

auch alts. gilt bei helpan persönlicher gen.: that is waldandes barn helpan weldi Hel. 61, 23; welda is helpan thuo 164, 10.

goth. freidjan (parcere) in der regel mit acc. astans ni freidida, thuk freidja Rom. 11, 21; izvis freidja I Cor. 7, 28, und Il Cor. 12, 6. 13, 2 ohne casus, doch freidjands izvara φειδόμενος ψμῶν II Cor. 1, 23.

goth. hleibjan (juvare, parcere) Luc. 1, 54 mit dat.,

ebenso das ahd. lîpan, altn. hlîfa.

mhd. schönen (parcere) überall mit gen.: sconte siner witze Rol. 65, 15; kunnet ir niht fürsten schönen Parz. 415, 21; min gerne möhte schönen Parz. 719, 25, schönen ir und aller wibe Wh. 83, 2; deheiner kost er schönde Wh. 204, 10; op si triwe kunden schönen Wh. 380, 28; sin wirt übel an dir geschönet Karl 55<sup>a</sup>; und ir (eorum) lützel schönet Karl 80<sup>b</sup>; swie lange ir got schönet Renn. 6810; schöne du min, sö schöne ich din! Renn. 7576. nhd. bei personen wol noch der gen.: schone mein! bei sachen den acc.: die kleider schonen.

and. sparén, mhd. sparn, nhd. sparen nur mit dem acc. geht auch meist auf sachen (reservare, retinere), selten auf personen; doch Ludw. lied 69 mih selbon ni sparôti.

goth. gaveisón (visitare): gaveisôth unsara ἐπεοκέψατο ήμας Luc. 1, 78; gaveisôda manageins seináizós ἐπεσκέψατο τὸν λαὸν αὐτοῦ Luc. 7, 16, ahd. ist er nu unser wîsônti O. I. 10, 24; wîsôn heimortes, eiganes lantes O. I. 21, 6; wîsôn thes skalkes III. 3, 23; wîsôtut mîn V. 20, 78. T. Matth. 25, 36. 43; sîn selbes rîches wîsôn V. 16, 1; ther haftes man ni wîsôt V. 21, 11; wîsôst sîn N. ps. 8, 5; wisôtost sîn N. ps. 16, 3; wisô unser N. 118, 26; dero erdo wîsôtost N. ps. 64, 10. verschieden ist wîsan (ducere) mit acc. der person, und gen. der sache. das ags. geneosian (visitare) hat persönlichen acc., das alts. wîsôn den gen.: wîsôn thes werodes Hel. 112, 24; liudeo 121, 22; wîsôdun mîn 134, 14; mîn siokes wîsôn 135, 13.

auch ein ahd. suochan, in der bedeutung von visitare, mit dem gen. wäre möglich; alts. mit acc.: liudi suokean Hel. 121, 24. mhd. uns suochen Nib. 148, 2, wie nhd. besuchen, heimsuchen.

mhd. ziehen (educare)? zoch min din muoter Parz-141, 13 D; für das aufgenommne mich spricht der sonst überall übliche acc.: man zoch in Nib. 24, 1; ez ziehen Nib. 662, 7; ez zoch Wigal. 1234; ziuhet sich Iw. 2738; kint erziehen Wh. 23, 26; kindelin ziehen Gudr. 573, 3. Trist. 1482; ziehe iuwer edel fruht Troj. 5994; ziehen daz geslehte Troj. 6005. deukbar aber wäre jener gen., bei dem freilich sehr verschiednen begriffe volziehen (adimplere) schwankt der objective casus zwischen dat. und gen.: volziehen dem muote Iw. 2908; sinem muote vollezuge Trist. 4519; des volziehen iwer magede Nib. 348, 19; des volzoch frou Hilde Gudr. 572, 4. desgleichen bei volvarn: dem muote vollevar Trist. 4443; des er volvuor Iw. 896.

## 7. Gen. bei brauchen und folgen.

goth. brûkjan: allái áinis hláibis jah áinis stiklis brûkjam I Cor. 10, 17; managáizôs baltheins brûkjáima I Cor. 3, 12; leihtis brûhta (levitate usus sum) II Cor. 1, 17; skeiris brûkjands vaúrdis Sk. 41, 9; is brûkjáidáu Col. 2, 22. einmal aber auch der (instrumentale) dat.: judáiviskôm ufarranneinim jah sinteinô dáupeinim brûkjan Sk. 41, 16. ebenso ahd.: prûchan cocowelîchû mezzû (uti omni modo) K. 38b; sî prûchanti îsarne (utatur ferro) K. 39². hingegen mit gen. sô brûchê her es lango Ludw. lied 12; des ich scolta gebrûchan W. 71, 14; des wintemódes gebrûchan W. 76, 14. mhd. erscheint das wort nicht oft, bald mit gen.: der kunnen si gebrûchen Livl. 138b, bald acc.: brûchen swachen solt Troj. 11251. zweifelhast Gudr.

1385, 3 é ichs iuch lâze brûchen. nhd. brauchen, gebrauchen, nur mit acc., sich bedienen mit gen. alts. brûcan alles thes ódwelon Hel. 33, 8; that siu iro barnes brûcan môsti 92, 17. 93, 7; that sie dages liohtes brûcan môstin 110, 1; lâtan ina brûcan fort ferahes 161, 34. ags. dugudha brûcan C. 161, 13; hâmes 273, 18; metes Joh. 4, 9.

ahd. folgén (sequi) mit gen. der sache, oft auch dat. der person. folge mines râtes N. Bth. 18. mhd. des volge ich Parz. 674, 17; des volgete im der grave Wigal. 8223; des volgete er der wirtinne Flore 3033; done wolt ers niht volgen Iw. 7335; des wart gevolget Trist. 11144; des enwolten niht volgen Gudr. 780, 1; der rede im do gevolget wart Wigal. 8134; nu volge mîner ræte Parz. 499, 26. Ls. 3, 219; nu volget miner ræte Gudr. 591, 4; volge mines râtes Orend. 3266. 3606; der mines râtes gevolget hæte Morolt 8b. Hartm. aber sagt: sô volge mîme râte Iw. 2131; swer volget guotem râte Iw. 2153; volget ich iwerme râte Iw. 6155; gleichsam den rat personificierend. ebenso nhd.; die sache wird präpositionell ausgedrückt, einem in einer sache folgen. alts. folgo thi minaro ferdi (sequere me) Hel. 101, 7 und hier steht der dat, thi reflexiv.

8. Verba des beginnens, sich erkühnens und ähnliche.
ahd. biginnan. es biginnan O. I. 1, 76; es biginnê
I. 1, 81. 95; thes biginnên I. 1, 109; biginnês thes thines
heiminges I. 19, 6. alts. biginnit guadaro werko Hel.
106, 17. mhd. eines sites si dô begunde Mar. 65; beginnet ir der spil Nib. 442, 5; swes man ie begunde Nib.
131, 1; sis begunden Iw. 6990; der si begunden Iw. 7258;
dô si der vart begunde Iw. 7945; swes ich wolde ie beginnen Barl. 218, 8; des ich nie began Trist. 2365. das
goth. duginnan erscheint nicht mit sächlichem casus.

die mhd. heben, ane heben, ûf heben, vâhen, gevâhen, im sinn von incipere regieren den acc. der sache; ebenso

die nhd. anheben, anfangen.

mhd. ane gán: swes ir wellet ane gân Trist. 12140. sich begán (abgeben, beschäftigen mit etwas): wes ir iuch begêt Parz. 438, 27; daz ir iuch koufes niht begât Flore 3117; daz ich mich mines koufes begange Flore 3518; sich roubes begên Renn. 6811; du hâst dich kranker spise begangen Greg. 2678. sich an nemen: des ir iuch nemet an Flore 3118; der drier friunde nam sich an Barl. 120, 24. nhd. sich einer sache annehmen.

mhd. sich underwinden: mines landes ich mich underwant Parz. 146, 21; sich underwant siner amien Wigal. 9005; des knaben underwunden sich Troj. 5990; do ich mich der wolgetänen underwant Ms. 2, 1082.

nhd. sich unterfangen eines dinges.

mhd. sich beheften (befassen): wiltu dich des beheften

Ms. 2, 10b.

ahd. biththan (efficere, promovere?): wilit es biththan O. I. 7, 27; ni mag thes húses wiht biththan IV. 30, 14, wo der gen. auch von wiht abhängen könnte. alts. số is

elcor ni thorsti bithîhan mann Hel. 167, 4.

goth. anananthjan (audere), kommt nicht vor mit casus; seltsam ist die fast entgegengesetzte bedeutung von gananthjan naverv Luc. 5, 4, während das ahd. kinindan und kinendan immer audere ausdrückt: tôdes ginand O. I. 2, 12; sie thes ginendên O. II. 12, 36; thes sâr nu thu ginendês O. III. 4, 28. insofern der kühnangreifende bewältigt und bezwingt, bringt er auch zur ruhe. das ags. genêdhdon C. 214, 17 scheint subjugarunt, und tôdes ginand kann sowol heißen mortem adortus est als oppressit, vicit.

ahd. sih gihertan (indurare): er herzen sih giharta (induravit animum, faste sich ein herz) O. IV. 17, 2; muates thih gihartis IV. 13, 18. ebenso construieren müste

irpalden oder sih irpaldan und ähnliche.

nhd. sich erdreisten, erkühnen, unterfangen.

9. Verba des sagens, antwortens, schwörens, versprechens, dankens, lohnens.

ahd. jehan (fateri, affirmare), jah thô sînes selbes datô O. III. 14, 42; jehent dero sundôn N. ps. 146, 7; ih jeho gote mines unrehtes N. ps. 31, 5; sie jehen iro unrehtes N. ps. 46, 4; daz ih iemer din jehe N. ps. 118, 11; ni jahun es T. 143; bigehente iro suntono T. 13, 12; thie mih (? min) bigihit thes bigihu ih T. 44, 22, mhd. swes mir der waltman jach Iw. 632; der ir quotes drumbe jach Iw. 7322; ich wil in niuwan quotes jehen Iw. 1887; swer in danne unstæte giht Iw. 1885; daz er des siges muose jehn Iw. 6357; so müese ich iu des siges jehen Iw. 7448; dô si unrehtes selbe jach Iw. 7602; der volge wurde im niht verjehn Parz. 189, 23; daz man des ir zîte jach Parz. 345, 22; man muoz im sölher varwe jehen Parz. 469, 19; da man mir gerihtes jach Parz. 526, 14; din muoz mir süezer worte jehn Parz. 827, 30; ouch hære ich iu selben der degenheite jehen Nib. 107, 1; des solt du mir der warheit verjehen Nib. 84, 4; daz

man in lobes jæhe Nib. 219, 3; dem jæhen si der herte Ms. 1, 162a; ich gihe von im der mære Parz. 297, 5 und überaus häufig. alts. gehan: gehe thes Hel. 45, 21; ni was thero thegno enigumu sulikes inwiddies othi te gehanne 140, 14; bigihit ina (d. i. sich) so gruotes 158, 14; in der essener formel: ik giuhu goda minero sundiono, ik iuhu nithas endi avunstes. dies nur dem ahd. alts. und mhd. dialect eigne verbum (denn die verwandtschaft des goth. aikan ist wenigstens keine unmittelbare) zeichnet sich also auch durch seine construction aus; sagen, sprechen, reden, qvithan, méljan, zellan haben objectiven acc., nicht gen., jehen aber nie den acc., sein gen. muß in dem stärkern begrif der aussage, des bekenntnisses oder geständnisses gegründet sein. das ags. andettan (confiteri) hat den acc. der sache, vgl. ps. 31, 6.

indes wird auch bei antworten das worauf mit dem gen. ausgedrückt. ahd. bloß bei N.: des lobes antwurtet aller der liut N. ps. 105, 48; ih ne antwurta is N. ps. 37, 15; er antwurta des N. Cap. mhd. besonders im epos: des antwurte dem künege Nib. 82, 1; des antwurte Sîfrit 121, 1; des antwurt ime do Sîfrit 123, 4; des antwurte Gernôt 148, 4; des antwurt im dô Gunther 153, 4 u. s. w. aber auch sonst, wenigstens bei den älteren: antwurt es mit güete Iw. 343; des antwurt im her Iwein sô Iw. 5007. 6620. \*) in den bei Conrad beliebten redensarten: antwurt bôt Achilles der frouwen hövelîchen des Troj. 14208; gab ir der rede vil schiere antwurt Troj. 14303 läßt sich der gen. auf das subst. beziehen.

mhd. swern (jurare.) er hete der vart gesworn Iw. 2410; des swüer ich wol einen eit Iw. 4202; ich hån es gesworn Iw. 8114; des swuoren si do eide Nib. 334, 1; des ich iu sweren wil Nib. 1215, 4; ob ich des swern solde Nib. 1893, 4; ich hån sin gesworn Wigal. 6038.

<sup>&</sup>quot;) altn. gibt der instrum. nicht das worauf, sondern das womit geantwortet wird: eino thei Högni andsvör veitti Sæm. 213b 222b 223a. die ags. und alts. poesie pflegt weder das eine noch das andere auszudrücken, der dat, der pers. genügt: hire tha Adam andsvarode C. 51, 15; him tha Adam eft andsvarode C. 54, 25; him tha Cain andsvarode 62, 30. gern aber wird gesagt, daß die antwort unverzögert erfolgt sei: him tha ädre (confestim) god andsvarode C. 54, 5. 131, 32; hire tha ädre andsvarode C. 136, 7; heo him ädre andsvarode C. 137, 10; ädre äfter thon andsvarode C. 61, 30; andsvare ädre geeýdhan B. 705. auch die alts. formel lautet: tho labda eft is word garu (responsum in promptu labuit) Hel. 61, 17. 71, 6, 86, 23, 92, 9, 141, 1. vgl. das mhd. schiere in der oben angeführten stelle.

mhd. sichern (versichern.) den gräven hiez er sichern des Wigal. 3093. geheizen (promittere) hat nur den acc. mhd. danken: dune darst mir dienstes danken niht Parz. 49, 11; danket dem fürsten des guoten råtes Barl. 204, 38; des gruozes ei do dancten Nib. 1125, 1. nhd. für etwas. ahd. thankont es O. II. 10, 18.

ahd. lónón: imos lôndt Ludw. lied; ih lônôn iu es O. V. 20, 72. mhd. lônen: daz er sîner muomen sus der sippe wolde lônen Wh. 82, 30; lône miner järe! Ben. 310; daz ich iu lône der erbæren króne Iw. 4247; der ich iu hie lônen sol Iw. 1197; der lônt er im dâ Iw. 6755. nhd. für etwas.

10. Verba des lachens, spottens, schimpfens, meist mit persönlichem object.

nhd. lachen: ich lache deiner drohung. mhd. des erlachet (s. l. nach dem wb.) do der helt Wigal. 2833. ahd. lachet si des sufiodes N. Bth. 47.

mhd. smielen, smieren. der rede tougen smierte Achilles Troj. 16271; smielt der rede Bit. 12718; des ersmielte Gunther Nib. 671. 3.

keine solche structur bei weinen und erweinen, die den

acc. der sache fordern (s. 612.)

nhd. spotten: ich spotte dein. mhd. waz spottet ir min? mhd. schimpfen: ich wolt ungerne schimpfen din Troj. 1808.

ahd. huohôn (irridere): huoton mín. N. ps. 34, 15; huoên mín 37, 18. 79, 7; sínes calvitii huondo 46, 1; des wir huon ne suln 84, 1.

goth. háunjan, ahd. hónan, mhd. hœnen; ahd. bismarôn T. Matth. 27, 29. 31 haben den acc., ebenso lästern und schelten; fluchen den dat.

ahd. refsan (reprehendere) mit acc. der person (oben s. 618), gen. der sache: rafstanan ther aungilouba O. III. 8, 44.

11. Intransitiver begrif des genesens und erledigt werdens, sich erholens.

ein goth. gaháilnan saúhtáis, ganisan saúhtáis läßt der transitive ausdruck (s. 634) mutmaßen. Marc. 5, 29 steht indes die präp. af. mhd. dô diu bîht was getân, dô was geheilt der man der súche (seuche) an sînem lîbe cod. pal. 361, 75<sup>a</sup>.

mhd. genesen (sanari): då mite ich solde miner sühte genesen aH. 244, 25; er mislicher nöt genas Iw. 2726; swie er der marter dort genas Barl. 11, 36; wie ich der übeln nöt genese Barl. 96, 35. es gilt aber besonders vom kindgebären: kindes genesen (edere partum) Mar. 120; gnist sie kindes Mar. 128; diu eines kindes sol genesen Trist. 1911; einer tohter genas Flore 583; schon das bloße genesen, ohne beigefügten gen., hat diese bedeutung. nhd. sie ist genesen eines knabens Esaias 66, 7. noch heute: sie ist eines kindes genesen, und ebenso: niedergekommen, entbunden, erlöst worden; obgleich gewöhnlicher die präp. von oder mit gebraucht werden. auch mhd.: vor hunger genas Iw. 3882; daz si vil kůme dran genas Parz. 112, 8. hierher gehören noch die gen. bei ligen, geligen, inne ligen: eins kindelíns gelac, eins suns Parz. 112, 6; des hirten wîp då kindes lac Troj. 564; eins schænen kalbes gelac Massm. denkm. 107b; ein wîp kindes inne lît Trist. 1897. 4245; læge eins sunes inne 1930; später: kinds einliegen RA. 446. \*)

mhd. wider komen (in integrum restitui): done mohte sis niht wider komen Iw. 2923; daz irs niht wider muget komen Iw. 7667; daz ich miner yewarheit iht wider komen kunde Iw. 8116; des sint si vaste wider komen Parz. 337, 21.

verwandt ist die construction mehrerer s. 634. 635 verzeichneten transitiva.

12. Fürchten, erschrecken, auffahren, erwachen. das goth. ogan regiert den acc.: ôg izvis (timeo vos) Gal. 4, 11; ni ôgeis valdufni (ne timeas potestatem) Rom. 13, 3. ebenso faurhtjan und das ahd. forhtan: ni forhtet sie T. Matth. 10, 26; forhten wir thie menigi T. Matth. 21, 26; got furhten N. ps. 21, 24; in furhtent 21, 26; die dih furhtent 60, 6. doch wenn sachen befürchtet werden stehen diese auch im gen .: ne furbte ih mir des leides (non timebo mala) N. ps. 22, 4; des der argo furbtet daz pegatôt in (quod timet impius veniet super eum) N. 62, 10, mhd. acc. bei viirhten belegt das wh. zu Iw. s. 524; der gen. kommt aber auch vor: er vorhte Turpines u. des heilegen ingesindes Rol. 226, 17; doch vorhter des Iw. 3850; si vorhte siner kintheit Wigal. 2461; daz ich des sêre fürhte Nib. 55, 3; si furhtent des Barl. 132, 17. Barl. 365, 9, 10 folgen acc. und gen. aufeinander. beim acc.

<sup>&#</sup>x27;) auch einige redensarten für schwangerschaft haben den gen.: sie befand sich eines kindes Wolfdiet, 96; eins kindes wart sie nothaft Diut. 3,64, wiewol hier der casus vom adj. abhängen mag. aus dem part. nust siu giburdinöt kindes O. I. 5,61 folgt nicht nothwendig, daß man auch sagte: giburdinön kindes.

ist das verbum transitiver (timere), z. b. wenn wir nhd. sagen: gott fürchten, den feind fürchten; beim gen. intransitiver (pavescere), und dann verwenden wir heute präpositionen: sie fürchtete seiner kindheit wegen, für seine kindheit.

ahd. sciuhan (pavere): sciuhit thin O. V. 2, 18. mhd. din touf der sünde schiuhet Ms. 2, 200b; häufiger mit acc.: dur die ich schiuhen muoz ir zartez bilde Ms. 1, 24b; diu mich schiuhet Ms. 1, 204<sup>a</sup>; den biderben schiuhet fragm. 26<sup>a</sup>; ir süeze minne schiuhet Ms. 198<sup>b</sup>; schühte daz Wigal. 7342. nhd. etwas scheuen und vor etwas.

mhd. erkomen: der fråge erkam der meister do Barl. 27, 7; des erkom er sere Wigal. 4640. nhd. erschrecken, eigentlich aufspringen, vor, von, über etwas. auch ahd. mit präp.: fone dinen worton ircham sich min herza N. ps. 118, 161; mhd. von dem antläz ich erschrak Massm. denkm. 109. aber hintarquement muates O. V. 20, 83.

mhd. entspringen (expergisci) Diut. 3, 49; des troumes ich intspranc Diut. 3, 98; erwachen: eines troumes irwachete cod. vind. 653, 107. ebenso sláfes erwachen. ahd. pruttan (payere); ni brutti thih muates O. I. 5, 17.

13. Schon bei einigen der bisher verhandelten begriffe darf der gen. ablativisch genommen werden, d. h. die lat. sprache verwendet seinerstatt den abl., deutsche dialecte hin und wieder auch den instrumental. diesen sinn hat der gen. ferner bei den wörtern leben und sterben.

goth. liban. οὐκ ἐπ' ἄρτφ μόνφ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος wird von Ulf. übertragen: ni bi hláib áinana libáid manna Luc. 4, 4; ahd. in themo einen brôte ni lebêt ther man T. Matth. 4, 4; ags. ne leofedh se man be hlafa anum. deutscher klänge: ni hláibis áinis l. m. ahd. sonst: kotes kalaubu, dera lebames hymn. 10, 1; an des sehes pilde, daz hewes lebet N. ps. 105, 20. mhd. schouwet wie der hûse an der Tuonowe grunde lebt des rôres siieze gar. alsô lebe ich wol des luftes von ir munde Ms. 2; 442 (frauend. 127: der huosen lebt des trôres sueze); wazzers gelebet der herinc Geo. 3873; ja sol man alleine niht des brôtes leben, ioch sol man des gotes wortes leben Berth. 196; wes lebte da her Tristan? Frib. Trist. 3348; des si da lebeten Gudr. 82, 3; ir frides leben Parz. 394, 16. alts. ni mugun eldibarn énwaldes brôdes libbien Hel. 32, 6. von dem partitiven gen. bei ezzen (s. 649) ist dieser hier, dem kein acc. zur seite steht, verschieden.

goth. fraqvistnan (perire): huhráu fraqvistna λιμω. απόλλυμαι Luc. 15, 17. ahd. irne sterbint tôdis N. ps. 29, 7; bei irsterban der instr. O. II. 22, 22. mhd. daz wir niht hungers sterben Iw. 6394. Geo. 1901; daz er der tjost niht starp Parz. 797, 21. nhd. hungers sterben; eines jähen todes sterben; todes verbleichen. des hungeres entwâlen (fame peribant) c. p. 361, . . ; daz irs hungeres sulet quelen Diut. 3, 101; des hungeres wurten florn Diut. 3, 104; swilhes tôdes du ferwirdest c. p. 361, 78c. mhd. sîn schrift warzeichens niht verdarp Parz. 785, 29.

des lebenes verwandeln Diut. 2, 290, wie sonst: den lîp verwandeln; libes wandeln Ms. 2, 225<sup>a</sup>. dies gemahnt an andere gen. bei wehseln: si wehselten beide der herzen Iw. 2990 (tauschten mit den h.) das ahd. wehsalôn hat

acc. (Graff 1, 718. 719.)

14. Spielen. das lat. ludere fordert den abl.

ahd. wurfzäveles spilon N. Bth. 20; tisses spiles spilon ih N. Bth. 50. mhd. des balles spiln Ben. 436; des gräslins Ls. 1, 146. 2, 214; der vingerlin kolocz. 165; der kegel das. 188; der tocken Wh. 222, 18; spilten ich weiz wol wes Ms. 2, 80°; spilten guotes Ben. 340. Fischarts spielverzeichnis liefert eine menge belege: des schultheißen, des gauchs, des kolbens, der bonen, der unfür u. s. w. spiln. nhd. ist der acc. eingerissen: schach, karten, die geige, die harfe spielen; doch bei kinderspielen wird der alte gen. zuweilen behalten: kämmerchens spielen.

es hieß auch mhd. der harpfen kriuwen (krauen, kratzen) Doc. misc. 1, 123; holre blåsen Wigal. 10878. Bit. 8661.

das altn. leika finde ich nur mit der präp. at con-

struiert, z. b. at handsöxum.

wenn wir nhd. unterscheiden die harfe spielen (des harfenspiels kundig sein) und auf der harfe, zur h. spielen (ein stück aufspielen), so bezeichnen uns diese präp. wieder den partitivbegrif (s. 651), und es könnte mhd. ebenso zwischen die harfen und der harfen spiln geschieden worden sein. jene fertigkeit aber drückte man mhd. auch aus: er kunde mit der harfen (s. 137. 138.)

15. Entschieden instrumentale krast hat der gen. bei den wörtern laden, kleiden, füllen, werfen und einigen

ähnlichen.

ahd. hlatan (onerare): luad sia harto guates ioh suazliches muates (begabte sie mit g. und s. m.) O. V. 12, 90; sih lade forahtennes (mit furcht) V. 23, 138. ags. beamas væron ofätes gehlädene (mit obst) C. 30 4; gehlodon him to hudhe fea and frees (beluden sich zur beute mit dem gut und den leuten) C. 220, 1. mhd. mit ede-

lem gesteine ladet man ir diu schrin Nib. 489, 1.

goth. qavasjan (vestire) nur mit dem dat. (s. 644) das ahd. giwatan hat die prap. mit (früher gewis den bloßen instr.): mit wiù ir iuih wâtet O. II. 22, 6; mit giwâtû ni giwâtita sih T. 53, 3; wâto ih mit N. ps. 131, 16. ebenso bihelan (amicire): mit fehi umbiheltiu (circumamicta varietate) N. ps. 34, 15; biheletêr mit liehte 103, 2. ags. scrydan: scryddon hine mid readum scyccelse Matth. 27, 28; scryddon hine mid purpuran Marc. 15, 17. nur alts. der gen.: rôvôdun ina rôdes lacanes Hel. 165, 17. privative begrif des ahd. intwatan (exuere): intwatitun inan lahhanes T. Matth. 27, 31; goth. mit dat. andvasidedun ina thizái paúrpurái Marc. 15, 20; ags. onscryddon hine thâm purpuran. mhd. sollte wol auch noch ein entweten mit dem gen. der sache zulässig sein.

der walt niuwes loubes richet (wird reich bekleidet m. l.) Ben. 436; des loubes loubet manec walt Ms. 2, 50b, serb. goritza listom (instr., folio) listala Vuk 1, 65.

mhd. krænen: den niuwen reien sanges Ms. 2, 74b.

ahd. warnôn (ausstatten, versehn.) er sih thes leides ni warnôti O. III. 74, 76; ih wisero worto giwarnôn iuih harto O. IV. 7, 23; sih dero hirzo gewarnot N. ps. 28, 9; habet sih kewarnot sinero glesinon ballon N. Bth. mhd. des was der wirt gewarnet lw. 2194; warnet iuch der were enzît lw. 1860; so sulnt ir iuch zwenzic plunde goldes han gewarnet Flore 4638.

goth, fullnan (impleri.) ei fullnáith kunthjis (ut impleamini cognitione) Col. 1, 9; fulljan (implere): ahmins veihis gafulljada Luc. 1, 15. ahd. fullan: ni fullit er sih wines O. I. 4, 35; thiu faz gifullen wazares O. II. 10, 3; herduames irfulti O. II. 5, 22. alts, thes motun sie werdan gifullit Hel. 39, 10; skîreas watares thiu fatu fullien

62, 6; ferahes gifullid 123, 13.

goth, qasôthjan hláibam (satiare panibus) Marc. 8, 4; mit gen. aber grêdagans gasôthida thiuthé (satiavit bonis) Luc. 1, 53. ahd. kuotes kesateta N. ps. 106, 8; sateton sie sih unsubri N. ps. 16, 14. mhd. daz ich rede mich mit iu gesate Flore 5955. nhd. sich des qutes sättigen.

ags. veorpan (werfen): hine ongan väteres veorpan mit

wasser besprengen) B. 5578.

16. Privative begriffe, zumal intransitiver verba. goth, thaurban (indigere.) ni thaurbun hailai (svinthái) lékeis Matth. 9, 12. Marc. 2, 17; thizei thaúrbeima Joh. 13, 29; thizei thaúrbuth Matth. 6, 8; ni áinishun hvis thaúrbeith I Thess. 4, 12. ahd. pidurfan: bitharft thera reinidu O. II. 12, 34. alts. thar thú is lango bitharft fagaroro frumôno Hel. 47, 1; hues thea bithurbun 50, 9. nhd. bedürfen, mit dem gen.

ahd. darpén (egere.) tharbên thes liobes gomman O. I. 16, 5; tharbêti suertes O. IV. 14, 7; himilrichis tharbênt V. 20, 116; er sulih es ni tharbê II. 12, 26; thaz ih thin githarbê IV. 11, 35. alts. tharbôn welon endi willion Hel. 40, 4; welon tharbôdun 110, 12. mhd. si darbint dero wunna merig. 74; du ne wellest dich unser aller darben Diut. 3, 104; der darbe ich beider Ms. 1, 161<sup>a</sup>; si muosten sinne darben cod. kolocz. 68; nu darbe ich freude u. ére Parz. 214, 27.

ahd. gimangolón (carere): theih io gimangoló thín O. IV. 11, 36. mhd. mangeln: der mangel ich an schulde Iw. 5470. Ulr. Trist. 2030; ube si des himelriches scolten mangelón Diut. 3, 89.

alid. inperan (carere, privari.) si ni molta inberan sin O. I. 8, 3; wir ne mugen doh nieht enbern dinero helfo N. ps. 78, 9. mhd. der ich enbir (qua careo) Ms. 1, 1<sup>a</sup>; es enbære (es aufgäbe) Barl. 217, 36; des man gerne enber Barl. 395, 22; andre beispiele wb. zu Iw. s. 95. nhd. eines dinges entbehren.

mhd. gerâten (carere.) der iuwer niht gerâten kan Iw. 6124; ob ich des niht gerâten kan Iw. 1899. nhd. eines entraten.

das goth. thulan, ahd. dolen, mhd. doln, altn. thola bedeuten tolerare, pati, und regieren den acc. der sache. gleichergestalt das alts. tholôn, ags. tholian, z. b. tholôdun wîti Hel. 110, 5; manarbêdi 110, 2; that tholode 147, 15; hyndho tholian C. 198, 16; vîte tholian u. s. w. diesen beiden dialecten ist aber eigenthümlich, auch den gen. damit zu verbinden, und dann bedeutet es privari, carere. alts. liohtes tholodun (luce carebant) Hel. 109, 2; wi sculun uses libes tholon, helidos usaro hobdo (vita privabimur) 126, 19; ef ik scal huldeo thinaro endi hebenrikeas tholoian 153, 5. in den ags. gesetzen häufig: tholige his hyde (careat cute, d. h. werde gestraft an haut und haar); his freotes (libertate sua); his scire (provincia); his landes (agro suo); thâra äcra (agris) u. s. w. Schmid p. 15. 22. 23. 26. 29. ellipse eines etwa jactura, privatio aussagenden subst. liegt nicht dahinter, es ist die bloße wendung des verbalbegriss. tholige his hŷde = trage, dulde, leide es au der haut, mit der haut, d. i. verliere sie.

ahn. sakna (desiderare.) eins saknadhi Sæm. 1352; schwed. sakna, dän. savne. gcht über in den begrif des begehrens (s. 655.)

ahd. irrôn (errare) versch. vom transitiven irran (s. 636.) wir irrôn thera burgî O. I. 17, 21; ih niehtes ne irrôta N. ps. 29, 7.

mhd. missen, vermissen (a scopo aberrare.) dîn strâle min misset Parz. 532, 12; daz dâ vermisset wære Parziváls des küenen 704, 24. nhd. vermissen (desiderare) mit acc. altn. missa: Gunnars missir Sæm. 245b.

ahd. sih midan (vereri, abstinere, vgl. oben s. 34.) ni

miduh mih thero worto O. IV. 5, 8; aber blosses midan, bimidan mit acc.: thesan midan III. 20, 134; iz bimidan II. 7, 41; bimîdên thesa arbeit IV. 23, 14. 82; bimidi thio arbeitî II. 14, 46. hingegen alts. das bloße mithan mit gen .: mîthê thes mages 45, 3; sculun mîdan erlos édevordo 45, 15; mîdad is 49, 6; mîd iro 83, 10; midun is 129, 10; is bimîthan 150, 20. zweifelhaft ist weroldsaca mîthit 106, 2 und mîthæ mênêthos 45, 7 (? mênêthes.) mhd. miden (vitare) mit acc. daz ir dise burc mitet Iw. 6141; ich sol si miden beide Nib. 17, 4; daz ez wære bezzer vermiten Nib. 232, 4: vil kûme ich daz vermide Barl. 5, 8; wir sonz miden Ms. 1, 86ª. vgl. oben s. 636. goth. skaman sik (oben s. 31.) skamáith sik meina, meináizé vaurdé, is Marc. 8, 38. Luc. 9, 26. ahd. mhd. sil schamen, sich schamen: der sich lasters kunde schamen Iw. 2631; er kan sich lasters niht schamen Iw. 4965: schamt sich ir lw. 6313; si schamte sich der vrage Nib. 1622. 4. nhd. sich eines d. schämen.

goth. lángnjan (negare) erscheint Marc. 14, 70. Luc. 8, 45 nicht mit objectivem casus; die verwandten afäikan (abnegare) Matth. 10, 33. Luc. 9, 23. Joh. 13, 38. invidan Marc. 8, 34 aber beide mit persönlichem acc. ahd. lougnan, farlougnan mit gen. zumal bei personen: lougnis min O. IV. 13, 35; ther min furlougnit T. 44, 22; thin firlougneti O. IV. 13, 48; gotes ferlougenen N. 78, 1; bei sachen meist mit dem acc.: ni mohtih thaz firlougnen O. V. 25, 13; wio mag thaz sin firlougnit II. 13, 20; die resurrectionem lougenent N. ps. 88, 33. doch setzt N. auch sachen in den gen.: lougenet dero täte, ferlougenen minero ferte. mhd. lougen: si mac sin gerne lougen, des si hie verjehen hât Nib. 774, 4; sone lougen ich des niht

Iw. 4128; wer lougent des? Parz. 598, 15. nhd. leugnen und verleugnen mit acc. ahd. farsachan (abnegare) mit acc. T. Matth. 16, 24. 26, 34. leugnen ist gegensatz zu jehen (s. 668) und bestätigt dessen construction, denn es kann auch bei lougnen ein dat. der pers. neben dem gen. der sache stehn, alts. andsacan (renuntiare): méngithatheo antsuok Hel. 140, 15.

ahd. wenkan (divertere): thes senses ouh ni wenkê O. III. 1, 14; in (eis) guates nio ni wankta O. II. 10, 6; thero minnono ni wenkê O. IV. 15, 52; muates giwenken III. 8, 45. alts. wenkid thero wordo Hel. 41, 16. 139, 24. N. fügt schon gern die präp. an oder fone hinzu, und so mhd. wenke an dîner rede niht Barl. 201, 29; er wankte mit gedanken Trist. 832; an sîner liebe wenken Trist. 15117. das ahd. biwenkan, biwankôn (declinare) hat den acc. (Graff 1, 693. 696.) wie noch heute die formel wanken und weichen beide verba verknüpst, so gleichen sie sich auch in der fügung.

ahd. wichan, intwichan (recedere.) ich kann neben dem dat. der pers. den gen. der sache nicht belegen, bezweiße ihn aber nicht. mhd. wichet iuwers gemötis! (laßt ab vom zorn, λήγετε χόλοιο) Roth. 1685; ich entwiche mines rehtes Trist. 11242; wolder kampfes niht entwichen Parz. 398, 12.

ahd. gihirmén (quiescere.) hirmét er sînes lósénnis N. Ar. 153; ungehirmdér strítes N. Bth. 198. mhd. nimmer des gehirmen Wh. 182, 22. die synonyma ahd. ráwén, mhd. ruowen, geruowen, gerasten, gestillen scheinen des gen. gleich fähig.

goth. thahan (tacere), ahd. dagén: dero worto gedagendo N. ps. 76, 7. mhd. dagen, gedagen: man sol ir gar u. gar gedagen Gotsr. lieder 2, 63; daz ichs iemer muoz gedagen Ms. 1, 66b; si möhtens wol gedagen Walth. 121, 37; der rede er niht gedagete Bars. 388, 21; der lüge muost ich hie gedagen Barl. 401, 9. verdagen aber hat den acc. (s. 621.)

ahd. suigén, mhd. swigen, geswigen: der rede si gesweic Flore 1222; der klage si geswigen Wh. III, 143b cod. cass. verswigen mit acc. (s. 622.) so noch nhd.

mhd. abe gán (omittere.) des wil ich abe gân Nib. 321, 2; auch mit dat. pers. daneben: ob dû mir niht abe gâst des geheizes Barl. 168, 7; dienstes im niht abe gâst Barl. 177, 30; ungerne giengich dir es abe Barl. 183, 40;

wie möht ich im des abe gån? Barl. 304, 27. hingegen erfordert abe lån (relinquere) den acc.: rîterschaft abe lân Nib. 580, 1; des (ideo) lâzen allen zwifel abe Troj. 20495; die sun wir niht abe lân Bon. 32, 23; abe lân mîs herzen leit Bon. 57, 62.

mhd. sich abe tuon: tuo dich diner habe abe Barl. 134, 8.

mhd. ånen (carere): .ich mac ir niht ånen Ms. 1, 108<sup>a</sup>. sich ånen (privare, renuntiare): nu ånet iuch der heidenschaft Parz. 94, 14; sich ånen vorhteclîcher zageheit Parz. 376, 8; ich mühte mich wol ånen rîterlîches muotes Iw. 3580; sich teiles ånen Ben. 314. sich entånen: du solt dich siner helfe niemer entånen Ms. 2, 166<sup>a</sup>; ahd. intånön (privari) ambahtes indånöter (exutus) N. Bth.

ahd. sih úzón (renuntiare, excludere sese.) sih uzôn iro gewaltes N. Bth. 132; sid sie sih des iro geûzôt eigin N. ps. 103, 30; tes tih tiu natura habet keûzôt N. Bth. nhd. sich eines entäußern.

mhd. sich bewegen (renuntiare, deserere, abjicere): sich minne gar bewac Nib. 18, 1; ruowe sich bewac Nib. 39, 2; heten sich der ruowe bewegen Nib. 1304, 2; daz ir iuch genåden sült an uns bewegen Nib 2114, 2; der antlitzes sich bewac Parz. 119, 20; ir sult des pferdes inch bewegen Parz. 514, 2; die heten sich sin gar bewegen Wigal. 530; des libes het er sich bewegen Wigal. 4466, 9990; ich het mich iuwer gar bewegen Wigal, 5641; sich dirre werlte hat bewegen Ms. 1, 1766. ganz dieselbe construction bietet aber auch den entgegengesetzten positiven sinn: zornes sich bewac (gerieth in zorn) Parz. 121, 3; des het ich mich bewegen (dazu mich entschlossen) Parz. 418, 4. Wigal. 3427. 5018; der sich strîtes ouch bewac (zum streit entschloß) Wigal. 10819. der zusammenhang muß entscheiden, ob zornes sich bewac bedeutet: er wurde von dem zorn weg, oder zu dem zorn hin bewegt.

sich begeben (renuntiare): ich hete mich des libes begeben Iw. 667; der friunde sol ich mich begeben Barl. 11, 11; dirre werlte sich begeben Barl. 113, 32; wan er sol sünde sich begeben Barl. 214, 5; des han ich mich begeben Ulr. Trist. 2304.

sich mäzen (abstinere): sich bæses schimpfes måzen Wigal, 11539; wil sich des niht måzen Troj. 15937.

ahd. sih gilouban (renuntiare, recedere): der sih sundón geloubet N. ps. 39, 11; ih mih geloubon mínero con-

stantiae W. 8, 12. 42, 24. mhd. er geloubet sich der beider Iw. 2813; er geloupte sich des man Iw. 6745.

mhd. sich verzihen (renuntiare): ich verzige mich ê der crône Ms. 1, 1<sup>a</sup>; hât er sich éren verzigen Iw. 2863. auch passiv: von in wart des widerzuges gar verzigen Troj. 3899.

mhd. sich borgen (abstinere): ir solt iuch des wol bor-

gen Rab. 184.

nhd. sich eines enthalten, entschlagen, erwehren.

mhd. sich sümen (differre): daz du des toufes samest dich Barl. 82, 12; des soltu niht samen dich Barl. 199, 15; la dich niht dinges samen Flore 3214.

ahd. zulvolon (dubitare.) drof ni zulvolo thù thes O. I. 5, 28. IV. 29, 53, wo etwa der gen. auch von drof (guttam, punctum) abhängen könnte. schon das mild.

zwiveln hat die prap. an statt des gen.

Dies scheinen mir die hauptsächlichsten intransitiva und reflexiva negativer bedeutung mit dem gen. des objects. von transitiven verbis gleicher construction sind s. 634-636 unerschöpfende beispiele gegeben, und statt des auf ein anderes subject gerichteten acc. läßt sich auch ein reflexiver denken; aus den fügungen: der unsih wendet gäher reise Parz. 121, 6; des meisters wort in hindergreif siner höhesten freuden zil Barl. 23, 2 folgt zugleich ein statthaftes: ich mich wende g. r., ich hindergrife mich des zils. Bei einigen transitivis ist der gen. nur neben dem part. gewöhnlich; so findet sich kein ersihen (exhaurire) einen des bluotes, wol aber: des bluotes was er gar ersigen (exhaustus) Wigal. 7767. 10970. Wigam. 523, und ersigen steht fast adjectivisch = lærc.

17. Aufgespart habe ich noch einige kühnere verwendungen des gen. in unserer ältern sprache. sie reihen sich zunächst an die instrumentalen unter 15, und wäre uns der volle umfang des alten instr. bekannt, so würden sie sich bestimmter dorthin verweisen lassen. doch gewährt die spätere auflösung der structur zum theil andere, den instr. nicht regierende präpositionen. es kommt dabei ebensoviel auf die fast formelhasten subst. als auf die verba an.

sturmes: si suochte sturmes Clâmidê (suchte heim mit sturm, im sturm) Parz. 205, 26. ich habe auch gelesen:

sturmes gewinnen.

strites: wellent strites uns bestån Troj. 12448. Morolt 303, mit strite 266; strites gein mir strebten Parz. 768, 6.

kampfes: die grimmen cocatrillen bestuont er kampfes Troj. 6215; ich wil in kampfes hie bestån Troj. 3665.

krieges: bestuont krieges Troj. 2551.

roubes: si füerent roubes (im raub) eine magt Parz. 122, 20.

zuges: ze helle zoch er eines zuges (auf einen zug)

vil ungetouster geiste Troj. 12572.

stiches: daz im daz ros nider des stiches (von dem

stich) strûchte Bit. 2961.

fluges: balder denne si kæmen fluges (im flug) Troj. 3898; daz er dar über fluges lief Troj. 6106; die schenkel fuorter fluges Troj. 12571.

weder stapfes noch drabs kom er gevarn (im stapf, im

trab) Wh. 390, 10.

jamers: da von der palas jamers (von, vor jammer) klanc Parz. 492, 18.

pfandes: sin freude diu stuont phandes (zu pfande) Parz. 52, 30; swaz frouwen hie stet pfandes Parz. 558, 18; unerlæset pfandes stuont sin ellenthastez leben Parz. 344, 24 \*); ez stêt iuch (? iu) hohes pfandes Geo. 5701; wizzet, daz er nie versten sin triuwe lie pfandes Lohengr. 80. noch in der limb. chron. 134: die (burg) stunde dem bischof pfandes.

dinges (auf geding, borg): nieman dinges geben Ls. 3, 546; dinges geben Berth. 69. 129. 224. 271; noch heute in der Schweiz dings geben St. 1, 284; ebenso dinges

nemen. vgl. fürgrifs kaufen St. 1, 480.

goth. landis: gaggida landis ἐπορεύθη εἰς χώραν μακράν Luc. 19, 12. vulg. abiit in regionem longinquam, landis bedeutet also in ein land? oder vielmehr aus dem land? weil sonst der begrif der ferne unausgedrückt wäre.

stadis: usleitham jáinis stadis διέλθωμεν είς το πέραν, vulg. transeamus contra Marc. 4, 35, also: aus je-

ner stelle.

háithjós: insandida ina háithjós seináizós ἔπεμψεν αὐτὸν είς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ, vulg. et misit eum in villam suam Luc. 15, 15.

and. sindes: gang out thines sinthes! O. III. 4, 28.

nhd. geh deines weges, deiner wege!

mhd. des endes: ich vuor d. e. (illuc) Iw. 600; ich sol des endes varn lw. 924; sich huop d. e. Tit. 74; d. e.

<sup>\*)</sup> ohne die andern stellen würde man hier pfandes nuf unerlæset beziehen.

kérte Iw. 5799; d. e. gie Trist. 14513; reit d. e. Trist. 9333; 9333; d. e. er dô gâhte Trist. 7407; er (was, vuor) d. e. Trist. 5346; müge sín d. e. Iw. 4034; sîn venie er viel d. e. dar Parz. 795, 24; mich jaget d. e. mîn gedanc Parz. 329, 28.

Mehrere dieser gen. sind schon 3, 127 ff., und nicht mit unrecht, als adverbia aufgeführt worden; denn auch dort ühergangne lassen sich adverbialisch fassen, z. b. sturmes suochen bedeutet etwa mit stürmender hand, roubes füeren raublicher weise. nur sind sie alle ursprünglich, wie wir jetzt sehn, keine eigentlichen absoluten adverbia, sondern lebendig auf sinnliche verba bezogen gewesen.

geh deinen weg! ist merkbar verschieden von geh deines wegs! jenes sagt: verfolge deinen weg, bleib ihm treu, dieses bloß: mache dich auf, geh fort! also wieder die s. 646 gestellten kennzeichen, der acc. hat das erschöpfen, der gen. das anheben auszudrücken. einer der sich schon mitten im wege befände könnte nur sagen: ich gehe diesen weg; wer im begrif steht einen weg einzuschlagen sagt: ich gehe dieses wegs.

18. Impersonalia, d. h. ohne bestimmten nom. gesetzte verba drücken neben dem acc. oder dat. der person die sache im gen. aus. so findet sich dieser casus bei mich bedriuzet, beträget, bevilt (s. 232), lustet, langet (s. 233), nietet, genüeget (s. 234), zimet (s. 235), ist (s. 238), wundert (s. 241.) aber auch bei mir spuotet (s. 237), menget (s. 238), bristet, zegåt, zerinnet (s. 239.)

einigemal läßt sich die unpersönliche wendung mit der persönlichen vertauschen, und dann wird der objective gen. zum nom. des satzes, statt mich gezimet ir (ejus) heißt es: si gezimet mir (s. 235. 236); statt mir menget wines: mir menget win (N. Bth. 158 beide constructionen dicht nebeneinander.) bei solchem wechsel muß also das mich des unpersönlichen ausdrucks immer in ein mir des persönlichen gewandelt werden, während das mir des unpersönlichen auch dem persönlichen bleiben kann. man vergleiche die analogie der s. 631 verhandelten abwechslung, nur daß der dortige acc. der sache hier als nom. erscheint.

die bedeutung von mir gezimt diu arbeit mag wiederum ein wenig stärker als die von mich gezimt der arbeite sein. jenes könnte von der gesamten arbeit gelten, dies von ihrem übernehmen. doch wird die unterscheidung gewis nicht in alle fälle gelegt worden sein. Hiermit schließt die übersicht der genitivischen verbal-

fügungen.

der gen. ist mehr objectiv als der dat., minder als der acc. die objectivität des acc. gründet sich auf transitive verba, die des gen. auf intransitive und reflexive. jene äußern ihre ganze wirkung auf den abhängigen gegenstand, diese nur eine gewisse, vielfach deutbare, vgl. z. b. verswigen, verdagen mit geswigen, gedagen, ahd. midan mit sih midan. da die abhängigkeit der personen stets geringer ist als die der sachen, so erklärt sich, warum bei verbis, die beiderlei construction darbieten, z. b. lougnen der gen. mehr für personen, der acc. mehr für sachen gebraucht wird. ohne zweifel dürfen aber nicht selten beide casus willkürlich einander vertreten, z. b. goth. gamunan thata vaurd und this vaurdis. verschiedne dialecte ziehen den einen oder den andern vor, goth, vênjan regiert den acc., ahd. wânan den gen.; ags. ongitan den acc., ahd. erkezan den gen. im ganzen neigt sich die hd. sprache zu dem gen.

wenn also meistentheils der gebrauch des einen oder des andern casus keine große abweichung der begriffe nach sich zieht, kann diese doch manchmal stark hervortreten, wie bei dem alts. thölon, ags. tholian (s. 675.) wir sahen aber an dem mhd. bewegen (s. 678), daß sogar eine und dieselbe rection fast entgegengesetzte bedeutungen zu erzeugen vermag, vgl. goth. nanthjan (s. 668.)

bei jehen hat der gen. einen ganz andern sinn als bei antworten. dort drückt er aus das was gestanden, hier das worauf geantwortet wird.

Beachtenswerth, daß die medial gesetzten reflexiva (s. 29-39) das pronomen gewöhnlich im acc., seltner im dat. und noch seltner im gen. bei sich haben, ja dieser auf einige ahd. und mhd. falle eingeschränkte gen. (s. 33. 35. 658) ist vielleicht unorganisch zu nennen. auch bei den impersonalien erscheint bloß mich und mir, nie min.

Die goth. und altn. sprache zeigen den dat. bei mehrern verbis, welche ahd. und mhd. den gen. annehmen, z. b. valdan, faginon, und der dat. mag da alterthümlicher, echter sein. merkwürdig ist die concurrenz der drei obli-

quen casus bei dem goth. hausjan.

Wenn der verbalbegrif ausgedrückt wird nicht durch bloße verba sondern unter zuziehung von subst. oder adj., so ist der abhängige gen. auf das nomen und nicht mehr auf das verbum zu beziehen, z. b. iro und min in den folgenden stellen: eigun iro forahta O. l. 1, 80; eigun min

minna O. III. 22, 22. mhd. beispiele: wir haben rîtens wân Nib. 1075, 4; swer is flîz welle hân Alex. 2641; des het ich gerne rat Iw. 8082; taten im des sicherheit Wigal. 3579; bût des mangen eit Parz. 343, 1, dîns strîts ich wênec angest hân Parz. 747, 2; des enkunde iu niemen gar ein ende geben Nib. 12, 4; ir enpfaht es lihte unere Parz. 509, 14; und sult im des genade sagen Iw. 5120; der tuon ich im vil guoten råt lw. 3422; des vil hôhen gruozes lît vil maniger wunt Nib. 297, 2; wart vil hôhes muotes rich Troj. 17044; ob si leidec wære der sache Troj. 17046; la si niht ir sedeles irre gen Walth. 102, 22 und in unzähligen fällen mehr. dieser vom nomen aus regierte gen. kann zufällig überein treffen mit dem welchen das entsprechende einsache verbum fordert: swer sich es flizen welle, des moht ich gerne gerâten; sult im des genåden, lå si niht ir sedeles irren (irrôn.) er weicht aber auch ab: eigun mîn minna = mih minnônt, und oft wird sich gar kein verbum zur seite stellen lassen. Hierher gehören auch die mit dem nomen gebildeten impersonalia (s. 241 - 249), z. b. alts. im is there worde niud = ina giniudôt th. wordo; mhd. des nimt mich wunder = des die genitive oft wiederholter nominalwundert mich. formeln könnten etwan auch beim einfachen verbo denselben casus herbeigeführt haben, wiewol ich keinen fall weiß, der zu dieser annahme zwingt.

Darf das häufige mhd. des und wes nicht zuweilen unabhängig vom verbo des satzes für die absolute partikel ideo, inde und cur genommen werden? ich glaube allerdings, so oft der darin ursprünglich gelegne gen. unfühlbar geworden ist und kein lebendiges subst. an seine stelle gedacht werden kann, z. b. wenn es heißt: des vuort er min ros hin Iw. 740; des truogens ouch die kröne riterlicher eren Iw. 6952; des wuohs ir ere und ir heil Iw. 7208, wo sich der gen. weder auf verbum noch nomen ziehen läßt. in folgenden sätzen hingegen: des muose mir misselingen Iw. 762; des volget mir Iw. 2912 und vielen ähnlichen nehme ich einen wirklich regierten gen. an. in einzelnen constructionen wird freilich zweisel bleiben, für welche der beiden deutungen man sich entschei-

den solle.

#### IV. Dativ.

Zuerst von dem eigentlichen, dann vom ablativischen oder instrumentalen dativ.

Die richtung des acc. war völlig objectiv, und dieser

casus behandelt personen so sehr wie sachen, daß sie in das beherschte subject eines passiven satzes verwandelt werden können. auch der gen. ist objectiv, nur in schwä-cherem grade, und selbst die persönlichen gen. empfangen diesen gelinderen objectiven anflug. umgekehrt hat der dat. seinem wesen nach etwas persönliches, und sächliche dative erhalten gleichsam persönliche färbung.

wo sich acc. und dat. in einzelnen structuren berühren und vertreten scheint der dative ausdruck immei frischer, lebendiger und in der sprache älter (s. 620.) auch dem genzieht in einigen fällen die frühere sprache den dat. vor (s. 682.) dies verhältnis möchte ich sogar mit gebrauchen, um in der formlehre das progressive erlöschen der dativen und genitiven flexion zu erklären. die praxis des acc. greift in den neueren sprachen immer um sich, und was von dativen und genitiven begriffen übrig ist muß sich im präpositionalen ausdruck halb entsinnlichen und halb verseinern lassen.

Es sind die vorstellungen des näherns und entfernens (s. 638), der liebe und des hasses, der hilfe und des schadens u. s. w., die den dativ erfordern.

1. Lieben, kosen, schmeicheln.

das goth. frijón, ahd. minnón, mhd. minnen, nhd. lieben haben wie ayanav, gileiv. diligere, amare den acc.; vielleicht regierte frijon in der auch dem gr. quiliv eignen bedeutung von küssen, die sich aus frijons = φίλημα (II Cor. 13, 12. I Thess. 5, 26) entnehmen läßt, so wie kukjan (osculari), auch den dativ? kukida imma (gab ihm einen kus) κατεφίλησεν αὐτόν Luc. 15, 20. Marc. 14, 45; thammei kukjau ον αν φιλήσω Marc. 14, 44: kukida fotum is κατεφίλει τούς πόδας αὐτοῦ Luc. 7, 38; ni kukidês mis φίλημα μοι ούκ έδωκας Luc. 7, 45. bikukjan aber steht mit dem acc.: ni sváif bikukjan fotuns meinans ου διέλιπε καταφιλούσα μου τούς πόδας Luc. 7, 45. das ahd. chussan finde ich nur mit acc. T. 183, 2. 3; then ih kusse O. IV. 16, 26; cusser mih, cusse mih W. 6, 1. 3; ih dih kussan muoze W. 68, 23; alts. cussiu ine Hel. 147, 6. kiissen mit acc.: kuster sîner juncfrouwen munt, hende unde ougen Iw. 7977; küssen den man Nib. 296, 3; dâ si sich kusten beide Nib. 544, 4; kuste in also toten Nib. wenn es Parz. 806, 1 heißt: der knabe sin wolde küssen niht, scheint der gen. von niht abhängig.

altn. unna (amare, favere): unna ek brædhrom Sæm. 230b; unna einom ne ymisom (amavi unum, nec plures)

222<sup>a</sup>; ek Gunnari gate at unna 242<sup>a</sup>; hon mun ther unna (te amabit) 224<sup>b</sup>; in dem relativsatze: theirrar ek unna vel (quam probe amavi) ist der gen. statt des dat. theirri aus dem vorhergehenden gen. meyjar zu erklären. das ahd. unnan wird meistentheils nicht mehr allein auf personen, sondern zugleich auf ein in den gen. gestelltes object bezogen, und bedeutet dann concedere, z.b. er onda in (eis) guates O. 27, 31; oba thû mir unnîs alles guates O. V. 13, 14; des er dir unne N. ps. 85, 5. doch steht ohne solchen gen. O. II. 7, 2 ther uns onda, was sich übersetzen läßt qui nos dilexit. mhd. gunnen, nicht ohne gen. der sache, oder folgende conjunction: ob du mir nu schaden ganst Parz. 524, 20. (wb. zu Iw. 125. 126.) nhd. gönnen mit dat. pers. und acc. der sache.

ahd. liupón (diligere) Graff 2, 60 gilt wol nur von sachen, und hat dann sicher den acc. auch das mhd. lieben in diesem sinn ist nicht sehr häufig Trist. 12351. 18982. ich unterscheide davon das intransitive mhd. lieben = ahd. liopén, carum esse, placere, mit dem dat.: alrêst liebet ir der man Iw. 2674; sus liebete ir diz hemede an Trist. 12823; und das wiederum transitive lieben = ahd. liupan (commendare, beliebt machen) mit acc. und dat.: wir unsih gote liuben O. III. 26, 12; mir in muate sie liubet O. II. 17, 6; mhd. nu liebez im Iw. 2146; in (eis) liebte den hof und den lip manec maget Iw. 45. analog jenem intransitiven lieben ist das vom subst. anst gebildete mhd. ensten: sînem vater er da mite enstôte (erwarb sich die gunst s. v.) Diut. 3, 71.

goth. gathlaihan, kosen, freundlich zureden, demulcere, παρακαλείν Tit. 1, 9; gathlaihands im, vom heiland, der die kinder herzt, ἐναγκαλισάμενος αὐτά Marc. 10, 16, also auch streicheln, schmeicheln, halsen, wie mhd. halsen und küssen verbunden werden. gathlaihts ist Luc. 6, 24 παρακλησις zurede, trost. thlaihan scheint aber ganz das ahd. flehôn (flêhôn), mhd. flêhen, das precari ausdrückt und bald den acc. bald den dat. regiert (s. 616.) auch noch im heutigen flehen liegt schmeichelnde bitte.

ahd. choson, mhd. kosen, eigentlich loqui, dann aber vorzüglich blande loqui, plaudern, Ben. 165. Ms. 2, 2022 2052 Troj. 10516. 16536. Trist. 19247. ze liebe kosen Wh. 387, 15, woraus sich leicht das nhd. liebkosen oder auch bloßes kosen, blandiri, mit dem dat. der person, den ich aber aus der ältern sprache nicht belegen kann, entwickelt.

ahd. zarton (blandiri): dir zartota N. Bth. 43. mhd. zarten Trist. 17907 ohne casus; die megde ir alle zarten

begonden Troj. 15313.

mhd. smeichen (adulari.) Parz. 115, 21; nu began si smeichen, nu zarten unde weinen Rud. weltchr. (Schütze 88); Barl. 208, 32. 287, 20. 320, 15 ohne casus; ungesmeichet (ohne zu schmeicheln, zu schonen) Wh. 429, 19. nhd. einem schmeicheln.

nhd. segnen mit acc.; mhd. got dich gesegene Diut. 3, 74; swaz er geseginôt ibid. ebenso weihen und benedeien, wie das franz. benir und mittellat. benedicere den acc. annimmt. mhd. wihen: mich wihen Diut. 3, 73. 74; und benedien g. schm. 1826. Geo. 3929. acc. haben nicht anders goth. thiuthjan, vgl. oben s. 617. goth. veihan, ahd. wihen, doch gebraucht hier T. den dat.: wihita in (benedixit illis) 7, 7. 244.

#### 2. Hassen, zürnen, drohen, fluchen.

Ulf. construiert fijan μισείν, gleich jenem frijon, nur mit dem acc. Matth. 5, 43. Luc. 6, 22. 27. 14, 26. Joh. 7, 7. 12, 25. Rom. 12, 9. Eph. 5, 29. er unterscheidet aber zwischen einem transitiven hatjan Matth. 5, 44. Rom. 7, 15 oder hatan Luc. 1, 71. 6, 27, die gleichfalls μισείν übertragen, und einem intransitiven hatizon χολάν, jene haben den acc. thatei hatja (quod odi), dies den dat.: mis hatizoth έμοι χολάτε Joh. 7, 23. hatizon ist also einem feind sein, grollen. beim ahd. hazzon T. Matth. 5, 44. 6, 24. mhd. hazzen, νέhen (Parz. 441, 17) finde ich nur den acc. goth. hvötjan, gahvötjan (minari.) gahvötida ahmin Marc. 9, 25; hvötidedun imma Marc. 10, 48; gahvötjands

im Luc. 9, 21. vgl. das folgende ahd. wázan. goth. gasakan (minari.) gasôk vindam Matth. 8, 26. gasôk vinda Marc. 4, 39; gasakands im Luc. 4, 41; gasôk thizái brinnón Luc. 4, 39; sak tháim sipónjam! Luc. 19,

39; gasak imma! Luc. 17, 3.

ahd. drouwan (minari): threwita in (eis) T. Matth. 9, 30. mhd. wart den recken gedröut Nib. 409, 1; daz er uns drewe Iw. 6694; ze deme (mit dem) drot ir mir Iw. 5285; dröuwe ich im Barl. 289, 35. nhd. drohen.

ahd. argchósón, gegensatz von liebkosen. die mir argchôsônt (maligna loquuntur) N. ps. 34, 26; argchôsôton

mir (detrahebant mihi) N. ps. 108, 4.

goth. ubil qvithan (maledicere): ubil qvithái attin seinamma Marc. 7, 10, wo man aber den dat. schon von dem bloßen qvithan abhängig machen kann.

ahd. wazan (maledicere.) tu ware iro ouh sitig ze wazenne mit komelichên worten (solebas eam virilibus incessere venbis) N. Bth. 43. mhd. kein wazen, und verwazen (verfluchen) regiert den acc.

ahd. fluochon: fluochot sinemo fater T. Matth. 15, 4. mhd. si ir vluochete Iw. 2014; der wunsch vluochet im Iw. 7066; verfluochen hat den acc. z. b. Diut. 3, 73.

fluchen. mhd. ergezzen (maledicere) oben s. 175. andbeitan, sceltan mit acc. (oben s. 618.)

goth. láilôun imma ελοιδόρησαν αὐτόν Joh. 9, 28 vulg. maledixerunt ei. der inf. schwerlich laian, sondern lean

oder léhan, vgl. alts. lâhan Hel. 83, 6.

ahd. sih belgan (irasci) vgl. oben s. 34. den persönlichen dat. kann ich bloß vermuten, nicht nachweisen; auf jeden fall war die präp. zi gebräuchlicher. T. Matth. 5, 22 liest man: ther sih gibilgit zi sînemo bruoder, obgleich der text hatte: qui irascitur fratri suo; sih zi iamanne ni belge O. II. 18, 15; N. 79, 5 construiert gleichfalls mit ze.

nhd. zürnen (irasci) mit dat., ältere belege mangeln. der gegenstand des zorns steht mhd. und ahd. im acc.:

daz zurnde der helt Nib. 117, 1 vgl. oben s. 613.

3. Genade, schonung, schirm, hilfe, nutzen und dienst.

ahd. qinadon (misereri): thaz er uns firdanên giwerdo ginadon O. I. 7, 28. mhd. ich enmag iu niht genaden Nib. 2040, 1; den höfischen dichtern aber häufig in der fast umgekehrten bedeutung für eine gnade dank sagen, vgl. die wbb. zu Iw. und Wigal.

goth. qableithjan (misereri): gableithjands unsis Marc. 9, 22, das zweideutige unsis ist wol sicher der dat.; ein ahd. giblîdan in gleicher bedeutung wäre statthaft, dafür

aber gilt das folgende.

ahd. miltan: miltida thir (misertus est tui) T. 53, 14; miltî uns! T. Matth. 20, 30, 31, kein mhd. milten.

goth. arman (misereri) mit acc. (s. 613.) die von bleithjan und miltan abweichende construction liegt in der verschiednen bedeutung der verba. jene beiden sagen aus mitescere, arman etwa meminisse pauperis.

goth. hleibjan (opitulari): hleibida Israéla thiumagu seinamma αντελάβετο Ισουήλ παιδός αὐτοῦ Luc. 1, 54. ahd. liban (parcere): libe dinemo scalche N. ps. 18, 14; er lîbet imo N. 71, 13; iro libe ne libta er (vitae eorum non pepercit) 77, 50; daz sie menniscen libtin 85, 4. O. hat ein starkes verbum liban, leib: themo einegen ni leib (unico filio non pepercit) II. 9, 78. altn. hlífa: grami hlífdho Sæm. 157\*; skiöldom hlífdhoz 256b.

goth. bairgan (servare): bairgith izái φυλάξει αὐτήν Joh. 12, 25; ei bairgáis im ἴνα τηρήσης αὐτούς Joh. 17, 15, vulg. ut serves eos; bajöthum gabairgada ἀμφότεροι συντηρούνται Matth. 9, 17, wörtlich: es wird beiden geborgen, ambobus prospicitur. das ahd. pergan, mhd. bergen bedeuten fast nur abscondere mit acc. der sache, nicht mehr servare, das altn. biarga erscheint aber noch so und hat persönlichen dat.: fiörvi biarga Sæm. 243²; mærom biarga 243³.

altn. eyra (parcere) mit dat.

goth. freidjan (parcere), mhd. schonen mit acc. und

gen. (s. 665.) wurzelhast dem folgenden verwandt. ahd. fridón (servare, protegere): sinemo liute ze ge-

fridônne N. ps. 104, 27. alts. fridôdi ira ferahe Hel. 118, 6. goth. mundôn (prospicere): mundôth izvis (betrachtet euch, vobis) Phil. 3, 17. ahd. muntôn: er scal sínén drüton thrâto gimuntôn O. I. 5, 51; si imo muntô O. II. 1, 34.

ahd. scirman: scirmî mir! O. III. 1, 41; scirmdost mir (protexisti me) N. ps. 63, 3. mhd. schirmen: des schirmet im ein linde Iw. 572; do begund im (sibi) schirmen der herliche gast Nib. 459, 3; ze schirmen ir Wi-

gal. 8026.

ahd. helfan, mhd. helfen (s. 614. 664.)

mhd. stån, gestån (stare a parte alicujus): si gestênt mir lw. 5277; der lewe gestuont im lw. 3881; got gestuont der wärheit ie lw. 5275; daz er mir müeze gestan lw. 4731; er gestuont dem rehten ie Wigal. 2773; auch mit gen. der sache: der mir der rede gestê lw. 1034; der rede gestuont im Hagene Nib. 1137, 4. hat sich aus dieser bedeutung von beipflichten (assentiri) die des nhd. gestehn (fateri) entwickelt? jenen sinn von helfen drückt uns jetzt beistehn aus.

ahd. folleistan (auxiliari, suffragari): folleisti mir! fave mihi, serva me, asside mihi! alts. fulléstian, ags. fylstan:

him fylston (halfen ihm.)

alts. fulgangan (auxiliari, juvare, servire): herren

fulgangen (domini servitium implere) Hel. 4, 1.

mhd. frumen (prodesse, mederi): damit er scolte frumen sineme wibe Diut. 3, 87; daz ez im lange vrumet lw. 2139; waz frumt dem richen man Wigal. 64; daz frumet im Wigal. 89. verschieden ist der transitive, den acc. der

sache oder pers. regierende frumen (s. 597.) nhd. einem frommen, nützen.

ahd. dionôn (servire): thie sancte Gallen thionônt O. Hartm. 168; zuein hérrón thionôn T. 37, 1. alts. gode thionôde Hel. 15, 20. mhd. då wil ich iu dienen nâch Parz. 163, 1; ich hân gedienet disem wibe Parz. 202, 6; mag ich iu gedienen vil Parz. 223, 24; ich dien iu allez daz ich sol Parz. 29, 25. vgl. oben s. 615.

goth. andbahtjan διακονεῖν: andbahtida imma Matth. 8, 15; andbahtidedun im Luc. 8, 3. ahd. ambahtan: ambahtita in (ministrabat eis) T. 48, 3; ambahtitun imo T. 15, 6. vgl. oben s. 616.

goth. sipónjan μιαθητεύειν: sipônida Iésua Matth. 27,57. goth. skalkinón ὐουλεύειν: nimanna mag tváim fráujam

sk. Matth. 6, 24; sk. imma Luc. 1, 74.

ahd. folgén (sequi): folgétun imo fr. th. und T. Matth. 12, 15; ebenso fr. th. Matth. 20, 29. dagegen steht der acc. folgéta inan T. 201, 1 und Matth. 20, 29. 34; auch kefolgé den (fridu) persequere eam (pacem) K. 17b. bei sachen gilt ferner der gen. (s. 667): folghémés dhera bigunnenún redha (sequamur debitum ordinem) Is. 69, 15. mhd. volgen mit dat. (wb. zu Iw. s. 502); mit sächlichem gen.: é ich es gevolge Trist. 9290; done wolt ers niht volgen Iw. 7335, neben niht. verschieden ist ein transitives volgen, im sinn unseres nhd. verabfolgen, mit acc. der sache und dat. der person: ja muosen si der gallen ir herzen dô gevolgen Kl. 150 CD (Lachm. hat aufgenommen: der gallen und och ir herze volgen). altn. fylgja: iöfri fylgir Sæm. 141².

goth. láistjan mit acc. (s. 617.)

### 4. Verachten, plagen, schaden, verlassen.

goth. frakunnan καταφουνείν, ἀθετείν: antharamma frakann Matth. 6, 24. Luc. 16, 13; frakann mis Joh. 12, 48; frakant brôthr theinamma Rom. 14, 10; thamma matjandin frakunni Joh. 14, 3; aikklésjôn frakunneith I Cor. 11, 22; imma frakunni I Cor. 16, 11; fráistubnjái ni frakunthêduth Gal. 4, 14; praúfétjam ni frakunueith I Thess. 5, 20.

goth. ufbrikan αθετείν: ni vilda izái ufbrikan Marc. 6, 26; saei ufbrikith izvis mis ufbrikith Luc. 10, 16; ufbrikith gutha 1 Thess. 4, 8.

goth. usthriutan (molestiam exhibere): izái usthriutith Marc. 14, 6; usthriutith mis Luc. 18, 5. ein ahd. ardriozan mit dat. kenne ich nicht, vgl. das unpersönliche mih

pidriuzit (s. 232.)

goth. usagljan (permolestare): usagljái mis Luc. 18, 5. goth. balvjan βασανίζειν (torquere): balvjan unsis Matth. 8, 29; ni balvjáis mis Marc. 5, 7. Luc. 8, 28. altn. bölva (diris devovere): bölvadhi övin sínom Sæm. 1862.

von uskiusan (reprobare), fraqvistjan, usqvistjan (perdere), usqviman (perdere, occidere), die zwar den acc., noch lieber aber den dat. pers. regieren, s. 619.

ahd. harmen (nocere, laedere): betôt furi thie harmenton iu (pro calumniantibus vos) T. 32, 2. ags. hearmian. ahd. terian (nocere): niowiht terit iu T. 67, 5; ni sint thie imo ouh deriên (non sunt qui ei noceant) O. I. 1, 103; ih ni derru thir drof O. I. 4, 27; than imo frost derita O. I. 11, 45; thaz imo wiht ni derrê II. 4, 65; thaz fiant mir ni derrê III. 1, 42. V. 3, 8; thaz suht ni derrê uns III. 5, 6. N. sagt turón: du ne tarôst nie manne ps. 17, 26; demo unsundigen tarôn 27, 4; ie manne ze tarônne 32, 8; die mir tarônt 34, 1; nieht dên einên ne

eins mannes herzen (cordi) dert Ls. 1, 344. ags. derian. ahd. scådôn (nocere) gl. Jun. 182, wo der casus nicht zu ersehn. mhd. schuden, geschaden: ir enschadet der winter noch envrumt Iw. 578; unde enschadest niemen mê lw. 138; ez enkunde im niht geschaden Iw. 2638. goth.

taretaW. 72, 5. mld. selten: taret demo hirte Diut. 3, 121;

gaskathjith izvis Luc. 10, 19; imma Luc. 4, 35.

gehört hierher das mhd. tuon mit dem bloßen dat. der person, im sinne des nhd. einem etwas anthun? diu süezen wort diu habent mir getân Ms. 1, 922; ist mir getân Ben. 305.

goth. bileithan (relinquere): mis biláist Matth. 27, 46. Marc. 15, 34; biláith mis áinamma Joh. 8, 29; bileithái attin seinamma Marc. 10, 7; auch bei sachen: biláith fráiva Marc. 12, 21. 22; bilithi unsis fráiva Rom. 9, 29, in welcher letzten stelle unsis der bloße dat. commodi scheint. ein ahd. pilidan kommt nicht vor. man deute sich bileithan durch recedere, secedere, mis = mihi, a me.

mhd. abe gân, mit dat. der pers. und gen. der sache: ine gân dir nihtes abe Trist. 1235; nu enganc dir selben nihtes abe Trist. 4472; wil dir nihtes abe gân Trist. 6964; im solte Gylân sînes gelübedes abe gân Trist. 16092; engê noch dem noch disem abe! Trist. 18006. nhd. einem abgehn, weniger relinquere als desiderari.

mhd. geswichen (deficere ab aliquo.) der lîp gesweich in (eis) lw. 6211; nu geswichent mir zunge und der sin Wigal. 36; do mohten si dem libe so geswichen niht Nib. 1012, 3; im nu geswichent Nib. 1964, 2; daz ist mir nie geswichen Nib. 2122, 1; gesweich im nie Reinh. 1115.

mhd. enbresten: dâ mit ich iu enbræste gar Parz. 94, 9;

daz sim harte kûme enbrast Parz. 282, 17.

mhd. engán: begunde im engân Reinh. 808. nhd. entgehn, entlaufen, entfliehen, entweichen. goth. fraliusan (perdere): áinamma Luc. 15, 4. 8. 9.

5. Herschen, walten, streiten, siegen.

goth. reikinon ἄρχειν: reikinon thiudom ἄρχειν τῶν ἐθνῶν Marc. 10, 42. Rom. 15, 12; saei thizái mánasédái reikinoth ὁ τοῦ χόσμου ἄρχων Joh. 14, 30.

goth. thiudanon panikevery, nicht mit dat., nur mit der präp. ufar: ufar garda Luc. 1, 33; ufar unsis Luc. 19, 14;

sis Luc. 19, 27; ohne casus I Cor. 4, 8. 15, 25.

goth. fráujinón χυριεύειν: vitôth fráujinóth mann (dat.) ο νόμος χυριεύει του άνθρώπου Rom. 7, 1; gafráujinônd im χαταχυριεύουσιν αὐτων Marc. 10, 42; fráujinônds δεσπότης.

goth. raginón ήγεμονεύειν, garaginón συμβουλεύειν: raginôndin Saúrim (Syris) ήγεμονεύοντος τῆς Συρίας Luc. 2, 2; raginôndin Iudáia ήγ. τῆς Ἰουδαίας Luc. 3, 1; saei garaginôda Iudáium ὁ συμβουλεύσας τοῖς Ἰουδαίοις Joh.

18, 14.

goth. gavaldan, valdan (imperare, äonein, donein) gavaldandim Marc. 10, 42; valdaith annom izvaraim Luc. 3, 14. das ahd. waltan hat den gen., das ags. vealdan außer dem gen. (s. 659) auch noch den dat., zumal bei personen: eallum velt Boeth. 88; vealdan Geatena leode B. 879; im trav. song: Atla veold Húnum, Vitta veold Svæfum und so überall. altn. valda (valere, efficere, auctorem esse) nur mit dat.: valda míno bölvi Sæm. 214²; thô qvedh ek nöcqvi nornir valda 164²; veldr thví Grimhildr 179b; veldr einn Atli öllo bölvi 214b; Odhinn thví veldr 192b.

altn. rádha (consulere, imperare): râdha râdhum (consilia conferre); râdha draum (sonnium interpretari); rêdh Danaveldi (regnavit in Dania) râdha sigri; raudho gulli râdha (aurum habere) Sæm. 182²; fé ok fiðrvi râdha 189<sup>b</sup>; Rîn skal râdha rôgmálmi 248². das goth. garédan, im sinne von procurare, providere finde ich mit acc.: garêdandans gôda προνοούμενοι καλά II Cor. 8, 21. vgl. faúragarédanái προορισθέντες Eph. 1, 5 faúragarédanái προορισθέντες Eph. 1, 11. mhd. râten, gerâten (consulere) mit dat. der pers., auch der sache: dem ungesunde

gerâten aH. 243, 3. in der bedeutung von anstisten mit acç. der sache: ez hat gerâten Br. Nib. 951, 4.

ein goth. stiurjan (frenare) ergibt sich aus dem adv. usstiuriba. ahd. stiuran, stiurran (gubernare) mit acc.: muat stiurre (mentem gubernet) hymn. 3, 5; stiuri dina scalcha (guberna tuos famulos) hymn. 16, 5; stiuret mih W. 14, 21. mhd. wer sol mich ze freuden stiuren? Ms. 2, 106<sup>a</sup>; nu mac iuch got wol stiuren Iw. 1803. Parz. 190, 15; si stiuret sich Trist. 11974. nhd. steuern das schif, aber steuern (cohibere, compescere) der gewalt, dem unrecht. ags. steoran, altn. stŷra: fletjom stŷrdi Sæm. 228<sup>b</sup>.

ahd. richison (dominari, regere) T. 11, 3 kommt wol sonst mit casus vor. auch das mhd. rihsen Ms. 2, 198b

steht mit einer präp.

ahd. hérrisén (dominari) N. ps. 71, 8; mhd. einem ritter gehersen Ben. 445; daraus das nhd. herschen, mit über.

goth. bindan (praecipere) anabiudan (imperare) fairbindan und so in allen deutschen dialecten mit dat. der person.

ahd. rihtan, mhd. rihten (regere) mit acc. z. b. Nib. 720, 1; in der bedeutung von judicare, sententiam pronuntiare mit dat. der person, welcher etwas zuerkannt wird: daz ich ir über mich selben rihte Iw. 4232; nu rihte mir min leit Wigal. 2600; nu kume vil grimmeclicher töt, und rihte gote von uns beiden (sprich uns beide gott, d. h. dem himmel zu) Ms. 1, 17b. hier tritt der tod als richter auf, sonst als kläger oder beklagter (myth. 492.)

ahd. irteilan (judicare): thaz man iru irdeilti O. III. 17, 10; irdeilet imo O. IV. 20, 32. mhd. nu erteilet mir Iw. 1955; daz ir erteilet manic man Wigal. 2940; dem erteile ich magt u. lant Wigal. 7970; dem erteil ich Wigal. 9529. nhd. zuerkennen.

mhd. gestriten (superare, certare): do kund im niht gestrîten daz starke getwerc Nib. 78, 1; ich mac dir niht gestrîten Ms. 1, 80<sup>b</sup>; sô mac ich ime wol gestrîten Eu. 8795; ich ne mac noch niht gestrîten dem guoten Farise gr. Rud. I, 3 (oder heißt dies beschreiten, wie mnd. gestrîden Ssp. 2, 28, ags. gestrîdan?); hie mit der slâf im an gestreit Wigal. 6860; si möhte ime überstrîten fragm. 31°. nhd. widerstreiten (repugnare) mit dat.

mhd. an gesigen (vincere): gesige ich aber im an Iw. 535; håt ein man gesiget mineme herren an Iw. 1964; gesigten ir vreuden an Iw. 4426; dem risen an gesigen Iw. 4778; meie hat im an gesiget Ben. 449; dem steinhul an

gesiget Aw. 3, 199. nicht anders ane vehlen: im ane

vuhtin Anno 656.

goth. veihan (pugnare) mit der präp. du: du diuzam váih ἐθηφιομάχησα 1 Cor. 15, 32. andveihan (repugnare) mit dat.: andveihandô vitôda ahmins Rom. 7, 23.

6. Einige verba des geräthe anlegens (der toilette), lager

und nahrung gebens haben dat. des subjects.

ahd. gurtan (cingere): thaz thủ thir selbo gurtôs O.V. 15, 40, gleich darauf aber 42: số gurtit anderêr thih (: thih.) mhd. er gurt dem orse Parz. 603, 19; und er dem orse gurte Parz. 611, 19; ebenso engürten (discingere) béden orsen wart enkurt Parz. 197, 6.

mhd. binden: bint dir balde, trût gespil! Ben. 439; wie si der briute bunden Walth. 106, 27; bants ir selber

das. 28. 30.

mld. schuohen, entschuohen: kint im entschuohten Parz. 191, 27; entschuohten im Wh. 278, 24 z, die bessern hss. hier in.

mhd. abe ziehen: er kunde im ab geziehen niht Parz.

155, 21, vgl. 243, 17.

and. salbon: liobemo manne zi salbonne O. V. 4, 14. ich vermute andere, z. b. kemben (pectere) twahen (lavare) mit solchem dat., bekant ist schenken (infundere.)

mhd. betten (lectum sternere): her gebettidi iri selbe scono Anno 623; do bette man in allen drin Iw. 6571; im was wol gebettet Frib. Trist. 3084; lât iu schône betten fragm. 41<sup>b</sup>; Nib. 251, 2. so noch nhd.: bettet ich mir in die hölle ps. 139, 8; bette dir selber Act. 9, 34.

nhd. streuen : dem viehe streuen.

mhd. fuotern: do si den rossen wolten fuoteren Diut. 3, 103. nhd. vorgeben: den kühen, den pferden.

hierher nehme ich noch das mhd. hengen (laxare frenum) und enthalten (inhibere fr.): dem rosse er hancte Karl 28<sup>a</sup> 58<sup>a</sup>; den rossen wart gehenget Karl 69<sup>a</sup>; den orsen was verhenget Troj. 12204. enthielt dem orse Wh. 58, 1.

diese dative erklären sich meist, wenn man den ausgelassenen acc. der sache hinzu denkt. dem manne daz swert gürten, dem orse den satel gürten, der briute daz houbet binden, dem riter diu bein (Parz. 243, 16) die hosen (Parz. 157, 8. Wh. 137, 5) schuohen, die helmes snüere abe ziehen, daz har salben, kemben, die hende twahen, dem orse den zügel hengen und enthalten. wiederum könnte dies object ausgedrückt sein durch jenes ez (s. 333 ff.), zumal auch einige der

dort angeführten verba mit persönlichem dat. erscheinen, z.b. du hast ez mir gerûmet hie, ez mir erboten. doch kenne ich kein: ez gürten, ez binden; höchstens folgere ich ez verhengen aus Wigal. 8432: und im (dem ros) daz wol verhenget. für dergleichen verba, welche lauter tägliche verrichtungen ausdrücken, war die weglassung des sächlichen subst. oder ein bloßes ez an dessen stelle unmittelbar verständlich.

nicht so ungezwungen macht die ellipse sich bei betten und fuotern, oder sagte man: einem daz leger betten; daz höuwe fuotern? hier liegt in den verbis schon das volle object: bett machen, futter geben; und wir dürsen heute sagen: du hast mich wol gebettet, die pserde gesüttert. insosern aber gürten die vorstellung enthält den gürtel anlegen, war schon ahd. sih gurtan zulässig, wie es nhd. ist: einen schuhen oder entschuhen. zumal werden mhd. verbades entkleidens unbedenklich mit dem blosen acc. construiert, z. b. engerwen (enkerwen) Wigal. 4386; enpsetten Ms. 2, 76b; entnacten Wigal. 5341. 5360. 5426; entnæjen; entwäsen u. a. m.

### 7. Heiraten, ehbrechen, buhlen.

oben s. 601 ist gezeigt worden, daß das goth activum liuga von dem heiratenden mann gilt und den acc. regiert, liuga qvên, uxorem duco. das medium aber wird von der heiratenden frau gebraucht und mit dem dat. construiert: liugada abin, γαμέομαι ἀνδοί, auch das lat. nubo fordert den dativ: nubo viro.

goth. hôrinôn (moechari): gahôrinôda izái ἐμοίγευσεν αὐτήν Matth. 5, 28; hôrinôth du thizái Marc. 10, 11. ahd. mit acc. er huarôt sia O. II. 19, 5. ebenso ahd. furligan: habet sia forlegana (moechatus est eam) T. 28, 1. das ags. hæman nimmt präp. zu sich.

nhd. buhlen mit prap., doch bei Schweinichen findet sich: dem fräulein buhlete 2, 33; meinem weibe buhlete.

2, 138.

### 8. Sagen, absagen, bekennen, antworten.

ahd. quedan (dicere) zumal in der passiven bedeutung dici (oben s. 53): ter tougeno färêt ieht ze gwinnenne mit

undriwon, demo chît (dicitur) fuhs N. Bth. 198.

mhd. sprechen in der bedeutung von namen geben, welcher name dann im nom. (s. 592) zu stehn pflegt: so sprechents einem wuocher. spätere belege stehn gesammelt lieinh. s. 112. fundgr. 392. ein steinin stocke, dem man sprichet zu den knöpfen Chmels reg. rupert. nº 1085 (a 1401); man sagt dem bock (nennt ihn bock) Fischarts gesch. kl. 109<sup>a</sup>.

goth. andqvithan: ni mahtédun andqvithan imma οὐκ ηζούναντο συντυχεῖν αὐτῶ Luc. 8, 19; andqvithan tháim

αποτάξασθαι τοίς Luc. 9, 61.

goth. andháitan (fateri): andháita im Matth. 7, 23 andháitith mis Matth. 10, 32. mhd. já hán ich got entheizen min séle Mar. 70. ahd. jehan: gihih in (eis) T. 42, 3. mhd. swer dem niht giht (den nicht als herrn erkennt) Ms. 1, 1572.

goth, andhafjan (respondere): andhôf immu Marc. 7,

28 u. s. w. ebenso and. antwurtan.

mhd. entsagen. Parz. 179, 5. Wigal. 6688; widersagen wb. zu Iw.; versagen Ben. 408. nhd. entsagen, absagen.

nhd. entsprechen, versprechen, verheißen, versichern. mhd. sichern: nu sicher der künegin Parz. 198, 15. 267, 19. Iw. 7586. bekannt sind die dative der verba verkündigen, goth. teihan, rufen, melden u. ähnlicher.

9. Verstehn, vernehmen, hören, gehorchen, glauben. echtgothisch erscheint die verbindung des dat, mit frathjan gooveiv, sapere, da die gr. und lat. verba den acc. auch das gr. ayvoeiv übersetzt Ulf. einigemal durch ni frathjan. der dat, ist jedoch überall objectiv und unpersönlich: ni frathjis tháim guths ak tháim mannê Marc. 8, 33; ni frothun thamma vaurda Marc. 9, 32. Luc. 9, 45; ni frotheina imma (dem wort) Luc. 9, 45; ni vaihtái this frothun Luc. 18, 34; frathjan frodein meinái Eph. 3, 4; airtheinaim frathjand Phil. 3, 19; tháimei iupa sind frathjáith Col. 3, 2; thammuh ni froth Nikáudémus (hoc non intellexit, hoc ignoravit N.) Sk. 39, 14. ich habe erwogen, ob nicht ein ablativischer dat. anzunehmen sei, so dall frathjan vaurda bedeutete: durch das wort klug sein, klug werden? aber airtheinaim frathjan kann nicht aussagen durch das irdische klug sein, sondern nur dasirdische verstehn. ein wahrer abl. findet sich Joh. 12, 40 daneben: frôtheina hairtin νοήσωσι τη καρδία, intelligerent corde, nicht cordem, was der goth, ausdruck an sich auch bedeuten könnte. einmal steht der acc. statt des dat .: ni háuhitha frathjandans μή τα ύψηλα φορούντες Rom. 12, 16, wenn es nicht für hauhithai verschrieben ist. kunnan γινώσκειν hat immer den acc. der person oder sache.

mhd. vernemen im sinne von gehör schenken, einen über etwas vernehmen; sînen vater er bat, daz man ime vernâme waz ime in troume zuo châme Diut. 3, 90; si bat daz si ire vernâmen 95; si suohten sîne gnâde, daz er in fername 102; si bâten den chamerare, daz er in fername, er fernam in duo 106; Judas bat, daz er durch sîne gnâde im ein lutzel fername; firnim mir ! firnamin ime cod. vind. 653, 116b 129a; hêrre, dû salt mir vernemen Alex. 2144; då von solt du mir vernemen Wgast 40b; herre ir solt mir vernemen mere 135b; vernim mir 174a; Reinhart, vernim mir, gewærliche sag ich dir Reinh. 1131, in welcher stelle ich mit unrecht geloube für vernim gesetzt ohne zweisel ist diese im zwölsten ih. geläusige, im dreizehnten selten werdende fügung auch Barl. 40, 36 anzunehmen, wo ein acc. der sache dazutritt: daz du mir vernemen wilt die edelkeit (gehör geben willst für die ed.) ahd. farneman mit demselben persönlichen dat. bezweisle ich nicht, habe aber keinen beleg dafür; der sächliche acc. steht öfter, z. b. fernim mine trane N. ps. 38, 13; fernim diu wort 53, 4.

goth. háusjan (vgl. oben s. 661.) háuseith mis allái jah frathjáith ακούετε μου πάντες και συνίετε Marc. 7, 14, wo der Gothe das mis vielleicht auch noch auf frathjaith bezog? \*); qvêmun háusjan imma Luc. 6, 18; nêhvjandans sik hausjan imma Luc. 15, 1; es ist das wirkliche hören und vernehmen, nicht das gehorchen gemeint, welches durch ufhausjan, auch mit dem persönlichen dat., ausgedrückt wird: ainamma ufhauseith evos av deterat Matth. 6, 24; ufhausjand imma ὑπακούουσιν αὐτῷ Matth. 8, 27; sunjai ni ufhausjan τη αληθεία μη πείθεσθαι Gal. 3, 1. 5, 7; ufháusjáith vairam ὑποτάσσεσθε τοις ανδοάσι Col. 3, 18 vgl. 3, 20. 23. auch andhausjan (exaudire) regiert den dat.: andhausides mis ηκουσάς μου Joh. 11, 42; es hat ebenwol die bedeutung von obedire Luc. 17, 6. Marc. 6, 20. Das ahd. horan, mhd. hæren haben im sinn von vernehmen selten den persönl. dat., häusig in dem von gehorchen, z. b. horent imo (obediunt ei) T. 52, 7. doch - findet sich N. ps. 50, 7 ne wili du mir horen (auf mich hören); Trist. 3193 swenne ich an hebe, sô hæret mir! (hört mir zu, hört auf mich) was jenem vernemet mir und dem goth. hauseith mis entspricht.

altn. lýdha: míno máli Sæm. 148ª.

<sup>&#</sup>x27;) indes übertrug er den ersten gr. imp. durch den goth. imp., den andern durch den goth. conj. (s. 75. 85.)

goth. galáubjan (credere): galáubida gutha ἐπίστευσε τῷ ψεῷ Gal. 3, 6; galáubida háuseinái unsarái Rom. 10, 16; galáubjam imma Matth. 27, 42. ebenso in allen übrigen mundarten.

goth. tráuan: tráuáidédun sis Luc. 18, 9. noch nhd.

einem trauen.

# 10. Begegnen, sich nähern und entfernen.

goth. gamôtjan (occurrere): gamôtidêdun imma Matth. 8, 28; gamôtida imma Luc. 9, 37; gamôteith igqvis Marc. 14, 13.

mld. komen, bekomen: in bekom då wîp noch man Iw. 8018; ez ir allez bechumet Mar. 200; kom in Nib. 508, 2. 974, 4.

nhd. begegnen.

mhd. widergen: im widergienc ein riter alt Parz. 446, 10; mir widergienc ein gra man Parz. 457, 11; diu

iu dâ widergangen sint 457, 18.

mhd. verren (abesse, fern sein) nähen (appropinquare): sol mir din minne verren Parz. 76, 29; der gotes gruoz mir verre Parz. 486, 28; da von er gote verret u. der helle nähet Gotfr. lieder 3, 7; do nähet ez dem mitten tage Parz. 95, 28; mir nähete laster unde leit Iw. 693; sus nähet ime sin leit Iw. 3101.

mhd. ellenden (fremd sein): jane dorft in (eis) niht ellenden Parz. 167, 8. wilden: da von höher muot mir

wildet Ms. 1, 86b.

nhd. gebrechen, mangeln, entgehn mit persönlichem dat. ähnliche impersonalia oben s. 238. 239: ahd. des willen brast imo N. ps. 35, 4. das ahd. gebresten mhd. enbresten (deesse) stehn aber auch persönlich: demo unrehlen wege was er ungebrosten (non defuit, d. i. astitit omni viae non bonae) N. ps. 35, 5. mhd. da mit ich iu enbræste Parz. 94, 9; daz sim harte kûme enbrast (entgieng, entkam) Parz. 282, 17; dem gähen töde enbresten Wigal. 3724; ich wære wol enbrosten der werlt lw. 2842. unterschieden von diesem enbrësten, enbrast ist das auch mit dem dat. construierte enbresten, enbreste (dem mangel abhelfen): er kunde wol enbresten (: gesten) iegelichem Wigal. 1706.

viele verba des begrifs der entfernung, die mit ent gebildet sind, regieren bis auf heute den dat.: entgehn, entrinnen, entlaufen, entfliehen, entweichen, entfallen, entsinken. einige werden, gleich jenem ungebrosten, im verneinenden part. prät. verwandt: es ist mir unentgangen, uneutfallen; in acten von 1634: es were den herrn un-

entsunken (wolbewust.)

ahd. nihd. rûmen (cedere loco): dô rûmdon sie fidelibus N. ps. 103, 22; mhd. do diu groze menige gerûmde deme koninge Roth. 3060; meist mit beigefügtem ez (s. 333.) es kann aber auch ein acc. ausgedrückt sein: daz dû im daz lant rûmest Reinh. 1670; rûment den wec der minen lieben frouwen! Ms. 1, 4b; rûme dir daz rîche Barl. 213, 1; rûmet vroun Minnen daz yaz Iw. 7037.

11. Gefallen, misfallen, widern.

goth. leikan, galeikan: thatei leikaith imma Joh. 8, 29; galeikandein Héroda (placentem Herodi) Marc. 6, 22; galeikaida mis jah ahmin veihamma Luc. 1, 3; gutha galeikan ni magun Rom. 8, 8; faúra galeikaida imma Eph. 1, 9. ahd. lichén, gilíchén, belege bei Graff. 2, 120, 121.

mhd. nhd. gevallen, gefallen, behagen Nib. 584, 4. ahd. liupén (?) mhd. lieben: alrêst liebet ir der man Iw. 2674; liebet si mir Ms. 1, 1606; die selben lâ dir

lieben Ben. 332 (oben s. 685.)

ahd. leidén: leidént imo thio érirûn gilustî O. V. 23, 143. mhd. leiden: dâ von daz ich ir sô leide Ms. 1, 160b.

mhd. unmæren: unmære ich ir (bin ich ihr verhaßt) Ms. 1, 67<sup>b</sup>; daz im sin eigen lip unmærete Trist. 7281; mir unmæret allez Trist. 12028 \*).

ahd. farsmåhen (displicere), mhd. versmåhen: kund ez iu niht versmåhen Parz. 395, 7; disiu spise sol dir niht versmåhen Parz. 486, 22; ez endorft im niht versmåhen Parz. 12, 10. andere ahd. mhd. belege oben s. 234.

nhd. widern (repugnare): die sache widert mir, widerte ihm. setzt ein ahd. widarén voraus, welches fehlt. widarôn mit acc. der sache bedeutet renuere, respuere: ni widarô iz (ne abnuas) T. 31, 6; widorôta iz harto O. I. 25, 4; oba sie iz ni widorôtin (nisi-abnuerent) O. IV. 6, 56; iz woltun widarôn O. II. 12, 86. widarôn mit dat. der person und gen. der sache ist repugnare, contradicere: thaz Kriachî in (eis, den Franken) thes widarôn O. I. 1, 60; war sint thie widorôtîn thir O. III. 17, 53; ther widorôt themo keisore IV. 24, 10; ni willih themo widorôn III. 12, 42. mhd. daz si min gebot niht wideren (recusent) Wh. 211, 16. vgl. den acc. bei widerreden Iw. 1867. 4555.

<sup>\*)</sup> die transitiva lieben, leiden, (s. 685) unmæren (gratum, ingratum reddere), gehen nach audrer conjugation, regieren aber ebenwol den persönl. dat. Barl. 165, 2. Parz. 695, 27.

#### 12. Wahrnehmen, beobachten.

goth. gáumjan (videre, observare): gáumida mann blindamma Joh. 9, 1; gáumeis gramsta Luc. 6, 41; gáumidedun thammei afvalviths ist Marc. 16, 4; gáumjands thammei hráins varth Luc. 17, 15; gáumjáindáu mannam (appareant, videantur hominibus) Matth. 6, 5. das in die engere bedeutung des hütens übergehende ahd. gouman hat den gen. (s. 658.)

goth. vitan: τηρεῖν, παρατηρεῖν, συντηρεῖν: vitandans Iésua Matth. 27, 54; vitan thamma hláiva Matth. 27, 64; vitáidêdun imma (observabant eum) Marc. 3, 2; vitáida imma Marc. 6, 20; vitandans vahtνομ φυλάσσοντες φυλακάς Luc. 2, 8; sabbatê daga ni vitáith Joh. 9, 16. man hat vitands (sciens) von vitands (observans) wol zu unterscheiden, jenes regiert den acc., dieses den dat. das verbum vitan, vitáida mangelt allen übrigen dialecten.

ahd. wartén (attendere): thaz hirta sînê uns wartên O. I, 28, 9; thaz wir uns wartên O. III. 5, 5; wartet iu! O. II. 23, 7; T. 33, 1. 44, 1. 12. mhd. mir wartent (nehmen mein wahr) lange mîn vater u. mîne man Nib. 938, 3; warte im (gab auf ihn acht) Nib. 1997, 4; die wartent iu Wigal. 3443; ze warten dem hêrren Gawein Wigal. 10427 (sein wahrzunehmen, d. i. ihm zu dienen.) hat sonst den gen. (s. 658.)

# 13. Erlauben, gestatten, wehren, weigern.

goth. usláubjan: usláubei mis Matth. 8, 21; usláubida unsis Marc. 10, 4; usláubidêdi im Luc. 8, 32. ebenso ahd. arloupan, mhd. erlouben.

ahd. hengan: ni hangta er in iz furdir O. II. 11, 16; thaz er iz iu ni hengê IV. 4, 11; thionost thir gihengê IV. 11, 30; in selbên thaz ni hangtîn IV. 13, 51; iuweren ubelen willen hengon ih iu ze skeinene W. 39, 13. mhd. des henge ich (ohne dat.) Ms. 2, 31°; daz ich ir hengende wart Iw. 2977 ed. Müll. (Ben. 2986 jehnde); wol hancte im Velentich Rol. 212, 26; häufiger verhengen. nhd. nur verhängen (zulassen) über einen. hengen ist hängen lassen, nachlassen, nachgeben; hat man die abstracte bedeutung überall aus der sinnlichen vom lösen des zügels (s. 693) zu erklären? doch jene acc. iz haben hier im zusammenhang nothwendigkeit und O. IV. 11, 30 steht selbst thionost. Rol. 212, 26 gestattet sogar das ros dem helden schnell zu reiten.

nhd. zugeben, nachgeben, zugestehn, einräumen.

mhd. staten, gestaten: ich state in sehens Parz. 536, 7; die getorsten ime wole gestaten Rol. 39, 11.

goth. varjan (prohibere) ahd. weran, mhd. wern. ahd. warnan (renuere): der dir nu wiges warne Hild. 59. mhd. weigern: möht ich es im geweigert han Nib.

401, 4. nhd. weigern, verweigern.

mhd. wenden (avertere): daz ensol iu niemen wenden Nib. 1392, 1; ez wende iu slâf Parz. 194, 13; sô daz ir Terramére leger wendet (ihn nöthigt die belagerung aufzugeben) Wh. 169, 19; die mirz hulfen wenden Iw. 4174; het er uns die rede erwant Iw. 241. parallel der s. 636 angegebnen fügung, statt ez wende iu slâf könnte stehn: ez wende iuch slâfes.

and. untarfâhan (subducere, surripere, retinere): thaz bad mir untarfâhent O. III. 4, 26. mhd. undervân.

mhd. undergan: diu waren in (eis) undergangen Parz.

429, 2.

mhd. werren (impedire): im werre, wirre Nib. 363, 3. 598, 2.

14. Verba des nehmens, scheidens, trennens haben in den älteren dialecten zuweilen den dat. statt des jüngeren

acc., wenigstens in gewissen bedeutungen.

goth. têkan (tangere, d. h. einen beim kleid, bei der hand fassen, nehmen): táitôk mis sums ήψατό μου τις Luc. 8, 46; attáitôk imma nwaro avrov Matth. 8, 3. Luc. 8, 47; sa têkands mis Luc. 8, 45; sei têkith imma Luc. 7, 39; attêkan imma Luc. 6, 19. nicht bloß bei personen, auch bei sachen: attaitok vastjóm is Marc. 5, 27; attáitók hvilftrjóm Luc. 7, 14; attáitók skáuta vastjos is Luc. 8, 44. sind person und sache zugleich auszudrücken, so stehn beide im dat.: hvas mis táitôk vastjóm? τίς μου ήψατο των ίματίων; Marc. 5, 30, wo man vastjom für den ablativischen dat. halten muß. das altn. taka (capere, zuweilen noch tangere) regiert gewöhnlich den acc., aber auch den persönlichen dat., namentlich in der bedeutung von aufnehmen (recipere, suscipere): taka einum vel (benigue aliquem suscipere); hann tôk mer ecki (me non resalutavit.) andere verba für den begrif berühren finde ich nur mit acc. z. b. ahd. hrinan: ther nol then dal rînan O. I. 23, 23; man zi rînanne O. II. 15, 7. ebenso das ags. hrínan: sum me äthrån; athrån his reáses fnæd.

ags. onfôn (capere, accipere) hat den acc., im sinn von suscipere, recipere den dat.: Lameh onfêng fletge-stealdum C. 65, 31; horde onfêngon and ädhelom eác

C. 86, 32; thæn hläste onseng B. 104; brimvylm onseng hilderince B. 2988; onsoh thissum fulle (suscipe hoc poculum) B. 2338; thám geleáfan onson (fidem recipere); thám gerŷnum onson (mysteria suscipere.) beispiele des acc. onseng helle and hinsoh C. 44, 31; veorcsumme västm C. 37, 20; the his gâst onseng C. 73, 30. Das ahd. intsahan, mhd. enphán, nhd. empfangen regieren bloß den acc., die bedeutung sei accipere oder suscipere. ebenso das goth. andniman in beiderlei meinung. dagegen hat das goth.

biniman (auferre) dat. der person: binimáina imma ελέψωσιν αὐτόν Matth. 27, 64. ob auch hlifan (furari)? läßt sich aus Matth. 6, 19. Marc. 10, 19. Eph. 4, 28 nicht

entnehmen. ahd. stelan, mhd. steln nur mit acc.

ahd. arfirran (auferre): arfirran minamo itiwiz (op-

probrium meum) T. 2, 11.

goth. skáidan (separare): thatei nu guth gavath, manna thamma hi skáidái ἄνθρωπος μή χωριζέτω Marc. 10, 9 (man ni zisceidê T. Matth. 19, 6.) hingegen skáidan mannan διχάσαι ἄνθρωπον Matth. 10, 35; afskáiskáidun sik af imma Luc. 9, 33; faírra abin ni skáidan I Cor. 7, 11.

die goth. gabrikan (frangere), gatairan (solvere, rum-

pere), tahjan (lacerare) finde ich nur mit dem acc.

ein goth. sleitan (rumpere, terere, consumere) ist nicht vorhanden, wol aber skreitan. ags. slítan: nu slît me hunger and thurst C. 50, 2, wo me dat. und acc. sein kann; slat unvearnum (laceravit incautum) B.1476. altn. slita: er vidh slita skulom ævi oc aldri saman Sæm. 112b; vidh sculom ockri aldri slîta 229b; badh hann slîta svefni miclom (rumpere soporem fortem) 228b; malom slîta 177a; slîta fotum (vestes atterere); slîta barnskôm (die kinderschuhe zerreillen); aberauch mit acc.: thitt skyli hiarta hrafnar slîta Sæm. 2324; or Högna hiarta slîta 235ª. mhd. slizen, verslizen mit acc.: mîn frîez leben slîze Troj. 14522; vil tage verslîze Troj. 218; sold ich verslizen mine jugent Bon. 141; håt driu rosses alter verslizzen Ms. 2, 1352. darf man in dieser construction dem dat. partitive bedeutung, die der hd. dialect durch den gen. ausdrückt, beimessen? aldri slîta ist gleichsam vom leben wegzehren, skôm slîta an den schuhen zerreißen. dann aber schiene der casus mehr abl. als eigentlicher dat.

ich verbinde hiermit das ags. svelgan (glutire), da verschlingen dem verzehren gleich stehn darf. eordhe svealh sædberendes Sethes lice (die erde schlang des fruchttragendes Seths leichnam) C. 69, 32; cvealm dreore svealh this

middangeard monnes svåte (diese erde trank das mordblut, das blut des manns) C. 60, 12; väldreore svealh C. 62, 19; välstreámas verodum svelgadh sceadhum scyldfullum (die ströme schlingen die menge, die schuldvollen leute) C. 78, 30; synsnædum svealh (schlang ungeheure bissen) B. 1479; mit acc. aber: leofes mannes lîc eall forsvealg B. 4156. jene annahme eines abl. wird dadurch bestätigt, daß wir nhd. keinen acc. mit schwelgen verbinden, sondern die präp. in: der al schwelgt in den erbsen, der feind schwelgt im blute.

### 15. Schließen.

goth. galúkan: galúkands haurdái theinái aleigac 2ην θύουν σου Matth. 6, 6. sonst aber mit acc.: galukun thata hláiv noqualiourto tor tagor Matth. 27, 66; galáuk Iohannen in karkarái κατέκλεισε τον Ιωάννην έν τη φυλακή Luc. 3, 20. auch beim altn. lika wechsel beider casus: lûka nösum (claudere nares, d. i. sterben, wie wir sagen die augen schließen); lûka sattum (scindere pacem); tha var lokid manndrapum (tum caedibus finis fuit): lûka vistum (consumere cibaria.) hingegen lûka skuldir (nomina expedire); lauk hurdh (clausit portam) Sn. 39. in der altn. schlullformel: her lýkr sögu (s. 54) kann das subst. für den acc. wie den dat. gelten, die statthaftigkeit beider casus zeigt der suffigierte artikel oder ein andres pronomen. man findet bald accusativisch: lŷkr svâ söguna, thessa sögu; bald dativisch; lýkr svá sögunnni, oder thessari sogu, thessum thætti. bei dem gleichbedeutenden endar (finit), so wie bei byrjar, hefr upp (incipit), so viel ich weiß, steht immer der acc. auch in dieser structur hat der dat, instrumentale farbe.

#### 16. Zurückhalten, mäßigen.

ahd. gistumón (cohibere): gestumô dir (animaequior esto) Diut. 2, 2876. mhd. gestemen: ich enmac ir kreften niht gestemen Ben. 139.

mhd. enthalten: Keie siner tjost enthielt Parz. 293, 28. mhd. senften: senftet iwerem muote Nib. 158, 2 B statt der gewöhnlichen lesart: iwer gemücte.

17. Impersonalia mit dem dat. der person s. 229 ff.; es liegt daran die concurrenz des acc. zu erwägen. goth. thugkeith mis, ahd. dunchit mih; mir und mich ekelt; mir und mich graut; goth. mis varth, ahd. mih wart; neben 'mir ist' sogar ein 'mih ist:' waz ist thih thes inti

mih? (quid mihi et tibi est?) T. 45, 2; aber waz ist uns inti thir? (quid nobis et tibi?) T. 53, 6.

ein organischer acc. mit sein und werden verbunden läßt sich kaum begreifen, und da dünken sonst jenen gleich construiert wird, so halte ich auch ihm den dat. hier für angemessener als den acc., die hochd. mundart hat aber

diese abweichung beinahe durchgesetzt.

schon die im griech, und lat, beliebte construction des dat. zum verb. subst. in der bedeutung von haben sagt unsrer sprache wenig zu. zwar behält Ulf. einigemal die wendung des urtextes bei: hva uns jah thus τί ἡμῖν καὶ goi; (quid nobis et tibi?) Marc. 1, 24; hva mis jah thus? Luc. 8, 28; dauhtar ainoho vas imma θυγάτηο μονογενής 1ν αντω (unica filia erat ei) Luc. 8, 42; ni vas im barne our in autois terror (non erat illis filius) Luc. 1, 7. anderemal aber wird abgeandert: oux eloiv nuiv aleiov n nerte agrot, vulg. non sunt nobis plus quam quinque panes, goth. nist hindar uns maizo fimf hlaibam Luc. 9, 13; τί σοι ονομα: quod tibi nomen est? hva namô thein? Marc. 5, 9; τί σοί έστιν ονομα: hva ist namô thein? Luc. 8, 30. auch das ahd. ni ward in sun (non erat illis filius) T. 2, 2; welfh namo thir ist (quod est tibi nomen?) T. 53, 7 übersetzt nach. das mhd. din bein warn im lanc Nib. 1672, 3 hat auf dem prädicat lanc den nachdruck; im enwaren bein für er enhete b. würde kaum gesagt sein. zulässig schiene: mir wirt, mir wart, weil werden nicht blots fieri, auch accidere, evenire ausdrückt. nhd. dürfte man sagen: nie ward ihm ein sohn, ihm wird das glück; nicht aber nie war ihm, ihm ist.

Eher als jenes ahd. 'mih ist' zu fassen, aber immer noch kühn bleibt der acc. in den zusammengesetzten unpersönlichen redeusarten 'mik ist kara,' 'mih ist wuntar,' 'mih ist niot.' wenn ein acc. weder von ist, noch weniger von dem dazu gestellten nomen abhängen kann, so scheint es auch mislich ihn aus ihrer vereinigung zu erklären. s. 242. 252 habe ich versucht, dabei die construction vorhandner oder vermuteter einfacher verba, gleichsam als fortwirkend, anzuschlagen. weil es hieß 'mih wuntarôt' sagte man auch 'mih ist wuntar,' und aus dem goth. 'mik ist kara' lielle sich ein 'mik karaith' folgern: nicht anders steht 'mir ist mangel' neben 'mir mangelt' und wiederum scheint das goth. 'mis ist vana' ein 'vanáith mis' voraus zu setzen, obgleich bei dem dat. eine solche annahme weniger dringend ist. auf wuntar und kara müste aber die krast den acc. zu regieren aus den

verbis wuntaron und karan übergegangen, oder wenn man dies verwirft mindestens eine unorganische übertragung der casusrection von der einfachen auf die zusammengesetzte phrase eingetreten sein. Bei wola wart mih und wê wart mir (s. 229) hängt der verschiedne casus ab von wola und wê, da schon der bloße ausruf wola mih! wê mir! eintritt. auch begreift sich der acc. in den redensarten mich håt wunder, mich nimt wunder (s. 246. 247), und selbst sie könnten, gleich dem mich wundert, auf jenes mich ist wunder eingeslossen haben.

- 18. Der dat. hat überhaupt in der rede eine viel freiere stellung als der gen. und acc. allerdings gibt es auch absolute gen. und acc., allein die grenze zwischen ihnen und den abhängigen gen. und acc. läßt sich leichter stecken als bei dem dat.
- für den gen. habe ich s. 682 angenommen, daß er in zusammengesetzten redensarten auf das nomen, nicht auf das verbum zu beziehen sei, wiewol ich nicht leugne, daß aus der verknüpfung eines nomens mit einem verbum ein dem einfachen verbum adäquater begrif, folglich gleiche rection entspringen könne, z. b. der gen. in: des bot er antwurt (s. 669) mag von dem vereinigten bôt antwurt abhängen, wie er von dem bloßen antwurte abhängt. Der dat. hingegen läßt sich zwar noch von dem adi., nicht von dem subst. ableiten, mit dem eine solche phrase gebildet wird. mir ist lieb = mir liebet; mir ist leid = mir leidet: auch das einfache lieb und leid regieren den dat. wenn aber gesagt werden darf: ich thue dir schaden = ich schade dir, und weiter: ich thue dir einhalt, eintrag, abbruch; ich gebe dir antwort = ich antworte dir, so kann der dat. nicht auf die subst. schaden, einhalt u. s. w. gezogen werden, sondern entweder auf ihre vereinigung mit thun und geben, oder auf thun und geben allein. ich ziehe das letzte vor, weil thun, geben und ähnliche verba ganz für sich den dat. bei sich haben. Hiernach entspringt also die unterscheidung: wenn solche umschreibungen mit adj. gebildet sind, gehört der dat. zum adj., wenn mit dem adj. wohnt insgemein größere subst., zum verbo. verbalkraft und rectionsfähigkeit als dem subst. bei.
- b. der dat. beruht vorzugsweise auf dem begriffe des gebens und nützens. nicht selten geht nun sein bestimmtes casusverhältnis über in ein allgemeineres, mehr adverbiales (dat. commodi s. 638.) er läßt sich dann verwandeln in: für mich, zu meinem vortheil, zu meiner freude. wenn

es heißt: ich gebe dir, ich bringe dir, so ist eine solche umwandlung in für dich unthunlich, sie würde etwas anderes aussagen. hingegen der satz: die sonne leuchtet mir bedeutet völlig: für mich, oder wie Freyr in der edda sagt: at minum munom Sæm. 81b. es ist nicht mehr ganz der fixierte casus, sondern ein zu dem absoluten, ungebundnen ausdruck sich hinneigender. Solcher dative, die zwischen dem von verbum abhängigen casus in der mitte schweben, gibt es in der alten und neuen sprache eine menge, und der verschiedensten abstufung. ich wirbe dir swaz du ge-sprochen hast ze mir Parz. 147, 9; daz ir mir werbet Parz. 428, 21; diu hût imo glîzit Merig. 135. in diesen beispielen dürften wirkliche subst, gesetzt werden; ich wirbe dem künec, din hût glizet dem man. zuweilen aber ist der dat, auf die persönlichen pronomina eingeschränkt, und nicht auf eigentliche subst. zu übertragen. dann hat er eine noch schwächere und geringere bedeutung. beispiele sind s. 362. 363 aufgeführt. in der redensart: das habe ich mir, das habe du dir (daz habe dir ze botscheste Nib. 1900, 4; daz habe dir des von R. Ben. 440) ist der dat. nothwendig reflexiv, und schließt sich an den zu intransitiven verbis gefügten reflexiven dat. (s. 29 ff.) überhaupt, wo die dative kraft die allergelindeste ist. \*)

c. ob sich ein dat. mit dem inf.: mis faginon varth, varth gaggan imma, varth galeithan imma (s. 115. 116. 229) durchführen läßt? in diesen stellen gibt ihr gr. text den acc. μέ und αὐτόν. nicht ganz ähnlich sind also andere, in welchen auch der gr. dat. stattfindet, z. b. naseins thamma garda varth σωτηρία τῷ οἴκω τοὐτω ἐγένετο Luc. 19, 9.

d. die verba sein, werden, gehn und stehn haben, meist impersonal gebraucht, neben adverbien der beschaffenheit, und auf die frage wie? den dativ. wie ist es dir? wie wird es dir? wie geht es dir? wie steht mir das kleid? es ist mir wol, wird mir besser (mhd. baz), geht mir übel, steht mir wol. im ausruf: wie ist, wird mir! dem ist also (damit verhält es sich, darum steht es so), dem ist nicht so, dieser sache ist nicht also. mhd. wie

<sup>\*)</sup> auf die frage zu antworten, wovon bei intransitivis der reflezive acc. abhänge? ist eben nicht leicht. goth. skama mik, mhd. ich schame mich. vom verbo? aber nur transitiva regieren den acc.; ist es also eine unmerklich beginnende transitive kraft solcher intransitiva? oder steht ein solcher acc. frei, absolut? wer dies mik aufklärt gelangt vielleicht auch zur vollen verständigung des in kara mik ist (s. 704.)

ist disem mære? im ist also Trist. 12495. τί οῦν ἐστι; (quid ergo?) I Cor. 14, 26 übersetzt Luther: wie ist ihm denn nun? der Gothe folgt dem text: hva nu ist? ahd. belege würden vielleicht statt jenes dem und disem eine instrumentalform zeigen, da wir auch die präp. mit verwenden: es geht, steht wol mit mir (bene mecum agitur.)

Wir haben nunmehr, glaube ich, die hauptfälle erwogen, in welchen der dat. bei dem verbo erscheint; was s. 684 und 620 voraus gemeldet wurde, daß er sich zumal anf personenverhältnisse beziehe, während acc. und gen.

mehr auf sachen gerichtet sind, hat sich bestätigt,

auch wo mit dem dat. ein gen. oder acc. concurriert wird diesen gern das sächliche, jenem das persönliche überwiesen, vgl. lieben (s. 684), walten (s. 691.) \*) ja sogar das persönliche subject pflegt den dat., das sächliche den acc. zu veranlassen (bei helfen s. 664.)

nicht wenige dativconstructionen sterben in der jüngeren sprache aus. die goth., dann die altn. und ags. haben

die meisten aufzuweisen.

Soviel von dem eigentlichen dat. (s. 683), die darstellung des ablativischen muß mit der des instrumentals verbunden werden.

#### V. Instrumental.

Die form dieses casus hat in deutscher sprache nur gerin-

gen umfang, sie ist im aussterben begriffen.

am kenutlichsten tritt er noch im ahd. und alts. hervor, aber bloß für den sg. starker masc. und neutra. weder das fem. überhaupt, noch die gesamte schwache flexion, noch der pl. vermag ihn auszudrücken. in allen diesen fällen hat ihn der dat. zu ersetzen.

<sup>&</sup>quot;) es ist eine in der geschichte der romanischen sprachen nicht außer acht zu lassende eigenthümlichkeit der spanischen. daß sie mit vielen transitiven verbis, die an sich den acc. begehren, statt dessen bei personen den dat. (d. h. die umschreibung des casuellen verhältnisses durch die präp. 6) construiert. unrichtig nehmen die spanischen grammatiker einen doppelten acc. an, den wahren (unpersönlichen und den falschen (persönlichen) es ist nichts als das bedürfnis den persönlichen ausdruck hervorzuheben, was durch den dat., als den stärkeren, lebhafteren casus ausgerichtet wird, der italien, und franz. sprache scheint diese weise fremd, oder nur hin und wieder bekannt, von unzähligen beispielen nur eins: pues que yo å ella pierdo, wo ital, stehn würde la perdo, franz. la perds, es kann aber auch span. la pierdo gesagt werden, sobald weniger nachdruck darauf fallt. diese spanische neigung zum dat. ist weit allgemeiner als die in unserer sprache nur bei einzelnen verbis, oft auch schwankend entfaltete.

schon im goth. dialect ist er aber auch dem masc. und neutr. da wo er ahd. statt findet entzogen. man würde zweiseln, ob er den Gothen bekannt gewesen sei, wenn sich nicht die pronominalformen the und hvé, die dem ahd. diú und hviú entsprechen, als partikeln geborgen hätten. ob the und hvé für thei, hvei stehn, folglich die partikel ei (3, 14) ihnen an die seite zu setzen, und wie eine vereinbarung der hier aus aller suge gerathnen goth. und ahd. vocale zu versuchen sei? lasse ich unerwogen; vgl. auch své.

die altn. mundart zeigt uns ein diesem the und hve paralleles thve und hve (1, 792. 798), welche sie aber aufs neutr. einschränkt und bei diesem zugleich den eigentlichen dat. vertreten läßt, ungefähr wie sonst die überreste alter dualform auch für den pl. zu dienen pflegen. das neutr. des demonstr. thessi zeigt in gleicher casusanwendung ein älteres thvisa, ein jüngeres thessu (1, 796), und dem letzteren gleich lauft durch das gesammte starke adj. ein auf den dat. neutr. beschränktes blindu (1, 736), der ahd. instrumentalform der adj. völlig ähnlich. sehr natürlich scheint diese zurückziehung der form auf das neutr., da die anwendung des instr. hauptsächlich neutra trift.

ich habe schon s. 508 meinen unglauben an eine neulich versuchte erstreckung des instr. auf den ahd. sg. starker fem. gestanden. Holzmann will diesen instr. in stellen
finden, die nichts als den acc. sg. fem. erster st. decl. darbieten. wenn nemlich Is. 11, 4 mit ercna ewa gelesen wird,
so kaun der acc. nach der präp. mit in den ältesten denkmälern nicht bezweifelt werden, nicht bloß K. hat mit cotan (apud
deum), das wessobr. gebet mit inan, das Hild. lied 32 mit sus
sippan man, sondern auch der ags. C. 268, 25 mid thec (apud
te.) die otfriedische redensart scriban, singan in frenkisga
zungån enthält wiederum den baaren acc., wie aus thaz ih es
bigunni in unseraz gizungi V. 25, 11 hervorgeht, und es soll
im verfolg näher gezeigt werden, wie der acc. in dergleichen redensarten den dat. zu vertreten pflegt.

Aus diesen bemerkungen über die form des instrumentalis sließt, daß aus solchen überresten die syntactische wirksamkeit und bedeutung dieses casus nur unvollständig und ost unsicher entnommen werden kann. namentlich muß sein verhältnis zu dem eigentlichen dat. in manchen fällen dunkel bleiben, das um so seinerer aussaung bedurst hätte, da ihn die dative sorm meistentheils verdrängt und ersetzt hat. Wie viel klarer läßt sich die natur des

litth. und slav. instr. erkennen, obgleich in einigen neueren slav. dialecten, z. b. dem serbischen dative und instrumentale flexion für den pl. ebenfalls zusammensließt. nicht anders hört auch im lat. pl. die unterscheidung zwischen dat. und abl. gänzlich, in sg. aber häufig auf. den Griechen ist, wie uns späterhin, nur ein dat., kein abl. eigen.

Im ganzen wird das wesen des instr. so bestimmt werden können, daß er zwischen gen. und dat. eine mitte halte. er ist weit objectiver als der letzte. seine functionen sind, nach erlöschen der form, theils dem gen., theils dem dat. überwiesen, oft aber durch präpositionen vertreten worden, deren einzelne auch die wirkliche instr. form zu regieren pflegten. die ältere, zumal goth. und altn. sprache hat den vortheil, noch häufig bloßer dativformen sich zu bedienen, wo schon die ahd. und mhd. präpositionen verwenden müssen.

meine darstellung instrumentaler verhältnisse hat also die formen des wirklichen instrumentals und die des ablativischen dativs zusammen zu fassen. letztere, im einzelnen fall, nicht ohne unsicherheit, ob ihnen wirklich instrumentale kraft, oder nur dative beiwohne? und dieser zweifel muste sich schon hin und wieder bei abhandlung des dat. selbst erheben, insofern einzelne seiner äußerungen bereits instrumentale deutung gestatten. zugleich wird aber schon vorläufig auf den ersatz durch die präp. mil, weil dieser für den alten bloßen instr. zurück beweist, rücksicht zu nehmen sein.

1. der instrumentalis führt seinen namen davon daß er das werkzeug ausdrückt womit etwas verrichtet wird.

werfen. goth. thana stáinam vaírpandans λιθοβολής σαντες Marc. 12, 4; alla sô managei stáinam afvaírpith unsis πας ὁ λαὸς καταλιθάσει ήμας Luc. 20, 6; vaírpith fráiva ana airtha βάλη τὸν σπόφον ἐπὶ τῆς γῆς Marc. 4, 26; atvaírpands tháim silubram in alh ὁ/ψας τὰ ἀργύρις ἐν τῷ καῷ Matth. 27, 5; vaírpandans hláuta ana thôs βάλλοντες κλῆφον ἐπὶ αὐτά Marc. 15, 24. der gr. acc. wird hier immer in den goth. instrumentalen dat. übertragen. wirklicher dat. steht Marc. 7, 27 vaírpan hundam βαλεῖν τοῖς κυναφίσις. auch bei usvaírpan nehme ich eigentlichen dat. der person und sache an (wie bei usqviman s. 619): usvaírpands allάim ἐκβαλῶν ἄπαντας Marc. 5, 40; usvaírpam nu vaúrstvam riqvizis ἀποθώμεθα οὖν

τὰ ἔονα τοῦ σχότους Rom. 13, 12 obwol sich vaurstvam instrumental fassen ließe. einigemal wird aber auch der acc. gesetzt: thô unhulthôn usvaúrpi Marc. 7, 26; thô in vatô vaírpandaus hráin (illam jacientes in aquam puram) Sk. 42, 2. nur aus dem unrein ahd. Hild. lied 39 vermag ich den instr. nachzuweisen: wili mih dinu speru werpan. sonst steht überall der acc. (Graff 1, 1027.) nhd. sagen wir beides: den stein, den ball wersen und mit dem stein, mit dem ball werfen, aber nicht ohne unterscheidung, etwa wie zwischen die harfe und auf der harfe spielen (s. 673.) den stein wersen ist objectiver geredet als mit dem stein werfen, dort fällt der nachdruck auf stein, hier auf werfen, ohne zweifel galt solch ein unterschied schon für die mhd. sprache. aus dem alts. habe ich mir nur den acc. bei werpan angemerkt: segina werpit, fischet, an flod Hel. 80, 17; warp angul an udheon 98, 22; that silubar warp an thena alah innan 157, 16; sie stên ana werpe 118, 16; doch bei awerpan erscheint neben persönlichem acc. instrumentaler dat.: that sie (eam) than awurpin weros mid handun starkun stenun 118, 3, alts. biwerpan: wurtion biwerpan 77, 5; habde ine thiu smale thiod werodi biworpen 129, 8; biwurpun ina mid werode 156, 5. ags. vearp välfyre B. 5160, warf mit feuer, wie wir s. 674 den gen, bei veorpan fanden. altn. upp ec varp augom Allvalda sonar â thann inn heidha himin Sæm. 772; er â himin verpa hâlsa skautom (in coelum jaciunt cervicum pepla) 95b; verpa lauki î lög (allium jacere in liquorem) 195a; adhr thủ verpir södhli af mar 87a; hundum verpa (canes emittere) 105a, verschieden von jenem goth, vairpan hundam, das gleichbedeutige kasta wird ebenso construiert: kasta steini, spioti; fyrr enn thû blodhugri brynjo (loricam cruentatam) kastir Sæm. 1676.

hauen, abhauen, schneiden. das goth. máitan, usmáitan, afmáitan begegnet nicht mit dem casus des werkzeugs, ohne zweifel hieß es máitan haírán. ahd. suertú hauwan Hild. 53. im altn. Krákumál schon die präp.: hiuggu ver medh hiörvi. ebenso mhd. houwen, sníden mit dem swerte; daz ros hiew er mit den sporn En. 11809. 12119.

schleisen, zerreisen. Hild. 63 då lêttun se êrist askim scrîtan, scarpén scúrim darf scrîtan nicht, wie bisher geschehn, durch schreiten (progredi, currere) erklärt werden. es ist das goth. skreitan (scindere) ein starkes, bei mir einzutragen vergessnes verbum, wovon disskreitan Marc. 14, 63 und disskritnan (scindi) Matth. 27, 51. die ahd. form würde scrizan, screiz lauten und lebt noch in dem heutigen schreißen oberdeutscher dialecte (St. 2, 351. Schm. 3, 522), der bedeutung und wurzel nach unmittelbar verwandt mit slizan, schleißen (schritz = schlitz.) der verschwiegne acc. ist nicht etwa pferde (s. 640), sondern etwa arme, hände, und askim, scürim past besser zu zerreißen als zu schreiten.

stechen: altn. stack thorni. mhd. ir ietweder sin sper durch des andern schilt stach Iw. 1014. nhd. den speer stechen und mit dem speer st., unterschieden wie bei werfen.

legen (ponere, sternere): altn. leggja strengi Sæm. 104b; leggja spioti (lancea confodere.) lagdi medh sverdhi 186. kaun das goth. lagidêdi imma handáu ἐπιθή αὐτῷ τὴν χεῖοω Marc. 7, 32 hierher gehören? oder steht handáu für handu?

altn. bregda (stringere): sverdhi, hiörvi 1051.

altn. berja (ferire, subigere): grioti their mic bördho (lapide me feriebant) Sæm. 782; Fâfnir bardhi höfdhi ok spordhi (capite caudaque feriebat) 186. mhd. mit strö den ziegel bern (oben s. 604.)

altn. slá: höndom 211<sup>a</sup>. alts. handun slôg (palmis feriebat) Hel. 66, 15. mhd. slahende mit swerten Iw. 1292; der si sluoc mit siner geiselruoten Iw. 4925. nhd. die hände (aneinander) schlagen, mit den händen schl.

goth. bliggvan (caedere, flagellare): bliggvands sik ståinam Marc. 5, 5; vandum usbluggvans (virgis caesus) II Cor. 11, 15. ahd. pliuwan, mhd. bliuwen, nhd. bläuen.

goth. bnáuan (conterere): bnáuandans handum ψώχοντες ταις χεροί Luc. 6, 1.

nhd. reiben: die hände, mit den h. reiben.

alts. brëton (conterere, confodere): breton (mit) sinú billiú (mit seinem beile zermalmen) Hild. 53. ags. gilt ein brittan, gebrittan (conterere); ahd. prëzon? kann das altn. bretta (retorquere) dazu gehören?

goth. strάujan (sternere): vastjóm seináim stravidêdun τὰ ἰμάτια αὐτῶν ἔστοωσαν Marc. 11, 8; ufstravidêdun vastjóm seináim ὑπεστρώννυον τ. i. αὐτ. Luc. 19, 36. ahd. acc.: strewitun iro giwâti T. Matth. 21, 8. auch mhd. nhd. acc. doch hat O. mit suertű sia al gistrewita I. 1, 89.

goth. sáian (serere): urrann sa sáiands du sáian fráiva seinamma ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείραι Marc. 4, 3, auch im lat. bloß ad seminandum, der Gothe fügt den casus hinzu, vielleicht nach Luc. 8, 5, wo den nemlichen goth. worten der gr. ausdruck σπείραι τὸν σπόρον näher

entspricht. sáian fráiva gleicht genau dem vaírpan fráiva die ags. version hat Luc. 8, 5 den acc. his sæd seov, die isl. aber den instr. så sínu sæde und Matth. 13, 24 såde gódu sæde. alts. acc. saian hrên corni mid is handun Hel. 73, 7; saidi hluttar hrên corni handon sínon 77, 21, hier wird beidemal die hand als das werkzeug in den instr. dat. gestellt. hingegen: mid durthu (lolio) obarseu 77, 23. ahd. zi såwenne såmon sînan (seminare semen suum) T. 71, 1; såta guotan sâmon (seminavit bonum semen) T. 72, 1.

ags. spivan: glédum B. 4619, gluten speien. nhd. mit acc.: gift speien, flamme speien, oder mit gift, flamme um sich speien. ebenso altn. fnæsa (flare): eitri ek fnæsta Sæm. 188<sup>b</sup>; und blåsa: blês eitri 186; spŷttu hråka sinum Sn. 83; midhinum Sn. 87.

altn. taka (capere): höndom (manibus.) ist der dat. des goth. tékan (tangere) s. 700 vielleicht auch instrumentaler beschaffenheit?

ahd. neman (capere): nôtl nimit (vi capit) T. 134; mit meginú nâmi O. IV. 36, 20.

goth. bugjan (emere) frabugjan (vendere), der kaufpreis steht im instr.: niu tvái sparvans assarjáu bugjanda? οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; Matth. 10, 29. der erkauste, verkauste gegenstand verlangt den acc.: bugjan bláibans Joh. 6, 6; usbugjands lein Marc. 15, 46; usbaúhtédun thana akr Matth. 27, 7 und zwar us tháim (silubram), wo blosse tháim genügt hätte. wenn es aber Marc. 11, 15 heißt thize frabugjandanê ahakim τῶν πολούντων τὰς περιστεράς, so würde der acc. ahakins richtiger scheinen, es sei denn, daß frabugjan hier weniger im sinue von verkausen, als von handel treiben (mercari) genommen wäre.

alts. cópón, farcópón: ferahú côpôn (vita redimere) 162, 5; gicópôt mid dróre 157, 10; farcôpôs mid thinú cussú 147, 19. altn. gulli keypa Sæm. 65b. ahd. choufan: choufit man zuêne sparon mit scazzú T. 44, 21; mit linsinin gechoufta N. ps. 46, 15; mit sinemo tôde choufta er sia N. ps. 114, 15.

ahd. infahan: mit gérű scal man geba infahan Hild. 36.

verba der bewegung: mit den füllen lausen, treten, fötun spurnat Hel. 41, 12; mit der hand weisen, mid is suidron hand wisda Hel. 6, 5; mit den fingern spielen, singrum at leika Sæm. 103<sup>b</sup> (vgl. s. 673); mit den augen sehen, winken, ags. eágum starian B...; mit den ohren hören; mit dem munde reden, gemahlien mid is mûdû

Hel. 5, 15; mit den knien sich beugen, goth. knivam knussjan Marc. 1, 40 u. s. w.

nühren, füttern, speisen, tränken: mit ezzichű dranktun, mit bitteremo lide (: níde, ohne welchen reim instr. bitturű lidű hätte können fortgefahren werden) O. IV. 33, 19; mit wisduamű drankta O. II. 10, 6.

kleiden, schmücken, bereiten, salben, waschen. goth. hvé (hier deutlicher überrest des alten instr.) vasjáima? Matth. 6, 31; vastjóm gavasiths Matth. 11, 8 vgl. oben s. 639. 644. ahd. wátan: giwâtitun inan sínén giwátin T. Matth. 27, 31; giwâtitan mit wízú giwáti T. 196, 7. altn. binda brûdhar líni Sæm. 71<sup>b</sup>. alts. gigariwid mid số lioblicú blómon Hel. 50, 21. altn. iosu vatni (aqua consperserunt) Sæm. 104<sup>b</sup>.

goth. qvithan: qvith vaúrda! εἰπὲ λόγω vulg. dic verbo (mit einem wort) Matth. 8, 8, Luc. 7, 7. ahd. quid mit wortú T. 47, 4; aber noch ohne präp. quhad heilegű gheistű Is. 81, 1. alts. sprecan: sprac wisun wordun Hel. 25, 2; mid is wordu gisprac 7, 12; thrístion wordon sagdun 78, 2.

goth. hrópjan: stibnái mikilái Marc. 1, 26; ufhrópida st. m. Matth. 27, 46. ahd. riof michileru stemmu T. 207, 1. alts. hreop starkaru stemniu Hel. 125, 9.

altn. gráta (plorare): grimmom tárom Sæm. 167b. nhd. mit heißen thränen.

alts. kúmian (lugere): mid hofnú kůmid 107, 10; ohno präp. hofnú kůmde Lazarůses farlust 124, 13.

alts. biodan (jubere): wordú gibôd Hel. 7, 2.

verba des qu'ilens, strafens: mit fiur i sinan brantîn, mit wazar i ouh irqualtîn O. V. 1, 11; mit tôd i weigent (morte afficiunt) T. 44, 14; alts. ina wîtnodi wâpnes egqiun Hel. 156, 21; wîtnoie wâpnes egqiun 160, 3.

Eine menge von andern beispielen läßt sich anführen oder denken; ich verweise auf die in Graffs ahd. präp. s. 120-128 gesammelten fälle der angewandten präp. mit. einige goth. alts., altn. und mhd. constructionen mögen hier noch folgen.

goth. vairīlóm mik svēráith τοῖς χείλεσί με τιμῷ Marc. 7, 6; gamáinjam handum matjandans κοιναῖς χεροί ἐσθίοντας Marc. 7, 2. gasleitheith sik sáivalái seinái Marc. 8, 36.

alts. farstandan mid strìdú Hel. 137, 1 (vgl. mhd. strìtes bestån s. 679); all bifieng mid énú wordú 2, 4; frostû bifangan 134, 11; mid finistre bifangan 131, 20; suerdû gimâlôd 148, 23; mid is rócfatun thionôn 3, 23; mid

mildid hugi thionodun im 128, 18; ahebbean hélagaru stemnun 1, 17; fiuri bifallen 59, 15; iro dag fulliad mid iro ferahû 132, 7; brugdun bédiun handun thiu netti 35, 11; handun hêlde 69, 12; wordun wehslean 123, 8 (nhd. mit acc. worte wechseln); mid enû felisû belucun 170, 20, wozu s. 702 das goth, lûkan verglichen werden muß, wir sagen noch nhd. das fest schloß mit einem mahl, die rede schloß mit dem wunsch, altn. lauk hann mik skiöldom Sæm. 228b. laden, füllen (oben s. 673.)

altn. roa batinom (mit dem boote rudern) Sæm. 802; hrísi vex oc há grási land (das land bewächst mit reis und hohem gras) 42<sup>2</sup>; sár siuga svölum munni 154<sup>b</sup>; leggia eqqium, hvolpum (eier legen, welfen.)

mhd. gëben (ahd. këpôn, largiri): Joseph sinen bruoderen gebete mit sabeninere wate Diut. 3, 111; gebete mir dar mite ein min gnoz Diut. 3, 112; her gebite sinin holdin mit pellin ioch mit golde Anno 473 (vgl. Rol. 99, 8. En. 13122)\*); der grüene walt mit loube ståt Ms. 1, 78b (vgl. oben 674); allez velt mit snewe lit Ms. 2, 2094; der se allenthalben mit dem ise vloz Gudr. 1219, 1. nhd. der fluß geht mit eis.

Wovon ist die zulässigkeit der umsetzung des instr. in den acc. abhängig? man sagt: mit dem stein werfen, den stein werfen; mit der hand schlagen, die hand schlagen; mit gift um sich speien, gift speien; mit stroh streuen, stroh streuen; während es unstatthast schiene die phrasen; mit dem beil hauen, mit dem messer schneiden, mit der nadel stechen auf jene weise zu verwandeln. dort war das geräth zugleich object der handlung, hier aber nicht, tritt daher dort noch ein andrer acc. hinzu, so geht die umsetzung nicht an, z. b. wenn es hieße : einen mit dem stein werfen. dagegen werden redensarten der zweiten art durch eine kleine veränderung des verbums denen der ersten ähnlich, man sage statt hauen, stechen einhauen, einstechen. dann ist beides zulässig: mit dem beil einhauen und das beil einhauen. vgl. den dat, und acc. beim altn. lûka (s. 702): mit der sage schließen, die sage schließen.

Auch hier will ich fragen, worauf man den instr. bei zusammengesetzten redensarten beziehen solle? einen stich mit dem schwert versetzen, einen schlag mit der hand

<sup>&</sup>quot;) man beachte den dat. der person, wodurch sich dies mhd. geben von unserm begaben unterscheidet. nie aber wird das starke geben (ahd, kepan) so construiert.

geben ist was: mit dem schwert stechen, mit der hand schlagen. goth. gaf slah löfin εδωκε ὁάπισμα Joh. 18, 22; gebun imma slahins löfin εδίδουν αυτώ ὁαπισματα Joh. 19, 3. hier könnte freilich löfin abhängen von gaf, da wir aber noch heute zu dem bloßen subst. die präp. mit fügen: ein schlag mit der hand, stich mit dem schwert, ließe sich auch ein goth. slahs löfin annehmen, so daß die kraft der rection aus dem verbo slahan in das nomen slahs übergegangen wäre.

2. Der instr. hatte in der älteren sprache, gleich dem lat. abl., verhältnisse zu bezeichnen, die später mit der präp. von ausgedrückt werden, welche präp. daher ahd. noch zuweilen mit dem instr. construiert wird: fon thisú T. 180, 2. aus diesem fon thisú folgere ich ein früheres bloßes thisú mit ganz gleicher bedeutung und beziehung.

hierher gehört zuvörderst das erzeugt und geboren werden, wobei freilich in unsrer sprache fast nur das part. prät., weil die passivslexion aufhört, in betracht kommt. wie das lat. natus, editus, ortus, satus den blo-Ben abl. bei sich hat, findet altn. der bloße dat. statt: Nott var Nörvi borin Sæm. 342; Hervör borin var Hlödhve 135b; Sigurdhr ec heiti borinn Sigmundi 172b; Godhran Giuka borin 269ª. ich kann keinen goth. beleg anführen, Matth. 1, 16. Joh. 1, 13 würde Ulf. nach dem gr. ex sich der präp, us bedient haben, wie er Joh. 3, 6 gabairada us vatin jah ahmin setzt, in welchen stellen auch der lat. text ex gebraucht. indessen sagt noch O. I. 5, 26 fatere giboranan, schöner wäre faterů. aber T. Matth. 1, 16 fon thero giboran ist heilant; nicht anders: fona fater ward chiboran Is. 11, 13; thie nalles fon bluote ouh fon gote giboranê wârun T. 13, 6; fon natarôn giboranê O. I. 23, 37.

werden. goth. vaurthanana us qvinon γενόμενον έπ

γυναικός Gal. 4, 4.

machen, bereiten. ahd. cheisuringű gitán Hild. 33. sein: sie sîn (sint) Alexandres slahtu (von A. geschlecht) O. l. 1, 88; thie (sind) rózagemo muate O. ll. 16, 8; thie liuti sint féhemo muate (varia mente) II. 19, 47. vgl. den gen. s. 653.

leben und sterben. auch hier concurrieren gen. und instr. (s. 672. 673); goth. huhráu fraqvistna; ahd. thû hungirú nirstirbist O. II. 22, 22; ih forwirdu hungere T. 97. nhd. entw. hungers oder vor hunger sterben. alts.

ik bithuungan was thurstil indi hungril 134, 11.

abstehn, aufstehn, erwachen. nhd. vom streite abstehn, vom tische aufstehn, vom schlafe erwachen. altn. bregdha bûi (desistere a rusticatu); bregdha blundi (expergísci); brâ ek svefni Sæm. 193a.

essen, trinken, statt des gen. schon ahd. zuweilen die präp.: trinket fon thisú T. 160, 2. nhd. von etwas essen

oder trinken.

3. Instrumental bei privativen begriffen, wo die ahd. mhd. sprache. den gen. vorzieht, lat. ablativ, in seiner eigenlichen bedeutung.

alts. bineotan: libû Hel. 58, 2; aldre 43, 7. ags.

belege oben s. 639.

alts. bilósien: líbú 85, 10; ferahú 83, 17; aldrú 127, 4. ags. s. 639.

alts. beniman: libû 119, 3.

befeallan, beslean: freondum beseallen B. 2245; freondum beslägen C. 121, 15; besloh sigore and gevealde C. 4, 17. altn. stela (bestehlen): stolinn hamri Sæm. 702.

4. Freuen, trauern, stolz sein. ahd. mhd. gen. (s. 663.

664.) nhd. an, über etwas \*).

goth. faginón (gaudere): thamma faginóth Luc. 10, 20; faginóth invindithái xaíost ent τη αθταία I Cor. 13, 6. sonst auch mit der präp. in: faginónd in gabaúrthái is Luc. 1, 14; in thammei Luc. 10, 20.

goth. maurnan: ni maurnaith saivalai izvarai μη μεριμνώτε τη ψυγή υμών Matth. 6, 25; ni vaihtai maur-

naith μηθέν μεριμνάτε Phil. 4, 6.

altn. una lift (gaudere vita.)

ags. gelpan (superbire): sigore gulpon C. 121, 29.

ags. vinnan (laborare): adle vinnan (morbo.) ahd.

riten winnen (febricitare) Diut. 2, 283a.

schleißen, schwelgen, schließen vgl. oben s. 701. 702. Dies scheinen mir die noch jetzt erkennbaren umrisse des alten instr., der sich schon frühe in den dat, aufzulösen und mit präp. zu versetzen begann. sein eigentlicher begrif wandte sich aber auch oft in den gen.

Nach beendigter untersuchung der ganzen verbalrection bleiben noch zwei allgemeinere fragen über den inf. und die participia zu erledigen.

<sup>\*)</sup> ob frathjan (sapere) hierher gehört? vgl. s. 695. fr. airtheinaim könnte leicht bedeuten: in irdischen dingen klug sein.

Der infinitiv nimmt in der jüngeren sprache gern die eigenheit eines neutralen subst. an (3, 536-38) und müste dann auch in der syntax nur die wirkung anderer subst. zeigen. Die mhd. (um so viel mehr die ahd.) sprache läßt aber diesem inf. noch zuweilen den verbalcasus, vornemlich den acc.: da wart vil michel grüezen die lieben geste getan Nib. 729, 4, wo D den lieben gesten schreibt, welcher dat. nach 104, 4. 1605, 4 gelten könnte, indessen gewähren die lesarten auch 2300, 4: daz ir mich unde Hagenen vil swachez grüezen getuot, wo der acc. wieder von grüezen abhängt und ich swachez dem von Lachm. aufgenommnen swache vorziehe. Nib. 288, 3 steht: diu sol in gruezen pflegen, es durfte auch gruezens heißen, und dann schiene der int substantivischer, wie Parz. 288, 24 satel rûmens pflegen. Gudr. 584, 2 möchte ich lesen: daz riten manige straze. So oft das verbum nominalflexion annimmt, oder von einer präp. abhängt, nenne man es nun flectierten inf. oder gerundium, ist es nicht mehr reines verbum, obgleich der häufige gebrauch der prap. ze und durch (s. 112) den verbalcasus nicht stört: durch den luft suezen Parz. 790, 4; durch miden ein win Ms. 1, 614; durch vragen der mære Kl. 1780. hier steht der gen. weil vragen ihn regiert (s. 655), und unabhängig nhd. müsten wir setzen: vom substantivischen vrågen. durch fragen nach den mären, oder erfragen der märe. Wenn noch in einer chronik des 15 jh. vorkommt: landgraf Ludwig von Hessen hieß der abenteuerlich landgraf · um sein leicht ufsetzen land und leut (Senkenb. sel. 3, 431); so wagen wir heute diesen acc. nicht mehr, sondern sagen: wegen seines leichtsinnigen aufs spiel setzens von land und leuten, oder lieber umschreibend: weil er l. u. l. aufs spiel setzte. von land und leuten vertritt uns aber den vom substantivischen verbo aufsetzen abhängenden gen. d. h. die alte, freiere accus, construction ist unthunlich. nach inf. vor welchen zu oder um zu steht lassen wir aber noch unbedenklich den zum verbo gehörigen casus folgen, z. b. um dir zu sagen, um dich zu ehren.

Alle part. präs. und die daraus gebildeten adv. behaupten den verbalcasus, dessen freiere mhd. stellung zu bemerken ist: die reit ich suochende in diu lant Iw. 4163;

daz ich suochende rîte einen man Iw. 531.

Nicht ganz so verhält es sich mit den part. prät. zwar hängt auch von ihnen, wo sie zur umschreibung des pass. gebraucht werden, der verbalcasus ab, z. b. der acc.: jå sulen wir niht verdeit wesen unser mære Nib.

1651, 2, vgl. bei gelêret, verholn u. s. w. (s. 643.) oder der gen.: wirt es gewünschet, din wirt vergezzen, sin wirt geschonet, des wart gevolget, sin wære vermisset, des widerzuges wart von in verzigen. der dat.: dem orse wart engurt, gehenget; im wirt gesmeichet; und da es goth, heißt gaumjanda mannam (observantur hominibus) warum nicht auch gaumidai sind mannam? aus dem activen bairga thus (prospicio tibi) folgt bairgada thus (prospicitur tibi) bairgaith ist thus (prospectum tibi est); aus fraliusa imma (perdo eum), fraliusada imma (perditur), fralusan ist imma (perditus est), aber ein goth. fralusans ist (perditus est) scheint ebenso unstatthaft, als ein lat. parcitus est, neben parcitur ei, parcitum est ei. Als blosse adj. betrachtet läßt inzwischen die goth. sprache part, prät. von verbis, die den dat. der person fordern, zu: lamb thata fralusano Luc. 15, 6; mat thana fralusanan Joh. 6, 27; nasjan thans fralusanans Luc. 19, 10; ja es heißt fralusans vas anolwlus no Luc. 15, 24, wo man fralusnoda (periit) erwartet hätte. hieher gehört auch gasakans fram imma ἐλεγχόμενος ὑπ αὐτοῦ Luc. 3, 19, obschon gasakan den dat. der person fordert (s. 686.) ich habe hierfür aus den andern dialecten keine belege zur hand, der gen, der sache verbleibt auch adjectivischen participien, z. b. ahd. ambahtes indânôtêr (ab officio sepositus.)

## B. NOMINALRECTION.

Nomina hängen von einander ab; hier kommen vorzüglich gen. und dat. in betracht, weniger acc., welcher bei der verbalrection gerade die bedeutendste stelle einnahm. insofern steht die nominale abhängigkeit der verbalen gegenüber; sie wendet sich vorzugsweise an die bewegten, lebhaften casus, beim verbum herscht der ruhigere acc. vor. die rede wird durch häufung der nomina drastischer, dem epos sagt mehr das verbum zu.

## I. Genitiv.

Den gen. regieren sowol substantiva als adjectiva und pronomina.

A. Gen. abhängig von subst.

Jeder zu einem, gleichviel in welchem casus stehenden, subst. gehörige gen. drückt eine verbindung beider gegenstände, eine nähere bestimmung jenes casus aus. folgende verhältnisse sind zu erwägen.

1. Verwandtschaft, zumal abstammung: sunus guths; alts. sunu drohtines, barn drohtines. goth. sunjus theihvons Marc. 3, 17; ahd. thonares kind T. 22; 6. das kind heilt nach dem vater oder der mutter, z. b. Sigfrit: daz Sigmundes kint Nib. 433, 2. 451, 3; Sigmundes barn 637, 2; Sigemundes sun 123, 4. 227, 4. 332, 1; der sun Sigmundes 640, 1; sun der Sigemundes 215, 2; daz Siglinde kint 48, 1. 134, 3. 208, 3. 285, 1. das kind hatte Sigmunt zum vater, Siglint zur mutter. altn. Yggs barn Sæm. 52°; Loki Laufeyjar sonr Sn. 64. in der alten dichtung werden die kinder, wenn die mutter den vater überragt, oder überlebt, gern nach ihr genannt: diu Helchen kint Rab. 340; der schænen Uoten kint Nib. 290, 3; der sun Arniven Parz. 764, 28; Herzeloyden barn. \*)

aus gangbarer bezeichnung des kindes nach dem vater entsprangen eine menge von eigennamen, z. b. Jacobs, Philipps, Heinrichs, oder mit lat. flexion Jacobi, Philippi, Henrici, die, eigentliche genitive, allmälich wieder zu nom. wurden. dabei ist sohn, wie bei ähnlichen frauennamen (gr. 3, 340) tochter, ehfrau, witwe zu ergänzen.

die auslassung des regierenden subst. War schon in der frühsten zeit hergebracht. goth. Iakôbu thana Alfáiáus

'Ιάκωβον τον του 'Αλφαίου Marc. 3, 18.

eltern wurden nicht leicht nach kindern benamt; das verhältnis der zeugung auszudrücken dient aber der gen. ebenwol: Sigmunt Sigfrides vater.

beiderlei genitive können nun auch auf unwirkliche verwandtschaft angewandt werden: atta bleitheinő ὁ πατής τῶν οἰχτιρμῶν II Cor. 1, 3; barn natróno T. Matth. 12, 34.

2. Herschaft, eigenthum. die vom herrn abhängigen leute, die dem eigner gehörigen sachen kommen in den gen. zu stehn. der herr der welt, der könig der Juden, drohtin manno Hel. 119, 6; der herr des landes, des goldes; des hordes herr Nib. 98, 4.

umgekehrt regiert das nomen des untergebnen oder der sache den gen. des herrn und eigners: die jünger des herrn, die leute des grafen, godes engil Hel. 146, 9; bodo késures 158, 2; satanáses jungoron 69, 13; das gold des herrn; daz Harlunge golt Dietr. 7835; der hort

*des herrn*; daz *Harlunge* golt Dietr. 7835; der hort *Niblunges* Nib. 90, 1; der *Niblunge* man 90, 3. so nun aber in einer menge von anwendungen, z. b. ein *Salemó*-

<sup>\*)</sup> wie 'Ρείης θυγάτηφ. im rom, de Renart 10368 le fils à l'orse (der bärin solin) == ours.

nis muot (wie er S. eigen war) Lampr. Alex. 20; alts. hugi wulbo (ein grausamer sinn, den wölfe haben) Hel. 154,11.

auch hier gelten ellipsen, wenn die vorstellung des regierenden subst. geläufig ist, namentlich liute, man, lant, burc, hûs: die *Dietriches* Rab. 598. Dietr. 3739; künec von *Amelunge* Nib. 1918, 3; von *Amelunge* der degen Nib. 2196; andere beispiele s. 261. 262.

nhd. wird bei benennung der regimenter der name des anführers ohne flexionszeichen gesetzt: regiment kronprinz, regiment Blücher\*), regiment Lichtenstein; die franz. sprache erläßt hier kein de. ich weiß nicht wie alt diese construction ist, sie gleicht ganz der bei maßen und gewichten (unter 7.) man sagt auch: ein regiment Franzosen, was freilich der gen. ist.

3. Ausfluß dieses eigenthum und besitz bezeichnenden gen. ist der pronominale, neben den possessivis geltende.

s. 339 ff. ist ausgeführt worden, daß unsere sprache mit subst. die possessiva erster und zweiter, so wie das ursprünglich nur reflexive pron. dritter person verbindet, für unreflexive beziehungen dritter pers, aber den gen. eintreten läßt. nicht anders im latein und bei Homer; später verwenden die Griechen oft die unbetonten gen. nov, oov statt der wärmeren, und nachdrücklicheren possessive. die mhd. zum theil noch nhd. dem subst. nachgesetzten min, din, sin, mein, dein, sein (s. 480. 498) sind keine gen.; unsere sprache hat vielmehr das gebiet der possessiva zu erweitern gestrebt, theils indem sie sin, sein auf den unreflexiven fall mit erstreckte, theils für das fem. und den pl. ein unorganisches poss. ir, ihr einführte. im 13 jh. überwog noch der gen. ir (ejus f. und eorum, earum) 8. 343. außerdem aber galt hin und wieder ein gen. des (s. 342) neben subst., und auch der (s. 344) wird sich nachweisen lassen: vil schoene was der (earum) lip Nib. 492, 2, wo ir zweidentig gewesen sein würde.

Indessen kommen doch einige fälle vor, daß der gen. min, din, sin von subst. abhängen kann, a. wenn unmittelbar darauf ein adj. und subst. apponiert werden, z. b. min armer Kriemhilde not (belege oben s. 566.) hier ist min kein possessives, mit not in gleichem casus stehendes adj., sondern der abhängige gen. (mei), wie ich mit einer jüngeren, im 14. 15 jh. oft wiederkeh-

<sup>&#</sup>x27;) wenn es im preussischen heer ein solches gibt; man zählt lieber.

renden notariensormel beweise: in geinwortikeit min offen schribers: in gegenwart mein offen schreibers. nhd. mit possessiv: in meiner, des öffentlichen schreibers, gegenwart; meine, der armen Kr. noth.

b. in der verbindung mit selb: ahd. fona din selbes wortum (s. 355); mhd. min selbes swert (s. 357.) ein goth. beispiel kommt jedoch nicht vor, sondern in diesem dialect wird das poss. auf das regierende subst., nicht auf silba bezogen: theina silbons saivala (tuam ipsius animam) Luc. 2, 35; sein silbins leik frijoth (suum ipsius corpus amat) Eph. 5, 28; nicht nach ahd. weise seina silbins, folglich ist in der andern stelle theina tuam, nicht ui.

Auch hier sei wiederum an der volkssprache eigenheit erinnert, dem genitivisch construierten subst. ein verstärkendes poss. beizufügen (s. 351): des amtmanns sein gut

= des amtmanns gut.

4. Art und beschaffenheit. wie die goth. possessiva meins, theins, seins in syntactischer bedeutung den genis, izôs, izê, izô zur seite stehn, ließe sich auch jener substantivgen. der herschaft hin und wieder in ein adjumwandeln, z. b. für könig der Juden sagen der jüdische könig, für bote des kaisers der kaiserliche bote.

Au sich ist der adjectivische begrif geringer, er hebt bloß eine seite des gegenstands hervor, ohne ihn in abhängigkeit von einem andern zu setzen. dennoch können auch genitivischer ausdruck und adj. einander vertreten.

Die ältere sprache zieht nicht selten das adj. vor, wo die jüngere den gen. oder eine zusammensetzung wählt;

oft verhält es sich umgedreht.

beispiele solcher adj. sind s. 258. 259 mitgetheilt; sie lassen sich sehr vermehren. ahd. girstinu brût O. Ill. 6, 28; mhd. garbe häberin Parz. 265, 14; heberiner ranst Renn. 9777; erlin skit Merig. 81; mit hegininen hacken Diut. 3, 85; eschinen schast Nib. 537, 4; fiurin regen Tit. 129, 4; under schiltlichem dache Tit. 129, 2. Wh. 220, 7; österliche zit Mar. 54. heute: gerstenbrot, habergarbe, erlenscheit, eschenschast, seuerregen, schildes dach.

dagegen: goth. dauhtar vintrive tvalibe Luc. 8, 42 (oben s. 652 anm.) ahd. comman adales Diut. 1, 506; comman unadales 1, 521b; alts. adhales man Hel. 77, 20. 80, 5; gumcunnies wîb 171, 14; guoderu slahdu man Diut. 2, 283b; an erdun adalcunnies Hel. 73, 11; ahd. boton guotes willin T. . .; mhd. boten guotes willen Gudr. 272, 1; der ritter guoter sinne fragm. 22c; hoves

man Diut. 1, 348; zwô hosin schönir ringe Roth. 1115; mit manigem helme bråner varwen Rol. 119, 6; mit liebe stæter minne Mar. 121; ein failen tuoches von Surin Parz. 301, 28; samites mantellin und ähnliche bereits 3, 607 angeführte. heute: zwölfjährige tochter, edler, unedler mann, gutartiger mann, gute erde, gutwillige boten, höfischer mann, sinniger ritter, braunfarbiger helm, samtnes mäntlein, oder auch mit der präp. von: tochter von zwölf jahren, mann von adel, herr von hof, mantel von sammet, wie gesagt wird: brot von gerste.

diese structuren gleichen dem gen, beim verb. subst. (s. 652. 653); man könnte beides sagen: daz prôt ist kirstin und der man ist adales, ohne daß darum die ellipse eines solchen verbums untergelegt zu werden brauchte. der attributive gen. fügt sich hier eben so frei zu dem

nomen, wie dort der prädicative zum verbum.

der nhd. sprache verbleiben wenig oder keine solcher gen., entw. hat sich ein compositum gebildet oder wir brauchen von. allenfalls kann der höhere stil im gen. pl. sagen: ein mann herrlicher, aber unausgebildeter anlagen.

- 5. In zahllosen fällen gibt nicht der gen. eine eigenschaft an, er ist umgekehrt ein gegenstand, welcher durch das subst., von welchem er abhängt, geschildert wird, z. b. die länge des weges, die kühle des regens. so drückt auch der herschende casus, was von dem im gen. enthaltnen gegenstand bewirkt oder geleistet wird, aus, z. b. dåst ein swacher küneges vunt Ms. 2, 250³, eine erfindung, die dem könig wenig ehre bringt.
- 6. Andere genitive lösen sich in mehrfache prüpositionalverhältnisse auf. die vögel des waldes (in dem wald, wiewol sich auch verstehn läßt: die der wald hat, die ihm eigen sind); wines durst (nach wein); der järe ein kint (an jahren) Ms. 1, 2<sup>a</sup>. ich bemerke, daß unsre mhd. dichter stets sagen: der riter mit dem leun Iw. 5263. 5502. 5510. 5685\*); mit dem rade Wigal. 6279; mit dem swan Aw. 3, 96; und nie den gen. verwenden, auf den der romanische ausdruck chevaliers au lion, a la roe (?), au eigne zur noth auch hätte führen können.
- 7. Nnd. pflegen wir dem von subst. der theilung oder vereinzelnung abhängigen nachgesetzten gen. die männliche und neutrale flexion zu entziehen: ein stück brot, bissen

<sup>&#</sup>x27;) der riter der des lewen pflac Iw. 4741. 4956.

fleisch, schuß pulver, trunk wein, glas wasser, maß korn, eimer honig, leib brot, fuder heu, wagen holz, gebund stroh, faden zwirn, eine elle tuch, ein pfund blei, eine mark silber. bei fem. ist ja überhaupt die flexion erloschen, also ein scheffel gerste, ein löffel suppe, eine tasse milch nicht auffallend. jenes brot, fleisch darf nur nicht für einen zu stück apponierten casus angeselin werden; sonst muste es heißen; ich bedarf eines glases wassers, statt eines glases wasser, wie gesagt wird. im gewählten ausdruck, in der poesie findet aber auch die flexion noch statt: ein stück brotes, trunk weines, und so allein in der älteren sprache: lides zuei mez O. II. 9. 95; wazzares zuibar (amphoram aquae) T. 157, 2; stucchiu brôtes N. ps. 147, 6; leip prôtes Diut. 1, 5152; faz wînes 1, 186ª; alts. in der essener heberolle: nigen mudde maltes, tian êmber honegas, tuêna sostra erito, viar vôther holtes. mhd. im augsb. stadtr. ein schibe salzes, ein fuoder salzes, ein blahe salzes, ein soum honeges u. s. w., immer flectiert (s. 412.) es ist demnach ein erst spät vorkommender abfall des genitivischen -s, welcher s. 465 nachzutragen wäre, ähnlich dem vorhin (s. 719.) bemerkten regiment kronprinz. daß auch die dem gen. vorausgehenden wörter des malles und gewichts meist unveränderlich stehn wurde s. 285 besprochen.

den eigentlichen gen. bestätigt endlich der hier wie bei der verbalrection s. 648. 649 waltende partitivbegrif. ein stücke brôtes gleicht dem brôtes ezzen. in der stelle: thiu faz nâmun lides zuei mez O. II, 9, 95 ließe sich der gen. sogar unmittelbar aus nâmun herleiten.

Im pl. laßt sich der gen. überall nicht verkennen, obschon ihm die jüngere sprache längst die unterscheidende flexion entzogen hat: ein hausen leute, eine menge menschen, eine heerde kühe, kütte vögel, ein schwarm bienen, ein becher erdbeeren, ein regiment dragoner, ein regiment Franzosen. goth. und ahd. würde der gen. leicht hervortreten, z. b. kas veinabasjé, ahd. saz winperro, impi płano (examen apum); alts. huarf wero Hel. 154, 20.

die urkundensprache des 13. 14 jh. rückt dem gen. pl. gerne noch sein adj. nach: drîzec mark pfenninge genger u. gæber (Böhmers cod. dipl. francof. 1, 477, 478. 483); drīzic garben rückiner, drîzec garben girstiner (Schilters cod. alem. feud. 366<sup>b</sup>) und ebenso wird ein zweiter substantiver gen. pl. nachgesetzt, die münzende stadt zu bezeichnen: zwene schillinge Basilere, zwenzic pfunde phenninge Strázburgære, Regenspurgære. ich habe mir

verstattet hier gleich einige beispiele mitzunehmen, deren erster gen. unmittelbar von der zahl abhängt.

8. In subst. deren verbalsinn noch rege ist kann active oder passive bedeutung gelegen sein, wodurch auch der mit ihnen verknüpfte gen. zweideutig wird. den zweisel hebt gebrauch oder zusammenhang der rede. allocutio imperatoris dürfte an sich ausdrücken sowol was der feldher spricht als was zu ihm gesprochen wird; die gewohnheit bestimmt sich für jenes. eine ermahnung blöder (s. 650) wird an sie ergehen, nicht von ihnen ausgehen, ebenso ist die ermahnung des sünders die an ihn gerichtete, die ermahnung des predigers aber die von ihm ausgesprochne. ir beider grüczen Nib. 736, 3 ist das, welches Kr. und Br. der menge zu theil werden lassen. der substantivisch gesetzte inf. behauptet in der regel activen sinn; doch sagen wir unbedenklich: das begraben der todten, das niederbrennen der häuser. auch hieraus bestätigt sich die freiere natur des gen., der gewissermaßen den activen begrif des acc. und den passiven des nom, in sich vereinigt.

9. Verschiedne subst. werden formelhaft mit genitiven, besonders pl., zur erhebung des begrifs verbunden. oft

vertreten sie einen adjectivischen superlativ.

vater (origo, protector): vater aller tugende Nib. 2139, 4; ja då aller tugente vater Rol. 225, 33; ellendes vater ist er Egge 28, wie wir noch heute sagen vater aller armen und unglücklichen. der Tiroler nennt seinen stutzer brotvater (bruedvada), ernährer.

mutter (origo, causa): si was ein muoter sîner noît Troj. 15643; ein muoter des bildes und des lebtagen Troj. 15656; der sich auch daucht aller reuter mutter sein (der beste reiter) Göz von Berl. 103. so heißt die artemisia herbarum mater (das beste unter den kräutern) Macer 2. Walafr. 181, alfranz. la mere des herbes (Méon nouv. rec. 1, 190.) Heinrich der Lette ad a. 1210 p. 85: transeunt flumen quod dicitur mater aquarum (estlin. emma jöggi, bei Dorpat.) hebr. die mutter des wegs (der scheideweg); die mutter des arms (der ellbogen) und ähnliches. gr. μήτη μηλων, schafe nährendes weideland.

kind: der tugende barn Troj. 5331; der tugende kint Geo. 4261, 4388 \*); des Wunsches barn, der Sælden

<sup>\*)</sup> ganz etwas anders Walth. 99, 8: rehter fröide gar ein kint, d. i. kindisch, unerfahren, unwissend.

barn (myth. 507); nhd. ein kind des glücks, des todes, der noth. vgl. die lesart: dôdes sunu Hel. 155, 23.

gevatter: er ist miner sorgen tote, die hat er alze hohe erhaben Parz. 461, 10, wie täuslinge aus dem wasser erhoben werden.

amme (nutrix.) ich meine gelesen zu haben: ein amme siner not.

vogt (patronus): sîns herzen voget (seine geliebte) Parz.

haupt: alles guates houbit (summum bonum) O. III. 24, 29; houbit winkiles T. 124; ein ort am Rhein hieß Rînes houbit; des strîtes houbet N. ps. 105, 17; aller sorgen houbet Flore 3278.

quelle, ursprung: aller freuden, aller leiden; des guten oder bösen; ursprunc aller misselåt Ms. 2, 223b; ein quecprunne der tugent Parz. 613, 9; er ist brunno alles guates O. III. 14, 81.

wurzel: ein wurzel der güete Parz. 128, 27.

baum, stamm. altn. iu fürmlicher zusammensetzung rögapaldr (arbor dissidii) Sæm. 142a; hildimeidhr (arbor pugnae) 191a, beides epitheta des helden. manlîcher triwe ein stam Wh. 254, 15; ein stam der diemüete Parz. 128, 28.

reis: mannes schone ein blüende ris Parz. 195, 4;

her is mîner vröiden ris Massm. beitr. 102,

blume: des fiures pluomo (flos ignis) N. Cap. 163; der Dürnge bluome Walth. 35, 15; aller ritter bluome Parz. 109, 11; aller wibe bluome Pilatus 113; diu bluome aller frouwen Troj. 22437; wîplicher kiusche ein bluome Parz. 552, 16; der werdekeit ein bluome Parz. 598, 7; er bluome an mannes schœne Parz. 39, 22; ein bluome der jugent aH. 235, 24. der triuwen ein röse Dietr. 102b. vgl. das gr. ἄνθος ἤβης, ἄνθος ὕμνων, ἄνθος οἴνου, lat. flos vini, flos lactis, flos flammae.

kranz: aller wîplichen guete Parz. 394, 12; aller manne

scheene ein bluomen kranz Parz. 122, 13.

krone: aller wîbe ein krône Ms. 1, 49b; ein krône der zuht aH. 235, 27.

flins (silex): flins der manlichen kreste Parz. 678, 20;

stæter triuwe ein adamas aH. 235, 26.

schauer (procella): er schûr der ritterscheste Parz. 678, 22; diu minne ist hôher fröiden schûr, swâ man si lîdet âne trôst Troj. 8579; vgl. untriuwen regen Ms. 2, 223b.

hagel (grando): daz was der helle wuochers hagel (das hagelte auf die frucht der hölle, verdarb sie) Wh.

332, 4; der êren hagel Aw. 1, 73. Ms. 2, 223b; dô began sich machen Jahêl uf, sîner sælden hagel Rud. weltchr. Schütze p. 24; ein rise wære hagel aller lande Bit. 6482; der Heiden hagel Wolfd. 1150. 2289; vgl. die redensarten ohne gen.: daz ist der sêle ein hagel Ms. 2, 119b; ist in ein hagel Ben. 429; was sîn hagel Geo. 4504.

wonne: er ist alles guates wunno (: brunno) O. III. 14, 81; thesses liedes wunna IV. 4, 55; si ist aller wibe wunne Hoffm. fundgr 132, 20; aller wibe winne Ms. 1, 39<sup>a</sup>; aller obeze wunne Diut. 3, 47; alles spiles wunne Diut. 3, 70; miner ougen wünne Ben. 432; aller man ein wünne Wolfd. 1465.

ehre: allero manno éra, Symmachus (pretiosissimum generis humani decus) N. Bth. 68; jå då aller Cristen ére Rol. 225, 31; så des meigen ére (veneratio) varwe rêret stolzen leigen (wenn das maifest alle tanzenden bleich macht?) Ms. 2, 22b.

güte, das mhd. güete ist oft huld, milde: lob ich nu des meigen güete, der uns manige fröide git Ms. 1, 162<sup>2</sup>; sich fröit manic vogellin wilde gen des liehten meien güete Ms. 2, 22<sup>5</sup>; gelpfer blüete, diu von des meigen güete was in daz gras gemischet Troj. 16212; reht als des meigen güete durchfrühtet anger und den walt Suchenw. 15, 18; ez was in des meien güete, sõ ieglich fruht ir blüete gegen dem sumer treit Wolfd. 618; ez geschach ins meien güete (und dann wie in voriger stelle) Wolfd. 1965; des süezen meigen güete was in dem gevilde Mooyer 30<sup>5</sup>; thera zitt guati (von der osterzeit O. IV. 9, 1 \*).

kraft: at den alben wehset reines obezes gar diu kraft Turl. Wh. 802.

hort: hochverte hort Parz. 683, 25; jämers hort Wh. 306, 6; zornes hort Ls. 1, 542; gewinnes hort Pertz arch. 3, 148; des lônes hort Bon. 45, 43; kluoger sinne hort Bon. epil. 14.

wal (auswahl): der guoten marke die wal Rol. 14, 32° ros und mære die wal Karl 13².

<sup>\*)</sup> diese stellen sind ausführlicher angezogen, als hierher gehört weil mir in meigen ère und meigen güete noch das heidnische sommerfest nachklingt; der ausdruck bedeutet einigemal geradezu die epoche der erscheinung der milden gottheit, und merkwürdig verbindet auch O. guati mit zit. des sumers güete kommt in gleicher beziehung vor: Walth. . . .; der sumer güete hete niht vergezzen fragm. 294; der sumer grüenete niuwer güete (wenn so zu bessern ist) Flore 165; des sumers heil Dankr. nambuch 117.

wunder: aller untriwen wunder Dietr. 45<sup>a</sup>; gedænes wunder Troj. 15347; sonst braucht Conrad die präp. von: ein wunder von bletern 16492; ein wunder von ûzerwelter sælecheit 16453.

flut: ir habt hie hers grôze vluot Wh. 342, 23; mit hers flüete Wh. 375, 15.

hierher auch das substantivisch gebrauchte und mit gen. pl. construierte neutrum des superlativs: manno liobóstá, sterkest aller recken, wovon s. 272.\*

zu solchen verknüpfungen des gen. mit subst. statt der einfacheren adj. neigen sich die orientalischen sprachen im übermaß; in den occidentalischen erscheinen sie sparsamer, und mit um so größerer wirkung.

10. Zu ähnlicher steigerung findet sich in der edda ein subst. mit seinem eignen gen. construiert, vorzüglich bei fragen: hvat er that hlym hlymja (sonus sonorum), er ec hlymja heyri nå til ossom rönnom 1? Sæm. 83²; hverr er så sveinn sveina? hverr er så karl karla? Sæm. 75²; aber auch sonst: nå er rök rökra 113²; mær var ek meyja 230². ahd. wird sogar bei K. 45⁵ scurrilitas durch des skernes skern übertragen, und noch nhd. heißt es: das ist wind von einem wind; der dampf eines dampfes; in der volkssprache verächtlich en dreck sei dreck (lutum luti) Schm. 1, 413. einen bestimmteren begrif enthält unser helfers helfer. alle diese hochd. beispiele haben den gen. sg., jenem altn. pl. gleicht das bekannte servus servorum, rex regum; Isengr. 239 fur furum. franz. le brave des braves.

so werden auch nomina, verba und adverbia unmittelbar auf einander, durch bloßes und getrennt, zur verstärkung des ausdrucks, wiederholt, wovon anderswo zu reden sein wird. nicht minder berührt sich die wiederholung des positivs nach dem comparativ und die verwendung von subst. und verbum einer wurzel in demselben satz (s. 645. 646.) nach jenem hlym hlymja folgt noch hlymja (sonare.)

11. Eigenthümlich ist die mhd. verbindung der persönlichen benennungen man, degen, helt mit den sächlichen gen. lip, muot, herze und ähnlichen.

man: er was des muotes gar ein man Wigal. 1963; des libes ein man Wolfd. 1537.

degen: der des libes was ein degen En. 12198; er

was des libes ein degen En. 12411; er was ein degen des libes u. guotes Troj. 6495.

helt: des libes ist er gar ein helt Wigal. 3926; er wirt des libes gar ein helt Troj. 4579; er was so gar ein kürlich helt des libes u. des herzen Troj. 6529; der alles dinges was ein helt, des man ze frümekeite darf Troj.

6875. noch später: ein held sines libes Justinger 50\*). die ausdrucksweise wird sich auch bei mnl. dichtern aufzeigen lassen, denn Maerl. 2, 10 sagt von Induciomar und Cingetorix: ele was sins lives Alexander, jeder war

von leib, an tapferkeit ein Alexander.

12. Das subst. vaihts \*\*), ahd. wiht, fährt, wenn es mit der partikel io, ie und der negation ni versetzt in die bedeutungen aliquid und nihil abstrahiert worden ist (3, 8. 64. 65), vermöge seines nominalen ursprungs fort den gen. zu regieren. in dem gen. steckt dann wieder das partitive, ein theil von dem bejahten oder verneinten etwas. goth. ni vaihtai this frothun (nihil ejus intellexerunt, gr. ovder τούτων) Luc. 18, 34; ei ni vaiht ubilis táujáith II Cor. 13, 7; thatei ni vaiht aljis hugjith Gal. 5, 10. ahd. ni mag er findan wehseles wiht O. III. 13, 35; thar nist miotono wiht, ouh wehsales niawiht O. V. 19, 37; wir ni eigun huses wiht noh wiht selidono O. IV. 9, 7; ni was thar wiht ginates noh gibosotes O. IV. 28, 7; nicht freison (nihil pericli) N. Bth. 13; viele andre belege bei Graff 1, 733-736. gemisbraucht erscheint dieser geläufige gen. in stellen wie T. 1, 2 ûzzan sîn ni was wiht qitanes (sine ipso factum est nihil); T. 44, 18 niowiht nist bitactes (aihil est occultum), wo bei Ulf. richtiger: ni vaiht (und hier die neutralform, nicht vaihts) ist gahulith (nicht gahulidis); iene verdeutschungen gewähren den abweichenden sinn:

<sup>&#</sup>x27;) er ist ein helt ze sinen hanten Rol. 106, 12; du bist ein helt ze dinen handen Rol. 131, 10. 265, 23; Sifriden, den helt ze sinen handen Nib. 1728, 3; zuo sinen handen einen helt Nib. 1524, 2; der helt zuo sinen handen Nib. 1553, 3; er was ein helt zen handen Nib. 1905, 4; was ein tiurer helt ze sinen handen Gudr. 20, 4; er was ein helt ze sinen handen Gudr. 185, 4; er ist ein mærer h. z. s. h. Gudr. 348, 4; ein helt ze siner hande Gudr. 475, 4; wären vil guote recken ze ir handen Gudr. 506, 4; er wart ein degen mære ze siner hande Gudr. 574, 4; der ist ein helt zer hande Bit. 5080; si wären die tiuristen zir handen Dietr. 8582; daz wären recken zuo ir hant, die man heizet genötigöt wigaut Dietr. 9278. aus den hößischen dichtern habe ich nur angemerkt: helde zen handen Parz. 48, 30. nie heißt es ein helt siner hande, noch ein helt ze sinem libe.

<sup>&</sup>quot;) meist fem., aber auch neutr. vaiht Matth. 10, 26.

sine ipso nihil erat creati, nihil exsistit occulti, obgleich sich beide ausdrucksweisen berühren. auch statt jenes: ni was thar wiht ginâtes (es war nichts genähtes, nichts von genähtem daran) dürfte es heißen: ni was thar wiht ginat (es war nichts daran genäht.) Mhd. ez enlebt niht wibes also guot Ms. 1, 75b; diu hant niht geistes als wir Freid. 10, 14; nie gesach man niht so wol getanes Gudr. 1700, 4; ûz der ketzerse gêt niht weges zem himelrîche Berth. 2; zer kilchen niht pfades gat Ls. 1, 247; niht furtes dar über gie Wigal. 6267; do enwas niht pfaffen bî im dâ Wigal, 8208; daz si kindes niht gebâren Mar. 20; daz in allen landen niht scheners mohte sîn Nib. 2, 2; daz iu niht leides geschiht Iw. 1237; der ist niht verläzen aller bluomen (der heide ist nicht soviel von allen bl. verblieben, daß) Ben. 356; von sîner hant es niht geschiht (nichts davon) Parz. 60, 14; und unzähligemal, man sehe die beispiele aus lw. wb. s. 311. weniger oft, doch häusig genug erscheint das positive iht mit dem gen .: daz si iht bæses ruochet Iw. 1573; op si iht swerte fuorten? Parz. 739, 11; ist iht liehters denne der tac Parz. 24, 6; ist iht dinges daz ir wider stê? Aw. 3, 198; quotes iht Barl. 41, 35; iht nützer dinge Barl. 139, 33; habet ir iht guoter friunde Nib. 144, 2; ihtes iht Trist. 2806. 3533. Jenen ahd. aus T. angeführten fügungen gleicht: nieht unersuochtes er da lie (er ließ nichts unversucht) Diut. 3, 82. Zweifel über die abhängigkeit des gen. entspringt da, wo er sowol von dem iht und niht, als von dem verbo des satzes regiert sein könnte: der hunt enizzet des höuwes niht (s. 652), dun sihst des rehten niht (s. 658), swer des niht geloubet (s. 661.) wirkt das verbum den gen., so ist niht bloße negation (uhd. nicht), wirkt ihn das niht, so bedeutet es nihil (nhd. nichts); im ersten fall würde sich die ältere, namentlich goth, sprache mit der einfachen negation begnügen. auf gleiche weise ist iht entw. bloßes irgend, oder bedeutet etwas. überall nun, wo ein verbum nothwendig den gen, begehrt und keinen acc. verträgt, sind iht und niht bloße partikeln, zu welchen der gen, nicht darf geschlagen werden, z. b. daz wir niht hungers sterben (s. 673) oder ê daz ich iht welle jehen siner kraft dem herren min Barl. 39, 8. denn da man sagt einem eines jehen (s. 668. 695), würde die pronominale bedeutung von iht hier selbst den gen. ihtes fordern. Nhd. unterscheiden wir die negierende partikel nicht von dem pronominalen nichts, statt des aufgegebnen iht gebrauchen wir etwas; beide, nichts und etwas, werden

aber mit der präp. von, statt des gen. construiert: ich esse nichts davon, oder etwas davon, stärker als das bloß verneinende und aussagende: ich esse nicht davon, ich esse davon. Mnl. muß zwar früher der gen. bei iewet, iet (aliquid), niewet, niet (nihil) gegolten haben, wie sich aus der formel iets iet, niets niet ergibt; doch wird gewöhnlich die präp. van verwendet, z. b. niet van dien Rein. 2123; niet van heme, van mi Floris 779. 780. in andern stellen, wo sich der gen. findet, scheint er vom verbo abzuhängen: mochdi shonichs iet? Rein. 1119; dies niet ne bewaent Rein. 176; ensal hu niet vernoien des onrechts Rein. 1370.

- B. Gen. abhängig von adjectiven.
  Viele adj. der älteren sprache nehmen das sie näher bestimmende subst. zu sich, während wir heute die hin und wieder auch schon früher auftretenden präp. von und an verwenden.
- 1. farben. der alders blanke Wh. 266, 3; grå des håres Ben. 129; goldes rôt Nib. 69, 1; bluotes rôt Nib. 947, 1. Herm. d. Dâmen 142; fröuden rôt Nib. 713, 1; rôsen rôt Nib. 240, 1. 281, 2. daneben: von alter grå Barl. 32, 17; von schame rôt Wh. 274, 9; von trünken rôt Parz. 209, 3; und in festerer zusammensetzung goltrôt Nib. 267, 1; schamerôt Iw. 6299. 7637; snêblanc Nib. 384, 2; snêwîze Nib. 380, 2. der freie gen. hält ungefähr die mitte zwischen composition und präpositionalumschreibung. hierher nehme ich noch gevar: man wirt ir (der nar) ouch niht wol gevar Parz. 551, 24; aber bluotvar Bit. 2864 u. s. w. (gr. 2, 558.)
- 2. helle, trübheit: lobes hel Parz. 550, 28; sanges lût Ms. 2, 13<sup>2</sup>; der minnen blinde Trist. 15190; des gelouben blint livl. chr. 24<sup>2</sup>, aber von vurhten blint das. 25<sup>2</sup>. ahd. muotes blindê (mente coecati) Is. 79, 14.
- 3. nässe und dürre: touwes naz frauend. 114; naz towes das. 92; bluotes naz Bit. 2884. Nib. 1559, 4; doch bluotnaz Bit. 3571; von bluote naz Nib. 1557, 3. ags. deávig fedhera C. 119, 24, thauig an den federn, oder ein composidéavigfedhera, thaufedrig? für dürre nur composita (2, 577.)
- 4. fiille, leere, holheit: goth ahmins veihis fulls Luc. 4, 1; fullái módis Luc. 4, 28; fullái vaúrthun agisis Luc. 51, 26; táinjóns fullós gabrukó Marc. 18, 19; spyreidans fullans gabrukó Marc. 18, 20; fulls thrutsfills Luc. 5, 12; fullái vaúrthun unfródeins Luc. 6, 11; banjó fulls Luc. 16, 20; fulls varth dáunáis Joh. 12, 3; thizé vanái (vacui,

- expertes) vêseith II Cor. 12, 13. ahd. wisduames folle O. I. 1, 112; fol mendi unde frewi N. ps. 125, 2; fol mietón N. ps. 25, 10; zieredón fol N. p. 235b; manegen schilt vollen man des schatzes truoc Nib. 316, 1; wazzers vol Wh. 188, 3; touwes vol frauend. 115; liutes vol Gudr. 1123, 2; du hist bitters eiters vol Iw. 156; ouch gienc der walt wildes vol Iw. 3272; schuof ez vol des brunnen Iw. 2531; wines ein becher vol Iw. 818. der boum wart loubes also lære Iw. 661; sîn zuber wart wazzers lære Wh. 190, 10; wîten garten tuot si ruoben lære Ben. 397; der armüete lære Parz. 674, 30; aller manne lære Ulr. Trist. 3151; ich bin noch ganzer sinne hol Wigal. 46; hol an rehten witzen Barl. 318, 12.
- 5. größe, länge, breite, höhe: landes unde liute gröziu frouwe Tit. 62, 1; sunnenstoubes kleine H. d. Dâm. 145; zueio elnón lang alde breit N. Arist. 22; dr'er tageweiden lanc En. 919; daz diu naht drier järe wære lanc gr. Rud. Ib, 13; spanne lanc Tit. 140, 2; halbes vingers lanc noch spanne Parz. 678, 27; mile lanc, Parz. 681, 16; halber mile breit Parz. 681, 17; hende breit Ben. 349; häres breit H. d. Dâm. 210; vingers breit Tit. 140, 3; halmes breit Ls. 2, 711. bern gröz (wie ein bär) Ms. 2, 152b; dicker eines tâmen Ms. 1, 136a; des muotes sinewel Ms. 2, 5b.
- 6. alter: goth. ba framaldra dagé seináizé vêsum ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἡσαν Luc.
  1, 7. 2, 36; ahd. alt was si járo joh filu managero O. l.
  16, 2; ward altero (für altêr) zuiro sehs járo O. l. 22, 1; járes
  alt (anniculus) gl. Doc. 220b; mhd. der járe unmāzen alt
  Troj. 12254; tages alt Ms. 2, 256b; sünden virne (in s.
  alt) Mart. 159b; nhd. jahres, tages alt. kein beleg für
  junc, doch würde stehn dürfen junc der járe, nhd. von
  jahren. goth. dögurs eins gamall Sæm. 150².
- 7. stürke, schwäche: ahd. lido starchiu N. Cap. 115; mhd. gewaltes starke risen Mart. 148d; was des libes also kranc lw. 6355; aber kranc von alter Troj. 10306; bæser gesellen wirt man houbetsiech Geo. 31<sup>a</sup>; ich lasters sieche Ulr. Trist. 3230. gewaltec: megt irs so gewaldec sîn Parz. 546, 23; diu ist gar gewaltec min Ms. 1, 26<sup>a</sup>; wurde ich ouch gewaltec ir Ms. 1, 159<sup>a</sup>. nhd. ich bin meiner mächtig. ahd. mahtig forawizzennes unde ananendennes N. Cap. 144. nhd. geistes schwach.
- 8. reichthum, armut: ein ellens rîcher man Nib. 7, 3; der sinne sît ir rîche, des goutes u. der éren Wigal. 422; guots willen rîche Parz. 308, 6; der sorgen machen rîche

Parz. 547, 17; der uns geschuof des selben guotes rîche Ms. 1, 157<sup>a</sup>; der was vogele rîche Gudr. 1096, 3; mîn muoter freuden arme Parz. 92, 25; der êren rîche und lasters arm Parz. 581, 1; der wirt ellens rîch Parz. 55, 30; der lobes rîche Parz. 161, 1; diu gotes arme Nib. 1020, 4; der gotes arme priester Nib. 1515, 4. goth. audagái jus unlêdans ahmin μακάφιοι οἱ πτωγοί Luc. 6, 20, ahmin hinzugefügt nach Matth. 5, 3. T. 22, 8 pauperes spiritu armê in geiste, und so auch N. ps. 10<sup>a</sup>, 8 arm in muote; alts. an iro môde arme Hel. 39, 2. aber: werden rîcha des unwehsallichen kuotes N. ps. 23, 4. mnl. aerm van goede Maerl. 2, 240; mhd. rich von guote liefl. chr. 100<sup>b</sup>.

- nacktheit, bloße, entbehrung: mhd. nacket beider, der sinne und der kleider Iw. 3359; er ist wiser sinne bar Barl. 196, 38; daz si ir bêde wurden bar Iw. 1028; dâ si der schilte waren bar Iw. 7142; vrouden bar Ben. 187; ougen suffes bar Wh. 69, 28; dâ ist er triuwen bar Ms. 2, 157b; des lebens bloz Ulr. Trist. 3268; aller schimpfe bloz Parz. 437, 17; hende bloz Nib. 1066, 3; decke bloz Ms. 1, 118b 2, 38b 234b. hieran fügt sich der begrif eine (solus, expers): der snê hât gemachet die heide bluomen eine Ms. 1, 78ª 99b; alles mines trostes des bin ich eine bestan Nib. 2266, 4; diu ie stuont gelichen eine (ohne gleichen) Ms. 1, 28ª; alles valsches eine Gotfr. lied. 2, 12; diu sueze wandels eine Frib. Trist. 6362; da si ir vrouwen alters eine vant Iw. 8025; altirs eine Alex. 3351; alters aleine Karl 14ª. ahd. die schwache form eino: thero friunto was er eino O. IV. 19, 4; daneben die starke: stuant gomono ein O. II. 7, 5 (: zuein.) ner mhd. ellende (alienus, orbatus): miner mage, lands und liute ellende Tit. 61, 4; der vreuden ellende Parz. 320, 11. goth. tharbans leikinassáus Luc. 9, 11.
- 10. frei, ledig, sicher sein: ich pin des mærs noch vri Parz. 672, 23; der knappe valsches vrie Parz. 147, 17; armüete vri Wh. 125, 11; diu valsches vri Frauend. 4. 9; nu schaffe mich ir vri Ben. 383; vil gerne wære ichs fri Ms. 1, 98b; alles arges vri Gudr. 983, 1; zornes vri Bit. 7010; min lip ist vri aller manne Wolfd. 1660; ir sit vri valscher rede Iw. 2510; aller untriuwen vri Iw. 5270; unser lant ist kamphes sicher Parz. 43, 22; daz si sins herzen unde sin gewis und sicher wånde sin Trist. 19405; ir sult vor schaden sicher sin Iw. 1201; des itewizes unde min ledic Trist. 1490; dirre mære ledic Trist. 11055; siner aventiure ledic Trist. 15855; grunde los Trist. 9367;

tugende los Trist. 11631, nhd. bei loos und ledig, auch bei quitt der gen., bei frei und sicher die präp. von und mit los eine menge eigentlicher zusammensetzungen (3, 565. 66.) goth. quêns frija ist this vitôdis Rom. 7, 3; frijana brahta mik vitôdis Rom. 8, 2; vitôdis láus I Cor. 8, 21; framathjái libáináis Eph. 4, 18.

11. kühnheit, freude, mut: ahd. wahsennes mandag (accessibus gratulans) N. Cap. 73; thes guates bald O. I. 17, 61. mhd. helfe balt (rasch mit der hilfe); jamers balt; des wirt vil trûric herze balt Ms. 1, 4ª; was mit rede balt Freib. Trist. 5099; des mæres bin ich vrô; des tôdes vrô Iw. 1751; si sint des vil vrô Iw. 2167; des trôstes wurden si vrô Iw. 4803; eins schimpfes vro Parz. 515, 6; des roubes gemeit Parz. 132, 25; was des vil gemeit Nib. 290, 1; des wart gemeit Wigal. 2221; nhd. lebens froh; ich bin dessen froh, gewöhnlich aber darüber. mhd. der was es geil Barl. 264, 25; ich bin es geil Barl. 334, 27; die sines ortes waren geil Wigal. 9523; so wirde ich an stæten fröiden geil Ms. 1, 14b. auch in der häufigen phrase: mir ist gåch (wenn das adj. ausgemacht ist? sonst gæhe) erscheint der gen.: ist iu nu zornes gâch Parz. 515, 17; wie ist iuch (statt dieses auffallenden acc. schlägt Wackern. die seltne dualform inc vor) tretens mich so gach Parz. 515, 17.

trauer, überdruß, miidigkeit: des muoz ich traric gestân Nib. 135, 4; mache uns alle strîtes sat Parz. 359, 12; gedanke sat (mude weiter nachzudenken, mude von vielen gedanken) Flore 3156; schatzes sat Flore 4747. mnl. sceldens sat Maerl. 1, 268. mhd. des niht ze laz Barl. 296, 34; lebender witze laz 322, 28, nhd. des lebens satt, müde, überdrüssig. ahd. denchennes muodiu

N. Cap. 115,

13. weisheit, dummheit: diu lobes wise Parz. 279, 11; tump der tage Frauend. 11. in mnl. gedichten häufig: des sît vroet (scitote.) mhd. ob ir des gewis sît Iw. 4748; des wart der herre wol gewar Nib. 25, 4; daz man des wuofes wart geware Nib. 977, 3; wurden si sin gewar lw. 6221; der worte spæhe Wh. 247, 14 nach Casparson 2, 111b, Lachm. hat wortspæhe.

14. freigebigkeit, geiz, gier: si was des goldis milde Roth. 3051; si waren der schilte einander harte milte lw. 7131; si waren ir lebens milte Wh. 20, 17; si was ir guotes milte Wigal. 9175; si wærn ir libes milte Ernst 4858. gitec übler dinge Ben. 359. and. sines selbes milti O. III. 19, 12.

15. schuld, reue, scham: das goth. skula, welches evoyog und reus übersetzt lällt sich als eins jener substantivischen adj. nehmen, die nur in schwacher form vorkommen (s. 255. 579.) Ulf. verbindet damit bald den dat. (wovon unten), bald den gen .: dulgis skulans Luc. 7, 41; skula dautháus Matth. 26, 66; skula ist áiveináizôs fravaurhtáis Marc. 3, 29; skula vaírthith leikis jah blothis fráujins 1 Cor. 11, 27. das ahd. und alts. scolo haben immer den gen .: des'libes scolo O. IV. 22, 7; ni willih sines bluates scolo sin O. IV. 24, 27; is thes ferahes scolo Hel. 43, 13. 155, 24; was iro libes scolo (von einer frau, vgl. oben s. 284); thes libes scolo 152, 11. ebenso schuldig: ahd. sculdic ist tôdes T. Matth. 26, 66; duomes thinges, hella fiures 5, 21; alts. is ferahes sculdig Hel. 159, 20. 161, 29. mhd. der (cujus) du unschuldic bist Trist. 9847. nhd. des todes schuldig. des verbrechens unschuldig. goth. vairths agiog: vairths ist vaurstvja mizdôns seináizôs Luc. 10, 7; nist meina vairths Matth. 10, 37; ahd. des sie werd sin N. ps. 9, 21; des werd ne sint N. ps. 87, 12; daz wir wert sin des diskesideles W. 27, 9; mhd. ich wære ir gruozes wert lw. 1191; sô sît ir aller éren wert lw. 5523; lônes wert lw. 8156; nhd. ehren werth; alts. thes sind thea fruma werda leoblices lônes Hel. 56, 15; ef he sî dôdes werd 158, 18; sô he is mordes werd 160, 3. \*) ebenso wirdîc (dignus): wirdîgêr ist munistres K. 20a; wirdîgêr sôlîhhera êra K. 57b; ther ist oul wirdig scones engilo gisiunes O. I. 12, 32; alts. ik thes wirdig ni bium Hel. 28, 14. 64, 5. 153, 7; ne latad in silobar nec gold wihti thes wirdig 56, 8; ef sie than thes wirdige sind 58, 24; wari wirdig welono gehuilikes 88, 10; wihtes wirdig 88, 14. 122, 11; is he dôdes nu wirdig 155, 23; wîties wirdig 156, 1. nhd. lohnes würdig. mhd. riuwec: des wil ich iemer riuwec sin Iw. 3149; des wart so riuwec sîn lîp Iw. 3936. scamac: sinero sundón scamegêr N. ps. 73, 21.

16. schwangerschaft, unfruchtbarkeit: mhd. kindes hast Flore 569; ahd. er si thes kindes hast wurti O. I. 14, 6, bloßes hast steht O. I. 8, 2; eins kindes wart si nothast Diut. 3, 64; wart swanger einis kindis, einis säligin barnis Roth. 2945; daz sie kindes swanger ist Mar. 136; unz daz diu frouwe swanger wart bi im eines kindes Wigal. 1022; daz sie des kindes swanger wart Flore 565; der si liez kindes groz Flore 431; seins kindes swære Apollon.

<sup>&#</sup>x27;) hierher auch: imu than thes werd (al. wirdig) ne si Hel. 99, 11, wenn es ihm nicht der mühe werth ist (s. 245. 246 einzutragen.)

6106; wart diu erde vreuden vrühte swanger Ms. 1, 87<sup>a</sup> ahd. unbera kindo zeizero O. I. 4, 9; quena minu ist kindes urminnu O. I. 4, 50; réwes unberenta O. I. 5, 59. mhd. und nhd. bei swanger schon oft die präp. mit.

17. vermischte fälle: ahd. kûmîg bin ih jaro joh filu manegero O. I. 4, 49; muates mammunti O. III. 10, 12; er was thes uphules from O. II. 6, 23; sines wortes fro O. III. 11, 31; sie sint gotes worto flîzîg O. I. 1, 107; thaz ih giwar sî thero sînero worto O. I. 2, 8; was unflubtig thero Judeôno dato O. IV. 1, 10; unzornegiu minero chlago N. Bth. 33; fermidennes mariu (berühmt durch enthaltsamkeit) N. Cap. 120. mild. offen sinir worte Anno 596; minne und wunden were ich tot Parz. 655, 23; drier wunden wunt Rab. 423; ir sit manlicher eren schiech Parz. 316, 13; ir munt wart selten lachens låt Parz. 486, 3; der vogel wirt niht sanges låt Ms. 2, 133; ist si bete volge kurteis (erfüllt sie gern die bitte) Parz, 327, 16; sines muotes tol Wigam. 5954; mannes tol Ls. 2, 587; der helt was zornes dræte Parz. 155, 1; lobes snel Parz. 324, 22; wirt er des libes gereit Iw. 3415; brode sines libes 78; libes unkrestic Wigam. 1205; ich wirde miner pine niemer wol gesunt Ms. 1, 59b; der ie was zageheite kranc Parz. 584, 10; valscheite laz Parz. 236, 10; vragens laz Parz. 256, 1; frouwen lones laz Parz. 334, 10; der witze laz Parz. 416, 29. sache eingedenk, gewärtig; des glückes theilhaft; des geldes habhast u. a. m. alts. idis enstio ful Hel. 8, 8; ne ic gio mannes ni ward wîs 8, 18; the gio theques ni ward wîs 85, 16; wîges sô wîsan (belli guarum) 149, 10; ni mahta is werdan giwar 25, 20; he was is giwaro 98, 13; thô wurdun thes firiho barn giwar 111, 16; warth thes giwaro 164, 4; thes wirdit so fagan (laetus) 27, 8; wurdun thes so malsce 150, 12; ward thes so hromeg 150, 13; wesan is geba mildi 19, 6. 43, 17; was is helpôno mannun mildi 66, 8; wesad iuwaro lerono mancunnie mildie 76, 8; warun mi iuwaro geba mildie 134, 10; sprácôno spâlii 17, 13. 75, 14; wârun im barno lôs 3, 9; sundiono los 22, 12. 30, 17; that he wurdi is ferhes los 82, 9; liohtes lose 110, 5; qisiunies lose 111, 17; libes lôsan 125, 21; stêd wammes lôs 167, 17; that gi hluttra werdan lédaro gilésto 26, 21; hluttran sundeono sicoran 52, 6; sundeôno sicora 128, 20. 164, 12; thero sundióno sicoran dâdi 165, 3; allaro sundiôno sicur 167, 17. Eine menge ags. und altn., meist zu den ahd, und alts. stimmender

beispiele muß unangeführt bleiben: sadhr em ec enn thess Sæm. 75<sup>a</sup>.

- 18. Alle participia der verba, die den gen. regieren, haben ihn gleichfalls. für die part. präs. bedarf dies keiner ausführung, für die part. prät. noch einiger bemerkungen. in wines trunchener N. ps. 77, 65 liegt also die partitivbedeutung von wînes trinchan (s. 649) und den gen. vertritt auch beim part. die spätere präp.: von liebe trunken Troj. 10114. die ahd. suntôno biladanê (peccatis onerati) O. IV. 5, 11; buocho geladeniu (onusta libris) N. Cap. 115; giburdinôt kindes sô diures O. I. 5, 61 entsprechen der construction s. 672. die mhd. wisheit der umberuohte Parz. 155, 28; ellens unbetrogen Parz. 356, 29; sît ir vragens sît verzagt Parz. 255, 4 setzen voraus: einen eines beruochen, betriegen, eines verzagen (sonst dar an verz.) doch könnte beim part. prät., zumal dem mit un- negativ gewordnen, der gen. sich auch unabhängiger einfinden, z. b. Kl. 542 des muotes unverdrozzen, womit bloß das unpersönliche: mich verdriuzet eines vergleichbar wäre. alts. was im iro hugi baluwes giblandan (mit bosheit untermischt) Hel. 161, 9.
- 19. Den gen. bei comp. und superl. beurtheile man vorsichtig. an sich kann der zum pos. construierte casus auch den gesteigerten graden verbleiben. gleich dem alts. språkôno spâhi wird auch gesagt sprákôno spâhiro Hel. 60, 19; språkono spåhosto 18, 20. mhd. spannen lenger Wigal. 7350; langer drier slege Iw. 7406; eines loches naher Parz. 161, 15; maniges bezzer Trist. 1004; maniges erger Trist. 1474; wir setzen nhd. um drei schläge länger, um ein loch näher, um vieles besser, schlimmer. aus lobs die besten Parz. 187, 16; str/ts die besten Parz. 263, 6 folgere ich ein lobes guot, lobes bezzer. solche gen. hängen ab vom adj. als solchem, nicht vom comp. oder superl., sie geben die beschaffenheit zu erkennen, nicht den grad. Es soll im verfolg gezeigt werden, daß unsere alte sprache den comp. nie den gen., sondern den (instrumentalen oder ablativen) dat. regieren läßt; hierin stimmt die deutsche syntax zur lat., und weicht von der griech. ab. spätere dialecte gebrauchen aber nach dem comp. partikeln. unterschied jenes rein adjectivischen gen. von dem comparativischen ergeben sätze, die beide neben einander aufzeigen: der spannen lenger ist danne er (longior illo) Wigal. 7350.

20. Vom superl. als solchem hängt aber in allen deutschen sprachen häufig ein gen. pl. ab, und zwar der bloße gen. pl. subst., statt des zu dem adj. stimmenden casus. goth. sa smalista apaustaule ὁ ελάγιστος τῶν ἀποστόλων I Cor. 15, 9; thamma reikistin unhulthônô τῶ ἄργοντι τῶν δαιμονίων Marc. 3, 22, eine in bezug auf das genus merkwürdige construction, Ulf. sagt weder thamma reikistin unhulthanê, noch thizái reikistôn unhulthônô. wäre thamma reikistin der neutrale casus und hier doch ein goth, beispiel für die s. 272 erörterte construction? gewöhnlich bleibt das goth. subst. im casus des superl., z. b. thamma reikistin gudjin Joh. 18, 22 (nicht gudjane); in spêdistin daga (nicht dagê) Joh. 6, 40. 44. ahd. sango scônista gl. Hrab. 953a; barno bezistà O. I. 13, 10; manno miltisto Wessobr.; wibo sconesta W. 9, 26. alts. lico helgôst Hel. 170, 19; cuningo rîkôst 168, 7; hélendero best 159, 20; thequo snellost 153, 14; manno the besto 160, 7; barno that besta 165, 31. ags. hreova tornost (dolorum acerbissimus). B. 4254; manna mildust B. 6357. altn. hesta bezir Sæm. 32b; vîsastr vera 38b; flésca bezt 42b; scipa bezt, ceztr vidha 45b. mhd. nicht sehr beliebt, es heißt daz schoeneste gras, der beste man, kaum: daz schoeneste der grase, der beste der manne; der unentbehrliche art. macht diese redensarten steif, und auch nhd. wird ungern gesagt: der beste der männer, die schönste der frauen. eher: der schönste des lands (im land.) b. der gen. pl. von all wird für sich oder in verbindung mit dem subst., gleichsam zur erhöhung des höchsten grades, gesetzt (2, 676. 3, 564.) goth. allaize aftumists Marc. 9, 35; spêdumista alláizé gasvalt sô qvêns Marc. 12, 22. Luc. 20, 32; spédistamma alláizé I Cor. 15, 8; minnist alláizé fráivé Marc. 4, 31; zuweilen umschreibt der gen. die präp.: sa minnista in allaim izvis Luc. 9, 48. allero odhmuodigosto Is. 57, 7; allero meist K. 452; allero wibo gote zeizôstâ O. I. 5, 16; aller wibo scônesta W. 45, 21. 51, 9: alts. allaro dago druovost 168, 7; allaro huso hohost 154, 23; allaro barno betzt 154, 6, 160, 19; allaro gumôno thea beston 166, 30; egislicost allaro thingo 80, 4. mld. aller dirnkinde beste Mar. 50; liebist aller wibe Ben. 310; aller liehte beste Trist. 17072.

Dies scheinen mir die hauptsächlichsten adj., mit welchen der gen. verbunden wird. Von den neutris einiger adj., die ihn gleichfalls regieren, später bei dem adv.

wiewol alle zweige unserer sprache den gen. bei adj. kennen, begünstigt ihn doch vorzugsweise der hochd. dialect. der goth. schwankt einigemal zwischen gen. und dat. (d. h. abl.), wie sich bei skula und unleda zeigte. andere beispiele dieses dat. werden hernach noch, besonders bei part. prät. angeführt werden.

übergänge in losere präpositionalstructur, auf der andern seite in festere composition sind verschiedentlich angemerkt. von jener wird die abhandlung der präp. noch eine menge beispiele darbieten.

- C. Gen. vom pronomen abhängig. einiges davon schon oben beim pron. berührt.
- 1. gen. bei dem ersten demonstrativ (s. 441. 442.) im ganzen selten.
- 2. gen. beim relativ. goth. in thôei baúrgé gaggáith eig y o ἀν πόλιν εἰς έρχησθε Luc. 10, 8 vulg. in quamcunque civitatem intraveritis. vermutlich hätte auch stehn dürfen in thôei baúrg. das relativ hat hier die bedeutung eines unbestimmten pron. eine ähnliche rection bei dem ahd. relativ kenne ich nicht. Iw. 3909 'daz ime då überiges schein' hängt der gen. von dem rel. daz ab, doch auch diese mhd. construction begegnet selten.
- 3. gen. beim interrogativ (s. 451. 452.) ein sg. bei dem goth. hva (nicht dem fragenden quid, sondern dem unbestimmten quidquam) findet sich Marc. 4, 22: nih allis ist hva fulginis οὐ γάο ἐστί τι κουπτόν.

hier noch ahd. und mhd. belege: waz muoses? T. 236, 2; waz kewalto N. Bth. 13t. hei, waz der weinen began (wie viel deren, oder ihrer) Nib. 492, 4: in weiz waz brieves er ir las Ms. 2, 208b; waz hers Wh. 8, 1; waz hortes Dietr. 81b; waz leiden mannes Ben. 80; waz übels fragm. 13a; waz boumes, waz vogele? fragm. 14c; waz kleider Ms. 2, 126b; waz angeste Trist. 9223; waz bildes cod. kolocz. 180; waz mannes er wære Gregor 2726; waz kindes ich-si Amis 765; waz krefte? Morolt 313; waz triwen er pflac Dietr. 2694; waz frowen Troj. 19691; waz krútes Troj. 10867; was liute Troj. 11735; waz tôten Alex. 2669. mnd. wat suchden Godefr. Hagen 385; wat helpen 1814; mnl. wat groter anxt Rein. 5633.

bemerkenswerth eine alts. stelle: huat skal ik mines duan? (was meinerseits, mit mir? Hel 100, 11, die andere

hs. liest manages, was von vielem?)

im altn. dialect hat hvat wiederum oft die bedeutung von quidquam, quodque, z. b. svå at ther brotnar beina hvat (jeder knochen) Sæm. 682. interrog. hvat megins 1b. aber auch dem sg. wer kann ein gen. beigesetzt werden: ahd. wer ist manno in lante? O. V. 19, 33. schön verbindet die mhd. sprache einen (gleich jenem alts. mînes) vom fragenden wer durch andere wörter getrennten gen. pl. guoter (nemlich liute.) wer hât mich guoter ûf getân? läißt Wirnt im beginne sein buch selbst fragen, und Rudolf, als er den eigentlichen Orlenz anhebt: wer hât mich guoter her gelesen? Orl. 2120 (Doc. misc. 2, 150.) ein ahd. huer guotero? ein goth. hvas gôdáizé? hvô gôdáizó? ist nicht zu bezweifeln. mnl. in relativem sinn: wien sît mochten bevelen vroeder (cui prudentiori id committerent) Floris 250. goth. hvazuh gumakundáizé Luc. 2, 23.

- 4. dem mit so versetzten interrogativ kommt der genebenfalls zu. ahd. so wer manno so giloufé O. l. 26, 5; so wer so manno so es giwuag O. lV. 26, 26. mhd. swer guoter (quicunque bonorum) des gert Iw. 6003; häufig bei swaz: swaz wäges Wh. 135, 4; swaz hie varndes volkes si Parz. 785, 12; swaz blüete meie bringet, swaz bluomen heide treit Ms. 2, 2403; swaz ich vert und hiure des holzes an dich getruoc Aw. 3, 202. alts. so huat so gödaro manno Hel. 18, 10; so huat so firiho 133, 23; so huat so sia im tionóno tuo tuogian woldun 161, 10; so huat so sie habdun gewunstes 35, 3. huat ik manno si 93, 16; huat he im södlikes seggean weldi 6, 3; godcundes huat 6, 7; luttiles huat 80, 14; huat thu is willies 118, 14.
- das goth. svaláud (gramm. 3, 48) hat den gen. bei sich: svaláud mélis mith izvis vas τοσοῦτον χρότον μεθ' ὑμῶν εἰμι Joh. 14, 9.
- 6. goth. sums: izvara sumái Joh. 6, 64 (oben s. 457); ags. sum, besonders mit zahlwörtern (s. 458. 459.) ein ahd. beispiel steht O. III. 20, 33: quâtun sumê thero knehto; alts. sum sôsâlig ward manno 115, 23; sum sô môdeg was Judéofolkes 130, 9.
- 7. goth. áinshun driggkandané ovdets niúv Luc. 5, 39; valdufnjé áinhun Joh. 19, 11; du áinóhun thizó Luc. 4, 26; ni áinshun manné jáináizé Luc. 14, 24; doch áinshun us izvis Joh. 16, 5 statt izvara.
- 8. alts. gihué, gihuilic (quilibet): alloro manno gihues Hel. 49, 23; alloro thingo gihues 50, 4; alloro gihues 55, 12; thes alles gehuat 46, 17; allaro thegno gehuem 35, 18; undar huilicumu he si thesaro cunneo afòdit 18, 15;

huilic thero 80, 12; huilic iro 166, 16; ef thu thero forasagóno enhuilic ni bist 28, 7; enhuilic sis edilero manno 93, 22; dago huilikies 69, 21; allaro dago gehuilikies 102, 14. 18. alts. huedar: huederon thero tueio 163, 27. nicht anders ahd. und mhd. pronomina desselben begrifs, z. b. der vrowen isliche Nib. 607, 2; vgl. die ahd. allero giwels Graff 1, 205. noch bei dem nhd. jeder und jeglich concurriert der gen. mit der präp. von.

- 9. ahd. ioman, nioman: nieman anderro N. ps. 21, 12; nieman quotero ne ist N. ps. 80, 8. mld. iemen, niemen: daz in da niemen sach aller die da waren Nib. 411, 4; niemen anders lw. 6237; da was manne niemen Gudr. 394, 4; mnl. niemen anders Maerl. 1, 285; nhd. jemand fremdes, bekanntes, jemand anders. Auch hier merke man die mhd. gen. pl. guoter, kunder und fremder: daz sol nieman guoter klagen Wigal. 7000. 10138; daz sie ze rehte nieman guoter scheiden sol Walth. 18, 33; einen nom. masc. wird wer die obliquen casus erwägt nicht annehmen: die nident daz, ob ieman (dat. sg.) quoter lieb geschæhe Ms. 1, 61b; der mir noch nieman (dat. sg.) guoter touc Ms. 1, 181b; du minnest nieman (acc. sg.) quoter Ms. 1, 59b; han ich quoter iemen Nib. 146, 3. sie hæte nieman kunder Flore 516; iemen vremder Iw. 6229. diese construction ist auch mnl.: niemant goeder Rein. 4500; iemen goeder Floris 1112; nochtan so nes niement vroeder de dat verwit iement goeder Stoke 2, 278; niement hovesscher Stoke 3, 16. in dieser mundart wäre ein nom. masc. auf -er vollends unmöglich.
- 10. manags mit gen.: managái thizós manageins πολλοί εν τοῦ ὄγλου Joh. 7, 40; quáinô managans thizể faúra fravaúrkjandanể πενθήσω πολλούς των προημαστικότων II Cor. 12, 21. ahd. managê thero Pharisæorum T. 13, 13; doch in der regel hat goth. ahd., zumal mhd. das subst. mit manec gleichen casus. alts. mancunnies manag Hel. 37, 9. ags. rinca manige B. 1450; häledha monegum B. 6217. nhd. kann zu manche und viele der partitive gen. construiert werden.
- 11. da das adj. all sich ganz dem pronominalbegrif quisque, quicunque nähert, so kann der gen. bei ihm nicht befremden. goth. alla razdó πᾶσα γλῶσσα Rom. 14, 11; meist aber steht der sg. neutr.: bi all vaürde ἐπὶ παντὶ ἡἡματι Luc. 4, 4; all vaürde πὰν ἡἡμα II Cor. 13, 1; all bagme ni tánjandane akran πᾶν δένδου μὴ ποιοῦν καρπόν Matth. 7, 19; all táine unbairandane πᾶν κλῆμα μὴ

αίρου χαρπόν Joh. 15, 2; all dalei, all fairgunje jah hlaine naoa queays, nav ogos nai Bouros Luc. 3, 5; all fráistubnjó πάντα πειρασμόν Luc. 4, 13; all ahané πάντα νοῦν Phil. 4, 7; all manné πάντα ἄνθρωπον Col. 1, 28; af allamma vaihté ubiláizó and narros eldove stornoon 1 Thess. 5, 22. die fügung muß sehr deutsch gewesen sein, weil sie gegen die griech. weise gebraucht wird. seltner steht ein gen. sg. neben all: all dagis ohne The nuepar Rom. 8, 36; all fadreinis πάσα πατρία Eph. 3, 15. alle beigebrachten beispiele des goth. gen. pl. haben im gr. text einen sg., wo der gr. plur. subst. steht, läßt Ulf. sein adi. das subst. begleiten , z. b. allans thans veihans navras τούς άγίους Eph. 1, 15; allos thiudos πάντα τὰ έθνη Rom. 15, 11. Ahd. finde ich nur in wenigen stellen den gen. sg. und pl. neben neutralem al: al gizungilo thaz ist (omnis lingua) O. l. 2, 33; al gifugiles thaz ist O. 11. 22, 18; thaz imo al liebesten ist U. II. 13, 33; al quotes daz er habet N. ps. 39, 17; al dhazs chiscaffanes ist Is. 11, 17; immer also in verbindung mit relativen. mhd. scheint die construction ausgestorben, wenn es Iw. 1795 heißt: al ir vrouwen, so steht das unslectierte al für aller und gehört zu vrouwen, das nicht davon abhängt, sondern von dem vorausgehenden lêre. Nib. 545, 3 allen die wir hân der getriwen vriunde ließe sich der gen. pl. auf allen beziehen, aber auch aus dem bloßen han erklären (s. 647.)

alts. al that sea bihlidan êgun giwarahtes endi giwahsanes 2, 5; al sulic ódes so thius erda bihabad fagaroro frumóno 33, 4; al that sie thar fehas êhtun 35, 16; al wities endi wammes 46, 5; al that siu habde welóno gewunnen 115, 15.

Anmerkung zu dem gen. beim pronomen. er hat etwas partitives. wenn wir nhd. sagen: manche, viele, einige dieser männer, so sollen sie in dem begrif der menge hervorgehoben werden; daher auch die umschreibung: von, unter diesen männern. war aber die vorstellung der vielheit unangeregt, so heißt es bloß viele, manche, einige männer, und dann liegt der nachdruck auf dem adj., dort auf dem gen. im eingang wird gesagt: einige leute, im fortgang: einige von den leuten. doch bei allgemein bekannter mehrheit darf schon partitiv begonnen werden: viele unter den menschen, wie lat. multi hominum. aber viele menschen, multi homines klingt uns einfacher.

der gen. läßt sich meistens durch die präp. von, einigemal auch durch aus, in, unter umschreiben: jeder von den leuten, unter den leuten, jeder aus dem haufen, alle in dem haufen, manche des haufens, aus, in dem haufen. goth. managái thizos manageins πολλοί έκ του σγλου. an die stelle dieses aus oder in kann aber nicht das pron. adjectivisch zu dem nomen gesetzt werden, da aus und in

mehr als den blollen theilbegrif angeben.

der partitive gen. ist auch eigentlich ein pluraler, d. h. der adjectivische ausdruck jede blume, jedes wort ist umsetzbar in jede der blumen, jedes der worte, und so das gr. nav phua in ein goth. all vaurde. doch gilt ahd. al gifugiles, goth. all fadreinis, weil in gifugili und fadrein eine mehrheit liegt? oder muß das neutrale substantivische al angeschlagen werden? auch bei thata und hya kann der gen. sg. stehn: thata skathis, thaz guates, huaz andares, vgl. nioman andares und anderro.

An den gen. bei adj. und pron. schließt sich der bei zahlwörtern.

man hat zwischen einfachen und zusammengesetzten zu unterscheiden.

steckt in der zusammensetzung ein subst., so hängt von diesem der beigefügte gen. ab, ohne rücksicht auf die syntactische bedeutung. doch kann allmählich das verdunkelte compositum wieder den schein einer einfachen zahl annehmen und dann auch in bezug auf rection den übrigen gleichstehn.

mit einer einfachen zahl soll entw. bloß gezählt, oder der kleinere theil einer größeren menge bezeichnet werden. im letzten fall ist der zahlbegrif partitiv, und das

subst. kommt in den gen.

der erste, und gewöhnliche, fall läßt das zahlwort adjectivisch und so weit es flectierbar ist flectiert mit dem

subst. verbunden werden.

goth. áinana bandjan Matth. 27, 15. Marc. 15, 6; drakmin áinamma Luc. 15, 8; tvái blindans Matth. 9, 27; fiskôs tvái Luc. 9, 13; vaírôs tvái Luc. 9, 30; tvái dulgis skulans Luc. 7, 41; tvans fotuns Marc. 9, 45; tvans dagans Joh. 11, 6; tvans sununs Luc. 15, 11. Gal. 4, 22; tvans vaidedjans Marc. 15, 27; tvos paidos Luc. 3, 11; tváim páidôm Marc. 6, 9; dagans thrins Marc. 8, 2; hlijaus thrins Marc. 9, 5; thrim sintham Il Cor. 11, 25; jeram thrim Luc. 4, 25; fidvor dagans Joh. 11, 17; af fidvor vindam Marc. 2, 27. 13, 27; fimf skattans Luc. 19, 18; fimf hláibam Luc. 9, 13; juka aúhsné fimf Luc. 14, 19; ménôths fimf Luc. 1, 24; dagans saíhs Marc. 9, 2; ménôths saíhs Luc. 4, 25; sibun hláibans Marc. 8, 20; sibun spyreidans Marc. 8, 8; jéra sibun Luc. 2, 36; dagós ahtáu Luc. 2, 21. 9, 28; drakmans taíhun Luc. 15, 8; taíhun thrutsfillái Luc. 17, 12; taíhun dáilós Luc. 19, 13; XII vintruns Matth. 9, 20; tvalif hveilós Joh. 11, 9; tháim tvalif sipônjam Matth. 11, 1; ana spaúrdim fimítaíhunim Joh. 11, 18; bi fidvôrtaíhun jéra Gal. 2, 1.

ahd. in einemu hantgriffa Is. 47, 8; einan nôtbendigon Matth. 27, 15; iro suester zua O. IV. 29, 57; zuei jâr O. I. 19, 24; zuênê blintê Matth. 9, 27; dhrî goda Is. 51, 7; dhrim heidem Is. 35, 21; fimf dumbô Matth. 25, 3; zuelif jâr Matth. 9, 20; zuelif thegana O. III. 14, 85; zuelivin sînên jungiron Matth. 11, 1.

alts. fiscos tuêne 87, 10; gebrôdar tuêne 37, 19; thria thegnos 144, 21; fiuwar naht 124, 23; girstîn brôd fîvi 87, 9; sibun sîdun 100, 5; tehan sîdun 102, 8; tuelifi man

37, 15; birilos tuelivi 88, 2.

mhd. kann die flexion des nom. acc. und gen. pl. meistens nicht unterschieden werden, daher unzählige stellen, wie dri tage, vier pfenninge, zwelf risen, für unsere untersuchung zweifelhaft bleiben; schon eher läßt sich bei fem. und neutris der gen. pl. erkennen, also z. b. ein nicht partitives zwô mile, driu wort von dem partitiven zwô milen, driu worte sondern. doch löst überall, auch beim masc., die beifügung von art. oder adj. den zweifel: dri der tage, driu der worte. bei starken subst. steht die flexion des dat. pl. gewöhnlich von der des gen. ab, folglich ist drin tagen, vier tagen immer unpartitiv.

nhd. fällt die form des gen. pl. durchgängig zusammen mit der des nom. und acc., und nur der art. hebt für diese casus die partitivconstruction hervor: zwei der männer,

drei der tage.

Ich habe nun auch für die ältere sprache den partitiven

gen. neben einfachen zahlen zu belegen.

goth. áins visands thizé tvalibé εἰς ὧν ἐκ τῶν δώδεκα Joh. 6, 71; izvara áins Joh. 6, 70; áinana asnjé theináizð Luc. 7, 19; tvans sipónjé seináizê δύο τῶν μαθττῶν αὐτοῦ Marc. 11, 1. 14, 13. Luc. 7, 48. 19, 29; faúr jéré fidvôrtaihun (s. l.) II Cor. 12, 2.

nachlässig ist T. Matth. 11, 2 duos de discipulis suis übertragen sînê jungiron zuênê, es sollte heißen: sînero jungirôno zuênê; Matth. 18, 19 steht die präp. zuênê fon iu = iuwar. umgekehrt wird Is. 45, 11 das duae personae

des textes partitiv übersetzt zwênê dhero heido. in zua dûbôno gimachon O. I. 14, 24 hängt der gen. ab von gimachon.

alts. ên iro (eins der zeitalter) Hel. 2, 8; thero erlo ên 74, 3; ên thero tuelifio 47, 22, 122, 6; inwar tuelifio ên 140, 1; thero jungrono tuêna 175, 6; thero gumono niguni 38, 2; gértalo tuelibi 23, 3.

mhd. der zwelve einer Rol. 7, 26; der zweier einez lw. 1650; ir einer Iw. 1037. 6911; unser eine lw. 4980; starker rigele zwêne Nib. 612, 4; zwêne stritiger man 6950; iuwer drî lw. 5273; unser drî lw. 5259; er hât ir noch viere lw. 4483. es wird aber auch von gebraucht, z. b. diu eine von den drin lw. 3395.

nhd. unser einer; zwei dieser leute; drei der frauen. gewöhnlich: einer von uns, drei von den frauen.

Was nun die decaden angeht, so haben die goth. 20. 30. 40. 50. 60 jederzeit den gen. bei sich, der aber, wie vorhin gesagt, nicht von dem partitionsbegrif abhängt, vielmehr von dem subst. tigjus: mith tváim tigum thússundjó μετὰ εἴκοοι χιλιάδων Luc. 14, 31, d. h. nicht cum viginti millibus, sondern unpartitiv cum viginti millibus, wie auch die vulg. gibt; thans thrins tiguns silubrinάιze τὰ τριάκοντα ἀργύρια, triginta argenteos Matth. 27, 3. 9; vas jéré thrijê tigivê Luc. 3, 22, hier wird tigivê von vas (wie tvalibê s. 652) regiert, jêrê von tigivê, wiewol auch die partitive structur zulässig wäre; dayê fidvor tiguns, ganz unpartitiv Marc. 1, 13. Luc. 4, 2; fimi tiguns jéré Joh. 8, 57. nicht anders verhält es sich, wenn zu den decaden noch einzelne jahre gezählt werden: spańrde XX jah V Joh. 6, 19; LII. dáyê Neh. 6, 16.

das ahd. zuc verwächst bereits mit der einfachen zahl, regiert aber gleich jenem tigjus den gen. pl.: zueinzug selmo O. IV. 28, 19; thie drîzuc pfenningo T. Matth. 27, 3; drîzuc silabarlingo T. Matth. 27, 9; fioru inti ahtuzug járo T. 7, 9; thero járo fiarzug ni was O. III. 4, 17; fimfzuc járo Is. 61, 20; zehenzug phunto (libras centum) T. 212, 6; ih wallôta sumaro enti wintro sehstic Hild. 49.

alts. thritig scatto Hel. 157, 7; silubar scatto thritig 137, 10. thritig wintro 29, 7. thritig géro 25, 15; fiartig dago endi nahto 13, 24. einmal steht aber auch schon ein unpartitiver dat.: aftar them fiwartig dagun 31, 24, der subst. begrif tig muste also erloschen sein.

ags. thritig thegna B. 245; fiftig vintra B. 5462.

mild. werden die decaden, gleich den einfachen zahlen meist unpartitiv, zuweilen partitiv behandelt. entschieden jenes z. b. zweinzec mîle Nib. 370, 2; ahzec rôte bâre Nib. 238, 3; in vier u. zweinzec tagen Nib. 1099, 2, weil hier der gen. pl. zu lauten hätte: mîlen, rôter bâren, tage. entschieden partitiv, wenn es z. b. heißt zweinzec pfunde. nichts entscheiden stellen wie: drîzec megde lw. 6367; vierzec tage lw. 4153. 5744; drîzec garben (oben s. 722); sehzec man Nib. 245, 3; sehs u. ahzec frouwen Nib. 532, 1; zweinzec trummen Parz. 571, 2; funf u. zweinzec her Parz. 736, 28.

nhd. muß ein vorgesetzter art. oder ein adj. den gen. pl. für die partitive structur hervorheben: zwanzig der männer, dreißig edler leute, unserer leute.

Die höheren decaden 70. 80. 90. 100 und vielleicht 110. 120 wurden goth. nicht mit tigjus, sondern mit téhund, im frühsten ahd. nicht mit zuc sondern mit zó gebildet. neben diesen bildungen erscheint wiederum der goth. gen. pl.: jéré ahtáutéhund jah fidvör Luc. 2, 37; in niuntéhundis jah niuné garaihtáizé Luc. 15, 7; taihuntéhund lambé Luc. 15, 4; taihuntéhund mitadé kaúrnis Luc. 16, 7; vgl. thái sibuntéhund Luc. 10, 17; antharans sibuntéhund Luc. 10, 1. ahd. sibunzó wehhóno Is. 59, 22. 61, 9; zehanzó endi feorzuc wehhóno 63, 1; zehanzó kipuntalino winperro rifero (centum ligaturas uvae passae) Diut. 1, 509b; auffallend einmal ohne gen. after dhêm sibunzó wehhón Is. 63, 5.

Für die hunderte gilt im goth. das neutr. hund, mit dem gen. pl. des gegenstandes: thrija hunda skatté Marc. 14, 5; skatté fiinf hunda Luc. 7, 41; gumané CL Neh. 5, 17. \*) ahd. zuei hunt elinóno T. 236, 7; niun hunt zito O. II. 4, 3. alts. siluberscatto tuê hund Hel. 87, 2. mhd. der boume hundert Parz. 690, 23. vorherschend aber unpartitiv: driu hundert wîp Iw. 6191; hundert sper Iw. 3352. so auch nhd., zur hervorhebung der kleinern aus der größern zahl aber: drei hundert der weiber.

Das goth. subst. thúsundi verlangt den gen. neben sich, ohne rücksicht auf die theilweise vorstellung: fimf thûsundjôs vairé Luc. 9, 14. eine andere wendung der construction ist Marc. 8, 9; vêsun thái matjandans svê fidvôr thûsund-

<sup>\*)</sup> neben dem decimalen hunda (centum) scheint ein duodecimales hunda taihuntévja bestanden zu haben (wien. jb. 70, 44), wobei auch der gen. pl.: fif hundam taihuntévjam brôthré 1 Cor. 15, 6. dies térjam kann nicht der dat. pl. von téva oder tévs 1 Cor. 15, 23 seia, welcher tévôm oder tévim lauten würde, sondern entw. von einem neutr. tévi, oder die schwache adj. form,

jos, wo auch hätte stehn können: thize matjandane. ahd. fimf thusunta gommano T. Matth. 14, 21. die mhd. beispiele sind wieder häusig unsicher: drizec tusent degne Nib. 159, 2; niun tusent knehte Nib. 1447, 3. alts. gumono sif thusundig Hel. 88, 4. Im goth., so oft decaden von tausenden angegeben werden, muß thusundi selbst im gen. pl. stehn: mith tvaim tignm thusundjo Luc. 14, 31, aber mith tashun thusundjom. hunderttausend würde also lauten: hunda thusundjo. mhd. aber drizec tusent (statt tusende) Nib. 159, 2; zweinzec tusent Nib. 168, 4.

Ordinalzahlen werden, was aus ihrer form folgt, den superlativen gleichgestellt, können also den gen. bei sich haben, oder nicht (s. 736.) der erste des haufens (im hausen); der erste der haufen (unter den hausen) = der erste hausen, während sich jenes: der erste des hausens nicht in das bloße adj. auslösen läßt (s. 741.) goth. hveila saihsto Marc. 15, 33; in menoth sashstin Luc. 1, 26, unpartitiv.

goth. anthar sipónje is (s. 456); and there zueie ander O. II. 7, 23; ags. odher tvega (eins von zweien.)

häufiger unpartitiv, bloß adjectivisch.

Auch bei dem mit ordinalien verknüpften selbe (2, 950) findet sich der gen. pl. ein: selbander richer künege Wh. 30, 11; selbe fümfte sinre genöze Wh. 33, 7; der selbe sehste künege was Wh. 27, 25; du selp sibende starker man Wh. 457, 12; selb zehende miner man Bit. 11552; selbe vierde degene Nib. 388, 11. noch später in weisthümern: selbe sibende ungescholtener liute u. s. w.

Endlich bemerke ich einen gen. sg. bei cardinalien, der von jenem partitiven gen. pl. verschieden ist, sagen nhd .: deiner zwei heben diesen stein nicht auf; seiner vier würden die ganze welt umkehren; der sinn ist: zwei deines gleichen, wie du, vier wie er, also ein vergleichender gen. mhd. wîser dan Salmones dri Freid. 83, 18; nu lât min eines wesen dri Parz. 4, 2; er erfrüre, wærn sin eines dri Parz. 449, 5; sin eines wæren dri Wh. 108, 7; min vier möhten niht gesagen Rab. 769. wieder anders ist: so werden einer rede zwo (zwei aus einer rede) Gregor 3086, der gen. pl. wird auch auf solche weise stehn dürsen: unser einer weiß das wol, d. h. einer wie wir, nicht einer von uns. mhd. ob ich der sinne hate zwelfe der ich einen han Trist. 4602. Iw. 5259 heißt: daz unser dri sint, daß wir aus drein bestehn, zusammen drei sind, und so nhd.: es sind unser zwei. der gen. drückt dann feine beziehungen aus, die sich oft nur aus dem ganzen der rede entnehmen lassen.

II. Dativ. hier herschen wieder persönliche verhältnisse (s. 684), im gegensatz zu den objectiven des gen.

A. von subst. abhängend. Ein eigentlicher dat. wird nur selten neben subst. stehn können, in welchen ein verbaler oder adjectivischer begrif lebendig ist, von dem der dat. abhängt.

- 1. goth. bei fráuja (dominus): fráuja ist sa sunus mans jah thamma sabbatê κύριος ἐστιν ὁ νίὸς τοῦ ἀνθοώπου καὶ τοῦ σαββάτου Marc. 2, 28; ebenso Luc. 6, 5 wo nur thamma sabbatê daga. wie der gr. text hat die vulg. in beiden stellen den gen. sabbatê. Ulf. aber setzte nicht fráuja this sabbatê dagis, sondern thamma daga, weil ihm fráuja ist = fráujinêth (s. 691) gilt. so würde auch bei reiks ist, thiudans ist ein goth. dat. zugelassen werden. mhd. steht die präp. über: ist hêrre übern grâl, ist künec über den berc Ms. 2, 15², wie es heißt herschen über den grâl, wovon im verfolg noch. Ebenso goth. bei sipôneis (discipulus): thu is sipôneis thamma Joh. 9, 28, vgl. sipônjan s. 689.
- 2. mhd. bei náchgebúr (vicinus): ist zwivel herzen náchgebûr Parz. 1, 1; herzeliebe ist dem libe ein herter náchgebûr Wigal. 9418; der Kriechen riterschefte was er ein übel náchgebûr Troj. 160°. noch nhd. der ist mir ein guter nachbar, dem andern ein schlimmer nachbar. nachbar bedeutet einen nahe wohnenden, und mit nahe wird, wie mit dem lat. vicinus der dat. construiert. zum goth. garazna. würde sich kaum ein solcher dat. schicken, wol aber steht er bei néhvundja (propinquus), da wo der gr. text wieder keinen dat. bot: hvas ist mis néhvundja? τίς ἐστί μου πλησίον; Luc. 10, 29, vulg. quis est meus proximus?
  3. mhd. bei vorloufe (praecursor): ein vorlouf allen wilders Wissy 461, 21; di) niderstrite (construeres)
- 3. mhd. bei vorloufe (praecursor): ein vorlout allen swelhen Wînsw. 461, 21; dù widerstrite (ἀντίμαχος) vîendes râte, bæser ger Ben. 111. ähnliche structuren denkbar bei subst. wie helfer, rathgeber, beistand und dgl.; so lat. bei auctor.
- 4. es ist s. 351 bemerkt worden, daß beim persönlichen pron. in der volkssprache oft der dat. statt des gen. gesetzt wird. altfranz. la feme au prestre (s. 352), le fils à l'orse (s. 718) und viel solches.

B. vom adjectiv abhängend.

1. adj. der liebe und des hasses. goth. liubs (carus): sunu liubana sis νίον άγαπητὸν αὐτοῦ Marc. 12, 6; brôthar liubana mis Philem. 16. ebenso and. liop, mhd. liep, nhd. lieb. goth. hulths (propitius) sijáis mis Luc. 18, 13;

ebenso in allen übrigen dialecten. ahd. zeiz: gote zeizosta O. I. 5, 16. ahd. tiuri, mhd. tiure, nhd. theuer. goth. vas imma svērs (gratus, acceptus) Luc. 7, 2. alid. werd (carus): den liuten werd N. ps. 18, 9 vgl. Graff 1, 1011, die bedeutung von dignus fordert den gen. (s. 733.) ebenso nhd. mir werth, allen werth. mhd. vient: daz ich imvîent sî Iw. 2041; swie vîent man in wære Nib. 151, 2; ime vinder Nib. 1079, 4; wurden si im so vient Nib. 1642, 4; nhd. er ist mir feind. das goth. fijands, eigentlich part. präs., kommt nie adjectivisch, wol aber substantivisch vor, aber nicht mit dem dat., da auch fijan den acc. regiert (s. 686.) mhd. gehaz: ich enbin in doch niht gehaz Iw. 1179; daz iu alle sint gehaz Iw. 1240; den schilten waren si gehaz Iw. 7133; vgl. goth. hatizon mit dat. (s. 686.) ahd. leid, ags. lâdh (invisus); mhd. gevære Tit. 63, 1. 2. güte, milde, strenge, härte, zorn: nhd. ich bin dir gut, ganz wie hold oder geneigt, aber auch es ist mir gut, im sinne von förderlich, nützlich. mhd. werdez iu guot (proficiat tibi) Iw. 884. goth. goth ist imma καλόν έστιν αὐτῷ Marc. 9, 42; gôth thus ist Marc. 9, 43; gôth ist unsis her visan xalor corer huag woe cival Marc. 9, 5, wo sich freilich das zweideutige unsis auch als acc. zu dem inf. beziehen ließe; batizo ist auch thus ovingioei yao ooi Matth. 5, 29. 30. ahd. guot ist thir T. Matth. 18, 8. 9; biderbi ist imo Matth. 18, 6; bitherbi ist thir Matth. 5, 29. 30. in diesen redensarten berührt sich der abhängige dat. unmittelbar mit dem allgemeineren dat. commodi (s. 704.) ags. leodum lidhost (mitissimus, gelindester) B. 6358. mhd den vienden was er herte, noch heute: er ist uns (gegen uns) hart. goth. modags (iratus): brothr seinamma Matth. 5, 22.

- 3. nähe und ferne: ahd. was Petrúse gilangêr (propinquus) O. II. 7, 23. III. 6, 25. nhd. er ist mir verwandt; er ist uns nahe, ferne, der nächste, der fernste. so würde wol auch das goth. svês (proprius) ahd. suâs einen persönlichen dat. regieren können. hierher nehme ich noch das goth. svulta vasrthja (morti propinquus) Luc. 7, 2. wenn es nicht zusammensetzung.
- 4. gleichheit, ähnlichkeit. goth. hvamma galeiks ist? Luc. 6, 47; galeiks ist mann timrjandin Luc. 6, 48. 49; sijáu galeiks izvis liugnja Joh. 8, 55; galeiks thamma ist Joh. 9, 9; authara galeika thizái Marc. 12, 31; galeikái sind barnam Luc. 7, 32; galeik ist barnam Matth. 11. 16. ahd. wemo tuon ih gilîhhaz thiz cunni? gilih ist knehton

sizentén in strazu T. Matth. 11, 16; chilîhhan gote Is. 23, 19. 41, 17; gilîh goton wârîn O. II. 5, 17; fuhsen werdent sie gelîh N. ps. 61, 11; dir ne ist kelîchêr N. ps. 39, 60; din gewast ist glich dero palmon unte dine spunne sint glich den wintrubon W. 63, 25; theist leidon allen ungilth O. V. 7, 25; ungelih ist er dien N. ps. 11, 7. ebenso mhd. gelich, nhd. gleich. mhd. ez ist den liuten gelîch Ms. 1, 38b; dem tôde si bêde wârn gelîch Parz. 573, 28. die mlid, sprache construiert aber dies adj. auch gern zu abstracten begriffen: ir har was dem wunsche gelich \*) Iw. 1334; aventiure diu aventiure ware gelich Parz. 648, 22; er was der werden wer gelich Parz. 532, 28; alrêrst strite ist er gelich Parz. 562, 6; stn tåt dem prise ist gar gelîch Parz. 717, 28; ez was den freuden dâ gelîch Parz. 638, 24; zühte site gelich Parz. 167, 4; daz wære gelich der warheit Geo. 4004; die zwen dem lone warn gelich Wh. 249, 20. diese ausdrucksvollen redensarten müssen wir nhd. anders wieder geben: nach etwas aussehn, einem gewachsen sein (parem esse alicui.) Daß mit gelich einigemal auch der instr. verbunden steht, werden wir nachher sehn, den gen. bezweisle ich. denn im ahd. sin gilicho O. III. 20, 36; mîn gilîcho O. V. 20, 12; ther mîn gilîcho O. V. 25, 56 \*\*); mhd. sîn gelîche Wigal. 1329. 2857 stecken possessiva und ein schwaches subst., von dem wie von jedem subst. der gen. abhängen kann: iro gelîchen N. ps. 138, 20 ir gelîche Wigal. 2468, ahd. Adâmes kelîcho N. ps. 8, 5. entscheidend sind die flectierten possessiva: thaz mînê gelîchon leibent O. III. 7, 52; sînen gelichen Wigal. 1035. \*\*\*) Parz. 295, 5: sines wibes glichen schin, muß der gen, nicht auf glich, sondern auf schîn bezogen werden; den gleichen schein seines weibes. Nicht anders findet sich der dat, beim ahd. anagalih (similis): duoemes mannan uns anachilihhan ls. 23, 14, goth. ibna (oben s. 572): ibnans aggilum sind Luc. 20, 36; beim ahd. epano, epanêr, mhd. eben, kein dat. aufzuweisen, obschon er bei giepanôn (aequare) steht.

5. angemessenheit, einstimmung: gadôf ist veiháim πρέπει άγίοις Eph. 5, 3; thatei gadôf ist thizái háilón láiseinái α πρέπει τη ύγιαινούση διδασχαλία Τίτ. 2, 1;

<sup>\*)</sup> κόμαι Χαρίτεσειν όμοται 11, 17, 51 = κόμαις Χαρίτων, also: dem hare des Wunsches.

<sup>\*\*)</sup> unbegreislich ist mir mino giliche O. 111. 7, 53.

<sup>&</sup>quot;) aus diesem min geliche das uhd. meines gleichen (gramm, 3, 81.)

gadôb vistái Sk. 40, 14. ahd. gimāzi, mhd. gemæze: im ist von einer wirtschaft ze reden baz gemæze Troj. 19048; nhd. mir ist gemäß, angemessen. goth. gaqviss (consentiens) im vitôda Rom. 7, 16; gavizneigs im vitôda Rom. 7, 22. auch beim ahd. gihengîc wird ein solcher dat. stehn dürfen. ahd. nôtfolgig tien N. Bth. 204.

- 6. haft, festheit: goth. liugóm hasts (matrimonio junctus) l Cor. 7, 10. ags. segl sále fást (resti fixus) B. 3808; bendum fást B. 1990. 2832. 4168; deádhbedde fást B. 5798. legerbedde fást (ans lager geseselt) B. 2008; deádhe fást B. 6086; crástum fást B. 4482; hygebendum fást B. 3753; stapulum fást B. 5434; vyrtum fást (in den wurzeln sest) B. 2727. C. 247, 19; eordhan sát C. 248, 22; vítum sát C. 186, 17; tirum fást C. 235, 27; brembrum sát (vepribus insixus) C. 177, 12; häusig erfolgt auch gleichbedeutige zusammensetzung, z. b. tirsát, vuldarsát. einigemal lálst sich jener dat. auch ablativisch sasen. nhd. sest, an oder in etwas.
- 7. gemeinschaft: thamma gamáin ist ἐκείνω κοινόν Rom. 14, 14; gamáins thizái vaúrtsái jah smairthra alévabagmis vast συγκοινωνὸς τῆς ἑίξης καὶ τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου Rom. 11, 17, wo man gamáins etwan auch für das in der vulg. gebrauchte subst. socius nehmen darf, und dann würde die construction den substantivischen beizuzählen sein. ags. us oder une gemæne (oben s. 132.) mhd. uns allen gemeine Barl. 90, 29. so noch nhd.
- 8. kunde: vas kunths thamma gudjin Joh. 18, 15; sunum mannê ni kunth vas Eph. 3, 5; chûd was er chônném mannum Hild. 21; chûd ist mi al irmindiot Hild. 13. ags. ne väs me on môde cûdh C. 164, 4. mhd. und nhd. häufig; ehenso bei bekannt.
- 9. möglichkeit: goth. allata mahteig thamma galáubjandin Marc. 9, 23; nist unmahteig gutha áinhun vaúrdê Luc. 1, 37. nhd. ihm ist alles möglich, unmöglich.
- 10. schuld: goth. skula vairthith stáuái Matth. 5, 21; skula gaqvumthái Matth. 5, 22; skula dáutháu Marc. 14, 64. nimmt man den sinn von verfallen, obnoxius, haftend an, oder den substantivischen von schuldner, debitor, so past der dat., auch hat der text ἔνοχος τῆ κρίσει. wenn aber sonst der gen. steht (s. 733), wie Marc. 14, 64 ἔνοχον θανάτον, ließe sich eine instr. bedeutung denken wozu das lat. dignus morte stimmt, und der beim ahd. wirdie mit dem gen. wechselnde dat.: wirdie töde T. 197, 3. ags. mit gen. ealdres scyldig B. 4117.

Wir gelangen hiermit zu den fällen wo ein entschiedner instr., d. h. lat. abl. construiert werden muß.

- 1. gleichheit: merkwürdig, daß Luc. 7, 31 Ulf. sowol zu dem verbo galeika (ὁμοιώσω) als dem adj. galeikái den instr. hvé (τίνι, cui) setzt, und nicht hvamma, wie er sonst thanma bei galeiks hat. aber auch im lat. wird beides gesagt comparare alicui und cum aliquo; nhd. einem und mit einem vergleichen. hiernach erscheint ein goth. hvé sijáina galeikái völlig statthaft, und selbst das einfache leiks sehon in hvéleiks (gramm. 3, 46) mit dem instr. gebildet. nicht anders ist es um das ahd. huiolíh bestellt, thiú gilicho O. IV. 22, 28, mhd. al diu gelich lw. 753 befreindet nicht.
- 2. größe, kleinheit. ich will hier die pronominalsälle zuerst angeben. goth. hvéláuds, hváiva manags (3, 46); ahd. huéo mihhil, huéo manac, wenn ich dies huéo aus huid éo richtig erkläre. goth. vahstáu leitils vas τη ήλικία μιαρὸς ήν Luc. 19, 3, vgl. das lat. parvus, magnus corpore. altn. lītill vexti. mhd. lieber ein gen. (s. 730), nhd. die präp.: groß, klein von leibe, an leibe. altn. inn hugom störi (magnanímus) Sæm. 269b 272a.b.
- 3. bekleidung: goth. gaskôhái suljóm ὑποδεδεμένους σανδάλια Marc. 6, 9; gaskôhái fótum ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας Eph. 6, 15. nhd. geschuht mit sandalen, geschuht an den füßen, lauter instrumentalbegriffe (s. 712); ohne zweifel noch bei andern ähnlichen adj.
- 4. reichthum, armut: goth. anstái áudahasta κεγαριτωμένη Luc. 1, 28, vulg. gratia plena, was T. 3, 2 gebôno fullu gegeben wird. unlédans ahmin (pauperes spiritu) schon oben s. 731 augesührt. ahd. mhd. entw. mit gen. oder präp; nhd. reich oder arm an geist, an gut. so hat auch die mhd. sprache bei dem verbo rîchen den gen. (s. 674) anstatt des instr.
- 5. weisheit, erfahrung. neben dem goth. frods könnte ein bestimmender dat. stehn, wie im lat. sapiens corde, mente, prudens consilio gesagt wird. ags. vintrum frod (klug an jahren, durch das alter) Ben. 3446. 4223. 4548. C. 141, 31; dägrime frod (numero dierum prudens C. 131, 9; gearum frod C. 143, 19; missarum frod C. 104, 30. 141, 16; frod fyrndagum C. 65, 26; hyge frod C. 117, 23; doch frod on ferhdhe C. 200, 11. hierdurch wird die ansicht s. 715 bestärkt, daß der dat. bei frathjan (s. 695) ein instrumentaler ist. Ganz verwandt sind die begriffe

von alter und jugend: ags. vintrum geong (jung an jahren) C. 174, 33.

- 6. krankheit, ermattung. alts. wundon siok (vulneribus confectus) Hel. 170, 28; ags. feorhbennum seoc B. 5476; bennum seoc B. 5804. C. 118, 29. einmal der gen.: môdes seoc B. 3205. ags. vêrig (confectus, lassus): vundum vêrig B. 5869; helltregum vêrig C. 5, 18. wiederum genitivisch: sidhes vêrig (itinere fessus) B. 1152. 3586.
- 7. ruhm. ags. dædum rôf (virtutibus clarus) B. 5329; móde rôf (animo clarus) C. 192, 3; doch môdes rôf C. 183, 28; mägnes rôf B. 4163. húdhe hrêmig (praeda clarus) B. 247; since hrêmig (opibus clarus) B. 3760; frätvum hrêmig B. 4103. synnum thrîste (peccatis elatus) C. 116, 13. dugudhum vlanc (virtute superbus) C. 146, 8; hors hófum vlanc (equus ungulis superbiens) runenlied. vgl. s. 715 gelpan.
- 8. mehrung und abnahme. altn. barni aukin (gravida, eigentlich aucta) Sæm. 139<sup>a</sup>. goth. wird II Cor. 11, 24 τεσσαράκοντα παφά μίαν (vulg. una minus) gegeben: fidvôr tiguns áinamma vanans, bei Luther vierzig weniger eins, wörtlich 40, denen eins abgeht, mangelt. gen.: thizê vanái vêseith II Cor. 12, 13. mhd. miner kraft ich bin worden wan Oswald 1783.

Diese beispiele des instr. bei adj. mögen genügen, viele davon, und andere mehr, waren schon 2, 621. 622 angegeben. sie ließen sich nur aus der goth. ags. und altn. sprache schöpfen, nicht aus der ahd. und mhd., welche dafür den gen. oder präp. verwendet. hin und wieder tauscht auch gen. und dat. im ags.; wo aber diese beiden objectiven casus einander begegnen, ist ein instrumentaler dat. zu vermuten, kein reiner dat. Wo im ahd. neben einem adj. die präp. mit und der instr. gebraucht wird, läßt sich, wie bei dem verbo s. 708, annehmen, daß früher zu einem solchen adj. der bloße instr. construiert worden sei, z. b. stuant mit thiarnuduamű reiner O. IV. 32, 5, d. i. virginitate purus.

Es versteht sich daß die part. der verba, von welchen ein instr. abhängt, ihn ebenfalls regieren. den wenigen s. 715 gelieferten beispielen mögen hier andere folgen: ags. glédum forgrunden B. 5350; since bereáfod B. 5489; beore druncen B. 955. 1056; víne druncen B. 2933. C. 94, 18, vgl. den ahd. gen. bei trunchan s. 735; dædum gedvolen C. 116, 15; gimmum gefrätevod C. 305, 20; mundum bevunden (manibus comprehensus) B. 6040; flæsce bevunden (carne circumdatus) B. 4845; vírum bevunden B. 2055; vynnum bevunden C. 305, 21; velan

bevunden (felicitate circumdatus) C. 42, 2\*); mid velan bevunden C. 27, 19. altn. yagni urdho their fegnir Sæm. 78², wenn man feginn für ein part. prät. gelten lassen will; feginn fundi ockrum (vgl. faginon s. 715); ofborin verkjom Sæm. 239b; skiöldom thakidhr 41²; grôin grænum lauki 1b u. s. w.

Bis zuletzt aufgespart habe ich einen hauptsall des instr.

bei adi., den bei comparativen.

wenn die beschaffenheit zweier gegenstände verglichen werden soll, entspringen eigentlich zwei sätze: die sonne ist größer, als der mond ist. dieser mehrfache satz verschwindet nicht durch die gewöhnliche ellipse des zweiten ist, wol aber durch die verwandlung des zweiten nom. in einen obliquen casus. auf ähnliche weise erzeugt der inf. einfache sätze aus mehrfachen (s. 91.)

in welchen obliquen casus? die griech. sprache wählt den gen., die lat. den abl., die deutsche den instr. oder

an dessen statt den instrumentalen dat.

daß von dem eigentlichen dat, hier nicht die rede sein kann sieht man leicht, seine subjective natur taugt nicht für das völlig objective geschäft der comparation. es folgt auch aus der anwendung des lat. abl. und des gr. gen., da, wo unser dat. einem gen. begegnet, der ablative d. h. instrumentale zu verstehn ist.

wir haben gesehn, daß bei dem adj. galeiks neben dem dat. ein instr. erscheint (s. 750), wie der gleichung wird er also auch der vergleichung angemessen sein.

<sup>&</sup>quot;) warum aber gold velan vunden C. 116, 4. 258, 9? es wird dabei auf einen älteren, noch merklärten begrif von vela (felicitas, opes) ankommen. Wenn B. 6100 in der drachenhöle gefundenes gold der vorzeit galdre bevunden, mit zauber, in zauber gewindnes heißt, so ist das ein gegensatz zu dem im besitze des menschen, das zum heil oder glück gewunden ist. das gold wurde bei Angelsachsen und Altsachsen überhaupt häufig vunden gold genaunt, B. 2387. 6262. C. 124, 30; wundan gold Hel. 16, 24, weil sie das metall in ringe (bengas) zum schmuck verarbeiteten, hauptringe, halsringe, armringe, ohrringe und fingerringe; solche ringe dienten zu geschenken, zu tausch und kauf, vgl. wunfane bougd Hild. 32; goligewunden (mit ringen umwunden) sper Rol. 179, 7. goldringen mag wie schwertern oft zauberhafte fertigung zngefraut worden sein. B. 2763 ist für vundum golde zu lesen vundené (Thork. vundini) golde, nach der alten instrumentalform, die vom dat, vundenum abweicht, und auch noch sonst bei ags. adj. wahrgenommen wird, z. b. odhre sidhe (altera vice); mid godeunde fultume (unter göttlichem beistand); die versuchte vielleicht auch auf das subst, zu erstreckende accentuation bleibt problematisch. diesen überrest des ags. instr. hatte ich s. 707 unbemerkt gelassen.

von jenem galeiks waren zumal pronomina der instr. form abhängig; dieselben pronomina finden sich zu comparativen ein, vorzüglich jenen alterthümlichen adverbien, von welchen 3, 589 ff. gesprochen wurde. goth. thé haldis (eo amplius) Sk. 44, 16; folglich auch thé máis, thé mins, thé seiths. ahd. diú halt, mêr, min, paz, wirs (3, 591); alts. thiú mêr, min, bet, les (3, 592); ags. thé mâ, bet, läs, sel (3, 593), zuweilen thỳ, z. b. thŷ läs B. 969; thỳ sæmra B. 5755; altn. thví heldr u. s. w.

aus der allgemeinen vorneigung hd. mundart, den älteren instr. durch den gen. zu ersetzen (s. 750), erklärbar ist das jenem verdunkelten und ungefühlten diü pleonastisch vorgeschobne des. daher entspringen die ahd. formeln des diü mér, min, paz; mhd. deste mêr, min, baz (3, 594), deste wirs Parz. 369, 14. Wh. 156, 11; nhd. desto mehr u.s. w. oder bedeutet das ahd. thes thiü mér O. I. 22, 47 etwas anderes als das bloße thiü mêr II. 16, 34. IV. 7, 69? mit gleichem sinn hätte thes mêr, was freilich nie vorkommt, können gesagt werden. ich finde auch es statt thes hinzugegeben: es thiù wirs (eo pejus) O. I. 1, 86, falls hier nicht der gen. bestimmter auszulegen ist.

einige ebenso entschiedne instr. formen des übrigen nomens zeigen sich beim comp. ahd. sîd liuzilû (post pusillum) fr. th. Matth. 26, 73, wenn hier sîd das 3, 591 gesuchte adv. comp.; dhû chiminnerêdes inan liuzelû minnerun dhanne got (minuisti eum paulo minus a deo) Is. 55, 9; niwihtû min (nihilo minus) gl. Jun. 240. alts. lioboron mikilû Hel. 50, 23; mikilû betera (multo melius.) altn. lengr litlo Sæm. 208a; litlo lengra 255b; miklo betri 138a.

in allen diesen formeln liegt nun keine entgegensetzende vergleichung, diù mêr (eo magis) ist nicht: mehr als das, sondern: um so mehr, liuzilû min nicht: weniger als klein, sondern: um ein kleines weniger; die eigentliche comparation kann noch daneben ausgedrückt sein, z. b. michilû peziro danne ih (multo melior quam ego.) ich bemerke, daß die hd. mundart auch hier gern den gen. statt des instr. braucht: eines min dhanne fimfzuc jâro Is. 61, 19; michiles mêr O. 11. 22, 32; mld. michels gerner (bei weitem lieber) Ruge 456. ähnlich ist schon das goth. filáus máis (multo magis) II Cor. 8, 22. instr. oder gen. sind in solchen phrasen zugabe und nähere bestimmung des comp. nicht das durch ihn bedingte object der vergleichung.

Belege für diesen wirklichen, vom comp. regierten casus stehn aus der goth. sprache sattsam zu gebot; es ist immer der nom. und acc. comp., nie der gen., geschweige dat. máiza imma Matth. 11, 11; minniza imma Luc. 7, 28; svinthôzans imma I Cor. 10, 22; máizei tháim Marc. 12, 31; máiza thamma dáupjandin Matth. 11, 11. Luc. 7, 28; máiza attin unsaramma Joh. 8, 53; vairsizei thizái frumein Matth. 27, 64; máizô alláim Joh. 10, 29; managáim sparvam batizans Matth. 10, 31; managizô alláim tháim allbrunstim jah sáudim Marc. 12, 33; managizeins táiknins tháimei sa tavida Joh. 7, 31; dvalitha guths handugôzei mannam I Cor. 1, 25; frôdôzans sunum liuhadis Luc. 16, 8. ferner Matth. 5, 37. 6, 26. Marc. 1, 7. Luc. 9, 13, Joh. 8, 53. 13, 16. 14, 12. 15, 18.

ahd. mêra themo tousare T. 64, 7; mêro ist imo T. 64, 7; wirsero themo ériren T. 215, 3; mir strengiro (fortior me) 13, 23; thesén mêr T. 17, 6; mêr thesén T. 238, 1; manigén sparon beziron birut ir T. 44, 21; hluttrôr leohte (luce clarius) Is. 27, 16; chezzilâ minnirun steinnún (lebetes minores olla) gl. Jun. 211; beziron theru iuwaru guatt (meliores vestra bona indole) O. 1. 23, 50; wizero snéwe (super nivem albus) N. ps. 50, 9; scônero menniscôn chindin (speciosus prae filiis hominum) N. ps. 29, 9; waz ist hugelîchera wine? N. Cap. 73; chleinera stupse N. Ar. 43; minniren dinén angelis N. ps. 8, 6; bezzer sint dîne spunne demo wine W. 6, 4; smâhere demo anderemo Ecc. sr. or. 1, 943; waz ist suozere dem stanche unseres trehtînes? Diut. 3, 24. in den gedichten seltner als in der prosa.

ebenso ags., in der prosa fehlt es nicht an beispielen: måra Johanne fulvihtere Matth. 11, 11; måre eallum offrungum Marc. 12, 33; aus B. habe ich keins angemerkt, 933 steht nach betera die umschreibung.

die altn. poesie bietet aber den dat. nach comp. oft: völlom hærri Sæm. 6b; öllom betri 218a; öllom betra 142b; audhi betra 12a; und so auch die prosa allenthalben.

mhd. wird stets umschrieben, und mir ist kein fall des dat. nach comp. erinnerlich; er müste in gedichten des 12 jh. gesucht werden.

Die untersuchung, welche conjunctionen zur umschreibung des dativen instr. \*) beim comp. dienen, gehört nicht hierher. das aber muß noch angeführt werden, daß im ahd. einigemal auch der gen. statt des dat. neben dem comp.

<sup>\*)</sup> ware der wahre instr. Matth. 5, 47 hvé managizô táujith? τί περισσον ποιετε; vulg. quid amplius facitis? liegt im goth. hvé soviel als hva thé (quid eo amplius, was mehr als das)?

erscheint: min wisero einer (me excellentior) N. Bth. 220 statt mir wisero, vgl. michiles mer (s. 753.) \*)

## III. Accusativ.

nur in wenigen und seltnen fällen wird abhängigkeit des acc. von einem andern nomen des satzes behauptet werden können. er ist der casus des verbums, wie der gen. des nomens. da wo nomina ihre angestammte verbalkraft besonders rege erhalten haben, mögen sie auch noch den acc. regieren.

## A. Acc. beim substantiv.

zu vermuten stände er neben solchen subst., die aus verbis abgeleitet den begrif der handlung persönlich fassen, sich also fast wie participia verhalten. dahin rechne ich hauptsächlich die schwachformigen masc. goth. auf a, ahd. auf o, von welchen 2, 616-618 gesagt wurde, daß sie keinen wahren acc. in uneigentlicher composition mit sich zu verbinden vermöchten. im ahd. wintrincho, lantuopo, im mhd. vridebreche, liehttrage erscheinen win, lant, vride, lieht kaum als leibhafte acc.; win trinchanti, lant uopanti wäre annehmlicher. gleich jenen ableitungen a und o stehn die auf areis, ari, åri.

einzuräumen aber ist der acc. in nachgesetzten subst., die sich zu keiner composition fügen würden, davon mögen ein paar beispiele vorhanden sein. K. 40° wird exstirpator substantiae monasterii verdeutscht urriutto éht des monastres. Eht für den gen. Ehtî hätte er schwerlich gesetzt, wie leicht aber ist i ausgefallen? oder wol gar unten an das t geschrieben?

mhd. zerrer gotes rok Berth. 327, gewaltthätige die kirchen und heiligen ihr gut nehmen, gottes rock abreißen. er was ein üeber heldes krast Suchenw. 13, 56. då schirmerinne gotes hantgetät, då süenærinne Cristen, Juden, Heiden Ms. 2, 1264, wenn sich schirmen, im sinne des uhd. beschirmen, mit dem acc. nachweisen läßt, gewöhnlich steht es mit dat. der person (s. 688.) då wendærinne der werlte val Geo. 2739. sicher aber ist man des acc. dennoch nicht; rok, krast, hantgetåt, val können gen. sein, die ihre slexion abwersen, weil ihuen ein andrer gen. vorausgeht? vgl. priss bejac s. 665. ein zugefügter art. würde

<sup>\*)</sup> gleich der griech. sprache setzt die slavische nach comp. den gen. (Dobr. inst. p. 624.)

den zweisel lösen: zerrer den gotes rok, was ich nicht

belegen kann.

nehen andern, unpersönlichen, subst. läßt sich ein solcher acc. noch weniger erwarten. Wh. 181, 2 steht: durch wer min lant. im fem. wer (defensjo) müste das verbum und der davon abhängende acc. fortwalten? Lachm. mutmaßt in der anmerkung wern, und bei diesem inf. würde sich der acc. leichter einfinden, wie Iw. 7736: durch behalten den lip. diese structur ist schon s. 716 besprochen. den dort gegebnen beispielen des acc. beim substantivischen inf. füge ich eins aus einem ungedruckten gedichte Strickers hinzu: då liezest din twingen mich sön; Parz. 522, 21 steht: wie ist iu (oben 732) tretens mich sö gåch. noch freier ist das von Suchenwirt zweinal gewagte: durch daz sneiden, daz dich tet Simeônis swert 2, 70. 8, 231, der acc. wird hier sogar in einen folgenden relativsatz übergeführt.

B. Acc. bei adj.

Einige adj., die in der älteren sprache den gen. bei sich

haben, nehmen in der späteren den acc. an.

ahd. bedeutet anasihtic visibilis, unanasihtic invisibilis N. ps. 67, 16. Ar. 87. Cap. 162. so auch mhd. der ansihtige tôt, den man vor augen hat (Oberl. s. v.) wird aber die partikel an abgelöst und dem adj. nachgesetzt, so construiert sich dieses mit dem verbo werden in der activen bedeutung von erblicken (conspicere) und regiert den acc. des objects, wirt er mich sihtic an Morolt 2763; wart er mich sihtic an Morolt 3989; wird ich den garten sihtic an Laurin b. Nyerup sp. 3; werdent si dich sihtic an Alphart 248; biz si den grawen roc wart sihtic an Orendel 2098; die wart man schier da sihtig an Suchenw. 20, 179; ich wart euch schnelle sihtig an, das. 23, 112. nur dreimal finde ich auch bei dem ungetrennten ansihtic den selben acc .: wirstu in ansihtic Sîfrit 104, 4; wer sie ansihtic wil werden Laurin sp. 2; wenn er daz wilt ansihtig wirt Suchenw. 26, 23. keins von beiden kommt bei den höfischen dichtern vor. die trennung noch später bei H. Sachs: sobald er mich ward sichtig an IV. 3, 7a; ob ich mein tochter wird sichtig an IV. 3, 13° u. s. w.; Fischart sagt: ihn ansichtig ward geschichtkl. 217ª \*). nhd. construieren wir ansichtig werden mit gen. und mit acc.: sobald mich

<sup>\*)</sup> nicht unähnlich: etwas ansprechig werden = ansprechen. wer das tuot u. ansprechig ist das ander. Schreibers freib. urk. n. 173 (a. 1339.)

die räuber ansichtig wurden; die absonderung der part. ist unstatthaft.

hier entspringt nun die frage, ob der acc. von dem in sichtig enthaltnen begrif sehen oder von der partikel an beherscht werde? für letzteres zu sprechen!scheint die trennbarkeit des an, welche ganz einem im verfolg (vgl. s. 767) zu erörternden wechsel der structuren gleicht, jenachdem die part. an dem verbo haftet oder davon gesondert wird, z.b. ahd. läßt sich beides sagen: aband unsih anageit oder aband geit ana unsih. nicht anders: ich wirde dich ansihtic oder ich wirde dich sihtic an, d. h. ich wirde sihtic (sehend, schauend) ane dich. in folge dieser erklärung würde die construction der partikelrection anheimfallen, wegen des untrennbaren nhd. ansichtig war ihrer aber schon hier zu erwähnen. zur bestätigung dieser verhältnisse gereicht aber sehr, daß das bloße, nicht mit an componierte sihtic keinen acc., vielmehr den gen. fordert: do ich ir sihtic wart fragm. 43b \*), und gerade so hat das nhd., die part. nicht weiter fühlende ansichtig den gen. zugelassen, bloß der begrif von gewahr (gnarus, animadvertens) steckt darin.

Auch mit dem eben genannten gewahr verbinden wir nhd. den acc.: ich bin es gewahr worden, ich werde dich gar nicht gewahr. mhd. nur den gen.: daz es ir keiner wart gewar Iw. 107; daz er ir niene wart gewar Iw. 3472; daz des niemen wart gewar Iw. 7806; alts. beispiele s. 734, ahd. bei Graff 1, 908, der aber das bei Schilter falsch übersetzte giwaro O. II. 7, 7 nicht s. 910, sondern s. 917 hätte aufführen sollen, man schreibe giwaro (re vera): was iz ouh giwaro (erat id vere.) auch kein mhd. gewar mit dem acc. darf aus Tit. 63, 1 geholt werden, wo Lachm. das richtige gevære hergestellt hat. das nhd. gewahr werden mit seinem acc. steht = gewahren.

Anders zu beurtheilen ist der nhd. acc. bei alt: zwei jahre alt, er wird zwülf jahre alt, das hünchen ist einen tag alt. die frühere sprache setzt den gen. (s. 730): drîer jâre alt Wigal. 3763. ferner bei adj. des maßes: einen fuß lang, hoch, tief, breit, wo wieder der alte gen. (s. 730.) in vielen stellen würde sich freilich der mhd. gen. und acc. nicht unterscheiden: wochen lanc Wh. 99, 2; siben wieze lanc Alex. 6926. Ms. 1, 98b. jene accusative sind adverbiale, vom adj. unabhängige, wie sie in allen sprachen auf die frage wie lang? wie hoch? u. s. w. gesetzt wer-

<sup>\*)</sup> doch Oswald 2663 do die Heiden wurden die Kristen sihtic.

den, z. b. lat. duodecim annos natus, duos pedes longus. die gen. hingegen werden vom adj. beherscht und sind darum lebhalter. dergleichen acc. können auch bei andern adj. und part. stehn, wo gar keine casusrection angenommen werden mag, z. b. der vater ist schon drei jahre todt, verreist.

werth (dignus) regiert noch heute den gen., zu werth sein (valere) fügen wir den acc.: das ist keinen heller werth, nicht die mühe werth (ne vaut pas la peine.) gehört dahin schon das mhd. niht grüz wert Wigal. 7575

und das häufigere pfeninc wert (später pfenwert)?

Constructionen wie die gr. βοην άγαθος, πόδας ωπός kennt unsere sprache überhaupt nicht, und einem φύξιμος τινα, φύξιμος πίνδυνον ist, nach der gegebnen erläuterung auch unser einen ansichtig unvergleichbar. schon der deutsche acc. bei participien ist sehr beschränkt (s. 644.)

Die ganze darstellung der nominalen rection bestätigt, wie sehr dabei der gen. überwiegt. der dat. kommt zumeist bei adj. in betracht, bei subst. nur, wenn ihnen etwas von dem begrif des verbums eingeprägt ist. der acc. zeigt hier noch eugeren umfang. den abl. (instr.) hat der gen. später beinahe verschlungen, wo nicht umschrieben wird.

selbst neben dem seltnen dat, und acc. darf sich auch der gen. geltend machen, und statt des dat. pron. das dem gen. verwandte possessiv. Ulf. sagt. zwar: thu is thamma siponeis, aber lieber thu is meins siponeis, als mis. Rol. 149, 1 heißt es: der Cristen vorvehte statt des dat. den Cristen.

## C. PARTIKELRECTION.

Den haupttheil dieser untersuchung bilden die präpositionen; ihnen sende ich einiges über adverbia, conjunctionen und interjectionen, insofern casus davon abhängen, voraus.

Wie adj. dem subst. haben adverbia dem verbo eine bestimmung hinzuzufügen. an sich also wird von ihnen wenig einfluß auf casus des satzes zu gewarten sein. den schwierigen unterschied zwischen nominaladverb und nomen hat das achte cap. zu besprechen: alsdann erscheinen nomina adverbial, wenn sie weder das verbum noch das nomen des satzes beherscht.

- 1. adv. aus obliquem casus der subst. gebildet können als subst. wiederum den gen. regieren. so steht neben ahd. hiutû pleonastisch noch der gen. dages (gr. 3, 138), das mhd. hiutes tages entspringt aus hiute des tages. doch wird es wenig beispiele geben, weil adv. etwas allgemeines an sich tragen, und die besonderheit eines abhängigen casus ihnen wenig zusagt.
- 2. aus adj. geleitete adv. (3, 109 ff.) können den gen. des adj. bei sich haben, z. b. wenn es heißt: der sne lit fuozes tiefe, diu sunne stet boumes ho, analog dem fuozes tief, boumes hoch. aber beispiele werden selten sein, und goth. überhaupt nicht aufzuweisen; warum sollte aber nicht gelten bagmis hauhaba? oder mizdons vasrthaba? wie lat. praemio digne, dignius.
- ich führe an dieser stelle einige zweiselhaste structuren an, über welche erst reichere nachsamlung entscheiden wird.

ahd. mitthiû iz spâto was thes selben tages (cum esset sero die illa) T. 230, 1, wir würden sagen: spät am tage. man braucht aber tages nicht auf spâto zu beziehen, es kann, wie im lat. text, ein unabhängiger casus sein. gleich zweideutig ist das mhd. eines tages vruo Iw. 3704, entw. in der frühe eines tages, oder an einem tage früh. Ulf. setzt Marc. 11, 11 sogar zu at andanahtja visandin nicht hveiláis, sondern hveilái.

mhd. sô wære ir (eorum) ungerade gewesen Trist. 16860, eine ungerade zahl. ungerade ist adv., keine schwache form, wie ich 1, 750 wähnte; über das adj. gerad und ungerad (par et impar, beim zählen, vgl. goth. rathjô, numerus) läßt N. Ar. 116 keinen zweifel. construierte man nun: unser ist gerade (wir machen eine gerade zahl), iuwer ist ungerade (ihr macht eine ungerade)? ungerade (adv.) brechen Amgb. 48<sup>b</sup>; doch Trist. 11960 diu rede was under in gerade. ganz verschieden das adv. gerade (subito) Troj. 22381. 23775, ahd. girado T. 5, 8. 9, 1 (wurzel hrad.)

mhd. jå ist des harte lihte, dar umbe zürnent diu wip (findet sich leicht stof, ursache, derenthalben w. z.) Nib. 809, 4; swå nüzze schelnt diu kindelin då mac des lönes lihte sin (da fällt es leicht zu lohnen) Freid. 127, 3. ez ist des lihte bedeutet also: es ist eine leichte sache darum.

in allen drei redensarten läßt sich der gen. am füglichsten fassen, wenn man an die stelle des adv. sich ein subst. denkt: späte zeit, ungerade zahl, leichte sache. der grund des gen. liegt also im adv., einen bloß partitiven möchte ich nicht annehmen.

4. adv. der vielheit oder wenigkeit, die mit dem neutralen acc. erzeugt werden (3, 97.) regieren den gen. ich bringe hier die s. 736 vorbehaltnen belege für das adj. selbst nach.

viel. goth. manageins filu Luc. 7, 11. 9, 37. Joh. 12, 12. ahd. filu liuto O. I. 1, 1; filu manno O. I. 1, 31. V. 1, 1; filu knehto IV. 16, 3. alts. wundarlicas filo Hel. 2, 1; filu liudeo 3, 16; filu wîsaro wordo 6, 20; tiras so filo 4, 15; godes filu 43, 22; sulicaro bógno filu 131, 21; sô filu wintro endi sumaro 14, 10; mhd. vil dinges Parz. 533, 15; vil wazzers Wh. 445, 9; vil bejages Troj. 14545; schimpfes vil Iw. 879; dù mines dinges weist alső vil Iw. 7847; mit gen. pl. vil swerte Wh. 441, 20; vil wibe Iw. 6296; diese überaus gewöhnliche construction zeigt sich bis ins 17 jh. ziemlich oft: viel guts, viel dampfs, viel leibs und dgl.

wenig. goth. leitil beistis μικρά ζύμη Gal. 5, 9. ahd. luzil eigenes kesmagmen Graff 2, 318; mhd. des loubes lützel Iw. 614; der wäfenriemen lützel ist Iw. 320.

die comparative ebenso. ahd. ni drinku ih thes rebekunnes mêrâ O. IV. 10, 5, wo der gen. auch partitiv auf drinku gezogen werden dürste; es mêrâ (mehr davon) O. I. 3, 30, II. 3, 50, 12, 29, 20, 14, III. 14, 46, 20, 125. 25, 32. IV. 9, 25; iro mêrâ O. IV. 6, 9; manno mêrâ IV. 8, 21. mhd. wird dies adjectivische mêre (ahd. mêrâ, goth. máizô) vermengt mit dem reinadverbialen mêr oder me (ahd. mer, goth. mais), und beide haben den gen .: der rede mêre Iw. 2416; mêre wandels Iw. 2289; leides mêre Iw. 3135; mê liute Iw. 3286; ir mê Iw. 7260; Daniel wunders mer geschach Ms. 2, 248b; mer geziuges Parz. 15, 14. Hartm. verbindet minre und mê lw. 6315. 7711; auch minre (ahd. minnirâ) regiert den gen. (in den eben angeführten beiden stellen), nicht aber das seltne min (ahd. min, goth. minz.) neben dem ahd. mêr und min weiß ich keinen gen. (denn in michiles mer oder min s. 753 hat er andere bedeutung, d. h. er hängt vom comp. als solchem, nicht vom wortbegrif selbst ab); in der stelle: ni ruahta gommannes mêr O. I. 16, 8 von ruahta, nicht von mer. allerdings aber findet sich der gen. bei dem alts. mêr, zumal than mêr (goth. thana máis): mer firinwerco Hel. 53, 3; helido than mer 1, 11; werodes than mêr 26, 4; there worde than mêr 29, 15; liudee than mêr 31, 2.

goth. nibái managizo vaírthith izvaráizos garaihteins ξαν μή περισσεύση ή δικαιοσύνη ύμων πίλειον (vulg. nisi abundaverit justitia vestra plus) Matth. 5, 20, wörtlich: wenn eurer gerechtigkeit nicht ein mehreres wird.

zum goth. neutr. ganôh (multum) Joh. 16, 12 würde sich auch ein gen. schicken. ahd. knuog manigero saldon N. Bth. 68; tero beidero gnuog N. Bth. 71. alts. ôdes genûg, welôno Hel. 64, 12; werodes genûg 16, 18; welôno genûg, sinkas 102, 13. mhd. belege im wb. zu Iw. s. 143. nhd. manns genug, geldes genug.

gewöhnlich aber verliert der nhd. gen. bei allen diesen wörtern seine flexion: mehr mut, mehr geld, wenig glück; ein wenig athem, genug wein.

5. gleich dem interrogativen pron. (s. 737) haben auch die daraus gebildeten ortsadverbien den gen, bei sich, noch nhd. wird gefragt; woher des landes? woher des weges? in der älteren sprache gewis häufiger, ich habe nur einige beispiele angemerkt: wannen bistu der lande? Morolt 2136; und neben dem unbestimmten mit so versetzten pron.: swar ich landes kere Ms. 1, 173b; swar er der lande kame Ms. 2, 239b. unbedenklich also auch: wä der lande? ubinam terrarum? ahd. wanana lantes thu sis? O. IV. 23, 31; so war so er lantes giangi O. IV. 8, 6. hiernach lassen sich goth. ähnliche constructionen mit sicherheit voraussetzen, vgl. lat. quo (ubi, unde, usquam) locorum, terrarum, gentium? aber auch hic (huc) viciniae (hier in der nachbarschaft), illud horae, warum nicht bei deutschen dennonstrativadverbien?

Conjunctionen und interjectionen geht im grunde der casus nichts an. sie treten in die rede ein und lassen jeden sonst woher abhängigen casus unmittelbar auf sich folgen, z. b. nach der hinter comp. gesetzten partikel dan oder als mögen alle casus stehn, welche die construction erfordert: er ist älter als ich; ich erwähne lieber sein als dein; ich gebe mehr dir als ihm; ich liebe ihn stärker als dich.

Die conjunction der ausnahme und ausschließung stößt aber einigemal an das gebiet der präposition, und begehrt dann auch einen bestimmten casus.

in folgenden stellen ist das goth. alja (3, 187) rein conjunctionell, ändert also am casus nichts: ni hvashun

thiutheigs, alja áins guth οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἶς ὁ θεός Marc. 10, 18. Luc. 5, 21; skip anthar ni vas, alja áin πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν, εἰ μὴ ἕν Joh. 6, 22; ni thanaseiths áindhun gasêhvun, alja Iesu áinana οὐκέτι οὐδένα εἶδον, ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον Marc. 9, 8; nist valduſni alja fram gutha οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ἀπὸ θεοῦ Rom. 13, 1; du áinðhun, alja in Saraſpta πρὸς οὐδεμίαν, εἰ μὴ εἰς Σ. Luc. 4, 26; nist mein du giban, alja tháimei manvith vas οὐκ ἔστιν ἔμὸν δοῦναι, ἀλλ οἶς ἡτοίμασται Marc. 10, 40.

wenn es aber heißt: nist anthar alja imma οὐκ ἔστιν ἄλλος πλην αὐτοῦ Marc. 12, 32, so steht alja als präp. mit dem dat., denn nach der bloßen conj. würde is gefolgt sein.

das mit alja gleichbedeutige niba dient nur als conjunction: ni vaiht bigat, niba láuf οὐθὲν εὖρεν, εἰ μὴ τὰ φύλλα Marc. 11, 13; ei vaiht ni nêmeina niba hrugga áina ἴνα μηθὲν αἴρωσιν, εἰ μὴ ῥάβθον μόνον Marc. 6, 8 u. s. w.

ebenso erscheint die ahd. partikel ano als conj. und als präp. in erster eigenschaft kann sie jeden casus, wie er durch das vorhergehende bedingt ist, hinter sich haben, namentlich den nom., belege bei Graff 1, 283. 284. als präp. regiert sie selbst einen casus, gewöhnlich den acc., zuweilen den dat. (Graff 1, 285. 286), einmal auch den gen., was Graff unbemerkt läßt: åne sin (praeter eum) N. ps. 141, 2. hiernach mag nemo praeter eum, wenigstens bei N., auf dreifache weise gegeben werden, conjunctionell ane er (ps. 44, 3), präpositionell: ane sin (ps. 141, 2), ane in (ps. 17, 32.)

das mhd. ane ist fast nur präp. mit dem acc., z. b. ane Tybalden Wh. 266, 9; doch gibt es noch beispiele der conj. mit dem nom.: ane Feirefiz unt der baruc Wh. 45, 15; ane der Bernære Dietr. 5261.

umgekehrt wird das mhd. niwan, wan beinahe immer als conj. gebraucht, in einer einzigen stelle regiert es mit präpositioneller kraft den gen.: den schatz weiz nu nieman wan got unde min Nib. 2308, 3, wo eine hs. sogar åne für wan gibt. die formel lautet sonst: got und ich Trist. 4151. Eschenburgs denkm. 415, altengl. no wight save god and he C. T. 6075, vgl. mythol. 12. auf min statt ich führte schwerlich nur der reim, es klingt in den worten leicht schon ein ahd. 'åno got unde min' wieder. got könnte man versucht sein für einen alterthümlichen gen. (s. 464) zu nehmen. ist es nom., so erscheint die construction gemischt, got zu der conj. wan, min zu der präp. gehörig. noch ein ausweg wäre, den gen. abhängig zu

machen von nieman (s. 739), wie Nib. 1196, 2: ob ir zen Hiunen hætet nieman danne min, getriwer miner mäge unde ouch der minen man; hier aber möchte ich die genitive von hætet (s. 647) regieren lassen, bei nieman steht wol ein partitiver gen., in unsern beiden stellen drückt min das ungetheilte ich aus. auch wäre zu denken, dals 1196, 2 die conj. danne präpositionell mit dem gen. verbunden würde, gleich jenem wan, von casusmischung führt Lachm. zu 2308, 3 andere beispiele an, ich werde darauf zurückkommen.

diese schwankende grenze zwischen präp. und conj. verrathen uns deutlich zwei exceptionspartikeln der heutigen

sprache, das nhd. außer und das engl. but.

wir sagen nhd. sowol präpositionell: das weiß niemand außer mir und ihm; als conjunctionell: d. w. n. außer ich und er. die engl. conj. but entspringt bekanntlich aus dem ags. bûtan (be ûtan 3, 263), das häufig als präp. gilt und casus regiert. statt: there is none other but he konnte früher einmal auch gesagt werden but him (beside him), wie ags. nis odher bûton him Marc. 12, 32.

Von den interjectionen habe ich hier besonders zwei zu erwägen: wol und weh! beide sind einander nicht völlig parallel, wola, wela ist mehr adv. (3, 603. 604), wê

blotse interj., substantivischen ursprungs (3, 292.)

we hat gewöhnlich den dat., wol den acc. der pers. neben sich, aber auch ein nom. der person, und außer

dem persönlichen casus ein gen. der sache folgt.

nom. oder vielmehr voc. bei wola, im zuruf und jubel: wola druhtin min! O. I. 2, 1. 6, 16; wola kind diuri, forasago māri! O. I. 6, 16, wie heil hêrro! acclamiert wurde. auch freundlich tadelnd: wola dumpmuaté! (o stulti corde!) O. V. 9, 41; wola tumbé inti lazzé! T. 227, 1. wo bloßer ausruf des redenden, nehme ich im zweisel (d. i. wenn die flexion nicht entscheidet) lieber den acc. an. ein altn. nom. ist nicht ganz sicher: vel ek! verdha ek å fitjom! (wolan! wäre ich wieder auf den beinen!) Sæm. 138\*, die copenh. ausg. erklärt vel von velja (eligere), vel ek, eligo, opto, velim; die schwed. übersetzung faltt es auf: väl mig, auch ich ziehe die partikel vor, halte aber vel nicht für bene, sondern für euge!

ein goth. klagendes vái ik! könnte statt gefunden haben, vgl. váinags (s. l. für váinans) ik manna! ταλαίπωρος εγώ ἄνθρωπος! Rom. 7, 24. mhd. wé ich vil tumber! Ms. 1, 76b; ô wé ich armer Ms. 1, 145b; owt ich unwise En. 12026.

beim ahd. mhd. wola, wol findet sich der persönliche

acc. oft: wola thaz githigini! O. IV. 9, 19; sô wola thie siné thegana! O. IV. 27, 22; sô wola nan ther thar ist! O. IV. 5, 40; mhd. sô wol den gebornen, der daz scol garnen Diut. 3, 70; wol mich (B. sô wol mich), daz ich gelebet hân Nib. 649, 1; ówol si, daz se ie muoter wart! Parz. 128, 25; wol in, der diz verdienen kan Wigal. 1265. 5400; wol mich, daz ez mir ie geschach Wigal. 4783; wol dich, nu kleinez vogellfn! hundes nôt 9; wol mich, daz ich dich funden hân Frib. Trist. 1852.

seltner der dat.: wol doch der muoter diu in truoc Parz. 164, 19; wol dir süezen kinde! Trist. 3160. nhd. überall mit dat.: wol mir! wol ihm! etwas anders ist der dat. nach dem adv. wola: thir wola ist O. V. 22, 16;

ir ist wola N. ps. 37, 21 (Graff 1, 832).

das goth. vái hat den dat.: vái thús! Matth. 11, 21. Luc. 10, 13; vái izvis! Luc. 6, 24; vái tháim! Marc. 13, 17; vái izvis tháim gabeigam! Luc. 6, 24. ahd. wé iu T. 23, 1; wé dir! T. 65, 2; wé themo man! T. 158, 6; wé demo! N. ps. 18, 12; wé dirro werlte! N. ps. 68, 4. mhd. belege 3, 292.

einmal der acc.: owé mich gotes armen! Nib. 2090, 1.
daß beide formeln, wol mich und wé mir gern das
prät. ward zu sich nehmen: wola ward thih lebenti joh
giloubenti! O. I. 6, 6; wola ward thia lebenta O. IV.
26, 36; mir ward wé O. V. 7, 37; ward mennisgen wé
O. II. 6, 27; wé ward thi! Hel. 113, 6; wol mich wart
Wigal. 8954; ist schon s. 175 dargethan.

warum wola den acc., wê den dat. neben sich hatte? der unterschied gleicht dem bei den impersonalien, ein ahd, mich giwirdit ist s. 229 aufgeführt. da aber nicht nur mich ward wola, sondern auch mir ward wê vorkommt, scheint die abweichende rection bloß in der von wolae und wê gelegen. das wol (subst. wola, ags. wela

s. 752) umgibt einen, das weh widerfährt einem.

beide formeln lassen gen. der sache, wie jene impersonalia, zu. mhd. sô wol mich dirre mære Nib. 443, 1. 469, 1; nu wol mich miner vröuden Nib. 1655, 1; wol uns din Ms. 2, 248b; wol iuch der minnen gebe Ulr. Trist. 1779; sô wemmir sines tödes Diut. 3, 93; owê des wankes cod. pal. 361, 70°; owî miner stangin Roth. 1695; owê der schænen ougen Flore 1843: owê danne schænes wibes Ms. 2, 81b; wê mir dises leides Nib. 953, 2; ôwê unde heiâ hei mins hêrren, den ir sluoget Parz. 407, 16; ôwê nu des mordes Wh. 401, 30. ahd. sô wê in (eis) io thes libes! Ludw. lied. ganz ähnlich den con-

structionen der verba mit gen. der sache neben acc. und dat. der person.

Ach ich! ach mich! ach miner tage! (3, 295) sind ebenso aufzufassen.

Merkenswerth das dem wola und wê gern vorausgeschickte so.

## Präpositionen.

Die einen casus bedingenden adverbia erinnerten an nomina, casusregierende conjunctionen und interjectionen führen uns unmittelbar auf die präpositionen, in deren bereich sie einigemal streifen.

Während adverbia unabhängigkeit im satz behaupten, conjunctionen auf die verknüpfung einzelner glieder des satzes, hauptsächlich aber mehrerer sätze unter einander gerichtet sind, erscheinen präpositionen als wesentliches element des einfachen satzes. conjunctionen sind gelenke der rede, in den präpositionen liegt ein großer theil ihrer muskelkraft.

nur ein theil. als die flexionen des nomens voller waren, erreichte das verbum eine menge seiner beziehungen auf das nomen allein durch die casus. dieser ausdruck war der unmittelbarste und wirksamste. die litthauische und slavische sprache entwickelt unsere genitiv und dativverhältnisse in dem weiteren spielraum, den sich vier unterschiedne casus, genitiv, dativ, instrumental und locativ gebildet haben; in der finnischen sprache ist noch eine größere casuszahl vorhanden. daraus ergeben sich vielfache, höchst lebendige begrifsbezeichnungen, welche wir zu umschreiben genöthigt sind. umgekehrt ist den romanischen zungen selbst die gen. und dat. flexion erstorben, so daß sie dies verhältnis nirgend anders als mit hilfe von präpositionen auszudrücken vermögen; cap. 5 hat dargethan wie auch unsere sprache dieselben flexionen abzulegen hin und wieder geneigt ist, ob aber casusflexionen eigentlich aus einverleibten partikeln entsprungen waren? die präp. äußerlich eine früher innerlich am worte selbst vorgegangne operation wiederholt? dürfen wir hier vollig dahin gestellt sein lassen; und auf jeden fall bleibt schon die sinnliche unbewuste wirkung dem worte angewachsner partikeln verschieden von dem stärker auftretenden anspruch ihm unvereinigt vorgesetzter. die präposition erweitert den ausdruck und schleppt ihn oft, jene flexionen brachten der rede kürze und gedrungenheit.

von der andern seite soll gestanden werden, daß der vielfachen wendung des gedankens die vortheile der flexion doch nicht hinreichen, daß sie zweideutigkeit veranlassen können, weil die gewohnheit des beholfensten ausdrucks noch hinter der mannigfaltigkeit des sinns und der auslegung stehn bleibt und das streben des sprachgeistes nach klarheit und sicherung des verständnisses immer schon in der ältesten zeit haben daher präzunimmt \*). positionen zu bezeichnen, ergänzen und erweitern gesucht, was die flexionen entweder gar nicht oder nur unvollständig ausdrücken. anfangs traten sie neben der casusform auf, im verfolg konnte diese form verringert, selbst aufgegeben werden, weil ihre bedeutung durch jene partikeln vertreten wurde. so zeigt sich die präp. zuerst noch im geleit des instr., der früher ohne sie denselben begrif ausdrückt hätte, welchen er nun eine zeitlang mit ihr ausdrückt; bald aber scheint die besondere flexion unnütz, und die dativische durch jene präp, bestimmte zugleich auch das instrumentalverhältnis darzustellen geschickt. den romanischen sprachen wurde fast jede flexion entbehrlich (s. 438) und die prap. trat an deren platz.

Alle präpositionen regieren casus. syntactisch betrachtet stehn aber erst präp. und ihr casus zusammen dem

flectierten nomen gleich, das sie ersetzen.

Zuweilen behaupten sie sich ganz frei, und mit adverbialer wirkung, im satz, z. h. in den redensarten bei leibe, mit freuden und allen solchen. In der regel aber vermitteln sie die beziehung eines verbums oder andern nomens auf das von ihnen regierte nomen. wenn es heißt: ich rede zu dir, es ist einer von uns, bringen die präpositionen zu und von die begriffe reden und einer in bezug mit dir und uns. hier finden sie sich zwischen dem herschenden wort des satzes und dem beherschten, und man kann sagen, daß dieses zwar unmittelbar von ihnen, zugleich aber auch von jenem verbum oder nomen abhänge, wie die durch den präpositionellen ausdruck vertretnen bloßen flexionen davon abhiengen \*\*).

Eine untersuchung der präpositionen wäre leicht abgethan, die bloß den casus anzugeben hätte, den jede ein-

<sup>&</sup>quot;) die alte sprache trift was sie erreicht auf das glücklichste, aher manches entgeht ihr; die neue kann nicht mehr so scharf treffen, sie will nur im ganzen niemals fehlen.

<sup>&</sup>quot;) ich sage dir == ich rede zu dir; unser einer == einer von uns. goth. gilt beides: qvath imma, qvath du imma.

zelne regiert; in den romanischen sprachen, wo keine casus weiter bestehn, würde damit noch gar nichts ausgerichtet sein. Es ist also unumgänglich, die präpositionen ganz in derselben weise wie die ohne sie austretenden casus, zuerst die mit dem verbum, dann die mit dem nomen construierten, zuletzt die adverbialen zu behandeln.

Da es der präposition wesentlich ist casus zu regieren und jene mediation zwischen dem herschenden wort und dem regierten casus zu übernehmen, so erscheinen dieselben partikeln die sonst präpositionen sind andremal als baare adverbia. Ja in gewissen fällen läßt sich ein satz mit der präp. in einen wenig verschiednen mit dem adv. verwandeln, z. b. ich schaue an den himmel, ich schaue den himmel an. dort wird der acc. himmel unmittelbar von der präp., mittelbar von schauen regiert, hier unmittelbar von schauen, dem das adv. an hinzutritt. dort ist schauen intransitiv, hier transitiv. ähnlich wechseln der präpositionelle intransitive ausdruck und der accusativische transitive, z. b. ich wohne in dem haus und ich bewohne das haus.

Welche casus werden von präpositionen regiert? an sich alle und jede oblique, nicht aber gleich häufig. wie nemlich der eigentliche dat. als der freiste und personlichste in der rede erscheint (s. 684, 704, 746), beugt er sich auch am seltensten unter das joch der präpositionen, und eine so fein gebildete sprache wie die lat. kennt überall keine präp, mit dem dat. dem gr. und deutschen dat. bei präp, lällt sich nicht immer anschn, ob darunter der echte dat. oder abl. (noch genauer gesprochen, ein dat. instr. oder loc.) gemeint sei. auch die litth. und slav. sprache construiert den eigentlichen dat. nur mit wenigen präp. die gewöhnlichsten präp. casus sind ohne zweisel acc. und abl., d. h. unter allen die objectivsten. gen. regieren ziemlich viel gr., weniger slav. und deutsche präpositionen, wiederum keine lat. die beschränkung sämtlicher lat. prap. auf die rection des acc. und abl. zeigt sich noch in dem vorwalten der roman, präp. a = ad und de, welche zur umschreibung des dat. und gen. gereichen \*), während die ital. mundart außerdem durch

<sup>\*)</sup> gallicismen sind das engl. to und of, nnl. aan und van zur umschreibung des dat. und gen. ins nhd. ist dieses von nur zum theil gedrungen, das an fast gar nicht, wiewol sich die eigentliche verwendung der präp. an mit der dat. umschreibung berührt. die neunord. mundarten bewahrte ihr angelängter art. davor, doch wird im

ein combiniertes da = de ad (s. 439) das ablativverhältnis näher erreicht.

Für die vorhin ausgesprochne behauptung, daß die rectionskraft in der präp, nicht allein liege, sondern durch das verbum des satzes mit bedingt werde, streitet offenbar das vermögen vieler präpositionen zwei oder gar drei casus gienge die rection lediglich von diesen partikeln selbst aus, so würden sie in jeder lage bei demselben casus beharren; da ihr bezug auf das verbum sie in verschiednes licht stellt, so ist klar daß eben dadurch ihr einfluß auf den casus modificiert oder bestimmt werden müsse. Es sind aber zwei hauptrichtungen welche hier in betracht kommen: bewegung und ruhe, jene pflegt durch den acc., diese durch den (localen) abl. ausgedrückt zu werden. so erfordern unsere präp. in, an, auf, bei, über. unter, hinter den acc. oder (localen) dat., je nachdem sie mit einem verbo den begrif des bewegens oder des ruhens bezeichnen wollen: in das bett gehen, in dem bett liegen, an tisch gehn, am tische sitzen, den romanischen sprachen ist, mit dem casus, diese unterscheidung geschwunden: andar in letto, star in letto, se mettre au lit, être au lit, aller à table, être à table. bloß durch die wahl verschiedner verba und präpositionen, nicht durch casus bewerkstelligen sie den genaueren ausdruck, z. b. entrer au lit. unser laufen in den wald und laufen in dem wald scheidet die begriffe einfacher und reiner als das franz. courir à la forêt und courir dans la forêt.

die hergebrachten benennungen der bewegung und ruhe sind hier beibehalten; eigentlicher würde man sagen das hin und da, weil auch in dem raum, nach dem angelangt sein, die bewegung statt findet: gehn auf den berg, auf

dem berg, schwimmen ans ufer, am ufer.

überhaupt aber ist diese zweisache rection nur an präpositionen zulässig, die ich anderwärts (2, 472) die positive reihe zu nennen versucht habe, während bei denen der negativen einsörmig woher? wovon? gefragt und beständig der abl. gesetzt werden muß. sie machen sich zumal beim passiv geltend.

dän. zuweilen mit til und af umschrieben, besonders vor adj. übrigens werden im engl. und nnl. pron., das uoch flexionen bewahrt, jene präp. vor den männlichen und weiblichen dat. gesetzt: to him, of him, to her, of her; aan hem, van hem, aan haar, van haar; wie im franz. à lui, de lui, à elle, d'elle. beim neutr. hingegen, wo kein franz. vorbild galt, steht der acc.: to it, of it; aan het, van het.

weiter, das princip dieser doppelrection setzt neutrale, intransitive verba voraus, in deren begrif das hin und da unbestimmt gelassen ist, und die sich eben erst durch präp. und casus näher bestimmen. sobald sie an sich bestimmt sind, oder es durch partikeln werden, nehmen sie transitive natur an und regieren dann nur einen festen casus, und hier macht sich wieder jener wechsel zwischen präpositionellem und adverbialem ausdruck geltend. verba wie intrare, ingredi, eingehn, goth. inngaleithan können nur den acc. oder eine präp. mit acc. regieren.

Nicht alle ursprünglich beider casus fähigen präp. scheinen sich aber diese freiheit erhalten zu haben, sondern einzelne bloß dem acc., andere bloß dem abl. zugefallen zu sein.

es läßt sich nachweisen, daß bei folgenden drei präpdie acc. rection in der alten zeit noch vorhanden war, und allmälich erlosch.

das goth. at regiert den acc. in drei stellen: at maúrgin vaúrthanana πρωΐας γενομένης Matth. 27, 1; at mél τῷ καιρῷ Marc. 12, 2; at dulth paska τἢ ἐορτῆ τοῦ πάορα Luc. 2, 41. in vielen andern steht der dat., der auch ahd. gilt, beispiele des ahd. az mit dem acc., sämtlich bei unflectierten superl. neutr., verzeichnet Graff 1, 524; gl. ker. 174 bieten auch dar az eristā. at und az entsprechen dem lat. ad, welches allein den acc., keinen abl. zuläßt, merkwürdig aber gereicht das romanische, aus ad hervorgegangne a zur umschreibung des dat., steht also dem goth. at, ahd. az mit dem dat. zur seite. man setze in jenen beispielen ein nhd. auf mit dem acc.: auf den morgen, auf das fest, auf das erste; der begrif des acc. scheint so passend wie beim lat. ad. das altn. at regiert den acc. in der bedeutung von nach, hinter.

goth. du mit acc. hat sich nun zweimal entschieden vorgefunden: du thanei nêmuth anabusnins περὶ οὖ ἐλά-βετε ἐντολάς Col. 4, 10, vulg. de quo accepistis mandata; bi izvis jah du thans ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν Col. 4, 13, wo ὑπέρ mit zwei goth. präp. hinter einander ausgedrückt wird, vulg. pro vobis et pro his. früher bekannt war schon: ei distahjada hvarjizuh du seina ἴνα σκορπισθήτε ἔκαστος εἰς τὰ ἴδια Joh. 16, 32, in welcher stelle ich einen gen. pl. seina doch nicht aus der ellipse von gardim (s. 261) erklären mag; warum sollte das goth. du nicht auch in der bedeutung von εἰς den acc. regieren können? schwer läßt sich ahd. jener sinn von περί und ὑπέρ nachweisen,

man vergleiche etwa: daz si iu zi zeichane, zi bilide (pro signo, exemplo?), freilich überall mit dem dat. (Graff prap. 264.) K. setzt aber für das lat. ad: ze inan, ze dih, ze nahtaband muasen (schwerlich ze naht abandmuasen?), ze furistantlihhaz altar (Graff präp. 242.) einige bedenkliche ze sih sind s. 326 angeführt, ich glaube aber, daß ich oben s. 104. 105 den wirklichen acc. in dem inf. hätte anerkennen sollen, der mit du verbunden wird. in dem goth. du frijon, du sitan, und überall so, kann du nichts anders als die wirkliche präp., der inf. aber nichts anders als ein im neutr, unveränderliches accusatives subst. sein. aus diesem du frijûn, das genau dem romanischen ad amare entspricht, fließt also ein wichtiger, unverwerslicher grund für die früher vorwaltende construction des du mit dem acc.\*) im ahd., wo die rection des zi mit dem dat. sich vollends entschieden hatte, muste nothwendig ein datives zi minnônne, zi sizanne erscheinen, obgleich uns der ursprung des NN damit noch nicht aufgedeckt ist. derselbe trieb wirkte die vertauschung des acc. gegen den dat., der auch aus dem lat. ad me ein franz, à moi gemacht hat. offenbar waltet analogie zwischen dem deutschen und romanischen präpositionalinf.

goth. mith und den acc. kann ich nicht belegen, aus miththanei, der partikel (3, 166) ließe sich etwa ein früheres verhältnis zu diesem casus folgern. aber der ältere ahd. und ags. acc. ist unbezweiselbar (oben s. 707.) die ags. stellen sind häufig genug, Beov. 5300 mid minne goldgifan (una cum domino meo, opes mihi praebente), wo kein minum darf vorgeschlagen werden. das altn. medh fordert den gen. wenn sachen mitgeführt werden, oder personen gegen ihren willen. vgl. das gr. μετά mit dem acc.

Drei casus abhängig sind von der goth. präp. in, acc. dat. gen., jenachdem wohin? wo? weshalb? gefragt wird. das ahd. az erscheint mit dat. acc. und instr., wenn nicht dat. und instr. zusammenfallen. das altn. at regiert dat. acc. gen. mehrere slav. präp. beherschen drei casus.

Die innige verbundenheit der präp. mit ihrem casus ergibt sich theils aus dem ahd. und noch mhd. brauch beide aneinanderhängend zu schreiben (wie wir heute zwischen

<sup>&#</sup>x27;) an der gegebnen erklärung von du viganna ändert sich darum noch nichts, wiewol das NN seltsam stimmt. aber ein verbum vigan felitt!

partikel und inf. die präp. zu ungetrennt setzen), theils aus dem hindernis das der art. fand, zwischen präp. und subst. einzudringen (s. 388. 398. 413. 423. 426.)

Wie alle präp. aus sinnlichen raumbegriffen erwachsen, dann aber manigfach auf abstracte vorstellungen ausgedehnt worden sind, lehrt die ganze folgende abhandlung.

Bevor jedoch die rection der präp. vorgetragen werden kann, sind bemerkungen über die bedeutung der vorzüglichsten mitzutheilen.

In regelrechter stellung vor allen andern finden sich die präp. in und us, ana und af, da sich in zu us verhält wie ana zu af, muß sich auch in zu ana, wie us zu af verhalten. in bezeichnet das inwendige, us das auswendige, ana die obersläche, af das ihr abgewendete. was aus dem wasser ist kann nicht in aber noch an ihm sein, was ab von dem wasser ist, ist auch aus ihm weg. in und aus enthalten also einen stärkeren begrif von verbindung und trennung, an und ab einen schwächeren. die latsprache unterscheidet zwar ex und ab, läßt aber in für in und ana gelten, auch in unsern dialecten mischen in und ana sich mehr als us und af; das ags on, eigentlich ana, muß später auch in ersetzen, das die ältesten denkmäler noch haben.

mit feinem gefühl wird das gr. είς την χείρα und εἰς τοὺς πόδας (vulg. in manum, in pedes) goth. unterschieden in handu, ana fötuns Luc. 15, 22, weil die hand den ring in sich, der fuß den schuh nur an sich nimmt. Luther setzt beidemal an, die ags. version: on his hand, tổ his fötum.

goth. usvundun vippja jah galagidedun imma ana haubid Joh. 19, 2; atlagidedun ana ina thaurneina vipja Marc. 15, 17; wie noch nhd. eine binde an oder um das haupt legen. das ahd. saztun sie imo in houbit O. IV. 22, 21 scheint weniger gut. alts. hôbhidband hardaro thorno an waldand Crist settean Hel. 165, 19.

statt des goth. andnam ina ana armins seinans εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ Luc. 2, 28 läßt sich auch in seine arme denken, weil sie an sich ziehen, und in sich schließen; mhd. an ir arme lac Parz. 131, 4; erwarmen an iweren armen Parz. 136, 2; slôh in brusts seinôs εἰς τὸ ατῆθος αὐτοῦ Luc. 18, 13, bei Luther an seine brust, wie alts. hugi bâri an is breostum Hel. 118, 9.

der Gothe sondert in himina jah ana airthái ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς Matth. 6, 10. Eph. 3, 15. Col. 1, 16, was die lat. version in coelo et in terra, und danach T. 34, 6 in himile, in erdu gibt; in erdo sô in himile N. Bth. 33. umgekehrt goth. zweimal ana: ana himinam jah ana aírthái Eph. 1, 10. Col. 1, 20. dagegen noch im 12 jh.: in deme himile unde an der erden Hartm. v. d. gelouben 231. us himina Joh. 6, 31. 32. 33; stibna us himina Luc. 3, 22, stibna us thamma milhmin Marc. 9, 7; af himina I Thess. 4, 16; obana ab hevane Hild. 30, wofür Lachm. obana fona hevane; obana fon himile O. Sal. 31; alts. aftar quam thar word fon himile, hlùd fon them hôhon radura Hel. 30, 2; fon themu wolcne quam hêlag stemne Hel. 96, 23; ahd. quam engil ir himile O. I. 5, 3.

gewöhnlich heißt es goth usiddja in faírguni Luc. 6, 12. 9, 28; afiddja in faírguni Joh. 6, 15; usstáig in faírguni Marc. 3, 13; aber auch usiddja ana faírguni Joh. 6, 3; ustáuh ins ana faírguni Marc. 9, 2; der text bot allenthalben ɛiɛ rò ŏoos. beide präpositionen lassen sich erklären, in faírguni ist hier nicht in den berg, sondern in das gebirge, vgl. in allái baírgahein Luc. 1, 65. dem ana fantspyricht das gaggan af faírgunia Matth 8, 1 Marc. 9, 9

f. entspricht das gaggan af fairgun; a Matth. 8, 1. Marc. 9, 9. Luc. 9, 37. Gal. 4, 24, niemals 'us, wozu auch ἀπὸ τοῦ ορους nicht verleitete, wie vielleicht jenes εἰς zu in.

gaggan in skip Matth. 8, 23; atsteigan in skip Matth. 9, 1; galeithan in skip Marc. 4, 1; inngaggan in skip Marc. 5, 18; gaggan us skipa Marc. 5, 1, weil der innere schissraum gemeint wird. dagegen vas ana nôtin επὶ τῆ πρόμνη, ana vaggarja ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον Marc. 4, 38. so unterscheiden alle übrigen dialecte das wirkliche gehn oder steigen in das schif von der bloßen annäherung an das schif.

in áuthidái Joh. 6, 49, ana áuthidái Joh. 6, 31. Luc. 15, 4, beides für ἐν τῆ ἐρήμω, ana áuthidôm ἐν ταὶς ἐρήμως Luc. 1, 80; ana áuthidôs Luc. 1, 16. 8, 29; in bezeichnet die mitte tder gegend, ana die bloße stätte des aufenthalts. in waldes einote O. I. 10, 28.

brigg ana diupitha! ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος! Luc. 5, 4; ussteigands in háuhitha ἀναβὰς εἰς τὸ βάθος! Eph. 4, 8. in diupitha wäre dort falsch gewesen, da nicht die innere tiefe, sondern die oberfläche der tiefe, die stelle wo das gewässer tief ist verstanden wird. ana háuhitha wäre gleich statthaft gewesen, wir sagen richtig in die höhe steigen, uns in den über uns gebreiteten raum erheben. urruns us háuhithái Luc. 1, 78.

wir schreiben in bücher und lesen in büchern, aber an das bret und an dem bret. da vor alters runen auf

die fläche des stabs oder steins eingeritzt wurden, so heißt es altn. hann reist rûnir a kesti, und rîsta a hialti hiörs, å horni, å lofa, å stafni, å berki, å skildi u. s. w. Sæm. 194. 195. 196, natürlich aber i vîni oh i virtri 196ª, wenn das heilige zeichen in wein und gewürztes bier gemacht wurde. ich möchte aus der älteren runschrift deuten, daß Ulf. sagt gakunnan \*) ana bokôm ἀναγινώσκειν εν τῆ βίβλω Marc. 12, 26; alts. an buoc scríban Hel. 1, 9 \*\*); an crûce scrîban Hel. 166, 19; was an iro du gescriban Hel. 117, 21; ahd. an demo éristen salmen ist kescriben N. ps. 39, 9; an steinen tâbilôn (in tabulis lapideis) kescriben ward N. ps. 90, 12. mhd. in zahllosen stellen bei schreiben und lesen die prap. an statt des nhd. in: ein ritter so gelêret was, daz er an den buochen las swaz er dar an geschriben vant aH.; diu vil liebe las dar an swaz dar an geschriben was Amur 1222; an den buochen las Iw. 22; daz ich dar an geschriben vant En. 11118; waz im dar an (im brief) was enboten En. 10828; an disem brieve stuont niht mê; an disem brieve er niht mêr vant Parz. 77, 19. andere stellen meinen nicht bücher und briefe, und da würden wir auch heute die prap. in vermeiden: din schrift ame gral Parz. 796, 18; ame grâle man geschriben vant Parz. 818, 25; diu schrift am seil Tit. 163, 4. 164, 4; da læse ich an 164, 3; geschriben an der strangen 165, 1. Bei gameljan, das den Gothen mehr an die mit rohr bemahlten und bezeichneten pergamentblätter gemahnen muste, als den Sachsen sein vritan, den Alemannen sein rizan (exarare), sagt er zwar in: gamélid in bököm Luc. 3, 4. in vitôda Luc. 2, 23. 10, 26. I Cor. 9, 9; in Esáiin praufétáu Marc. 1, 2; doch auch noch ana: gamélida izvis ana thizái alpistaúlein I Cor. 5, 9; gamelith ana praufetum Joh. 6, 45. die ahd. übersetzer können bei dem in, das ihrem lat. text entspricht, kein bedenken haben: chiscriban in dhero sibunzô trâdungôm Is. 23, 3; in genesi 25, 22; in psalmôm 73, 2; in haubide dhes libelles 41, 8; in gotes ewu T. 7, 2. die ungezwungnere sprache behielt das alte un noch lange, als schon kein grund dafür vorhanden war. O. III, 17, 36

<sup>\*)</sup> lesen; anakunnan II Cor. 3, 2; sonst auch siggvan Luc. 4, 16. Eph. 3, 4, was eigentlich laut lesen, gakunnan still, mit den augen lesen.

<sup>&</sup>quot;) der Sachse dachte bei bok noch nicht recht an zusammengelegte blätter: legda im ena bok an barm 7, 12, vom πιτακίσων, goth. spilda, des Zacharias.

hat: in erdu reiz, weil der finger in den boden striche macht, er würde ana steine, ana stabe gesagt haben.

goth. in hláiva thatei ushulôda ana stáina ἐν μνημείω ο ἐλατόμησεν ἐν τῆ πέτοα Matth. 27, 60, weil zwar in den felsen, aber auch bloß an der felsenwand eingehauen wird.

aus diesen beispielen mag die scheidung und berührung der präp. in und ana genugsam erhellen. bemerkenswerth ist noch N. ausdruck Cap. 93: taz siu an drin måzon gestånt, ih meino in lengi unde in breiti; von der schwächeren präp. geht er alsbald über in die stärkere. da wo es der bloßen fläche, wand, seite gilt wird an, wo dem innern, der mitte, in vorgezogen.

us hat nun da zu stehn, wo in, af, wo ana gesetzt

wird, und so verhielten sich us himina, us skipa, af fairgunja; in augin, us augin Luc. 6, 42; us baurg, in baurg Luc. 2, 4. weil wir heute sagen in das bett gehn, im bette liegen, heißt es auch aus dem bette. die altere sprache braucht lieber an, wiewol ahd. in min bette ne stîgo ih N. ps. 131, 5; aber goth. ana ligra ligandan Matth. 9, 2; ana thammei lag Luc. 5, 25; ags. on bed stige B. 1346; inhd. si smoue sich an daz bette Parz. 194, 4, sprane an daz bette Parz. 131, 2; an daz bette sitzen Iw. 1216; ab dem bette Iw. 1231. goth. sitands and fulin Joh. 12, 15; and thamma áinshun ní sat Marc. 11, 2. Luc. 19, 30; ags. on vicge sät B. 570; altn. a Sleipni södhul um lagdhi Sæm. 93b; folglich auch sitan af fulin; mhd. ab dem pferde si do trat Frib. Trist. 4562; altn. stiginn af mars baki Sæm. 83ª; lâtaz af mars baki 422; verpir södhli af mar 872, vgl. das nhd. absitzen, absteigen, doch bemerke man stigo or södlum 1346, was ein stîga î södul voraussetzt, wie wir sagen: im sattel sitzen, aus dem sattel heben. lat. sedere \*), ire in equo, descendere ex equo, cadere ex equo, ascendere in equum. nhd, trinken aus dem glas, essen aus dem napf, aber von

Ulf. sagt sitan ana stôla Matth. 27, 19; ana môtastada Luc. 5, 27; gadráusida (dejecit) af stôlam Luc. 1, 52. ahd. sizzan in themo sedale T. 199, 5; doch N. Cap. 57. 79 saz an sînemo stuole. ags. gesät on sesse B. 5430. goth. sitan af taíhsvôn meinái Marc. 10, 40; standands af taíhsvôn Luc. 1, 11.

dem teller, weil der flach ist. altn. or kerom drecka Sæm. 41<sup>a</sup>, daneben drecka af horni 67<sup>b</sup>; drecka af vedhi val-

födurs (aus dem brunnen) 4b.

<sup>&#</sup>x27;) ml. sedere equum Pertz 2, 460 not. 78 = insidere.

er sagt: ahma veihs atgaggith ana thuk Luc. 1, 35; atiddja ana ina Luc. 3, 22; gadrusun ana mik Rom. 15, 3; vas ana imma Luc. 2, 25; mahts af imma usiddja Luc. 6, 19. auch bei besessen sein und krankheiten: die seuche fällt an; thata thrutsfill afläith af imma Luc. 5, 13; gaháilida managans af saúhtim jah slahim Luc. 7, 21; sa unhultha urrann af imma Luc. 4, 35; usiddjêdun unhulthôns af managáin Luc. 4, 41, wiewol die stärkere präp. vorkommt: usgagg us thamma Luc. 4, 35; us thizái usiddjêdun unhulthôns sibun Luc. 8, 2 parallel dem galithun in ina Luc. 8, 30.

Das nhd. auf, mhd. uf ist keine organische präposition, sondern aus der adverbialen partikel uf, die verstärkend dem ana hinzutrat, erwachsen, folglich aus ufana, ufan gekürzt durch apocope, wie das neunord. gleichbedeutige på durch aphäresis aus uppå (3, 254. 262.) prapositionale krast beruht also in diesem ana, a, die rection bleibt dieselbe, die bedeutung bloß durch jenes präfix modificiert. ûf = ûfana hebt an dem begrif der fläche noch das oben hervor, was sich eigentlich aus dem gegensatz des ana zu in von selbst versteht, was nicht in der kugel, sondern an ihrer rinde ist, das ist auch oben daran. Hiernach wird nun mhd. uf, nhd. auf eben da verwandt, wo goth. und ahd ana, mit einem gewissen nachdruck des oben. auf den tisch, auf die bank setzen, legen, auf dem stul sitzen, auf dem bett liegen (verschieden von in dem bett l., was den begrif des zugedecktseins mitführt, im alten bett überwiegt das aufliegen), auf den berg, auf das pferd steigen. mhd. uffe saz Parz. 288, 9; heb iuch uf diz pfert Parz. 515, 23, spranc uf G. kastelan Parz, 522, 26. zuweilen erscheint noch gesondert: uf an den berc Parz. 352, 2. unsre nhd. formel auf und ab gleicht dem ahd, ana u. aba, und vor verbis stehn sich noch mild. und nid. beide partikeln entgegen, z. b. an noch ab gesagt Parz. 368, 20, den becher an und absetzen.

kein goth. iup ana (= auf) kommt vor, aber ein goth. it us baurg εξω της πόλεως Marc. 11, 19, hinaus aus der burg, und unser nhd. dem goth. us nur zufällig ähnlich gewordnes aus enthält den verstärkten ausdruck, der allmälich wieder einfaches ansehn gewann. seit dem untergang des ahd. ur, ar, ir wird jenes úz völlig präp., bedeutet und regiert was das einfache us.

Wie verhalten sich du, at und bi zu ana? alle drei verschieden, gleich dem ana, von in, modificieren sie den begrif der nähe, bezeichnen aber nie das innere. alle drei können das lat. ad ausdrücken, welchem at buchstäblich

entspricht.

at und du, von einer seite angesehn, haben die größte analogie, und ersetzen sich, eins von ihnen scheint fast zu entbehren, und wirklich ist dem nord. sprachzweige nur at, dem hd. allmälich nur zu verblieben. aber die goth. mundart weiß sie fein zu scheiden, wiewol auch in ihr der gebrauch des du weit überwiegt.

beiden gemeinschaftlich ist der häufige bezug auf per-

sonen, sie gleichen dann dem gr. noog.

das goth. quiman wird, ohne ausnahme, mit at und dem dat., wie das gr. corestat mit noos und dem acc., das lat. venire mit ad und dem acc. verbunden: Matth. 7, 15. Marc. 1, 40. 2, 3. 3, 8. 9, 14. 10, 50. Luc. 1, 43. 7, 4. 7, 20, 8, 35, 15, 20. Joh. 6, 44, 65, 10, 41, 14, 6, 18, 28, 16, 7. ICor. 16, 5. 11. 12. II Cor. 2, 1. Col. 4, 10. I Thess. 2, 18. 3, 6. Sk. 52, 5. von diesem gviman at unterscheidet sich gaqviman: gaqvemun sik du imma συνάγονται ngọc αυτόν Marc. 7, 1; gaqvêmun bi Marthan jah Marjan εληλύθεισαν προς τας περί (Lachm. προς την M.) Μ. καί M. Joh. 11, 19 vulg. venerant ad M. et M. dagegen steht bei gaggan, atgaggan und galeithan immer du, und niemals at, Marc. 5, 15. 10, 14. 11, 27. Luc. 1, 28. 6, 47. 8, 19. 14, 26. 18, 3. 16. Joh. 6, 5. 17. 45. 7, 37. 45. 50. 11, 15. 29. 14, 23. 17, 11, um das nemliche ἔρχεσθαι πρός zu übertragen. in der goth, sprache muß also diese unterscheidung zwischen quiman at und gaggan du eingeprägt gewesen sein, so schwer es fällt, bei fast gleicher bedeutung und gleicher rection, den grund davon einzusehn, d. h. anzugeben, warum bei qviman das du, bei gaggan das at ungothisch war. ahd. steht nach queman wie nach gangan überall zi; T. 41, 1. O. IV. 35, 28. T. Matth. 21, 23, und unzähligemal; mhd. nach komen wie nach gân ze, nhd. zu.

bei sandjan, insandjan steht du: Luc. 1, 27. 7, 20. Joh. 16, 8. ebenso bei gavandjan Luc. 1, 16. 17. ohne ausnahme bei dem häufigen qvithan und bei ródjan: qvêthun du imma Joh. 8, 25. 48; rôdjan du thus Luc. 1, 19; rôdida du attam unsaráim Luc. 1, 55. nach λέγειν und dicere folgt der bloße dat., der auch mit qvithan einigemal verbunden wird, nach λαλείν und loqui wiederum πρός

und ad.

bairan, atbairan hat du Matth. 8, 16. 9, 2. Marc. 1, 32. -7, 32. 8, 22, 10, 13. Luc. 18, 15; briggan hingegen at

Luc. 4, 40. Marc. 11, 7; doch einmal brahta du thus Marc. 9, 17, ein zeugnis für die nahe verwandtschaft des at und du.

beide stehn nun auch auf gleiche weise, wiewol seltner, vor sachen: qvam at marein Marc. 7, 31; at dulthái εἰς τὴν ἐορτήν Joh. 12, 12; gaggith đư thamma hláiva εἰς τὸ μνημεῖον Joh. 11, 38; atiddjêdun đư thamma hláiva ἐπὶ τὸ μν. Marc. 16, 2, constructionen, die auch kein πρὸς zeigen, und wo at und đư sich mehr dem ana nähern. merkwürdig: haſrda haldana at thamma faſrgunja πρὸς τῷ ὄρει Marc. 5, 11; in thamma faſrgunja ἐν τῷ ὄρει Luc. 8, 32 wo deutlich der text den wechsel zwischen at und in verursachte. hierher auch: so aqvizi at vaúrtim bagmê ligith πρὸς τὴν ῥίζαν Luc. 3, 9; át nahtamata anakumbjandans Sk. 49, 16.

nun aber verdeutscht es παρά: drigkandans thô at im τα παρ' αὐτῶν Luc. 10, 7; at izvis visands παρ' ὑμίν pièrwy Joh. 14, 25; salithvos at imma gatáujos Joh. 14, 23; viljahalthei nist at imma προσωποληψία ούκ έστι παρ' αὐτῷ Eph. 6, 9. Col. 3, 25; ussiggváidáu at izvis avayvwo 9 n παο υμίν Col. 4, 16; at gutha usláisidái sijuth θεοδίδακτοί ξοτε I Thess. 4, 9; nimandans at uns vaurd hauseinais παραλαβόντες λόγον ακοής παρ' ήμων I Thess. 2, 13; thata ganimith at fránjin τούτο κομιείται παρά τού κυρίου Eph. 6, 8; thatei hausida at imma ημουσα παρ' αὐτοῦ Joh. 8, 26; hausida at attin meinamma ηκουσα παρά του πατρός μου Joh. 15, 15; gasahv at attin meinamma έωρακα παρά τω πατρί μου Joh. 8, 38; wohin ich noch nehme: gastáuida thata at mis expera eparro Il Cor. 2, 1. Hier gewahren wir endlich den abstand des at von du, überall wo at παρά ausdrückt könnte kein du seine stelle einnehmen. die vulg. hat dann entw. apud: statui apud me, mansiones apud eum, oder a: audivi ab eo, a deo didicistis, at kann hier gleichsam in die negative reihe übertretend den gegensatz von ana, dem es sonst ähnlich ist, ausdrücken.

wir lernen also, daß at eine mitte hält zwischen du und bi, es hat mehr von du in sich als das bi, und mehr von bi als das du. statt dieser goth. trilogie du, at, bi besitzt die lat. sprache nur zwei präp. ad und apud, die nhd. nur zu und bei, im gr. stehn sich auch drei zur seite πρός, παρά, ἐπί. so meine ich nun erklären zu dürfen, warum der Gothe qvima at thus und gagga du thus sagte: gehen drückt bloße näherung aus, kommen zugleich absicht des bleibens. daher man noch heute im

volk hört: komm bei mich, statt zu mir. unser bei wäre dem Gothen zu stark gewesen, sein at hatte nur etwas von bi. mit gaqviman konnte du construiert werden, weil hier die part. ga den begrif von qviman stätigte.

wie at zwischen du und bi steht, möchte ich auch glauben, daß es zwischen ana und in stärker als jenes und schwächer als dieses gewesen sei. das ergibt sich am deutlichsten aus altn. beispielen. es wird unterschieden zwischen ganga a stol Sam. 1b und sitja stoli at 242; daher noch ahd, sitzi azs zeswûn halp mîn! (sede a dexteris meis) Is. 27, 20. der gast langt at höllu an, geht ein (inn gêcc) und heißt dann f höll kominn Sæm. 31a: hava höllo at, hava höllo t, heyrdac segja svå Sæm. 24b 30b, das ware παρά τη αὐλη, ἐν τη αὐλη. kom at höllo Sæm. 2442; kom at hûsi 1002 1022; kom at sal 103b; innkoma becci d (auf die bank) drecco at (bei den trunk) 46ª, das trinkgelag soll dauern. daher gilt auch diese präp, für anhaltende verhältnisse der zeit oder des raums, z. b. at sumri (wenn sich der sommer eingestellt hat) målstefno at Sæm. 932, at Uppsölum, at Fiöturlundi Sæm. 165a. so auch ahd. ortsbenennungen: az reode, az waldiu (gr. 3, 424), erst nach erlöschen des az mit zi ausgedrückt.

genauer als die ahd. lassen ags. denkmäler den unterschied zwischen ät und to wahrnehmen, obgleich schon manche feinheiten der goth. sprache verloren gegangen sind. so finde ich namentlich nach cuman kein ät, sondern to: com to Heorote B. 2558; to botme com 3012; to sele cômon 3279; tô hâm becom 5980; wie nach gongan und gevîtan: gå tô setle! 3561; tô healle geong 1844; cvom tô hofe gongan 3944; to sele gangan cyômon 644; gevât to hofe sinum 2472; sigon to slæpe 2502; nicht anders nach beran, faran und feran: to beado lâce at bæron 3121; to brimes farodhe 56; to vyrme 5033; to carde 5304; bär tổ hofe sinum 3014; geferian tổ threm sele 3276; tổ scipe toron 3787. indessen heißt es bei ortsangaben: ät Heorote 2535. 3175; ät hâm (wie noch engl. at home) 2288. 3842; ät Finnes hâm 2305, und bemerkenswerth ge ät hâm ge on herge 2496, daheim und im heer, weil im haus ein bleibender aufenthalt ist. ät ade (ad rogum) 2222; ät sunde (engl. at sea) 1029; ät fotum sat 994, 2328; ät symle (in convivio) 161, doch to symble geseten häfdon 4203 und gesät tó symble C. 259, 33; ät beore 4076, ät thære beorthege 1228, wie altu. at biori svåsom Sæm. 244. ganz formelhalt at hilde 2920, 3376, 5146, 5364; at vige 2674. 5254; ät säcce 1899. 3236. 3328. 5221. 5314. 5358; ät gådhe 3069. 4976. 5751. meist ät gädere 639. 772. 1452; ät somne 611. 799. 977. 1082; doch tó gädre 5256; tó somne 5132. im sinne von apud: ät minum fädere 4854; ät thâm ädhelinge 4743; ät Grendle 1854.

die bedeutungen des goth. at müssen ahd. (nach untergang des az) zwischen zi und pt, mhd. ze und bt vertheilt werden, doch fällt davon jenem das meiste, diesem das wenigste zu. wo zi und ze den begrif des da, nicht mehr den des hin ausdrücken, stehn sie einem goth. at parallel, vgl. Graffs präp. 248-250. so verbinden die mhd. dichter ze mit in oder ûf: ûf erde und ze himel Wh. 17, 1; ze himel und ûf der erde Walth. 7, 31; ze Eurôpâ und in Asîâ Parz. 496, 3; ze himile Parz. 316, 8. diesem ze himele würde ein goth. at himina (das nie vorkommt) oder in himina (häufig) entsprechen; denn du himina ist nicht èν οὐρανῶ, sondern εἰς οὐρανον Marc. 7, 34. Luc. 9, 15. 18, 13. Joh. 17, 1 = in himin Luc. 2, 15. Rom. 10, 6. ob früher ein du himin, at himin für die richtung hin statthaft war? nicht unwahrscheinlich.

das goth. bi wird sehr oft mit dem acc. construiert, oft mit dem dat. wenn es den acc. regiert, übersetzt es περί z. b. Marc. 1, 30. 12, 26. Luc. 1, 1. 1, 4. 2, 17. 18. 38. 4, 10. 38. 5, 15. Joh. 8, 26. 45; zuweilen eni Luc. 4, 4. 22. 6, 29; wenn den dat. nera Luc. 1, 58. 72; oder κατά Luc. 2, 29. Eph. 1, 9. 4, 24. Col. 1, 25. jenes hat die bedeutung des lat. de, dieses die von cum und secundum. man merke jedoch daß das goth. bi, so häufig es gebraucht wird, meist abstract steht, selten sinnliche nähe bezeichnet, am ersten da, wo es für  $\ell\pi i$  steht \*), welche gr. präp. überhaupt dem bi buchstäblich die verwandteste ist; man vgl. auch das s. 776 angeführte gaqvemun bi M. j. M. (προς τας περί Μ. k. M.); wo μετά personliches beisein ausdrückt, setzt Ulf. lieber mith, nicht bi. Matth. 11, 2 scheint πέμψας δια των μαθητών übertragen insandjands bi siponjam, und hier wäre es ein lat. per, das man auch in dem svaran bi himina, jurare per coelum, ἐν τῷ οὐ-Quro Matth. 5, 34 findet. Im ags. läßt sich das sinnliche be leichter nachweisen: hvearf be vealle (reversus est ad vallum, prope vallum) B. 3145; hvearf bi bence 237b; aras bi ronde 5072; be healse genam 3740; vas be feaxe

<sup>\*)</sup> stáutandin thuk bi kinnu Luc. 6, 29; bistagqv ahva bi jáinamma razna Luc. 6, 48 u. s. w.

boren (beim haar getragen) 3292; be mäste 3806; be sæm tveonum 1710. 2595. 3369; sæt be thæm gebrûdhrum tvæm 2383; stets mit dem dat. verbunden. nicht anders das ahd. pi oder pi (Graff präp. 101.) in solchen fällen würde kein goth. bi, vielmehr at zu gewarten sein. der altn. sprache geht die präp. bi durchaus ab, in der sinnlichen und abstracten bedeutung; das örtliche bei (juxta) drückt sie durch ein eigenthümliches hiå (3, 268) aus.

Die gr. präpositionen der gemeinschaft, μετά und σύν, werden im goth. nicht gesondert, mith entspricht beiden: mith in μετ' αὐτῶν Matth. 9, 15. Marc. 2, 19. Luc. 5, 34; mith sis μετ' αὐτοῦ Marc. 5, 40; mith sis μεθ' έαυτῶν Marc. 2, 19; mith imma μετ' αὐτοῦ Marc. 2, 25. 4, 36; mith diuzam μετά των θηρίων Marc. 1, 13; mith mis σύν έμοί I Cor. 15, 10; mith imma σύν αὐτῷ Col. 2, 13; samana mith imma αμα σύν αὐτῶ l'Thess. 5, 10; mith Christáu σύν τῷ Χριστῷ Col. 3, 3; mith tôjam σύν ταῖς πράξεσι Col. 3, 9; mith anstai σύν τη γάριτι Il Cor. 8, 19. wie nun buchstäblich mith = μετά, so besaß unsere sprache früherhin auch für ovv, lat. cum eine prap. ga oder gam, die nur noch als bloße partikel, und dazu untrennbare, übrig ist. und weil sich oft die verhältnisse umdrehen, so ist der lat. sprache nur das einzige cum für mera und our eigen, so daß, wenn nera geselligkeit, our gemeinschaft ausdrückt, im deutschen persönliche, im latein aber reale vereinigung überwiegt. die persönlichere natur des mith thut sich auch darin kund, daß es bei den Gothen noch nicht instrumental gebraucht wird, sondern für diesen begrif der bloße dat. ausreicht: handau meinai uf mélida (manu mea subscripsi); im ahd. beginnt hier mit sich einzuschleichen \*), dessen weiterer spielraum, wie ich glaube, den prapositionalen gebrauch eines rein personlichen, und sehr beschränkten samant (Graff prap. s. 129) veranlatte. aus dem ags. vidh, das eigentlich wider, gegen, bei bedeutet, entfaltete sich das engl., oft für mit gebrauchte, with, während das altn. vidh bei, gegen, im neunord. ved oft den sinn unseres von empfängt. in der sprache erkennbarer als an den prap. ist es, wie in die lücken verlorner und geschwächter formen, zur ausfüllung unentbehrlicher begriffe, alsogleich andere verwandte wörter einziehen.

<sup>\*)</sup> goth, stainam vairpan, alid. mit steinen O. III. 17, 16; alis. fingron scriban Hel. 1, 23, alid. mit theme fingare reiz O. III. 17, 36.

Wir müssen auf af und bi zurückkommen, um zu erkennen in wie fern zwei andere bisher noch nicht behandelte präpositionen, fram und fona mit ihnen verwandt sind oder von ihnen abstehn.

zwischen af und fram unterscheidet Ulf. so, daß er mit jenem das buchstäblich identische από, mit fram aber ὑπό übersetzt, die belege sind nicht zu zählen, und oft dicht nebeneinander, z. b. Luc. 8, 29 usgaggan af thamma mann, dráibiths fram thamma unhulthin. fram ist die wahre präp. für das passivum, sie steht vor dem thätigen subject, welches auf den leidenden nom. einwirkt: insandiths fram gutha Luc. 1, 26; háuhjáindáu fram mannam Matth. 6, 2; vrôhiths fram tháim gudjam Matth. 27, 12; dáupidái vésun fram imma Marc. 1, 5; daupiths vas fram Johanne Marc. 1, 9; fráisans fram satanin Marc. 1, 13. af aber stellt sich dem ana entgegen, und drückt befreiung, entfernung von etwas aus. afnimada af imma Luc. 8, 18 heißt: es wird ihm abgenommen, er wird frei davon; afnimada fram imma hieße: es wird durch ihn abgenommen, er macht frei davon, folglich könnte gesagt werden: afnimada fram imma af thus, es wird durch ihn von dir weggenommen. richtig steht Matth. 7, 16: lisanda af thaurnum veinabasja, beeren werden von den dornen herab (de spinis) gelesen, fram thaurnum wurde sagen: durch die dornen (a spinis). wir drücken aber heute beide begriffe, die der Grieche und Gothe sondert, einförmig mit von aus, und auch das lat. ab erfüllt die bedeutung von fram wie von af, ja vorzugsweise jene, indem statt des goth. af zuweilen de gesetzt werden kann, z. b. gadrausida af stolam από θρόvow, de sede. wider die aufgestellte goth. regel wird indes einigemal (gewis selten) gestoßen: ni gajiukáizáu af unthiutha un vixw vno του κακού Rom. 12, 21 sollte heißen fram unthiutha, oder waltete in der ganzen stelle ein misverstand, da auch das folgende èv seltsam mit af gegeben ist? richtig aber wird Marc. 12, 11 fram für παυά gebraucht, dessen wurzel der von fram nahe steht, oder für περί (pro) Marc. 1, 44, die gleichfalls verwandt liegen, so wie dem vno vnie, welches im sinne von pro durch goth. fram gegeben wird Luc. 6, 28. Joh. 17, 19.

der ahd. sprache ist fram als präp. fast ganz erloschen (Graff präp. 241), es dauert nur als untrennbare partikel fort. dafür hat sich eine bei den Gothen unerhörte präp. fona erzeugt, deren auf den ersten blick befremdende composition aus afana ich wien. jb. 28, 42 und gramm. 3,

262 nachzuweisen gesucht habe. der vereinigung zweier sich entgegenstehender partikeln af und ana zu statten kommt, daß das ital., allen übrigen romandialecten gebrechende da (s. 439) genau so aus de und ad zusammengewachsen scheint \*), und hier wieder eine einzelne berührung deutscher und roman. zunge waltet. übergänge zwischen positiven und negativen präp. lassen sich leicht wahrnehmen, ad dextram, ad laevam ist oft gleichviel mit a dextra, a laeva; das καθίσαι έκ θεξιών και έξ εψωνύμων Marc. 10, 40 verdeutscht Ulf. sitan af taihsvon, af hleidumein (s. 774), die vulg. hat aber sedere ad dexteram, ad sinistram, alid. az (s. 778), Luther zur rechten, zur linken; das goth. bigast anst fram gutha παράτω θεω Luc. 1, 30 ist mehr bei als von; aus dem lat. ab entfaltete sich die roman, bedeutung von ab, avec d. h. mit. in afana bezeichnet ana nicht die richtung hin, sondern da; es wird zu af gesellt, um mit ihm zusammen einen begrif zu bilden, der dem goth. fram gleicht und dem einfachen af gegenüber steht. das einfache ahd. aba bleibt ano, und drückt das sinnliche weg oder fern aus, während fana, fona die rolle des abstracteren goth, fram übernimmt. bei passivis steht daher bloß fona, niemals aba, z. b. fona fater chiboran werdhan Is. 13, 10; chiboran wardh fona fater Is. 15, 10; fon natarôn giboran Co. I. 23, 37; keboren fone magede N. ps. 98, 9. für den begrif sinnlicher entfernung behauptet sich aba noch: er nam sie aba des unrehtes wege N. ps. 106, 17; ih kieng aba wege N. ps. 72, 27, doch wird auch in frühster zeit schon fona daneben zulässig, ja beide präp. wechseln unmittelbar bintereinander: mîna miltnissa ni nimu ih ab imu. so ih fona dhemu nam (misericordiam meam non auferam ab eo, sicut abstuli ab eo) Is. 33, 19.

es kann nach allem diesem nicht auffallen, daß auch der begrif bei in von übertritt. das goth. bi mit dem acc. sahen wir èni oder das lat. de bedeuten: ni bi hláib áinana libáith manna Luc. 4, 4, nhd. nicht von dem brot allein. das ahd. pi mit dem acc. drückt neben sprechen, denken, fragen, klagen häufig de aus: hogazi pi dih selpan

<sup>&#</sup>x27;) oder will man da aus de und a (= ab) leiten? dagegen streitet, einmal daß das dative a offenbar aus ad entspringt, dann daß lat. in Italien abgefaßte urkunden sogar bloßes ad, ohne de, für den abl. verwenden, z. b. bei Fumagalli nº 1 (a. 721): petitus ad Aastrada, accepi ad Sigirad, und oft so, wie in der alten flexion dat. und abl. meist zusammentreffen, lag es nahe auch für die umschreibung beider dieselben präp, zu gebrauchen.

(cogita de temet ipso, oder romanisch: temet ipsum) gl. cass. 855b; sprah bi then sînan drût O. III. 23, 41, andere belege mehr hat Graff prap. 107. namentlich ersetzt diese prap. (aber mit dem dat.) das causale von, d. h. goth. fram (nicht af) in den redensarten zeugen, gebaren, schwanger werden. sin muoter gewan in be iro fater N. ps. 82, 7; Alcmene in guan be Jove N. Cap. 139; den gemachen widellen bi iro ne îlti gewinnen N. Cap. 44; sô chindôt Mercurius pe Venere N. Cap. 44; mhd. er hete bi sime wîbe zwêne sune En. 4561; hæte ich doch ein kindelin bi iu gewunnen En. 2190; bi der Gahmuret ein kint gewan Parz. 455, 21; schoeniu kint bî einem man Wh. 310, 11; ein Morinne Josweiz bî im gebar Wh. 386, 18; an dem hat haz bi nide ein kint Ms. 1, 754; diu frouwe swanger wart bi im eines kindes Wigal. 1022; si begunde bi dem künige ein edele kint tragen Gudr. 22, 2; kint diu ir bi Hartmuote habet getragen Gudr. 1253, 2; noch in einem volksl. auf den winterkönig von 1620: ich trag bei dir ein kindelein. heute sagen wir hier von, bei zeugen mit. wenn aber mnl. in ganz gleicher construction die präp. ane steht: dat soet (dat kint) an enen god soude winnen Maerl. 1, 261; ane hare seit men dat hi wan enen sone Maerl. 3, 268; rechtfertigt das nicht die vorhin angenommne erklärung des ana in der präp. fona? die altn. sprache stellt zu solchen verbis vidh: hon atti mög vidh mer Sæm. 65b; vidh systur thinni gaztu mög 65a; å Hôfvarpni theim er Hamskerpir gat vidh Gardhrofu Sn. 38, welches vidh im dan. ved nicht selten causales von bedeutet, sonst aber ad, apud, juxta. noch häufiger gilt das engl. by für von.

Genauer als durch at und af wird das verhältnis der nähe und ferne durch zwei frischere, jüngere, dem adjectivischen begrif kaum entnommene präpositionen ausgedrückt, die zugleich auch als bloße adverbia auftreten dürfen \*): néhva und fairra. schon die adj. regieren den dat. (s. 747), woraus sich ihre präpositionalkraft zunächst herleiten ließe. néhva wird noch oft da gebraucht, wo ein gr. έγγύς zu übersetzen oder ein έγγίζειν zu umschreiben war, so in folgenden beispielen: néhva imma Merc. 2, 4; néhva laírusalém Marc. 11, 1. Luc. 19, 11. aussalém Marc. 11, 1. Luc. 19, 11. aussalém

<sup>\*)</sup> néhva ist (instat) Marc. 13, 28; vas néhva (instabat) Joh. 7, 2. Luc. 19, 41; néhvis ist γγύτερον Rom. 13, 11; vésuth fairra Eph. 2, 13; juzei fairra, izei néhva Eph. 2, 17.

ného razn Luc. 15, 25 statt nêhva razna, es war hier eine schwer zu lesende stelle. aber auch noos und naoa werden damit wieder gegeben: néhva imma προς αυτόν Luc. 18, 40; nehva saiva παρά την λίμνην Luc. 5, 1 und so ist néhva andja Sk. 41, 6 einfach prope finem. nicht zu übersehn aber, daß Luc. 5, 2 gleich hinter jenem nehva saiva dasselbe παρά την λίμνην durch das schwächere at thamma saiva verdeutscht wird, da der bestimmtere ausdruck vorhergieng. ein andermal häusen sieh beide partikeln: néhva at iddaljin προς τη καταβάσει. Noch entschiedner steht fairra gradezu dem gr. ano gleich: fairra mis ἀπ' ἐμού Matth. 7, 23. Marc. 7, 7. Luc. 5, 8; fairra imma ἀπ' αὐτοῦ Luc. 4, 13; fairra izái ἀπ' αὐτῆς Luc. 1, 38; fairra im ἀπ' αὐτῶν Luc. 2, 15. Matth. 8, 30; fairra thamma garda and the olning Luc. 7, 6; fairra statha απὸ τῆς γῆς Luc. 5, 3; fairra alh απὸ τοῦ ἱεροῦ Luc. 2, 37; fairra thiudangardiái απὸ τῆς βασιλείας Marc. 12, 34, das bloße af scheint hier etwas schwächer, läßt sich aber auch belegen: af imma ἀπ' αὐτοῦ Marc. 1, 42. Luc. 5, 13; af imma παο αὐτοῦ Luc. 6, 19; af im ἀπ' αὐτῶν Marc. 2, 20; af managáim ἀπὸ πολλών Luc. 4, 41. sehr nahe liegt us, wie & dem ano, und beide stehn nebencinander: usgagg us thamma! ¿ξελθε ¿ξ αὐτοῦ! urrann af imma ¿šňλθεν απ' αὐτοῦ Luc. 4, 35. eine jenem néhva at analoge combination fairra af habe ich nicht gelesen. sie findet sich aber im ahd., wo das bloße fer als prap. nicht erscheint, wol als verstärkende part, vor dem fona: fer fon in (longe ab illis) T. 53, 9.

desto größern umfang gewonnen hat die ahd. präp. nah, sie bezeichnet zwar in einigen denkmälern, vorzüglich bei T., noch die nähe: saz nah truhtines fuozun (secus pedes domini) T. 53, 2; fielun nah themo wege (secus viam) T. 71, 2. 75, 1; gangenti nah themo sewe (juxta mare) T. 19, 1. wie aber mit secus secundum zusammenhängt, mit dem beisein folgen (sequi), ergab sich für nah der begrif post, in raum und zeitverhältnissen: der nach kommende ist nicht wirklich da, sondern nahet bloß: ih liuf náh in (hinter ihnen her) N. ps. 61, 5; daz sie náh mir gangen N. ps. 39, 15; nals fore dir, noh ineben dir, nube nah dir N. ps. 62, 9; nah siben tagen (post septem dies) N. ps. 6, 1; nah disemo libe chumet der lon N. ps. 126, 3; so daß diese präp. allmälich nicht ein stärkeres at oder bi, sondern den gegensatz zu vor ausdrückt, also gewissermaßen in den negativen begrif der ferne ausgewichen ist. der vor stehende ist schon über die gegenwart hinaus gelangt, der nach stehende hat sie noch nicht erreicht. die mhd. präp. näch, nhd. nach bezeichnen also näherung, folge, nicht mehr nähe, als bloßes adv. kann das mhd. näch noch prope, fere, nhd. beinahe bedeuten. verre, nhd. fern ist nichts als adv., und mag (wie nahe die präp. bei, zu) von verstärken.

Ob fairra wurzelhast den partikeln fair und faur,

fuitra verwandt sei? \*), lasse ich hier bei seite.

festzuhalten ist die goth. unterscheidung zwischen faur und faura, jenes regiert stets den acc., dieses stets den dat. \*\*) die sinnliche bedeutung des faur im raumverhältnis ist παρά (circa), im zeitverhältnis πρό (ante): faur vig παρά την οδόν Marc. 4, 4. 10, 46. Luc. 18, 35; faúr marein παρὰ τὴν θάλασσαν Marc. 1, 16. 2, 13, wahrscheinlich Marc. 5, 21 faura in faur zu ändern? \*\*\*); faur mêl προ καιρού Matth. 8, 29. Sk. 51, 4; faur mêla áiveina προ χρόνων αίωνίων Tit. 1, 2; faur gaskaft fairhvaus προ καταβολής κόσμου Joh. 17, 24; faur thata (ante id) Sk. 41, 8; faur hanins hruk πρίν αλέπτορα φωνήσαι Matth. 26, 75. abstract genommen bedeutet es ὑπέρ, lat. pro: faúr thuk ὑπὲρ σου Joh. 13, 37; faur izvis ὑπὲρ ὑμων Marc. 9, 40. Eph. 3, 13; faur uns ὑπλο ἡμων ICor. 5, 7. Sk. 37, 8; faur ina (pro eo) Sk. 39, 1. 52, 14; faur thanei ύπεο οδ Rom. 14, 15; faur dauthans I Cor. 15, 29; faur fravaurhtins I Cor. 15, 3; faur sunja ὑπὶρ τῆς ἀλ. 11 Cor. 13, 8; faur lamba ὑπέρ των πρ. Joh. 10, 11.

faúra drückt im raum ἔμπροσθεν (ante) aus: faúra thus ἔμπροσθεν σου Matth. 6, 2. 11, 10; faúra im ἔμπρο αὐτῶν Joh. 10, 4; faúra mis Luc. 19, 27; faúra tháim alláim Matth. 26, 70; faúra kindina ἔμπροσθεν τοῦ ἡγ. Matth. 27, 11; gasatjanda faúra stáuastóla παραστησόμεθα τῷ βήματι, vulg. stabimus ante tribunal Rom. 14, 10. nach den verbis fliehen, bergen, hüten übersetzt es aber ἀπό: gathláuh faúra im ἀπ' αὐτῶν Marc. 14, 52; thliuhan faúra thamma hatiza Luc. 3, 7; gafalh sik faúra im ἀπ'

<sup>\*)</sup> RR macht keine unübersteigliche schwierigkeit. deutlich ist fairra = porro, πόψόω, πόφοω, πφόσω fairrathrò = πόψόωθεν. die pārp. πέψα πεψί, παφά, πφό, πφός, per, prae, pro, procul grenzen an.

<sup>&</sup>quot;) wie jenes nêhv (s. 784) den acc., nêhva den dat.; ein fairr neben fairra hat sich nicht dargeboten. faura als bloises adv. in der bedeutung von antea Sk. 38, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> doch steht auch Luc. 9, 47 gasatida faura sis ἴστησεν πας ἴαυτῷ, wo man erwartet hätte faur sik, und marein kann dat. wie acc sein.

ลบังตับ Joh. 12, 36; affalht faura snutraim ลักด เอๆตับ Luc. 10, 21; gafulgin ist faura augam ἀπὸ ὀφθαλμῶν Luc. 19, 42; vas gahulith faura im Luc. 9, 45; atsainvith faura liugnapraufetum από των ψ. Matth. 7, 15; atsashvith faura bôkarjam Luc. 20, 46. auch die vulg. hat: fugit ab eis, abscondit se ab eis u. s. w. es ist nachdrücklicher geredet, beim anblick des gemiedenen (coram eo, ante eum) die flucht zu ergreifen; die bedeutung bleibt also völlig auch & wird nach solchen wörtern mit ἔμπροσθεν. faura übertragen: ei bairgais im faura thamma unseljin ίνα τηρήσης αὐτούς έκ του πονηρού Joh. 17, 15. abstract ist faura im sinn von διά: faura manageim δια τον όγλον Marc. 2, 4; faura managein Luc. 8, 19; faura fareisaium διά τους Φαρισαίους Joh. 12, 42; faira fahêdái διά την χαράν Joh. 16, 21, propter gaudium oder prae gaudio, wie überhaupt faur dem pro, faura dem prae in der anwendung gleicht, beide lat. partikeln aber meist abgeleitete bedeutung führen. formell würde umgedreht pro dem faura, prae dem faur zu entsprechen scheinen. denn prae ist offenbar = nowi, das nur als adv. austritt und den blossen zeitbegrif des vor einschließt, = ahd. fruo \*).

dem goth. faur und faura zur seite steht nun das ahd. furi und fora; wie ist in jenem das -i zu fassen? ich denke, comparativisch, so daß aus dem nur als untrennbare partikel gebliebnen for (goth. faur) ein furi (prius) d. i. goth. fauris erwuchs, wie aus air (ante) airis (anterius), aus fram framis, aus nehv nehvis (3, '590. 592.) altn. bestehn zwei comparativformen fyrir und das abgestumpste fyri nebeneinander und gleichbedeutig (3, 593.) das ahd. furi wird mhd. zu viir, fora zu vor. die rection bleibt im ganzen noch die gothische, d. h. furi verlangt den acc., fora den dat. die sinnliche bedeutung von furi ist ante (auf die frage wohin?): ni sentet iuwara merigrozza furi suîn (ante porcos) T. 39, 8; giangi furi got O. I. 4, 11; die abgeleitete pro: furi cast (pro hospite) K. 55b; furi inan (pro eo) T. 7, 5; furi thaz kind O. I. 14, 23; fure unsih (pro nobis) N. ps. 101, 7. fora drückt aus ante (auf die frage wo?) sowol der zeit als dem raume nach, coram, prae: ih antluhhu duri fora imu (aperio ante eum januas) Is. 19, 20; fora turim licke (ante fores jaceat) K. 46b; daz fel municha fora im tragant gl. Hrab.

<sup>\*)</sup> πρόιος, πρόιμος, ahd, fruoji, mhd. früeje, nhd. frühe (praecox, matutinus.) der wurzel nach berührt sich auch primus, fruma (3, 626), fram, πρίν, dor. πράν.

969b; ni tuo trumbûn singan fora thir (noli tuba canere ante te) T. 33, 2; giknewe fora sînên fuazon O. I. 27, 59; sih firsprah fora themo liute (coram populo) O. III. 20. 111; thie thar fora iu (ante vos) warun T. 22, 18. gleich dem goth. faura bei fürchten, fliehen, bewahren: fora jungoron sinên haltan O. IV. 36, 9; ferborgen fore dir N. ps. 138, 3 (mehr belege bei Graff prap. 144.) \*) endlich bedeutet es prae = propter: fore mendi ne mahta ih gedagen N. ps. 76, 4 vgl. Graff prap. 137. 143. nun aber treten mischungen beider präp. ein, K. übersetzt pro mit fora (Graff 138), T. und N. prae mit furi (das. 147), und so begreift sich auch der zu fora construierte acc. (das. 136. 142.) das sind freilich ausnahmen, neben welchen die regel überwiegt; sie erklären jedoch, wie allmälich das nhd. für auf die abgeleitete bedeutung eingeschränkt, und der sinnliche begrif allein durch vor vertreten werde, indem man ihm, wenn es wohin ausdrückt, den acc., wenn wo, den dat. zufügt. unser nhd. vor mich (ante me, prae me) steht dem goth. faur mik, ahd. furi mih parallel, unser nhd. vor mir dem goth. faura mis, ahd. fora mir. noch im mhd. behauptet viir seinen orgaganischen größeren umfang, d. h. es drückt das sinnliche verhältnis des raums und der zeit aus (wb. zu Iw. 521), aus gleichem grund aber bleibt vor auf den dat. und die richtung wo? angewiesen (das. 508.) das nhd. für hat sinnlich local zu sein aufgehört, das lat. pro ist es noch, nur weniger als das gr. πρό.

Wie vorhin erhellte (s. 784), wurde der dem vor entgegengesetzte begrif von nach im goth. niemals durch nêhva ausgedrückt. vielmehr durch afar, das sich als eine fortbildung der part. af zu erkennen gibt. in der bedeutung von μετα, lat. post, regiert es den acc.: afar thata μετα ταῦτα Luc. 18, 4. Joh. 6, 1; afar leitil Matth. 26, 73; afar dagans saíhs μεθ' ἡμέρας ἔξ Marc. 9, 2; afar thrins dagans Matth. 27, 63; afar dagans δι' ἡμερῶν Marc. 2, 1; afar ni managans dagans Luc. 15, 13; afar thô aglôn μετὰ τὴν θλίψιν ἐπείνην Marc. 13; 24; afar thuláin Sk. 39, 2. abstract für ἐπί, secundum hat es den dat.: afar vaúrda theinamma ἐπὶ τῷ ὑἡματι σοῦ Luc. 5, 5; afar namin attins ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός Luc. 1, 59; hunjandam afar faíháu πεποιθότας ἐπὶ χρήμασι Marc.

<sup>°)</sup> wartet in fon luggên wizzagon T. 41, t nach dem lat. attendite vobis a falsis prophetis.

10, 24. doch findet sich mit dat. afar mis oniow pov Matth. 3, 11 und läistidedun afar imma Matth. 8, 1, beidemal vor personen. das ahd. aftar kommt in allen beziehungen fast nur mit dem dat. vor, der einzige K. setzt after dih 21<sup>a</sup> post te. allmälich gewiunt nah die oberhand, für post und secundum, und auch mit dem dat., das ags. äfter regiert ihn gleicherweise.

verwandt dem afar liegt hindar. jenes οπίσω μου wird Marc. 8, 33 hindar mik übertragen, vulg. retro me; hindar markôs ἀπὸ τῶν ὁρίων Matth. 8, 34. Marc. 5, 17; hindar marein (trans fretum) ist die ständige redensart für εἰς τὸ πέραν Matth. 8, 18. 28. Marc. 5, 1. 21 oder auch für πέραν τῆς θαλάσσης Joh. 6, 22; hindar thana marisaiv εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης Luc. 8, 22. hindar Iôrdanáu πέραν τοῦ Ἰροβάνου Joh. 3, 26. Marc. 10, 1, scheint der dat., den man wol auch in dem nist hindar uns Luc. 9, 13 anzunehmen hat. wegen des ahd. hintar vgl. Graff präp. 154.

das goth. air bezieht sich bloß auf die zeit; in den stellen dir uhtvon usstandands πρωί εννυχον λίαν αναστάς Marc. 1, 35; filu dir this dagis afar sabbatê λίων πρωί της μιας σαββάτων Marc. 16, 2 könnte zwar der dat. oder acc. uhtvôn, der gen. dagis wie beim ahd. spâto der gen. tages (s. 759) unabhängig von áir gesetzt, dies also adv. sein, wofür auch nowi (mane) spricht. eine präp. air hingegen, welche uhtvou und dagis beherschte, macht die analogie des ahd. und ags. er, ær annehmlicher. áir ist dann gleichviel mit faur. das ahd. er hat in é tages den gen., gewöhnlich aber den dat. bei sich (Graft präp. 273. 274 spr. sch. 1, 436); auch der acc. war zulässig: ér sînes dages enti O. I. 25, 6; ér anagengi worolti O. V. 20, 70. ags. finde ich den dat.: ær me (ante me); ær thân flôde (ante diluvium); ebenso mhd., doch ist die präp. selten: é dem donre Herm. d. Dâm. 65b; é irme ende meist. Stolle 148b. altn. ar alda Sæm. 1ª. kein goth. seiths (3, 590) erscheint präpositional im sinne von afar, wol aber das and. sid (Graff prap. 274. 275), z. b. sid iro libe N. Cap. 84. mhd. sit der zit Iw. 2824; isit anegenge der werlte Berth. 199. häufiger ist das nhd. seit. werden ær und sidh als bloße partikeln nebeneinandergestellt, mit einem casus, für after, finde ich letzteres aber nicht.

Keiner der bisher dargestellten präpositionalen gegensätze war durch wörter derselben wurzel erreicht; bei

dem, welcher die richtung oben und unten ausdrückt, sehen wir aber diesen fall eintreten. die basis liefert begreiflich der begrif unten. wie aus dem gr. vno (unter) ein ὑπέο (über), aus dem lat. sub ein super gezeugt wird, so aus dem goth. uf ein ufar. nach dem lat. S und der gr. aspiration sollte man auch ein unerhörtes goth. suf, sufar erwarten, vgl. ό, ή, sa, so; έπτά, septem, sibun; die gewis frühe aphäresis jener spirans darf nur nicht verleiten uf mit af (ano) verwandt zu glauben \*). im ahd. dialect lauft der etymolog noch größere gefahr oba (super) und opa (si, goth. jabái) zu mengen. doch dies bei seite gelassen, in allen andern deutschen mundarten als der goth. waltet eine abirrung von dem organischen verhältnis, insofern uf die ihm gebührende bedeutung von sub verloren hat. das ahd. oba, das altn. of drücken umgedreht super aus, sind also in den entgegengesetzten begrif verschoben worden. statt der einfachen goth. unterscheidung zwischen uf und ufar enthalten die ahd. oba, obar, ubar sämtlich die vorstellung des goth. ufar. Beide goth. prap. nehmen den dat. oder acc. zu sich, je nachdem wo? oder wohin? gefragt wird: uf skadán ὑπὸ τὴν οπιάν Marc. 4, 32; uf valdusnja gasatids ບົກວ ຮ້ຽວບວ່າ ເພວດວ່າ ເພດ. 7, 8; usgrôf dal uf mêsa ພ້ອບຮູ້ຍາ ບົກວຽກາເວນ Marc. 12, 1; ei uf hrot mein inngaggáis tra μου υπό την στέγην είς έλθης Matth. 8, 8. Luc. 7, 6; uf fotuns υπό τους πόδας Eph. 1, 22; ufar láisarja vneo rov διδάσκαλον Matth. 10, 24; ufar allai airthai ent πασαν την γην Matth. 27, 45; ufar taihun baurgim ἐπάνω δέκα πύλεων Luc. 19, 17; ufar mik ὑπὲο ἐμέ Math. 10, 37; ufar ija ἐπάνω αὐτῆς Luc. 4, 39. die rection des gr. vno und vneo ist einformiger. statt ufar findet sich einigemal ufard gleichbedeutig: ufard fimf baurgim ἐπάνω πέντε πόλεων Luc. 19, 19; mit dem gen .: ufard vaurme έπανω οφεων Luc. 10, 19.

neben uf kommt aber ein den abgeleiteten formen ufar, ufaro näher tretendes, die bedeutung von uf wenig anderndes undar, undaro zum vorschein. ja, beide uf und undar verdeutschen nebeneinander die selbe gr. präp.: ei uf melan satjäidäu äiththäu undar ligr ἴνα ὑπὸ τὸν μοδιον τεθ ῦ, ἡ ὑπὸ τὴν κλίνην Marc. 4, 21. darf man aus diesen worten die verschiedenheit entnehmen, daß uf das lat. sub, undar das lat. subter oder infra bezeichne?

<sup>&#</sup>x27;) iup, ahd. if, und das dazu gehörige ofan (apertus) könnte verwandt sein; man erwäge den wechsel zwischen B und P im lat. sub., super, subter, supra.

auch Petron. sat. 98 arundinem subter lectum mittere. Marc. 7, 28 steht: undard binda ὑποκάτω τῆς τραπέζης; und: mulda thô undarô fôtum izvaráim vov youv vov ύποκάτω των ποδων ύμων Marc. 6, 11. υποκάτω ist stärker als das bloße vno, subter stärker als sub, folglich undar mehr als uf\*). κάτω steht dem ανω, υποκάτω dem ἐπάνω, undarô dem ufarô gegenüber. dieser goth. ausgang -0 zeigt etwas adverbiales \*\*) an, daher auch der gen. bei ufaro, wie bei ἐπάνω, obgleich zu undaro. wie zu undar, der dat. construiert ist. es hält schwer, in den augeführten beispielen die kraft dieses -0 und die eigentliche von undar, neben uf, zu ermessen. mir scheint undar die vorstellung vno und zazw zu vereinigen. durch das setzen unter den scheffel wird etwas bloß zugedeckt. er kann dabei hoch stehn; unter dem bett ist eine niedere stelle, so das undar ligr eigentlich aussagt: unten unter das bett. nachdem aber den übrigen dialecten die goth. bedeutung von uf erloschen war, trat undar völlig an dessen stelle. doch mag einigemal das ahd. nidar den sinn des goth. undar erreichen: dri obe dir; dri nider dir, vgl. Graff präp. 174.

Mit undar zusammenhängen, wie mit ufar uf, muß aber die älteste sinnliche bedeutung der prap. und, welche Ulfilas in doppelter weise, zu dem acc. und dat. construiert, darbietet. beide scheinen eigentlich gegen auszudrücken, den begrif einer wendung und näherung, die erst begonnen zu sein braucht, folglich schwächer ist als ana, jedoch auch schon vollendet sein kann \*\*\*). und mit dem acc. übersetzt &wg, d. h. bewegung von einem punct zu einem andern, aber nach allen richtungen, hinauf wie hinab: und himin έως που ουρανού, und halja έως άδου Luc. 10, 15; und auhmisto Ews Tis ogovos Luc. 4, 29; und allana midjungard Sk. 43, 16 (falls nicht and zu lesen ist?); und ina eus avrov Luc. 4, 42. ebenso im zeitverhältnis: und mêl ayor xargov Luc. 4, 13; und dag ews ημέρας Luc. 1, 80; und hina dag μέγρι της σήμερον Matth. 11, 23; έως της σημερον Matth. 27, 8; und thana thridjan dag iws vis voirns nuious Matth. 27, 64; und

gen bedeutet.

<sup>\*)</sup> ufar drückt außer υπέρ auch das verstärkte υπεράνω aus; ufar allans himinans υπεράνω πάντων τών ουρανών Ερμ. 4, 10.

<sup>&</sup>quot;) in undaráistó airthós εἰς τὰ κατώτερα μίψη της γης Ερh. 4, 9.
") man vgl. dem und das gr. κατά, welches ganz nahe an κάτω grenzt, und eigentlich hinunter, hinab, dann aber bloßes hin und ge-

paintekusten ewe vie nevernoovie I Cor. 16, 8; und hveila niundôn ểws woas êrrarys Marc. 15, 33; und thata hveilos ¿o ogov, quamdiu Matth. 9, 15; und thô nu hveila ayor the agre wear 1 Cor. 4, 11; und thatei ews, er & Matth. 5, 18. Marc. 2, 19; ayors ov 1 Cor. 15, 25; und hva for note Marc. 9, 19. Luc. 9, 41; und hita for apri Matth. 11, 12. Marc. 13, 19. Joh. 16, 24. 1Cor. 15, 6; und hita nu Sk. 43, 17. Neben dem dat, entspricht und dem gr. uvri, kommt also der abstracten bedeutung des faur = lat. pro (s. 785) nahe, enthält aber den bestimmteren begrif eines zu leistenden ersatzes oder zu zahlenden preises \*): augo und augin jah tunthu und tunthau og balμον αντί άφθαλμου και οδόντα αντί οδόντος Matth. 5, 38; atgebun ins und akra edwar auta eig tor appor Matth. 27, 10; ubil und ubilamma κακον αντί κακού Rom. 12, 17; vermutlich war Matth. 17, 27 avit thoù nat goù gegeben und mis jah sis. doch Marc. 10, 45 steht faur managans sáun λύτρον ἀντὶ πολλῶν, wo und managáim genauer wäre. diese berührung des und und faur = vuio erläutert den zusammenhang zwischen und und undar = vneo und vno.

und ufur entgegengesetztes ausdrückten, zusammenslossen, nicht anders erscheinen auch die altn. und und undir gleichbedeutig, beide enthalten den begrif des goth. undur. und kvernom (sub molis) Sæm. 66°; und Midhgardhi 77° 114°; und hånom (sub eo) 72°. v, wo die spätere sprache undir gebraucht, wie ysir statt des älteren of; doch sindet sich auch undir in der edda, z. b. undir einni 44°. weil man sür of den organischen begrif vno eingebüßt hatte, gieug der von und = uvi verloren. eine von und weiter abgeleitete altn. präp. undan bedeutet subtus: undan aski Sæm. 44°, in der jüngeren sprache auch wol entsernung, abwendung: undan sôl (averso sole) \*\*).

außer jenem goth. und = εως erscheint aber mit gleichem sinn eine conjunction unte, deren schon 3, 281 erwähnt wurde. goth. präposition ist sie freilich nie. unte allata vairthith εως αν πάντα γένηται Matth. 5, 18; unte

<sup>\*)</sup> das lat, ante == faur bleibt mehr in der sinnlichen bedeutung, buchstäblich liegt und, undar dem ante, inter verwandt.

<sup>&</sup>quot;) ein goth. adv. undana würde wol κάτωθεν ausdrücken, wie inpana Gal. 4, 9 ἄνωθεν, verschieden von der s. 775 gesuchten verbindung inp ana; hindana πίρων, aftana ὅπιοθεν, utana Ἦψθεν. Uff. sagt aber für κάτωθεν lieber dalathrö.

usgibis τως αν αποδώς Matth. 5, 26; unte qvimái fránja τως αν τλθη ο κύριος I Cor. 4, 5; unte qvimái αχρις ου έλθη I Cor. 11, 26; unté garinnáima μέγρι καταντήσωμεν Eph. 4, 13. dieses unté übernimmt sodann noch abstractere, hier nicht zu erörternde conjunctionsbedeutungen. ihm zunächst steht die ahd. partikel unza, woneben aber unz, unzán, unzi, unzin, unzaz vorkommen (Graff 1, 363-366), entweder abgeleitete oder zusammengesetzte formen, deren zergliederung schwer scheint. mit dem goth. und vergleicht sich untaz, das zumal bei Is. getroffen wird. unti im Hild. 67 kann für ahd. oder für alts. gelten, und ist danach verschieden aufzufassen. aus dem ags. odh lielle sich ein goth. unth oder anth folgern, das nicht vorhanden ist, aber am allerbesten zu ante, avri stimmen wurde. auch im altn. unz mag ein th wirken, seine ähnlichkeit mit dem ahd. unz ist zufällig. das gewirre dieser partikelformen unter den hut einer regel zu bringen wage ich kaum, der häufige gebrauch hat hier genug ausnahmen von der lautverschiebung gerechtfertigt. bei beurtheilung derer, die prapositionelle kraft zeigen, muß man die suffixe az und in berücksichtigen, wiewol der ältere, dunkle vocal gerade auch gangbaren präp. assimiliert worden sein kann. das mhd. unz tritt für sich als conjunction auf, nicht als präp., sondern verbindet sich nur mit andern präp., um die richtung usque auszudrücken: unz an, unz uf, uni nách (wb. zu Iw. 474.)

Das goth. und lenkt unsere betrachtung auf and, welchem zumeist κατά entspricht, wodurch die verwandtschaft zwischen and, und, κατά, κάτω bestätigung empfängt and drückt ganz eigentlich unser entlang, entgegen, welche mit dem untrennbar gewordnen ent zusammengesetzt sind, aus; es wird nach verbis des gehens, laufen, springens, verkündigens gebraucht zur näheren bezeichnung der örter, durch die, an denen her sich die bewegung erstreckte. meritha urrann and all gavi φήμη ἐξήλθε καθ΄ ὅλης τῆς περιχώρου Luc. 4, 14; usiddja meritha fram imma and allans stadins this bisunjane landis ἐξεπορευτει ἡχος περι αὐτοῦ \*) εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου Luc. 4, 37; usiddja than meritha is suns and allans bisitands ἐξήλθε δὲ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς εἰς ὅλην τὴν περιχώρου Marc. 1, 28; usiddja meritha số and alla jáina aírtha ἐξήλθεν

<sup>&</sup>quot;) περί αιἐτοῦ ist de illo, goth bi inn, Ulf. aber nimmt es starker, von ihm (ab eo) ausgehend, und setzt darum fram imma.

ή ψήμη αυτη είς όλην την γην εκείνην Matth. 9, 26 \*); usiddia thata vaurd and alla Judaia εξήλθεν ο λόγος ούτος έν ολη τη I. Luc. 7, 17; vas merjands and alla Galeilaian πηρύσσων είς όλην την Γ. Marc. 1, 39; qvam and allans gaujans ηλθεν είς πασαν την περίχωρον Luc. 3, 3, goth. ad omnes incolas; vratoda and baurgs διώδευε κατά πόλιν Luc. 8, 1; galaith and baurg alla annibe nad ohne the moley Luc. 8, 39; merjada and alla manaseth unovyon eig όλον τον χόσμον Marc. 14, 9; thairhiddjedun and haimos διήργοντο κατά τάς κώμας Luc. 9, 6; usgagg and vigans jah fathûs ezelde eig ras odoùs nai poarmous Luc. 14, 23; gateiháidáu namô mein and alla airtha διαγγελή τὸ ὄνομά μου εν πάση τη γη Rom. 9, 17; and alla airtha galaith drunjus izê είς πάσαν την γην έξηλθεν ο φθόγγος αὐτών Rom. 10, 18; run gavaurhtedun sis and driuson wounge мата той попичой Matth. 8, 32. Luc. 8, 33; and \*\*) allana midjungard (per universum terrarum orbem) Sk. 43, 16; der gr. text wechselt ab mit xaza und eig, selbst mit einem ruhigen ev. für and = dia habe ich zwei stellen angemerkt, vielleicht sind ihrer noch einige: ussteigandans ana hrot and skaljos gasatidedun ina αναβάντες έπὶ τὸ δώμα διά των κεράμων καθήκαν αυτόν Luc. 5, 19, hier scheint Ulf. and skaljûs noch auf ussteigan zu beziehen, hätte er es zu gasatidedun genommen, so würde wol thairh skalios stehn?; and thata thairhgaggan di' eneing diegyeodat Luc. 19, 4, daselbst, allda vorbeigehn. abstracteres and findet sich in den redensarten and dulth hvarjoh κατά δὲ ἐορτήν Marc. 15, 6 wofür and dulth hvarjanoh Matth. 27, 15; and hvarjanoh (ubicunque) Sk. 43, 16; anduh thana láist Sk. 45, 9.

Stärker als and ist nun das goth. thairh, welches gewöhnlich für διά gebraucht wird und einer sinnlicheren wurzel angehört, von der auch das subst. thairkô τρύμη, τρυμαλιά übrig bleibt, stamm thairha (2, 63) = τρύω, τρύχω. gaggan thairh atisk διά τῶν σπορίμων Marc. 2, 23. Luc. 6, 1 heißt durchs getraide gehn, in dem schmalen pfade, der durch kornfelder führt, and atisk wäre: am

") so lese ich für und, das freilich auch 16, 9 steht, um so mehr als die vom herausgeber in der anmerkung beigefügten stellen and,

nicht und, gewähren.

<sup>\*)</sup> daß in diesen vier stellen φήμη, ήχος, ἀκοή einformig durch méritha gegeben sind läßt etwa auf eine goth, personification der umwandelnden fama schließen (mythol, 703.) denn sonst ist ἀκοή háuseins Rom. 10, 17. 18, doch wird gleich darauf φθόγγος übersetzt drunjus.

getraide her, entlang, and hat mehr den begrif von bi. der auch per sein kann (s. 779.) thairh thairko nethlos Marc. 10, 25. Luc. 18, 25; thairh aggvu daur Matth. 7, 13; thairh thana vig jáinana Matth. 8, 28; alla naht thairh di olns the vuttos Luc. 5, 5; thairh allos gavissins dia πάσης άφης Eph. 4, 16; ik im thata daur, thairh mik jabái hvas inngaggith Joh. 10, 8. es liegt in thairh das mitten, gerade durch, was aber noch besondere adi, herhorheben mögen: thairh midjans ins Luc. 4, 30. Joh. 8, 59; thairh midja Samarjan Luc. 17, 11. wie der begrif der mitte, des mittels die prap. mit berührt, so kann auch thairh, gleich dem dia und per, ein mittel oder werkzeug bestimmen helfen, wodurch etwas ausgerichtet wird: ei mahteis svaleikos thairh handuns is vairthand Marc. 6, 2; thairh liugn (per mendacium) Sk. 38, 3; thairh thyahl (per lavacrum) Sk. 39, 13; thairh birunain

Sk. 41, 6; thairh uns de nuw II Cor. 5, 20.

der ahd, dialect, welchem das goth, and als prap, mangelt, muß schon darum die bedeutungen seines durah namentlich entspringt auch die den Gothen ausdehnen. unbekannte von ob oder propter (Graff präp. 211, 212). auf welche ich zurück kommen werde. Den Angelsachsen stand jedoch ein dem goth. unterschiede zwischen and und thuirh sehr ähnlicher zwischen geond und thurh zu gebote. Ines gesetze cap. 20 (Schmid p. 18) sagen: gif feorcund man bûtan vege geond vudu gonge, wenn ein fremder außer weges durch den wald gehet; hier würde auch goth. es heißen: and hult, oder valth, valthu \*)? hielte sich der gehende im waldplade, vermutlich: thurh vudu, wie Marc. 2, 23. Luc. 6, 1: eode thurh aceras. das ags. geond thisne middangeard B. 150 stimmt zum goth, and alla airtha, und Luc. 14, 23 wird wiederum übersetzt: gå geond thas vegas and hegas (and vigaus jah fathôs), aber Matth. 8, 28 faran thurh thone veg (galeithan thairh thana vig.) alid, konnte in beiden fällen duruh gebraucht sein. das engl. yond, beyond hat mehr die in and und geond mit enthaltene bedeutung von hindurch. ultra, trans hervorgehoben. beyond ist ags. begeondan, welchem man gedrungen wird ein noch unaufgeklärtes goth. bijands (gr. 3, 25, 127) zu vergleichen. buchstäblichen zusammenhang zwischen and und geond könnte uns

<sup>&#</sup>x27;) wir wissen das goth, wort für silva nicht, für unser wald darf aber nur valths oder valthus gemutmast werden, nach der altn. form völlt (campus, virctum.)

eben diese form jand verrathen. die untrennbare partikel zeigt auch im ags. das reine and.

An dieses ags. geond grenzt nun noch eine andere partikel, welche, was wol zu beachten ist, der goth, sprache abgeht, das ags. gean, ongean, and. cagan, gagen, ingagan, mhd. gegen, gein, altn. gagn, gegn, igegn, igegnom, schwed. gen, genom, igenom, dan. gien, giennem, igiennem. sie bedeutet contra, in der nord. zusammensetzung igegnom, igenom, igiennem aber auch per, und zwar, wie es scheint, ursprünglich in dem sinne des goth. and, hernach in dem von thairh, welches den nord, mundarten mangelt, im hd. und nd. hat also der begrif thairh, im nord. and die oberhand gewonnen. nicht nur die jenem gegen vortretenden einsachen präp. in, on, i, sondern auch die flexionen, deren es fähig wird, ahd. ingagine, ingegini (Graff 200), ags. to geanes B. 1325.3001, agen, engl. against; altn. igeqnum (dat. pl.) lassen seine nomina eigenschaft in keinen zweifel ziehen.

Die goth. präp. für den begrif contra und adversus lautet vithra, sie hat zuweilen die stärkere bedeutung von κατά, häufiger die schwächere von πρός, einigemal auch die von παρά, fordert aber den acc. in allen fällen. vithra izvis καθ΄ ύμων Marc. 9, 40. Luc. 9, 50; vithra attan, vithra aithein κατά τοι πατρός, της μητρός Matth. 10, 35; vithra ins προς αὐτούς Luc. 6, 3. Eph. 6, 9. Sk. 51, 19; vithra thans προς Eph. 6, 12; vithra ina προς αυτόν Luc. 4, 4; vithra antharana προς τον έτερον I Cor. 6, 1; vithra ni áinhun ngôg ovde ev Matth. 27, 14; vithra thata Sk. 38, 5; vithra listins nooc ras μεθοδείας Eph. 6, 11; andvairthi vithra andvairthi πρόσωπον πρός πρόσωnov I Cor. 13, 12; vithra harduhairtein Marc. 10, 5; vithra Abraham (s. l.) attan unsarana Luc. 1, 73; ja der bloße gr. dat, kann durch dieses gelinde vithra übersetzt werden Matth. 8, 34. Luc. 14, 31. I Cor. 9, 3. naoa wird belegt mit der redensart vithra vig naga anv odor Marc. 4, 15. Luc, 8, 12, vulg. secus viam, an dem weg her.

das ahd. widar bezeichnet sowol contra, trans als auch erga, und läßt außer dem acc. in einigen denkmälern den dat. zu. bei dem mhd. wider sind gleichfalls beide casus gestattet (wb. zu Iw. 551) und es scheint mir schwer ihre unterscheidung dabei überall nach dem grundsatz der bewegung oder ruhe zu regeln. nhd. ist der acc. allein giltig verblieben; unsere trennung der präp. wider von dem adverbialen wieder (rursus) taugt nichts.

vithra und widar sind abgeleitete partikeln, die einfache form vidh erscheint in dem sächs. und nord. dialect. das ags. vidh drückt contra, adversus, aber auch blottes juxta, circa aus; in der räumlichen bedeutung beherscht es meist den acc., in der abstracten oft den dat.. z. b. vidh thone cyning (contra regem), vidh thone veg (prope viam); vidh thinum villan (contra voluntatem tuam.) aus dem vidh = prope, ad, apud entwickelte sich das engl. with = cum (s. 780), wodurch allmälich die ags. prap. mid = goth. mith verdrangt und entbehrlich wurde. in den nord. sprachen bestehn medh und vidh nebeneinander, und jenes hat den sinn von cum, dieses von contra behauptet, obgleich das gelindere schwed. vid, dan. ved häufig bei, um, von ausdrücken. ein frischeres contra haben sich die nord. sprachen aus dem subst. môt (occursus, begegnung) erzeugt: altn. a môti, i môti, schwed. emot, dan. imod.

Gerade so werden noch andere nomina zur belebung und bestimmung räumlicher nähe fast in allen deutschen mundarten verwandt. anfangs treten einfache präp., namentlich in und an, vor ein solches nomen, dessen casus von ihnen abhängt; bald aber wächst die verbindung fester und nimmt selbst den schein einer präp. an, mit neuer befähigung zur casusrection. wie aus gagan, gean, gegn, môt ein ingagan, ingegini, ongean, igegnum, igenom, a môti, I môti gewonnen wurde, ergab aus ahd. in epan, ineban, mhd. eneben sich unser nhd. neben (juxta), ursprünglich die gleiche, ebne lage an einander gefügter dinge zu bezeichnen \*). das altn. subst. medhal (medium) bringt die prap. a medhal (inter) hervor, wofür auch die assimilierten formen a milli = a midhli, a millum, i millum gelten, schwed. emellan, dän. imellem; aus bland (mixtura) deutet sich das schwed. ibland, dan. iblandt (inter.) unser nhd. inmitten leite ich lieber aus dem alten dat. pl. des adj. ab, goth. in midjáim eis vò μέσον, ahd. untar mitten (s. 392, 402.) nicht viel anders wird mit dem alid. dat. pl. zuisgem (binis) der prapositionale ausdruck

<sup>\*)</sup> schon in viel früherer zeit scheint aus derselben wurzel iba, af, ébum eine fülle von partikeln gestossen af, iba, ibái, niba, nibái, was ich hier nicht ausführe. als sich aber ein adj. ibns, epan, efen gebildet hatte wirkt in ihm noch der alte partikeltrieb des wortes fort; jenem goth iba, niba entspricht ein ags. efne, nefne, emne, nemne, nymdhe, alts. nebhan, nebha, neva, newan, welches ich mich immer noch nicht entschlagen kann, dem mhd. niwan, niuwan zu vergleichen, auch nach allem was Lachm, zu Nib. 2081, 1 bemerkt.

untar zuisgen, untar in zuisgen, in zuisgen für inter gebildet (Graff 188), mhd. und nhd. aber zwischen allein gesetzt. nhd. anstatt, an der stelle, altn. i stadh, räumlich in loco, in locum, abstract pro. das ahd. subst. halpa, halp (latus) bei O. und N. zu einer partikel ausgebildet, trat hernach in den abstracten sinn von propter über, und wurde zur förmlichen, obwol stets nachgesetzten praposition: mîna halbûn (meinerseits, meinetwegen) O. V. 11, 12; belege aus N. bei Graff s. 189-191. mhd. min halp (mei causa.) die nhd. form schwebt zwischen halb, halben, halber \*): meinthalben, ehren halber, des friedens halber, und wird oft noch mit der prap. um verknupft: um des friedens halber. ähnlich verhält sich das altn. megin: thessumegin (diesseits) ödhrumegin (andrerseits), bådhumegin arinnar (zu beiden seiten des flusses.) a hendr (entgegen) regiert den dat., das ahd. zi henti, az henti, nhd. zu hand, zu handen, vorhanden, sind nur adverbia.

aber nicht immer erforderlich ist die zuziehung einfacher präpositionen, dem bloßen casus des nomens kann präpositionale kraft beiwohnen, z. b. dem acc. gagan, halpin, megin. gern stehn zumal gen. und dat. absolut auf diese weise, altn. handa, vegna, minna vegna (propter me); sökum (lat. causå.) auffallend die schwache form vegna, auch das nhd. wegen entsprang aus einem gen. pl. wegene, den die mhd. mud. adv. aller wegene Diut. 1, 7. Detm. 1, 46. 252 bestätigen, vgl. 3, 135; ein ahd. wegóno ist unaufgefunden, wäre aber nicht unmöglich \*\*).

Den begrif circa, circum, circumcirca umschreibt der isl. dat. kringum, mit präp. ikringom, von kringr (circulus); schwed. omkring, nhd. ringsum, vgl. franz. environ f. en giron (in gyro.) der altn. sprache genügte das einsache um, wosür aber ahd. umpi, umbi (Grass präp. 181), mhd. umbe, zuweilen schon um (wb. zu Iw. 453. 454), nhd. um, ags. ymbe, ymb, das im engl. ausstirbt und durch about ersetzt wird. wie ist dies ahd. umpi, ags. ymbe zu nehmen, das an appi gemahnend, dem Gothen fehlt? appi, meines wissens, kommt im N. T. nicht vor; wo neoi mit dem sinne von circa steht, gibt es Uls. durch bi (s. 779): bi hup seinana neoi ziv oogiv

<sup>\*)</sup> halber scheint ganz unorganisch entstanden aus einer vermischung des subst. halb mit dem adj., bei welchem die form halber gern erschien (s. 495. 498. 499.)

<sup>&</sup>quot;) wieder ein beispiel doppelter flexion für subst. (oben 585), wege und wegene (viarum.) Hel. 106, 5 das adv. uppwego (sursum.)

Marc. 1, 6; bi sik περί αυτόν Matth. 8, 18. Marc. 3, 34 \*); bi ina πεοί αυτόν Marc. 4, 10; bi ins περί αυτούς Marc. 9, 14. sollte umpi zusammengesetzt sein aus dem goth. und bi? augi aus avri und eni? die anstollende labialis brachte das m hervor. man erinnere sich, dall éni sowol dem goth. bi, als unserm um entspricht, Luc. 15, 20 επέπεσεν επί τον τράγηλον αυτού wird goth. übertragen draus ana hals is, warum könnte es nicht auch heißen bi hals is? Luther: fiel ihm um seinen hals. aber in der vermutung naher berührung zwischen um und und bestärkt, ist, dall in den hss. der edda die partikeln um und of ganz häufig wechseln und sich vertreten, z. b. Sæm. 12 wird of nam und um nam, ar of borna oder år um borna gelesen; auch in prapositionaler bedeutung 42b; oumc ec of (al. um) Huginn, thô siame meir um Muninn. beide stehn als bloße partikeln vor verbis oft nur enclitisch, ohne merkbaren sinn, als präpositionen drücken beide negi aus, wie auch die nhd. um und über in gewissen redensarten dasselbe bezeichnen, z. b. ich traure darum, darüber. da nun das goth. und und uf aneinander zu grenzen scheinen (s. 789.790), so läßt sich um = umbi als combination von und bi leicht begreifen. thu und tunthau (s. 791) lautet bei Luther zahn um zahn.

Jener abstracte begrif propter, den das nhd. wegen, ahd. durah, mhd. durch ausdrücken, wird von der goth. sprache durch das einfache in mit dem gen. erreicht. text hat gewöhnlich διά, einigemal ἐπί, περί, ὑπέρ, ἔνεκα. in neithis διά φθόνον Matth. 27, 18. Marc. 15, 10. Phil. 1, 15; in matis δια βρώμα Rom. 14, 15. 20; in agisis διὰ τὸν φόβον Joh. 7, 13; in mans διὰ τὸν ἄνθοωπον Marc. 2, 27; in vaurstvis διὰ τὸ ἔργον Phil. 2, 30; in hvis diari II Cor. 11, 11; in ungalaubeinais dia vir aniorian Marc. 6, 6; in thizos manageins dia ron oglor Marc. 3, 9; in daubithos διά την πωρωσιν Eph. 4, 18; in thizos managons frijathvos δια τηνπολλήν αγαπην Eph. 2, 4; in Hairodiadins dia Howdiada Marc. 6, 17; in izvara de vinas Joh. 11, 15. 12, 30. II Cor. 4, 15; in thize aithe dia vove oprove Marc. 6, 26; in thizei, in thize propter quod, propterea Luc. 18, 5. Rom. 15, 7. Eph. 3, 13; in gafahis ἐπὶ τη ἄγοα Luc. 5, 2; in alláize έπὶ πῶσι Luc. 2, 20; in this vaurdis ἐπὶ τῷ λόγφ Marc. 10. 22; in izvara ὑπλο ὑμῶν Eph. 1, 16 was Eph. 3, 13

<sup>\*)</sup> in dieser stelle ist das goth. sik richtig (s. 322. 323), obgleich der text αὐτόν hat, nicht αὐτόν.

faúr izvis gegeben ist, während die goth. phrase sonst δι ύμῶν übersetzt; in izê περί αὐτῶν Matth. 9, 36; ni in this anamahtjandins ni in this anamahtidins οὐχ εἴνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος Π Cor. 7. 12.

diese der goth. sprache eigne anwendung der präp. in auf einen fall, den die genitivrection vollkommen kennbar macht, erklärt sich am leichtesten aus ini, welches die vulg. Luc. 5, 2 gleichfalls in captura, Luc. 2, 20 in omnibus wiedergibt; der goth. gen. hebt aber den besonderen sinn viel besser hervor. der begrif in führt auf den des bei und durch, das innerste ist zugleich mitte, mittel und zweck.

Die letzte unter allen hier zu erörternden vorstellungen ist der gegensatz des mit, die entäußerung, ermangelung. aus und ab bezeichnen gesondert und entferntsein, ohne

verlassensein.

was ich 3, 261 über die goth. präp. inuh gesagt habe hält kaum stich. nicht nur wird der kurze vocal, wie im gr. avev, organisch, also die verlängerung des ahd. ano unorganisch sein, sondern es auch darauf ankommen, die verwandtschaft zwischen inuh und in nachzuweisen. arev scheint sich gerade so mit ava zu berühren. wir haben s. 782 in der combination afana eine ausweichung des positiven ana in den entgegenstehenden begrif erkannt, könnte nicht auch in eine solche wendung nehmen? in ist bei, dann neben, autler, ohne? das suffix uh benimmt an sich der bedeutung nichts, inneh drückt aus was das blose in: inuh jainamma mela er exeiro zo xaron Matth. 11, 25; inuh than thizai hveilai ev avīn de to woa Luc. 7, 21; selbst dem unpräpositionalen, bloß partikelhaften in, das sich mit verbis bindet, mag uh suffigiert werden: inuhsandidedun απέστειλαν Joh. 7, 32. ferner leidet fin = διά, mit dem gen., diesen anhang: inuh this διά τούτο II Cor. 7, 13; Evenev τουτού Marc. 10, 7. bei in mit dem acc. und der positiven bedeutung findet sich aber kein uh. sondern inuh, wenn ein acc. darauf folgt, drückt immer yogis, έκτός, ανευ aus: inuh mik yogis έμου Joh. 15, 5; inu thô ywolg των II Cor. 11, 28; inuh leik έχτος του σώματος Îl Cor. 12, 2. 3; inu leik Sk. 37, 15; inu thein ragin ywolg de tig one yroung Philem. 14; inuh grunduvaddju ywole Deneliov Luc. 6, 49; inuh attins izvaris viljan ανέν του πατρός ύμων Matth. 10, 29; inuh gajukôn yools παραβολής Marc. 4, 34; inu mitath είς τα αμετρα Il Cor. 10, 15. als bloße conjunction, wie das alid. ano (s. 762) tritt inuh noch nicht auf.

durch diesen conjunctionellen gebrauch scheint die rection der ahd. prap. schwankend geworden. der acc. herscht vor, aber auch dat. und gen. gelten. jenen belegt Graff 276 aus K., dessen ano murmulodin (absque murmuratione) 44b kein gen. sein kann, vielleicht verschrieben ist für ano murmulodi? dem beispiel des gen. s. 762 mögen hier noch andere zugefügt werden: åna thes O. V. 24, 13; åne des mittelösten N. Cap. 64; åne des trianguli N. Cap. 66. auch dem altn. ån verbindet sich der gen., frühere denkmäler sollen noch den acc. zeigen.

statt des ano kennen die niederd. psalmen sunder: sundir unreht 58, 5; sunder saca 72, 13. diese präp. erscheint mhd. häufig genug, sogar neben ane: sunder swert und ane sporn Parz. 299, 29. beide regieren den acc. nhd. gewöhnlich ohne, selten sonder (unterschieden von der conjunction sondern.)

Überschaut man alle diese präpositionen, so lassen sich ältere von jüngeren, nach mehrfacher stufe, trennen.

als älteste erscheinen die nur aus vocal und consonant bestehn: in, us, af, at, uf; ein folgender zweiter vocal verschlägt nichts, una ist so alt wie in, vgl. ἀνά und das ahd. aba und af. den consonantisch beginnenden, vocalisch endigenden bi und du könnte ein vocal vornen oder ein cons. hinten abgestreift sein, man halte zu bi ἐπί und, was viel gewagter ist, zu du das nord. til. gesteigerte formen entwickelt keine dieser einfachen partikeln mehr, ihre wurzeln sind dunkel, doch darf die nachweisung einiger versucht werden (iba, af s. 796); wer aber müchte at und ita (edo) vergleichen?

zunächst stelle ich die mit zwei consonanten auf den vocal: and, und; beide unsichrer herkunft und unsteigerbar.

die reihe kommt an die mit vocal zwischen zwei oder mehr consonanten: áir, fair und faira, mith, vith, fram, seith, néhva, fairra, thairh. den meisten begegnen comparierte formen: áiriza, seiths, néhvis, framis, ériro, furiro, náhiro, érist, furist, náhist; ihre wurzel ist noch belebt. mith könnte dem adj. mids verwandt sein, tháirh dem subst. thaírkô? hierher muß auch das nord. til gezählt werden, dessen wurzel im goth. adj. gatils (aptus) und hd. subst. zil (scopus) erscheint; kaum berührt sich damit jenes du und zi? eher das slav. do.

zusammengesetzt aus einfachen präpositionen sind fona (s. 782) und umbi (s. 798), wenn meine vermutung trift; auch dem nhd. auf, aus, dem neunord. på liegen zwei partikeln zum grunde. die goth. sprache kennt keine solcher coalitionen. ich unterscheide das suffigierte inuh.

abgeleitete, darum spätere präp. sind afar, ufar, undar, hindar, vithra; AR ist ein locales derivativ für adv. überhaupt (3, 199 ff.) hier zeigt sich auch steigerungsvermögen, und zwar im goth. mit ái (wenn das neu gefundne undaráistó Eph. 4, 9 auf die übrigen zu schließen berechtigt), ahd. mit ó (untarôstâ.) die einfachen af, uf, und sind älter, weil sie keine comparation leiden; wiederum scheint die steigerung mit i älter (in jenem ériro, furiro) als mit ái und ó\*).

jüngste präpositionen sind die aus lebendigen adverbien erwachsenden, seien dazu einfache präp. und ein casus oder bloß absolute casus verwandt. so verhärten sich in eban, in gagan, i môti, anstatt, der gen. pl. wegen, der dat. sökum allmälich zur präposition \*\*), die goth. sprache, der genug alte scharf bestimmte präp. zu gebot stehn, bedarf keines solchen ersatzes; als sich einzelne präp. verdunkelt hatten und ausstarben, blieb kein mittel als sie durch verständliche adv. zu umschreiben, die nach und nach wieder präpositionale abstraction annahmen. ineban ist darum völlig anderes ursprungs als fona. bei afana gesellten sich zwei partikeln zur verstärkung des begrifs und ana wird nicht von af regiert; bei ineban hieng der acc. eban wirklich ab von der präp. in.

Versuchen wir die verschiedne entstehung der präpositionen zu knupfen an die frage nach der ursache ihrer rection.

neue präpositionen, in welchen das nominalgefühl rege geblieben ist, scheinen den casus fordern zu müssen, den ihr subst. oder adj. an sich zu regieren vermag. so gebührt dem präpositionalen wegen nichts anders als der gen., da das adverbiale wegen nur ihn von sich abhängig machen könnte. zum adj. eban fügt sich, wie zu gilih (s. 747. 748) ein dat., ni ibna ni galeiks unsarái garaíhtein

<sup>&</sup>quot;) man erinnert sich an den character i,  $\delta$ ,  $\dot{a}i$  der schwachen conjugation.

<sup>\*\*)</sup> die neusten hat der canzleistil eingeführt: kraft, in kraft (en vertu, vigore); vermöge (wol für vermögen?); behaf oder gar be hafs (propter); alle diese werden mit dem gen. verbunden.

heißt es Sk. 37, 6, ibnjan (aequare) regiert ihn nicht minder (Luc. 19, 44.) dem ahd. ineban gehörte folglich der dat.: sizze neben mir N. 109, 1; die ne mugen nieht ineben imo sîn N. ps. 134, 5; ineben dir N. ps. 62, 9. als aber die prap. kälter wurde, räumte man ihr größere freiheit ein, und ließ auch andere casus zu; mhd. neben im Iw. 1817; eneben ime Iw. 3790; neben in (: sin) Iw. 5996; neben sich Parz. 64, 6; neben sin Bit. 10420. Ls. 3, 300. in der schriftsprache regiert wegen den gen., unterm volk häusiger den dativ; das ahd. zuiskem, in zuiskem, untar zuiskem hätte, seinem ursprunge nach, nur mit dem dat. pl. verbunden werden sollen, ihn zeigen alle ahd. beispiele (Graff 188) und die meisten mhd.: zwischen den porten zwein Iw. 1127; zwischen in beiden Iw. 6029; enzwischen stnen handen Trist, 3953; doch: zwischen sich Frib. Trist. beim nhd. zwischen hat weder der acc. noch sg. hedenken.

den präp. néhva und fairra steht deshalb der dat. zu, weil ihn die adj. nah und fern begehren (s. 747.) diesem casus treu bleiben das mhd. nách, nhd. nach, obgleich sich bei ihnen, wie bei aftar und hintar, die zweifache richtung hin und da, d. h. acc. und dat. hätte entwickeln können. um so kühner und bedenklicher die goth. ausnahme néhv razn (s. 784.) das mhd. hinder verstattet außer dat. und acc. selbst den gen.: hinder min Ls. 1, 359. 2, 232. Dietr. 6997, hinder sîn Dietr. 5616, vgl. das goth. hindana Iaúrdanáus πέραν τοῦ 'I. Marc. 3, 8.

Insofern es gelingen kann den wortstamm älterer präp. zu enthüllen, wird sich auch rechenschaft von dem eigensinn ihrer rection ablegen lassen. je weniger in ihre abkunft zu dringen ist, ein desto freierer einfluß auf casus muß ihnen zugestanden werden. unverkennbar entfalten eben die ältesten einfachsten präp. die manigfalteste rection.

Wie es mit dieser sich eigentlich verhalte ist s. 766-768 augegeben. nicht sowol durch die präp. an sich, als durch die beziehung, in welcher sie zu einem verbum oder nomen des satzes steht, wird der casus bedingt. Jenachdem eine der beiden hauptrichtungen hin oder da ausgedrückt werden soll, fordern verbum und präp. den acc. oder dat. in älteren sprachen war die begleitung der präp. oft nicht einmal nothwendig, der bloße casus hinreichend. man sagt lat. ire Romam, aber ire in urbem; der bloße acc. kündet hier das wohin so deutlich wie der acc. mit in an; vallibus habitare drückt den begrif wo aus

wie in vallibus. nhd. heißt es: in dem thal wohnen, in die stadt gehn, und sogar nach Rom, nach der stadt gehn, weil unser nach seinen dat. auch bei der richtung wohin nicht einbüßt. Mehrere alte präp. namentlich at und du (s. 769) verlieren ihre acc. rection, müssen also das hin ebenfalls mit dem dat. ausdrücken. είς οὐφανόν ist bald goth. in himin, bald du himina (s. 779); ein früheres du himin wäre zu mutmaßen \*)

Man mag practisch sesthalten, daß der auf die prap. folgende casus von ihr abhänge; auch ist es bei den späteren prap. in der that so. die alten, einfachen prap. scheinen mir aber einer mehr adverbialischen geltung zu bedürfen , d. h. sie treten im satz dem verbo bestimmend hinzu. und eben aus dieser bestimmung ergibt sich dann der casus. unter solchen gesichtspunct gebracht läßt sich auch die vertauschung des präpositionalen mit dem adverbialen ausdruck (s. 767) vollkommner begreifen: der stern lauft durch seine bahn = der stern durchlauft seine bahn. beidemal hilft die partikel durch dem verbo den acc. regieren. der ersten formel schließt sie sich näher dem subst. an und läßt das verbum intransitiv. in der zweiten drückt sie mehr auf das verbum und macht es transitiv. könnte sagen, hier hängt der acc. unmittelbar von laufen, mittelbar von durch ab, dort unmittelbar von durch, mittelbar von laufen. in keinem der fälle ist aber die mittelbare einwirkung zu übersehen, sondern ein zusammentreffen zweier gewichte, des stärkeren und schwächeren zu erkennen.

Wenn präpositionen, gleich den übrigen partikeln, größtentheils isolierte, ahgesprungne casus veralteter nomina, und vorzugsweise substantivischer sind, so ist klar, daß sie als solche fast nur den gen. zu regieren fähig sein könnten. der gen. hat aber gerade bei den präp. den geringsten umfang, und die verbalen casus, acc. und dat.,

<sup>&#</sup>x27;) für einige gangbare raumverhältnisse hatte die alte sprache gewisse eigne ableitungen und suffixe (3, 199-214), die den präpositionalen ausdruck zu vertreten im stande sind. das goth dalath entspricht dem sinne des mhd. ze tal, Ulf. braucht es aber für κατά in den redensarten dalath atgaggandin καταβατι Matth. 8, 1; atiddja dalath κατίβη Matth. 7, 25, so sehr schon in diesen stellen der sinnliche begrif durch af fafrgunja από τοῦ ὄψους gehoben war. auch ist ihm sonst dalath κάτω, dalathrò κάτωθεν, diese goth, ausdfücke haben die abstraction des heutigen plattd. dal == nieder, vgl. at iddaljin πρὸς τῆ καταβάσει Luc. 19, 37.

überwiegen weit. auch daraus folgt mir ihre adverbiale beziehung auf verba und die dadurch bewirkte rectionskraft.

Je älter, folglich je adverbialer präpositionen sind, desto mehr muß sich ihre rection auf alle drei casus erstreckt, und hauptsächlich in gemeinschaft mit verbalbegrissen geregelt haben. daraus folgt die nothwendigkeit, bei abhandlung der präpositionen diesen bezug vor allem ins auge zu fassen.

## Präpositionen neben verbis.

1. intransitiva der sinnlichen bewegung. hier fordert die richtung hin den acc., das wo den dativ, doch nur bei solchen präp., welche sich die freiheit beider casus bewahrt haben. Ist die rection auf einen casus beschränkt, so steht dieser, unbekümmert um die richtung. namentlich gilt das von der präp. zu, die gewöhnlich wohin ausdrückt und dennoch immer den dat. bei sich hat; nicht anders fordert das altn. til den gen.

Eine der aussallendsten erscheinungen gothischer syntax ist es, daß nach gaggan, galeithan die präp. in und ana den acc., nach qviman aber meistentheils den dat., und nur ausnahmsweise den acc. regieren. alle diese verba übersetzen είρχεσθαι, wenn nun Ulf. z. b. ήλθε mit iddja oder galáith gibt, so verdeutscht er das solgende είς τον οίπον in gard; wählt er hingegen qvam, so sagt er in garda. beides muß der bedeutung nach ungefähr eins gewesen sein, das goth. ohr aber auf qviman den dat. erwartet haben; der griech. text bot hier überall είς mit dem acc. dar, dennoch wurde goth. in mit dem dat. construiert.

belege: qvimands in garda ἐλθων εἰς την οἰκίαν Matth. 8, 14. 9, 23. 82. Luc. 8, 51; qvêmun in garda ἡλθον εἰς την οἰκίαν Marc. 1, 29; in garda qvumans ἐν τη οἰκία γενόμενος Marc. 9, 33; qvam in thizái alh ἡλθεν εἰς τὸ ἰερόν Luc. 2, 27; qvam in veihsa ἐληλύθει εἰς την κώμην Joh. 10, 30; qvam in seinái baúrg ἡλθεν εἰς την ἰδίαν πόλιν Matth. 9, 1; qvam in markôm ἔργεται εἰς τὰ ὅρια Marc. 10, 1; qvêmun in landa ἡλθον εἰς την χώραν Marc. 5, 1; qvam in landa seinamna ἡλθεν εἰς την πατρίθα αὐτοῦ Marc. 6, 1; qvimandin in gáuja ἐλθόντι εἰς την χώραν Marc. 8, 28; qvimith in thiudangardjái himinê εἰσέλθητε εἰς την βασιλείαν τῶν οὐρανῶν Matth. 5, 20; qvêmun in Bêthaniin (sic) ἔρχονται εἰς Βηθσαϊδάν Marc. 8, 22;

qvimands in Tráuadái ἐλθών εἰς τὴν Τρωάδα II Cor. 2, 21; ik liuhad in thamma faírhváu qvam ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα Joh. 12, 46; qvam in thamma faírhváu ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον Joh. 18, 37; qvimands in sis εἰς ἐαυτὸν ἐλθών Luc. 15, 17; ni qvimith in izái μὴ εἰσέλθη εἰς αὐτὴν Marc. 10, 15. Luc. 18, 17; in svikunthamma qvimái εἰς φανερὸν ἔλθη Luc. 8, 17; qvam ana thamma stada ἡλθεν ἐπὶ τὸν τόπον Luc. 19, 5. Den acc. zeigen folgende ausnahmen: qvam in Galeiláia ἡλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν Marc. 1, 14; sa qvimanda in thô manasêth ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον Joh. 6, 14; sa in thana faírhvu qvimanda ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος Joh. 11, 27; qvam ana fêra ἡλθεν εἰς τὰ μέρη Marc. 8, 10, daß hier fêra acc, sg. fem. sei, lehrt der dat fêrái Matth. 25, 41.

bei gaggan und galeithan steht nur der acc., und nicht einmal als ausnahme der dat.: innatgaggandans in thô veihôn baurg εἰσηλθον εἰς την αγίαν πόλιν Matth. 27, 53; atiddjedun in gard έρχονται είς οίκον Marc. 3, 20; atgaggands in all eloel Dwv els to legov Marc. 11, 15; atgaggandeins in thata hlaiv είσελθούσαι είς το μνημείον Marc. 16, 5; atgaggandin in gard Luc. 7, 44; gaggan in gard eloel. deiv els vor olnor Luc. 8, 41; gagg in hethion theina εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖον σου Matth. 6, 6; usiddja in fairguni Luc. 6, 12. 9, 28; atiddja skura vindis in thana marisaiv xateβη λαίλαψ ανέμου είς την λίμνην Luc. 8, 23; iddja in bairgahein ἐποψεύθη είς την, οφεινήν Luc. 1, 39; inngaggandin in suma haimo είσερχομένου είς τινα κώμην Luc. 17, 12; in thôci baurge gaggáith εἰς ἡν δαν πόλιν είσερχησθε Luc. 10, 8; afiddja in fairguni ανεγώρησε είς τὸ ὄρος Joh. 6, 15; atiddja in thana fairhvu ἐλήλυθα είς τον κόσμον Joh. 16, 28; galáith in gard έρχεται είς Tov olnov Marc. 5, 38 elonder ele olnov Marc. 7, 17. Luc. 1, 40. 4, 38; galáith ana áuthjana stath ἀπηλθεν είς ερημον τόπον Marc. 1, 35; galáith in arka εἰσηλθεν εἰς την κιβωτόν Luc. 17, 27; galeithan in libáin εἰς την ζωήν είσελθείν Marc. 9, 43; galithun in himin απηλθον είς τον ουρανόν Luc. 2, 15; galithun in háim εἰσηλθον εἰς χώμην Luc. 9, 52; galáith in skip εμβάς είς το πλοίον Marc. 8, 10; inngaleitith in thiudangardja είσελευσεται είς The Buothelas Matth. 7, 21; in thiudangardja galeithand Marc. 10, 23. 24. 25; galeithan in Makidonja διελθείν είς M. II Cor. 1, 16.

ich habe die gr. stellen beigefügt, damit man sehe, daß keine temporalunterschiede die wahl der goth. ausdrücke

bestimmen. der grund des abweichenden casus wird in nichts anderm liegen als in der eigenthümlichen bedeutung von quiman, welches dem Gothen nicht bloß den begrif des gehens, sondern zugleich auch den des bleibens enthalten haben muß. der gaggands kann als solcher so bezeichnet werden von dem augenblick an wo er sich in bewegung setzt, der qvimands hat das ziel erreicht oder ist ihm nahe. der gaggands, galeithands in gard geht bloß in das haus, der qvimands in garda ist, bleibt darin, er langt in dem hause an, was besonders aus dem quumans in garda deutlich wird, das man nicht mit gaggans oder galithans vertauschen dürfte, wie auch hier der gr. text γενόμενος εν τη οίκία, mit dem dat. darbot. Diese erklärung von qviman wird bestätigt durch das s. 776. 777 über den unterschied der structuren gviman at und gaggan du vorgetragne, weil qviman mehr als gaggan ausdrückt fordert es die stärkere präp. at. mit gaggan kann at als partikel verknüpft werden, ohne daß sich unsere construction ändert: atgaggan in gard; atqviman braucht nicht gesagt zu werden, da in qviman an sich schon die idee von atgaggan steckt. das goth. subst. qvums ist darum παρουσία, anwesenheit: in qvumis I Cor. 16, 17; in qvuma Teitaus II Cor. 7, 6; in is quuma I Thess. 2, 19; in quuma fráujins l'Thess. 3, 13. 4, 15, wo im lat. text überall adventus, bei Luther zukunft, nhd. ankunft gesagt wird. Joh. 6, 14. 11, 27 gab Ulf. dem gr. text nach, und verband mit dem part. präs. den acc. in thô manasêth, in thana fairhvu, bei dem prät. qvam, wodurch die dauer mehr hervorgehoben wird, konnte er sich nicht dazu entschließen, sondern sagt gothischer in thamma fairhvau Joh. 12, 46. 18, 37. ik qvam in faurhvau heißt ihm: ich bin in der welt angekommen, nicht: in die welt gekommen. will er das letztere genau ausdrücken, so muß er setzen: iddja oder galáith in faírhvu.

ahd. und mhd. bedeuten zwar chumst, kunst adventus, und ankunst ist erst nhd. eingeführt worden; ich sinde aber hinter queman und der präp. in nur den dat., keinen acc. mehr: quam in ssna burc fr. th. Matth. 9, 1 und so auch bei T.; quam in hås Matth. 8, 14. 9, 23; quam in lantscaf Matth. 8, 28; quamun in thia heilagun burg Matth. 27, 13. die einzige stelle, wo ein dat. vorhanden scheint, Matth. 3, 13 (T. 14, 1) hat schon Graff präp. s. 23 besprochen. selbst das adjectivische wiliquemo würde jene verbalrection behalten, wenn ein schluß gilt von dem alts. he is wiscumo est ar thesan middilgard

Hel. 28, 2, oder dem nhd. willkommen hier ins griine (Bürger.) ein mhd. willekomen in daz lant bezweisle ich kaum; unrichtig wäre aber auch willekomen ime lande nicht, das ich freilich weder aus Nib. 1596, 3. 4 beweise. noch dem goth, gvima in landa gleichstelle, wir sagen nhd, unanstößig: seid willkommen hier im lande, prap. und dat, stehn dann unabhängig von willkommen, ganz aus dem mhd. hie willekomen Iw. 6099 folgt auch ein: hie ime lande, bei willekomen in daz lant würde her gesetzt sein. wenn es im rosengarten Ilsan 34, 4 heißt: waz sol der münch in daz lant? so ist komen zu ergänzen.

in ags. mundart meine ich eine spur der goth. construction anzutreffen. Matth. 8, 14 geben mehrere alte versionen: com on Peteres huse (nicht hus); wiewol der gewöhnliche text Marc. 1, 29 comon on hus und Joh. 6, 14. 11; 27. 12, 46. 18, 37 on middaneard darbieten. merkenswerth ist das mnl. quam an der heiden Rein. 1435, dieser dialect vermengt aber acc. und dat. auf vielfache weise.

υπαγε, πορεύου είς είρήνην überträgt Ulf. gagg in qavairthi Marc. 5, 34. Luc. 7, 50; einmal aber auch gagg in qavairthja Luc. 8, 48. dies letzte stimmt zum lat. vade in pace, und so auch T. 60, 9 far in sibbu. ags, gå on sibbe ist der casus undeutlich, doch sicher ein dat. gemeint. die präp. mit dem dat. steht hier wiederum adverbialisch, macht also keine ausnahme von dem erfordernis des acc. bei gaggan.

etwas ähnliches ist, daß ahd. der begrif des fortgangs zwar noch den sinnlichen acc., aber auch den adverbialen dat. zu sich nimmt. T. 7, 9 wird vom lat. text haec processerat in diebus multis abgewichen, und der acc. gesetzt: thiu gigieng fram in managa taga; dagegen heißt es fram gigiengun in iro tagun T. 2, 2; fram ist gigangan in ira

tagun T. 2, 8.

Völlig wie gaggan und galeithan verhalten sich nun alle übrigen verba der bewegung: fahren, kehren, reisen, wandeln, wandern, schreiten, wanken, fliehen, laufen, springen, rinnen, flielen, schwimmen, fliegen, schweben, kriechen, schleichen, deren zahl in den alteren dialecten noch viel größer ist, z. b. goth. snivan, skévjan, vratón u. s. w. Nach allen des wechsels zwischen acc. und dat. fähigen präp, wird das wohin mit jenem, das wo mit diesem ausgedrückt: fahren in den wald, an den wald, auf den berg, vor den berg, über den berg, unter den

berg; fahren in dem wald, an dem wald, auf dem berg, vor dem berg, über dem thal, unter dem berg. goth. vratôdêdun in Iaírusalêm ἐπορεύοντο εἰς I. Luc. 2, 41; es bedarf hier keiner belege, nur der bemerkung, daß zuweilen gleichgiltig sein kann, welche richtung angegeben werden soll. statt thái in spaúrd rinnandans I Cor. 9, 24 hätte auch gesagt werden mögen in spaúrda (oder spaúrdái, wenn das unsichere genus ein weibliches wäre?) nach dem gr. οἱ ἐν σταθίω τρέγοντες, der goth. ausdruck bezeichnet das einlanfen in die bahn, nicht das laufen in der bahn. bemerkenswerth ist die mhd. redensart: des muoz si varn under einer banc Ms. 2, 130°.

präp., deren rection auf einen casus eingeschränkt ist, z. b. and oder thairh (s. 792. 793) auf den acc., fassen beide richtungen zusammen: vratôda and baúrgs jah háimôs διώδευε κατὰ πόλιν καὶ κώμην Luc. 2, 41.

2. Bei den intransitivbegriffen fallen, sinken, stürzen berührt sich das wohin und wo nahe; wir sagen nhd. er fällt auf den boden hin, auf dem boden hin, stürzt auf die erde nieder, auf der erde nieder; auf die erde fallen ist procidere in terram, auf der erde fallen procidere in terra, jenes bezeichnet mehr den act des fallens, dieses mehr den ort des gefallenseins.

schon Ulf. verbindet mit driusan, gadriusan beiderlei casus. die vermittelnde präp. ist gewöhnlich ana, einibelege für den acc.: gadriusith ana airtha πεσείται έπλ την γην Matth. 10, 29; driusands ana airtha πεσών επί της γης Marc. 9, 20; gadriusandô in airtha πεσών είς την γην Joh. 12, 24; driusith ana thana stáin πεσών έπ' εκείνον τον λίθον Luc. 20, 18; in dal gadriusand είς βόθυνον πεσουνται Luc. 6, 39; in thaurnuns Luc. 8. 14; draus ana hals is enenever ent vor vouyalor avτου Luc. 15, 20; driusands and andvairthi πεσών έπὶ πρόσωπον Luc. 5, 12; driusands ana andavleizn I Cor. 14, 25. seltner ist der dat., er folgt dreimal hintereinander und zweimal gegen den gr. acc.: gadráus ana stáina επεσεν έπὶ τὴν πέτραν Luc. 8, 6; gadráus in midumái thaúrnivê čnecev év nécou των ακανθών Luc. 8, 7; gadráus ana airthái gôdái είς γην την αγαθήν Luc. 8, 8. die stellen gadraus faur vig παρά την οδόν Luc. 8, 5, dráus du knivam προσέπεσε τοίς γονασι Luc. 5, 8 kommen in keinen betracht, da faur überall den acc. regiert, du den dat.

and, finde ich immer den acc.: fellit ubar erda T. Matth. 10, 29; bifellit in gruoba Matth. 12, 11; fielun in steinabti

lant Matth. 13, 5; fielun in thornå 13, 7; in guota erda 13, 8; in gruoba vallent 15, 14; auch fragm. theot. 11, 7 féal in steinac; 11, 12 féalun in guota (erda.) ebenso alts. an hardan stén fél Hel. 73, 8; an land bivél, an erdûn 73, 10; bivallen ward an éna starca strâtûn 73, 13. ags. feollun on thornas, on gôde eordhan Matth. 13, 7. 8. Luc. 8, 7. 8.

das mhd. nhd. fallen haben nach in und an den acc., nach nhd. auf kann der dat. folgen, zumal im geleit von hin und nieder.

niederknien (in genua prolabi) heißt ahd. fial in sînê fuazî O. III. 10. 27; mhd. viel an diu knie Gregor 3376; vielen nieder an diu knie Mar. 181; verschieden ist: an eines vüeze vallen Karl 14b.

3. Die transitiva legen, setzen, stellen haben in der heutigen sprache stets präpositionen mit dem acc. nach sich. die hand in den schoß, den finger an den mund, das haupt aufs kissen, den pfeil auf den bogen legen; den baum in die erde, die arbeit ans werk, den fuß unter die bank setzen. umgedreht werden die lat. ponere, collocare mit präp. und abl. construiert, seltner mit dem acc.

der Gothe gebraucht beide casus. laqida figgrans in ausôna imma έβαλε τους δακτύλους αύτου είς τα ώτα αὐτοῦ Marc. 7, 33; in fon galagjada είς πῦρ βάλλεται Luc. 3, 9. Matth. 7, 19; in karkara galagiaza els quilante Bhydnon Matth. 5, 25; in auhn galagith eic ulifarov βαλλόμενον Matth. 6, 30; uslagjands handu seina ana hôhan επιβαλών την γείρα αύτου έπ' αροτρον Luc. 9, 62; uslagjith and hamsans seinans επιτίθησιν επί τους ώμους έαυτου Luc. 15, 5; fani galagida mis ana áugôna πηλον ἐπέθηκέ μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς Joh. 9, 15; galagidêdun imma ana haubid ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῆ κεφαλή Joh. 19, 2; galagjith allans fijands is uf fotuns imma by navras rove έγθρούς ὑπὸ τούς πόδας αὐτοῦ I Cor. 15, 25; (gasatjand) ana lukarnastathan τιθέασιν ύπο τον μόδιον Matth. 5, 15; uf mêlan satjáidáu, undar ligr, ana lukarnastathan, ὑπὸ τον μόδιον τεθή, υπό την αλίνην, έπὶ την λυχνίαν Marc. 4, 21; uf ligr gasatjith υποκάτω κλίνης τίθησιν Luc. 8, 16. hingegen: qalaqida ita in niujamma seinamma hláiva ¿ Эджев αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείω Matth. 27, 60; galagidedun in hláiva έθηκαν εν μνημείω Marc. 6, 29; galagida ita in hláiva κατέθηκεν εν μνημείω Marc. 15, 46; aua gagga (vielleicht gaggam) lagidedun siukans ev rais ayopais Eridouv rous aoderovvras Marc. 6, 56; galagida ina. in uzêtin ανέκλινεν αὐτον έν τη φάτνη Luc. 2, 7; gasatida grunduvaddju ana stáina ¿Dixe Dejiehiov ent riv nérouv Luc. 6, 48; ana lukarnastathin satjith êni luxvias eneridnow Luc. 8, 16; gasatida ina ana giblin alha fornoev eni to nteούγιον Luc. 4, 9. wo βαλλω, vulg. mitto, durch lagia, uslagja ausgedrückt wird, ist der acc., wie im gr. und lat., nothwendig; das schwächere galagja, gasatja = τίθημι schwankt zwischen acc. und dat., und wählt letzteren wie der gr. text, einigemal auch gegen ihn; beides satjan ana lukarnastathan und ana lukarnastathin ist gerecht. eine person von der präp. abhängt, steht natürlich immer der acc., weil dabei kein ruhiges beharren im raume denkbar ist; namentlich in der redensart atlagei handu ana ija Matth. 9, 18; lagjands handuns and thô Marc. 10, 16; uslagidêdun handuns ana ina Marc. 14, 46; uslagjan ana ina handuns Luc. 20, 19; uslagida ana ina handu Joh. 7, 30. auch hat hier τίθημι, ἐπιτίθημι, ἐπιβάλλω den gleichen acc. Etwas anderes ist der begrif der mitte, wo ein raum zwischen mehrern stattfindet, und Ulf. gern jenes schon s. 392 besprochne in midjáim anwendet: gasatida ita in midjáim ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσω αὐτῶν Marc. 9, 36; gavairpands in a in midjaim είψαν αιτον είς μέσον Luc.

4, 35; auch noch nach andern verbis.

wiederum werden mit dem ahd. leccan und setzan beide casus construiert. gilegita inan in crippea (reclinavit eum in praesepi) T. 5, 13; in thia krippha sinan legita O. I. 11, 36; in thie korbi legitun O. III. 7, 56; in then weg legitun O. IV. 5, 4; legent chalber ufen dinen altare N. ps. 50, 21; setzida inan in sîn paradîsi (posuit eum in paradiso) Is. 65, 21; in ira barm sazta O. l. 11, 41; saztun imo in houbit O. IV. 22, 21; sazta anan rôra T. 208, 3; an got sezzen iro gedingi N. ps. 77, 7; er gesazta mîne fuoze an den stein N. ps. 39, 3; saztôs man uber haubit unseriu (posuisti homines super capita nostra) K. 28b; ih sezzu mînan geist ubar inan T. 69, 9. Dagegen mit dem dat.: saztôs arabeit in hrucki unseremo (posuisti tribulationes in dorso nostro) K. 28b; ze keleckanne in wathûse (reponenda in vestiario) K. 51b; legita then in sînemo niwen grabe T. Matth. 27, 61; in herzen uns iz leggen O. II. 24, 31; brôt fora gote giseztu (panes propositionis) T. 68, 3; sie sazton mih in dero niderostun gruobo N. ps. 87, 7; der mîna sêla in lîbe sazta (qui posuit animam meam in vita) N. ps. 65, 9; an dero sunnun sazta er sîne gezelt N. ps. 18, 5; an dero hôhi sazta er mih N. ps. 17, 34; gesezzet an demo wege N. 24, 12; iro fundamenta sint keleget an heiligen bergen N. 86, 2; Christus ist kelegit in unseren lichamen N. ps. 34, 25.

aus dem alts. Hel. habe ich mir kein beispiel des dat. bemerkt, der acc. steht 42, 12: ac he it (das licht) hôho scal an seli settean. auch ags. begegne ich nur dem acc.: åsettan undar bedd, ofer candelstäf Luc. 8, 16; grundveall ofer thäne stån Luc. 6, 48; lêde (= legde) hine on his nivan byrgene Matth. 27, 60; hine on byrgene lêdon Marc. 6, 29; hine on binne (in die krippe) ålêde Luc. 2, 7; lêde thå bredu on thå earce (posui tabulas in arca) Deut. 10, 5.

ebenso scheint im mhd. die dativische fügung völlig verschwunden, beispiele des acc. sind sehr häufig: in die krippe legen Mar. 181; manigen guldînen zein legeter in di andren scale Alex. 6768; die lege ich uber mîniu chniu Diut. 3, 78; vil der edeln steine die frouwen leiten in daz golt Nib. 31, 4; leget nider ûf daz gras Nib. 1510, 1; dâ legen uns an ein gras Nib. 1563, 3; daz er uns gesetzet in Abrahâmes scôze Diut. 3, 70, wo scôze acc. sg. fem., nicht dat. des masc. oder neutr. scôz ist. andere belege sammelt das wb. zu Iw. s. 236. 373.

den nhd. verbis können wir etwa den dat. folgen lassen, wenn sie mit hinter oder nieder verbunden sind: geld in dem schatz hinterlegen, den fuß in dem grase nieder setzen, statt des gleich zulässigen: in den schatz, in das gras. bei dem bloßen legen und setzen ist aber nur der acc. verstattet. auch die alten satjan und lagjan, wo ihnen der dat. folgt, hatten mehr den sinn des ruhigen collocare, reponere, als des bewegenden locare und ponere.

4. Das goth. briggan steht meist auf diese weise mit dem dativ. briggith kaurn in bansta seinamma συνάξει τον οῖτον εἰς τὴν ἀποθήμην αὐτοῦ Luc. 3, 17; vigs sa brigganda in fralustái, in libáinái ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπωλειαν, εἰς τὴν ζωήν Matth. 7, 13. 14; ni briggáis uns in fráistubnjái μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειφασμόν Matth. 6, 13; thana briggandan in thiudangardjái guths vig Sk. 39, 7; briggith izvis in allái sunjái ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν Joh. 16, 13; in arbáidái briggith ἐπαίσεται II Cor. 2, 20; ik in aljana izvis brigga ἐγώ παραζηλώσω ὑμᾶς, vulg. in aemulationem vos adducam Rom. 10, 19; du in aljana briggan ins εἰς τὸ παραζηλώσαι αὐτούς Rom. 11, 11; in aljana brigga leik mein παραζηλώσω μου τὴν σάρκα ad aemulandum provocem carnem meam Rom. 11, 14; in thvaírhein (dat. von thvaírhei) izvis brigga παροργιώ ὑμᾶς vulg. in iram vos mittam Rom. 10,

eine redensart gewährt den acc.: brigg ana diupitha! ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος Luc. 5, 4. der grund des dat. ist aber schwer einzusehn, bei briggan kaurn in bansta läßt sich der begrif des zusammen bringens, sammelns annehmen, in den übrigen stellen hat in den begrif von zu (ad.) Aus andern dialecten weiß ich die construction nicht anzuführen, T. 13, 24 heißt es: gisamanot sînan weizzi in sîna schiura (congregabit triticum suum in horreum suum.) etwa zu vergleichen steht das ahd. bringe ze stuppe N. ps. 7, 6; mld. ich bringe ze stuppe und en wiht Aw. 3, 184; das wäre goth. brigga in stubjáu jah ni vaíhtái, falls ein solches ni vors ubst. zulässig ist (vgl. 3, 735.) N. ps. 77, 59 brahta sie ze niehte (ad nihilum redegit.) wenn Ls. 1, 477 gesagt wird: bringt ein bein enwiht (richtet ein bein zu grunde), so scheint die präp. zu mangeln, und vielleicht ist en = in \*), nicht = ni zu nehmen, en wiht = in vaihtái (ad nihilum)? man vgl. über briggan noch s. 623. 624. Der intransitivste aller verbalbegriffe, das sein, begehrt nach präpositionen den dat., für den ausdruck sinnlicher raumverhältnisse wie für die abstraction, ich bin auf dem lande, dem felde, in dem wasser, an dem berge, vor der stadt, hinter der stadt, unter dem himmel, über dem thal; ebenso ich bin in freuden, in sorgen, in trauer, in der lage, im begrif das zu thuu u. s. w. \*\*). Nur wenn eine prap. dem dat. überhaupt sich verweigert, steht ein andrer casus, z. b. goth. thái vithra vig sind naoa viv odov Marc. 4, 15. Luc. 8, 12, weil vithra stets den acc. hat (s. 795.) sonst aber thái sind in garda meinamma Luc. 9, 1; visandans in thizái hleithrái II Cor. 5, 4. Gaughare abstracte redensarten verdienen gesammelt zu werden. goth. sei in fragistim vas imma μεμνηστευμένη αὐτώ Luc. 2, 5, vgl. 1, 27. ahd. was liuto filu in flize, in managemo agaleize O. I. 1, 1: sie sint iu in anarâtin (insidiantur vobis) O. II. 23, 9; her was in wizin (in tormentis) T. 107; birut ir in hazze allên (eritis odio omnibus) T. 44, 14; sie sint thanne in wewen, in arabeitin seren O. IV. 7, 31; wari in banne O. IV. 8, 9; was in wani (putabatur) O. I. 15, 23; ther io in themo argeren was (qui semper

<sup>&#</sup>x27;) in geläufiger redensart wird in zu en: enbor, eneben, enein, engegen, enmitten, ensamen, entriuwen, enwec, enzit, enwage, enflücke.

<sup>&</sup>quot;) das mul, ware int paradis (in dem paradies) Floris 988; waren int hof (in dem hofe) Floris 1051 u. a. m. beruht auf dem verringerten gefühl für die unterscheidung des acc. und dat., wie sie dem nul, dialect eigen ist, vgl. oben s. 807.

malus erat, nhd. immer im argen lag) O. IV. 2, 21; in guotemo ist N. Cap. 45. 58; wir birun in wunton O. I. 18, 22; bin ih thanna in luginon O. III. 18, 46; in éron was (in honore esset) N. ps. 48, 13; die mennisken kote in unruochon sin (homines divinae exsortes curae esse) N. Bth. 36; sin stimma ist in chrefte N. ps. 28, 4; in mahten sint N. ps. 89, 10; so er in angesten ist N. ps. 101, 1; daz ist in forsco (in quaestione, nhd. ist, steht in frage) N. ps. 77, 49; ube dero sunnun reita in wago ware (in bewegung, an solis remigia vigilarent) N. Cap. 102; in sueibe sî (moveatur) N. Cap. 33; unser wingarto ist in bluode W. 20, 13. 56, 12. bemerkenswerth der passive sinn einiger dieser phrasen: in wani wesan = gewähnt werden (unser nhd. im wahn sein steht activ = wähnen); in hazze wesan = verhallt sein; in unruoche wesan = unberücksichtigt werden, non curari; beide letztere, gleich jenem goth. in fragiftim, mit dem dat. der person. mhd. diu sunne was in scine (luxit) Diut. 3, 84; in wage ware (moveretur) Rol. 136, 20; der in deheinem werde was (in pretio erat) Karl 67a; in flize waren cod. vind. 653, 127b; die gein einander in hazze sint (activ: die sich gegenseitig hassen) Parz. 726, 26; in swære sîn Ms. 1, 26a; in unmuote sin Ms. 1, 26ª; er was et in der alten sene Parz. 582, 2; solt ich in dirre smæhe wesen (in solcher verachtung stehn) Wh. 137, 14; daz ir nach den sit in klage Wh. 166, 8; des was in klage Ulr. Trist. 1894; lât mich sîn in swacher dol Wh. 290, 30; was in kumberlicher dol Ulr. Trist. 2946; der manic herze ist in ger Ulr. Trist. 216; was in der getürste (audebat) Wh. 385, 14; nu sît in den getürsten Wh. 210, 10; sint diu wîp in rehten siten Wh. 322, 22; an kiuschen siten Parz. 201, 27; die knappen waren in den siten Kl. 1421; in pinen was Parz. 811, 18; in fræiden wesen Ms. 1, 26b 27b; in angesten was En. 5561; in den vären wesen (in dem bestreben) Lanz. 5682 (Lachm. zu Nib. 102, 6); ir sit in der gebære Gudr. 1244, 3; was in sorgen En. 211. 1441. Bit. 1290. 3526; daz du hie an dem tode bist Karl 55ª; die warn an der wache Wh. 71, 23. alts. an helpun was (juvit) Hel. 114, 22; was an forhtun; was an lustun Hel. 61.5; was an wunneon; was an fastunnea Hel. 31, 19; was an theru bedu (precatus est); was an gewinne (certavit); was an stride; was an pinu (cruciatus est); was an flite (non cessavit); is im an thanke Hel. 4, 5; wis thi an is qesithie sequere eum.) ags. bio nu on ofoste! B. 5490; väs on iste B. 2584. 5562; vas on vynne (gaudebat) B. 4023; väs on lyste Boeth. 101; threoru beodh on gerihte Luc. 3, 5. mnl. is an scine (apparet) Huyd. op St. 2, 169; ic was in hoghen (in gaudiis) Rein. 2114; sîn in dole (in errore esse) Rein. 2406. Maerl. 1, 1. 3, 268. 346; waren in roere (in aufruhr, bewegung) Maerl. 2, 123; Maerl. 2. 123; was in anxte Floris 2773; was in twiste Maerl.

3, 346; was in wene (ploravit) Maerl. 3, 292.

nhd. bei troste, nicht bei troste sein; bei sinnen sein. mhd. bi sinne sîn Parz. 616, 29; bi minne sin Parz. 636, 2; ich was bl werdeclicher won Wh. 287, 29; ich wil bi sime hazze In Parz. 320, 28; bi riwen sin Parz. 90, 17; bi quote was Ms. 2, 171b. ahd. ist mit sunton O. IV. 23, 43. mhd. waren mit chouse Diut. 3, 71; mit genaden wesen Roth. 1236; mit sorgen wesen; die mit triwen sint Parz. 476, 20. Wh. 122, 23; mit valle sîn Parz. 602, 17; mit blicke sîn Ms. 1, 147b; mit zühten sin Parz. 637, 14; diu frouwe was mit wibes wer (konnte sich nur wie ein weib wehren) Parz. 131, 19; die niht sint mit manlîcher wer Parz. 520, 30; mit ilewizen wesen cod. pal. 361, 74a; mit dem andern (bliuwen) muoser sin Parz. 295, 30; mit tode wesen Wh. 40, 6; sin mit samnunge Rol. 118, 27; mit samnunge waren Rol. 121, 1; mit riterscheste wesen Bit. 2618; sit ir mit fride gerne Bit. 5037. altn. hun er medh barni (geht mit einem kinde) vgl. bit kinde (gravida) Diut. 2, 217.

6. Werden, ein dem sein nah verwandter begrif, hat auch in der construction überall damit große ähnlichkeit; zwar drückt es nicht die volle ruhe des seins aus, sondern deren entstehn, wobei man sich oft ein wohin denken kann. viele der mit werden gebildeten redensarten entsprechen einfachen inchoativformen, z. b. den goth. auf -na (s. 23. 24), andere dialecte umschreiben durch kommen, anfangen, ausbrechen u. s. w.

goth. thata skip varth ana airthái τὸ πλοῖον ἔγένετο ἐπὶ τῆς γῆς Joh. 6, 21, kam ans land, vulg. navis fuit ad terram, Luther: war am lande; ei ni vairtháina in unlustáu

ϊνα μη άθυμῶσι Col. 3, 21.

ahd. in ábulgi sie wurtîn (irascerentur) O. IV. 19, 60 oder ist âbulgi, acc. neutr. anzunehmen? in unmahti ward (exanimata est) gl. mons. 360; sie werdent in ubelmo (turbantur) N. ps. 64, 9; wurden in ubelmo N. ps. 45, 4; ward si in wîzero heiteri (candentibus serenis enituit) N. Cap. 64; der acc. nach dem lat. scheint gesetzt N. 68, 23; werde in iro tisg in strig (in laqueum.)

mhd. der luft, diu erde wirt en wage (movetur) funder.

198; swenne diu rede wirt in wage cod. vind. 653, 170<sup>b</sup>; von den (vederen) der muot en flücke wirt Trist. 16965; des wart in ungemüete (in unmuote Jh.) Kriemhilde lîp (doluit, irata est, aegre tulit) Nib. 1961, 2; des wart in unmuote (s. l.) der lewe Iw. 3950; ê wurde ich in unsinne (insaniam) Flore 1283.

beliebte alts. fügung: ward thes werodes hugi on lustun Hel. 137, 7; warth an wunneon; warth an forohton (timere coepit) 67, 18. 113, 22; wurdun alle an forhtun 140, 15. 172, 1; ward an sorgun 157, 4; wurdun an ferdi (profecti sunt) 139, 4; ward an sithie (profectus est); wurdun an gewinne (certaverunt) 120, 6; ward an afyrundiun (submergebatur) 59, 15; thiu burg ward an hröru (commovebatur) 113, 21; that ni werdhe thius meginthioda, helidos, an hröru 136, 24; ward imu thar an erdu (kam, gelangte, fiel auf die erde) 73, 20; thia erlos wurdhun an wékan (d. i. wékon) hugie (pusillanimes facti sunt) 171, 24; thuo warth them wibon an willion (gereichte ihnen zur freude) 173, 3. wart en suke (ward krank) chron. sax. cod. goth. 25b.

mnl. waert in roere (movebatur, excitabatur, das alts. an hrôru) Maerl. 3, 255. 256; waert an, in schine (apparuit) Huyd. op St. 2, 168. Clign. vorr. zum teutonista XLI; waert in wene (brach in weinen aus) Maerl. 2, 228; waert in vroude (gavisus est) Rein. 5559; waert in vare (angebatur) Floris 1073; waert in slape (kam in schlaf) Maerl. 3, 251; waert in wake (evigilatus est) Maerl. 2, 245. 259; worden in dole (aberrabant) Maerl. 3, 272.

ags. on fylle veardh (in praeceps datus est) B. 3088; thome hio (sio sunne) on sige veordhedh (vergit ad occasum, declinatur) Boeth. 1692. ohne zweisel manche andre, z. b. veordhan on vynne, on lyste.

altn. verdha ek å fitjom! Sæm. 1382 (vgl. oben s. 763); hann vardh å hakanum (kam auf den hacken, aufs äußerste.)

auch bei werden läßt sich die präp. mit anwenden. mnl. waert met kinde (facta est gravida) Maerl. 2, 208. 231; es worden met kinde 1, 262.

7. Althergebracht in unserer sprache ist werden mit zu, für den begrif der verwandlung. statt des prädicierenden nom. tritt zu mit dem dat. ein. wir sagen zwar: die raupe wird schmetterling, das kind wird mann, das eis wird wasser; dafür aber auch: die raupe wird zum schmetterling, das kind zum mann, das eis zu wasser. eine dritte ausdrucksweise ist, das prädicat als subject, und das

vorige subject in den dat. mit der präp. aus zu setzen: aus der raupe wird ein schmetterling, aus dem kinde ein mann, aus dem wasser eis.

goth. ik vaírtha izvis du attin, jus vaírthith mis du sunum κάγω ἔσομαι ψμίν εἰς πατέσα, ψμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς νίοὐς ΙΙ Cor. 6, 18; varth du háubida vaíhstins ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας Marc. 12, 10; vaírthith thata vraíqvô du raihtamma, jah usdrusteis du vigam slaíhtáim ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εἰθεῖαν καὶ αὶ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας Luc. 3, 5; sô saúrga izvara du fahédái vaírthith ἡ λύπη ψμῶν εἰς γαρὰν γενήσεται Joh. 16, 20; in welchen stellen auch die sprache des N. T. εἶναι oder γίνεσθαι mit εἰς verbindet, altgr. aber der nom. stehn würde. wo der nom. gesetzt ist, z. b. Luc. 4, 3 ἴνα γένηται ἄστος lailt ihn Ulf. ei vaírthái hláibs, was auch heißen dürfte du hláiba.

ahd. thaz thesê steinâ zi brôte werdên (ut lapides isti panes fiant) T. Matth. 4, 3, welche stelle wegen des sg. schon s. 291 angeführt wurde; ze tropfön wortene (s. 291); za narrôm werdant Diut. 1, 162<sup>a</sup>; ni werdên zi âz O. II. 17, 4; ni wurti zi manne O. IV. 12, 28; zi niwihte (werdan, comminui) gl. mons. 341, vgl. vorhin s. 812 über enwiht; andere belege sammelt Graff 1, 985. 986. ich hebe noch die redensarten hervor: theiz uns zi frumu wurti (zum heil ausschlüge) O. III. 21, 20; wirdit mir zi teile (contingit mihi in partem, sortem) N. ps. 62, 11; wirdit zi leibu (remanet) N. ze leibo Bth. 103. 248. 256. Cap. 39. 48; iro ne ward einêr ze leibo (nullus eorum remansit) N. ps. 105, 11, d. h. zum überbleibsel, zum rest. man sagte auch: ist za leibu (restat) Diut. 1, 503<sup>b</sup>, iz mir zô danke is Roth. 984. wo aber werdan mit wesan tauschen kann wird kein eigentlicher wandel, sondern der bloße zustand bezeichnet \*).

mhd. nu bistu ze áse worden Rol. 179, 4; daz wazzer wart dâ ze wîne Mar. 5; der werde zeinem steine Ms. 1, 6°; ze man werden Greg. 559; verbrinnet daz er zaschen wirt Parz. 469, 9; wart ze banen Karl 17°; wurdest ze ban Rol. 237, 15; iz wirt in ze unminnen En. 4858; daz wart ime ze riuwen Anno 805; diz lant wirt ze bôsheite Karl 16°; ze worte werden Flore 1546; wart ich

<sup>&#</sup>x27;) die ahd. construction wirdit zi petônne, ist zi petônne (oben s. 60. 61. 107) hat es immer mit einem zustande zu thun, wirdit ze suochene (quaerendum est) N. Ar. 34.

ze spotte Iw. 4169; wurden si ze râte Iw. 3431; wart ze leide Iw. 6751; daz wart ze schine (apparuit) Gudr.

787, 4; wurde ze teile Ms. 1, 193b.

nhd. zu staub, stein, asche, wasser werden; zum kinde, manne, herrn werden; kein messer schärfer schirt, als wenn der bauer zum herrn wirt, wo Freid. 122,12 noch der nom. ein herre wirt; zum diebe, zum mörder werden; zu schanden werdan; zu rath werden (convenire.) anders ist: einem zu willen werden (ad libitum alicujus se conformare.)

so schon alts, werdan te willeon Hel. 53, 18. 73, 18. imo ti banin (zum mörder, tödter) werdan Hild. 54.

ags. tó deofle veardh C. 20, 9; tô handbanan B. 2660.

altn. steht die präp. at: vardh at einni flugu; verdhr
at einni fló Sn. 356; that verdhr mer at gamni (gereicht
mir zur freude.) das goth. du, ags. tó (und nicht at, ät)
kommen aber mit dem ahd. zi überein.

8. Herkunst und ursprung auszudrücken nehmen sein und werden die präp. aus und von zu sich.

goth. thiudangardi meina nist us thamma fairhváu οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου Joh. 18, 36, vulg. non est de hoc mundo, daher auch T. 195 min rihhi nist fon thesemo mittilgarte; us thamma ubilin ist ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν Matth. 5, 37, vulg. a malo est, ist iz fon ubile T. 30, 7, Luth. das ist vom übel; ahd. thaz ist fon themo heilagen geiste (de spiritu s. est), Ulf. würde hier us haben, wie der text ἐκ; fon Nazarêth mag sih waz guotes wesan T. 17, 3; ih ouh fon imo bin O. III. 16, 65; er was fon kastelle O. III. 23, 9.

hieran grenzt unmittelbar der partitivbegrif esse e numero: eno bistu fon thên jungiron thesses mannes? T. 187; thie wârun fon thên pharisêis T. 13, 21; was ein fon thên zuêlivin T. 28; was quenâ imo fon Arônes tohterun (de filiabus A.) T. 2, 1; ir ni birut fon mînên scâfon T. 134. die alte sprache bedient sich statt der präp. auch gern des gen. (s. 652. 653), der neueren ist die präpositionalconstruction geläufiger.

wir sagen heute: er ist von hohem stande und: eines hohen standes; er ist ein mann von vielen mitteln.

mnl. was he van riper oude (eines reifen alters) Maerl. 2, 388; mhd. welch gunt wip wære von den siten lw. 7897, was auch heißen könnte: der site wære. wo nicht mit dem gen zu tauschen ist, findet kein partitivbegrif statt,

z. b. deist niht von mime sinne Iw. 1656, das entspringt nicht aus m. s.; der ring ist von golde (ist aus gold gemacht.)

Zu werden fügen wir aus, nicht von, wenn die bereitung aus dem stof, die verarbeitung, verwandlung eines
stofs bezeichnet werden soll: aus dem golde wird ein
ring, aus dem flachse das leinen; aus dem wasser ward
wein.

9. Stehn, sitzen, liegen, ruhen, bleiben, wohnen drücken, wie sein, den begrif der ruhe aus, und erfahren ähnliche constructionen.

nhd. der baum steht im lande, in blüte; das korn steht

auf dem halm; mein herz steht in sorgen.

mhd. wie der walt in tiiften stat Ms. 1, 25b; ein rose in touwe Ms. 1, 1942; ir herze stuont in bitterkeit Bon. 54. 19; daz lant stuont in miner hant Iw. 3990; der boum stat mit loube; din rede mit dürren zwien stat Mar. 11: daz lant stât mit swære Rab. 301; mîne vîande stênt nu mit schanden Mar. 52 (nhd. bestehn mit schanden); ir munt stêt ze kusse Ms. 1, 1962; der (rât) iu ze staten stât Iw. 7850. Trist. 7760; wil si mir ze unstaten stên Ms. 1. 50b; daz iu ze rehte stê Iw. 7712 (s. l. nach wb. s. 411); ir sult es mir ze buoze stân Iw. 721; daz im ze dieneste stê Iw. 4910 (nhd. zu dienst stehn); stüenden si ime ze gebote Iw. 5143; ze prise stat Iw. 6052; iu stêt diz dinc ze wette Iw. 1232; ze pfande stån 7226, üblicher pfandes (s. 680); Irlant stât niwan an in drin Trist. 8505 (nhd. das lehn steht auf zwei augen); dar an din froude elliu ståt Trist. 16884; ez stuont an mir (nhd. bei mir) Bon. 11, 49; ahd. an imo stânt allero menniscôn wolatâte N. ps. 13, 1; iz stât an dir, nals an mir N.; mhd. an deme stuont sîn rât Roth. 53; an dem der hof aller stât Wigal. 4804; mîn dinc verre an dir stât Rol. 84, 22; sol ouch an der warheit stan (bei der w. bleiben) Bon. 85, 71; daz diu helfe unt ter rât niuwan an iu einer stât Iw. 8049; an im stuont al ir muot Iw. 3807; diu stêt an ir gebete Iw. 5886; ezn stê danne an ir heile Iw. 6032; an den (in quibus, penes quos) stê diu tugent u. diu manheit Iw. 4088; an sîner frouwen minne (dat.) stuont im aller sîn gedanc Nib. 607, 8; stuont noch uf der wage ir leben Iw. 7346, wie nhd. stand auf dem spiel. Mit umbe kann überhaupt nur der acc. verbunden werden: wiez umbe Kr. ståt Nib. 65, 4; sit ez so umbe iuch stat Iw. 4077; wie stêt ez um disiu wip Iw. 6267; mnl. stonden omme den seghe (strebten nach dem siege) Maerl, 1, 276; merkwürdiger ist dieser casus bei in, über und uf, wenn sten so viel als hinstehn, tendere, dirigi bedeutet: stuonden in diu venster Nib. 366, 1; do stuont er über den degen Kl. 856; si stuont über daz kindelin Troj. 536; låst uns über din prap gesten aH. 249, 33\*); stuont üf kampfes bil Troj. 12557; der muot ståt üf bösheit Bon. 11, 58; üf grözen höchvart stuont ir gir Bon. 86, 6; und so nhd. sein sinn steht auf geld, geht auf g., trachtet nach g. es st dann kein ruhiges stehn mehr. noch entschiedner in len begrif der bewegung, des aufstehens, sich erhebens ritt dieses verbum neben der präp. von: vom orse stuont stieg ab, gieng herunter) Parz. 275, 5. Iw. 5568; von dem steine stên Wigal. 1550; von den wegen stån Nib. 606, 4; von den satelen Gudr. 1464, 4; vgl. das nhd. abstehn von stwas, und das mhd. sprungen von den betten Nib. 472, 1.

das nhd. bestehn aus ist zu fassen wie das lat. constare ex, esse ex; mhd. habe ich es nicht gelesen, wol aber oft bei N., der es mit fone, nicht mit üz verbindet, was illen gedanken an nachahmung der lat. phrase entfernt: laz argumentum bestät fone einemo membro alde fone zuein Bth. 114; sumeliche quantitates bestänt fone iro tucchin (teilen) ein anderen etewio ligenden, sumeliche one unligenden Ar. 40. 48. 52; taz fone dien bestät Ar.

11; fone dien zuein bestat tiu ecclesia ps. 47, 3.

mhd. daz rîche stât *mit fride*; diu marke Rol. 74, 8; gestênt nit fride diu erbe Gudr. 1313, 1; vgl. da mide stênt dîn êre dabei wird deine ehre bestehn, aufrecht bleiben) Roth. 603.

goth. ana muntha tvaddjê veitvôdê gastandái all vaúrdê I Cor. 13, 1. usstandan hat zwar die bedeutung des bevegenden surgere, behält aber dennoch den dat. bei, gegen len gr. text: usstandands in midjáim αναστάς εἰς μέσον darc. 14, 60, (vgl. s. 810.)

sitan hat goth. den dat. bei präp. z. b. in garda sat oh. 11, 20; ana fulin Joh. 12, 15; sitandan at mótai datth. 9, 9; freilich sat fair vig Luc. 18, 35, weil faur iberall den acc. begehrt (s. 785.)

ags. Viglåf sitedh ofer Biovulfe, eorl ofer odhrum nlifigendum B. 5808, über dem todten sitzen, vgl. stehn.

ahd. sizzantan zi zolle (sedentem in telonio) T. 20, 1; izzentê náh themo wege T. Matth. 20, 30; er zeinen runnon kisaz Diut. 2, 381; gisaz bi einemo brunnen ). II. 14, 8.

<sup>&#</sup>x27;) aber: ob mime grabe stån nH. 254, 12. 14; då stuont er gnote ile ob in weinende Trist. 18654. über Vivianzen kniet er do Wh. 1, 23, nhd. kuiete über ihn hin.

mhd. saz ze dem brunnen Iw. 767; in den strázen stuonden unde sâzen Iw. 6089; saz zen venstern Parz. 61, 3; saz gein slage Parz. 212, 29; ob tische saz Dietr. 4945; ob den buochen sitzen Berth. 10. oft aber hat sitzen den medialen sinn von sich setzen: nu sitzet! (setzte uch) Nib. 346, 1; sitzen näher baz Iw. 2267; saz dar Trist. 1290; und dann kann ihm auch der acc. verbunden werden: då hiez si in sitzen an = an daz bette Iw. 1216; úf den tisch sitzen cod. pal. 341, 125d 126c; wer gesaz ie an sinen rát? Parz. 797, 24; daz ros úf die hähsen saz Gudr. 1408, 2, vgl. Parz. 197, 8. nhd. ist dieser acc. unzulässig.

goth. ligan: ligith du drusa κεῖται εἰς παῶοιν Luc. 2, 34; alts. an theru leian Hel. 73, 10; ahd. ze lône liget N. Bth. 195; mhd. an sinem bette er gelac Mar. 140. den acc. habe ich nicht wahrgenommen, außer mnl. laghen up dat velt Maerl. 2, 10; leghet (jacet) in dit selve vat

Maerl. 2, 27.

ahd. rawén, rawôn, ruowôn (degere, quiescere): wer rawêt in himile N. ps. 41, 1; in dero gedingi N. ps. 15, 9; an demo lóne rawêt er N. ps. 18, 12; daz ich rawê in

fride N. ps. 4, 9. mhd. ruowen.

die nhd. verba ruhen und beruhen fordern den dat, obgleich einige letzteres mit dem acc. construieren: das beruht auf den grund statt des richtigeren: auf dem grunde. bei sich stützen, sich gründen sind beide casus zulässig, weil durch das reflexivpron. der transitive ausdruck wieder

intransitiver wird.

bleiben, wohnen mit dem dativ. er beleip an kiuskem muote Mar. 72; der gern an ungemüete bleip Karl 154; in der bühsen niht beleip Iw. 3480; daz minne bi hazze belibe in einem vazze Iw. 7020. nhd. im lande bleiben. in ruhe bl., aus zu frieden (in pace) bl. oder sein (rester en paix) erzeugte sich unser unorganisches adj. ebenso hausen, wohnen: auf dem lande; mhd. dar zô Nivele hất sie hús Roth. 3485; wonte in disem vazze lw. 7023; ahd. wonê (manserit) in theru winrebûn T. 167, 3; wonêta mit in (demorabatur) T. 21, 1; wonêt in mir T. 167, 3; wonêt in ther quati O. III. 20, 154; wonênt in gebirge N. ps. 10, 1; giwonêta in grebiron T. 53, 3. wonen hängt aber, wie solere mit solum, zusammen mit dem begrif des bleibens und seins an einer stätte. synonym ist auch das ahd. arton: artôta in theru burgi, artônt in sinen zuelgon T. Matth. 23, 13, 32, vgl. art (solum, fundus) und abstract sitte, gewonheit. wenn solche verba

die einwirkung auf grund und boden stärker herausheben. werden sie transitiv und regieren den bloßen acc., ohne prap., wie s. 598 für bauen und das ags. vunian gezeigt wurde, auch das ahd. arton wird im sinne von colere, exercere terram den acc. haben dürfen. bebauen hat.

gleich besitzen, den acc. ohne präp.

das goth. bauan treffe ich nur mit prap. und dem dat .: bauith in mis olnei ev euoi Rom. 7, 18; bauandei in mis Rom. 7, 17; bána in im evolunow ev autois II Cor. 6, 18: bauith in izvis Rom. 8, 9; bauai in izvis Col. 3, 16: in imma bauan Col. 1, 19; bauan mith imma µer avrov I Cor. 7, 12; uf skadáu is gabáuan ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ κατασκηνούν Marc. 4, 32; wörtlicher wird Il Cor. 12, 9 έπισκηνώση επ' εμέ verdeutscht: ufarhleithrjái ana mis, immer aber mit dem dat., von hleithra σuηνή, laube. vielleicht gestattet das höhere alterthum unserer sprache verwandtschaft zwischen bauan, baibau (habitare) und dem der goth. mundart noch fremden ahd. auxiliare pirum. pirut, pirun (sumus, estis, sunt)\*); der begrif des bauens stößt an den des seins, denn auch visan bedeutet manere. habitare, μένειν, visando in izvis Joh. 5, 38; visandans in thamma leika II Cor. 5, 6; in mis ist Joh. 14, 10.

10. Fahren. die präp. mit drückt begleitung aus: ahd. fuorun mit imu T. 49, 1; fuar mit thên knehton O. IV. 7, 91. es wird aber auch häufig auf sachen und zustände angewendet: far mit fridu ioh mit guatú O. IV. 14, 48; fuar mit ilu ioh mit minnu O. I. 6, 2; fuari mit ziurt O. IV. 4, 24; feret mit lotere C. Bth. 100.

mhd. mit gelfe varn gr. Ruod. Cb, 11; mit triuwen varn Ms. 1, 482; daz sîn lîp mit triwen vert Parz. 322, 21; wipheit vert mit triuwen Parz. 167, 29; mit rehten siten varn Ms. 2, 2512; ir vart mit tumben sitn Wh.

') nemlich dem goth, báibáu entspräche ein alid. piò, später pio, wie dem staistaut stioz, stioz, stiez. aus dem pl. pioum (goth. baibavum? báiboum?) ergibt sich pium, pirum, wie aus screi, scrium, scrirum; pirum ist ein mit präsensbedeutung verselines prät,

freilich muß man pim, pist für unorganisch erklären, die rechte form war im, is, oder pio, piowi? bestätigung bringt das ags. beo, dessen eo aus unterdrückter reduplication erwachsen, formell dem altu. bio gleicht, welches den sinn habitavi behauptet, während jenes beo habito, maneo, sum oder ero ausdrückt. die terlia beodh, bodh ist fehlerhaft, beon (esse) scheint leibhafter inf. prät. (s. 169. 170), ursprunglich fuisse, mansisse bezeichnend. endlich mögen die otfriedischen biruwis (maneas, degas, degeris), biruun (degerunt) gramm. 1, 886 hier her gezogen werden. Graff 2, 556 stellt sie zur wurzel

169, 21; mit zouber varn \*) Ms. 1, 73b; mit roube varn (praedam agere); mit dem gelouben varn Ms. 2, 249b; mit dem gewalte varn Rol. 16, 26. Karl 27b; mit sælden varn Wigal. 8634; mit worten varn Iw. 7685.

in einigen dieser fälle brauchen wir nhd. verfahren: mit strenge, mit milde; in andern handeln oder umgehn.

ags. mid bæle fôr (incendio terram vastavit) B. 4611. altn. fôr medh laun Sn. 2; fara medh launblót Ol. Tr. 2, 162.

ahd. after lante farent wallonte O. IV. 2, 25; after wege farendo N. ps. 77, 57. 88, 42; after werlte faren N. Bth. 261; after weke sindon Diut. 1, 519b 520e.

alts. after them wege fuorun Hel. 175, 9. mhd. after wege varn En. 8813.

mhd. var ich úf disen wilden walt Parz. 449, 15, wir sagen nhd. in den wald, aber Wolfram bedient sich hier immer der präp. åf: kom geriten úf einen walt Parz. 435, 4; ez was úf einem grôzen walt Parz. 446, 9; úf dem walt 457, 5; er muß also in diesen stellen \*\*) ein hochliegendes waldgebirge meinen, denn sonst verwendet er in, z. b. fuor si mit bremen in den walt Parz. 2, 22, und auch Hartmann setzt in (wb. zu Iw. 526.)

varn in den haz wurde myth. s. 14 erläutert; varet hen an godes hat liefert der alte Esopet bei Wiggert 2, 47. der acc. ist wie beim lat. incurrere odium oder in odium.

11. Thun, machen. wie bei werden, gleichsam dem pass. von thun, den nom., umschreibt bei thun (facere) den acc. die präp. zu (s. 622.) goth. táujis thuk silban du gutha ποιεῖς σεαυτὸν θεόν Joh. 10, 33; jus gatavidêduth ita du filigrja ἡμεῖς ἐποιήσατε αὐτὸν σπήλαιον ληστῶν Ματς.

råwa: unglaublich, schon weil von biruwjan das prät. biruwitun, birutun lauten würde, nicht biruun; vor allem zu bemerken war aber, dass O. accentuiert biruun, biruwis, wie birun III. 3, 17, birut II. 22, 37 u. s. w., niemals die partikel bi, in zusammensetzung mit verbis, so viel ich weiss. da birun präs. bedeutung hatte, wurde ein neues prät. biruun. birwun gezeugt, dessen seltsame gestaltung neben den andern anomalen formen der wurzel minder befremdet. Diese vielen vermutungen können das finden der vollen wahrheit erleichters.

<sup>\*)</sup> zauber treiben, mit z. umgehn; gênt mit bæsen zönberlehe umb Berth. 58.

\*\*) auch Wh. 58, 6 steht ûf mit einem kühnen acc.: als ob ûf einen

<sup>&</sup>quot;) auch Wh. 58, 6 steht uf mit einem kühnen acc.; als ob uf einem grozen walt niht wan banier blütten, d. i. fahnen wie blüten niederfielen.

11, 17; du filêgrja thiubê Luc. 19, 46; ei tavidêdeina ina du thiudana ϊνα ποιήσωσινι αὐτον βασιλέα Joh. 6, 15; doch wird auch der acc. beibehalten, z. b. sik silban guths sunu gatavida Joh. 19, 7; thiudan sik silban táujith Joh. 19, 11; gatáuja igqvis vaírthan nutans Marc. 1, 17 was vielleicht du nutam heißen dürste, doch ist der prapositionalausdruck bestimmter und bezüglicher\*). ahd. duan (inan) zi kuninge ubar sih O. III. 8, 2; thia steinâ duan zi brôte O. II. 4, 44; duent iz zi scahero luage Q. II. 11, 23; geteta mennisken fone unstirbigemo ze stirbigemo N. ps. 18, 14; sculdige machôt ze unsculdigen N. ps. 9, 9; ze herren machon N. ps. 104, 17; iro regena machota er ze hagele N. ps. 104, 32; thaz wazzar zi wîne gitân T. 45, 7. zuweilen der bloße acc.: ther sih cuning tuot (qui se regem facit) T. 198, 1. ein mal steht auch T. Matth. 21, 42 ist gitan in houbit winkiles, nach dem lat. factus est in caput anguli.

mlid. herscht in dieser construction machen vor, wie schon bei N.: mache vier tage ze zwein 1w. 2142; gemachet zeime richen herren Iw. 3542; zeime toren Iw. 3554; er hat mir gemachet mine huobe zeiner wise Iw. 4464. der einfache acc. bleibt gleichwol zulässig: daz ich iuch beide riter mache Trist. 12747.

anders genommen wird die präp. in folgenden fällen! got hat wol zuo mir getan Parz. 783, 10; got hat wol zuo uns getan Wigal. 8211 (nhd. an uns); sich ze frouden machen Trist. 5286.

nhd. es ist um uns gethan, oder geschehn (franz. fait de nous); mhd. ez ist umbe mich ergangen Gudr. 1508, 4.

Ganz wie thun oder machen, mit zu, stehn die nhd. wählen, ernennen, bestellen und ähnliche mehr: zum könig erwählen, zum amtmann ernennen, bestellen. ahd. zi hiún er mo quenun las O. I. 4, 3; man sie zi korbin ginennê O. III. 7, 60; kôs sia zi eigeneru muater O. I. 5, 69, hingegen: zua quenun (duas uxores) O. Hartm. 4; zi kuninge sie nan quattun O. IV. 4, 18; ze quote gechattost dù dîna erda N. ps. 84, 2. mhd. zeime gesellen erkant Parz. 668, 22; der ist ze bruoder mir benant Parz. 746, 19; zem grale benant Parz. 470, 21.

Nehmen. wir' unterscheiden nhd. das unbestimmte : eine frau, ein weib nehmen von dem bestimmten: eine

<sup>. &#</sup>x27;) vgl. hernach über niman du.

zur frau, zum weibe nehmen. ebenso der Gothe: nam quên ελαβε γυναίκα Marc. 12, 20. Luc. 20, 29. I Cor. 7, 28; nam dauhtar Maissaullamis du quenai Neh. 6, 18, wo auch die LXX έλαβε την θυγατέρα Μ. είς γυναίκα. die lat. sprache, und die ältere gr., gebraucht in beiden fällen den bloßen acc. uxorem duxit, filiam M. duxit uxorem. jenem unterschiede völlig analog ist aber der vorhin behandelte: einen könig wählen, einen zum könige wählen. quenûn kiasan, sia zi quenûn, und die regel lälst sich so fassen: das prädicativ hinzugefügte nomen pflegt einen präpositionellen ausdruck zu erhalten; die eigenschaft des prädicats wird dadurch schärfer hervorgehoben, als wenn der doppelte acc. stände. mhd. belege: namen si ze wiben Alex. 4972; er nam mich ze wibe Gudr. 770, 2; Ortwin die scheenen meit nimet ze eime wibe Gudr. 1640, 2. Rab. 101; ich nim in zeinem manne Iw. 2100; verschieden von: nam einen man Iw. 4055; ir man nam Iw. 4119. Nicht anders sind analoge fälle anzusehn: ein wip geben und geben Herwiges swester zeime wibe Gudr. 1643, 4; alts. bugian brûd (uxorem emere), giboht te brûdu (mulier coemta) Hel. 9, 12 \*).

Außerdem sind folgende substantivverbindungen mit nemen in bezug auf die weiter dazu gehörige präposi-

tionalstructur anzuführen.

ahd. nam sigu in dhém liudim (debellavit Judaeos) Is. 63, 21; sid themo sige then er in satanáse nam O. V. 16, 2; in tôde sigu nam O. IV. 3, 23. V. 17, 15; er nam in tôdes riche sigi O. V. 4, 49; hier steht in statt des lat. de oder a: victoriam reportavit de morte, statt des nhd. über mit dem acc.: trug den sieg davon über den tod.

mhd. den sig un Pharô gewan Morolt 405.

mlid. urloup nemen: urlôf her zó deme koninge nam Roth. 4967; urlôb sie zuo im namen En. 6597; urloup nam er zem grawen man Parz. 514, 22; urloup er zer meide nam Parz. 562, 15; urloup nam er zer künegin Trist. 14365; nu nam si urloup da ze hús Iw. 5758; ze Josaphate er urloub nam Barl. 182, 22; urloup rich dir zem künege nim Parz. 651, 29; urloup zuo dem richen man namen Parz. 821, 18; urloup nam ze der maget Tit. 76, 1; urloup nam der helt ze dem künige Wigal. 11509. wir sagen nhd. urlaub nehmen, sich beur-

<sup>&#</sup>x27;) ähnliche constructionen bei geben und bitten: einen könig geben, Jupiter gab den früschen den storch zum könig; einen gast bitten, einen zu gaste bitten; nieman ez ze gaste bat Livl. chr. 69a.

lauben bei, und jenes mhd. ze hat auch hier etwas von der stärkeren bedeutung des bei, im goth. würde glaublich at gestanden haben (s. 777.) Ulf. braucht zwei bloße verba mit dem dativ: andqvithan tháim tháiei sind in garda meinamma αποτάξασθαι τοις είς τον οίκον μου Luc. 9, 61; tvistandands im ἀποταξάμενος αὐτοῖς II Cor. 2, 13. man beurlaubt sich bei höheren, nimmt abschied von seines gleichen. mhd. auch: guote naht sie namen zuo der maget Lohengr. 27. 87.

mlid. nemen rat (sich raths erholen): zo deme er allen sînen rât nam Roth. 458; zuo in nam er rât En. 643; nemen rat ze dem der grawe locke hat Parz. 162, 29.

lon nemen: do nam och niemen lon da zir Parz. 811. 25, d. i. bei ihr, von ihr.

herberge næmen in daz lant Nib. 1303, 3 statt in dem lande, wie oben bei sitzen (s. 820.)

13. Haben. hier gilt wieder der bei thun und nehmen dargelegte unterschied. einen freund, eine frau haben heilit es, wenn allgemein geredet wird und nur ein acc. im satze ist. beim bestimmten ausdruck hingegen wird der zweite prädicative acc. in den dat. mit der prap. zu verwandelt: einen zum freunde, eine zur frau haben.

goth. aihtedun thô du quênái ἔσχον αὐτὴν γυναίκα Marc. 12, 23. Luc. 20, 33. alid. zi karle habên O. IV. 6, 64; dîne scalcha ze lieben habeton iro steina (beneplacitos habuerunt servi tui lapides ejus) N. ps. 101, 14; habent ze site (solent) N. Bth. 159; habetun nan zi huahe (habuerunt eum pro ludibrio) O. IV. 30, 3. gleich den letzten ahd. redensarten beruhen auch folgende mhd., besonders dem 12. jh. angehörige structuren auf andern verhältnissen: habe dir daz ze gamene! (laetare!) cod. vind. 653, 1834; sînes vater honde hete er ze gamine Diut. 3, 61; daz wolten sie ze liebe han (als liebe aufnehmen) Bit. 9962; ze troste han Ms. 1, 1994; hat er zi huohe (irridet) 653, 122b; daz habent si ze harme (id dolent) fundgr. 203, 13; ze hazze haben cod. vind. 653, 160b; si haben ez ce hazze oder ce nide altd. bl. 1, 229; ze nide haben (invidere, aegre ferre) fundgr. 172, 21. Roth. 1018. Mar. 43. Ben. 316. die person wird daneben durch die präp. an ausgedrückt: an dem kindisken wibe heten si daz ze nide Mar. 73; ich hete ez ze nide an Eglolfe Ben. 421; in anderm sinne kann auch acc. der pers. stehn: han ich den von schulden niht ze nide? (ist mir der nicht mit recht verhalt?) Ben. 383\*); daz si in ce trôste habetin (daß sie an ihm ihren trost hatten) fundgr. 248, 4; si wil der listige man ze eineme wete (zum pfande) han Roth. 3003; wir suln den gast ze kinde han (für unser k. halten) Bit. 3395; den het er zeinem lügenære (den hielt er für einen lügner) Trist. 14235.

Auf ähnliche weise mit für: die nunnen haten daz für zorn (beide hss. verzorn) Reinh. 2147, sie zürnten darüber, nahmen es zornig auf, es dürfte auch heißen ze zorne und mit gleichem sinn ze nide \*\*); ich han daz für spot (ich nehme das für spott, und ich spotte darüber); ich hanz für unbilde (ich halte es für ungeziemend) Parz. 438, 26; diz han ich für ein wunder groz Barl, 19, 3; daz heten si für war Nib. 1330, 3; für steine haben Gudr. 1129, 3; han für ere Gudr. 1303, 3; für lüge Gudr. 1339, 4; er het sin rede für ein spil Iw. 6282; für eine gabe haben Iw. 7372; daz ir uns niht habent für einen zagen Iw. 7602; hat man mich für einen man Iw. 536; haben für einen triuwelosen man Iw. 3183. in den meisten stellen läßt sich han für durch aequiparare übertragen. alts. thu scalt ina furi suno hebbian (filii loco habere) Hel. 167, 33.

mit huote han (custodire) Wigal. 8056, was 5588 haben in ir huote; daz die wisen baz mich mit ir gruoze heten Wigal. 60; daz er si habe mit flize baz Wigal. 9530; er hat in wol mit libe und ouch mit quote Ms. 2, 98b.

daz habe uf minem houpte! Gudr. 990, 3; hab uf mir! (crede mihi) Dietr. 2792; daz soltu uf mir han Dietr. 2691; daz solt ir uf mir han Rab. 162; habt uf mir! (confidite in me) Dietr. 5004; daz habt if mir! Mai u. Beafl. 136, 288, 309, 313.

14. Fangen. ahd. zi lêru gifiang (coepit docere) O. III. 16, 2; zi sineru spráchu fiang (loqui coepit) O. IV. 13. 1; fâhemes zi theru redinu O. IV. 9, 34; zi weri gifiangi O. II. 11, 28; nâh zi herzen gifiang (zu herz nahm) O. II. 9, 116; zi buazu gifâhê (zur bulse griffe) O. I. 23, 8; zi giloubu gifiangîn (ad fidem se verterent) O. I. 23, 11;

<sup>\*)</sup> wieder verschieden O. Il. 3, 62; er hiar in libe thin ahtit io zi nide (er verfolgt dich hier im leben neidisch, boshaft.)

<sup>&</sup>quot;) das mhd. nit und zorn sind nicht auf invidia und ira einzuschränken, beide bezeichnen unwillen, ungehaltenheit überhaupt und oft eine leichte, geringe; daz läze ich dne nit, daz läze ich dne zorn drückt nichts aus als: das lasse ich geschehen, dawider habe ich nichts.

fiang er zi themo andremo man (alterum aggressus est) O. II. 5, 11; fiengen ze wige (pugnare inciperent, pugnam adorirentur) N. ps. 77, 9; ze trági gefienge (pigresceret) N. Cap. 44; mhd. viengen ze hazze (nahmen gehässig auf) Mar. 144; dô ez ze wetere gevienc (gut wetter wurde) Iw. 674; unz er ze sinnen gevienc Iw. 3504.

ebenso bei anfangen: disêr salmo fâhet an ze frewi unde gât ûz ze âmere N. ps. 94, 12; ze gotes forhtun fâhet wisheit ana N. ps. 110, 10; anafâhendo ze demo menniscen N. ps. 134, 8. wir wissen nicht, wie Ulf. Matth. 20, 8 ἀοξάμενος ἀπό übertrug, vielleicht duginnands at? nach dem gr. text stände fram? wie auch bei T. beginnenti fon thôn jungistôn. nhd. beginnen oder anfangen bei, von, mit. mhd. würde wol auch ze stehn.

bei dem mhd. enpfahen ist die phrase zu merken in daz lant, die an willekomen in daz lant (s. 807) gemahnt: undern in daz lant enpfienc Parz. 366, 5; wol und herlich sie in enphie in ir lant Dietr. 4906; nu enpfaht die recken in iuwer lant Dietr. 4916. hieran schließt sich noch einiges ähnliche: die wellent iuch suochen inz lant Nib. 142, 4; man wil uns suochen her in unser lant Nib. 148. 2; waz si wurben in sin lant (welche botschaft sie brächten) Bit. 4871, der dat. würde hier weniger bezeichnend aussagen, was sie in seinem lande zu schaffen hätten; so spottet man unser in daz lant Alex. 994; die da woneten in daz lant Alex. 6416, was etwa bedeuten könnte, die sich in das land niederließen. doch scheinen mir die beiden letzten beispiele vielmehr abirrungen der construction, die mnd. und mnl. mundart bietet öfter den acc. statt des dat. dar; Maerlant sagt 1, 314: diere ghestente vant Alexander in dat lant statt in den lande \*). wir gebrauchen aber den acc. völlig richtig in folgenden re-

<sup>\*)</sup> solcher acc. schreibe ich hier noch andre her: staers in dat naeste jaer Maerl. 3. 288; in dit graf leghet (jaeet) Floris 1037; int herte Floris 444; dar siez sunden in daz gras En. 4636; ir wange schein als diu rôse bi daz blat Herb. 224. ähnliches mnl. ist beigebracht s. 807. 812.820. man übersehe nicht, daß alle beispiele das neutrum angehn, bei welchem die nd. und nl. mundart dat. und acc. zu mengen überhaupt geneigt vgl. s. 768 ann het, van het; mnl. wurde na dat (postea) Maerl. 3, 316 gesagt, wie na dese dinc Mæerl. 3, 277. wenn es alts. heißt: he ward an that höbid wund Hel. 149, 1; mhd. nakete liute friuset an die hiute fragm. 15c, so lassen diese acc. schon die deutung zu: ihm ward eine wunde ans haupt geschlagen, nakten leuten schlägt der frost an die haut. doch steht Rein. 1367 laghen in die haghedochte ganz auf jene weise, auch beim sem.

densarten: er empfieng den ring an seine hand, den apfel in seine hand, den mann in seinen schutz. alts. hie sia an is éra antfêng Hel. 168, 1.

15. Lassen. ahd. ob ir in muat iu lâzet O. II. 21, 41; mhd. an minen rát lâzen Diut. 3, 92; daz sult ir an mich lân Iw. 4547; lât ez an sîne hövescheit Iw. 4572; diz lâze ich an dich Parz. 304, 27; welt irz an mich lân Parz. 564, 11; daz lât albalde an mich Parz. 633, 23; des lât iuch an mich Nib. 159, 3; ich wil mîner êren an iuch lâzen sô ich minnest mac Wigal. 2812; an gotes gnâde erz allez liez Wig. 4369; er lie ez allez an gotes pflege Wig. 6184; an den sult ir iuch lâzen Wig. 11538; an ein heil liez er sich dô Barl. 124, 5; an mich gelân Barl. 178, 26; zuweilen verlân: dô sich an sine triuwe diu künegin verlie Nib. 849, 4.

ahd. ih lâzu thiz zi thíneru giweltí O. II. 4, 85. mhd. lât die bete her ze mir Iw. 4553; der strît ist lâzen her ze mir Iw. 7690; lât ir daz her ze mir Parz. 716, 8.

anders ist: ze ruore lån Trist. 17294; zer åder lån (oben s. 609); und die elliptische redensart: liezen (die

hunde) zeinem hirze Trist. 3444.

ich han úf êre lazen nu lange miniu dinc Nib. 1965, 2; der sich lat úf der welte schin Bon. 75, 54; einer sich úf den anderu lie Bon. 89, 45. dies stimmt zum nhd. auf bei verlassen.

an den triuwen lan (in der treue verlassen, untreu

werden) Bon. 84, 34.

daz liez ich áne haz Iw. 338; daz liez ir vater áne haz Parz. 555, 26. 638, 30; daz lie der fuhs áne haz Reinh. 357, 1786; lâzen áne haz Ulr. Trist. 1595; daz sie ez liezen áne zorn Iw. 2391; lât ez áne zorn Ulr. Trist. 2098; dazn lâz ich áne clage niht Iw. 5736.

das nhd. etwas unter wegen (auch unterwegs) lassen findet sich schon mhd.: beidiu lazen under wegen Iw. 4880, Rol. 38, 7, wo es bloß omittere, negligere ausdrückt; die ältere, sinnliche bedeutung erhellt aus Rol. 217, 4: daz si Roulanten nine liezen unter wegen (auf der reise, dem heerszug nicht verließen.) man sagte auch: daz iz under wegen bestät Rol. 86, 13; nhd unterwegen bleiht, unterbleibt, d. h. nicht zu stande kommt, nicht am ziel anlangt, sondern auf dem wege stockt. ähnlichen ursprung haben wird die sicher alte redensart: einen im stiche lassen, vgl. stich halten. er ist unterwegs hat für uns immer den concreten sinn: er ist auf der reise begriffen.

16. Sagen, sprechen.

es unterscheiden sich zwei äußerungen des redevermögens: sagen und sprechen, je nachdem der nachdruck auf das mitgetheilte oder auf den mittheilenden fällt. man hört etwas sagen, aber man hört einen sprechen; dort wird das gesagte, hier der redende bemerkt; in jenem herscht das materielle, in diesem das formelle vor. der stumme kann überhaupt nicht sprechen, der sprechende oft etwas nicht sagen, wofür er den geeigneten ausdruck nicht findet; jener ist allgemein in der form behindert, dieser in ihrer anwendung auf die sache. wer etwas sagen will muß sprechen können, wer sprechen will etwas zu sagen haben. sagen geht über in die begriffe erzählen, anführen (recitare), verkünden, zeihen, bekennen: der bote hat anzusagen, nicht zu sprechen, der reuige seine schuld zu sagen, sprechen erhöht und veredelt sich in reden, ein feierlich sprechender redet; singen und sagen im mittelalter bezog sich auf volksmäßige erzählung und meldung, nicht auf künstlichen vortrag.

wie sagen und sprechen stehn neben einander leverv und laleiv, im lat. dicere und fari, zu fari verhält sich loqui fast wie zu sprechen reden. ital. dire, parlare;

span. decir, hablar; franz. dire, parler. der Gothe scheidet quithan und rödjan, letzteres wiederum erhöhend in mathlian. ahd. quedan und sprechan, gesteigertes sprechen ist mahalan (sermocinari.) dem goth. ródjan ist das ahd. redón vorsichtig zu vergleichen, letzteres würde goth. rathjon lauten, und entspricht dem lat. ratiocinari, span. razonar, franz. raisonner, hat aber dann den schwächeren sinn von fari und loqui angenommen. das goth. rôdjan scheint aus dem ablaut roth von rathjan (numerare, colligere) gebildet, mit jenem rathjon einer wurzel und fast auch bedeutung, es war wol eigentlich colligere, legere verba? neben quedan macht sich ahd. sagen allmälich geltend. mhd. ist queden beinahe ausgestorben und für dicere wird sagen, für loqui sprechen und reden gebraucht. ags. cvedhan, daneben secgan für dicere, sprecan für loqui, rädan ist legere. engl. say und speak, vgl. read legere. altn. qvedha für dicere, oft aber canere (wie jene mild. verbindung von singen und sagen), daneben seqja; mæla für loqui \*).

<sup>\*)</sup> wer sieht nicht, daß das lat. citare (recitare) das goth. qvithan, ahd. quedan ist? dicere ist goth. teihan, ahd. zihan; hiper, eigentlich legere, colligere zeigt die berührung zwischen redon, rodjan und

beide hauptbedeutungen liegen jedoch einander zu nahe, als daß sie nicht oft versließen sollten.

Was nun die construction dieser verba in bezug auf den betrift, an welchen sich die rede richtet, so leuchtet ein, daß sagen den bloßen dat., sprechen aber eine präpositionalfügung begünstigt. durch jenes soll einem etwas verkündet werden, der sprechende will von dem hörenden vernommen sein.

unzähligemal findet sich jener dat. bei dem goth. quithan, z. b. qvitha izvis λέγω υμίν Matth. 5, 32. 34. 39. 44. 8, 11; saei qvithith mis ὁ λέγων μοι Matth. 7, 21; qvithand mis έρουσί μοι Matth. 7, 22; qvath im είπεν avrois Joh. 10, 6; quath thamma hundafatha isine To έκατοντάργη Matth. 8, 13; qvath imma λέγει αὐτῶ Joh. 11, 27; qvath izái λέγει αὐτη Joh. 11, 23. sehr oft wird aber auch die prap. du gesetzt: qvath du imma levet αὐτῷ Matth. 8, 7. Joh. 11, 23; qvath du im εἶπεν αὐτοις Joh. 11, 14; quêthun du imma λέγουσιν αὐτω Joh. 11, 8; quath du Jesua είπε προς τον Ιπσούν Joh. 11, 21; qvitha du thamma λέγω τούτω Matth. 8, 9. beide structuren folgen dicht aufeinander: qvath du tháim (eine τοίς) afarlaistjandam, qvitha izvis (λέγω υμίν) Matth. 8, 10; qvath du thamma uslithin είπε τω παραλυικώ Matth. 9, 2; quath du skalkam είπε προς τους δούλους Luc. 15, 22.

ebenso schwankt der ausdruck bei ródjan, gewöhnlich steht die präp. du, oft auch der bloße dat.: rôdja du izvis λαλῶ ὑμῖν Joh. 8, 25; du im rôdida αὐτοῖς ἐλάλησε Joh. 8, 12; rôdida du im ἐλάλει αὐτοῖς Joh. 10, 6; du imma rôdida αὐτῷ λελάληκε Joh. 12, 29; rôdjan du thus λαλῆσαι πρός σε Luc. 1, 19; du im rôdjan λαλῆσαι αὐτοῖς Luc. 1, 22; rôdjan du managein λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους Luc. 7, 24. dagegen thôei ik rôdja izvis ἀ ἐγῶν λαλῶ ὑμῖν Joh. 14, 10; izvis rôdja λαλῆσω ὑμῖν Joh. 16, 25; rôdida izvis λαλῶ ὑμῖν Joh. 6, 63; rôdida izvis λελάλησα ὑμῖν Joh. 16, 1. 33; rôdida manasédái ἐλάλησα τῷ κόσμῷ Joh. 18, 20.

rādan, wie buchstaben, stābe zusammengelegt, gelesen, werden worte zusammengelegt, gesprochen, weshalb auch verwandtschaft zwischen rödjan und röda (baculus, virga), ahd. ruota anzunehmen ist. mathljan lalte ich zum lat. metiri; das altn. mæla bedeutet metiri zugleich und loqui, das goth. mėljan aber scribere, d. h. wieder buchstaben zusammenlegen, nebeneinandersetzen. das roman parlare ist aus parola = parabola, παραβολή, vergleichung, zusammenstellung hervorgegangen, also griechisch; vgl. mhd. bispel, fabula.

wo rôdjan den dat. hat, kommt es dem begrif von qvithan näher, und wo bei qvithan die prap. du steht, gleicht es dem rodjan. der gr. text scheint nicht überall darauf einzustießen, doch wird, wo er neos gebraucht, wol immer du gesetzt; auch pflegt cinciv gern qvithan du übertragen zu werden.

Auch die ahd. construction von quedan bleibt sich nicht gleich. der bloße dat. überwiegt \*): quhad minemu druhtine Is. 23, 5; huemu ist dhiz zi quhedanne Is. 25. 13; quhad demo lamin Matth. 9, 2 sowol in der älteren version der fragm. theot. als bei T.; quod imo T. Matth. 9, 9; imo folgenten quad T. Matth. 8, 10; ih quidu in T. Matth. 8, 11; und auf allen blättern bei O. so. gegen: zi dhemu forasagin quhad (ait ad eum) Is. 59, 20; quhad zi Moysi (dicente ad M.) Is. 61, 16; quad zi imo (ait ad illum) T. 2, 5; quad zi themo engile (dixit ad angelum) T. 2, 8; auf solche stellen mag das ad des lat. textes eingeflossen haben. aber auch O. hat diese construction: quad druhtîn zimo III. 8, 35; ja N., wenn er schon lat. dicere mit dat. vor sich hat, verbindet mit cheden in der regel ze: min herza chad ze dir (tibi dixit cor meum) ps. 26, 8; ih chido ze gote ps. 41, 10; ih chad ze dien unrehton (dixi iniquis) ps. 74, 5; chad ih ze dir N. ps. 37, 18. den dat. läßt er, wenn zno adverbialisch beigefügt wird: chid minero selo zuo! (dic animae meae) ps. 34, 3; chedent imo zuo! 65, 3, d. h. sprich meiner seele zu, sprecht, redet ihm zu! woraus klar folgt, daß das notkersche cheden nicht mehr dicere, sondern loqui ausdrücke.

sicherer ist man der übrigen ahd, wörter, sagen fordert stets bloßen dat., sprechan und redon überall zi. saghêm dhir (adnuntio tibi) Is. 83, 8; war sagên ih iu T. Matth. 8, 10; zi huemu got wari sprehhendi Is. 23, 12; sprachun zi themo saligen wibe O. I. 3, 19; zin sprah O. I. 12, 21; sprah zi theru muater I. 15, 26; språchun zimo O. II. 7, 17; sprah ziru II. 8, 18.

Das mhd. sagen leidet bloß den dat., keine präp.; sprechen und reden aber fordern sie, wenn die angeredete person bezeichnet werden soll. nach sprechen folgt gewöhnlich ze oder zuo, aber auch die verstärkung zuo ze, hin ze, wider ze, einfaches wider (mit acc.), gein

<sup>\*)</sup> daß er auch dem passiv gebrauchten quedan zustehe, ist s.53. 694 gewiesen.

(mit dat.) er sprach ze Liudegaste Nib. 248, 1; do språchen si ze dem gaste Iw. 6692; ze hern Iweine sprach si do Iw. 2664; er sprach zer frouwen Parz. 525, 11. 526, 16; ze der muoter sie niht ensprach Mar. 50; ze den frowen er do sprah Mar. 135; Artus ze Brandelidelin sprach Parz. 725, 17; sprach zArtuse Parz. 331, 3; sprach zuo deme herren Rol. 34, 22; sprach zuo dem keiser Rol. 114, 5; sprach zuo der maget Iw. 7845; nu sprach si zuo ir frouwen Iw. 3397; er sprach zuo Ortwine Nib. 119, 1; er sprach zuo dem künege Nib. 155, 1. diese formel macht regel. zuoze muß sich öfter vorfinden, als ich es hier anmerke: daz ich ie sô vil zuoz ime gesprach Walth. 67, 34; zuozim sprach Bon. 28, 8. sprach aber wider zim Parz. 464, 7. 467, 19; sprach aber wider zir Parz. 555, 10. hin zim do sprach Parz. 464, 1; sîn suezer munt hin zim dô sprach Parz. 523. 5; si sprach hin zim Parz. 530, 3. Tit. 163, 3; hin ze sime gaste er sprach Parz. 558, 14; hin zem knappen sprach si dô Parz. 645, 8. 646, 24; sus muoser hin zir sprechen Parz. 725, 8. in diesen verbindungen ist ze eigentliche prap., zuo, wider, hin verstärkendes adverb. einfaches wider steht hingegen präpositionell: Rother sprach herlichen wider Thiederichen (s. l.) Roth. 966; wider in sprach En. 1235. 1642; wider vromen man gespreche En. 4444; wider in sprach Mar. 12; sprechen wider die meit Mar. 124; sprachen wider die wip (redeten mit den frauen) Parz. 29, 13. Iw. 65; done sprach er niht wider mich Iw. 734; daz er niht wider si sprach Iw. 1702; wider sich selben er do sprach Iw. 3508. 5542; wider sine muoter er güetlichen sprach Nib. 62, 2; wider Dietrîch er do sprach den fürsten von Berne Kl. 1218; wider den riter sprach er så Wigal. 3342. 3436; sprach si wider si Troj. 2021. 3116. 3264; sprach wider in Troj. 15570 u. s. w. \*). gein ir sprach Parz. 440, 25; sprach gein im Parz. 468, 18; sprach sunte Pêter kegen den vil waren Krist Amgb. 262.

neben reden erscheint wider seltner: reditiz selbe widir sich (sprach zu sich selbst) Diut. 1, 15; begunde reden wider in (eum alloqui) Bit. 7871. noch seltner jehen in gleicher anwendung: der engel wider den abbet jach (sprach zum abt) Docen misc. 1, 121. auch bei kösen: ir köset wider bæse knehte (redet freundlich mit geringen

knechten) Gudr. 1276, 3.

<sup>\*)</sup> vgl. Parz. 320, 15 solch was sin rede wider sie.

diese wider und gegen drücken die freundliche richtung des sprechenden nach (versus) dem angeredeten aus, und es muß ein feiner unterschied zwischen ihnen und dem ze gefühlt worden sein. zeime sprechen war bloßes anreden, wider einen, gein eime sprechen wenden des haupts und der stimme nach einem. die verstärkungen zuo ze, hin ze, wider ze kommen dem einfachen wider und gein

in dieser beziehung gleich.

auffallend daß ein solches sprechan widar oder gagen ahd., selbst bei N. abzugehn scheint. wenn O. sagt: wio er widar gote sprah IV. 19, 65, so regiert die prap. hier den dat., nicht den acc., und bezeichnet ein feindliches contra. so bei quedan: quedent al ubil widar iu (dixerint omne malum adversum vos) T. 22, 16; giwiznessu sie widar thir quedent (adversum te dicunt testimonia) T. 198, 5; waz mag ih cheden wider minemo skephen N. pag. 258, 15.

nicht sehr verschieden von jenem mhd. sprechen wider war sprechen für (coram): Etzel für Dietriche sprach

(in D. gegenwart) Kl. 736.

unser nhd. sagen verlangt bloßen dat., sprechen und reden die präp. zu; wider und gegen sind unstatthaft in jenem sinn, sie bezeichnen uns bei diesen verbis immer das feindlich entgegenstehende, nicht zuwendung. volksmundarten gebrauchen aber bei sprechen wider, über und vor = zu. in Niederhessen wird auch sprechen = sagen genommen und zum dat. gefügt: ich wills ihm sprechen,

besonders imperativisch: sprichs ihm nur!

Alts. seggian mit dat.: saga us! Hel. 28, 2; sô ic iu seggio 51, 7; iu sagda 172, 28; sagdun thero heri 173, 10. sprecan mit te: sprac te thero muoder 167, 31; te is jungron sprac; aber auch mit wid (und dem acc.), das sich völlig wie das mhd. wider verhält: sprac wid thana engil Hel. 8, 15; wid thit werod sprecan, mahlien wid thesa menigi. gern aber fügt diese mundart andere adverbialpartikeln zu sprecan und läßt dann den dat. folgen: sprak im to (sprach ihm zu = sprach zu ihm) 4, 3. 24, 23; sprac im tho mid is wordun to 29, 11; sprak im tegegnes (sprach ihm entgegen) 167, 23; tegegnes sprac them bodon 27, 20; sprac im angegin 18, 24; sprac iru angegin 25, 2; spracun im san angegin 172, 24. 175, 14. dieser ausdruck kommt dem mhd. mit der wirklichen präp. gein ganz nahe. fur thero heri sprac (dixit coram multitudine) 165, 2 stimmt zu der angeführten mhd. phrase. wenn aber 172, 8 gefunden wird im gesprac, darf man diesen dat. nicht auf den angeredeten beziehen, nur auf den redenden selbst; es steht also parallel dem mhd. sprach sich (s. 36), goth. gaqvêthun sis (s. 30.) nhd. sprach für

sich, bei sich, mit sich selbst.

mnl. bei segghen dativ, bei spreken te oder verstärktes tote: sprac te sinen houden Rein. 466; sprac te Brune 479. 657; sprac te Grimberde 1766; sprac tote Tibert 1933; tote Brune 1955. nnl. ist dies sprak tot ganz geläufig. ein mnl. an bei spreken: Paulus die sprac an hem saen Maerl. 2, 350 wird sich noch öfter aufzeigen lassen.

Ags. secgan mit dem dat., cvedhan und sprecan mit tô. auch auf mathlian folgt es: madhelode tô his dryhtne B. 717. einigemal ofer (mit acc.): ofer benne spräc (de vulnere locutus est) B. 5445; sägde ofer ealle B. 5794.

engl. bei say und speak to oder auch unto.

Altn. bei segja dat., bei mæla til (mit gen.) und wiederum vidh (mit acc.): mælti til theirra (ad eos); til konûngs. mælti Odhinn vidh Mîmis höfut Sæm. 8²; mælti einmæli vidh Geirraudh Sæm. 39; vidh mik mæla Sæm. 172²; vidh thik sialfa at mæla Sæm. 147b; mælti vidh thann ås Sn. 23. auch bei rædha: vidh födhur rædha Sæm. 139b. dieses vidh hält mítte zwischen der bedeutung gegen und mit, es kann alloqui und colloqui ausdrücken helfen. einmal finde ich at: hrafn qvadh at, hrafni (corvus dixit corvo) Sæm. 149b.

Es bedarf kaum der bemerkung, daß unterredung und gespräch durch die präp. mit ausgedrückt werden: ahd. ih bin ther sprichu mit thir T. 87. vorzüglich bei chösön (blande loqui) erscheint gern dieses mit: mit themo du kösötîs Diut. 2, 381; kösön bigonda mit thên éwartôn O. II. 3, 29; chösöta mit mir selbemo N. ps. 76, 7. mhd. reden mit Etzeln Nib. 1956, 2; sich sprechen mit sime wibe Reinh. 402. nhd. bei kosen, schwätzen, plaudern und ähnlichen. bei liebkosen, vielleicht auch früher bei

kôsen der bloße dat. (s. 685.) \*).

Soviel von anrede und unterredung. bezieht sich das sagen und sprechen auf einen dritten oder auf eine sache, so gebraucht der Gothe die präp. bi (s. 779, 782): thôei rôdida vêsun bi ina λαλουμένοις περί αὐτοῦ Luc. 2, 33; rôdida bi ina ἐλάλει περί αὐτοῦ Joh. 7, 13. 12, 41. ahd. gelten hier drei präp. pî, umpi (s. 798), fona (782): sprah druhtîn bi then sînan siachan drût O. III. 23, 41;

<sup>\*)</sup> nicht anders bei ubil qvithan (s. 686) ubil vaurdjan der blolle dat. Marc. 9, 39.

bi thia zît ther forasago quît O. V. 19, 21; thaz ih thir zalta bi then sun II. 9, 87; umbi dhen quhidit (de quo) Is. 73, 16; umbi inan quhad Is. 53, 7. 55, 9. 16. 73, 16; umbi dhen selbun quhad Is. 29, 4; bigunston umbi sînan namun sprehhan Is. 69, 21; fona imu quhad Is. 75, 19; fon themo toufare quad T. Matth. 17, 13; that her iz fon in quad T. Matth. 21,45. ags. ymbe tha fæhdhe sprac B. 5233. alts. umbi huilica sia saka språkin Hel. 175, 13; fon thi seggean Hel. 28, 4. mhd. meistens von, zuweilen noch umbe: von eime riter sage Iw. 5504; von dem hûse sagen lw. 1135; geseit von iuwer vrümekeit lw. 3156; von dem si wunder horten sagen Iw. 7743; retten von seneder arbeit Iw. 71; retten von des sumers tugent Iw. 6528; gesprechent von ir selbe getåt Iw. 2475; sprichet vonme dinge Iw. 2496. seltner ist umbe: het geseit umb den recken Dietr. 5163, vgl. seite umbe daz hündelin Trist. 16338; ze rede bræhte umbe sine swære Iw. 5559. nhd. von und iiber: von einer sache reden, iiber eine sache reden. welches über an das ags. ofer gemahnt und an das franz. bei parler, neben de, zuweilen statthafte sur (super.)

in allen diesen structuren gleicht bi, umbi, über dem gr. nepi, von dem lat. de; jene bezeichnen umfassen.

dieses berühren.

wie mit reden verbindet die ältere sprache mit swigen die prap. umbe, wahrscheinlich auch von: ich wil geswigen umb ein kint Iw. 5784. nhd. nur von. es kann aber bei diesem swigen, schweigen auch der gen. statt der präp. stehn (s. 677.) bei sagen, reden, sprechen wäre er nicht zulässig, wol aber bei jehen, erwähnen (s. 668.) Bemerkenswerth ist neben dem gen. das durch die prap. ze ausgedrückte pradicat bei jehen: balde er min ze bruoder jach Parz. 497, 24; sît dù mîn ze bruoder hâst verjehen Morolt 819; des man der naht ze boten jach Parz. 638, 4; der man im ze tohter jach Parz. 806, 20; unde ir (ejus fem.) ze frouwen jach (sie als frau anerkannte) Iw. 5192; des ich ze herren gihe (den ich für meinen herrn erkenne, d. h. von dem ich aussage, daß er mein herr sei.) dies prädicative ze herren ist ganz zu fassen wie bei werden und nehmen (s. 816. 824.) und in der früheren sprache ließe sich ein doppelter gen. denken. Auf solche weise findet sich auch die prap. für bei jehen, sagen und zeln, nur daß die beiden letztern den acc. statt des gen. regieren: des man für hôhiu mære jach Parz. 780, 30; daz mans in giht für ere Kl. 172; für wunder sol manz immer sagen Kl. 159; ich hort ie sagen für ein wazzermære Gudr. 1128, 3; daz sag ich in für ungelogen Parz. 5, 18; zelt mich für die armen Parz. 95, 5. Tit. 113, 2. nul. over: segglich over waer Rein. 239. Floris 1115. 1800. 3670; ic segglich over waer ende over plecht Floris 3420.

Endlich sind die mhd, sprechen mit den präp. an und nach zu erwähnen, an drückt anspruch und forderung aus: an Gahmuretes lip si sprach Parz, 94, 2; niemen an die suone sprach (auf die sühne antrug) Iw. 6930; beleidigend und drohend wird die wendung, wenn ein dat. pers, dabei steht; sprach im an sîn êre-lw, 112; ir sprechet alze sêre den rîtern an ir êre Iw. 167; sô spræcher im an sin ere lw. 1071. Geo. 3090; dazs ime an die triuwe sprach Iw. 3207; einem an sînen lip gesprechen noch an keiniu sîniu êwerk augsb. st. 83. nicht unähnlich uf: ob si niht grôz herzeleit ûf in ze sprechenne hât Iw. 5478; der dicke uf Rôme sprach Wh. 443, 29. nach bezeichnet bittendes verlangen: é din herzoginne spræche nách siner spise Tit. 155, 4; begunde sprechen hin ze im nach der schrifte am seil Tit. 163, 4; nách sínem harnasch er sprach Parz. 196, 20; nach gegenstuol da niemen sprach Parz. 309, 24; der verje nach dem orse sprach Parz. 598, 14; ob wert man nâch ir helfe sprach Parz. 766, 10; wie sêre er spræche nách Isôte (anspruch machte auf I.) Trist. 9577. 2) zu vergleichen sieht unser nhd. rufen nach etwas (begehren, verlangen) und das mhd. bitten: daz ich näch den habechen bat Bit. 7025 statt des gewöhnlichern umbe die habeche.

17. Fragen. der gegenstand der frage wird zumeist durch den gen. ausgedrückt, goth. hvis mik fraihnis? Joh. 18, 21; frêhun ina thizôs gajukôns Joh. 11, 56 (oben s. 632. 655.) doch erscheinen auch die präp. bi, umpi, nåh, fona. goth. frah Jêsu bi sipónjans is jah bi láisein is ηρώνησε περί Joh. 48, 19. alts. und ags. mit aftar, äfter: häledh oretmecgas äfter häledhum frägn B. 662; ne frin thû äfter sælum B. 2645. ahd. fona: frågêta sie fon thén worolt mannon O. III. 12, 2. mhd. vrågen von sus getånen mæren Parz. 655, 14; er frågte in von der kinde Parz. 468, 21; wilt du mich frågen von diner måge lande Gudr. 1169, 3; frågen er began von hiunischen ríchen Bit. 704; frågte von sinen landen und von den wiganden Bit. 4307. vrågte umb guote videlære Parz. 639, 4;

<sup>&#</sup>x27;) anders zu nehmen livl. chron. 65b; nach gruoze (nach geschehnem gruβ) er lieplichen zuo in sprach.

vrägt in selben drumbe Parz. 653, 10; er vräget umbe daz kindelin, wie sin name solde sin Trist. 1975. umbe und von verhalten sich hier wie bei sprechen; es wird oft ein feiner unterschied zu fühlen sein. die über ihnen bekannte gegenstände erkundigung einziehen fragen von (de); umbe ist in betref, in beziehung. unser nhd. nach bei fragen vertritt jene beiden. nichts danach fragen heißt: sich nicht darum kümmern. Das mhd. zuo eime frägen bedeutet: den weg zu, nach einem erfragen: ich han durch genäde (um bei dir gnade zu finden) her zö dir gevrägit Roth. 1434. man kann des weges dabei ausgelassen annehmen; es gibt noch mehr stellen, die ich jetzt nicht austreibe.

18. Denken. das innere bei sich selbst denken wird am kräftigsten durch eine medialform, oder das sie ersetzende persönliche pron. im dativ ausgedrückt: sich denken, ich denke mir. \*) mhd. gedaht er ime Barl. 27, 8; ich het maniger fröiden mir gedaht Ms. 1, 1942; goth. thagkjan sis (s. 29.) wahrscheinlich durfte aber auch mit der prap. gesagt werden thagkjan bi sik oder at sis, wenn von gastáuïda thata at mis ἔκρινα ἐμαυτώ Il Cor. 2, 1 der schluß gilt. \*\*) bei mehrern steht mith: thahtedun mith sis misso διελογίζοντο πρός έαυτούς Luc. 20, 14, vgl. qvethun du sis misso είπον προς έαυτούς Marc. 12, 7. ahd. hogazi pt dih selpan (cogita de te) gl. cass. 855b; thâhtun untar in T. Matth. 16, 7. 21, 25, mhd. gedâhte wider sich Trist. 12059. 16371. Troj. 1340. 16283. 16596. bei sich, bei sich selbst denken. umschreibungen sind: thagkeith in hairtam izvaráim Luc. 5, 22; thagkjandam in hairtam seináim Luc. 3, 15; gedahte in sînem muote Iw. 1609. Troj. 16273; si gedalite in ir muote Iw. 5971. dahta in minemo' herzen (meditatus sum cum corde meo) N. ps. 76, 7.

der gegenstand des denkens kommt gewöhnlich in den gen. (s. 662.): ni gaman thizôs aglôns Joh. 16, 21; gamunda vaurdis Matth. 26, 75, ahd. gihogita wortes; gotes

<sup>&</sup>quot;) dieser form, und der ähnlichen sich vorstellen, sich einbilden hätte s. 35. 36 erwähnung geschehn sollen, das sich ist der dat., folglich ein mhd. im. vorstellen und einbilden (= einprägen) sindes transitiver als denken, und können den dat. wirklich regieren; wie man sagt: einem etwas vorstellen, hei; t es auch: sich etwas vorstellen.

<sup>\*\*)</sup> verschieden: thagkjan of uns silbam (durch uns) ἀφ' ἰαυτών λογίσασθαι II Cor. 3, 5; thagkjái af sis silbin λογιζίσθω ἀφ' ἰαντοῦ II Cor. 10, 7.

irhugeta ih N. ps. 76, 7; irhugeta unser N. ps. 135, 23; dîn irhugeta, gedencho dîn N. ps. 62, 7. doch erscheinen auch prapositionen, nach mehrfachen bezügen. ahd. dahta ih an die alten daga (cogitavi dies antiquos) N. ps. 76, 6; dâhta in manigiu (multa retractabat) N. Cap. 88. mhd. als ich gedenke an manegen wünneclichen tac Walth. 124, 15; an die Hagnen vrage denken si began Nib. 949, 2; gedaht ich an mine vart Iw. 384; gedaht er an einen schaden Iw. 1522; gedenket an iuwer ere Iw. 1930. in allen beispielen wäre auch der gen. statthaft. \*) zuweilen hat die prap. aber auch den schärferen sinn des an bei sprechen (s. 835): daz ir im niht so sere gedæhtet an sin ere Trist. 14993; entscheidend für diese bedeutung ist der, wie bei sprechen, beigefügte dat. der person. leidet keinen solchen dat .: gedahte uf des andern ere (suchte des andern ehre zu stürzen) Iw. 2578; daz ich út iuwern schaden sol gedenken Iw. 7460; hügen uf die bluomen rôt Ms. 1, 44a. seltner finde ich von, und zwar in der schwächeren bedeutung des lat. de: von der gedenke ich vil u. genuoc, ich meine aber von ir denen Trist. 4782; einigemal nach: so gedenke ich nach dem gruoze Ms. 1, 197b. ahd. bi: waz si bi inan thâhtîn O. IV. 18, 3. wider mit dem dat. unterscheidet sich von jenem für den reflexiven ausdruck gebrauchten wider mit dem acc.: wider mir dahton sie ubel mir (adversum me cogitabant mala mihi) N. ps. 40, 8. mnl. omme vlien peinsde niemen daer, maer omme den seglie Maerl. 1, 278. ein mhd. denken, hügen umbe würde nicht befremden: gedenken umbe die schoenen Lavinen En. 10823. sinnen hat uf und nach: uf wibes lob sinnen Ms. 1, 200b; nach ir gesinnet han Gudr. 1340, 2; swer nach êren sinne Wigal. 20; nach der regel sinnet Ms. 1, 1904; nach liebe sinnet Ms. 1, 196b; versinnen an: ich versan an minne mich Ms. 1, 203b.

Das alte heimwehgefühl liegt in der phrase des 12 jh.: der kunic u. sine man die hugeten heim ze lande cod. pal. 361, 70d; die türin wigande hugitin do zó lande Roth. 2848; do hugede iegelich man heim in sin lant Roth. 4799; hier hängt die präp. eher von dem ausgelassenen varn ab (s. 136), als von hugen. wir sagen nhd.: trach-

teten heim, sehnten sich heim, gedachten heim.

<sup>&#</sup>x27;) steht ein gen. der sache und an mit der pers. zugleich im satz, so regiert sie den dat. (nicht acc.): ir sult iuwer zühte an uns gehügen Gudr. 1190, 2.

Mit dem part, gedaht wird die impersonalredensart mir ist gedäht (ich denke mir) gehildet (s. 244): in (eis) was anders niht gedâht lw. 2651; wes was iu gedâht (was dachtet ihr)? lw. 1493; des wære im gedâht Wigal. 4048; belibens was in (eis) ungedaht (sie dachten nicht zu bleiben) Wigal. 8845; ist mir noch vil ungedaht Ms. 1, 62a; dannoch was im vil ungedaht Trist. 916; swie ungedaht ez in doch sî Trist. 6328; daz ez im gar was ungedâht Trist. 8525. hieran schließt sich nun oft ein prädicatives subst. mit der präp. ze: der (cujus) mir ze frowen ist gedaht Ms. 1, 43a; nu ist ze sorgen mir gedaht (nun steht mein sinn auf sorge) Ms. 1, 1942; vil maniger muoter kinde ist ze dem tode alhie gedaht (ist der tod zugedacht) Bit. 9720.

19. Die begriffe des denkens und sinnens gehn über in die von sorge, freude und trauer. das mhd. hügen bezeichnet freudige erinnerung, hügeliet ist freudenlied, mir hüget der muot = schwebt in freuden Ms. 1, 189ª 199ª.

ahd. trahtôta fone allên creaturis N. Cap. 100; mhd. trahtet nach Tristandes gange Trist. 13578; ime liebete

uf die vart Flore 7658.

mhd. begunden sorgen uf den herten tot Nib. 1530, 3; ich sorge uf degene Nib. 1497, 2; sorgen uf den tac morgen Iw. 7414; si hetten if die vinde kleine sorgen Rab. 258. ich sorge um min wip Iw. 2836; sorget umb ir êre Iw. 4616; sorget umb ir êre unde umb ir lîp Iw. 7274; sorgen umbe vriunt und umbe êre Karl 12ª; sorgen umbe guot Ms. 1, 2002. sorgen uf heißt etwas besorgen, befürchten; sorgen umbe für etwas besorgt sein. statt jenes uf auch zuo: sorge zuo dem rifen han Ms. 2, 834.

mhd. von des risen valle vreuten si sich alle Iw. 5075; ich solte trurn umb dine klage Parz. 442, 5; nach ir

minne ich trûre vil Parz. 441, 11.

alts. bethiu ne thurbun gi umbi iuwa giwadi sorqon, ne gornôt umbi iuwa gegariwi Hel. 51, 1. Ulf. hat Matth. 6, 28 bi vastjos hva saurgaith, bei maurnan aber 6. 25 den bloßen dativ: ni maurnaith saivalai izvarai. ahd. ni sît sorgfolle iuwares ferahes Matth. 6, 25; fon themo giwâte ziu birut ir sorgfolle? Matth. 6, 28.

20. Sehnen, begehren, verlangen, streben.

mhd. ir sent iuch umben gral Parz. 468, 10; si sente um mich Wh. 287, 20; ich sen mich nach der künegin Parz. 90, 18; ich sen mich nach ir zuht Parz. 441, 10; nách den beiden sent sich min gelust Parz. 467, 30; nách ir senen Troj. 15554. 2200; senten sich nách minne Iw. 6523. hier stehn beide präp. umbe und nách gleichbedeu-

tig vor personen und sachen.

andere verba ziehen nách vor: mich jâmert Nib. 1337, 1; nách der süezen Ms. 1, 202²; nách den kleiden Ms. 1, 23³; jâmert mich nách der schœnen Ms. 1, 200⁵; nách eime dinge jâmert in Iw. 3216; nách der mîn herze krachet Ms. 1, 11⁰; nách der mîn herze quilt; sin herze nách riterschefte swal Parz. 35, 38; ir muot nách êren swinget Ms. 1, 191²; dürsten nách der viende bluote Troj. 17841; nách ir tobete fragm. 17°; tobe nách der minne Ms. 1, 194⁵; nách ir hulden ringen Ms. 1, 159². 189⁵; nách der min herze hât gerungen Ms. 1, 194⁵; nách gote Ms. 1, 54²; ich spanne nách êren Ms. 2, 135²; wer solte muoten nách sînen landen Gudr. 1424, 4; nách gewinne dringen Gudr. 1498, 3; vor personen dringen ze: dâ ir gesinde zuo einander drauc Nib. 207, 2; zuo Waten ingesinde dringen Gudr. 1411, 2.

zuweilen steht úf statt nach: sin muot úf die reise ranc Frib. Trist. 2358; des herze úf minne bran Ms. 1, 195b; enbrennet ist er úf keiserliche tugent Troj. 1741; úf daz wip enbrennet fragm. 13<sup>a</sup>; der úf den gast senet Trist. 8674; ir gedanc was úf einen strit versent Troj. 12758.

gern hat den gen. der sache (s. 655), zuweilen aber auch die präp. nách oder úf: nách bluomen in den anger gern Ms. 1, 203<sup>a</sup> = der bluomen in dem anger gern, der lebendigere ausdruck gern in den anger ließ den gen. der sache nicht mehr zu; alle mine stunde enger ich úf minne deheines friundes mêre Gudr. 770, 4, der gen. friundes hängt hier von minne ab. für die person, von welcher und bei (an) welcher etwas begehrt wird, gilt die präp. an mit acc. und dat.: gerent stæter suone an mich Nib. 312, 3; siner tohter gerte an in Barl. 150, 34; daz ich an iu niht wandels ger Iw. 2900; des der wunsch an wibe gert Iw. 6469. jenes an mit dem acc. kaun ebenwol durch ze mit dem dat. vertreten werden: des er hin ze in dô gerte Nib. 1464, 4; ahd. eines tinges kereta ih ze gote N. ps. 26, 4. mhd. zuo dem grâle gern Parz. 454, 30.

streben hat nách: nách éren streben Ms. 2, 135b; nách dem prîse strebten Wh. 19, 28; nách dem tôde streben Wh. 41, 29. Iw. 4996; nách ungemache strebest Iw. 545. streben wider ist niti contra: wider dem garte wâre strebende Mar. 87; dîn herze wider dînen êren

strebt Iw. 158.

râmen, ahd. râmen, râman (tendere) regiert den gen. der sache (s. 656), N. gibt ihm präpositionen: ze dero diu martera râmêt ps. 21, 1; segen râmêt ze machungo manigi ps. 66, 8; ze anderiu ne râmêta ps. 76, 2; râmên ad beatitudinem Bth. 182; daz râmêt an die ps. 33, 1.

bei goth. verbis dürste man afar, vielleicht bi erwarten. mir fällt bloß hunjan afar saihau (nach dem gute trachten) aus Marc. 10, 24 ein, wozu das engl. hone stimmt, aber kein ags. ausdruck. gasrnjan zeigt überall den sächlichen gen., und (wie jenes mhd. streben wider): gasrueith leik vithra ahman Gal. 5, 17.

21. Werben, kaufen.

dem mhd. werben folgen umbe und nach, jenes vor personen, dies vor sachen. då wirb umb uns Parz. 647, 21; si hete geworben umbe in Iw. 3811; umbe den wurbe lw. 3815; umbe ander vrouwen warp Nib. 1083, 2; warp umb min wip Reinh. 1092; der wirt hiez werben umb einen koch cod. kolocz. 131. der werbenden nach ir minne Nib. 47, 1; wurben nach ere Gudr. 1467, 4; werbent nach dem sige Gudr. 1458, 4; wurben nach dem guote Gudr. 1499, 4. nach richtet sich unmittelbar auf die sache, umbe drückt das werben bei personen und die verhandlung zwischen beiden theilen aus. \*) kommen ausnahmen vor: umb in (den lohn) werben Troj. 2530; warp umb sinen gruoz Parz. 779, 23; wurben umb êre Gudr. 1468, 4; werben umbe daz himelrîch Berth. 243. 245; die überschrift zu Nib. XI hat: wie künic Etzel nach Kriemhilde warp. nhd. steht immer die präp. um, wenn der gegenstand der werbung bezeichnet werden soll. man wirbt bei einem um etwas.

sehr ähnlich ist dem werben umbe das kousen umbe, doch nicht ganz gleich. bei werben umbe ist die person selbst der gegenstand des geschästs, bei kousen umbe der verkäuser gemeint, und das object des kauss steht im acc. ich habe nur eine ahd. stelle angemerkt: wande wir gechousen umbe in (apud deum) mit temo werde rehtero deumuoti Bth. 244; desto häusiger sind mhd. belege: ein krämer sitzet vor dem tor, koust umb in, enruochet waz (kaust ihm etwas ab, was es auch sei) Parz. 561, 7; ir gunst, ir gruoz ein armer umb si kousen muoz Renn. 10871; ich

<sup>\*)</sup> verschieden ist etwas an und uf einen werben: warp iz spate u. vruo an die vrowen scone cod. pal. 360, 73°; die rede ich uf in werbe (: erbe) Geo. 3354.

hân niht wol umb iuch gekouft fragm. 22°; Jacob koufte ein velt umbe den künec, Rudolfs weltchron.; nû koufte bî den zîten umbe die Ismahelîten Josephen in Egiptenlant ein man, was Pûtifâr genant, ibid.; Joseph der wolgeborne koufte do mit korne umbe al die lantliute daz lant. ibid.; dîn dienest sol kousen umbe sie ir vil süeze minne Turh. Wh. cod. cass. 2342; sô du ettewaz keufen wilt umb einseltige liute Berth. 45. viele urkunden bis in das 15 ih. hinab enthalten die formel: wider kousti umbe die herschaft von Friburg, H. Schreiber nº 81 (a. 1310); koufte umbe die kindelerinen ibid. no 101 (a. 1316); kouften umme Hermannen, Höfer p. 264 (a. 1333); daz er daz guot gekoufet habe umb einen der des guotes maht habe Dreieich. wildb. (a. 1338); litem min herre der pfalzgraf hât Eiche kouft um Heinrich, Alzeier salbuch (a. 1429); sollen die eulner ieglichem inmärker, der döpfen umb sie kauft, geben etc. rodheimer weisth. (a. 1454.) auch Keisersberg construiert noch so: ein wiser bilger kouft nit früntschaft umb den wirt und umb die wirtin, umb die dochter, umb die kellerin im wirtshus (Ammon p. 153.) nlid. sagen wir von oder bei einem kaufen, um wäre ganz unverständlich. \*)

nicht anders steht umbe bei dem mhd. gedingen, wenn es mercari bedeutet: lihte ir megt gedingen um mich Parz.

564, 1.

altn. kaupa at einum.

Den kaufpreis drückt die alte sprache durch ihren instrumental aus (s. 711), zu welchem sich dann noch die präp. mit fügt. bei dem ahd. fircoufan und alts. sellian findet sich aber auch widar: fircoufit widar thrin hunt pfenningon T. 138; alts. gisellien wider silubre Hel...; habdun mêdmo filo gisald wider salvun, silubres endi goldes werthes wider wurtion Hel. 171, 15. in dieser letzten stelle steht die präp. vor der erkauften sache: sie hatten geld und kostbarkeiten hingegeben für salben und gewürze. da aber ursprünglich aller kauf ein tausch war, überall sache gegen sache geboten und genommen wurde, braucht die älteste sprache keinen unterschied zwischen kaufen und verkaufen zu machen. \*\*) nhd. verwenden wir hier für und um, beide in gleichem sinn.

\*) ähnlich das mhd. umbe bei entlehen (borgen): umb in entlehen (bei ihm leihen, borgen) Ls. 3, 544.

<sup>\*\*)</sup> hieraus erklärt sich etwa, daß das mhd. koufen einigemal verkaufen bedeutet: er hæt in eine raste von der stat gekoufet Ulr. Trist, 2649, meilenweit weg hingegeben.

22. Rathen (consulere.) beim mhd. raten kommen, au-Ber dem dat. (s. 691), fünf präpositionen in betracht: ze, nach, umbe, af, an.

daz si ir râte her ze mir lw. 1651; daz si im râten

wolde nach Ortrune minne Gudr. 1617, 3.

râten umbe (consulere de): dâ râtet umbe! Parz. 424, 27; gebt mir umb ir minne rât Parz. 812, 4; der umbe uns getürre râten Iw. 5212; nû râtent alle mîne man umb eine schœne frouwe Morolt 123; der umb dân leben râten sol Bon. 90, 36.

râten  $\hat{u}f$  einen (consulere de aliquo eligendo): rieten  $\hat{u}f$  einen Heinrîchen cod. pal. 360, 1012; sît ez Horant  $\hat{u}f$  mich gerâten hât Gudr. 254, 1;  $\hat{u}f$  den was im gerâten (sich den zum gegenkämpfer zu wählen) Bit. 10554. vor sachen gleichviel mit an: rieten  $\hat{u}f$  ir êre En. 1937.

bei raten an scheiden sich zwei bedeutungen, eine gelindere und härtere. jene ist rathen sich an etwas zu machen, zu wenden, es zu nehmen, vorzunehmen; wenn ein dat, dabei steht bezieht er sich auf den, welchem der rath gegeben wird: diu riet an wibes vingerlin Parz. 130, 30; an die (meine söhne) wil ich ir raten Mar. 89; der minne rat riet mir an dinen werden lip' Ms. 1, 33b; daz si mir an die minneclîchen riet Ms. 1, 196a; an hochgestüele man geriet (rieth ein gericht zu halten) Reinh. 1328. in strengerem sinn aber drückt es aus: gefährlichen rath geben, verrathen, nachstellen: warumbe ratest ane mich? Nib. 1960, 4; si raten an die geste began Nib. 1961, 4; daz du mir ie riete an den lîp Rol. 50, 4; den (iis) riet Reinhart an den lip Reinh. 40; daz ir iwern magen ratet an den lip Nib. 1839, 2; der dir ratet an daz leben Bon. 90, 42; riete ich nu an daz riche (verriethe ich den könig, das vaterland) cod. pal. 360, 40c; swer an daz riche ratet augsb. stadtb. 68. hier geht ein beigefügter dat. auf die, gegen welche der rath gerichtet ist, dort ist es ein vortheilhafter rath, hier ein böser anschlag, ich rate im an dinen lip heißt: ich rathe ihm zu dir; ich rate im an den lip: ich verrathe ihn. mit der zweiten bedeutung muß man das ahd. subst. anarati (proditio) zusammenhalten (gr. 2, 711.) auch finden sich bei N. die redensarten raten an den lib, raten an den gewalt (Graff 2, 458.) O. gebraucht die prap. in: riatun in thaz ferah sînaz (insidiati sunt vitae ejus) Hartm. 91.

nhd. zu etwas rathen, über etwas berathen; unser auf etwas rathen ist ganz verschieden von jenem mhd.

râten ûf, es bedeutet conjicere, vermuten.

23. Streiten, kämpfen.

Ulf. setzt nach veihan die präp. du: du diuzam váih εθηριομάχησα 1 Cor. 15, 32, vulg. ad bestias pugnavi. ahd. mit abbate flizam (contendere) K. 23<sup>2</sup>; wollê mit thir

in strîte bagen T. 31, 4.

auf das ags. vinnan folgt vidh: se the vidh Brecan vunne B. 1007; vidh gode vunnon B. 226; van âna vidh callum B. 287. ahd. widar: widar imo wan O. Lud. 50; widar thir io winnê O. II. 3, 58. doch steht auch mit, an und zi: mît diufele wunnun O. III. 14, 62; an dih winnente sîn (grassantes in te) N. ps. 56; 6; tû lâse in spelle die risen ze himele vehten N. Bth. 175.

mhd. wider und mit: wider sin selbes sælden streit Trist. 295; hån gestriten wider in Iw. 7611; daz er eine væhte wider dri Iw. 4108; væhten wider in Iw. 6711; der mit mir strite Iw. 532; mit in allen drin strite Iw. 4151; mit den ich då striten sol Iw. 5135; solde mit in hån gestriten Iw. 6350; \*) "mit im væhte niemen då Iw. 5299; den strit erhuoben mit den von Ormandinen Gudr. 1398, 3. selten an: diu kint, an diu sie våhten Mar. 219; der lip wil gerne vehten an die heiden Ms. 1, 93b; gein: vihtet gein dem winde Geo. 3451.

nhd. können die drei prap. wider, gegen, mit ge-

braucht werden.

das wonach oder warum gestritten wird, drücken nách und umbe aus: strîten nách sînes herzen trûte Gudr. 1401, 3; nách dem grâle Parz. 428, 26; nách lobe strîten lw. 7; swâ zwêne vehtent umbe den lîp lw. 1956; mit im ringen umb ein niuwez krenzel Ms. 1, 22ª. ags. fuhton üfter frôfre C. 130, 3. mhd. bei flizen auch an und üf: ich hân geflizzen an iegelîchem seitespil Trist. 3663. üf: sich üf ir aller willen vleiz lw. 61.

die präpositionen bei siegen sind s. 824 angegeben.

24. Klagen, richten, pfänden.

der älteste ausdruck unserer sprache für anklagen, verklagen ist das goth. vrôhjan, welches mit dem bloßen acc. der person construiert wird; du vrôhjan ina ἴνα εὐ-ρωσι κατηγορίαν αὐτοῦ Luc. 6, 7; vrôhidêdun ina κατηγόρουν αὐτοῦ Marc. 15, 3; ei vrôhidêdeina ina ἴνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ Marc. 3, 2; saei vrôhida izvis ὁ κατηγορήσωσιν αὐτοῦ Marc. 3, 2; saei vrôhida izvis ὁ κατ

<sup>&</sup>quot;) mit frouwen vehten, ringen: mit der herzoginne ranc Parz.
130, 28; daz ir mit mir ringet niht Parz. 194, 1; mit der minnen vaht En. 1375; gerenge haben mit den wiben Ben. 379; vgl. Walth.
118, 8. Parz. 555, 12. Frauend. 80, Trist. 16749.

τηγορῶν ὑμῶν Joh. 5, 45. einmal setzt aber Ulf. vrôh bairan mit der präp. ana: hvô vrôhê bairith ana thana man? τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; Joh. 18, 29. das lat. quam accusationem affertis adversus hominem hunc? wird T. 194, 1 verdeutscht: we-lĩhhan ruogstab bringit ir widar thesan man? bei O. aber: welîh ruagstab zellet ir in thesan man? lv. 20, 10; ther liut zalta in thih then ruagstab lv. 21, 13.\*) das alts. und ags. wrógan, vrégan haben den bloßen acc. thena godes sunu wrôgdun Hel. 159, 24. 160, 5; hvor sint thâ the the vrêgdon? Joh. 8, 10. ebenso auch das ahd. ruogan: bigondun sie nan ruagen O. lv. 20, 15; ruogên sih sel-

ben (accusent se) N. ps. 66, 4.

mhd. verliert sich der ausdruck rüegen (vermelden noch verrüegen Troj. 17213), es wird dafür klagen gebraucht. welches aber, wenn es klagen gegen einen bezeichnet, meist die prap. zuo, ze oder verstärktes hin ze (wie sprechen s. 831. 832) bei sich hat: zuo ir klagen Ls. 1, 200. 206; hinz der minne kleit Ls. 1, 201. 204; clagt der darumbe hinzim, swer hin ze den juden claget, clagt iemen hin zeiner witewen augsb. stadtb. 68. 77. 129; viele belege stehn in den urkunden, z. b. ze einem klagen tradit. s. Galli p. 585. 586. (a. 1341. 1358.) doch kommt auch das stärkere uf vor: ich clage uf die sælderichen, ich clage if der minneclichen ir \*\*) wol stênden rôten munt Ms. 2, 523; si klagten alle if den bûch Bon. 60, 5; wer mac if dich klagen Bon. 61, 22; chümt ein fraw für einen richter und chlagt auf einen man, Ruprechts rechtsb. 174; im Ssp. ist das die gewöhnliche ausdrucksweise: up ine klaget 1, 61. 63. einigemal an: an swen er da chlagt Rnpr. rechtsb. 145; und über: swaz man hie über si (uf sie A.) clagt Iw. 5180. ab, von einem klagen ist über einen kl.: ich hær vil liute ab iu klagen Bon. 55, 23; daz ich mich von in klagen muoz (über sie beklagen) Ben. 123; wenn schwanritter 85 steht: von dem von Sahsen do geklaget von in beiden wart, so hat Conrad gewis nicht dieses dreimalige störende von verschuldet, man bes-

<sup>&</sup>quot;) darf aus ruogstap gesolgert werden, daß im alten rechtsgang der kläger einen stab trug, und damit an den beklagten oder an die gerichtsbank klopste? wenigstens würde dadurch der ausdruck pulsare für klagen (RA. 854) sinnlicher erklärt. ich bemerke auch aus alten glossen bistabbu (arguere), widarstab (controversia); man vgl. eidstap, harmstap und andere composita mit stab (gr. 2, 525), die freilich oft in abstracte bedeutungen übergehn.
") dies ir ist ein beleg für s. 351.

sere: ze dem von S. gekl. von in beiden wart, beide klagten gegen den von S. nhd. gegen einen klagen, ihn gerichtlich verklagen; über einen klagen ist mehr das all-

gemeinere sich beklagen, beschweren.

ähnlich dem klagen wird zuweilen sprechen und sagen verwendet: an Gahmuretes lip si sprach (nahm ihn in anspruch) Parz. 94, 3 vgl. oben s. 835; håt iemen hin ze dem andern iht ze sprechenne augsb. st. 58; ist das ein gast hinz einem purger sprichet Rupr. rechtsb. 144; daz lantvolc håt if mich geseit eine schult so swære Iw. 4050; if si seit Ls. 1, 200.\*)

vor dem gegenstande der klage steht nách oder umbe: chlagt nách seinem guot Rupr. rechtsb. 145; sprichet um

guot ibid. 144; um ungerichte klaget Ssp. 1, 61.

den richter, bei dem die klage angebracht wird, bezeichnet der bloße dativ: ich clage dir meie, ich clage dir sumerwunne Ms. 1, 3b; gote (als höchstem richter) clagen Iw. 1348. 1890. 3976. 4728. 5906. 6956; iu unde gote von himele klage ich unser leit Nib. 1889, 3; ik klage gode ende iu Richtst. landr. 16. 17. 37. doch findet sich: began ze gote klagen Trist. 2585, weil hier der begrif des höchsten wesens allen misverstand ausschließt. zeime klagen würde gewöhnlich nicht sagen bei einem, sondern gegen einen. nach dem älteren vröhjan kann vor dem richter die präp. stehn, eben weil der angeklagte in den bloßen acc. kommt: vröhidedjáu izvis du attin προς τον πατέρα Joh. 5, 45; alts. thea thi her wrögdun te mi Hel. 119, 2.

Der richter richtet dem kläger, über den beklagten. rihte mir! verlangt der klagende theil, rihtet über mich! Trist. 775 der angeschuldigte. daz ich ir über mich selben rihte Iw. 4234; rihtet selbe über mich Iw. 2289; wolder daz rihten über mich Iw. 4503; über in rihten augsb. st. 57. 58; auch mit dem dat. nach über, wenn ein andrer acc. vorhergeht: rihte daz unreht über dem hierren und über dem kneht cod. kolocz. 266. ebenso bei erteilen: swie mir der hof erteilet Trist. 9966. 13239. andere belege oben s. 692. statt über darf auch ab oder von stehn: er rihte ab unser eime Ms. 2, 2<sup>b</sup>; rihte von uns beiden Ms. 1, 17<sup>b</sup>. einmal steht in mit acc.: daz rihte in mich

<sup>\*)</sup> auch wol zihen üf einen (einen zeihen)? ich weiß nicht, wovon in der redensart: op der künec wolde lån biziht üf ir sweher Löt
Parz. 729, 6 üf zunächst abhängt, von dem bloßen biziht (anschuldigung) oder dem biziht lån? ähnlich scheint das nhd. die klage auf
einen fahren lassen, und da gehört auf zu klage, nicht zu fahren lassen (omittere.)

Crist! Rab. 1092. Ahd. rihte got uber sie N. ps. 5, 11; irteile uber mih N. ps. 42, 1.

Bei pfenden kann der gegenstand der wegnahme genitivisch ausgedrückt sein: daz got niht wirt gepfendet der sêle Parz. 827, 20; war umbe uns got habe gepfant êren unde guotes Wackern. lb. 456, 26. von präp. gelten an und umbe: daz muoz mich an freuden phenden Tit. 93, 4; gepfendet umb triuwes dienstes lon Ls. 2, 714. da aber die pfändung oft auf der stelle, wo der frevelnde betreten wird, ergeht: pfendet in uf sime guote augsb. st. 58; panden up sime lande Ssp. 3, 20; uppe sime gode Ssp. 1,54; die burger pfanten se uf der sat Parz. ; so gestattet sich Wolfram auch zu sagen: daz sol mich uf eren pfenden Parz. 416, 16, gleichsam auf dem grund und boden meiner ehre.

## 25. Schwören.

goth. svaran: bi himina, bi airthái, bi háubida Matth. 5, 34. 35. 36 wo der text ὁμόσαι ἐν. alts. suerean édstaf bi himile, bi erdu, bi is selbes hosde Hel. 45, 9 — 12. ahd. sueri bt himilischin gote Is. 75, 6; thaz man ni suerê noh bi himile uoh bi erdu T. 30, 3; noh bi thinemo houbite sneres T. 30, 6; fone diu ne muoson die gota sih nieht fersueren be Stige (beim Styx) N. Cap. 73. mhd. daz er keinen eit bi sines vater sele swuor Iw. 895; bi ime swuor er Iw. 898; swern bi dem manen, bi der sunne u. s. w. Geo. 3364. so noch heute: schwören bei gott, bei dem schwert. hierher das betheuernde bei gott (per deum), ahd. be gote N. ps. 105, 33; das nhd. bei meiner treue (per fidem meam); ahd. ih sprichu bi thên wanin, bi thên gidougnên seginin O. II. 14, 89. 91; goth. bi sunjái alnows Matth. 26, 73. 27, 54.

altn. at: eidha vinna at skips bordhi Sæm. 138b; at vatni, at steini 1652; at hrîngi 2482; at baugi u. s. w.

schwed. steht vid, dän. ved.

ags. thurh: sverian thurh heofon, thurh eordhan, thurk thin heafod, vielleicht nach dem lat. per. das engl. N. T. hat swear by heaven, by the earth!, by thy head. doch auch O. IV. 19, 48: sis bisuoran thuruh thes forahta, ther alla worolt worahta.

einmal and. in: suerit in himile gotes sedale T. 141. mhd. if: if den heilegen er swuor (ad sanctorum reliquias) Ulr. Trist. 3670; der eide het gesworn uf dem bluote suchenw. 9, 141; uf des ruden zenen sich entschuldigen (reinigungseid schwören) Reinh. 1124. etwas anders úf mit dem acc. der tôt het úf si gesworn (hatte geschworen sie wegzunehmen) Nib. 2017, 3; doch Geo. 3016 swuor úf sîn sêle = bî sîner sêle, nahm den cid auf seine seele. nhd. sich wider, gegen einen verschwören. mhd. swuor sich zuo ze in (verschwur sich mit ihnen) Rol. 86, 19.

26. Kiesen, verkiesen. kiesen hat in der alten sprache den begrif des spähens, erseltens, auswählens. ich hebe zumal seine beziehung auf naturerscheinungen und das wetter \*) hervor, es hat abwechselnd die präp. an, bi, von zur seite: ich kiusez (das ez wäre entbehrlich, oder steht pleonastisch wie s. 333) von (Jh. an) dem luste Nib. 1787, 3; Fruote bi dem luste kiesen do began Gudr. 903, 2; ich kiuse an dem walde Ms. 1, 9b. dann aber auch bei andern gegenständen, Hartm. sagt im Erec: man sol einem wibe kiesen bi dem libe, ob si ze lobe stät, und niht bi der wät; ich kiuse bi dem boten lw. 6067; daz muget ir kiesen bi sinem ambete Iw. 2570.

verkiesen heißt über etwas wegsehn, es nicht wählen, verachten, und diesen sinn von reprobare, spernere zeigt das ahd. firchiosan gewöhnlich. das mhd. verkiesen ist aber häufig soviel als hintansetzen, vergessen und verzeihen, es kann dabei schulde, haz, zorn, gerich ausgedrükt sein oder auch wegbleiben, die person dessen, dem verziehen wird, steht mit uf und dem acc.: ungerne so verkiuse ich, ie doch verkiusich disen zorn Trist. 10670; si verkos uf si alle Nib. 1055, 3; ich wil uf dich verkiesen Iw. 7320; er bat si daz se uf in verkur Parz. 58, 9; al mîn gerich sol uf dich sîn verkorn Parz. 441, 18; daz mîn schulde mîn swester uf mich verkiese Parz. 428, 16; Kyngrimursel och verkos uf den kunec Parz. 428, 27; ir sult uf in verkiesen Parz. 465, 11; ich enweiz op got uf si verkos Parz. 471, 23; des verkos Kingrimursel if Gawân Parz. 503, 20; daz er zorn gein ir verlür und ane kus uf si verkur Parz. 779, 25; verkorn sî mîn schulde Ulr. Trist. 2389; verkür ir schulde Ulr. Trist. 3673; alle schuld verkiesen Troj. 17924; dâ wart durch liebe leit verkorn Parz. 728, 24. ez verkiesen sollte man auch erwarten, ich habe keinen beleg dafür. die prap. uf \*\*) ist vielleicht aus einem alten rechtssymbol zu verstehn, der entsagende, seinen anspruch aufgebende warf einen halm

<sup>&#</sup>x27;) der eigenname Kiesewetter bedeutet wetterspäher, wetterprophet.

<sup>&</sup>quot;) verschieden war ûf bei biziht lân (s. 846.)

oder dergleichen auf den andern? beim einfachen kiesen steht kein solches üf. die aufgegebne sache wird bei verkiesen durch umbe bezeichnet: do muose Gramoflanz verkiesen umbe sînen kranz Parz, 728, 12.

27. Walten, gebieten. diese verba regieren gewöhnlich den dat. (s. 691. 692), es kommt aber auch ubar vor.

ahd. waltan wolle ther keiser ubar alle O. IV. 24, 22; ubar sie gibiaté O. I. 1, 96; gebût er uber den hellewiht Georgsl.; uber diete rîchesôta truhten N. ps. 46, 9; der tôd ne hêrit sih furder uber in N. ps. 71, 5; ne hêrisôt

mer uber in N. ps. 88, 52.

mhd. gebietet über mich: swaz ir gebietet, daz tuon ich Iw. 3621; gebietet über mich: swaz ir gebiet daz leist ich Parz. 554, 17; gebietet über mich: swaz ir gebietet daz bin ich Trist. 3371; formeln die ursprünglich das verhältnis des befehl empfangenden dieners, dann aber blosse höflichkeit ausdrücken. Gotfr. sagt oft: gebietet mir! . Trist. 1420. 2779. 14495. 14563. 14865; swaz ir gebietet Trist. 3367; ob ir gebietet (wenn es euch gefällt) Trist. 14003 \*). uns ist ein gebot gegeben über guot und über 'leben Iw. 6142. nhd. über einen gebieten, befehlen.

das mlid, gebieten an den lip heißt bei verlust des lebens, auf das strengste: diu vrouwe gebôt ir an daz leben Iw. 3439; mir gebôt min muoter an den lîp Parz. 148, 2; den gebôt si allen an den lîp Parz. 117, 22; dô hiez er dem gesinde mit dro gebieten an den lip Barl. 23, 23; wærez im an den lip geboten Trist. 3516; bevalch ir an den lîp Trist. 1894. ebenso dröuwen, drohen: droweden ime an den lif Roth. 3960, vgl. sprechen, râten an den lip. der gegenstand, womit gedroht wird. hat ze oder von: ze deme drôt ir mir Iw. 5285; dröiwen

von gote Barl. 214, 22. nhd. mit.

28. Erlauben. bei dem mhd. verbo stehn verschiedentlich die prap. über und ze: irloube mir übern man (gib mir gewalt über ihn, gestatte mir ihn anzugreisen) Rol. 78, 1; erloubet mir iber in Karl 30a; so erloube ich ir iiber mich (gestatte ich ihr mich zu prüfen) Ms. 1, 159a; sô ist ubir die Cristan irloubet Hoffm. fundgr. 2. 120, 14; in was ze hove erloubet Nib. 687, 4; den erloub ich zuo den frouwen min Bit. 6875. es ist hierbei schon s. 136

<sup>\*)</sup> vgl. nu tuot als ir gebietet Wigal. 2439; swaz ir gebietet des sit ir alles gewert lw. 4545; swaz ir gebietet deist getan lw. 243.

die ellipse von gén angenommen worden, wie sie neben dem mhd. lassen eintritt: lass mich nach haus, zu ihm, womit man noch das mhd. er erloupte im heime Diut. 3, 79; er irloupte in minneklichen (in frieden zu scheiden) Diut. 3, 83 vergleiche. von dem weggefallnen gén hienge dann die präp. zunächst ab, indessen könnte sie einigemal auch unmittelbar auf erlouben bezogen werden, z. b. Ms. 1, 1592.

ähnliche structuren bei gebieten und bitten: si gebuten im ze Rôme cod. pal. 361, 39b; nhd. sie entboten ihm (nicht ihn) nach Rom; ich geböt im füre dich Reinb. 1615; Hettel bat do Hagenen mit im in sin lant Gudr. 544, 1.

bei dem goth. usláubjan, ahd. arloupan findet sich immer das galeithan oder gaggan ausgedrückt.

29. Bitten, beten. unser für einen bitten (intercedere pro aliquo) wird mhd. bald durch für, bald durch über und umbe gegeben. merket, swer vür den andern bite, sich selben læset er då mite Freid. 39, 18, welches Hartm. so ausdrückt: man seit, er erlæse sich då mite, swer über des andern schulde bite aH. 234, 28; swer umbe den sündære bite, då læser sich selben mite Gregor 3038; Hugo von Trimberg: swer für des andern schulde bite sîn selbes sêle læser dâ mite Renn. 26; er sol biten über mich Ms. 2, 107b; dar nach bat er über al die schar Barl. 368, 15; vil tiure si got bâten umbe ir herren Iw. 6859; sprach ze gote sîn gebet umbe daz êwige heil Karl 912; bát umbe sînen vriunt Reinh. 2098; er srprach ze gote sin gebet über des niuwen küneges leben Barl. 368, 12. mnl. over: seidi dat niet en diede (dixit nihil proficere) dat men over dode liede bade Maerl. 3, 277.

ahd. umbi: fléhônde umbe unsih (interpellans pro nobis) N. ps. 19, 7. furi: betôt furi thie ahtenton iu T. Mattth. 5, 44; ih betôta furi thih T. 160; ags. for: gebiddath for eovre ehteras Matth. 5, 44; ic gebäd for the Luc. 22, 32; ic bidde for hig, for tha Joh. 17, 9. einmal be: bidde be eov Joh. 16, 22.

goth. bi: bidjáith bi thans usthriutandans izvis προςεύχεοθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς Matth. 5, 44; ik bidjáu attan bi izvis ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν Joh. 16, 26; ik bi ins bidja, ni bi thô manasêth ak bi thans ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ περὶ ων Joh. 17, 9. hieraus erhellt wieder, wie nahe sich bi und ahd. umpi liegen (s. 797. 798), zugleich aber in umpi ein und =  $\alpha \nu \tau i$  enthalten sei (s. 791.)

nhd. verwenden wir um für den sächlichen gegenstand der bitte, wo die alte sprache den gen. setzt (s. 655.)

Das ahd. peton in der bedeutung von adorare hat den bloßen acc. O. II. 4, 86. 14, 63. 70; das mhd. beten die prap. an: der an ein kalp bette Parz. 454, 2; si betten an des manen schin Barl. 53, 34; betten an diu abgot Barl. 72, 4. daraus ist das nhd. anbeten hervorgegangen, das wieder den acc. regiert. alts. bedon te Hel. 33, 6.

wiinschen regiert nhd. nur den acc. der sache; mhd. bald den acc. bald den gen. (s. 655), außerdem aber wie bitten auch prap., zumal umbe: wünschet umb din leben cod. kolocz. 224; genade wünschende umbe got Trist. 1782; wünschte nach der frouwen min Ms. 2, 44b. solche prap. duldet das nhd. wünsche thun für, um einen. etwas anders ist nihd. des ich wünsche mir ze kramen Ms. 1, 2034.

30. Kleiden, anziehen. die mhd. sprache fügt zu brisen, strichen, winden, twingen, sniden und næjen die präpositionen an und in, diese zur bezeichnung des bekleidenden stofs, jene um was bekleidet wird auszudrücken.

truoc zwei schüehelîn reine gebrisen an ir beinlîn wol fragm. 272; zwô scharlaches hosen streich er an mit grôzem flîze an diu bein Wigal. 4088; zwo scharlaches hosen an sîniu bein man schuolte Lohengr. 22; an ir vil wîze arme si die ermel want Nib. 427, 1; daz hemde was getwungen an ir lîp En. 1695; sneit im hemde und bruoch unz enmitten an sin blankez bein Parz. 127, 2; einen pfell mit golde vesten den sneit man an daz freuwelin Parz. 375, 8; diu het ein kleinez hemde an si gebrisen Wigam. 2564. einigemal uf oder ze: den lip brisen mit siden uf die lanken Ms. 2, 784; briset iuwer hemde wiz mit siden wol zen lanken Ben. 342.

in selche wat gebrisen hat mich din zartez mündel rot Ms. 1, 192b; da hat si sich gebrisen in Vrib. Trist. 736; dâ was si gebrisen in Wigam. 4481. 4904; do næten sich die recken in also guot gewant Nib. 1790, 1. so auch

sliefen in die wat.

vergleichbar ist das nhd. anziehen, anlegen an und kleiden in. er legt das gewand an seinen leib, zieht die strümpse an den fuß an, kleidet sich in tuch, in leinen. die ältere sprache hat bei vasjan den instrumentalen

- dat. oder die präp. mit (s. 712.) so auch mhd.: wol gestrichen und gekleit mit der allerbesten wat Trist. 10756. nhd. gekleidet in das beste gewand, oder bekleidet mit. schone und wol gestrichen Trist. 10365; gén den unkunden strichen si ir lip Nib. 383, 1.
- 31. Essen, trinken. diese verba fordern den acc. oder partitiven gen. der sache (s. 649), statt des letztern läßt unsere heutige sprache von zu (s. 651), und bereits die ältere: ahd. ni drinku ih fon themo wahsmen O. IV. 10, 5, nachdem unmittelbar vorausgegangen war thes rebekunnes; ni trinku ih fon thesemo berde winrebûn T. 160; trinkit fon thesemo wazzare T. 87; fone chlingen (de torrente) getrang Christus N. ps. 65, 6; welfa ezzant fon brosmon T. 85; sô wer sô izzit fon thesemo brôte, ir âzut fon thên brôton T. 82. gleiches verhältnis bei nehmen (s. 648) u. a. m.
- 32. Leben und sterben. zu leben kann der gen. (s. 672), zu sterben der gen. (s. 673) und instr. (s. 714) gefügt werden. Ulf. hat jedoch bei liban bi mit dem acc. (s. 672); altn. begegnet vidh: munom vidh veidhimat ver thrîr lîfa; vidh vîn eitt Odhinn æ lifir Sæm. 42b; that fâir vito vidh hvat einherjar alaz Sæm 54b. ahd. fon iegiwelîhemo worte lebêt ther man T. 15, 2. nhd. von brot, oder auch bestimmt, von dem brot leben. bei sterben von, und gewöhnlicher vor: er starb von dem hunger, vor hunger, vor kälte. mhd. genitivisch: hungers ez erstürbe Doc. misc. 1, 98; hungers cod. kolocz. 117; vrostes sterben Diut. 1, 419.
- 33. Lesen, schreiben. daß hier der früheren sprache häusig an statt des späteren in gemäß war, wurde s. 773 gezeigt und zu erklären gesucht. den belegen ließen sich viele hinzufügen: si lesent an Tristande Trist. 8605; an dem buoche schriben Mar. 162; doch sagt Wolfram: las inme gestirne Parz. 454, 22, Gotfried: an dem gestirne sehen Trist. 14247. wenn En. 13246 steht: der iz üz dem wâlischen buoche las, so ist wol an zu bessern? bemerkenswerth Trist. 14248 als ichz an dem buoche nim = lerne, erkunde, in einer gewöhnlichen bedeutung des altn. nema.
- 34. Küssen. auch bei diesem wort unterschied man vor alters casus und präp. genauer. das goth. kukjan regiert den dat. der person (s. 684), das ahd. chussan den acc. ebenso wird mhd. gesagt: munt, hant, ouge küssen, z. b.

Barl. 44, 11. Troj. 15958. 16725. von präp. galt besonders an: kustin an den munt Parz. 119, 12; an sinen tôten munt Wigal. 7699; küss ich dich an dinen munt Reinh. 195; kuste an den fuoz Geo. 2300; ir munt was heiz dick unde rôt, dar an Gâwân den sinen bôt Parz. 405, 19; gip mir her an minen munt einen kus v. d. minne 190; enpfähen ir kus an minen munt Parz. 635, 2; ir munt er an den sinen twanc Parz. 131, 13; mit minem rôten munde an sinen balde gähen Ms. 1, 22a; leit ir munt an sinen munt Trist. 1309; er kuste si an ir minneclîchen munt En. 12752; custen an die wigen, dâ ir hêrre inne lac Mar. 209\*). es wird aber in die wunde geküst: in ir wunden kuste die jungen künege Rab. 1088; kuste in ir wunden und an ir munt Rab. 1127. nhd. küssen an, auf den mund \*\*).

- 35. Zeugen, gebären. hier stehn die präp. bt, von und altn. vidh (s. 783.) weitere belege: alts. warun iro kind odan barn be is brodor Hel. 83, 6. mhd. gewan ein kint bt im Ms. 2, 88<sup>a</sup>; alts. idis fan erle kind gebirid Hel. . . .; mhd. ein wîp von einem manne ein kint gebirt Geo. 2545; diu truoc si von im Geo. 2578; enpsie ein kint von mînem lîbe Trist. 1323; mnl. ghenas van kinde Flor. 239.
- 36. Bei den verbis leuchten, glänzen, dusten, sließen, triesen, starren gebraucht unsere sprache ein zweisaches von, sowol vor dem leuchtenden, dustenden stof, als der den glanz und dust erzeugenden sache. das letzte ist ein causales von und würde goth. fram lauten, das erste aber dem goth. af entsprechen (vgl. s. 781.)
- a. die blumen glänzen von der wiese, gold und silber schimmert von dem kleide; die sterne leuchten vom himmel, rosen duften von der heide, honig fließt ihm von den lippen, blut trieft von der wunde: hier läßt sich zu dem von noch her oder ab fügen, von der wiese her, von der wunde herab.
- b. die wiese glänzt von blumen, das kleid schimmert von

\*\*) altn. hverfa til eins sich zu einem wenden = ihn küssen, umarmen: hvarf til lugibiargar Laxd. saga p. 190; hverfr til allra

manna Nialssaga p. 112.

<sup>\*)</sup> maz er dicke sinen munt zuo ir munt ræselehte Troj. 15905 ist der acc. der pers. ausgedrückt, so darf an mit dem dat. folgen: diu also missewenden lip an sinem munt küsse Ms. 2, 140b (vgl. s. 838. ann.)

gold und silber, der himmel leuchtet, strahlt von sternen, die heide dustet von rosen, die lippen sliessen ihm von honig, die wunde triest von blut. das schwert ist von blute roth. der sluss starrt von eis, die kleider starrten von gold.

die construction a würde im ahd. gewöhnlich aba erfordern, mhd. noch ab haben können: do er vil turteltüben sach glesten ab Cundrien wät Parz. 792, 26. es steht aber schon meistens von: jä. lähte ir von ir wæte vil manic edelstein Nib. 281, 1; do sach man von in (von den rittern her) schinen manegen rant Nib. 196, 4; sähen riechen daz bluot von einer starken wunden Nib. 1506, 3; diu helmbaut stuben von helm unde och von schilte Nib. 2224, 3; daz stoup üz den helmen sam von brenden groz Nib. 185, 2; stieben do began diu molte von den sträzen Nib. 196, 3; ros unde cleider daz stoup in von der hant Nib. 42, 2.

das causale von der fügung b würde ahd. nur fona, mhd. nur von dulden: diu mûre von rôtem golde schein Wigal. 7275; daz (gewand) stuont von golde als ein stoc Turl. Wh. 1, 1212; flouc daz schiltgespenge von Sifrides hant Nib. 213, 1; dô sach man fliegen manegen gêr von der helde hant Nib. 211, 3. ahd. allaz guat flôz fon im (entsprang von ihm) O. III. 14, 82; flur inbrinnit fone sinemo anasiune N. ps. 17, 9; wir birn fone sundôn finstre N. ps. 17, 29; waren suarz fone sundôn N. ps. 146, 9.

statt des ersten von kann auch in oder úz stehn, z. b. úz der vinster gleste Ms. 1, 47<sup>a</sup>; úz iegelîchem orte schein ein rubîn Iw. 624; der sê mit dem îse flôz Gudr. 1219, 1.

das verhältnis beider gegenstände auf einander wird mhd. durch *gein* oder *wider* ausgedrückt: såhen glîzen den helm *gegen* dem månen Wigal. 5417; *gegen* im schein Wigal. 7275. altn. *vidh*: skildir bliko theirra *vidh* en skardha måna Sæm. 134<sup>5</sup>.

es gebricht für alle diese fälle an goth. beispielen.

37. Sehen, hören, riechen, schmecken, greisen. die unmittelbare richtung des sinns wird durch nach bezeichnet: nach den sternen sehn, schauen, nach dem geräusche hören, lauschen, nach dem stabe greisen. schmecken und riechen haben wenigstens als neutra die gleiche präp.: das schmeckt nach wein, riecht nach essich, stinkt nach pech, dustet nach blumen.

ich vermute ahd. aftar, nicht näh, in gleichem einn: after imo sähun O. V. 17, 23 hinter ihm her sahen, ihm nach schauten. mhd. si warte näch den mägen Nib. 1654, 2.

ags. he äfter recede vlåt (schauete nach dem haus) B. 3144; stone thå äfter ståne (roch nach dem stein) B. 4570.

im goth. wäre afar zu gewarten.

unser nhd. auf einen sehn, hören, schauen ist das alld. sehan, hôran, wartên, hlosên zi. belege bei Graff präp. 252.

ahd. sie wartent alle an dih N. ps. 144, 15.

mhd. an: warte an dise schöhe! Roth. 2048; des wart an mich! (das erwarte von mir) Wh. 49, 26; ir sult triuwen an mich warten Wigal. 11500. zwo porten warten (giengen, schauten) if des mers stat, sehs her ûz an daz velt Wigal. 10759; des warte if mich! Geo. 3230; ze: dâ der boumgarte hin ze velde warte Trist. 9330.

hören im sinn von vernehmen regiert auch umbi: dhar dhû chihôris umbi dhen chisalbôdon got meinan (dum enim audis deum unctum) Is. 19, 8, wo aber auch umbi auf meinan (putari) gezogen werden könnte? mhd. hærent umbe daz ros sîn fragm. 29°; ir hærent umbe des rosses zoum fragm. 30°. ähnlich ist sehen umbe (curare): der meister um daz sîne sach livl. chron. 17°; ebenso warten umbe.

38. Erwarten, hoffen, glauben. warten geht über in erwarten, sehen in sich versehen.

ahd. firsah er sih in got O. IV. 30, 31; an in fersah ih mih N. ps. 27, 7. mhd. wan er sich hilfe an si versach Barl. 7; 24; wandich mich wol umbin versach (ich stellte vertrauen auf ihn) Iw. 4131. die erwartete sache steht im gen. nhd. sich eines dinges zu einem versehen.

ahd. ni firliaz sih Krist in thero liuto fâra O. II, 11, 61. mhd. wande si sich gar verliez ze sînem hoverehte Iw. 7340; hât sich her ze mir verlân Iw. 7693; ich wânde mich gar hân verlân an dîner triuwen güete Barl. 181, 28; mîn sêle hât sich verlâzen gar an in Barl. 223, 40; nhd. auf ihn; verschieden doch verwandt ist etwas an einen lân, verlân (committere): habt irz danne an mich verlân? Trist. 10640 (oben s. 828.)

das goth. tráuan, gatráuan ist πείθεσθαι und hat bald du bald in nach sich: tráuáida du gutha πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, Matth. 27, 43; ei ni sijáima tráuandans du uns silbam ak du gutha πεποιθότες ἐφ' ἐαντοῖς, ἀλλ' ἐπὶ τῷ θεῷ II. Cor. 1, 9; gatráua in fráujin πέπεισμαι ἐν κνοίω Rom. 14, 14; ik gatráua in izvis in fráujin ἐγὸ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν κνοίω Gal. 5, 10. ahd. her gitrûwêt in got T. Matth. 27, 43; in sih selbon, also mit dem acc., nicht, wie beim goth. in, dem dat., welcher sich aber Matth. 12, 21 findet: in sînemo namen thiota gitrûent. N. an: wanda an dih mîn sêla getrûêt ps. 56, 2. beim mhd. trûven, getrûven pflegt der bloße dat. zu stehn, wie schon beim goth. tráuan (s. 697), der prāp. ausdruck ist stärker. nhd. auf einen trauen, auf einen, zu einem vertrauen. alts. ik getrûon sal an thi (sperabo in te) ps. 54, 24; an gode gitrûoda ic (in deo speravi) ps. 55, 5. altn. trûa û hvîtakrist Ol. helg. cap. 215.

goth. vénjan ἐλπίζειν: du thammei vénidédum εἰς ὂν ἡλπίκαμεν II Cor. 1, 10; du thammei jus véneith εἰς ὂν ὑμεῖς ἡλπίκατε Joh. 5, 45; du imma thiudôs vénjand ἐπ΄ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσι Rom. 15, 12. im sinne von erwarte προςδοκέω genügt bei vénja der bloße acr. Luc. 17, 19. 20. ahd. wânî in inan (spera in eum) K. 28<sup>b</sup>; wântumês in thih (speravimus in te) hymn. 26, 15; in thih wânta (in te speravi) 26, 16. das mhd. wænen hat die bedeutung von sperare aufgegeben und drückt nur opinari, arbitrari, credere aus.

mhd. hoffen, ein unhäufiges wort, das aber nach einer stelle in Hoffm. fundgr. 376b mit zuo verbunden wird. nhd. auf etwas hoffen. der mhd. ausdruck ist gedingen: daz wil ich an iuch gedingen Geo. 2913; ich gedinge an gotes kraft Barl. 166, 1. ahd. gidingu in dih (spero in te); an dih gedingent alle N. ps. 9, 11; an den er gedinget 20, 8; an dih kedington sie 21, 6; der an dih kedinget 25, 1; ih kedingta an dih 31, 15 u. s. w. auch bloßes dingen: dington an dih ps. 21, 5. ags. hopian mit tő: hopiadh tő dryhtne ps. 4, 6; hopiadh tó the ps. 9, 10 u. s. w.

galáubjan πιοτεύειν construiert Ulf. mit dem bloßen dat. (s. 697), wenn es glauben und vertrauen, mit der präp. du, wenn es das bestimmte christliche glauben und bekennen bezeichnet, wie wir noch nhd. unterscheiden zwischen einem glauben und an einen glauben. galáubeih du gutha jah du mis πιοτεύετε εἰς τὸν θεὸν καὶ εἰς ἐμέ Joh. 14, 1; galáubeis du sunáu guths? πιοτεύεις εἰς τὸν νίὸν τοῦ θεοῦ Joh. 9, 35; galáubeith du mis εἰς ἐμέ Joh.

7, 38; galáubjandans du imma Joh. 7, 39; galáubjáu du imma Joh. 9, 36; hairto auk galaubeith du garaihtithai, Rom. 10, 10 was bedeutet καρδία γάρ πιστεύει εἰς δίκαιοσύνην statt des im text stehenden καρδία πιστεύεται. Ulf. hatte bei der wahl der prap. du hier gewis das gr. eig im auge, nicht das lat. credere in, nach welchem sichtbar das ahd. kiloupan in gebildet wurde: gilaubiu in got fater almahtigon scephion, endi in heilenton Christ, suno sînan, in âtum wihan, wîha ladhunga; gelûbistu in got almahtîgan?; giloubistu in then gotes sun? O. III. 20, 173; in mih giloubit O. III. 24, 29. N. zieht dem in das an vor: gloubint alle an in ps. 13, 5; ube sie an dih keloubtin 20, 12; die gerno an mih keloubtin 30, 12; keloube an in 36, 3; die an in geloubint 88, 5; wir gelouben an in 63, 9. mld. herscht dieses an: ich geloube an got u. an sînen sun bîhtebuoch p. 1; an wen geloubet ir Geo. 1945; an den geloube ich Geo. 3074; an got gelouben Barl. 80, 33; vgl. an Cristen wirt er jehende gelouben Barl. 22, 34; vgl. ahd. jähen an einen got N. ps. 54, 14. doch wird sich auch noch in nach lassen weisen: wan sie geloubent in got niht, Laurin bei Nyerup 28. nhd. bloß an.

ags. gelŷfdon on hine Joh. 2, 11; on hine gelŷfdh Joh. 3, 15; gelyfdh on sunu Joh. 3, 36. engl. believed on him Joh. 2, 11; believeth in him Joh. 3, 15; believed on him Joh. 3, 18; believed in the name 3, 18; believeth on the son Joh. 3, 36.

nnl. geloven in them, in den name.

altn. trûa á hann. schwed. tro på honom; dän. troe paa ham.

der Gothe zieht also bei tráuan, vênjan und galáubjan die prap. du vor, dem griech. els und lat. in kommt das ahd. in näher als das mhd. nhd. an, welches mehr dem goth. du gleicht.

39. Rächen. die sache im acc., die person über welche die rache ergeht, mit an.

mhd. wie sêre si daz rach an ir næhsten mågen Nib. 19, 2; ir habet iwern zorn gerochen an dem lîbe mîn Nib. 931, 3; nu richet an uns diu küneginne ir zorn Nib. 2049, 4; waz rach der an den buochen Trist. 8626; er richet an mir min ungewizzenheit Iw. 859; ouch wart diu vrouwe an im gerochen Iw. 1545; waz si an ir goltvarwen (B. goltfarwem) håre u. an ir selber richet Iw. 1672; waz si an in selben rechent Iw. 2473; daz mich min selbes

swert zehant an im ræche Iw. 3996; an den ich such rechen sol Iw. 4241; daz er mich an ime rach Iw. 5849; enmöhtet ir niht baz gerochen sin an mir Iw. 7558. hier immer dat. bei an, es scheint auch acc. zulässig: so wil ich mich rechen an ir röten munt Ms. 1, 14b, falls nicht rötem zu lesen, oder röten für die schwache dat, form (wie vorhin goltvarwen) zu nehmen?; unzweiselhaft ist der acc. bei dem ähnlichen: lege an in min gerich (verhänge rache, strase über ihn) Geo. 3347, obgleich hier gerich, und sonst räche, mehr die bedeutung von zorn hat: daz ist sin räche üf mich Parz. 529, 1. über: daz sol ich rechen über dich Gudr. 1278, 2.

40. Zürnen, hassen, murren.

mhd. den goten was úf mich zorn Geo. 2117; truoc úf si haz Parz. 779, 29; sit ich gein dem trage haz Parz. 450, 18; doch steht auch der bloße dat. Nib. 138, 3. 143, 2. biter herze úf einen tragen livl. chron. 97ª; ob ieman mit iu zürne Nib. 1792, 4. merkwürdiger: begundenz an si hazzen Parz. 824, 15.

ahd. ziu griscramoton an Christum ebraicae gentes? (quare fremuerunt gentes) N. ps. 2, 1. mhd. murmelt ûf die andern Berth. 99. nhd. zürnen auf, über einen.

41. Reizen, antreiben. mhd. reizen, wetzen, locken, manen, spanen. die präp. sind úf und ze.

reizete si der nît úf die vil reinen Mar. 150; wetzen u. reizen úf den tôt Wigal. 3825; reizet in úf den strît Wigal. 4448; reizest úf langez leit Trist. 1406; úf ir minne reizen Barl. 291, 30; reizen úf aller fröuden süezekeit Troj. 2191; warder dar úf gereizet u. gemant Troj. 15844.

spuon im sîn sinne zir liebe und zir minne Trist. 17600; ze tugende reize Flore 89; locket u. reizet mich zuo dem zil Troj. 15939; mich ze fröiden lücket Ms. 1, 87b. mhd. nur zu, nicht mehr auf.

42. Die hauptanwendung der präp. mit, wenn sie vor werkzeugen stehend den alten instrumentalcasus anfänglich begleitet, dann ersetzen hilft, ist schon s. 708-713 behandelt worden. älter scheint gleichwol die gesellige bedeutung (s. 780.) es hält manchmal schwer den rechten sinn des mit zu fassen, z. b. bei dem mhd. brogen, sich geilen, sich gesten, welche stolzieren, prangen, schmücken ausdrücken: hært wie (er, der heide vogt) mit winde

broget Ms. 1, 193\*; die valken geilent sich mit der sunne Ms. 1, 191\*; so si sich mit bluomen gestet Ms. 1, 87b. es mag zuweilen dem gein und wider nahe kommen (vgl. bei striten und vehten s. 844); Freidank 147, 7 steht: schatz wider schatze broget.

ich var mit und ich kan mit wurde s. 137. 138 erläutert; da letzteres zumal vom instrumentenspiel gilt, sei hier noch ein verwandter, obwol verschiedner redebrauch angeführt: ein juncfrouwe mit der fideln sanc Geo. 2460 drückt genau unser nhd. sang zu der geige aus, ihre stimme und die geige begleiteten sich, also wieder ein geselliges mit. es gibt gewis hierfür noch andere belege. wenn aber mit bei spielen den ältern gen. vertritt ist es sächlich: mit dem ball spielen, mit den blumen spielen; schon ahd. mit sinwelbemo rade spilôn ih N. Bth. 50.

geselliges mit steht neben lassen in der redensart: laß mich mit frieden, gewöhnlicher in frieden, zu frieden, einen zu frieden stellen, woraus sich seltsam genug unser nhd. adj. zufrieden (contentus) bildete. mnd. mit vrede laten Brandan 916. Eilharts Trist. 1110; mit fride läzen En. 7524. mhd. lä mich mit eren leben cod. pal. 361, 64<sup>d</sup>; ir sult mich mit gemache län Frauend. 10; ir sult si mit gemache län Geo. 2438; lät si mit genäden cod. pal. 361, 65<sup>a</sup>. Ben. 385; nhd. laßt sie in ruhe d. h. bei ruhe, so daß die alte sprache auch az oder zuo verwenden könnte. dä von st der mensch mit ruo! Ls. 3, 138 \*). lät ir mich än nöt! (ungenöthigt, ungezwungen) Ms. 2, 81<sup>a</sup>.

43. Bei den mit mir ist gebildeten unpersönlichen redensarten (s. 242. 243. 244) finden sich mehrfache präp. ein.

zumeist um. mir ist umbe dich, als dir ist umbe mich (ich kümmere mich um dich, wie du um mich), ohne beifügung eines nomens, man könnte sorge supplieren

<sup>\*)</sup> ähnliches sine me pausare! Reinardus 1, 229; gernowet lån Ben. 322; laz unbetouhet mich Ls. 1, 538; ungequelt lån Amis 2356; nhd. ungeplagt, ungeschoren lassen; bei H. Sachs laß mich unkeit (ungeheit), ungefrett! sonst auch, ungebrüt, ungepurrt! (vgl. oben s. 127 über lån und participia.) mit der metten då mich mit (laß mich in ruhe damit) cod. kolocz. 263. ahd. thaz si unsih läze laben lib (uns das leben, d. h. in ruhe lasse) O. 111. 10, 19; woran nahe grenzt unser nhd. bleiben lassen, mhd. lån beliben Nib. 611, 1. 2004, 1. Ben. 343; under wegen läzen Wackern. lb. 457, 15. Ben. 344. 354 (vgl. oben s. 828.) wir wären läzen under wegen (verlassen) Ruge 457. endlich etwas sein, fahren lassen, schon ahd. liaz thaz wuastweldi sin (verließ) die wüste) O. 1, 23, 9.

oder leit. alts. mêr is im umbi thit helido cunni (mehr liegt ihm an) Hel. 50, 22. ohne mir: ahd. waz ist umbe daz? (was schadets?) N. ps. 26, 10; nhd. was ist darum? (was liegt daran?); mhd. waz darumbe? Flore 1797. 1821 (gramm. 3, 180.) im geleit eines nomens: nhd. was ist noth darum? mhd. ezn ist niht wunder umbe einen man lw. 2770\*); mirst umbe daz bilde kunt Ms. 1, 195b; ob im iht kunt wære umbin lw. 5939; sî dir nu kunt umbe selhe wâge iht lw. 538; in ist niht mêre witze kunt niuwan diu eine umbe den munt lw. 3270; ir wære umb sîn geverte kunt lw. 3613. mir ist leit, swære, umbe: dem was getriulîchen leit umbe den küenen Alpharten Rab. 10; jâ ist mir harte swære umb den tugenthaften Bernære Rab. 17.

ahd. mir ist leido, liebo, zi bei N.: ze demo uns leido ist Bth. 106; ze dien dir liebo sî ps. 105, 4. 146, 10; mhd. in was zó deme sturme liep Roth. 2683. 4188; in was liebe zó der vart livl. chron. 304; Schîonatulander was leide zer verte Tit. 75, 1; der frowen was ze der verte ger Wigal. 5782; ze strîte was in beiden ger Wig. 7351.

mhd. mir ist leit nách den frouwen Gudr. 828, 4; ez ist mir von iu bêden swære Parz. 422, 4; ir was uffe den hof liep Roth. 1819; der armen juncfrouwen was nách ir friuden leit und ande Gudr. 983, 4; der alten küneginne wart nách ir tohter ande Gudr. 446, 4. ir was ger an in Wigal. 6995.

44. Einige privativbegriffe, intransitive sowol als transitive, pflegen statt des gen. der sache auch die präp. an zu sich zu nehmen: mangeln, fehlen, gebrechen, rauben.

nhd. es mangelt mir an lust, fehlt ihm an mut, gebricht ihm an geld. die präp. drückt, gleich dem älteren gen., hier wieder das partitive aus, im gegensatz zu dem casus rectus: es mangelt mir die lust geht auf den begrif der totalität.

ahd. mir bristet an mînên frehten N. ps. 30, 7; mhd. in an ir zühten vil lützel ie gebrast Nib. 104, 2; im an tugenden niht gebrast Barl. 128, 31. wenn aber die präp. vor der person steht: wîsheit an dir gebrichet Docen misc. 1, 122, so hat an die bedeutung von bei,

<sup>&#</sup>x27;) den wirt wundert umb ir vart Iw. 5816; uns leien wundert umbe der pfaffen lere Walth. 12, 32; nhd. über. sonst auch mit dem gen. der sache (s. 241. 246. 247.)

dieser satz könnte freilich auch ausgedrückt sein: dir ge-

brichet an wisheite, jenes ist total, dieses partitiv.

so kann nun mhd. gesagt werden: ich roube dich des guotes, ich sume mich des râtes; und ich roube dich an guote, ich same mich an rate; ir hant iuch versamet an dem râte Ms. 1, 1954; diu minne sich selben an dir roubet Tit. 94, 4; roubet uf froude und an frælichem sinne Tit. 107, 4, das úf wie bei pfenden s. 847.

Die verba scheiden, læsen, nern, fristen und ähnliche haben von: daz si so manegen werden man von dem libe scheiden kan Parz. 514, 8; von dem ich des morgens schiet Iw. 784; von den scheidet sich der muot Iw. 3126; mich von grozem kumher loste Iw. 5835; von dem rôste lôste Iw. 7871; von grôzer herte Iweinen nerte Iw. 2720; vriste von des weteres not Iw. 655; wolten sich vristen von den vogeln Flore 1092. mit einer kleinen wendung des begrifs kann bei nern und vristen auch vor

goth. af: afskáiskáidun sik af imma Luc. 9, 33; láusei uns af thamma ubilin Matth. 6, 13. ahd. arlost unsih fona ubile, andere belege sammelt Graff präp. 228.

stehn, sin helfe mich vor sorgen ner Parz. 451, 20.

Hieran genüge. ich denke, es sind die bedeutendsten und lehrreichsten erscheinungen der präposition beim verbum ausgehoben\*); zu erschöpfen oder auch nur die mehrzahl aller fälle zu erörtern war unmöglich. allmälich muß aber

<sup>\*)</sup> bauen 821; begehren 840; beten 850; bitten 850; bleiben 820; bringen 811; brogen 858; denken 837; duften 853; empfangen 827; erlanben 849; erwarten 855; essen 852; fahren mit 821; fallen 808; fangen 826; fliehen 785; fragen 836; fristen 861; gebären 783. 853; gebieten 849; gehn 776. 793. 805; glauben 856; haben zu 825; hassen 852; herschen 849; hoffen 856; hören 855; jehen 835; kaufen 841; kiesen 848; klagen 844; kleiden 851; kommen 776. 804; küssen 852; lassen 828; lassen mit 859; leben 852; legen 809; lesen 773. 852; leuchten 853; liegen 774, 819; locken 858; machen zu 823; mangeln 860; nehmen zu 823. 824; pfänden 847; prangen 858; rächen 857; rathen 843; reden 829; reizen 858; retten 861; richten 846; riechen 853; ringen 844; sagen 829; scheiden 861; schreiben 773.852; schweigen 835; schwören 847; sehen 855; sehnen 839; sein aus 817; sein in 812; sein um 860; setzen 809; siegen 825; sitzen 774. 818; sorgen 839; spielen 859; sprechen 829; stehn 818. 854; sterben 852; streben 840; streiten 844; thun zu 822; trauern 839; trinken 852; verkiesen 848: werben 841; werden 814; werden aus 818; werden zu 815; willkommen 807; wohnen 820; wünschen 851; zeugen 783. 858; zürnen. 858.

nach größerer vollständigkeit getrachtet werden, da selbst unscheinbare und leichte constructionen scharf zu nehmen und für die beurtheilung des ganzen zu erwägen sind.

Graff hat in seiner treflichen behandlung der ahd. präpositionen nur nach ihnen, nicht nach den verbis ordnen
können. für den zusammenhang der syntax schien es gerathen, die begriffe der einzelnen präp. vorauszuschicken,
dann die verba ins auge zu fassen, mit welchen jene verbunden werden. unter die zwei oder drei hier waltenden
casus alle manigfaltigkeit der fälle zu bringen, wäre vollends
unausführbar gewesen; wenn bloße casus unmittelbar von
verbis abhängen gilt diese rücksicht mit recht: präpositionen aber sollen das casuelle verhältnis nicht nur ersetzen,
sondern auch verfeinern.

Es sind noch zwei bemerkungen zurück:

a. die präposition verwandelt sich oft in ein adverb. d. h. die partikel wird dem bezug auf das nomen entrückt, und tritt in ein freieres verhältnis zum verbo des satzes, welches nun seine intransitive natur mit einer transitiven atauscht und jenen von der präp. abhängig gewesnen casus unmittelbar regiert (s. 767. 769. 803; vgl. 2, 917. 918.) der ausdruck wird dadurch bewegter, zugleich unsinnlicher, wie sich auch in andern sprachen ergibt, z. b. das lat. loquitur ad eum ist umsetzbar in alloquitur eum: alloqui wendet sich immer und sogleich an den angeredeten, loqui beginnt ruhig und intransitiv, die beziehung auf den andern tritt ihm erst hinzu. aus dem näheren verhältnis zwischen verbum und partikel, das sogar in zusammensetzung übergehn kann, erzeugt sich aber leicht ein besondrer sinn, und sobald dieser vorhanden ist und entschieden vortritt, hört iener wechsel auf. bei unserm nhd. er spricht zu ihm scheint der umtausch in: er spricht ihm zu schon nicht gleichgiltig, weil zusprechen zwar noch anreden, daneben aber auch tröstend, beschwichtigend reden bedeutet. alts. sprac im to war nichts als alloquutus est eum (s. 833.)

Den hauptfall gewährt an. statt ich greife, rühre, fühle, sasse an den stein, ich sehe an den mond, ich blase an die kohlen, der wind weht an den baum, kaun gesagt werden: ich greise den stein an, sehe den mond an, blase die kohlen an, der wind weht den baum an; ohne einen auffallenden unterschied der bedeutung, nur die kohlen aublasen scheint stärker als an die k. blasen, und drückt aus, daß sie sich entzünden. Unzähligemal kann aber die umsetzung nicht ersolgen, weil mit der einen oder andern

ausdrucksweise ein fester sinn verbunden wird, z.; b. die präpositionale wendung: ich denke an dich, ich rieche an die blume, geht nicht in die adverbiale über, ebenso wenig die adverbiale: ich hebe das lied an, fange das werk an, nehme die gabe an in die präpositionale. es kommt dabei selbst auf die gewohnheit gewisser accusativverknüpfungen an, z.b. während jenes den stein angreifen umsetzbar ist, darf den feind angreifen (adoriri hostem) nicht vertauscht werden. Etwas anders ist, wenn neben dem vom verbo regierten acc. die prap. an mit einem zweiten acc. erscheint, a. neben dem einfachen verbo: ich lege die hand an den pflug; B. neben dem componierten verbo: hand anlegen an das werk, wo die partikel zweimal als prap. und adv. verwendet wird.

mhd. bemerke ich die umsetzung des an bei gelouben. gewöhnlich heißt es mit der praposition: got, an den du geloubest (s. 857); mit dem adverb aber: got, den dû gloubest an Morolt 3427. 3434. ferner bei fallen: do geviel diz lant an in Trist. 5889 = geviel in diz lant an; (diu) lant in waren angevallen Trist. 5213 \*). erben: daz hat iuwer vater an iuch geerbt Trist. 5193; din suln anerben dich cod. kolocz. 147. bei komen: ez kumt an mich, ez kumt mich an; ez ist mich komen an Orlenz 5240; man wirt uns komende an Trist. 8706. bei nemen: du hast an dich genomen, du hast dich an genomen Barl. 17, 18. bei vehten : si vahten an die heiden (s. 844); si vahten si an Iw. 5405; do vahten si in an Iw. 6785. bei gan: der slaf gie in an Wigal. 6841. bei loufen: er lief an den wurm; lief den wurm an Iw. 3862; lief den man unsitelichen an Iw. 5051; lief den man unbarmeclichen an Iw. 5377. bei sehen: do in ein eber an gesach Bon. 19, 14. bei bellen: der hunt den diep ser an bal Bon. 27, 7. bei sagen: an einen sagen (ihn beschuldigen, s. 846); hat si an geseit (angeklagt) Ulr. Trist. 2831; und so bei andern mehr. es kann manchmal zweifelhaft sein, ob das adv. oder die prap. gemeint sei, z. b. mit der vackel stiez er an daz strô Bon. 16, 32.

ahd, sie sahen mih ana \*\*) N. ps. 108, 25; wahet sie ana sin geist N. ps. 147, 7; aband unsih anageit

<sup>\*)</sup> hie von geviel min herz an in Trist. 1036; durfte auch heißen: in geviel m. h. an.

<sup>&</sup>quot;) N. und W. lassen dem adv. die volle form ana, ane, während sie die prap. fast überall in an kurzen (2, 698.) früher lauteten prap. und adv. beide ana, wie heute beide an.

O. V. 10, 5; wanda sie mazleidi anacham N. ps. 106, 18; fiur gieng ir manigi ana N. ps. 105, 18; urdruzzeda cham mih ana N. ps. 118, 53; mih kât der gerich ana (mea est ultio) N. ps. p. 265<sup>2</sup> 35; dû riete mih ana N. ps. 54, 14; rieten mih ana N. ps. 139, 8; cluonte zanderen anafallónt sie N. 139, 10; thaz sie inan and wurfin O. 18, 70. hier würde immer auch die prap. statthast sein, z. b. an den gewalt râten N. Bth. 24 (oben s. 843.)

goth. belege scheinen mir: aggilus anaqvam ins ἄγγελος επέστη αὐτοῖς Luc. 2, 9; managei anatramp ina ἐπέσειτο αὐτῷ Luc. 5, 1. ich kann zwar kein qvam ana ins,

tramp ana ina jenen phrasen zur seite setzen \*).

Nun ist aber noch eine sehr eigenthümliche ahd. alts. und mhd. construction wahrzunehmen. jener umtausch wird auch bei einigen transitivis gewagt, dergestalt, daß dem adverbialen satz zwei accusative zustehn, der sache und der person, in welchem letztern gleichsam die rection der präp. nachwirkt. das verbum eines solchen satzes regiert also einen doppelten acc. und ist oben s. 621. 622

nachzutragen.

Hild. 5: qurtun sih suert ana = gurtun suert ana sih; jenes sih kann kein dat. pl. sein, der nur im lauten dürste, es ist acc. pl. sente sia stein ana (lapidem in , illam mittat) T. 120; huntsliegûn santa er sie ana (misit in eos muscam caninam) N. 77, 45; er santa sie ana dia âbolgi sînes zornes N. ps. 77, 49; sende sie ana dîne apostolos N. ps. 143, 6; blias er sie ana, sô thủ weist, then selbon heilegon geist O. V. 11, 9; er tôd sih anawentit (mortem in se convertit) O. I. 15, 34; siu nan fiur anawenté (eum in ignem, oder lieber: ignem in eum vertat) O. I. 23, 54; sô er sih iz (thaz giwati) analegiti (quam primum eam vestem indueret) O. IV. 29, 37, was wieder heißen kann das kleid an sich, oder sich an das kleid legte; dû legetőst mih ana dîna hant (posuisti super me manum tuam) N. ps. 138, 5, der sinn ist: du legtest deine hand an mich, nicht aber: du legtest mich an deine hand; er legeta sih ana starchi (induit fortitudinem) N. ps. 92, 1; du legetôst tih ana gejiht unde zierda (confessionem et decorem induisti) N. ps. 103, 1; ziu lazest du dih ana dehein leid? (warum lässest du ein leid an dich kom-

<sup>\*)</sup> agis disdráus ina φόβος ἐπέπεσεν ἐπ' αὐτόν Luc. 1, 12, mit dem untrembaren dis. es hätte wol auch anadráus ina, oder dráus sna ina lauten dürfen? T. 2, 4 forhta anafiel ubar inan, wo ubar zu entbehren stände.

men?) N. p. 42, 5; des tieseles saevitiam lázo ih sie ana (lasse ich über sie kommen) N. ps. p. 264\*, 24; wanda er sih in (den tod) ana lázet (er lässt ihn über sich kommen) N. ps. 40, 9; sciuz sie ana dîne strâla (emitte sagittas tuas) N. ps. 143, 6; warf er sie ana fleisg (pluit super eos carnes) N. ps. 77, 27; Egyptios warf er ana finstri (misit tenebras super eos) N. ps. 104, 28; die siu sih anenimet (die sie an sich nimmt) W. 24, 20.

alts. sie erl mid is handun stên anawerpe (mittat la-

pidem in illam) Hel. 118, 16.

mhd. daz selbe viur warf si in an Wigal. 6962; mîn dienist biede ich dich an Roth. 935; ir muoter bot ir dienest in vil guetlichen an Nib. 523, 1; si bietent mich ir sorgen an Ms. 3, 1592; er bôt si die herberge an Iw. 5925; dô bôt in der wirt an sîne tohter u. sîn lant Iw. 6800; daz ichs ie iuch an gebot Iw. 6831; diu man den riter ane bot Wigal. 3172; do si in buten an ir guot Bit. 1933; in erbte an êre Bit. 197; do welte si im die besten wat, unde leit in (eum) die an Iw. 2199; swelher sich daz nimet an Iw. 1850; der sich so groz arbeit genæme an Iw. 1918. 4090. 5712; er sichz het an genomen Iw. 2482; der sich ez wolde nemen an Iw. 4167; sît ich michz an genomen han Iw. 4662; er hat sich unser swære an genomen Iw. 4771; waz nemet ir iuch an? Iw. 4994. 6100; daz sich wip noch man neme deheinen gast an Iw. 6145; er nam sich armuot an Barl. 150, 5; er nam sich ir senede leit an Trist. 1433; nam sich den weisen an Trist. 2035; die sich Tristan ze gesellen wolte nemen an Trist. 4552; der sich ez an genæme Trist. 9582 \*); manegiu ziuhet sich daz an Iw. 2873; swaz êren ich mich ane ziige Iw. 3574; du hast mich ze dienste dich an gezogen (an dich gezogen) Nib. 785, 2; die (eam) braht in sin vater an Wigal. 3672; etswer seit Tristanden an dise schulde Trist. 15384. bei solchen verbis ist das präpositionale an ungleich seltner, obgleich es noch vorkommt, z. b. der dise bürde an sich neme Iw. 7859; nu wil ich die cristenheit nemen an mich Barl. 15, 17; daz hat Kanel an iuch gerbet u. braht Trist. 5193.

es kann zweisel erwachsen, welcher von beiden acc. der erste oder der zweite sei? der zusammenhang entscheidet, nicht ganz sicher die vorstellung. gewöhnlich

<sup>&</sup>quot;) bei einigen: sich eines annemen (s. 667), nicht im nhd. sinn von prospicere alicui, sondern von aggredi, ad se recipere.

steht der acc., welcher im präpositionalsatz von dem an abhängig gewesen, also auf es gefolgt wäre, jetzt unmittelbar vor ihm; in den beispielen aus N. fast jedesmal. meist auch ist der erste acc., d. h. der schon im präp. satz vom verbo abhängende sächlich, der zweite persönlich ich habe einige ungewisse fälle bezeichnet. im ganzen aber unterscheidet sich der jetzt abgehandelte doppelacc. von dem s. 621. 622, dort war der erste persönlich, der zweite sächlich, hier umgekehrt.

wird die activonstruction mit einer passiven vertauscht, so wandelt sich bloß der eine der acc. in den nom., der andere bleibt stehn. folglich wieder die s. 643 entwickelte regel \*). ist iuch disiu arbeit an geborn Iw. 6307; von der hüsvrouwen wart geboten an getrivelichen dienest daz Etzelen wip Nib. 1265, 2 = diu hüsvrouwe böt getr. dienest daz E. wip an; einige hss. geben: getriwelicher dienest, und dann ist Etzelen wip acc. gleich zulässig sein müste: ir sit dise arbeit an geborn, sowie präpositionell beides: ir sit an die arbeit, diu arbeit ist an iuch geborn.

unsere heutige sprache kennt keinen doppelten acc. mehr bei verbis, die mit trennbarem an zusammengefügt werden. entweder braucht sie den dat. der person: ich gürte mir das schwert an, lege mir das gewand an, biete dir meinen dienst an, es ist ihm angeboren; oder die präp.: ich werfe den stein an die mauer, gürte das schwert an mich. bei annehmen wird die sache, wie schon unbd. nicht selten, in den gen. gesetzt, in der volkssprache hört man noch: ich nehme mich das an, der mann nahm sich

das trinken an.

Die übrigen in gleicher weise, jedoch alle zusammen seltner als an, verwandten präp. sind in, auf, durch,

<sup>&#</sup>x27;) an der ich hier einiges genauer bestimme. die structuren: ich bin den list gelèret und: der list ist mich verswigen sind einander darin ungleich, dall jene den zweiten acc. des activen satzes, diese den ersten behält, jene den sächlichen, diese den persönlichen. wenn der active satz lautet: du lêrest mich den site, du verswigest mich den site; so ergäbe das den passiven: ich bin den site von dir gelèret, ich bin den site von dir verswigen. statt des letztern heißt es aber: der site ist mich von dir verswigen. durfte nun auch gesagt werden: der site ist mich von dir gelèret? ich kenne keinen beleg dafür, so wenig als für ich bin den site verswigen. doch die oben im texte angeführte stelle aus den Nib. scheint beide ausdrucksweisen zu rechtfertigen. lat. gilt: istam artem doceor, istam artem celor, nicht arts ista me docetur, celatur. wol aber findet sich: mihi aliquid celatur, niemals mihi docetur.

nomen. casus. von präp. abh. bei verbis. 867

um, für, ob, über, hinter, wider. in wird aber adverbial zu goth. inn, ahd. bleibt in, mhd. ein schwankt in

und in (2, 759.)

nhd. mit ein componierte verba scheinen aus keiner umsetzung der präp. in hervorzugehn, sondern fügen diese noch hinzu: in den garten eingehn (ingredi hortum), in das haus eintreten (intrare domum.) so auch goth. in thana gard inngaggan Luc. 10, 5 εἰζείοχεοθαι εἰς τὴν οἰκίαν. ahd. aber: thanne ir inganget thaz hûs (cum intratis in domum) T. 44, 8; số er êrist thia arka in gigiang O. VI. 7, 51 (ingieng in thia arca T. Matth. 24, 38.) mhd. beispiele habe ich nicht.

das nhd. auf bei verbis ist ein ursprüngliches adv. (s. 775), die bedeutung der präp. uf = ufana gebührt ihm darum nicht, etwas aufhauen, den kopf auffallen, das feuer aufblasen unterscheidet sich sehr von auf etwas hauen, auf den kopf fallen, auf das feuer blasen. mhd. sagte man inzwischen ûf erben, ûf erbern im sinne von an erben, an erbern, und folgende beide stellen gewähren sogar die umsetzung des doppelten acc. in den passiven nom. und acc.: ist mich von Karle uf erborn? Wh. 455, 11; von wem ist mich af gerbet? Wh. 455, 15. ich folgere daraus einen uf erben, uf erben, uf erbern = uf einen erben, uf einen erbern: sit H. diu junge in het uf gerbet triuwe Parz. 451, 7. die präpositionale fügung findet sich Ms. 1, 149a: uf wen erbe ich danne dise not? und Tit. 126, 2: vil sælde uf in gerbet håt sin vater. nhd. bloß auf einen erben, kein auferben.

goth. theina silbôns sáivala thairh qaqqith hairus gov δε αυτής την ψυχην διελεύσεται φομφαία Luc. 2, 25; thairhlaith Iaireikon διήργετο την Ιεριγώ Luc. 19, 1; dagegen thairhleithands thairh midjans ins Luc. 4, 30; thairh thairkô néthlôs thairhleithan Luc. 18, 25, in welcher letzten stelle dieselbe wurzel dreimal gebraucht wird. ahd. isan durhkieng sîna sêla N. ps. 104, 18. mhd. dei diu lant durchrunnen Merigarto 9; schilt durchstechen Parz. 199, 2; sîn wange hât durhbort des kindes tôt Barl. 79. 1; die wilden wüeste durchstreifen Barl. 258, 13 u. s. w. statt der präpositionalen fügungen runnen durch diu lant, vgl. rennen durch die lant Renn. 2. auch hier müste der loppelte acc. statthast sein, z. b. daz ich daz swert in lurchbor (das schwert durch ihn bohre); gelesen habe ch es nicht. nhd. den garten durchlaufen, den zaun lurchbrechen, den damm durchgraben, das brot durchschneiden, den schild durchstechen. nur hält die präp. nicht überall gleichen schritt, es heißt: durch den garten laufen, nicht aber durch das buch laufen für das buch durchlaufen.

ahd. umbegant sie dia burg (circuibunt civitatem) N. ps. 58, 7; daz wazzer umbefähet die erda (amplectitur terram) N. ps. 103, 6; und so lassen sich andere annehmen, umpihloufan, umpiwintan = kangan umpi, hloufan umpi. lange nicht immer gelingt die umsetzung, man sagte kaum: daz wasser fahet umbe die erda; noch weniger halbon umbe statt umbehalbon (circumdare) N. ps. 7, 8. 21, 13, 117, 10, ein doppelter acc. findet sich T. 200, 1: rôtlahhan umbi bigâbun inun (chlamydem coccineam circumdederunt ei.) mhd. wir soln den rehten (justum) umbegan (circumire, circumvenire) Barl. 73, 3; den hohe, breite, tiefe umbegrifen mohte nie Walth. 36, 27. nhd. einen umstehn = um einen herum stehn, in den meisten fällen aber ist die zusammensetzung fester, und kein wechsel mit der präp. thunlich, z. b. bei umarmen, umfassen, umringen, umschließen; ebenso wenig bei dem mhd. umbesliezen, umbeyan, umbesweifen (Trist. Frib. 3644. Wh. Turl, 122b) u. a. m.

ahd. furiliof Petrusan (praecucurrit Petro) T. 220, 2; Mercurium fureloufet tiu sunna N. Cap. 36; forafuor sie (antecedebat eos) T. 8, 4; furi farent iuwih T. 123; foraquam inan (praevenit eum) T. 93; dù fureflest die snelli dero windo N. ps. 103, 3; miniu ougen furefuoren dia uohtun unde furewachéton sia N. ps. 118, 148. mit doppelacc.: thiu man iuwih furi sezzé T. 44, 7, die man vor euch setze, nhd. euch (vobis) vorsetze. keine beispiele aus der mhd. sprache, nhd. steht der dat. ilef ihm vor, eilte ihm vor.

ahd. er obesihet sie (sieht auf, über sie) N. ps. 33, 6; wazzer obestant die berga (super montes stabunt aquae)

N. ps. 103, 6.

goth. ni hvanhun anabusn theina ufariddja Luc. 15, 29; ahd. mit thiù er thaz lant al ubargiang O.IV. 20, 30; thia sunnùn ioh then mânon số ubarfuar er gâhon O.V. 17, 25; daz sin obero snabel den nideren số uberwahset N. ps. 102, 5; die minna uberstephest du (amorem transscendis) N. ps. 103, 3; số wer irdischiu geluste uberstephet unde ubersprungen habet N. ps. 38, 1; uberspringende die werlt (transsiliens mundum) N. ps. 38, 7; sie uberstafton daz zil menniscin chunnis (excesseruut metas

humani generis) N. ps. 72, 7. mhd. übergat den rat Trist. 5671; sich selben übersiget Trist. 855; er überhorte u. iibersach swaz man då tete u. sach Iw. 3033. nhd. übergehn, übersehn, übertreten, überspringen, überwachsen. u. s. w.; wo über die bedeutung von zu sehr hat, gehört es nie hierher, z. b. in übertreiben (exaggerare.) fälle des doppelten acc. lassen sich ahd. und mhd. denken, so könnte gesagt sein: do er daz vihe den bach übertreip (über den bach trieb), daz wazzer in übergoz (über ihn goss.) ahd. hintarsehan (retrospicere): sih ne hindersehe (nicht hinter sich sehe) N. Bth. 181; aries hindersihet sih ze tauro (sieht hinter sich an den taurus) N. Cap. 66; hintarstantan : mih habent hinderstanden (irruerunt in me) N. ps. 58, 4. mhd. hindergen (circumvenire, seducere): ein schalc den andern hinder gat Bon. 35, 41 (geht hinter ihn); mit doppeltem acc .: des meisters wort in (eum) hindergreif siner freuden zil (nahm es hinter ihm weg?) Barl. 23, 2. nhd. einen hintergehn.

goth. vithraiddja ina van regger aven Joh. 11, 20; bei vithragamôtjan imma Joh. 12, 13 hängt der dat. von dem begriffe gamôtjan ab. alid. sie widersprachen gotes wort, sînen willen N. 106, 11 = sprachen wider g. w. mhd. daz widerredet Hagne Nib. 113, 4; noch widerreitez Hagne Nib. 1147, 4; si widerreitez sêre Nib. 1159,1; doch widerreite er ez sît Nib, 1635, 4; daz widerrette der künec Iw. 4555; daz mahtu widerreden niht Barl. 233, 25; swer daz widerreden wil Barl. 235, 39; daz wil ich widerraten Nib. 329, 1; ob du mirz widerrates Ulr. Trist. 2162. widergan, widerloufen, widervarn haben den dat. pers. Barl. 32, 10. Wigal. 6201. 6185. Trist. 7640. nhd. hört man noch den acc. der sache bei widersprechen und widerreden, die schriftsprache duldet ihn wenigstens bei widerrathen.

Den doppelten acc. ersetzt unsere heutige sprache entw. so, daß sie den persönlichen in den dat. verwandelt oder den sächlichen durch instrumentales mit umschreibt: einem etwas vorsetzen, einen mit dem schwert durchbohren, einen mit wasser übergießen, mit blumen umstreuen. diese letzte weise ist bereits der alten sprache für entschiedne transitiva geläufig, die sich nicht intransitivpräpositionell wieder geben lassen: mhd. die vil minneclichen der helt mit armen umbesloz Nib. 585, 4; hiez umbehengen sinen sal mit sperlachen Frib. Trist. 2521; daz ber was mit her al umbemezzen Trist. 5542; ahd. untirleget mih mit bluomon,

umbeleget mih mit epfelon IV. 14, 15; dhanne ir mit erena ewa abgrundiu wazssar umbi hringida Is. 11, 4.

solche construction erfahren keine verba häufiger als mit untrennbarem be zusammengesetzte transitiva: mit erde bedecken, mit golde beladen, mit tuch behängen, mit wasser benetzen, mit dem schwert begürten, mit faden bewinden, mit der axt behauen. auch hier mag früher einmal umtausch in die präp. und doppelter acc. zulässig gewesen sein. das goth. birinnandans thata gavi περίδραμόντες την περίχουρον Marc. 6, 55 ist = rinnandans bi thata gavi, δραμόντες περί τ. π. die hüfte mit dem schwert begürten, goth. gaſrdan haſru bi hup, könnte, wo nicht goth. haſru hup bigaſrdan, wenigstens ahd. lauten: suert huſ pikurtan?

Überhaupt aber sind fast alle umsetzbaren präp. den acc. regierende; bei den dativischen entspringen leicht nebenbedeutungen, z. b. ich spiele dir mit, rede dir zu ist verschieden von ich spiele mit dir, rede zu dir. ich stehe dir bei oder nach würde jedoch fast einerlei sein mit ich stehe bei oder nach dir. N. ps. 5, 5 fore stån ih tir (astabo tibi.)

b. Die ganze vorausgegangne erörterung bestätigt, welch ein genaues band zwischen präpositionenrection und partikelzusammensetzung bestehe. nachzuweisen aber wie es geknüpft wurde hat große schwierigkeit. man nimmt bald wahr, daß die subst. anebet (idolum), aneboz (incus), anehanc (pruina) gerade gebildet sind wie die verba anebeten, anebozen, anehangen, welche der vorstellung nach sich von selbst auflösen in beten an, bozen an, hangen an. hinzufügung des abhängigen subst. ergübe die phrasen: got anebeten, daz isen anebozen, dem grase anehangen, und mit präpositionen ausgedrückt: an got beten, an daz sen bozen, an dem grase hangen. allein nicht jedes ist gleich üblich; es heißt nhd. gott anbeten, nicht beten an got, sondern zu gott, wie dem lat. adorare kein orare ad deum. vielmehr orare deum zur seite steht. neben incus ist incudere ungebräuchlich, cudere ferrum oder cudere in ferro beillt es, mhd. bôzen ze dem îsen. doch, die prap. kann gewechselt haben, dem bloßen casus gewichen sein, vgl. mhd. beten an (s. 851); leitet uns das componierte nomen auf die ältere construction? entnehmen wir aus unsern subst. anerbe, anklage, daß früher gesagt wurde an einen erben, klagen statt uf einen erben, klagen? die geschichte der prap. uf stimmt hierzu. Es scheint dem gang unsrer wortbildungen angemessen, daß solche, überall uneigentliche zusammensetzungen mit partikeln aus lebendigen redensarten keimten, die präposition steht aber lebendiger im satz als das adverb.

ich hatte 2, 698. 918 andere ansichten aufgestellt, und bin auch vorhin s. 803 geneigt gewesen, die adverbiale bedeutung der partikel der präpositionalen vorausgehn zu lassen. es soll damit noch nichts entschieden werden; so viel leuchtet ein, daß für die beurtheilung der prapositionsfügungen das studium der partikelzusammensetzungen nicht zu versäumen ist. dabei hat man auch zu erwägen. daß die mhd. und nhd. trennbarkeit vieler partikeln im ahd. Weit weniger entschieden ist, und im goth., wie im lat. fast gar nicht stattfindet, obgleich die jüngere sprache hier mehr im vortheil als im nachtheil sich zu befinden scheint.

## Präpositionen neben dem nomen.

Wie die nominalrection für den bloßen casus (s. 717) viel unbedeutender ist als die verbale, stehn auch beziehungen des nomens auf die prap. denen des verbums an einstuß und wichtigkeit nach. ich werde erst die einzelnen fälle vortragen, und mich dann darüber äußern.

## I. Präpositionen beim subst.

1. den vom subst. abhängenden gen. umschreibt in der nhd. sprache die prap. von, lange nicht so häufig, als ihn das roman. de, engl. of, nnl. van vertreten hilft. wir dürfen nicht sagen: der vater von diesem kind, die spitze von dem berg, die höhe von dem thurm statt dieses kindes, des berges, des thurms, obschon gemeine mundarten sich ein solches von gestatten. doch lassen es einzelne redensarten auch in der gebildeten rede zu: das ende vom liede war, der ganze vortheil von der sache ist, keine spur von diesem namen findet sich, statt des lieds, der sache, dieses namens, gewöhnlicher zeigt sich diese präp. beim begrif der herschaft oder des gebietens: der herr vom hause, die frau vom hause, obwol das weniger ausdrückt als der herr, die frau des hauses, landes, gutes. mhd. die herren von dem lande En. 1917 und gewis öfter. Veldek sagt auch: diu gotinne von deme wilde En. 1790; der got von dem viure En. 5632; die eigentlich mhd. dichter ziehen den gen. vor: des windes got Barl.

245, 15; der sunnen got Barl. 245, 16; des wines got. Troj. 986; die göttinne aller berge Troj. 1013; und Veldek selbst: der wiges got En. 5591; nicht anders: der Heiden got, der Cristen got, der Heiden künec; der bluomen küneginne Troj. 1064. mnl. würde hier stets van gebraucht sein.

2. vor örtlichen eigennamen drückt von weniger herschaft und eigenthum, als herkunft und abstammung aus: Wilhelm von Nassau, herr von Dörnberg, frau von Baumbach, graf von Hanau, fürst von Henneberg, herzog von Schwaben, könig von England, lat. rex Angliae, dux Sueviae, comes Hanoviae. mhd. von Troneje Hagene Nib. 9, 1; Volker von Alzeije Nib. 9, 4; von Napels Virgilfus Parz. 656, 17; Heinrich von Rispach Parz. 297, 29; Heinrich von Veldeke Parz. 292, 18. 404, 29. Wh. 76, 25; Herman von Dürgen Parz. 297, 16. Wh. 3, 8, 417, 22; Welf von Swa-Ms. 2, 64ª; von Brennen ein grave Dieterich 2, 64b; der graf von Wertheim Parz. 184, 4; der kunec von den bergen Bit. 649. 809. 1193. 1629; helt von sewen (oben s. 289); der von dem swarzen dorne lw. 5629; von Rome roys Loys Wh. 103, 13. wenn es heißt: der chunc von den Iren Rol. 180, 14, so vertritt der volksname hier den örtlichen.\*) ohne zweifel galt ein solches von, nur sparsamer, schon ahd.; seit dem 11. 12 jh. haben lat. urkunden de vor ortsnamen, z. b. Bernhardus de Lippia, dominus de Berincastele, was den schluß auf ein deutsches fona, und noch früher aba rechtfertigt. alts. thie kesor fon Rumuburg Hel. 2, 18 und vorher fan Rumuburg riki 2, 15; iro herron bodo fan Rumuburg Hel. 156, 14. ahd. wir findumés heilant Josébes sun fon Nazareth (invenimus Jesum filium Joseph a Nazareth) T. 17, 2. goth. Lazarus of Bethanias Autapos and Browing Joh. 11, 1; in beiden folgenden stellen mag die prap. lieber auf qviman bezogen werden: qvam manna gabigs af Areimatháias Matth. 27, 57; quimands Josef af Areimatháias Marc. 15, 43. die goth. gen. Bethanias, Areimatháias scheinen aus einer ellipse von landa, veihsa oder baurg (s. 261) herzurühren. Deutlichen beweis daß diese art des von abkunft bezeichne liefert seine anwendung bei stoffen, die

<sup>&</sup>quot;) bemerkenswerth die häufung des von und über: die kunege von über mer Wh. 32, 22; herre von über Rin cod. kolocz. 207. so in span. liedern: reyes de allende la mar; franz. les rois d'outre mer, le sieur d'outre le pont. über mer, über Rin gilt als ein fester begrif, der nun wieder von einer neuen präp, abhangig gemacht werden kann,

von einem orte hergebracht werden, z. b. seidenwaare von Lion, mhd. scharlach von Gint Wh. 63, 22; seit von Gran Iw. 3454; side von Zazamanc der guoten Nib. 353, 2; von Marroch die aller besten siden Nib. 355, 1.

- 3. aber auch in andern fällen zeigt von, vor örtlichen und persönlichen begriffen, herkommen und ursprung an. mhd. ein kaufman von der stat Wh. 130, 7; ich bin ein bote von Kriste Gudr. 1167, 3; sin art von der feien Parz. 96, 20; liute von dem hove Flore 7424; smac von äsen Wh. 222, 13; daz bette von dem wunder Parz. 566, 15 verdeutscht lit marveile (lit du marveil.) mnl. erscheinen solche van allenthalben: die vrouwe van der port (stadt) Floris 433; joncvrouwen van der port Floris 511; die kindre van dem dorpe Rein. 1588; vrouwe van der orloghe Maerl. 1, 69. hierher nehme ich auch das mhd. ein kus von rôtem munde Ms. 1, 472; ein umbevanc von zwên armen Ms. 1, 472; nhd. ein kus von ihren lippen, ein druck von seiner hand; zwar wäre der gen. zulässig, die präp. ist aber lebhafter.
- 4. von bezeichnet den stof, woraus etwas besteht, gemacht ist: ein becher von gold, ein haus von stein, eine peitsche von leder, ein dach von schiefer, ein kranz von blumen, ein spiegel von glas. hier dürste nicht gesagt werden: ein becher goldes, ein haus steines. mhd. ein schrin von golde Ms. 1, 20b; von ströwe ein schapel Ms. 1, 85b; von loube ein dach Ms. 1, 198b; von golde ein becke Iw. 587; hosen von sei Iw. 3456. zuweilen wird der stof in den gen. gesetzt: scharlaches hosen (gr. 2, 607), was sich dann mehr 'dem !adjectivischen ausdruck (s. 259) nähert. das mhd. ein hülzin schit, ein erlin schit geben wir nhd. ein scheit von holz, von erle. solche stoffe werden aber jederzeit allgemein genommen und haben keinen artikel.
- 5. diesen unbestimmten, artikellosen ausdruck mittelst von verwenden wir auch noch in andern fällen, gegenüber dem bestimmten und articulirten genitiv. ein geräusch von menschen, etn geschnatter von gänsen, ein schimmer von licht, ein strahl von hofnung, eine fülle von gedanken; aber das geräusch der menschen, ein schimmer des lichts, die fülle der gedanken. weder sagt man ein geräusch von den menschen, noch das geräusch von menschen; in jenem fall steht franz. bloßes de, in diesem de mit artikel, un bruit d'hommes, le bruit des hommes, une foule d'idées, la foule des idées. nur steht unserer bestimmten rede der

wirkliche gen. zu gebot, die franz. sprache ist auch ihn mit de zu umschreiben genöthigt. Bevor aber durch einführung und lange übung des unbestimmten art. ein gefühl für solche unterscheidungen sich gebildet hatte, stand es damit fast wie im latein, wo sonitus aquae sowol rauschen von wasser als das rauschen des wassers bedeuten kann; nicht viel anders würde das goth, thuts vatins stehn, doch könnte sa thuts this vatins für den bestimmteren begrif gesagt werden. ahd. kommt es auf weglassen oder setzen des bestimmten art. an, geräusch von wasser ist: wazzares duz, geräusch des wassers: des wazzares duz; mhd. steht swertes doz ab von des swertes doz, erst bei dem nachsetzen der genitive mag das von für den unbestimmten ausdruck gewählt worden sein, geräusch des wassers ließ sich sagen, nicht mehr: geräusch wassers. die mhd. sprache wird indessen schon einzelne beispiele dieses von darbieten: ein ast von ölboum (ein ölbaumast) Wh. 138, 28; marc von golde (s. 286.)

6. endlich steht von in seiner eigentlichen bedeutung nach den subst. abstand, entfernung, trennung und dergleichen: der abstand des mondes von der sonne, die entfernung von diesem ort that mir leid, mein abschied von dir. hier würde auch die ältere sprache bei der präp. kein bedenken haben.

7. nächst dem von scheint mir zu den meisten umfang neben subst. zu haben. es wird dadurch vor ortsnamen wohnstätte und aufenthalt angegeben. wie es daher in lat. urkunden schon des 8 und 9 jh. heißt: ecclesia ad Sprendilingun, ecclesia ad Suenheim, capella ad Nerestein u. s. w., wurde ahd. auf gleiche weise zi, und noch früher az verwendet, beide mit dem dativ (s. 778.). wenn T. 7, 11 steht: in ira burg Nazarêth, so ist das ganz nach dem text: in civitatem suam N., die freiere sprache würde gefordert haben: in ira purg zi N. auch Ulf. gibt us baurg Nazaraith ἐκ πόλεως Ναζαρέθ Luc. 2, 4, hier ist es schon gewagter ein goth. at N. zu mutmaßen. die alts. sprache zieht vor die composita Rumuburg, Nazarethburg zu bilmhd, wird das ze selten fehlen; din burc ze Bechelâren Nib. 1258, 1. Bit. 943; der stuol zuo Ache Geo. 2173; ûf den stuol hinz Ache Wh. 450, 24; diu stat ze Wormze Nib. 966, 4; in der stat ze Dianazdrun Parz. 525, 13; gegen der stat ze Winden Ms. 1, 232; dienstmau was er ze Ouwe; ze Rôme keiser Ms. 1, 78b; ze Friesen herre Gudr. 208, 1; im lande ze Wâleis Parz. 77, 9; ze

Britanie in daz lant Iw. 1182; ze Arabia in dem lande Bit. 8962; reit ze Brezilian in den walt Iw. 263; in den walt ze Breziljan Iw. 925; in beiden letzten stellen gehört ze nicht zu riten und varn, sondern zu walt \*). Etwas anders ist ze bei subst., in welchen ein begrif der bewegung enthalten ist: mhd. zen Hiunen iuwer vart Nib. 1575 2; nhd. die fahrt oder reise zur hochzeit, der gang zum eisenhammer. auch bei den abstracten begriffen neinung, abneigung, hofnung: daz er herzeminne truoc ze siner viendinne Iw. 1541; haz ze den vrumen Iw. 150; hân ouch noch ze vreuden wân Iw. 1756; het grôzen trôst ze den zwein Iw. 5168. nhd. die liebe zu gott, der hang zur sünde. auch drückt uns zu das gehörige aus: der schlüssel zum thor, der deckel zum topf. die mhd. redensart: ein helt zer hant ist s. 727 angeführt. von dem ze vor inf. nach subst. lassen sich schon goth, beispiele geben, noch häufiger werden sie in den späteren dialecten (s. 106 ff.): ei bigeteina til du vrohjam ina iva evowor κατηγορίαν αὐτού Luc. 6, 7; til ist das hd. zil.

8. die präp. über pflegt ahd. und mhd. mit den subst. könig, fürst, herr, richter und ähnlichen verbunden zu werden. ahd. fursten sind uber erda N. ps. 44, 18; chuning mahtig uber alla erda N. ps. 46, 3; woltun inan duan zi kuninge ubar sih O. III. 8, 2; theiz sî mîn ambaht ubar thih O. 1. 25, 8. mhd. ist künec über den berc Ms. 2, 152; fürst über Zæringen Dietr. 563; bin ich herre worden überz lant Parz. 49, 21; wær ich herre übern gral Parz. 476, 16; diu ist frouwe über diz lant Iw. 3640; diu was frouwe überz lant Parz. 514, 28; ir sult ouch werden frouwe über manegen werden man Nib. 1176, 1; frouwe über herze Frauend. 80; Venus din frouwe was iiber die minne En. 45.; din frowe ist iiber die minne Diut. 1, 11; götinne über die minne Frauend. 36; wer sol schirmer sin über des grâles tougen Parz, 480, 22; du

<sup>&</sup>quot;) nhd. lassen wir nach stadt, burg, dorf den eigennamen unmittelbar, ohne zu, folgen: die stadt Frankfurt, das dorf Hochheim; in andern fällen aber muß zu stehn: die kirche zu Sprendlingen, die capelle zu Frankenberg; anderemal gilt von: der wald von Bressiliande. romanische sprachen setzen überall de: la ville de Paris, l'eglise de Rheims; und dieser gegensatz zwischen dem mlid. dativischen ze und dem romanischen genitivischen de darf hier nicht überschen werden. das nul. de stad van Amsterdam, das engl. the city of London ist baarer gallicismus. Häusernannen haben zu, franz. a: gasthaus zum schwan, zum löwen, au cigne, au lion.

wirst meister iiber die braten Reinh. 687. nhd. könig iiber das volk, her iiber die leute sein. schwed. kung öfver alla dvergar sv. vis. 1, 34. hieß es mhd. auch: gast iiber den tisch? in der phrase: er in zuo eime gaste eins tages über tisch luot fragm. 39b, läßt sich die präp. noch anders beziehen. man muß: iiber wirtes brôt, iiber ein velt, iiber ein lant sitzen (Reinh. p. 104) vergleichen, wo die präp. mit dem acc. vielleicht aus den subst. gast, frau, herr zu deuten wäre? sie darf aber unmittelbar an das verbum sitzen geknüpft werden, da es auch hieß über einen stehn oder knien (s. 819.)

- 9. ob mit dem dat. drückt bei andern subst. das oben-liegende, übertreffende aus. mhd. ir sît slôz (schlußstein, gipfel) ob dem sinne Parz. 292, 27; ein slôz ob dem prise Parz. 160, 17; er balsem ob der triuwe Parz. 476, 2; dâ ist nôt ob aller nôt Parz. 556, 16; ein venster ob im Iw. 1450; ein suht ob allen sühten Ms. 2, 135°; ein bluome ob allen wîben Troj. 13099. auch: was herre ob in Bit. 89.
- 10. an mit dem dat. findet sich mhd. bei lobenden oder scheltenden subst. (s. 443), denen fast adjectivische bedeutung zusteht: er ist an schanden gar ein maget Wh. III, 343; an den trûwen ein wolf Uolrich 51<sup>b</sup>; ich wære gans an wizzenlichen triuwen Wh. 13, 22; obschon in gleichem fall auch der gen. gilt, welcher gerade den näheren bezug auf das subst. bestätigt: der jåre ein kint Ms. 1, 2<sup>a</sup>; der sinne ein kint Wigam. 691; ich wære aller sinne ein bok Turl. Wh. 33<sup>a</sup>; aller sinne ein gouch das. 111<sup>a</sup>; rehter witze ein gouch Ms. 2, 124<sup>b</sup>; der mære ein göuchelin Ben. 209; ein löuwe muotes Doc. misc. 1, 70. nhd. ein löwe an mut; sie ist an reinheit eine taube; man dürfte auch von setzen.

an mit dem acc. erklärt sich aus der dem subst. noch anklebenden verbalkraft, nhd. mein glaube an gott; ein einziger blick an das fenster. mhd. mir tet so wol diu angesiht an daz vil reine süeze wip Frauend. 82, vgl. s. 756 über ansichtig werden.

11. in mit dat. hin und wieder statt zu, für den ausdruck der stätte. man pflegte sonst wol der könig in Dänemark, in Preußen zu sagen, lieber als von. mhd. künec in Beheimlant Ms. 2, 64b; fürste in Brabant Parz. 826, 1; fürstin in Brabant 824, 27; der hof in Beigerlande Ms.

2, 210b. and chind in chunineriche Hild. 13.\*) nhd. gott im himmel, die jungfer im grünen.

in mit dem acc. gleich jenem an zu beurtheilen: ein stich ins herz, ein schuß in den leib, ein flug in die lust, ein bote ins land. mhd. bote in daz herze Parz. 370, 20; ein slac in einen bach Ms. 1, 155b 2, 253b, altsranz. cops en eve Meon 4, 137.

- 12. aus. mhd. des küneges kint üz Ungerlant Ms. 2, 110b; der fürste üz Osteriche Ms. 2, 1<sup>a</sup>; üz Peierlant ein fürste wert Ms. 2, 65<sup>a</sup>; der tiuvel üz der helle Ms. 1, 135b; Nib. 419, 6; süeziu wort üz liebes munde Ms. 1, 13<sup>a</sup>. nhd. alle worte aus seinem mund; der trunk aus der quelle; rettung aus der noth.
- 13. vor, mit dat. und acc.: vor missewende ein wärin fluht Parz. 4, 22; si ist vor allem valsche meit (jungfrau, d. h. rein, sicher) Frauend. 112; diu muoz gar sin vor wandel meit Frauend. 126; vor schande ein maget Doc. misc. 1, 70 \*\*); dû hamît vor den êwigen tôt Geo. 2749. nhd. das schloß vor der thür; ein mittel für die kraukheit.
- 14. auf. mhd. daz ist sin rache uf mich Parz. 529, 1. nhd. das gedicht auf Carl den großen; balsam auf die wunde; ein schlag auf die hand.
- 15. nach. mhd. sîn dienst nách minne Parz. 26, 27; der jâmer nách dem wibe Iw. 3213. nhd. durst nach ehre, begierde nach ruhm, die wallfahrt nach der kirche.
- 16. um. ahd. reda umbe diu tier. nhd. die binde um das haupt, der kampf um die braut, die sorge um das geld.
- 17. gegen. mhd. gein strîte rehte flinse Wh. 76, 7; hat gein iu flucht Parz. 488, 8.
- 18. mit. mhd. der rîter mit dem leun (s. 721); dia bühse mit der salben Iw. 3441; becher mit wazzer oder mit biere Iw. 822. nhd. daz zeichen mit der hand, die bewegung mit dem kopfe.

Hiernach wird man sich auch leicht beispiele zu den übrigen, hier nicht angeführten präp. sammeln können.

Die meisten dieser constructionen lassen mehrfache beurtheilung zu. das subst. nemlich, auf welches die präp.

<sup>\*)</sup> Chuonradus senior in Hessia. Regino ad a 906 (Pertz 1, 611.)

\*') auch von kann es heißen: si ist von valschen dingen meit Frauend. 118.

zunächst bezüglich scheint, tritt gewöhnlich neben einem verbo des satzes auf, und es stände anzunehmen, daß erst von solcher verknüpfung beider die präp. abhänge in dem sinn, wie der bloße casus vom verbo abhängt. könig sein ist = herschen, und weil auf herschen über folgt (s. 849), darf es auch auf könig sein folgen. bei von und zu, wenn sie neben subst. herkunft und wohnung ausdrücken, ließen sich die participia kommend, wohnend ausgelassen denken, und darauf die präp. ziehen. gott im himmel, der teusel aus der hölle würde durch die ellipse der ist oder seiend, der kommt oder kommend verständigt.

näher auf das subst. zu beziehen nöthigt hingegen theils die annahme, daß jenem die kraft des entsprechenden verbums mitgetheilt werde, also z. b. auf herr über, auf glaube an, auf dienst nach folge, weil herschen über, glauben an, dienen nach etwas gesagt wird. theils, und noch mehr, die vertauschung der präpositionalen mit genitivischer structur. wenn das ende vom lied, ein mantel von sammet, der könig von England, das geräusch von den leuten, an jären ein kint gleichviel ist mit den phrasen: das ende des lieds, ein sammetsmantel, Englands könig, das geräusch der leute, der järe ein kint, hier aber der gen. unmittelbar von dem ihm zur seite stehenden subst. regiert wird; warum sollten nicht auch jene präpositionen auf das nemliche subst. zurückzuführen sein?

## II. Präpositionen neben adj.

1. zu. ahd. wis horsam io zi guate O. 1. 18, 40; thaz was zem opphere gimah O. II. 9, 59; stat zi thiù gilumflichu O. II. 14, 60. mhd. hô cim poume (baumeshoch) Anno 366; zô den rossin wâren si gereht (oder gereit? es steht im cod. gereih) Roth. 2975; ze sange snel Ben. 179; ze sünde noch ze buoze balt Barl. 220, 18; im wart ze dem slage gâch Iw. 5063; wart ræze ze sînen kampfgenûzen Iw. 15391; der frouwen was zer verte ger Wigal. 5782; diu im ze tôde was gehaz lw. 1543; der mir zem tôde ist gehaz Iw. 1613; mir was ze sînen hulden liep und gåch Iw. 4186; gereit zaller guoter kündekeit Iw. 2182; wurden ze strîte gereit Iw. 5308; was ze were bereit lw. 478; ir sît zer boteschaft vil redebære Gudr. 239, 4; dar zuo was er gedankast Trist. 272. 19195; ern was do niht gedankaft zernste Trist. 19053; guot zer demuot Parz. 479, 1; zer wunden schedelich Reinh. 263 vgl. zer wunden schaden Parz. 490, 8. mnl. te seghe salich Rein.

3496; ten wapenen vroet Maerl. 2, 25. nhd. bereit zur busse; zur gesundheit diensam; gut zur speise. häusiger verwenden wir dieses zu vor ins.: gut zu essen, leicht zu sagen; belege aus der alten sprache s. 109. 110. einigemal hat ze die schärfere bedeutung usque ad: zem tode gehaz, zem boume hoch, ze verhe wunt Iw. 7785.

2. an. ahd. weiche an dero geloubo N. 8, 3; an in (den worten) bin ich sundig N. ps. 21, 2; dir ne ist kelicher an dinen gedanchen N. ps. 39, 6; lukke sint menniscon chint an dien wagon (mendaces in stateris) N. ps. 61, 10; scone bist tu an reinen gedankon W. 12, 16. mhd. ist got an sîner helfe blint Parz. 10, 20; an fröiden kranc Ms. 1, 199a; an dem gelouben laz fundgr. 2. 115, 12; an freuden wunt Wigal. 8726; an den witzen kranc Parz. 463, 2; an den witzen toup Parz. 475, 6; an êren die weichen Ms. 2, 29b; belibet diz lant an erben fri (der erben entblößt) Trist. 8569; bloz an beinen unde an armen Iw. 4930; da was ich an meineide u. triuwelos Iw. 3185; wart gelich einem more an allem sime libe Iw. 3348; unwandelbære an libe u. an sinne Iw. 3253; veste an hertem gemüete Iw. 7704; si was an grôzen êren stæte Gudr. 1024, 4; ich solde stæter sin dar an lw. 3978; då ist daz herze schuldec an Iw. 197. 1384; da was ich unschuldec an Iw. 758. 1675; ist got an strîte wîse Parz. 472, 8; an allem dieneste bereit Trist. 5762; an riuwen flizec u. an clage Flore 4002. nhd. reich an geld, gesund an leib und seele; arm am beutel, krank am herzen; taub an beiden ohren; bloß an den füßen; nacket an den händen; an dem mord unschuldig. dies an mit dat. unterscheidet sich sehr von dem vorausgehenden zu, welches geschick, fug und neigung zu einer sache ausdrückt; an aber schildert gute und schlechte eigenschaften an etwas. zumal steht es bei privativbegriffen \*). mit dem acc. construiert kann es jenem ze gleichbedeutig werden: im was an den risen gâch Iw. 4989 = ze dem risen.

3. von. ahd. sihhur fona wäne K. 28<sup>a</sup>. daz was von sime duzze hel Parz. 180, 22; von freuden wart rôt Nib. 424, 2; von rîfen grâ Ms. 1, 13<sup>b</sup>; von manigem al-

<sup>&</sup>quot;) wenn hier einigemal an und von getauscht werden darf: krank n von herzen; weich an, von der schale, frei an, von schuld; scheint das wieder die berührung zwischen beiden präp. (s. 782, 783) zu bestärken.

ter ist der walt grise fragm. 15b; von schame rôt Wh. 274, 9; von siner vrouwen minne wunt Iw. 7784; swer von wafen wirt wunt Iw. 1551; siech von alter Flore 2326; von unnützen gengen ist der wolf wise fragm. 15b: von hunger tôt cod. kolocz. 117; von vleische die lihten Parz. 200, 22; diu von sünden frie Mar. 157; fri ist er von sünden Mar. 188; von dem mær was er der frie Parz. 478, 29; von in sicher was Barl. 127, 17; ir gok wart von trehen sal. Nib, 362, 3; von dem sol er ledic sîn Parz. 86, 17; ir wert wol ledic von Gahmurete 89. 29 \*); von werke was unmüezec Nib. 31, 3. nhd. das kleid ist roth von blut; sie ist schön von antlitz, gut von herzen; er ist frei von allem leid. altn. fullr af harmi Sn. 40 = harmsfullr. das von ist, wie sonst, bald ein causales, bald ein schilderndes, und würde entw. goth. fram oder af lauten.

4. vor. mhd. vrî vor spotte und vor leide Iw. 1533; vor zageheit der vrîe Parz. 27, 26; vor valscheit diu vrîe Parz. 413, 2; vor valscheit die vrîen Parz. 427, 8; vor zorne niht diu vrîe Parz. 353, 24; die sint vor missewende frî Parz. 62, 10; kint vor missewende vrî Parz. 87, 18. 234, 27; in gelieze vri vor spotte u. vor leide Iw. 1532; vor witzen vrî Parz. 296, 4; vor mir al ze frî Ms. 1, 51²; von schanden der nacte Parz. 102, 26; vor hunger tō, cod. kolocz. 164; vor den andern bleip si lære Parz. 423t 3; sicher vor leide Mar. 167; vor wildem valsche zam Parz. 160, 14; vor jugende geil Parz. 181, 10. dies vor entspricht dem lat. prae, kann aber in den meisten fallen mit von tauschen, z. b. Nib. 419, 8 geben die hss. beides: vrî vor (von) mîner minne. nhd. sicher vor der gefahr; roth vor freude; bleich vor angst.

5. nach. mhd. wirt nách der vinster var Parz. 1, 12; var nách wîze Parz. 237, 5; nách helle var Parz. 463, 14; nách mannes kumber \*\*) gevar Parz. 673, 17; nách dem viure var Ernst 4735; daz er wirt nách bluote var Barl. 241, 36; man sach då var nách bluote vil manegen hêrlichen rant Nib. 211, 4; im wart wê nách

<sup>&#</sup>x27;) mnd. he wêre lôs man von en. Delius harzb. urk. p. 13 (a. 1306.)

<sup>&</sup>quot;) mannes kumber, ganz in nordischem tropus, wunde, weil sie den held zu streiten hindert; so: mannes leitvertrip = frau Morolt 1145-Ben. 172; mannes heil, wibes heil Walth. 72, 26. 16.

ir Iw. 1606; ger nach eren Ms. 2, 154b. nhd. gierig nach ruhm, durstig nach ehre.

- 6. gegen. ahd. karo gagen dir N. ps. 10, 17. mhd. sîn lîp gein valsche nie wart palt Parz. 364, 2; gein valsche laz Parz. 217, 12; gein wîben laz Parz. 820, 2; gein valscheit der trege und der suelle gein dem prîse Parz. 66, 12; min fröude wær gein sorgen hêr Parz. 431, 24. lw. 2641 steht aber gein einem hâre absolut, und unabhangig von unvrô. nhd. blöde gegen frauen, frech gegen den priester, kühn gegen den feind; bei schnell und träge steht zu.
- 7. wider. mhd. machet in unschuldec wider si Iw. 2053; si sint unschuldec wider die man Trist. 17790. der gegenstand der schuld wird durch den gen. oder die prap. an ausgedrückt.
- 8. auf. mld. mit dat. und acc.: mir wære if den triwen mat Parz. 275, 28, nehme man nun dies mat für das adj. fessus, oder für das subst. aus dem schachspiel.\*) das if verstehe ich wie bei pfenden if eren (s. 847), rouben if froude (s. 861), auf dem felde der treue. ganz anders der acc.: if den strit giftic Troj. 12346; ir ietweder was gereit if des andern schaden Iw. 1008. nld. zornig auf einen.
- 9. ob, wie beim subst., mhd.: sît ir zwéne ob minnen hêr Parz. 532, 14; diu minne ist ob den andern hôch Parz. 533, 30; hôhe (adv.) ob allen listen Barl. 50, 14.
- 10. um. ahd. pehuctîgêr sî umbi kidanchâ sînê abahê K. 27<sup>a</sup>; suorefol umbi managu T. 63, 4.
- 11. mit. ahd. mit thiarnuduamu reiner O. IV. 32, 52 mhd. mit siten die wæhen Parz. 296, 28; mit golde veste Parz. 375, 8; mit vremden wafen var Iw. 6892; was mit rede bereit Parz. 418, 26; wir sin mit gesehnden ougen blint Iw. 1277. 7058. auch hier also verleuguet sich nicht die doppelte natur dieser präp., im letzten beispiel drückt sie bei, in den übrigen instrumentales mit aus.
- 12. in. ahd. funsêr in lahtere (promptus in risu) K. 29<sup>1</sup>; lihûtreistêr in stimmu K. 29<sup>5</sup>; mahtîg in werke T. 225, 23; in sitin fruatêr O. I. 8, 10; in dâtin lind O. II. 19; mahtig in chreste N. ps. 102, 20. nhd. sanst in worten; gott

<sup>&</sup>quot;) auch jeues adj. ist undeutsch, und aus dem roman. mattus, mat.

ist in den schwachen stark; froh in gott, schon mhd. in gote vrô livl. chr. 17<sup>b</sup> 36<sup>a</sup>, wie man sagt: sich in gott freuen (Graff präp. 43. 44.)

Auch bei diesen constructionen der präp. nach adj. ergibt sich aus der zugleich, und früher stattfindenden genitivrection (s. 729-34) der unmittelbare bezug auf das adj. valsches vrî, helfe balt ist = vor valsche vrî, gein helfe balt. in andern fällen vertritt der gen. den instr. (lat-abl.), z. b. in grå des håres (canus crine), lîbes gròz (magnus corpore) = grå von håre, gròz von libe. statt mit thiarnuduann reiner wird früher diornduomn hreiner gegolten haben.

auf einige lat. adj. folgen gleichfalls präpositionen, z. b. aptus ad, sollicitus de oder pro. oft stimmt auch die construction des adj. zu der des entsprechenden verbums, z. b. durstig nach, ger nach wie dürsten nach, gern nach.

sehr merkwürdig ist der, nur bei einem einzigen adj. wahrgenommne, übergang der präpositionalen structur in die adverbiale: wirt er mich sihtic an statt des nicht mehr üblichen: wirt er sihtic an mich. belege s. 756. ganz analog dem wechsel zwischen in an gesach und gesach in an (s. 863.) dies ansichtig erscheint immer neben dem verb. sübst, werden.

Den gen. bei gesteigerten graden (s. 735. 736) ersetzt in der späteren sprache nicht selten die präp. nhd. die schönste von allen frauen, unter allen frauen. mhd. diu schænst ob allen frowen Oswald 574. Orendel 229. 1192. nhd. das beste bei (von) der sache.

Bei participien darf man die präp. erwarten, die auf das verbum überhaupt folgt; hier ist also die construction verbaler als bei den adj. es werden kaum belege erforderlich sein: muot ze zorne gestalt Wigal. 2240; zuo hövischeit gewant Trist. 5633; gordent üf den grål Parz. 820, 14; vor (7 von) schanden gereinet Troj. 250; betrüebet nach iri Troj. 15632; gein der helle ir sit benant Parz. 316, 7; din vart gein strites reise ist ungespart Parz. 331, 26 (vgl. swer den lip gein rierschefte spar Parz. 333, 20); min lip gein töde was verselt Parz. 218, 12; ir pfert gein kumber was verselt Parz. 256, 17; Gäwän gein kumber was verselt Parz. 256, 17; Gäwän gein kumber was verselt Parz. 397, 30 \*); gein werder fuore

<sup>&#</sup>x27;) blosser dat.: der minne was verselt Parz. 287, 6; wir sin me (d. i. dem) schaden doch verselt Wh. 52, 28.

niht betrogen Parz. 348, 12; gein pris erkant Parz. 678, 8; von mete u. ouch von wine die armen wären mit vlize beräten Gudr. 1329, 4; ir anker wären von isen niht geslagen, von glockenspise gozzen Gudr. 1109, 1; nhd. willkommen ins grüne (s. 807) und so in unzähligen beispielen. wie nah aber solche participien an das adjectiv streifen leuchtet von selbst ein.

Schließlich eine bemerkung über die unmittelbar auf ein pronomen oder zahlwort folgenden präpositionen.

statt des alten gen. bei demonstrativen (s. 441) braucht die spätere sprache präp.: die von den leuten, die unter den leuten. mhd. häufig vor ortsnamen: der úz Osterriche Ms. 2, 3a-b; die von Bechelåren Bit. 8777; von den von Frankrichen Bit. 8792. hier würde freilich schon Ulf. sa us, thái us gesagt haben, wie er das gr. of negl avitor unbedenklich thái bi ina Marc. 4, 10 verdeutscht. attins in himinam Matth. 5, 45 u. s. w. (oben s. 393.)

nicht anders ersetzt die präp. den gen. bei wer, welcher, jeder, mancher (s. 737 ff.): wer von den leuten? welcher von ihnen? jeder von, unter ihnen, jeder vus ihrer mitte u. s. w.

in welcher zeit ist die seltsame nhd. verbindung der partikel für mit dem fragenden was (weder mit wer, noch mit welches) entsprungen? was für einer? (qualis?) was für ein wort hast du gesprochen? was für ein wunder ist das? was für ein geschrei? präp. scheint dies für nicht, weil kein casus davon abhängt, es darf, gleich adverbien, seine stelle wechseln: was ist das für ein geschrei? was sind das für leute? = was für leute sind das? was schreibst du mir für briefe? = was für briefe schreibst du mir? auch außerhalb der frage: was für gründe du haben mögest u. s. w.

nicht nur Opitz kennt diese ausdrucksweise längst: was schönes hör ich doch, was ist es für ein klang? was ich für ehr und ruhm (welche ehre ich immer) durch hochdeutsch werd erlangen; sondern auch H. Sachs: was halt ir für ein engen rat? (quid secreti consilii capitis?); ich muß den puls auch greifen dir, was der für krankheit was es wöll (qualiscunque sit morbus); so gern er sonst noch den gen. zu was setzt. einigemal steht auch vor: was bringst vor neue mär? Fischart: was gibst mir für ein bscheid? Luther: was ist das für ein ding? Luc. 4,

36; was zeigst du uns für ein zeichen? Joh. 2, 18; was thust du für ein zeichen? Joh. 6, 30. bei Keisersberg habe ich vergeblich danach gesucht, und schriftsteller des 15 jh. gewähren, meines wissens, neben was nur den deutlichen oder undeutlichen geu.: was wunders, was liebs und guts, was eren, was wunder (gen. plur.) auch im Teuerdank: was poszheit 12, 96; was er poszheit hat getriben 14, 84. die construction scheint mir gegen den schluß des 15. oder im beginn des 16. jh. aufgekommen; in der mhd. sprache wäre sie unmöglich.

aus dem nhd. ist sie dem nnl., dän. und schwed. mitgetheilt worden. zwar hat die holländ. bibel in jenen stellen wat wôrt und wat têken; sonst aber ist das nnl. wat vôr ên gangbar genug: wat is dat vôr èn man? wat zin dat vôr reden; unmittelbar nach dem interrog. kann vôr unterdrückt bleiben: wat man? (was für ein mann?), wat luiden? (was für leute?) Das dän. hvad for bezeugt wieder den einfluß des nhd. auf diesen dialect: hvad er dette for en ting? hvad viser du os for et tegn? hvad giör du da for. et tegn? die schwed. sprache hat sich, wenigstens in diesen bibelstellen, davon frei erhalten: hvad skal thetta vara? hvad tekn läter tu oss se? hvad tekn gör tu tå? sonst aber begegnet in dem heutigen schwed. die fügung genug: hvad för en vacker slicka! welch schmucke dirne!

den ganzen jetzt tief eingewurzelten redebrauch mag ein misverständnis erzeugt haben; jenes: was thust du für ein zeichen? läßt sich buchstäblich fassen: quid facis pro signo? dann ist für wahrhafte prap. und der folgende acc, davon abhängend; auch; was gibst du mir für einen bescheid? drückt vollkommen aus: pro responso, was gibst du mir zum bescheid? allmälich verdrehte man dergleichen redensarten, zog für, von seinem acc. ab, zu dem interogativ selbst, und bildete nun ein an sich sinnloses was für einer mit der bedeutung qualis. dies: was für ein mann, was für ein land, was für ein wort? ersetzt uns übel genug die mhd. genitivoonstruction (s. 451, 737): waz mannes was ich do! waz landes, waz wortes? obgleich die veränderliche stellung des für einigen vortheil gewährt. golb. hya vaurde thata? hya taikne? auch engl. what a word? what sign? and nimmer what for a word. die ags. übersetzung von Joh. 6, 30 hvät dest thu to tacne? bestätigt meine mutmaßung pro signo.

bei Luther und andern zeigt sich vor dem dat. weib-

licher subst. ein waser (quali): aus waser macht? Matth. 21, 24. 27. Marc. 11, 29. 33. Luc. 20, 8, ganz im sinne jenes was für, das auch neuere ausgaben an dessen stelle setzen. dazu gehört das weiter gebildete waserlei: waserlei thiere? 1 Mos. 9, 10; in waserlei unreinigkeit? 3 Mos. 5, 3. dies waser deutet Schm. 4, 169 richtig aus dem angelehnten artikel des folgenden genitivs: waser macht = was der macht\*). es hat viel engern umfang als was für, und schwerlich ist letzteres aus ihm hervorgegangen. alle solche behelfe veranlaßte großentheils die mangelhaßtigkeit unserer einfachen interrogativformen; waser ist schon veraltet, was für klingt unedler als welcher.

Bei zahlwörtern kommen statt des gen. (s. 741-45), auch die präp. von und unter vor: einer von uns (s. 766), der dritte, der tausendste unter ihnen.

Nicht unähnlich dem ze nach demonstrativpron, scheint das nach der demonstrativpartikel da: da ze hove Iw. 43. 1192. 4272. 7807; dâ ze hûs Iw. 2696. 5660. 5758; dâ ze lande lw. 2615. 2728. 4525; dâ ze kemenâten lw. 5211; dâ ze stat Iw. 2919; dâ ze hant Iw. 950, 2178. 3825. 5747. 7146; dâ ze stunt Iw. 3429. 7352; dâ ze Rîne Bit. 8954; dâ ze Michelnhûsen Ms. 2, 72b; lantgrave da ze Düringen Rab. 730; künic da ze Engellant Rab. 728; dâ ze Swâben Gudr. 744, 2; dâ ze Riuwental Ms. 2, 772; dâ zen Burgonden Nib. 5, 3. 127, 4. bei der anlehnung aber kürzt sich der vocal und es pflegt tz geschrieben zu werden: datze Davidis hus fundgr. 1, 145; datz dem fauln pawm, Mainhart datz praitenfurt, Pilgreim datz sacher (ad carectum, gr. 2, 312), Hainreich datz den veldern, datz den drin prunnen, datz dem nuzpaum Rauch scr. rer. austr. 1, 411. 421. 423. 424. 444; andere beispiele sind schon 3, 425 mitgetheilt. seltner bei hie: hie ze lande Iw. 7815; nhd. hier zu land.

Das gebiet der lehre vom abhängigen casus ist, seinem ganzen umfang nach, nunmehr durchlaufen. überwiegend zeigte sich die verbalrection, als die kräftigste, unmittelbarste, gleichsam seele alles übrigen. bei der nominalen rection führte der acc. am sichtbarsten auf ein verbum im hintergrund, und auch der dat. ließ es durchblicken; selb-

<sup>&</sup>quot;) vgl. die s. 368. 369 erörterten anlehnungen.

ständiger vom nomen ausgehend schien der gen., so daß man sogar versucht sein könnte, diesen casus, wo er sich beim verbo einfindet, einigemal aus subst. ellipsen zu deuten; eine erklärung, die ich abgelehnt habe (s. 651.654.) umgekehrt, ließe sich vielleicht genitiven beim nomen die auslassung des substantiven verbums unterlegen, der satz z. b. do sprach Sigmundes barn wäre zerlegbar in den mehrfachen: dô sprach daz barn, daz Sigmundes was; wogegen jedoch einzuwenden stände, daß eben in dem begriffe barn das die abhängigkeit begründende verhältnis zu beruhen scheint, die auflösung also so zu fassen sein würde: da sprach der, welcher S. kind war, und in diesem fall bliebe dem regierenden subst. sein recht. wenn sich aber auch die abhängigkeit des gen. vom nomen nicht leicht der verbalrection aneignen lässt, so erscheint sie doch über-haupt weit begrenzter. Was die partikelrection betrifft, so hosse ich anschaulich gemacht zu haben, wie groß dabei der mittelbare einfluß des verbums und nomens sei, so daß die den casus vertreten helfenden präpositionen zwar zu unmittelbarer gewalt über ihn gelangt sind, immer aber jene kraft verborgen fortwirkt. ohne das wäre auch nicht gut zu begreifen, wie in verschiedner lage dieselben präp, verschiedne casus regieren, allmälich wird diese rection, je äußerlicher die prap. selbst vortritt, eingeengt.

## CAP. VII. ABSOLUTER CASUS.

Absolute casus sind welche nicht regiert werden. wenn ein casus weder abhängig zu machen ist von dem herschenden verbo, noch von einem nomen oder einer partikel des satzes, so verdient er jene benennung. er tritt, für sich bestehend, in den satz ein.

solche absolute casus haben die natur des adverbs, und man darf auch alle aus dem nomen entsprossenen adverbia absolute casus heißen. bestimmung des adverbs ist nun überhaupt eine nebenvorstellung auszudrücken, entweder rasch und gedrängt, oder zu einem belehteren bild erweitert. jedwedes adverb könnte in einen selbständigen satz entfaltet werden, und trägt den keim dazu bei sich \*). dieser keim liegt unentwickelt, wenn einzelne casus das adverb bilden, er hebt sich, wenn im adv. dem substantiven casus ein adjectiver begegnet, er wird vollends erschlossen, sobald ein particip die stelle des adj. einnimmt. solch ein particip braucht sich nur aufzuschwingen und als freies verbum zu entsliegen. so gut aber zwischensätze aus dem absoluten casus hervorgehn, können umgekehrt selbständige redesätze in die schranke des absoluten casus zurückgedrängt worden sein. Eine auffallende analogie ge-währt das verhältnis des infinitivs (s. 91): auch er vermag sich in einen neuen satz zu lösen, oder aus einem andern satze zusammenzurinnen; nirgends aber steht das unselbständige verbum seiner freiheit näher als bei der construction des acc. mit dem inf. (s. 113.) wie dort der zutritt des accusativsubjects zum inf. die möglichkeit des über-gangs bedingte, bedingt sie hier der zutritt des particips zum absoluten casus. beide structuren, des acc. mit inf. und des absoluten particips vermitteln also zwischen einfachem satze und mehrsachem, beide enthalten ein liegendes verbum.

Nach der vorstellung, die wir hier mit einem absoluten casus verknüpsen, scheint der casus rectus ausgeschlossen.

<sup>&#</sup>x27;) ich thue es gern = weil ich begehre es zu thun; ich komme nachts = wenn es nacht wird.

ohne zweisel ist er gleichfalls unabhängig, ja in höherem grade, als die absolut gesetzten obliquen casus; der nom. wird niemals regiert, sondern ist entweder herschendes subject oder diesem hinzutretendes prädicat. aber er zeigt sich zugleich nothwendig als hauptbegrit des satzes und kann keine nebenstelle einnehmen, d. h. niemals adverb werden. adverbia aus dem blosen nom. eines subst. oder adj. gebildet sind undenkbar; im geleite des part. scheint einigemal der nom. absolute lage anzunehmen, diese fälle sollen nachher besprochen werden. Ganz etwas anders lst, wenn im verhältnis des mehrsachen satzes verschiedentlich nominative austreten, die man absolute nennen mag; sie beruhen auf elliptischer, abgebrochner, anacoluthischer rede \*).

Vorhin wurde auch die unabhängigkeit von partikeln als kennzeichen des absoluten casus angegeben. eine bedeutende und häufige ausnahme ist jedoch, wenn der absolute casus durch präpositionalen ausdruck umschrieben wird, dann hängt freilich der casus zunächst von der präp. ab, z. b. wenn es heißt: mit freuden, bei leibe. allein hier gehört die präp, mit in den absoluten begrif, und hilst ihn hervorbringen, man kann sagen, sie selbst steht absolut und unabhängig, während sonst das verbum oder nomen des satzes auf sie wirkt. in den satzen : ich schlage mit der hand und: ich thue es mit freuden hat mit einen sehr verschiednen bezug, dort hängt es von schlagen ab, hier nicht von thun. die dative hand und freuden werden unmittelbar von der prap. regiert, die aber bloß ein behelf der späteren sprache ist, goth. könnte gesagt sein slaha handáu, táuja lustum (= us lustum), und so weist sich handau als abhängiger, lustum als absoluter casus aus. durch diese auseinandersetzung wird von neuem bestärkt was im vorigen cap, über das eigentliche wesen der prap. gesagt wurde; ich gestehe, daß es in einzelnen fällen schwierigkeit haben kann, die abhängigkeit oder unabhängigkeit eines casus zu bestimmen. der abhängige casus, weil er zur hauptvorstellung gehört, hat stets mehr stärke und leben als der bloß in die nebenvorstellung fallende absolute; ein folgendes relativ kann auf jenen, nicht auf diesen bezogen werden: z. b. es heißt: ich freue mich eines tags,

<sup>&#</sup>x27;) beispiele sind der vorausgeschickte nom., auf den sich ein pronom. des folgenden glieds bezieht (wie Parz. 35, 14. 76, 1 und sonst sehr oft), oder der nom. nach mhd. wan (Lachm. zu Nib. s. 245); von solchen constructionen umständlich im nächsten theil.

der heiter ist, ich schlug mit meiner hand, die mir davon noch weh thut. in den phrasen, ich reise tags, bei tag, ich liebe dich von herzen, gestatten die absoluten casus keine nachfolgende relation. den artikel meiden absolute nomina meist, doch nicht immer.

Die darstellung der absoluten casus könnte nach den vorhin angegebnen drei stufen erfolgen, insofern nemlich einzelne casus des nomens für sich allein auftreten, oder subst. und adj. zusammen, oder endlich nomina von participien geleitet werden. beide erstere classen sind gleichwol schon 3, 88-163 zusammen abgehandelt, und ich habe nur einiges nachzutragen; hauptsächlich aber wird es auf erörterung der dort noch ausgeschlossenen absoluten participia ankommen.

## Absolute nomina.

Nicht leicht fällt es die grenze abzustecken zwischen einem absolut gesetzten und einem im satz anhängigen casus; mit andern worten: zu sagen, ob er adverbial stehe oder von einem worte des satzes regiert werde?

daß die rein adjectivischen adv. qualitatis hier nicht in betracht kommen, versteht sich, sie sind steigerbar (3, 585) und in der regel keine casus. die untersuchung der casuellen aus adj. gebildeten adv. werde ich anderswo wieder aufnehmen. alle adv. der beschaffenheit behaupten im satz eine unabhängige stellung.

der zweisel trist vielmehr die modalitätsadverbien, welche auf die frage wo? wohin? wann? wie viel? wie hoch? wie alt? wie lange? antworten. sie werden durch

casus ausgedrückt.

die örtlichen adverbia des wohin und wo schließen sich unverkennbar dem verbo des satzes oder einem verbalen subst. an; sie sind als in abhängigkeit stehend zu betrachten: ich gehe in die stadt, auf das land; die reise in die stadt, auf das land; ich beiße in den apfel, der biß in den apfel; ich bin auf der erde, wohne auf dem feld. hier sind eigentlich noch keine adverbia, sondern alles ist lebendige rection\*). je abstracter sie aber werden, desto mehr nehmen sie adverbialnatur an, z. b. die mhd. formeln ze berge, ze tal nähern sich dem begriffe oben und nieder oder unten, und dann wird ihre verknüpfung mit

<sup>&#</sup>x27;) das zeigt sich noch deutlicher, wenn für ire in terram gesagt wird intrare terram.

dem subst, ungewöhnlich, man sagt der gang an den berg, auf den berg, nicht aber der gang zu berge, auch unser bergan, bergauf u. s. w. ist abstracter geworden. selten erzeugen sich aber besondere locale und correlative formen (3, 199 ff.), welche völlig den kreis des casus überschreiten, obschon das goth. dalathro, das ahd. heimina soviel als vom thal her, von heim her bedeutet. Da der gen., seiner natur nach, im satz freier und unabhängiger ist, so haben auch örtliche, in ihm ausgedrückte begriffe mehr die art eines strengen und absoluten adverbs, wiewol ich sie nicht ganz vom verbo losreißen möchte; hierher fällt das s. 680 besprochne gaggan landis, usleithan stadis, insandjan háithjôs, gaggida landis ist ivit peregre, was wir nhd. ausdrücken: gieng überlands, d. h. die formel über land (per agrum) wird durch genitivische fassung adverbialer gemacht. Anderemal kann umgekehrt der geu, einen festeren anschluß an das subst. des satzes bewirken, z. b. wenn statt der herr im hause gesagt wird der herr des hauses.

Soll das verhältnis der zeit bestimmt werden, so pflegt auf die frage wann? in der alten sprache ein gen., auf wie lange? ein acc. zu folgen. goth. this dagis (eo die), nhd. den tag, auf den tag, an dem tag, zuweilen noch des tags. der acc. bezeichnet dauer der zeit: goth, vintru visa naραγειμάσω 1 Cor. 16, 6, vulg. hiemabo, nhd. ich bleibe den winter da, den winter hindurch, den winter über. dieser begrif wird zwar zumeist neben intransitiven verbis vorkommen, welche sein, leben, dauern, währen ausdrücken: das thier lebt nur ein jahr, der zug dauerte eine stunde, die hochzeit währte drei tage, mhd. diu hochzit werte den vierzehenden tac Nib. 633, 1; nhd. in, bis in den v. tag. da intransitiva keinen acc. zu regieren vermögen, so leuchtet hier die absolute und adverbiale natur des acc. aber auch transitive können außer dem von ihnen regierten acc. einen andern absoluten neben sich haben: er haut den ganzen tag holz, schreibt die nacht briefe.

Bei den adj. alt, hoch, scheint mir der gen. abhängiger, der acc. absoluter (s. 730. 757. 758.)

Noch häufiger fragen lassen wird sich, ob die mit präpund nomen erzeugten adverbia, deren eine große zahl ist, unabhängig stehn, oder dem hauptsatz angehören. ich will hier ein schon 3, 154 vorgetragnes beispiel nehmen. wenn wir sagen: etwas in eine sprache übersetzen, in ein buch niederschreiben, so hat der acc. guten sinn und steht mit seiner präp. in dem satz. sagt aber N. ps. 80, 3: daz saltirsang heizit nu in diutiscun rotta, meint er gewis: theotisce. noch deutlicher: camur (? χαμός, καμπτός) grece, in chriechiscun, curvum, chrump, chit latine, in walescun ps. 31, 9. der hier zu in construierte calus kann seiner form nach dat. oder acc. sein, daß er wirklich nur der letzte ist (vgl. oben s. 707) folgt aus Otfrieds scriban, singan, duam wirkan in frenkisga zungun u. s. w. (Graff präp. 53), dieser acc. wäre sinnlos, wollte man ihn unmittelbar auf die verba der sätze ziehen. die phrase bedeutet also absolut: in frankischer sprache, auf frankisch; in mina zungun, auf meine sprache, in meiner weise; nicht anders mull das mhd. en tiuschen (3, 155) gefallt werden, selbst im heutigen auf deutsch ist der acc., nicht der dat. mit auf verbunden, wie wir sagen: auf diese weise (in hunc modum). scríban in frenkisgon O. I. 1, 46 kann nichts anders sein als acc. eines masc. frenkisgo, wohei vielleicht situ (mos francicus), wie beim fem. frenkisga das subst. sprácha (lingua francica) zu verstehn ist; cod. F. liest frenganz analog scheint die redensart redinon in einan livol O. III. 1, 2, in einem buch erzählen, alle solche phrasen halte ich für absolute, die heutige sprache verwendet nur den dat. statt des acc., etwa wie hoc modo gleichbedeutig mit in hunc modum gebraucht werden mag.

Die ahd. mundart setzt gern absolute gen. pl. statt des lat. abl. und des nhd. dat. neben mit, z. b. worto (verbis, mit worten.) man hat auf der hut zu sein, daß dieser absolute casus nicht mit einem andern gen. des satzes vermengt werde. O. III. 8, 44: rafstanan thô worto thera ungilouba verwies ihm mit worten den unglauben: der gen. pl. worto steht absolut (3, 135), der gen. thera ungilouba wird von ressan regiert.

Oft, und jemelir die casusformen zusammenfallen, kann zweideutig sein, welcher casus absolut stehe; in den spätern sprachen entscheidet dann der vorgesetzte artikel. schon im goth. zeigen sich solche ungewisse casus, z. b. rathjón sva své fimf thůsundjôs Joh. 6, 10 könnte acc. wie dat. sein, für jenen spricht das gr. vòv ἀριθμον ωσεί πενταχισχίλιοι, für den dat. das lat. numero quasi quinque milia.

Absolutes subst. und adj.

Die ahd., zumal die otfriedische sprache liebt den gen. pl. in den vorhin bezeichneten absoluten genitivformeln: in herzen betôt harto kurzero worto O. II. 21, 17; nu lêr

ih iuih harto kurzero worto O. II. 23, 1; breitet siu sih harto geistlichero worto O. II. 9, 2; biscoltan ist er harto honlichero worto IV. 23, 11; zaltiz in ofonoro worto O. IV. 1, 17 (vgl. worton of onoro III. 15. 48); er zaltin suazlichero worto V. 9, 53; lerta se sconero worto III, 17, 4; frenkisgero worto zi gisagenne V. 14, 3. noch später: er sprach scarfere worte Diut. 3, 54; antwurtime do durnahtere worto Diut, 3, 82, wir würden nhd, sagen : mit kurzen worten. Anderemal hat O. den dat .: sprach sconén worton II. 8, 16; ahtôn kleinén worton IV. 8, 3; si thingôton sus thô thesen worton II. 12, 6; spentôn sînes selbes worton II. 15, 21; scôwôn frawalichen ougon II. 15, 23, welche dative sich aber auch für instrumentale und abhängige nehmen lassen.

mhd. chod truriges muotes Diut. 3, 108, einige zeilen vorher: sprach mit riuwigem muote; si begunden eines mundes jehen Trist. 3474. noch nhd. er sprach trauriges herzens, alle sprachen eines mundes. steht aber wesen dabei, so hängt von ihm der gen. ab (s. 653): spæher worte wesen Ulr. Trist. 2058; mnl. idelre hande wesen Elegast 440; wollte man die absolute redensart den letztern gleichstellen, so müste man wesende supplieren: er sprach trûriges muotes wesende.

mhd. verkonfen mit berademe muode, gesundes libes Böhmers cod. dipl. francof. 1, 478 (a. 1324); faret quoter heile Diut. 3, 101; mangen kus bot rotem munde, kurzer stunde Ms. 2, 1672; do huoben heiliger dinge (sua sponte?) die vogel an ze gellen Diut. 2, 91. nhd. trocknes fulles über die wiese gehn, im chron. saxon. goth. 13ª druges

votes; schweiz, fullwarms (statim) Stald.

15 217 mnl. stont al bloter hut Rein. 1262; doe moeste si vlieghen bloter hút Esopet 241; dat hi haer overholpe ganser hút das. 18; vlieghet út bloter hút das. 323; da er was menich moderbaren bloter hande Clignett 244; al barsser ben liep das.; gesonts lifs das. 247; blots hovets plach hi henen ronnen Maerl. 2, 25; nnl. hels huids (mit heiler haut); blôts hôfds (nudo capite) \*).

nhd. lichter lohe (in hellem feuer) brennen; gleicher

erde, ebner erde wohnen.

es ist zu bemerken, daß solche absolute gen. hauptsächlich bei sinnlichen gegenständen haften, und von ihnen nicht auf andere übertragbar sind. nur mit weise können

<sup>&#</sup>x27;) franz. mit absolutem acc. il entra la tête nue; il passa la mer le pied sec.

wir nhd. eine menge mehrsilbiger, auch abstracter adj. verbinden: thörichter weise, hartherziger weise, treuherziger weise, grausamer weise, diebischer weise, unglücklicher weise, unverantwortlicher weise; mit kurzen, einsilbigen adj. geschieht es nicht leicht. die öberdeutsche sprache in Baiern, Östreich, Böhmen und Schlesien pflegt schon seit dem 16. 17. jh. das subst. weise gern auszulassen und den blossen gen. des weiblichen adj. in solch adverbialem sinn zu setzen, z. b. man hat wirklicher (re vera) behauptet; die sache ist diebischer (fürtim) weggekommen, vergl. Schm. 4, 176. bei participien ist die ellipse noch hausiger.

Ags. und altn. absolute gen. solcher art sind gleichfalls aufzuzeigen, doch im ganzen seltner, da diese dialecte den gen. weniger begünstigen. ags. ussa tida (nostris temporibus) franz. de notre tems. altn. mætti hann Thôr midhra gardha (mitten im hof) Sæm. 712; thâ kömr fylkir fára nátta (in wenig nächten) Sæm. 1522; thriggja nátta (in drei nächten.)

Der präpositionale ausdruck mit adj. nähert sich oft dem mit part., z. b. das ahd. wunstemo des charles pette (deserto mariti thoro) Diut. 1, 4974; demo scapere trucchenemo N. ps. 71, 6; tougenero ferte N. Bth. 118; tratero spuote (cito) N. Cap. 55; das mhd. bi dem lebentigen man (homine vivente) Uolrich 652; bi im lebentigen Mar. 24; ags. be me cvicum (me vivo); das altn. at hönum övörum (eo incauto) Ol. Tr. 2, 172.

## Absolute participia.

Wenn nomina sich participia zugesellen und mit ihnen in den satz, ohne von dessen construction berührt zu werden, eintreten, so entspringt ein nebenbild, das die rede anschaulicher zusammendrängt. der einfache erzählende ton führt gegenstände und ereignisse unverflochten nach einander auf, und schwächt die vorausgehende durch die folgende vorstellung; ein gewählter, künstlicher vortrag ordnet und gruppiert die einzelnen objecte, und stellt jedes in ein besonderes angemessenes licht, ein subject, dessen verbum herscht, erscheint im vorgrund, das absolut gesetzte, mit niedergelegtem verbo, weicht zurück; statt complosit manus et significavit, aperuit januam et intravit heißt es: complosis manibus significavit, aperta janua intravit, und der hauptgedanke gewinnt durch beseitigung der nebenvorstellung, an kraft. ich habe hier die leichteste

auslösung des absoluten part, gewählt, die den einfachen satz bestehn läßt und bloß durch eine verbindung erweitert; man dürste ebenwol annehmen: cum aperuisset januam.

In bezug auf das subject der beiden sätze treten nun zwei falle ein, entweder haben beide dasselbe subject oder ein verschiednes. im ersten fall ergeht die verwandlung in den absoluten casus weit leichter, wie aus den vorhin angeführten oder aus folgenden beispielen ersichtlich ist: his dictis abiit', victo a se hoste abiit. im andern fall hat der absolute casus größere kühnheit und stärke: pulso hoste abierunt, sole orto discesserunt, sole oriente discesserunt, eo adhuc loquente multitudo discessit, das wichtigste aber scheint, daß für den zweiten fall participia prät. und präs., für den ersten lediglich part. prät. zugelassen werden; der grund leuchtet ein; die part. präs. sind in lat. und deutscher sprache auf das activum eingeschränkt. die gleichheit des verbalen genus würde daher bei der auflösung in das part. dessen nominativ, keinen obliquen casus begehren, z. b. der satz: ista dixit et abiit läftt sich umsetzen in: ista dicens abiit, nicht aber in: ista eo dicente abiit, was ganz etwas anders ausdrückt. vollkommen richtig hingegen: his dictis, oder his a se dictis, abiit. Da wo verschiedne subjecte in beiden satzen walten, kann das absolute part, der gegenwart oder vergangenheit obenhin betrachtet dasselbe aussagen, z. b. jenes oriente sole und orto sole; genauer genommen bezeichnet aber ersteres dum sol oriebatur, letzteres cum sol ortus esset.

Ein neben dem absoluten particip ausgedrücktes subject erfordert die deutsche und lat. syntax meistentheils: die griech., freier und ungezwungner, gestattet namentlich auch unpersönliche verba, deren subject im dunkel gelassen und nicht gesetzt wird, absolut zu stellen: z. b. corτος πολλο (nicht πολλου), als es tüchtig regnete; σαλπί-Covros, als es trompetete. ich weiß weder ein lat. pluente, ningente, buccinante in solchem sinn beizubringen, noch weniger ein goth. rignjandin oder at rignjandin, haurnjandin oder at haurnjandin, obschon dergleichen absolute constructionen denkbar wären. am allerwenigsten würden sie dialecten zusagen, die ihre impersonalia mit einem unbestimmten es (s. 227) begleiten. man hätte dem absoluten particip immer ein bestimmtes subject beizusügen, z. b. ahd. reganôntin himile, goth. at rignjandin himina, lat. coelo pluente. nur ausnahmsweise dulden einige lat. und

deutsche formeln die weglassung des subjects, z. b. comperto, posito, nhd. gesetzt, kaum gesagt, anders ausgedrückt.

Das absolute particip bleibt erkennbar daran, daß es immer prädicat ist (s. 577.) wo ein attributives part. das subst. begleitet, worüber oft erst der zusammenhang entscheidet, steht es unwirksamer, z. b. vernante silva heißt wann der wald grünt; vernante silva caremus aber: wir ermangeln des grünen walds. in der phrase: vernante silva conflagrata wäre daher conflagrata absolutes, vernante bloß attributives particip, insofern sie aussagt: als der grüne wald abbrannte; soll sie aber bedeuten: als der abgebrannte wald wieder grünte, so verhält es sich mit beiden participien umgekehrt. unser nhd. im blühenden mai enthält nothwendig eine attributives part.

Dies vorausgeschickt schreite ich zur anführung der absoluten participien, nach den einzelnen sprachen.

I. Goth. überwiegt der absolute dat., dem auch häufig die präp. at vorausgeht; seltner sind die übrigen casus.

1. ein paar stellen werden für den nom. in anspruch genommen. Joh. 11, 44 liest man: jah urrann sa dautha gabundans handuns jah fotuns faskjam, jah vlits is auralja bibundans nat Exiler o redrings, dede nevos rove nodas και τας χείοας κειρίαις και η όψις αὐτου σουδαρίω πεnen zweisel, der dazu gehörige acc. ist s. 645 erklärt worden; läse man für vlits den acc. vlit, so könnte dieser auf ähnliche weise zu bibundans construiert, das part, auf sa dautha bezogen werden, bleibt aber vlits stehn, und gehört bibundans zu ihm, so möchte man vas für ausgelassen halten. schwerlich hätte der Gothe hier vlits bibundans absolut = vlita bibundanamma gesetzt, zumal der gr. text keinen absoluten casus vorhielt. Marc. 6, 26: jahr quirs vaurthans sa thiudans .... ni vilda entspricht ganz dem original: καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεύς .. ουκ ηθέλησε, und hier ist nichts absolut ausgedrückt. scheinbarer ist die gleichvorhergehende stelle Marc. 6, 21: jah vaurthans dags gatils, than Hêrôdîs nahtamat vaurhta και γενομένης ήμέρης εὐκαίρου, ὅτε Ἡρώδης δείπνον εποίει, die vulg. hat aufgelöst: et cum dies opportunus accidisset. hier ist die bedeutung von vaurthans dags gatils = vaurthanamma daga gatilamma, wie auch hätte können gesagt werden. die überhaupt bedenkliche ellipse von vas wirde bei umschreibung eines activen prät. noch weniger

zu billigen sein (s. 173), ja Ulf. hätte schwerlich vaurthans vas gesagt, vielmehr bloß varth. ist man aber diesen absoluten nom. einzuräumen genöthigt, so darf er auch für vlits bibundans behauptet werden.

2. für den absoluten gen. läßt sich nur eine einzige unsichere stelle anführen: invisandins sabbatê dagis διαγενομένου τοῦ σαββάτου Marc. 16, 1, vulg. cum transisset sabbatum. Ulf. nimmt διαγίνεοθαι für ἐπιγίνεοθαι, instare, scheint aber invisandins attributiv mit dem absolut gesetzten dagis zu verknüpfen. dagis steht, was auch die neusten herausgeber bemerken, ganz wie 16, 2 auf die frage wann? der sinn ist also: am vorsabbat: wäre das particip prädicativ, so würde der dat. invisandin daga, auf gewöhnliche weise gebraucht sein, freilich mit wenig abweichender bedeutung.

3. absolute dative sind sehr häufig, zumal mit dem part.

a. fairra imma visandin αὐτοῦ πόρρω ὄντος Luc. 14, 32; ni fairra visandin imma αὐτοῦ οὐ μακράν ἀπέχοντος Luc. 7, 6; usquaqandin imma έκπορευομένου αυτού Marc. 10, 17. 46; gaggandin than imma πορευομένου δε αὐτοῦ Luc. 19, 36; usleithandin Iesua διαπεράσοντος του In-σου Marc. 5, 21; in all hvarbondin imma εν τω ίερω περιπατούντος αυτού Marc. 11, 27; sitandin than imma ana stauastola καθημένου δε αυτού επι του βήματος Matth. 27, 19; sva filu imma táikné gatáujandin rocavra de αὐτοῦ σημεία πεποιημότος Joh. 12, 37; thata than imma quithandin ταῦτα δε αὐτοῦ λέγοντος Luc. 9, 34; thata quithandin imma ταυτα δε αυτού είποντος Joh. 18, 22; naúhthanuh imma rodjandin eri avrov hakovrtos Marc. 5, 35. Luc. 8, 49; vinda mikilamma vaiandin arepov neγάλου siνέοντος Joh. 6, 18; raginondin Saurim Kyreindiáu ήγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου Luc. 2, 2; raginôndin Puntiáu ήγ. Ποντίου Luc. 3, 1; mithveitvodjandin mis mithvissein meinai συμμασιυσούσης μοι της συνειδήσεως μου Rom. 9. 1; gaggandam im πορευοnerwy aviw Luc. 9, 57; usgaggandam im us skipa έξελθόντων αίτων έκ του πλοίου Marc. 6, 54; tháim than afgaggandam τούτων δέ πορενομένων Matth. 11, 7; dalath atgaggandam im af fairgunja zarekborror artor από του όφους Luc. 9, 37; samathgaggandam izvis jah meinamma ahmin συναγθέντων υμών και του έμου nrevucator I Cor. 5, 4; quimandam unsis Eldorawr 1-นเพ้า II Cor. 7, 5; usstandandam im us Bethaniin ลิริสา

θόντων, vielmehr ἀναστάντων αὐτῶν ἀπό Βηθανίας Marc. 11, 12; andbindandam than im λυόντων δὲ αὐτῶν Luc. 19, 33; láugnjandam than alláim ἀρνουμένων δὲ πάντων Luc. 8, 45; usyaggandam than im jah ustiuhandam thans dagans ἀναβάντων αὐτῶν καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας Luc. 2, 42.

b. andanahtja than vaurthanamma dyiag de vevouevre Marc. 1, 32; gaqvumanaim than im currypievwv our aiτων Matth. 27, 17; gaqvumanáim hiumam managáim συνίστιος δε σχλου πολλού Luc. 8, 4. attributiv aber neben absolutem subst. steht das part. in folgenden beiden stellen, die auch im gr. text nicht den gen. sondern dat. haben : unthvahanáim handum matjand avintois yeggiv ξοθίουσι Marc. 7, 5; veis allái andhulidamma andvairthja vulthu fráujins thaírhsaíhvandans ingaleikonda nusis de πάντες άνακεκαλυμμένω προςώπω την δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι μεταμορφούμεθα II Cor. 3, 18, d. h. mit ungewaschnen händen essen, mit enthülltem antlitz schauen; wovon sich unterscheiden würde μή νενιμμένων γειρών ¿a Diovot, sie hatten die hände nicht gewaschen, und essen, άνακεκαλυμμένου προζώπου κατοπτρίζεσθαι, das antlitz enthüllen, und schauen. der letzte satz würde goth. auch bei prädicierendem part. lauten andhulidamma andvairthja thairhsaihvan, der erste aber verändert werden müssen in ni thva hanaim handum matjan, mit lebendiger verbalnegation. die zusammensetzung mit un-, lat. in-, gr. u- verleiht dem part. attributive geltung.

c. das subject neben dem part. darf nicht fehlen (auser in jenem uppersönlichen ausdruck s. 894, wofür die goth. sprache keinen beleg hat); wenn es also II Cor. 4, 18 ni fairveitjandam, μη σκοπούντων ήμων heißt, so gieng unsis i unmittelbar voraus, und der dat. part. konnte noch darauf bezogen werden, während der gr. gen. das ήμων unerlässlich machte. auch II Cor. 8, 20 bivandjandam thata stützt sich auf das vorausgegangne fram uns, eine andere lesart gewährt bivandjandans, was sich ganz an das gr. στελλόμενοι schließt, und wol den vorzug vergewagter ist: ni habandam than hvathro usgebeina μη έχοντων δε αυτών αποδούναι Luc. 7, 42, wo das pron. im nach than ausgefallen scheint, vulg. non habentibus illis unde redderent. auch Marc. 8, 1 ein solches ni habandam, doch das subject liegt in dem vorausgehenden managein.

d. nicht selten entspricht der goth, dat. einem gr. dat. in

sätzen, auf welche ein zweiter satz mit wiederholtem dat. folgt: qvimandin imma hindar marein, gamôtidêdun imma ελθόντι αυτώ είς το πέραν, υπήντησαν αυτώ Matth. 8. 22; innatgaggandin imma in Kafarnaum, duatiddja imma είςελθόντι αυτώ είς Κ., προςηλθεν αυτώ Matth. 8, 5; thamma stautandin thuk bi kinnu, galevei imma jalı anthara τω τύπτοντί σε έπὶ την σιαγόνα, πάρεγε και την allny Luc. 6, 29; dalath than atgaggandin imma af fairgunja, láistidedun afar imma καταβάντι δε αὐτῶ ἀπό τοῦ อื่องบร กุ่นองอย์อิกุขลา ลบังต์ Matth. 8, 1; innatgaggandin imma in skip, afariddjedun imma εμβάντι αυτώ είς το πλοΐον, ηκολούθησαν αὐτῷ Matth. 8, 23; usyaggandin imma ana airtha gamôtida imma έξελθόντι δε αὐτω έπί την γην, υπήντησεν αυτώ Luc. 8, 27; usgaggandin imma us skipa, suns gamotida, imma έξελθόντι αὐτῷ έκ τοῦ πλοίου, εὐθέως ἀπήντησεν αὐτῷ Marc. 5, 2; hvarbôndin Iésua jáinthrô, láistidedun afar imma napayovat exeider τω Ίησου, ηκολούθησαν αυτώ Matth. 9, 27. hier braucht man keine absolute construction anzunehmen, das particip kann wirklich im dat. stehn, welcher hernach nochmals zur verstärkung pronominal ausgedrückt wird: einmal scheint das prom überslüssig, daher es auch der gr. text Luc. 6, 29 das erstemal wegläßt. dies thun beide texte Matth. 9, 28: qvimandin in garda duatiddjedun imma ? .θόντι είς την οίκιαν προςηλθον αὐτῷ und dann ist wirklich nur ein satz, ohne absolutes part., vorhanden. hierher gehört auch: atgaggandin in gard theinana vato mis ni gaft Luc. 7, 44, abweichend vom original: εἰςτλθόν σου είς την οίκιαν ύδωρ ούκ έδωκας Luc. 7, 44. Indessen könnte auch jenem goth. dat. die kraft des lat. abl., folglich absolute geltung zustehn, wofür streitet, daß einmal bei völlig gleicher goth. construction mit doppeltem pron. der gr. text den absoluten gen. darbietet: thata imma ródjandin, managái galáubidêdun imma ταῦτα αὐτου λαλούντος πολλοί επίστευσαν είς αυτόν Joh. 8, 30, vulg. haec illo loquente multi crediderunt in eum.

4. absolute dative mit der präp. at; gleichsalls häufig.

a. at visandin kindina Syriáis Kyreináiáu ἡγεμονεύοντος τῆς Σ. Κυργίου Luc. 2, 2; at andanahtja visandin hveilái ὀψίας ἦδη οὕογς τῆς ὥρας Marc. 11, 11; at imma ródjandin αὐτοῦ λαλοῦντος Marc. 14, 43; at qvimandin Teimaútháin ἐλθόντος Τιμοθέου Ι Thess. 3, 6; at sunnin than urrinnandin ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος Marc. 4, 6; at urrinnandin sunnin ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου Marc.

16, 2; at libandin abin ζώντος του ανδρός Rom. 7, 3, mit denselben worten war aber auch vorher 7, 2 τω ζωντι ανδρί übertragen, worin das part. mehr attributiv steht; at gutha guthlaihandin του θεού παρακαλούντος 11. Cor. 5, 20; at filu managái managein visandein siapnollov oylov ortos Marc. 8, 1; at quimandein anabusnái El Dovons výs Eurolis Rom. 7, 9; at vénjandein than allái managein jah thagkjandam alláim προςδοκώντος δέ του λαού, και διαλογιζομένων πάντων Luc. 3, 15; at gaháusjandein than allái managein ακούοντος δε παντός του λαού Luc. 20, 44; at vahsjandein galaubeinai izvardi ανξανομένης της πίστεως ύμων 11 Cor. 10, 15; at tháim afgaggandam τούτων δε πορευομένων Matth. 11, 7; at galeithandam than tháim airum ἀπελθόντων. de var ayyelwr Luc. 7, 24; at gahausjandam than im ακουόντων δε αὐτών Luc. 19, 11; at allaim sildaleikjandam navrov de Davuajovrov Luc. 9, 43 y at hilpandam jah izvis συνυπουργούντων και ύμων Il Cor. 1, 11.

b. at andanahtja than vaúrthanamma ὀψίας (προύας) δε γενομένης Matth. 8, 16. 27, 1. Marc. 4, 35. 15, 42; at garunjón than vaúrthanái πλημμύρας δε γενομένης Luc. 6, 48; at Jesu ufdáupidamma jah bidjandin Ίγροῦ βαπτιοθέντος καὶ προςενχομένου Luc. 3, 21; at ustaúhanáim tháim dagam συντελεοθεισῶν αὐτῶν Luc. 4, 2.

Überall wo hier goth. at steht, fügt der gr. text, was sehr wol hätte geschehn können, seinem absoluten gen. die prap. ¿ni nicht bei, ungeachtet es die classische sprache zuweilen thut, das goth. at raginondin Kyreináiáu würde genau dem gr. έπὶ Κυοηνίου ήγεμονενόντος entsprechen. die prapositionen sollen dann zumal den zeitbegrif fühlbarer machen. sie verändern jedoch wenig, wie einzelne goth. formeln darthun, in welchen die präp. gleichgültig gesetzt oder weggelassen wird. es heißt bald andanahtja vaurthanamma, bald at a. v. Der Gothe bindet sich auch nicht streng an den gr. absoluten ausdruck, sondern löst ihn hin und wieder auf, z. b. ταύτα αὐτοῦ λαλοῦντος avrois miththanei is rodida thata du im Matth. 9, 18; exβληθέντος του δαιμονίου bithe usdribans varth unhulthô Matth. 9, 33; μήπω γάο γεννηθέντων, μηθέ πραξάντων τὶ ἀγαθόν aththan nauhthanuh ni gabauranai vesun, aiththáu tavidédeina hva thiuthis Rom. 9, 11. die lat. vulg. föst den letzten satz gleichfalls auf, hingegen Matth. 9, 18. 33 hat sie absolute ablative.

5. absolute accusative sind selten, aber unbestreitbar: ith

thuk taujandan armaion, ni viti hleidumei theina, hva taujith taihevo theina σου δε ποιούντος ελεημοσύνην, μη γνώτω ή αριστερά σου, τί ποιεί ή δεξιά σου Matth. 6, 3; jah atgaggandein inn dauhtar Herodiadins jah plinsjandein jah galeikandein καὶ εἰςελθούσης της θυγατρός αὐτης Ηρωδιάδος και δργησαμένης και άρεσασης Marc. 6, 22, die part. könnten hier auch dat. sein, aber das subst. forderte dann dauhtr; ith tho veihona vaurstva, unandsakana visandôna, qasvikunthjandôna this vaurkjandins dôm, bairhtaba gabandvjandona (sed sanctis operibus irrefutatis, operantis judicium manifestantibus et clare significantibus) Sk. 47, 22, in welcher stelle ich visandona für attributiv nehme, vielleicht ist es auch gasvikunthjandona? alle diese acc. könnten ebenwol nominative sein? Kein absoluter acc., sondern ein abhängiger, im nachsatz wiederholter (wie vorhin beim dat. s. 898) erscheint in folgender stelle: usqaqqandan ina in daur gasahy ina anthara ¿¿¿.)θόντα δε αυτόν είς τον πυλώνα είδεν αυτόν αλλη Matth. 26, 71, hier steht auch ein gr. accusativ. zweifelhast hingegen bleiben zwei andere, die im goth. ebenso sich verhalten, im griech. aber absoluten gen. zeigen, so daß man auch den goth. acc. für absolut halten dürfte: duatgaggandan ina gabrak ina sa unhultha προςεργομένου αυτου δρόηξεν αυτόν το δαιμόνιον Luc. 9, 42; nauhthanuh than fairra visandan gasahv ina atta is ett de avrov naκράν ἀπέγοντος είδεν αὐτον ο πατήρ αὐτοῦ Luc. 15, 20, wo Ulf. durch weglassen des ersten pron. das part. in größere abhängigkeit von gasahv setzt. Einmal findet sich vor dem absoluten acc. wiederum at ein (s. 769): at maurgin than vaurthanana novias de yevouevrs Matth. 27, 1, so daß mit vier ausdrücken gleichgiltig gewechselt werden kann: = maurgin vaurthanana, maurgina vaurthanamma, at maúrgina vaúrthanamma.

II. Ahd. ragt gleichfalls der absolute dativ vor, und die übrigen casus treten selten oder zweifelhaft auf.

1. absoluter nom. läßt sich entschieden nur in einer einzigen stelle der alten übersetzung des Matth. finden, wo fragm. theot. 15, 14 oder Matth. 13, 46 inventa autem una pretiosa margarita abiit übertragen wird: funtan auh ein tiurlih marigreoz genc. der versasser dieser version erscheint sonst so geschickt, daß man ihm nicht das versehn zutrauen darf, die lat. abl. für den nom. gehalten zu haben, sein tiurlih marigreoz kann aber auch kein acc. sein, da dieser ausdruck unmittelbar vorher als masc. vorkommt.

verdächtiger ist diu duruhleraniu — qua perlecta K. 31<sup>b</sup>, mit bezug auf lectio, leczâ, der viel unbeholfenere übersetzer könnte hier allerdings einen lat. nom. quae perlecta verstanden haben, zumal er gleich vorher den entschiednen abl. quo perdicto verdeutscht demu duruhchuetamu \*), und nicht dêr duruhchuetanêr. möglichkeit muß man aber auch dem abs. nom. diu duruhleraniu zugeben. Eine stelle in N. Arist. 79 kann nom. oder acc. sein: aber quinque sensus zegangene ne zegengent alliu corpora nieht.

2. wo der gen. vorkommt, scheint er mir attributiv, d. h. bloße begleitung eines absolut gesetzten subst.: dua thiu selbun thing ellu giborgenero werko (mit, in stillen werken) O. II. 20, 6; waz suahti si sõ harto thero klagontero worto (mit so kläglichen worten) O. V.7, 48; iz (thaz gadum) was garo zioro gistrewitero stuolo (das gemach war ausgerichtet, bereitet, mit hingesetzten stülen) O. IV. 9, 13, stualå strewian ist triclinium sternere, componere ad discumbendum. das grenzt freilich nahe an ein absolutes part. stualon gistrewiten. N. sagt Arist. 127: allero guissõst mugen doh keskehen wår unde lugi in contrariis. wenne ist taz? sõ man siu sprichet ze samine geleitero worto, d. h., wie auch unmittelbar folgt, in zesamine gelegtên worten, hier würde kaum das absolute part. des dat. stehn.

3. dieser dativ ist ungemein häufig, von der frühsten zeit bis auf N. herab. es wird gerathen sein, die belege nach den quellen zu sondern.

a. K. erwechenteru unsih kescrifti ioh qhuedenteru (excitante nos scriptura ac dicente) 17²; intlohhaném augom unseiêm ze cotchundemu leohete zualústrentém órom hôrramês (apertis oculis nostris ad deificum lumen adtonitis auribus audiamus) 17b; qhuedentemu potin 18b; kote helfantemu 19b; zuahelfantemu truhtine 20²; desém farlázzaném 20²; pihaftém hantum (occupatis manibus) 25²; desém allêm stiagalim af kistikaném (his omnibus gradibus ascensis) 29b; sizzantém allém in scrannôn (sedentibus omnibus in scamnis) 30b; stántém allém (stantibus omnibus) 31b; und in mehr andern stellen.

b. der alte Matth. in fr. th.: (sunnun danne) uf stiganteru (sole autem orto) 13, 6; enti im uz farantém (et egredientibus illis) 20, 29; kinomaném leohtcharum (ac-

<sup>&#</sup>x27;) für duruhchuetanemu.

ceptis lampadibus) 25, 1; imo duo ûz cangentemo (exeunte illo) 26, 71.

c. Is.: selbemu dhemu gotes sune quhedendemu (dicente eodem filio) 45, 2; dheru euu zifareneru ioh dhem aldom gotes chibodum bilibeném (defuncta lege et legali præcepto cessante) 71, 13; allem sundono chunnum ardribéném ioh allem herrum ubilero angilo arflaugidém (omnibus vitiorum generibus expulsis vel angelorum malorum hostibus effugatis) 71, 20; dhazs imo arsterbandemu sin fleisc ni chisah einigan unwillun (quia moriens caro ejus non vidit corruptionem) 95, 19; vgl. unseremo truhtine eiscontemo fragm. th. 57, 14; demo truhtine fragéntemo 57, 17.

d. hymnen: pilochaneru giu rîches turî (clausa jam regni regia) 1, 9; petôntêm scalchum dînêm (orantibus servis tuis) 8, 4: stredentemu funsemu âtume (fervente promptu spiritu) 12, 1; peittentemu hâbantsterne (urgente vespero) 14, 2; tôdes kaprochanêm chreftim (mortis confractis viribus) 19, 2; arlôstêm giu wuaftim (solutis jam gemitibus) 19, 4; kanozzanemu wurfe sînemu (consumto ictu suo) 20, 8; wizzum firmanêtêm lîchamin (poenis spretis corporis) 22, 3; thu kerihtemo tôdes angule (tu devicto mortis aculeo) 26, 7; henin singentemo (gallo canente) 25, 6.

e. Diut. I: fram kivaranemu altare (provecta aetate) 492²; dera wocharhafti farvéhôteru (fertilitate consumta) 493³; wahsantém kimmon (turgentibus gemmis) 497<sup>b</sup>; kifaldaném fingarum (flexo poplite) 499<sup>b</sup>; wallantemo take (ferventi die) 510<sup>b</sup>; paume kiscaftemo (ligno lanceato) 512²; inkunnanemo strite (inito certamine) 522³; deru pôzu argepaneru (pretio dato) gl. mons. 402; ilanteru farti (cursu rapido) ibid. 406, in welcher letzten stelle das part. wol nur attributiv stelt,

f. T.: imo thô thaz thenkentemo (co cogitante) 5, 8; intphanganemo antwurte (responso accepto) 8, 8; in ûf stigantên (ascendentibus illis) 12, 2; wânentemo themo folke (existimante populo) 13, 9; themo heilante gitoufitemo inti betôntemo 14, 3; tougolo gihalōtên mágin (clam vocatis magis) 8, 4; gihalōtên zuelif jungiron 44, 2; gioffonōtên iro tresofazzon (apertis thesauris suis) 8, 7; forlázanero burg (relicta civitate) 21, 11; sie thô sliumo forlázenên nezzin folgêtun imo (illi continuo relictis retibus secuti sunt eum) 19, 2, 3; arleitên fon erdu sheffun, farlázenên allên folgêtun imo 19, 9;

qientôtero alleru theru costungu (consummata omni tentatione) 15, 6; imo nohthanne sprehhentemo (adhuc eo loquente) 59, 1, 60, 1; imo sizentemo in huse 56, 2; imo stigantemo in shef folgetun imo sine jungiron (ascendente eo in naviculam secuti sunt eum discipuli ejus) 52, 1; gisehanemo imo (viso eo) 53, 12; fundanemo einemo diuremo merigrioze 77; thir tuontemo elimosinam (te faciente eleemosynam) 33, 3; ábande giwortanemo 50, 1; bislozanen thinen turin (clauso ostio tuo) 34, 2; úfgánteru sunnon 71, 3. 216, 3; gitaneru arbeiti wirdit bisuihhan (facta tribulatione scandalizatur) 77, 2; uzarworphanemo diuvale sprah ther stummo (ejecto daemonio locutus est mutus) 61, 5; forworsanên silabarlingon in thaz tempal 193, 3; nidar gihelditemo houbite santa then geist (inclinato capite emisit spiritum) 208, 6; gisehenemo erdgiruornesse forhtun in (viso terrae motu timuere) 210, 1: gihalotemo waltambahte fragêta inan 212, 5; girate intfanganemo (consilio accepto) 222, 2; truhtine ebanwirkentemo (domino cooperante) 244; und noch in viel andern stellen.

g. gegen diesen übersluß absoluter structuren sticht die enthaltsamkeit ab, womit sie O. zuläßt. es werden ihrer, in seinem ganzen werke, kaum mehr als solgende sein: sie habetun nan in hanton, herzon zutvolonton (und doch zweiselten ihre herzen) V. 11, 32; duron so bisparten stuant er untar mitten V. 11, 3; in diesen beiden stellen leidet die absolute participialconstruction keinen einwand wenn es aber III. 21, 33 heißt: scowon osenen ougon, indanemo annuzze, ofenemo muate, so steht das particutilich attributiv. in der absoluten redensart gote helfante O. V. 25, 7 ist das part. substantivisch, die bedeutung also deo auxiliatore, nicht auxiliante (helfantemo.) h. N. aber gebraucht die absoluten part. wieder allenthalben, und selbst wo sie seine texte nicht haben.

folletánero ferte ps. 15, 8; mir suigentemo 16, 4; chaltentero minno 24, 17; demo dorne stechentemo (dum configitur spina) 31, 4; imo chedentemo 32, 9; in zuosehentén (coram ipsis) 68, 23; demo getánemo (hoc facto, nicht im text) 77, 52; scadônnis falgo fundenero (nocendi occasione inventa) 82, 7; hina wordenén dien finstrinon ungeloubigi 87, 14; aber dir fone im sehentemo (avertente autem te) 103, 29; imo unwizzentemo 114, 4.

sår hina vertribenero naht Bth. 14; zestobenemo nebele 14; imo lebendemo 15 (Arist. 128); blezzen dar aba gezuhtén 15; verbrochenén muntlochen 18; demo chuninge wizentemo 22; gote zuo sehentemo 26; der ana sehentero 28; tien áchusten waltesöntén (imperante nequitia) 183; gote helfentemo 184; demo infarnemo (hoc sublato) 169.

Himenéo diu sang fore singentemo Cap. 6; aba genomenero spenelun 12; dero brievarôn scrifte daz kehaltentero 8; friskingen irslagenén 17; irlitenero iro ferte 19; temo winde diezentemo, boumon wagóntén 20; demo bruoder zúze imo gesaztemo unde sînes werkes ze gehelfen genomenemo 31; dén suftelaren geswungenén 37; sînemo lachene in rûti bechértemo 40; erburetén u. geswungenén fettachen 47. u. s. w.

i. noch in einer dem 12 jh. angehörigen übersetzung, die Diut. 3. abgedruckt steht, finden sich beispiele: der widerwartigen áchuste vanchnusside vertribener, vone gestőzener (adversa vitiorum captivitate depulsa) 464; den gewæten mit lôze geteilten (vestimentis sorte divisis) 466; verwanteltem chlagehantslage (converso planctu) 468; zebrochenem dere sunten averhacken (confracto peccati aculeo) 468; dir gebenteme (te tribuente) 470; dir gote dero tugende uns insamit wechenteme (te deo virtutum nobis cooperante) 472.

k. die belege zeigen, daß der goth. gebrauch dem part. noch die präp. at vorauszuschicken, ahd. nicht gilt. weder az, noch dessen stellvertreterin zi kommt auf solche weise vor. auch pi, welches zuweilen vor absolutem subst. und adj. getrossen wird (s. 893) nur selten: dher chiwisso bi sinemu fatere lebendemu bigunsta rihhison (ille enim patre suo vivente coepit regnare) Is. 85, 16.

- 4. absolute ahd. acc. kenne ich nicht, man müste denn einige vorhin beim nom. angeführte structuren für accusativisch halten. N. Bth. 31 vom abendstern: ter wilou in ane gdenda naht if kät, d. h. bei anbrechender nacht, wie er sonst sagt: in mitten tag (medio die) Cap. 70.
- 5. Auch auflösungen des lat. absoluten part. kommen vor, bei einem übersetzer häufig, bei dem andern selten. Esaia testante: Isaias sõ festinõda Is. 13, 3; ipso dicente in Zacharia: sõ ir selbo quhad dhurah Z. Is. 29, 16; dicente Abraham: huueo Abrahâmes chibot was Is. 75, 3; viso eo: sõ inan gisâhun fr. theot. Matth. 8, 34 (T. imo gisehanemo); facta tribulatione: wirdit imo gatân sum pina 13,21; eo adhuc loquente: innan diù er daz sprah Matth.

12, 46 (T. imo sprehhentemo); missis exercitibus suis: santa sîniu heri 22, 7; acceptis lampadibus: nâmun iro leohtchar 25, 3; moram faciente sponso: katuâlôta der brûtigomo 25, 5; mane autem facto: duo morgan warth 27, 1 (morgane giwortanemo T. 189, 1.) einigemal löst auch N. auf: dante te illis: sô du in gibest; aperiente te manum tuam: sô du geossenst ps. 103, 28.

III. Alts. absolute participia stehn aus dem ganzen Hel. nicht nachzuweisen, die alliterierende poesie, überhaupt die poesie, kann sie wenig brauchen; sie eignen sich, ihrem wesen nach, für die verschlingungen der prosa. daß sie der alts. sprache an sich weder widerstreben noch fremd sind, zeigt das kleine essener fragment (Lacombl. 12) in welchem zu lesen ist: helpandemo usemo drohtine.

IV. auf ähnliche weise verhält es sich damit bei den Angelsachsen. die gedichte werden wenig beispiele liefern. B. 5327 be the lifigendum (te vivo), mit be, wie ich es vorher aus Is. nachgewiesen habe. reine absolute construction kommt C. 95, 26 zum vorschein: hie tha radhe stopon heora andvlitan inbevrigenum under lodhum (facie sub vestibus occulta.) voll davon ist aber die prosa. im prolog eines gesetzes: Vihtræde rixigendum (Vihtrado regnante) Schmid 10. der ags. Matth. liefert folgende beispiele: him thencendum 1, 20; forlætenre thäre ceastre 4, 13; thinre dura belocenre 6, 6; at ádrifenum thâm deofle 9, 33; to somne geeigdum his leorningenihtum 10, 1; úpsprungenre sunnan 13, 6; gevordenre gedrêfednesse 13, 21; forlætnum threatum 13, 36. so auch die übrigen evangelien; gebygedum eneovum (flexis genubus) Marc. 1, 40; him gyt sprecendum (eo adhuc loquente) Marc. 5, 13; begymendum Pilate Luc. 3, 1; tham folce venendum and eallum thencendum Luc. 3, 15; than helende gefulledum and gebiddendum Luc. 3, 21; tham dagum gefylledum Luc. 4, 2 u. s. w. him gesomnadum (illis collectis) ps. 103, 26, mitunter wird die lat. construction aufgelöst: relictis relibus: forleton hira net Matth. 4, 20. 22. Nur den dat. finde ich, keinen andern casus, absolut gebraucht. jenes be tham lifigendum war eine geläufige formel, deren sich auch Beda 2, 5 bedient.

V. Aus den altfries. gesetzen gehört eine formel hierher, welche dem absoluten dat. wiederum bi vorausschickt: bi slépandere thiade and bi unwissa wakondon (hominibus dormientibus et incertis vigilantibus) As. 100, d. h. wenn die

lente schlafen und man nicht wissen kann, wer wacht, andere paralleltexte geben: be slépanda monnum and be unwissa wakandum.

VI. Die altn. edda hat einige wenige formeln absoluter casus, stets wird dabei die präp. at, wie im goth., zugezogen.

a. mit dem acc.: at iöfor fallinn (occiso principe) 234b; at lidhinn fylki (mortuo duce) 148b. insofern das adj. daudhr noch die participiale kraft von mortuus hat, füge ich die ähnlichen constructionen bei: at Hrüngni daudhan (mortuo H.) 76b; at thinn födhr daudhan (mortuo patre tuo) 234b; at frændr daudha (mortuis amicis) 236².

b. mit dem dat.: at svå göro (hoc facto) 175b; 178, eigentlich: ita facto, ohne subject\*); at uppverandi sõlo (orto sole) 80b. in der späteren sprache ölter: at endadhum siukdômi (finito morbo.)

an jenes ags. stop andvlitan inbevrigenum gemahnt die altn. formel: for huldu höfdhi (ivit capite operto) Egilssaga 406. fornm. sög. 2, 73. in beiden läßt sich das part. auch attributiv nehmen, wie man mld. sagt: barhaupts, blosshaupts gehn (s. 892.)

VII. Mhd. hat die absolute construction der participien geringen umfang, reichere prosadenkmale des 12 jh. würden uns erst den nöthigen aufschluß gehen. jene unter den ahd. quellen zuletzt angeführte übersetzung ist vielleicht nach einer älteren umgearbeitet.

1. von absolutem nom. nicht eine spur.

2. dagegen zeigt sich einigemal der gen. Herman der Damen vom heiland redend: do er geneigetes houbetes if gap den geist 61<sup>x</sup>, womit das inclinato capite emisit spiritum der bibelstelle nachgealim scheint; in dem ungedruckten niederrheinischen, und erst dem 14 jh. angehörigen gedicht von den Haimonskindern steht 15: gebunden helms (mit aufgebundnem helm, ohne den helm abzubinden) ein kind winnen. wenn zu dem gen. pl. diege verschiedentlich part. prät. gefügt werden, die mit un- zusammengesetzt sind, so stehn sie schon deshalb (s. 897) attributiv: und unverwizter dinge kam Gregor 1155; daz ir mit

<sup>\*)</sup> es heißt auch sonst: at thet goren, at sed bunn; vgl. sed sed buit.

mîn grufel nâmet unverdienter dingen Ben. 348 (vgl. Lachm. z. Nib. 461, 2); die ir unverschulder dinge tuot Alphart 133. 243; unverclageter dinge Gaupp magdeb. recht 262 \*).

- 3. kein beispiel des bloßen dat. \*\*), aber einige mit der präposition: bi im lebenden Orlenz 2053 und wol öster; ze anegändem merzen (incipiente martio) haben zwei urk. der höserschen samlung p. 38. 38 vom j. 1288, was man attributiv oder prädicativ nehmen kann. jene sormel des fries. rechts begegnet auch wieder: be nåchtslåsender diete Gaupps magdeb. r. 263. 290; bei schlasender diet, Schott 1, 63. 67. daraus entsprungen scheint das spätere; bei nachtschlasender zeit (oben s. 68), indes hat schon die gandersh. chron. bei Leibn. 3, 166° slåpender tid.
- 4. auch der acc. wird sehr selten sein. in Turlins Wh. 5a steht; kürzlich geseit, mit der bedeutung von kurz zu sagen, breviter dicto, was auch für den nom. genommen, und aus der ellipse von daz si! erklärt werden könnte. Wolfram sagt Wh. 255, 39: der ungezalt die wärn erkorn zeskelten, d. h. ohne zu zählen, wo schon der gen. pl. hindert an eine absolute construction zu denken. was regiert aber den gen.? die substantive kraft, welche diesem adverbialgesetzten part. beiwohnen könnte? ich lege gewicht auf die zusammensetzung mit un, die auch jenem ungetretende den gen verbinden ließ, der gezalt, der stegreife getretende würde kaum gesagt sem: es muß gewis noch mehr beispiele geben \*\*\*). Trist, 17765 unde west es ungesehen gnuoc (wuste, ohne es gesehn zu

<sup>\*)</sup> Albr. Tit. 16, 24 hat die redensart: sie muosten ouch erbeizen der stegreif ungetretende (sie musten von den pferden herab, ohne in den steigbügel zu treten); ist das = ungetretener stegreife? oder nach einer hind. construction == den stegreif ungetreten? mit dem part, präs. oder dem gerund. ungetretende weiß ich den gen. nicht zu einigen. gibt es solcher fügungen mehr? völlig verschieden ist das alid, dero fuozo gewaltendo gåt N. Bth. 189, wo der gen. von gewalten regiert wird.

<sup>\*\*)</sup> wenn es Dint. 1, 8 heißt: daz ein magit: zuo sehinde den lütin, tritit an die stat, dar nie ir vuoz an getrat; so möchte ich diese formel auf ein ahd. zuo sehantém liutim (aspicientibus id hominibus) zur zuckführen. indes läßt sich auch deuten: ze sehene den liuten, conspicienda hominibus, mit passiver bedeutung des sehen (oben s. 61.) Dietr. 5273 den liuten ze sehen (: spehen.)

<sup>\*\*\*)</sup> si funden volkes ungezalt Parz. 794, 1; des hant truoc prises ungezalt Turl. Wh. 36a; galeiden ungezalt, das 76a. sollte nicht auch der gen. bei ungerade (s. 759) hierher gehören?

haben, genug davon) beziehe ich den gen. lieber auf gnuoc als auf ungesehen.

VIII. Mul. erscheinen absolute part. etwas häufiger.

- 1'. genitiv: waert al gegordes riemen (loro cincto) geworpen neder Maerl. 2, 159; ghesletens (ghetrockens) haers (scissis crinibus) Maerl. 2, 225; ghetrects swerts (ense stricto) Stoke 2, 352; ghebogen knies (genu flexo) Clignett 243; levens lives (f. levendes, vivente corpore) Clignett 246; vechtender hant (manu pugnante) Stoke 2, 503. 3, 149; beslotenre grave (clauso sepulcro); beslotenre dure Maerl. 2, 61; belokenre dure (clauso ostio) das. 244, im leven van Jezus p. 241 belokender doeren; ghescorder cledere (scissis vestibus) Maerl. 3, 286; verhongherder lede (membris fame extenuatis) Maerl. 2, 240; wakender oghen (oculis vigilantibus) Clignett 245; werender hande (manibus defendentibus) Stoke 1, 399, einige dieser part. dürsen aber auch attributiv erklärt werden, wie besonders aus der redensart erhellt: eten onghedweghenre hande (manibus illotis edere, mit ungewaschnen, unreinen handen) Clignett 243.
- 2. einigemal steht gleichbedeutig der dativ: verres beslotene grave (clauso sepulcro resurrexit), Cristus mochte beslotene sinen grave risen; quam beslotene lachame tonser vrouwen (clauso corpore); alle diese formeln finden sich Maerl. 2, 159 und man darf nicht beslotenre grave emendieren, was andere mal (Clignett 244) vorkommt. graf erscheint bald neutral, bald weiblich. auch behouden minen live ende miere eren (salva vita et honore) Floris 2132, behouden onsen live Floris 2340, behouden siere eren (salvo honore suo) Elegast 633 sind dative; doch Stoke setzt den acc.: behouden lif ende lede (vita membrisque salvis) 2, 207. 391. 468. 3, 34. 191. 367; behouden lif ende goet 2, 365.
- 3. präp, und absoluten casus finde ich in der redensart: met banieren al ontplokken (mit entfalteten, fliegenden fahnen) Helu 1968. 2549.

## IX. Nhd. folgende casus:

1. gen. klingendes spiels ausziehen; stehendes fußes antworten; fliegendes haars laufen; eilendes schrittes kommen; verhängtes zügels reiten; gesenktes hauptes reden; haben des briefes inhalt beschwertes gemüts verstanden (a. 1614); unverwandtes fußes durchgehn; ge-

spannter bank gericht halten; währenden essens; währender meiner krankheit (felsenburg 2, 330); folgender maßen reden; unbesonnener weise handeln; in Oberdeutschland wiederum mit unterdrückung des subst. \*),

vgl. s. 893.

gen. pl.: unversehrter füße (pedibus illaesis) geschichtklitt. 1052; unverrichteter dinge; ungenöter dinge (non coacte CCC. 32); unverrichteter sachen (Schweinichen I, 235. 250.) unverwarnter sachen, ungenötheter sachen, unverschuldter sachen, ungeschaffeder saken (Kantzow 17); verrückter tagen (nuper) Schreibers bundschuh 73; letzt verwichener tage, viele dieser formeln sind veraltet, und in den meisten hat das part. nur adjectivischattributiven sinn \*\*).

- 2. blossen dat., absolut gesetzt, kenne ich fast nirgends. man muste die construction von unbewust hierher nehmen: er gelangte, mir unbewust (me inscio), in das zimmer; ritt, unbewust seinem vater (patre nesciente), aus. ähnlich ist: ohnwissend ihrer (illa nesciente) leipz. avant. 1, 132. der dat. scheint aber weniger neben unbewust und damit auf gleicher linie zu stehn, als davon abzuhängen, weil man sagt, das ist mir bewust, nicht bewust, unhewust = bekannt, unbekannt. wenn es nun heißt: er verdiente sich, mir unbekannt wie, dies geld, so wird niemand mir unbekannt für einen absoluten dat. erklären. Häufiger präp. und dat., im 16. 17. jh. zumal mit zwischengeschobnem possessiv: bei scheinender sonne, bei anbrechender nacht kommen; nach gethaner arbeit ruhen; nach ausgeschlafnem rausch; nach vollendeter seiner rede; nach gehörter unserer verantwortung (Luther); in währenden flammen; unter währender mahlzeit; bei währendem essen; an ingendem meyen (Tschachtlan 5); ich werde mich über diese präpositionalstructur noch nachher auslassen.
- 3. acc. dies gesagt (hoc dicto); dies vorausgeschickt (hoc praemisso); dieses gesagt (Vossens Luise 1, 42); kaum geredet das wort (das. 2, 112); kaum gesagt (das. 1, 185);

<sup>\*)</sup> denkwürdigkeiten der herzogin Dorothea Sibylla, Brieg 1830 bevermeldeter p. 31; unvermerkter p. 48; unveränderter p. 69; unversehner p. 79; versteckter das. anhang 23; verdeckter 26; geschriener 34.

<sup>\*\*)</sup> die redensart meines wissens, unseres wissens ist zwar absolut, ber oline particip; schon mhd: der unseres unwizzenes in den secken ic Diut. 3, 106.

dieses ausgeredt (franz. Simplic. 183); dis geredt (das. 67); so bei mir gedacht und geredt (das. 70); solchs gredt (Wikrams Ovid 250<sup>b</sup> 251<sup>b</sup> 246<sup>a</sup>); das ausgenommen (hoc excepto); keinen ausgenommen (nullo excepto); ihn unausgenommen; gesetzt, den fall gesetzt, das abgerechnet, vorausgesetzt, bei seite gesetzt; alle forcht hintan gesetzt (Justinger 114); dies unangesehn. häuße, schon in briefen des 16 jh., bis auf heute ist die schlußformel : hiemit gott befohlen , wobei der acc. dich oder euch ausgelassen wird, er kann aber auch ausgedrückt werden: dich und deine angehörigen gott befohlen. dergleichen acc. verwendet Hutten öfter in seiner deutschen prosa, z. b. hingelegt den ernst (sepositis rebus seriis), ausgeschlagen alle sorg (abjectis curis) werke 5, 345. 353. diese blumen alle tage angesehn (his floribus quotidie aspectis) mythol. CLXI; seine angelegenheiten unversäumet (ohne seine geschäfte zu versäumen) flugschr. von 1692, das buch kostet vier gulden, den einband mit gerechnet. die heutige sprache braucht diese constructionen gern zur schilderung einer gebärde oder kleidung bei stehn, sitzen und ähnlichen wörtern; er stand da, die hand an das ruder gelehnt; da steht sie, die augen gen himmel gerichtet, die hände empor gehoben; dort sitzt sie, die hände im scholl gefaltet; in seiner werkstatt sonntags früh steht unser theurer meister hie, sein schmutzig schurzfell abgelegt. Alle solche structuren scheinen der mhd. und alid. sprache beinahe fremd, und romanismen, obgleich die Gothen schon absolute acc. besallen. eine große verschiedenheit liegt aber darin, daß der goth. acc. immer part. präs. ist (s. 900), der nhd. umgekehrt fast nur das part. prät. \*) zuläßt, woraus, nach dem s. 894 geltend gemachten grundsatz, weiter folgt, daß die goth. absoluten acc. ein anderes subject haben, als das des hauptsatzes, die nhd. hingegen dasselbe: der meister steht da, der sein schurzsell abgelegt hat, in jener goth, phrase tanzt die königstochter und der könig spricht zu ihr. die nhd. absolut gesetzten part. prät. sind beinahe sämtlich transitiver, den acc. regierender verba. sollte nicht zusammenhang stattfinden zwischen ihnen und der s. 87 beim imp. angegebnen construction? es liegt ganz nahe, in beiden fällen einen wirklich vom part. prät. regierten acc., keinen ne-

<sup>\*)</sup> in einem briefe Philipps von Hessen an Luther vom j. 1525? (Rommel 5, 862) die formel ilend mein hand (festinante manu) geschriben.

ben ihm gleich absolut austretenden anzunehmen. wie in der redensart rosen auf den weg gestreut ein habet! könnte bei dies gesagt ein habend ergänzt werden, und dann verschwände aller schein des absoluten ausdrucks, ich werde bei den romanischen sprachen, hierauf zurückkommen; entgegen stehn die freilich schwachen spuren des part. präs. (eilend mein hand), wo das intransitive verbum die rection des acc. abweist. aber auch beim part. prät. den abhängigen acc. zuzugeben, brauchte man die ellipse habend noch nicht einzuräumen, sondern könnte wenigstens

das part. für einen absoluten casus halten?

Bemerkenswerth, dall jenem mhd. der ungezalt (s. 907) vergleichbar, in formeln des 16. 17 jh. zu dem acc. part. prät. gern das subst. im gen. construiert, nicht in gleichem acc. beigefügt wird\*). unverricht der sachen (Schweinichen 2, 239. 3, 65. 101); ungeschwächt seiner natur (Schneiders Erbach 301); unbewarnet aller eren (Mones archiv 2, 218); unersucht des herzogen (Kantzow 2, 305); unser ungehört; unangehört seiner rechtfertigung; unvermutet des falls; angesehn seiner treuen dienste; unbeschadet seiner einrede; hindangesetzt alles gebets (Ettners hebamme 612); unbegrüßt seiner; unbeeidiget der gezeugen u. s. w., redensarten, die wir heute mit ohne zu umschreiben: ohne die zeugen zu beeidigen, ohne ihn zu begrüßen. erhalten hat sich noch: dessen unerachtet, aller klagen ungeachtet. dergleichen participia haben substantivisch präpositionale natur angenommen, und regieren nun den gen. der subst., zu welchen sie sonst attributiv hinzugefügt wurden \*\*). unstatthaster scheint die vorkommende redensart: unerlaubt des heimbürgen (ohne erlaubnis des h.), wo dem part. prät. active bedeutung, ungefähr wie in den s. 70 verhandelten constructionen untergelegt wird. In diesem sinn fasse ich einen scheinbaren absoluten nom. auf, welchen Sastrows leben 1, 319 darbietet: wir auch beide, der eine den andern ungesehn und ungesprochen, verreiset sein, d. i. ohne dals der eine den andern gesehn und gesprochen hatte, = nicht sehend, sprechend; part. präs. würden aber hier, unabsolut, als echte nom. in die redensart passen. man denke sich griech, part. prät. act.

X. einige bemerkungen über die andern heutigen dialecte,

<sup>\*)</sup> vgl. das vorhin beigebrachte mhd. der stegreif ungetretende.

\*\*) ähnlich construiert Keisersberg zum adj. ansichtig den gen.:
ansichtig (im angesicht) aller derer (Frisch 2, 272b.)

in bezug auf absolute fügung. bei nl. schriftstellern, besonders älteren des 16. 17 jh. erhalten sich mehrere gen. formeln: staandes muurs, vechtender hand, gekrenkter knie, aanziender oogen u. s. w. absolute acc. sind kaum in gebrauch, vielmehr den part, prät, wird dann ein gerundivisches hebbende und zijnde beigegeben: dit gezegt hebbende, dit opgesteld zijnde, was nicht ausdrückt cela dit, cela reglé, sondern unabsolut ayant dit cela, ceci étant reglé. Englisch lassen sich zwar absolute part. prät. accusativisch bilden, z. b. jenes ags. bevrigenum andvlitan übertragen their faces wrapped. der prosa ist aber die anwendung des part. präs., sowie die umschreibung mit having und being viel geläufiger: saying this he went; his mother hearing him had compassion; the knave doing this burst out into laughter; having supped we returnd, being disliked by them he was rejected. keine dieser structuren kann absolut genannt werden. Die neunord. sprachen haben wenig absolute part, aufzuweisen, dan. dette forudsadt scheint dem nhd. dies vorausgesetzt. mig uvidende jenem mir unwissend nachgeahmt. in den schwed. volksliedern aufgefallen ist mir die redensart innan upprunnen sol (ante solem ortum, sole nondum orto) sv. folky. 1, 44. 47.

XI. Die romanischen sprachen kennen keinen andern absoluten casus als den acc., bedienen sich aber dessen sehr vortheilhaft.

1. ital. fatto questo (hoc facto); detto questo (hoc dicto); finito questo Dante inf. 3, 130; aperti gli occhj (oculis apertis); venuta la mattina; oppressi i suoi nemici ritornò (oppressis inimicis suis rediit.) mit part. präs. durante la guerra; mediante l'ajuto suo; cio non ostante. die ältere sprache viel öfter: durante il caldo; vivente il re; me vivente; veggente lui, was man heute durch das gerundium ausdrückt oder umschreibt.

2. span. puesto el caso (posito casu, ohne subject gesetzt zur conjunction geworden); muerto el padre (mortuo patre); muerta su madre (mortua matre sua); la puerta cerrada (janua clausa); ganada la batalla; quitada la causa; trasladadas las cortes a Cadiz escribio u. s. w. so schon im poema del Cid: la oracion fecha luego cavalgaba 54. 367; hinoios fitos (genibus flexis) sedie el campeador 2040; hinoios fitos las manos le beso; ellos mediados gallos (beim zweiten hahnschrei?) piensan de cavalgar 325. part. präs. fällt mit dem gerundium zusammen.

3. franz. cela dit il partit; cela convenu elle me dit; notre travail achevé nous nous couchâmes; l'instruction commencée le juge ordonna; la danse finie on se met à table; le voeu fait, crac, voilà le coffre; excepté le roi \*); ces paroles achevées il sortit. noch häufiger bei älteren schriftstellern: passé la pestilence Rabelais 4, 45; venu le temps de la cueillete 4, 46 u. s. w. auch im franz. begegnet die form des part. präs. der gerundiven. in einzelnen redensarten wird aber nach analogie des ital. das particip wahrscheinlicher, z. b. durant la guerre, durant ces désordres, moyennant cette somme, obgleich das part. seine flexion einbüßt, vgl. unser währendes krieges.

4. da die heutigen romansprachen acc, und nom, nicht unterscheiden, also zweisel entspringen könnte, welcher von beiden in dieser absoluten fügung walte; so wird es wichtig den altfranz. und provenz. dialect zu vergleichen. in welchen nom. und acc. meistentheils gesondert sind. männliche part. prät. haben im nom. sg. und acc. pl. s, im aec. sg. und nom. pl. kein s. hiernach ist das altfranz. le col bessié (gebücktes halses) sen va Ren. 1295; commence sa melodie les eulz cliquiez (mit blitzenden augen) Ren. 1599 nothwendig acc., nicht anders das provenz. cavalguet lo fre abandonat (laxato freno) Ferabr. 3712. 3729; Frances esperonan lors fres abandonatz (laxatis frenis) Ferabr. 410. 467. 490. 601. 671. aus absoluten part. prät, fem. kann man dies nicht ersehen, denn beide casus haben im sg. kein s, wol aber im pl., z. b. fiert leenz teste levée (capite erecto) Ren. 20172; der pl. würde lauten testes levées. Für das part. präs. kommen einige wenige, oft wiederkehrende formeln in erwägung, altfranz. voiant le pueple (vidente populo) \*\*) se despollent Trist. 3866; voiant le pueple nos veut prendre Trist. 2123; voiant gent Trist. 575; se lor faisoie sairement à ta cort, voiant ta gent Trist. 3240; niert mie tanz de tencier voiant la gent Ren. 19641; moult doit on felon chastier

') das streitet für ein absolutes zuosehenden kuten (s. 907.) auch ein zuohærenden liuten oder zuohærende den liuten könnte erwartet

werden.

<sup>\*)</sup> warum aber auch excepté les rois (exceptis regibus), und nicht exceptés les rois? weil excepté (wie moyennant, touchant, durant und unser während) sich zur präp. verhärtete (3, 270) und es schon mittellat. heißt excepto portione, excepto duabus villis, excepto mancipiis, excepto illa. ebenso heißt es: suppose la chose, y compris les femmes, nachgesetzt aber: la chose supposée, les rois exceptés, les femmes y comprises.

le roi voiant (coram rege) Trist. 3498; véant nos (nobis videntibus); comment la franche se doit deraisner voiant les rois et lor barnage (coram regibus et viris) Trist. 4110: voiant les genz Ren. 22714; ses iauz véanz (oculis videntibus) Ren. 598; qui l'a honi ses eulz voiant Ren. 681; lor iex voiant Méon 4, 6; mes iaux voiant Ren. 19595; prov. vezen tot lo barnat (vidente tota virorum turba) Ferabr. 4918. 4928. 4939; vezen totz li baro Ferabr. 3326; vezen sos apostols sus el cel sen monta (videntibus apostolis in coelum ascendit) Ferabr. 4857. altfranz, li coumant oiant vos (audientibus vobis) Méon nouv. rec. 1, 136; lisiez li brief oiant nos toz (coram nobis omnibus) Trist. 2551; oiant tote gent Berte 127; va le col baissant (inclinato collo) Ren. 1313. das subjectiose, zur bloßen partikel verhärtete provenz. mantenent Ferabr. 102. 2762. 4753, franz. maintenant, scheint ein ital. mano tenente, d. h. indem einer die hand hält, in völler gegenwart? dies mantenent könnte aber auch gerundium sein, lat. tenendo manum, ital. mano tenendo. in allen übrigen romanischen dialecten fallen part. präs. und gerundium zusammen, letzteres ist aber stets unabsolut und subjectlos, daher jene formeln voiant le peuple, vezen lo barnat nothwendig absolute participia enthalten, ebenso die spanischen viniendo la mañana Cid. 324; andando los tiempos (temporibus progredientibus), yendo dias y viniendo dias (diebus euntibus et redeuntibus) d. i. mit der zeit. die formelle berührung zwischen part. präs. und ger. hat aber die flexion des ersteren meistens aufgehoben, und nur jenes altfranz. ses iauz véanz zeigt den angemessenen plural.

5. einigemal erscheint die prüp. a vor dem absoluten casus, und diese umschreibung entspricht dann näher dem lat. absoluten abl., z. b. franz. prier à mains jointes (plicatis manibus); altfranz. a meins jointes merci li crie Ren. 27022; a eulz cligniez Ren. 1595; prov. montetz als cels a totz lors huelhs vezan (videntibus omnibus corum oculis) Ferabr. 1267.

Auf diese darlegung der einzelnen verhältnisse, wobei schon im voraus der romanischen erwähnt werden muste, soll eine allgemeine betrachtung unserer absoluten part. folgen. die wechselnden, frühe veraltenden formen dieser construction pflegen für undeutsch und der sprache von außenher aufgedrungen gehalten zu werden. gleichwol, da absolute casus überhaupt, wie die geschichte unsrer adverbien lehrt, im deutschen von ältester zeit an heimisch und natürlich waren, wie hätte es geschehen können, daß die participia davon ausgeschlossen blieben?

den geringsten schein hat hier fremder einfluß für das gothische. Ulf., dem der gr. text absolute gen. vorhielt, setzt an deren stelle goth. dative, einigemal auch accusative; ja er wechselt mit bloßem dat. und der präp. at, wo die gr. construction wieder keine präp. darbot. dies weist uns schon auf eine lang geübte anwendung solcher ausdrucksweisen, und man muste sie der goth. sprache etwan aus der lat., vor Ulf. zeit, zugebracht wähnen, wenn man sie ihrem eignen genius absprechen mag. ohnehin ist Ulf. an den gr. absoluten casus so wenig gefesselt, dall er ihn, wie gezeigt worden ist, verschiedentlich auflöst, er konnte aber immer auflösen, falls er gefahr lief, durch eine neu eingeführte und nachgeahmte wortfügung den Gothen unverständlich zu werden; wir wissen daß bei vielen andern gelegenheiten er völlig frei verfährt und seiner sprache keinen zwang thut.

Die ahd. absoluten dative nehmen sich unbeholfen aus. weil übersetzungen, in welchen sie stehn, meistentheils steif gerathen sind. daß die behenderen verdeutscher sich ihrer oft, nie ganz, enthalten, bezeugt mir grade ihr vorhandensein in der sprache selbst. jene ungeschickten hände werden durch das lat. vorbild verführt eine structur zu häufen, die mäßiger angewandt in der einheimischen sprache guten grund hat. das verbürgt N., dessen gefüge prosa ihrer so wenig entrathen kann, dail er sie auch da anbringt, wo der lat, text sie nicht gewährte. N. überträgt sowol das absolute in unabsolutes als das unabsolute in absolutes. Warum sie sich bei O. sehr sparsam, im alts. Hel. gar nicht darbieten, meine ich richtig aus dem unterschied zwischen poesie und prosa zu begreifen, denn auch die ags. und altn. gedichte haben nur wenige für die überzeugung binreichende beispiele, daß sie diesen mundarten an sich nicht fremd waren. auch stimmt das eddische at vor dem abs. part. genau zur goth. weise, und bestätigt wie lange her diese constructionen unsrer sprache eingeprägt gewesen sein müssen.

Freilich, den mhd. dichtern scheinen sie beinah ganz entfremdet; wenn einer, so würde Wolfram aus ihnen vortheile gezogen, und falls sie damals noch in der prosa lebten, mindestens einzelne formen daher entnommen haben. es verhält sich fast wie mit dem (schon s. 887 verglichnen) acc. c. inf., der den mhd. dichtern ausstirbt (s. 119.) die flexion war für solche scharfe anwendungen der casus zu stumpf geworden.

Der ahd. und ags. dat. stimmen völlig zu dem der goth, absoluten construction, und es ist nicht nöthig bei ihnen größere einwirkung des lat. casus geltend zu machen. die absoluten gen., welche zwar der älteren sprache nicht unbekannt, der späteren geläufiger werden, erscheinen mit dem part. zumeist in attributiven schilderungen, selten für den ausdruck des zeitverhültnisses, d. h. auflösbar in sätze mit da, als, nachdem u. dgl., während die nhd. absoluten acc. auch wol dieses bezeichnen, zwischen den phrasen: gesenktes auges geht sie einher und: gesenkt das auge g. s. e. ist der unterschied, daß jenes aussagt: mit gesenktem auge, dieses: nachdem sie das a. niedergeschlagen hat, indessen bleibt der nhd, absolute acc, immer auf das subject des hauptsatzes beschränkt (s. 910) und findet nicht statt, sobald der nebensatz ein anderes subi. hat, z. b. wir setzen: dies gesagt (als er dies gesagt hatte) entfernte er sich, nicht aber: den hunmel aufgeklärt (nachdem der himmel sich aufgeklärt hatte) reisten sie weiter. die romanischen sprachen dürfen ihren absoluten acc. auch auf ungleiche subjecte erstrecken: ital. venuta la mattina disse; span, pasadas las noches de invierno partiose; franz. l'oraison faite on se mit à table, die wenigen formeln mit dem acc. part. präs. (voiant, oiant) gründen sich überall auf ungleiches subj. und können uhd. nicht nachgebildet werden.

Dieser engeren schranke des nhd. absoluten acc. ungeachtet führe ich seinen gebrauch hauptsächlich aus den romansprachen her, wenn schon die goth. und ahd. mundart solche constructionen kannte. hiengen sie noch damit zusammen, so dürften sie der mhd. sprache kaum fehlen.

Den roman. acc. abs. deuten die grammatiker aus einer ellipse von avendo, essendo \*); habiendo, estando (siendo); ayant, étant; so daß z. b. cela dit verständigt werden müste, entweder ayant dit cela oder cela étant dit (ayant été dit.) diese ausdrucksarten würden den nnl. mit hebbende und zijnde, den engl. mit having und being (s. 912) gleichkommen, und sind ohne zweifel sehr gebräuch-

<sup>&#</sup>x27;) Fernow ital. sprachl. 690, vgl. 592. 593.

lich. allein jene absoluten part. scheinen doch etwas anderes; ihr acc. steht unabhängig, neben avendo, ayant wird er vom verbo des satzes regiert, daher auch die veränderlichkeit des particips in beiden fällen nicht gleichen schritt hält, z. b. es heißt: ces paroles prononcées, prononcées ces paroles, aber ayant prononcé ces paroles; aperti gli occhi und avendo aperto gli occhi \*). noch weniger läist sich bei intransitiven verbis essendo oder étant supplieren, das den absoluten acc. in einen nom. umwandeln würde, z. b. essendo venuta la mattina \*). am allerwenigsten end-lich würden sich part. präs. auf solche weise elliptisch erklären; gibt man aber einen absoluten acc. durante la guerra zu, wird man auch ein finita la guerra einräumen müssen, ohne daß nöthig wäre diesem avendo oder essendo unterzuschieben. Nicht anders beurtheile ich darum die nhd. absoluten acc. (s. 910), es ist gar nicht einmal gewöhnlich vollständige phrasen mit habend und seiend zu bilden, geschweige sie zu unterdrücken.

der romanische wechsel zwischen sg. und pl., zwischen männlichen und weiblichen formen dieser part. prät. hindert unser einförmiges unveränderliches ausgenommen für ein bloßes adverb des particips zu halten und auf ein ahd. üzginomano (1, 1020) zurückzuleiten. part. prät. schwacher conjugation stehen ahd. und mhd. adverbial ohne -o und -e, wie es scheint in dem bloßen unsectierten acc. neutr., z. b. ungifergöt (gratis) T. 170, 6; ungesculdet (sine causa) N. ps. 108, 3; mhd. unbekant Wh. 119, 21; ungeschouwet kousen M. 2, 2272; vgl. ungezalt (s. 907.) Da wo dies part. im adverbialen gen. vorkommt: unverschuldes (immerito) Amgb. 11b; altfries. umbethingadis (ohne gerichtliche klage) As. 14; unelathadis (ohne ladung), würde durch beifügung eines subjects der förmliche absolute gen. entspringen.

<sup>&#</sup>x27;) allerdings fordert die ursprüngliche structur des part. prät. bei haben den acc. (s. 159), folglich ayant pronoucées ces paroles, was aber im franz., so weit seine geschichte reicht, unstatthaft geworden ist. ital. darf gesagt werden: avendo aperti gli occhj., avendo udite molte cose, welches mehr dem franz. ayant les yeux ouverts als ayant ouvert les yeux gleicht, kühn verknüpft die höhere ital. sprache das part. prät, mit dem subject des hauptsatzes im nom.: le virtu il mesto letto cingean, bagnate i rai, scomposte il crine, statt des üblichen bagnati i rai, scomposto il crine. dann hört die absolute construction ganz auf.

<sup>&</sup>quot;) an den nom, mit ellipse des verb, subst., ließe sich sonst auch denken, im altspan, Cid 1481: esto era dicho, piensan de cavalgar.

Aufmerksamkeit erfordert das verhältnis der praposition neben dem particip, es ist noch in der heutigen sprache ganz gewöhnlich präpositionen mit part, und subst. zu verknüpfen, woraus redensarten entspringen, die dem gehalt absoluter participien nahe kommen, und doch etwas anders sind, sie gebrauchen ihr part. attributiv, und lassen allen nachdruck auf prap. und nomen fallen. z. b. nach gethaner arbeit ist gut ruhen, nach gehaltner mahlzeit entfernten sie sich; bei einbrechendem morgen reiste er fort. bei eingebrochner dämmerung hielten sie an: unter währendem regen wurde der berg erstiegen; mit bebender stimme sprach sie; in unabgebrochner rede trug er seinen entschluß vor. Das drückt uns nicht viel mehr aus, als das bloße: nach der arbeit, nach der mahlzeit, bei morgen, unter dem regen; mit furchtsamer stimme, in steter rede; nirgends tritt der eigentlich verbale zeitbegrif dabei hervor. die beifügung des part, ist daher nur zulässig, wenn die formel auch ohne es bestehn kann, daher z. b. nicht gesagt werden dürfte; nach besiegtem feind herschte ruhe im land. jene phrasen dulden auch keinen artikel vor dem part., weil ihm dieser eine lebendigere beziehung verschaffen würde. Der scheinbar gleiche fall des goth. at, das absoluten participien vortritt (s. 898, 900). ist offenbar ganz verschieden, weil dort in ihnen die kraft des prädicats liegt.

Die lat. sprache bildet ihre absoluten part. allein mit dem abl., was zu dem goth. und ahd. dat. stimmt, aber in keine der roman. sprachen übergegangen ist \*).

Weit mannigfalter sind die gr. constructionen. vorherschend zeigt sich der gen. aller participien: ἔαρος ἐλ-βόντος τὰ ἡόδα θάλλει, τελευτήσαντος δὲ Κύρου παρέλαβε την βασιλείην Καμβύσης. absolute dative lassen sich attributiv fassen, z. b. περιτόντι ἐνιαντῷ im schluß des jahrs, im scließenden jahr; περιτόντος ἐνιαντοῦ sagt: als das jahr ausgieng. absolute acc. enthalten zeitbestimmungen: ταῦνα δὲ γινομενα, aber auch andere wendungen, solche neutralformen können für nom. gelten und der zusammenhang des ganzen muß den casus näher bestimmen. beim masc. und fem. ist der nom. an sich klar, Buttmann führt aus Herodot an: αἱ νύντες ἡμέραι ποιεύμεναι (die nächte zu tagen gemacht), doch scheint dann

<sup>&#</sup>x27;) irrig nennt Fernow p. 589 das ital. durante il caldo einen latinemus, da il caldo deutlicher acc. ist.

der nom. immer sich auf etwas vorausgehendes zu stützen, und nie kahl zu stehn, wie das s. 900 angeführte funtan marigrioz.

Die altslav. sprache zeugt absolute constructionen mit dem dat. ihres part. präs., welches bald gerundiv, bald transgressiv genannt wird (Dobr. inst. 636, 637), nirgends mit dem eines part. prät. in den heutigen mundarten ist aber auch jene verwendung aufgegeben.

Litt. und lett. steht das unveränderliche gerundium mit dem dat. absolut, z. b. litth. diewui dudant (deo dante); jam sedint (eo sedente) Matth. 27, 19; lett. saulei lezzoht (sole oriente); azzim redsoht (oculis videntibus.)

da der slav. und litth. dat. von dem abl. unterschieden ist, so bleibt unsicher, ob unser goth. und ahd. dat. hier mehr die natur des lat. abl. oder des slav. litth. dat. an sich trage.

## CAP. VIII. ADVERB UND ADJECTIV.

Wir verlassen den casus. unvollständig dargestellt scheinen würde das verhältnis des nomens im einfachen satz, wenn nicht auch noch die grenze und begegnung zwischen adverb und adjectiv zur sprache käme.

Substantive werden durch adjective, verba durch adverbia näher bestimmt, d. h. das adj. ergänzt den begrif des subjects, das adv. den des prädicats. das adj. erscheint dann bloß attributiv, eine dem subject schon zuerkannte eigenschaft ausdrückend. das adv. modificiert die aussage des verbums, bildet also einen theil des prädicats.

Nimmt aber das verbum substantivum, d. h. die verbalabstraction den platz lebendiger verba ein, so muß es durch andere wörter belebt werden. dies sind gewühnlich wiederum adjectiva, allein prädicative, und ihnen können gleichfalls adv. zutreten, so wie adv. sich zu adv. gesellen mag. begleiten adv. attributive adj., so hat man sich eine vorausgegangne prädicierung hinzuzudenken. noch leichter gesellt sich das adv. zu dem seine verbalkraft nicht bergenden particip. Andrerseits lassen außer dem verbsubst. verschiedne verba begleitungen des adj. statt des adv. zu, was den substantiven nachdruck erhöht, den prädicativen schwächt.

Adjectiva treten also neben subst. und verbum, adverbia neben verbum, particip, adjectiv, adverb, ja zuweilen neben subst. auf, in welchem adjectivische bedeutung rege ist. die ähnliche und gleiche anwendung beider läßt aber übergriffe und schwankungen der construction erwarten.

Man sieht leicht, daß die untersuchung dieser concurrenz zwischen adjectivischem und adverbialem ausdruck hauptsächlich auf adv. gehen müsse, welche unmittelbar aus adj. entspringen und ihnen parallel laufen (s. 889); nicht auf die übrigen durch absolute casus und präpositionen aus subst. erzeugten. Die geschichte unserer sprache

lehrt nun, daß die form der beschaffenheitsadverbia gleich der flexion der adj. häufig verschwindet und besonders nhd. viele adv. und adj. anscheinend zusammenfallen. weil aber die flexionslosigkeit der adj. hauptsächlich beim prädicierten adj. vortritt (s. 498), und adverbia, ihrer natur nach, das prädicat begleiten; so muß dadurch jene berührung und vermischung beider redetheile noch mehr begünstigt werden.

Statt seines irrigen satzes, daß alle nhd. prädicierten adj. adverbia seien (vgl. 3, 116, 117) und aus adverbialer grundsorm sich erst die adjectivische entsalte \*), hätte Adelung mit mehr fug behaupten können, daß die nhd. adverbia zu adjectiven geworden sind. auch dies wird sich zwar nicht streng durchführen lassen, da der adverbialen form gleiches recht der abstumpfung, wie der adjectivischen zusteht, augenscheinlich hat sich aber im nhd. das gefühl für den adverbialen ausdruck geschwächt, wie z. b. die vergleichung des franz. auf der stelle lehrt. der lat. gegensatz von longus und longe war eingebüllt, aber nun wurde doch dem adj. long ein neugebildetes und durchgeführtes adv. longuement zur seite gestellt; während wir den ahd, unterschied zwischen lang und lango fahren lassend beide begriffe durch einförmiges lang ausdrücken. dies lang ist sicher ein so gutes adj. wie das franz. long, aber ein unkräftigeres adv. als longuement.

Dem Gothen schied sich adj. und adv. genau, laggs und laggaba; daß er außerdem noch einzelne oblique casus des adj. adverbialisch verwandte, zumal den acc. der schwachen neutralform (3, 101), trift wieder mit gebräuchen der classischen sprachen zusammen. ohne zweifel drückten diese casuellen adjectivischen adv. ursprünglich nicht die reine unabhängige qualität aus, sondern hatten einen festeren bezug im satz. allmählich aber fielen sie in die bedeutung jener abaadverbien ein. Ulf. setzt andáugið Marc. 1, 45. Joh. 7, 10. 18, 20 gleichbedeutig mit andáugiða Joh. 7, 26. 10, 24. 16, 25 für yareyws, nafýnoia, ja er läßt beide bildungen hinter einander folgen: ni andáugið ak své analáugniba Joh. 7, 10. gewisse bildungen und zusammensetzungen scheinen sich jedoch nur dem ô nicht dem aba zu beguemen, man würde für thiudiskô

<sup>\*)</sup> man sehe nach, welchen unhaltbaren unterschied zwischen deutschem und italienischem adj. Fernow p. 398 aus dieser falschen lehre zieht.

εθνικώς kein thiudiskaba zu erwarten haben, auch zeigen alle composita mit leiks adv. auf δ: samaleikô, aljaleikô, lathaleikô, vaíraleikô. dagegen wol alle aus part. prät. gebildeten adv. aba fordern: unfaírinôdaba ἀμεμιπτώς I Thess. 2, 10. ein punct der goth. formlehre liegt uns im dunkel, die steigerung der adv. auf aba, bildete man von laggaba, raíhtaba den comp. laggôs, raíhtôs? dann begegneten diese comp. deuen der ôform, aljaleikô, sniumundô, wovon zu aljaleikôs, sniumundos gesteigert wird (3,596.) wie die lat. duriter und dure beide den comp. durius ausdrücken.

Ich habe 3, 110 die ahd. lango, rehto aus laggaba, rashtaba geleitet; wenn aber die ags. longe und rihte aus ein goth. laggo, rashto zurückzusühren sind (3, 102), so scheint es allerdings leichter, das ahd. rehto für goth. rashto zu nehmen als für rashtaba. die ahd. mundart sollte freilich rehta (wie herza = hasrto) zeigen, aber rehto könnte alterthümlich (wie im nom. pl. fem.) geblieben und dann nur in rehto gekürzt worden sein? daß goth. rashtaba und nicht rashtö gesagt wurde, steht der ahd. sorn wie der ags. entgegen; man muß einen progressiven übergang aller adv. auf aba in die ösorm annehmen, wie er schon in der goth. sprache beginnt. nach vernichtung der abasorm sieng auch die ösorm an sich abzunützen.

ahd. behaupten zwar die adv. auf o ihr volles recht neben den unslectierten adi.: als aber o in e verdünnt wurde und mhd. nach kurzen silben zu verstummen begann, reißt die scheidewand zwischen adv. und adj. immer mehr ein. wenn es Ben. 308 heißt: eigen unde lehen sint mir då gemezzen smal, so würde ahd. smalo gesetzt sein. in den zweisilbigen mhd. formen bitter, tougen, offen (3, 114) begegnen adj. und adv. einander nothwendig. man verfiel zur aushilfe darauf, daß man die häufige zusammensetzung mit lich vorzugsweise für adv. verwandte, weil nach dem langen vocal dieses worts das adverbiale e keinem wegfall unterlag, baltliche, snelliche (Parz. 285, 11) sind unverkennbare adverbialformen (3, 115.) noch entschiedner ist dieses ly und liga in der engl. und nord. mundart zur bezeichnung des adv. gebraucht worden (3, 103.) nhd. aber hat lich, sobald der unterschied zwischen kurzem und langem vocal aufhörte, und das adverbiale e durchgehends unterdrückt wurde, jenen bezug wieder verloren (3, 117.) wir pflegen heute, wenn das adv. recht deutlich hervorgehoben werden soll, die umschreibung mit weise (s. 893) zu wählen, welche aber an gefügigkeit weit

hinter dem roman. mente, ment (3, 162)\*) bleibt. wie sehr sticht unser nhd. verstolnerweise vom lat. furtim, vom franz. furtivement ab.

Nur die unregelmäßigen und alterthümlichen adv. váila, bats, vaírs, máis, mins, usta und einige andere (3, 118. 119. 603-620) in ihrer abweichenden eignen form haben sich, zum theil bis auf heute, als reine, von dem adjectiv gesonderte adv. erhalten, und können im zweisel einen maßstab für die formell unerkennbaren adv. hergeben.

In den nordischen mundarten hat sich der acc. sg. neutr. des slectierten adj. als häusigstes adv. eingeführt (3, 100), ursprünglich mag er die bedeutung des lebendigen, vom verbo des satzes abhängigen casus gehabt haben, z. b. die worte: rikt göl Oddrûn, ramt göl Oddrûn, bitra goldra Sæm. 240° können nicht eigentlich potenter cecinit, vehementer cecinit gegeben werden, weil der acc. pl. bitra, galdra ebenso von göl regiert wird, wie der acc. sg. rikt und ramt. wir könnten nhd. sagen: sie sang ein starkes und strenges, wie es heißt: sprach ein langes und breites, was freilich in den engeren adverbialsinn lang und breit übergeht.

Unsere sprache hat eine eigne form für den comparativ, nicht aber für den superlativ der adv. entwickelt. letzterem läßt sie die unslectierte gestalt des neutralen adj. (3, 586), doch kann sie in gewissen fällen das adv. durch eine präpositionalumschreibung hervorheben (åz êristin, zum ersten, am ersten 3, 106.) auch das adv. comp. nimmt zuweilen den acc. des adj. an (3, 587 ff.) Die lat. sprache hat dem superlativen adv. die form e des positivs bewahrt, wirst aber den comp. (melius, durius) jederzeit mit dem neutr. des adj. zusammen. im griech. gilt zwar ein besondres τέρω und τάτω für den comp. und sup. der adv., gewöhnlich wird jedoch wiederum der adjectivische acc. neutr., bald im sg. bald im pl. angewandt.

Nach dieser allgemeinen betrachtung des formellen verhältnisses zwischen adj. und adv. kann ich zu den untersuchungen fortschreiten, auf welche es hier eigentlich abgesehen ist.

1. Das verb. subst. hat zwar meistentheils adj. neben sich, in folgenden fällen aber auch adv.

<sup>\*)</sup> lat. schriftsteller des 10. 11 jh. lieben solche mente, z. b. Regino (Pertz 1, 581) fixa mente statutum habes; Dietmar v. Merseb. aequa mente 33; devota mente 44; tacita mente 135.

a. wenn nicht die eigenschaft selbst, sondern in welcher eigenschaft sich etwas verhalte, prädiciert werden soll: si vales, bene est; si aegrotas, male est: hier könnte nicht bonum, malum est mit gleicher bedeutung gesagt sein. suppliert man factum oder actum, so steht das adv. neben diesem part. auf gewöhnliche weise. ebenso wird franz. unterschieden c'est bon von c'est bien (nemlich fait); c'est mauvais von c'est mal. nicht anders würde goth. stehn váila ist, ubilaba ist; ahd. wola ist, upilo ist; im comp. aber goth. bats ist, vairs ist, and. paz, wirs ist. daz ist wol Freid. 95, 11. 179, 6; daz ist übele (versch. vom adj. übel); nhd. aber gebrauchen wir gut für bonum und bene, übel für malum und male, besser oder schlechter für den comp. adj. oder adv. beim superl. zeigt sich gern die adverbialumschreibung: das ist am besten die keinen adjectiven sinn leidet. altn. vel er thå (bene tunc est) fornm. sög. 11, 145.

Gleich diesen einfachsten adv. läßt sich nun auch jedes andere aus adj. erzeugte verwenden, z. b. goth. hváiva veihaba, jah garaihtaba jah unfairinódaba izvis vésum ως δοίως καὶ δικαίως καὶ αμέμπτως ύμῖν ἐγενηθημεν I Thess. 2, 10, vulg. quam sancte et juste et sine querela vobis affuimus. bei Luther in dieser stelle ist adj. und adv. nicht zu unterscheiden.

b. ich hebe noch andere adverbialformen aus.

ahd. iz was spáto (erat sero) T. 230, 1, d. h. in der späte, so daß ein solgender gen. thes tages auf das adv. gezogen werden könnte (oben s. 759), der adjectivische ausdruck: iz was spâti würde sagen: erat serum diei. mhd. nû was ez ouch alsô spâte Iw. 6542; nû ist ez aber ze spate (nimis sero) Iw. 6156; doch Wolfram adjectivisch: ez ist uns niht ze spæte Parz. 173, 18; ez was dennoch sû spæte Parz. 194, 5 (so leicht hier geändert werden könnte spåte: krâte, vgl. 437, 6 ez dûht in alze spåte.) nicht anders muß beides statthaft gewesen sein: ez ist vruo und ez ist vriieje. nhd. überwiegt das adj. es ist spüt, früh, doch hört man unter dem volk noch häufig das untadelhafte: es ist spat, fruh. goth. konnten die adv. air πρωί, und seithu οψέ ohne zweifel zu ist und vas construiert werden, scheinen aber selbst acc. des adi. (3, 97.) Das adverbiale lat. satis est reicht nahe an das adjectivische sufficiens; unsere älteste sprache hatte für jenes das unpersönliche verbum ganah (s. 235); ganoh (apzerov) and. kinuoc steht neben wesan immer adjectivisch.

d. h. nie findet sich die advereialform kinuogo, man darf aber ganoh, kinuoc auch als den adverbial gesetzten acc. adj. ansehn (3, 97.) ebenso verhält sich das mhd. genuoc, ich kenne kein adv. genuoge; das nhd. genug ist stets adv., und nicht mehr adj. N. verbindet sein adv. gevago (contente, zufrieden) mit dem verb. subst. und läßt einen gen. davon abhängen: wile du des kevago sîn Bth. 79; anderiu tier sint alliu gevago iro guotes Bth. 81; tiu êrera werlt was filo sâlig, sî was iro erdchuste qevaqo (felix nimium prior aetas, contenta fidelibus arvis) Bth. 83. in der ersten stelle wäre ein schwachformiges adj. gevago statthaft, aber dann würde die zweite gevagun, die dritte gevaga fordern, also gevago wesen = in zufriedenheit, in vergnügen sein. wahrscheinlich sagte man auch unpersönlich: ez ist kevago des kuotes, es ist des gutes zu getes zu genüge (affatim) da. Auch die vielen adv., welche den begrif frustra ausdrücken (3, 161), fügen sich zu dem verb. subst.: es ist umsonst, vergebens, frustra est. Dem gr. adv. έγγύς, lat. prope entspricht das goth. adv. néhva: néhva ist asans έγγυς το θέρος ἐστί Marc. 13, 28; vas néhva dulths no de eyyus n coorn Joh. 7, 2; bi the nehva vas than imma έγγίσαντος θε αὐτοῦ Luc. 18, 40; suns ei nehva vas ώς ήγγιοε Luc. 19, 41; da in den letzten stellen das verbum aufgelöst wird, könnte auch Matth. 3, 2. 4, 17. 10, 7, wo der goth. text verloren ist, ηγγικεν ή βασιλεία verdeutscht sein: nêhva vas thiudangardi oder atnéhvida sik thiudangardi. gleichergestalt verhält sich fairra μαχράν, πόδόω, procul: vas fairra im haírda sveinê ην δε μακράν ἀπ' αὐτῶν ἀγέλη γοίρων Matth. 8, 30; ni fairra is thiudangardjái ου μαπράν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας Marc. 12, 34; ni fairra visandin fairra imma thamma garda αὐτοῦ οὐ μακράν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας Luc. 7, 6; fairra imma vişandin αὐτοῦ πόροω όντος Luc. 14, 32; fairra visandan μακράν απέχοντος Luc. 15, 20; juzei simlê vêsuth fairra vaúrthuth nehva ύμεις οι πότε όντες μακράν έγγυς έγενηθητε Eph. 2, 13; juzei fairra izei nehva vuiv rois maroav zai vois typus Eph. 2, 17. ahd. náh ist sumar (prope est aestas) T. Matth. 24, 32, die altere übersetzung der fr. th. mit veränderter wendung: nah ist sumere. was thar nalles fer fon in cutti suîno T. Matth. 8, 30; iro herza ist verro fon mir Matth. 15, 8; diese adverbialform ferro, wahrscheinlich auch naho, machen glauben, daß fer und ndh im ahd. geltung des adj., die ihnen im goth. versagt ist. erlangt haben, nahisto heißt proximus, wofür der Gothe néhvundja setzt, weil er kein adj. néhvs besitzt.

das ahd. adj. ndh und fer erweisen sich aber auch durch oblique formen (3, 119.) mhd. erscheint nähe, nå (prope) und der adj. superl. näheste (proximus) genug, kaum ein adj. posit. näch, so daß diese form besser für ein adv. gilt \*); noch weniger läßt sich ver beweisen, und verre ist überall adv. \*\*), aber die nhd. nahe und fern sind beides, adj. wie adv. Die goth. néhva und fairra erkalten zur bloßen präposition (s. 783. 784); sie mögen dann auch als präpositionaladv. statt des lebendigeren qualitätsadv. betrachtet werden. so geht néhva ist ganz über in atist (adest), das ich nicht goth. aufweisen kann, wol aber ahd. az ist (Graff 1, 523.) Diese engeren partikeln zeigen die nothwendigkeit des adv. in unserer construction überhaupt.

c. O. setzt einmal das adv. eines mit lih componierten adj. zu wesan: sîn (des geistes) kunft ist ungisewanlicho (erfolgt unsichtbarer weise) II. 12, 44; gewis dürfte auch gesagt sein: ist ungisewanlichu (est invisibilis.) mhd. wie trûrecliche ez was (es sich zutrug) Trist. 2005; daz ir vil werliche sît (in guter wehre seid) \*\*\*) Nib. 1792, 4, zu welcher stelle Lachmann folgende beispiele aus Berth. anführt: wan diu (ir groziu martel) ist gar jæmerlichen und engeslichen 37; si dunket daz er ze miielichen si 99; und (er, got) in als heimelichen ist; als unmügelich und alse unküntlichen eime kinde da von ze sprechen wære 283; alse unbillichen sint dise drie sünde 295. gerade so bedient Justinger sich der adv. hilflichen, zimlichen, füglichen: daß sie ihnen hilflichen sind 23; der ihnen hilflichen war 163; dall sie ihm hilflichen wärent 79; dall sie im fürderlich hilflichen wärent 150; wo das zimlichen wäre 99; als dann das nit unzimlichen war 35; wo ihnen das fuglichen wäre 98. und noch späterhin bei Ettner: worzu das fette bier gar dienlichen ist (hebamme 872.) man verstehe: von nutzen ist, zur zierde gereicht, oder nehme die ellipse eines part., wie beschaffen an, neben welchen das adv. seinen gewöhnlichen platz findet. d. häufig schwanken adv. und adj. in den größtentheils unpersönlichen formeln, welchen der dativ des subjects beigefügt wird.

das gr. καλόν ἐστι überträgt Ulf. auch durch das goth. adj. góth ist unsis hêr visan Marc. 9, 5. Luc. 9, 33; ein

<sup>\*)</sup> in was diu kampfzit also nd Iw. 6878.

\*\*) mir ist vreude verre Parz. 477, 22.

<sup>\*\*\*)</sup> schwerlich ist es nom. pl. masc.

zalug oder ev würde er váila verdeutscht haben. ald. quot ist uns hier zi wesanne (bonum est nos hic esse) T. Matth. 17, 4; nist biderbi zi gihiwenne (non expedit nubere) T. Matth. 19, 10; sonst aber: mir ist wola (ich befinde mich wol) und mir ist upilo: den upilo was (qui male se applicuerunt) gl. mons. 396. nicht anders liopo und leido: zi dien dir liebo sî (in quibus bene placitum tibi est) N. ps. 105, 4; imo ne ist liebo ze dero starchi des rosses (non in viribus equi voluntatem habebit) N. ps. 146, 10; ze demo uns leido ist N. Bth. 106. mhd. da mite ist mir doch niht wol Iw. 1894; da uns wol wesen sol Iw. 57; ist ieman baz Ms. 1, 24a; mir ist leide Ben. 319. Ms. 1, 62a; was mir lihte leide, do was ime noch leider Walth. 32, 21; Schionatulander was leide zer verte Tit. 75, 1; Helchen was niht leide Bit. 4648; dem Berner was so leide Rab. 904; ein teil was ez ir leide Nib. 1101, 2; des ist mir leide genuoc Nib. 1543, 4; mir ist leide Ms. 1, diese adv. sagen aus: mir ist wol, übel, lieb, leid zu mute, im herzen; die adj. hingegen prädicieren bestimmter und schon mehr in bezug auf ein object. ahd, ist mir quot (bonum mihi) N. 118, 71; war in liub O. IV. 22, 16; was harto in leid thaz wuntar O. III. 24, 112; demo maz leid ist (qui nauseat) N. ps. 118, 20, will man subst. und adj. componieren, so würde ich das adv. mazleido vorziehen, das abgeleitete subst. heißt bei N. mazleidi (cibi fastidium); mhd. daz wær ir wærlîchen quot Nib. 1159, 4; daz was im wærliche leit Nib. 377, 4; ez was im harte leit Nib. 51, 3; din rede ist mir leit Nib. 57, 1; daz wære mir vil leit Nib. 59, 3; mir wære leit Parz. 557, 15; deist mir leit Parz. 673, 22; denz was leit Parz. 513, 11; daz was dem leit Parz. 23, 10. 44, 1; ez wære ir liep oder leit Parz. 23, 27. 38, 30; ez wære mir liep ode leit Iw. 8115; ez was im liep Iw. 4686; mir ist leit Wigal. 562; do was im leit Wigal. 585; ez wære in liep ode leit Wigal. 2155; swie ez in doch wære leit Wigal. 3578; daz was im leit Wigal. 9162. überhaupt überwiegen hier die mhd. adj., auch wo sie ganz den sinn des adv. gewähren. alts. finde ich nur leth, kein lêtho: léth is imu wîti te tholonne Hel...; lêth was that suitho allon thêm ando Hel. 105, 13. hier ließe sich auch ein subst. leth annehmen, wie der parallelismus von ando begehrt, vgl. oben s. 243. 244. nhd. vermögen wir noch zu unterscheiden: mir ist wol (bene) von mir ist gut (heilsam); bei lieb und leid rinnen uns aber adv. und adj. beide untereinander. altn. honum er illa vidh thik Ol. Tr. 2, 108.

ebensowenig vermögen wir bei den wörtern sanst und süs beide redetheile zu sondern. mhd. mir ist sanste gnuoc damite Troj. 211; mir ist senste ein wit Ms. 1, 1062; mir ist suoze und mir ist süeze; süre und sür; zarte und zart: in was daz beide leben sür Barl. 310, 37; daz wær mir zart Docen misc. 2, 162; diz ist dime vater zorn Barl. 27, 36. ahd. sõ ist unsemste alde ioh unmahtlih ze versagene N. Ar. 82; daz ist unsemste ze sagenne ib. 140 (dictu dissicile.) wär in liub ioh suazi O. IV. 22, 16.

schon im mhd. lihte fallen die ahd. lihto und lihti zusammen: des mac lihte sin Freid. 127, 3; jå ist des harte lihte Nib. 809, 4; der tôre unt diu kint vil lihte ze wenenne sint Iw. 3321; då mac des lônes lihte sin Freid. 127, 3.

ahd. dir ist herte widar garte ze spornonne N. ps. 57, 8; wolaga elilenti harto bistu herti O. I. 18, 25. mhd. halte ich beides für statthaft zu sagen: mir ist harte und harte.

ahd. ni lâzet iu iz in wâr wesan harto filu suâr O. II. 16, 40. mhd. lâtz iu von mir niht swære Parz. 555, 7; ir kumber was im swære Parz. 440, 22; diu rede was mir swære Parz. 619, 6; diz was dem tiuvel swære Barl. 375, 2; diz was dem keiser swære Geo. 2266; daz muoz mir wesen swære Iw. 6830; nu was im daz mære swære Iw. 4340. alle belege geben das adj., cin ahd. adv. suâro, mhd. swâre (Mar. 42. Trist. 13665) in dieser redensart kann ich nicht aufweisen, wol aber ein alts.: was imo unôdho an is breostun, an is sebon suâro Hel. 101, 11 \*).

ahd. imo was iz heizaz O. IV. 21, 25; mir ist heiz ze imo N. ps. 28, 7; ist imo kuali thrâto O. II. 14, 42. mhd. vor zorne was im heiz Ms. 2, 10<sup>b</sup>; im was warm Parz. 581, 2. auch hier habe ich kein adv., und es ist die schuld des reims, daß selbst der beisatz in muate das adv. nicht heranzieht: in muate lâz thir iz heiz (:weiz) O. V. 8, 32. 44; thaz thir in muate thaz nist heiz (:weiz) V. 9, 18; man vgl. die für das alts. suâro mitgetheite phrase. ein andermal, wo der reim dem adv. zusagt, steht es, in gleicher lage, unbedenklich: in herzen was in (eis) ango (:anderemo) O. IV. 12, 13. Graff 1, 341 nimmt hier unrichtig ein männliches subst. ango an \*\*). ebenso

<sup>\*)</sup> Veldek Ms. 1, 20ª daz ist mit swår (:jår.)
\*\*) bei dem vers: in muate was in thråti thie egislichûn dåti IV.
12, 15 steht 'das verbum im sg., das subst. im pl. (s. 196), um so nöthiger war das adj.

müste sich noch mhd. unterscheiden: ez ist mir enge (angustum), und ez ist mir ange (anguste) in herzen.

wie zu nehmen ist die häufige mhd. redensart: mir ist qdch (ich habe eile)? si tæte als ir wære gdch Iw. 3612; mir was gewesen ze gách Iw. 4154; ouch sol mir niht wesen gach Iw. 4602; din da suochte, der was gach Iw. 5925; herze, dir ist ze gach Ms. 2, 71b; tôt, dir was ze gách Flore 2315; swems ze suochen wære gách Parz. 287, 2; ist iu nu zornes gách Parz. 515, 17; wie ist iu tretens mich số gách? Parz. 522, 21; iu ist mit der rede ze gách Iw. 827; daz im ze gách mit dem giezen wære gewesen Iw. 996; uns was mit iu ze gach Iw. 3164; mir was ze sînen hulden alze liep und alze gach Iw. 4187; ist mir doch gach Troj. 8715; ir was in ungemüete gach Troj. 9478; do was im snellichen gach Parz. 60, 3; ir ist litte niht so gach Parz. 442, 22; dem litte was so qách Nib. 1541, 2; lất iu sîn niht ze gách Nib. 404, 2; lazet iu niht sin ze gach Trist. 3183; la dir nach mir wesen gách Barl. 135, 3; mir was nách dir sô gách Barl. 42, 20. dies gach kann adj. oder adv. sein, und letzteres wie nach (prope, post) = goth. nehva aufzusassen. als adv. steht es deutlich in der redensart: ein gach geteiltez spil lw. 4873 und das adj. lautet sonst gæhe Iw. 3202. 7791; doch weist das adverbiale gåhes wieder auf gâch, nicht auf gæhe. das mnl. qa ist persönlich: nu en wêst niet te qa (nicht zu eilig, hastig) Flore 1284.

ebenso ahd. ih pin eines ker (cupidus): sîd sie beide guotes ker sint N. Bth. 188; ne lâz in des nideren ger sîn (nicht begierig nach dem niederen sein) N. ps. 89, 3. mhd. aber unpersönlich: ze dem almuosen was ime ger Mar. 16; in was ze ein ander ger Nib. 1548, 2; sus was in zuo ein ander ger Iw. 1013; in beiden was ze samen ger Wigal. 6629; im ist nâch êren ger Ms. 2, 154<sup>b</sup>; der frouwen was zer verte ger Wigal. 5782; dô was im ze dem gaste ger Wigal. 6699; ouch was ir sô ger an in Wigal. 6995; ze strîte was in beiden ger Wigal. 7351. das subst. ger oder gir (Wigal. 35. 7130. 9241. 10943. 11609.) ist kaum hierin enthalten, aber das adj. (ahd. ker) oder das adv. (ahd. kero)? letzteres wahrscheinlicher.

das mhd. mir ist tiure läßt adj. oder adv. nicht erkennen: daz was ir aber tiure ze sus getäner siure Trist. 10251; der list was aber tiure Trist. 8659; tiure und wert ist mir der man Trist. 17; da was im vreude tiure Barl. 86, 25; im was der pfesser tiure lw. 3338; daz

schæner creatiure al der werlde wære tiure aH. 262, 30; genåde was im tiure Wigal. 5689; diu åventiure ist ze holen tiure Wigal. 3387. wo das subject ausgedrückt steht darf man aber adjective annehmen. auch finde ich das mhd. nur adverbiale selden (raro) nie bei dem verb. subst.

ez ist reht bedeutet justum est, decet Iw. 207. 228. 2495. 4247. 6463; mir ist reht: mir geschieht recht; mir ist rehte, mir ist gelegen, mir kommt recht; daz in Genelûn sô rehte was (so gelegen kam) Karl 28b. nhd. sagen wir auch in diesem sinn: das ist mir recht. ein solcher unterschied muß mhd. gelten zwischen ez ist mir eben und ebene, gelich und geliche. ez ist im gelich (simile); dem was diz wol gliche (similiter) Iw. 3860. goth. visan

quleiko gutha Phil. 2, 6, wie gott sein.

mir ist unmære (unlieb, zuwider, gleichgiltig) eine beliebte redensart der mhd. dichter, und halb ironisch, da die eigentliche bedeutung des wortes ist non perspicuum, incelebre: daz im gar unmære elliu diu êre wære Iw. 1733; nu ist iu triuwe unmære Iw. 3174; mir ist unmære der lîp Iw. 4456; mac mir mîn leben niht wol unmære sîn? Iw. 4498; diu ir von rehte wære smæhe unmære Iw. 1576; lâ dir sîn unmære spot Barl. 369, 39; ir was der lîp unmære Wigal. 9975; im was dâ heim unmære sich ze verligen Wigal. 2871; mir ist vil unmære Nib. 942, 2. 1709, 4. lauter adj., ein adv. unmåre kenne ich überhaupt nicht, die drei letzten stellen würden es zulassen. ahd. sô ist imo diu fuora unmåre (liegt ihm nichts an dem futter) N. Bth. 118.

sahd. thaz imo iu gisuás was O. II. 5, 9; dar imo gesuás ist N. ps. 101, 6.

ags. me gifedhe bŷdh (est mihi datum, concessum): svylcum gifedhe bidh B. 596; him thät gifedhe ne väs B. 5361; thät eov is tir gifedhe Judith 136, 5; gifedhe veardh Abrahame C. 103, 31; thät unc seo êdhilstäf veordhe gifedhe C. 134, 13. die abstammung dieses adj. von gitan (dare) ist unzweifelhaft\*), ein ahd. kepidi, kipidi kommt nicht zum vorschein, alts. aber wird nicht gibidi, sondern mit weiterer ableitung gesagt gibidig: was im thiu fruma gibidig (war ihm das heil verliehen) Hel. 110, 2. 130, 13.; ahd. gibedig (particeps) oben s. 117.

ags. gecynde (naturale, ingenitum): him väs lond ge-

<sup>&#</sup>x27;) erklärt sich dadurch der volksname Gepiden? vgl. B. 4983 Gifdhum und trav. 119 Gefdhum; dann aber stände Gepide für Gibida.

cynde B. 439; svå him gecynde väs B. 5389. C. 216, 8. sehr ähnlich, nicht völlig gleich, ist ahd.: thaz was imo gekunni (in der art, im geschlecht) Ludw. lied 102.

and, mir ist qislaht (natura insitum); ubil boum birit thaz, thaz imo ist io gislahtaz O. II. 23, 15. allero dingo-In sinnet io dara, dara imo geslaht ist N. Bth. 118. mhd. daz was im niht geslaht von vater noch von muoter Parz. 414, 6; diu vrumecheit was ime von sîme vatere wol geslaht En. 5048; ime ist sulcher eren niht geslaht En. 4172; waz ieslîcher (würze) was geslaht Parz. 518, 10; dem was der sig wol geslaht Parz. 717, 22; dir was der sig ouch wol geslaht von mir Wh. 421, 6; deiz der sunnen ist geslaht Parz. 776, 2; den (quibus) schoene was geslaht Parz. 796, 10; ob mir ie triwe wart geslaht Wh. 164, 18; nu ist mir der touf niht geslaht Wh. 193, 19; als dir von arte si geslaht Ms. 2, 252b; als im von arte ist geslaht Ms. 2, 253b; als in (eis) von arte was geslaht Geo. 5575; im wærez danne von dem vater geslaht Gudr. 959, 3.

ich habe hier zuletzt vier adj. angeführt, bei welchen sich keine concurrenz des adv. vermuten läßt. geslaht ist sogar particip, wie die oft dazu gefügte präp. von anzeigt. e. bei comparativen sind adv. und adj. noch unsicherer, und alle sprachen treten dann gern ins adj. über, vgl. das lat. ius, gr. τερον, das häufiger ist als τέρω. goth. rathizó ist ulbandáu thaírhleithan εὐzοπώτερον ἐστι κάμτλον εἰςελθεῖν Luc. 18, 25, two Ulf. den acc. in den dat. verwandelt und so näher mit rathizó verbindet; izvis batizó ist ὑμῖν συμφέρει II Cor. 8, 10. mhd. was im bezzer danne ê Iw. 3332; ungeborn ware uns baz Ms. 2, 220a; andere stellen für diese construction des part. prät. mit baz und bezzer sind schon s. 129 angezogen.

f. für den zweisel zwischen adj. und subst. (s. 244. 257) kann nützen, daß die partikeln wie, swie, sô (ita), ze (nimis) sich nur vor ersterem, nicht vor letzterem einfinden. wenn es also z. b. heißt: swie zorn mir wære, so leidet das adj. kein bedenken.

g. wo der acc. mih statt des dat. mir in unpersönlicher redensart auftritt: mik ist kara, mih ist wuntar, mih ist niot (s. 242. 243), ist immer ein subst., kein adj. anzunehmen, folglich gar kein übergang ins adv. statthaft \*).

<sup>&#</sup>x27;) man unterscheide von dem verb, subst. die präsenstempora visa  ${f N}$  n n 2

2. Das verbum werden kann neben denselben adv. und adj. auftreten, welche sein zulassen. da der begrif von werden sich dem von geschehen (fieri) nähert, so sagt ihm das adv. eigentlich noch mehr zu als dem abstracteren sein. ahd. wanne imo baz wurti (quando ei melius fieret) O. III. 2, 30, hiernach muß: mir wirdit wola bedeuten valeo, revaleo; von wola selbst kann hier aber auch ein acc. der person abhängen (s. 764.) mhd, im wart von rehter liebe neweder wol noch we Walth. 14, 1; daz iu nimmer wirdet we Nib. 1202, 2; den ouch von minne ist worden we Parz. 586, 15. ahd. ward mir we mit minnu O. V. 7, 37. doch zeigt sich auch das adj.; ez wirt iu wærlichen quot Nib. 1180, 4. goth. Tyrim sutizo vairthith Matth. 11, 22, eine fast erloschne stelle; ahd. Tyro furlazanera wirdit T. Matth. 11, 22; ahd, thaz Kriste iz wurti suazi (adj.: sazi) O. IV. 5, 30; mhd. so suoze (adv.) in minen ougen wart nie von angesichte Parz. 366, 10. ahd. ward in sår tho filu leid (:firmeid) O. V. 10, 21; mhd. der muoter der wart leit Ben. 451; do wart ime vil liebe Diut. 3, 77. ahd. so heiz ward mir N. ps. 38, 4. mhd. so heiz ir von der sunnen wart Trist, 12818; im wart ze dem slage so qách Iw. 5063; einem riter wart vil qách Wigal. 1519; do wart dem künege zorn Barl. 11, 20; daz ist im worden vil sûr En. 474; daz muoz der sêle werden sûr Parz. 1. 2: keiner slahte nezzelkrût nie wart so bitter noch sô súr (s. l.) als der sûre nâchgebûr Trist, 15053; diu vart wart manigem manne sur Wigal. 10719; Gyburge sueze wart in sur Wh. 12, 30; diu habe wart sinen liden sûr Wh. 244, 30; dâ ist im dicke worden sûr iuwer swester minne Wh. 346, 10. doch Flecke und Reinbot setzen das adv.: dise freude und diz spil wirt uns wol ze sure (: trûre) Flore 5544; daz der vipern geburt im wart also sûre (: mûre) Geo. 1380; daz wirt ir vil sûre Geo. 2546; ez en wirt uns niht so sure Geo. 3420. nhd. es wird mir sauer. mhd. do wart im harte swære (: mære) Dietr. 2713. diese belege zeigen, daß weder von dem setzen des subj. das adj., noch von seinem auslassen das adv. abhängt, obgleich bei gesetztem subject das adj. lieber steht: der stic wart enge Iw. 267; and. sint sie arg worten N. Cap. 142. alts. thuo ward im the hatola te nah Hel. 110, 9.

3. Mir geschieht. ahd. mir geseihet wirs N. ps. 118, 71;

<sup>(</sup>maneo, existo), Luc. 15, 23 ist visam váila nicht simus bene (was ausgedrückt sein würde sijáima váila) sondern εὐσρανθῶμεν, vulg. epulemur, vgl. 15, 24 dugunuun visan ἦρξαντο εὐσραίνεσθαι, ohne váila.

mhd. sô ist mir iibele geschehn Iw. 3498; müese leide mir geschehen Ms. 1, 42°; nu geschiht mir leide Ms. 1, 98°; nie geschach sô leide mir Ben. 443; leide mac dir hie wol geschehen Nib. 1468, 1; im so rehte leide nie geschach Nib. 2235, 4; irn geschæhe nie so leide Parz. 31, 4; dâ von ist leide mir geschehn Parz. 258, 6; wandim so leide nie geschach Parz. 558, 13; mir geschach so rehte leide nie Parz. 560, 3; irn geschach då vor sô leide nie Wigal. 516; daz ir leide was geschehen Wigal. 2423; swie leide in von im wære geschehen Wigal, 3586; ezn geschach nie man sô leide Wigal. 4277; nu geschach mir bî mînen tagen nie sû leide Rab. 890; von dem mir liebe vil geschach Nib. 712, 4; so rehte liebe im nie geschach Parz. 43, 10; wande im so liebe nie geschach Parz. 397, 4; ich wæne im liebe dran geschach Parz. 758, 30; då von ime liebe sît geschach Barl. 14, 8; dâ was liebe genuoc geschehen Hildebrande Bit. 9278; im liebe dar an geschach Eracl. 2192; wie ist mir von im geschehen so leide und also sware! Trist. 1007; vil werde ir da gescalı Mar. 213; uurehte geschah dem wibe Parz. 139, 22. einigemal steht das adj.: leit und liep (D. leide u. liebe) im dran geschach Parz. 193, 20; Gâwân was ouch liep geschehen Parz. 637, 27. dies leit und liep können aber auch subst. sein, wie der vorgesetzte artikel oder ein anderes adj. beweist: swenne ein liep geschicht sinem friunde Parz. 675, 19; dir sol grôzez liep geschehen Gudr. 1169, 2; vgl. gramm. 3, 538 daz liep geschehen, daz wol geschehen.

- 4. Mir ergeht. mhd. ich vürht ez mir niht wol ergê Iw. 2161; u. were iu wol ergangen Iw. 6814; daz was im liebe ergangen Parz. 390, 18; genædeclichez lihte ergêt Parz. 407, 30.
- 5. Thun. ahd. themo alten deter suazi, thaz er thaz obaz âzi O. II. 5, 15, verschieden von der s. 624 bemerkten construction, wo suazi als zweiter acc. auf ein vorausgehendes iz sich bezog, hier aber steht es für suazo. mhd. ichn hân niht baz wider iuch getân Iw. 7993; alsô gerne mac ein man übele tuon alsô wol Iw. 2524; tet ieman valsche minne baz Ms. 1, 24<sup>a</sup>; ich tuo dir leide cod. pal. 361, 70<sup>c</sup>; manigem herzen tet der kalte winter leide Ms. 1, 22<sup>a</sup>; tuot mir vil dicke leide Ms. 2, 178<sup>b</sup>; swer dem man leide tæte Trist, 5421; sô leide als ir mir habt getân Trist. 5425; sô liebe habt ir uns getân Parz. 554, 22; daz was ir liebe getân Nib. 1425, 4; daz ich der zungen

unrehte tuo Iw. 843; nu tươt ir im unrehte Iw. 2514; swâ er rehte tuot Iw. 2494; ich wæne si rehte tâten Iw. 2400; diu số bescheidenlichen tete Iw. 2718; swer gerne vrümeclichen tuot Iw. 2732. 3077; diu gerne höveschlichen tete Iw. 5894; ich tuo dir sanfte dar Ms. 2, 39². Außer diesen adv. steht aber, obgleich seltner, das adj.: die tâten ir mit smæhen worten alsố heiz (:sweiz) fragm. 13b; der tuot mir vil gevære Ms. 2, 179², wie überhaupt mhd. adv. auf -âre selten sind; ir habt mir liep und leit getân Parz. 308, 12, welches wieder substantiv gefaßt werden könnte \*). noch in einem liede von 1537 (Doc. misc. 1, 279): der unfall thut mir zoren. wenn es aber N. Cap. 122 heißt: số waz sie gefiengen daz ketâten sie êrsam (quicquid apprehenderant, venustabant) ist êrsam nothwendig adj., weil tâten reddebant ausdrückt.

6. Haben. goth. thái ubilaba habandans οί κακώς έγοντες Marc. 2, 17; ak máis vairs habáida αλλά μαλλον είς το γείοον ελθούσα Marc. 5, 26, vulg. sed magis deterius habebat. Matth. 9, 12 wird zazos eyovtes verdeutscht thái unháili habandans, das adv. durch ein subst. Aus den späteren dialecten kenne ich keine verbindung des adv. mit intransitiv gesetztem haben, nur mit sich han, gewöhnlich sich gehaben. mhd. gehabe dich wol! Iw. 6566; gehabet iuch wol! Wigal. 8006; doch gehabet sich ze grozer not nie man baz danne ir tuot Iw. 1175. auf die frage: wie gehabet sich? (wie befindet sich?) Nib. 712, 4. 1381, 3. Gudr. 561, 4. 815, 4. Parz. 92, 24. cod. kolocz. 254 wird mit wol, baz, übele, wirs geantwortet. in Eilh. Trist. 2759: wie hat sich die kuneginne? ähnliche höflichkeitsfragen sind: wie mac? (quomodo valet?) wie vert? (comment va?) wie tuot? wie lebt? nhd. wie gehts? was macht?

7. Die verba gehn, stehn, sitzen, liegen haben zwar gewöhnlich adv. qualitatis neben sich, können diese aber zuweilen in das lebendigere persönliche adj. umsetzen, wie man lat. sagt: eo tutus, sto erectus, sedeo tranquillus, jaceo supinus.

belege für das adv. mhd.: die noch so ledicliche vor ir vienden gent Nib. 2275, 4; ir ros in giengen ebne Nib. 72, 4; ir schif gienc ouch ebene Nib. 369, 14; ir ros stuonden ebene Nib. 369, 3; sin dinc stuont ebene Diut. 1, 13; diu sunne stet boumes hố (:dô) cod. kolocz. 68; so

<sup>\*)</sup> man vgl. die dem part. getan hinzutretenden nominative ere, wistuom, missegrife (oben s. 609.)

stêt mir daz herze hô (:vrô) Ms. 1, 35<sup>a</sup>; der wîbe muot stüende iemer hô Freid. 103, 27 \*); vile sdlicliche daz rîche stuont Anno 628; dô gestuont diu mîn (garbe) vil hérisken Diut. 3, 90; waz geruochliche (digne) stât fragm. 41°; ez enstuont in (eum) niht vergebene sîn dröun Parz. 443, 28; daz wir stille sâzen lw. 133; durch got sitzent stille Iw. 1498; lât Artûsen stille ligen Parz. 667, 1; lager dâ iht warme Parz. 657, 18; diu heide bar der bluomen lît Ms. 2, 22<sup>b</sup>. hier ist einigemal das adv. unsicher, stille könnte ahd. stilli sowol als stillo sein, bar ahd. par und paro. bei part. prät. starker form habe ich s. 579 an ein schwaches adj. gedacht, richtiger wird man mit Lachm. zu Nib. 2227, 2 adv. behaupten: mîn helfe lît erslagene von des heldes hant; er lît ze tôde erslagene; diu heide lît betwungene.

ahd. gibôt, sie stillo sâzîn O. IV. 11, 15; quad imo ubilo iz gisâzi O. II. 6, 7. alts. lag héto an theru helliu Hel. 103, 13.

belege des adj.: sîn muot stuont hôch Parz. 320, 10; der grüene (boum), und der dâ dürre \*\*) stât Ms. 2, 248°; diu (nahtegal) sitzet tôt ob ir fröiden sanc Ms. 1, 15°; dan ich durch si gelige tôt Ms. 1, 21°; dô im daz ros tôt lac Iw. 1119; sol ich schiere tôt ligen lw. 4223; dô ich tôt wære gelegen Iw. 4258; liget tôt Iw. 6616; si lâgen beide sêre wunt Iw. 5957; der hie lit erslagen Iw. 5119; der ûf den lîp gevangen lît Iw. 1750; wande si gevangen ûf den lip lac lw. 4016; diu dâ durch in gevangen lac Iw. 5092; dâ si gevangen lac Iw. 5149.

krästiger in diesem sall wirkt das slectierte adj., wie es goth überall, ahd. mhd. und selbst nhd. vorzüglich gern bei gehn, stehn, sitzen und liegen erscheint (beispiele s. 478. 493. 498.)

<sup>\*)</sup> hô ist immer adv. und vom adj. hôch verschieden, vgl. în lüften hô: vrò Ms. 2, 92b; vliege weder ze noch ze nider hô Freid. 118, 23; singen nider u. hô Ms. 1, 20a; vindet et dà hô Ms. 1, 46b; swebet hô Ms. 1, 125b; din eine geburt ist alsô hô (hoch gestellt) Freid. 9, 10; besonders in den redensarten: daz hebe ich hô, daz hebt mich hô, mir hebet hô: daz ein richer hebt unhô Freid. 43, 2; man hebet mange sache hô Freid. 123, 22; daz huop den Kristen gat unhô cod. kolocz. 225; daz hebt mich unhô frauend. 29; sin gruoz huop mich unhô das. 52; im huop unhô das. 85. 100. das mildere H des adv. hôhe (nld. hôho) Nib. 219, 2. 667, 2 kann schwinden, nicht das stärkere des adj. hôch. Ebenso führt sich das mhd. ná auf ein ahd. nāhe, goth. nēhva zurück, obgleich auf\()er der bedeutung prope (Ms. 1, 954 1 w. 6878) es auch die von post, nāch hat (lw. 963. 3316. 5673. 5962.)
\*\*\*) das adv. wāre durre.

zwischen adj. und adv. wird hier oft die wahl frei stehn, z. b. ahd. stilli sizit, stillo sizit, wie lat. sedet tacitus, sedet tacite; jenes hebt die persönlichkeit hervor, dieses den vorgang. beide begriffe kommen sich nahe, wenn im adv. die active qualität des adj. entwickelt werden kann, er sitzt stille, die sonne steht hoch, gleichsam durste: er lac tôto, statt tôt oder tôtêr, so wenig im lat jacet mortue zulässig ist statt mortuus. dies scheint denn wieder gegen das adv. erslagene ligen zu streiten.

8. ähnliche fälle. unserm nhd. der mond scheint hell, das licht brennt hell ist das adv. nicht mehr anzusehn. lieht schein der mane En. 9140; kerzen, die do lieht branden En. 9289, wo sich aber liehte emendieren läßt; Wolfram: die harte liehte brunnen Parz. 807, 13; si bran ûf schone sam der abent rot Ms. 1, 34a; do vielen beide erslagne Gernot u. Ruedeger Nib. 2158, 2, scheint pl. des part, nicht das adv., wie es auch heißt: er viel tôter ûf daz gras, nicht tôte. diz kumt uns rehte (adv.) Trist. 9612, wie bei ergêt, geschihet; dagegen: er kumt gesunder heim; do er gesunder wider reit Bit. 1725. adv. und adj., können verbunden werden: ein gast der alsô snáte und alsô müeder kumt geriten Iw. 5804, wo weder spæter noch weniger muode angebracht ware; tiefe und wit blicte si dem helde nach Troj. 9477, wo sich wit für den adverbialgesetzten acc. nehmen ließe. nieman lebet so siecher Gudr. 383, 2 drückt mehr aus: keiner ist so krank, als lebt in krankheit (sieche), wie etwa lat. beides gesagt werden könnte: vivit incultus und inculte. dô ez ir halbez wart gesagt Iw. 1757 dürfte auch halbe heißen. Bei singen hat die alte sprache adj., wenn der gegenstand, adv. wenn die art und weise des lieds bezeichnet werden soll: daz ich dir beide singe al kurz od wiltu lanc Wolfr, lieder 7, 34; minneclichen ich von der minne sunge Ms. 1, 33ª; schone singent Ms. 1, 34ª; schone sanc Gudr. 375, 1; daz er nie gesanc so riterliche Gudr. 388, 3.

9. lat. adv. temporis lassen sich zuweilen in das persönliche adj. umstellen, z. b. hodie, mane, vespere in folgenden redensarten: sic venias hodierne Tibull. I. 7, 53 (vgl. Dissen 2, 163); Aeneas se matutinus agebat Virg. Aen. 8, 465; vespertinus pete tectum Horat. ep. I. 6, 20. mir ist wenig dergleichen aus unserer älteren sprache bekannt, Hartmann in der vorhin beigebrachten zeile sagt absichtlich späte (sero) und nicht spæter (serotinus.) in der volks-

sprache habe ich gehört: er sprach der erste (dixit primus) statt zuerst (primum); er that es der letzte (ultimus.) zweideutig ist das eddische: ok hon that ordha allz fyrst um qvadh Sæm. 239b, da fyrst hier fem. und neutr. sein kann. ein masc, hann fyrstr wäre deutlich primus. Egilssaga 684 steht: vark árvakr = ár ek vakti. 10. adv. zu subst. fügt unsere sprache höchstens dann wann in dem subst. noch der begrif des adj. rege ist, aus welchem es geleitet wurde. so Nib. 46, 1 diu ir unmazen (immodice) scheene was vil witen kunt; 323, 1 durch ir unmazen schoene der herre da beleip; weil unmazen scheene (immodice pulcher) gesagt wird Nib. 325, 3. das nhd. ihre schönheit ohne gleichen ist schon ein verschiedner ausdruck, weil die präp. mit dem nomen zwar ein adv. vertreten mag, sich aber weit freier im satz bewegt. ähnlicher wären die ahd. subst. unmez cahî (praecipitatio) Diut. 1, 280b, unmez flot (diluvium) Diut. 1, 183a, wenn in unmez ein adv. nimium angenommen werden darf; ich ziehe zusammensetzungen vor (gr. 2, 553.) die geläufige freiheit griech. constructionen wie ή έξαίφνης μετάστασις, αί πέλας κόμαι mangelt uns. viel-leicht ist das noch unaufgehellte goth. bisunjané (3, 134) hier anzuschlagen?

## ANMERKUNG ZU BEIDEN ABSCHNITTEN ÜBER GEMISCHTE CONSTRUCTIONEN.

Allzu ängstlich pslegen wir heute gleiche verbal und nominalbegriffe, welche durch conjunctionen, hauptsächlich durch verbindendes und, aneinander gereiht sind, in derselben grammatischen construction zu belassen. die alte sprache gestattete sich dabei weit leichter übergänge aus einer in die andere fügung, sobald nur jede derselben an sich erlaubt ist.

So können genus, modus, tempus, numerus und person vertauscht werden, ohne daß die vorstellung selbst eine wesentliche änderung erführe; namentlich dürsen auch einfache und umschriebne formen gemengt auftreten. Ulf. überträgt ganz parallele gr. verba zuweilen verschieden. s. 59 wurde mag galeithan jah gabairáidáu divarai είςελθεῖν και γεννηθηναι aus Joh. 3, 4 bemerkt. wie aus einem in den anderen ausdruck für das passivum übergeschritten wird, ist s. 59 nachgewiesen, man halte Marc. 8, 31 zu Luc. 9, 22. Joh. 15, 6 wechseln passive und active, intransitive und transitive formen: usvairpada jah gathaursnith jah galisada jah in fon galagjand jah inbranjada mehr als im text: ἐβλήθη καὶ έξηρανθη καὶ ουνάγουσιν αυτά και είς πτο βάλλουσι και καίεται. aus dem satze: dimittite et dimittetur vobis, date et dabitur vobis verdeutscht N. ps. III, 5 die lat. passiva abwechselnd: fergebent, so wirt iu fergeben, gebent so gibet man ouh iu; das ist ein mehrfacher satz, aber in einem einfachen könnte ebenso gemischt werden. mhd. dô badete man in, und wart gekleit Wigal. 5974. Den griech. imp. übersetzt der Gothe unmittelbar hintereinander durch seinen imp. und conj. (s. 84.) beispiel einer verknüpfung des inf. mit dem part. prät. aus K. 202 im nachtrag zu s. 129; man übersehe nicht die statthastigkeit beider fügungen. Das gr. präs. έργονται wandelt der Gothe in sein prät. atiddjédun (s. 140) läßt aber unmittelbar darauf gasaihvand θεωρούσι folgen Marc. 5, 15. mhd. wechseln einfaches

und zusammengesetztes prät. nicht selten ab: då gebunden was der degen und eine wile was gelegen und einen slaf getet Wigal. 8390. Die zeilen: nemo miratur flamina cori litus frementi tundere fluctu, nec nivis duram frigore molem fervente Phœbi solvier aestu übersetzt N. Bth. 211: neist tes niomannen wunder, så der wint wähet, taz tin wella an den stad slahet noln taz is smelzen fone dero sunnûn heizi, den ersten acc. c. inf. auflösend, den zweiten behaltend.

Beim nomen wird von casus auf casus, von bloßem casus auf präposition, von einer präposition auf die andere übergesprungen.

1. oblique casus wechseln hintereinander. goth. vas gavasiths taglam ulbandaus jah gairda filleina bi hup seinana ήν ενδεθυμένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνην neol viv ogov avrov Marc. 1, 6, der Grieche fügt zu dem part. zweimal den acc., der Gothe erst den dat., dann den acc. (s. 644.) bedenklich scheinen Luc. 10, 4. II Cor. 12, 21, wo beidemal auffallend mit einem gen. pl. geschlossen wird, nachdem zwei acc. und zwei dat. voraus gegangen sind. wie ware ein solcher gen. pl. zu fassen? doch selbst die lesarten sind verdächtig. ahd. lerta se sconero worto ioh manag-falten harto O. III. 17, 4, die regelmäßige structur wäre hier gewesen entw. scônero worto ioh managfaltero, oder sconen worton ioh managfalten, keins von beiden ließ aber reim und accentuation zu; noch kühner und an sich unerlaubt, ist das unmittelbare zusammenstellen des subst. im dat. mit dem adj. im gen. worton ofonoro III. 15, 48 (s. 892.) mhd. ze nemen sines silbers u. sin golt rot Bit. 7371, weil nemen sowol den partitiven gen. als den acc. regiert, weniger gut scheint es mir diese worte mit z. 7373 zu verknüpsen. ob ir zen Hiunen hetent niemen danne min und ander mine mage und min getriuwe man Nib. 1196, 2 Jh., hier wird aus dem unbequemen gen. wiederum in den einfachen acc. übergeschritten, doch die gewöhnliche lesart bleibt im gen.; auch Parz. 14, 30 scheint ein acc. ort auf den gen. landes zu folgen, die zweifelhafte stelle ist s. 652 besprochen. Aus andrer ursache und gewissermaßen nothwendig erfolgt solche mischung, wenn sich einzelne casusformen abgenutzt und verloren haben, z. b. neben dem ahd. instr. masc. und neutr. sg. \*)

<sup>\*)</sup> mit ezzicht dranktun, mit bittiremo lide (:nide) O. IV. 33, 19. man möchte sicher sein, ob O. ezzich neutral gebraucht, lid männlich?

steht unvermeidlich ein dat. sg. fem. oder ein dat. pl. aller geschlechter, hierher auch die neigung der mnl. mundart dat. und acc. zusammenzuwerfen (s. 807. 812. 827), so daß es nicht befremden kann, wenn Rein. 1369 gesagt ist: groette hi sinen oem en siere moien. nicht ganz unähnlich diesem acc. und dat. ist die nachdrucksame wiederholung der schon im acc. ausgedrückten person nochmals durch den dativ, z. b. por verme caer á mi (um mich fallen zu sehen), was etwan auch, jedoch ungleich seltner, im franz. gegeben werden könnte: pour me voir tomber moi (= mihi); vgl. die s. 706 gemachte anmerkung. 2. oblique casus wechseln mit präpositionen. goth. gaháilida managans af sauhtim jah slahim jah ahmané ubilaizé έθεραπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηοών Luc. 7, 21. háiljan regiert den gen. der sache (s. 634), läßt sich aber auch mit der prap. af und dem dat. verbinden (Marc. 5, 29. 34), der gr. text hat überall and mit dem gen., vereinigt also beide structuren. das merkwürdigste scheint mir der im satz schließende gen. pl., wie vorhin gaskohê und aglaiteino Luc. 10, 4. Il Cor. 12, 21. der gr. satz enleigon o ovoavos ent en τοία καὶ μήνας έξ Luc. 4, 25 wird von Ulf. verdeutscht: galuknoda himins du jeram thrim jah menoths saihs, d. h. er beharrt nicht bei dem von du abhängigen dat., sondern gebraucht nun den auf die frage wie lange? (s. 890) zulässigen bloßen acc., statt du menethum saihsim. ahd. beispiel aus O. IV. 10, 5 ist s. 852 beigebracht. mhd. beleg wird Ms. 2, 2203 getroffen: als der tocken spilt der Walh mit tiutschen fürsten; hier ist zu spiln erst der gen. (s. 673), dann die präp. mit construiert, nhd. würden wir sagen: wie mit puppen spielt der Welsche mit den fürsten. Ms. 2, 253: über minen Up frouwe (s. 875) und al des herzen min. gerade so: daz er ir libs und über ir lant herre ware Parz. 730, 18. Hartm. verbindet aH. 233, 27-30 mit iht erst den gen. des, dann die präp von so gewanten sachen. die mnl. sprache gibt folgendes beispiel an hand: die hare von gherechter gheborten ware alse van der moeder dan des vader Maerl. 2, 79 statt: van den vader.

3. verschiedne casus von derselben präp. nebeneinander abhängend. N. verbindet, zwar nicht in einem satz, doch in unmittelbarer folge, so daß man alles in einen satz drän-

für neutra schickt sich vorzugsweise der instr.; aber gewöhnlich ist umgekehrt ezih masc., lid neutr.

gen könnte, dat. und acc. mit der präp. an: tero einiu chusta sia an demo underbrawe, anderiu chusta sia an den munt, tiu dritta an die bruste (quarum una deosculata Philologiae frontem illic ubi pubem ciliorum discriminat glabella medietas, alia os ejus, tertia pectus apprehendit) Cap. 122. mit jenem dat, will er den lat. zwischensatz ausdrücken, denn nach küssen fordert unsre sprache eigentlich an und den acc. (s. 853.) mhd. erscheinen zumal bei der präp. zwischen verschiedne casus: diu sippe diu ist ûz gezalt zwischen in unde sin Dietr. 2805; ez sol niemer suone zwischen in und unser werden Ls. 2, 420; und so hat noch Hans Sachs mit nachgesetztem gen.; zwischen mir und dein (Göz 1, 118.) statt dieses dat. und gen. steht auch dat. und acc .: zwischen der wende und einen schrin Nib. 620, 4 CDJh. die stelle: wan got unde min Nib. 2308, 3 ist schon oben s. 762 angeführt.

4. etwas anders ist, wenn die präposition geändert wird, nicht aber die casusrection: ahd. mit suozin ioh bi hanton (Grass präp. 120); mhd. urloup nam der junge man von dem fürsten unt zal der massense Parz. 179, 7; als ob si von im si gesniten und ab im gehouwen Troj. 15287; man sach si wider niemen wan gén Ortrun wol gebären Gudr. 981, 4.\*)

<sup>&</sup>quot;) die alte sprache wiederholt ihre präpositionen nach der conjunction oft, aber nicht immer. goth. ni svaran bi himina, ni bi afrthäi Matth. 5, 34; mith agisa jah reiron 11 Cor. 7, 15; mith skeimam jah háizam jah vepnam Joh. 18, 4; at gutha jah mannam Luc. 2, 52; in gatvons jah staigos Luc. 14, 21; and baurgs jah háimos Luc. 8, 1; in baurg jah in veihsa Luc. 8, 34; andere beispiele oben s. 389. 390. ahd. mit engilon ioh mannon O. V. 25, 96; belege für die wiederholung s. 401. Graff 1, 638 u. s. w. mhd. belege s. 413. 414. 416; Ben. wb. zu lw. 507. 582. nhd. ist die wiederholung unnöthig aber zulässig.

## NACHTRÄGE.

- s. 6. aus Wolfram: wünschende sin Tit. 77, 2; muosen vallende sin Parz. 154, 30. in einer urk. von 1320 bei Böhmer cod. francof. 451. 452: si solden iz (besser es) úf dem selben huse warten u. alle zit wartende sin, die umschreibung ist stärker. nhd. noch in der redensart: vermutend bin == vermute. Ettuers hebanime 761.
- s. 7. passend wird die umschreibung mit werden für naturerscheinungen verwandt: do ez lichtende wart Trist. 8837; als der tac stigende wart Trist. 18942; do ez nahtende wart Trist. 14617.
- s. 7. wart sich scheiden Ls. 1, 298; wart giezen 1, 298; wart an sich haben Christoph 625; yén wart = gieng das. 117; wurden in hazzen das. 1459; ward erweinen Görres meisterl. 185.
- s. 7. noch andere part, prät, intransitiver verba erscheinen auf solche weise im alts. neben werdan: warth bifallan (fiel); thes wibes hugi warth gihuorban (wandte sich); tho warth theru magad möd gihuorban; hugi warth gisuorkan (trübte sich); thiu sunna ward gisuorkan (verfinsterte sich); thiu sunna giségid warth (neigte, senkte sich); wurdun underbadöde (wurden getrostet, erholten sich.) ags. ava hit ägangen veardh (so ergieng es) B. 2468.
  - s. 8. quam gaende Rein. 291.
  - s. 9. blef ligghende Rein. 1607.
- s. 15. mld. uns ist ein vrumer man erslagen (occisus est, nicht occiditur) lw. 1802. inf. mit werden: verloren werden Bon. 16, 8; erhært werden Bon. 22, 45. für den conj. die unterscheidung wol so zu fassen: ich st erslagen (occidar, occisus sim); ich wære erslagen (occisus essem); ich würde erslagen (occiderer.)
- s. 23. zu diesen goth. medialformen gehört noch: lingada γαμίομαι s. 601. 694; lingandán γαιμοάτωσαν 1 Cor. 7, 9; hva fátanda?
  τι μίμφεται; Rom. 9, 19; vaúrkjada κατεργάζεται 11 Cor. 4, 17, wofür 9, 11 vaúrkeith; ustinhada κατεργάζεται 11 Cor. 7, 10; gavasjada
  ἐνδύσηται 1 Cor. 15, 54.
- s. 27. den altn. intransitiven auf næ entsprechen zumal viele schwedische: hvitua (albescere) svartna (nigrescere) hårdna (durescere) surna (acescere) blekna (pallescere) stelma (rigescere) styfna (id.) rodna (rubescere) lättna (levius fieri) tröttna (fatiscere), alle diese von adj. gebildet; mulna (nubibus obduci) svullna (tumescere) vakua (evigilare) stammen von den part. mulen, svullen, vaken. Dän. hvidne, sortne, blegne, stivne, mulne, svolne, im ganzen seltner, einigemal mit übergang in M: rödme (rubescere) svolme (turgescere), wodurch man an das abd. subst. rôtamo (ruber) gr. 2, 147 erinnert wird.

- s. 30. bugjáina sis matins εὐρωσιν ἐπιστεισμόν Luc. 9, 12; standands sis σταθτίς πρὸς ἰαυτόν Luc. 18, 11; sis bei gavandjan könnte vertheidigt werden aus afvandjan sis Tit. 1, 14.
- s. 33. sin gouman (s. 658.) si insaz iro (dat.) formidavit N. Cap. 99. bin mir mendenti O. V. 25, 100; folgende noch mit acc.: hrau sih (poenituit) fr. th. 31, 28; sih gifnah O. 111. 8, 37; if erstuont sih, Georgslied.
- s. 35. mld. zouwe din! Renn. 11373. mld. dat.: stuont ini uf Anno 612; unz er ime gnuoc weinote Diut. 3, 107. acc. sich verwænen altd. bl. 1, 337.
- s. 36. sprach sich Etzels hofh. 59. Maßm, denkm. 124, 133, 155; was sich das. 132; wart sich das. 125, 134; es gieng sich unser frane limb, chron. p. 14.
- s. 37, 7. l. da die eigentliche reflexivform der dritten person mangelt, beispiel des alts. acc. ist noch: hrau ina (doluit) 153, 11: des dat.: ken imu (pullulavit) 73, 21; bigan imu (incepit) 102, 10; sokead cu (quaerite) 28, 20. ags. reste hine Thorpes anal. 162, 12. 165, 8.
- s. 40 anm. \*\*), dabei richtet sich der ablaut nach dem pl., der bedeutung des sg. ungeachtet: budhumz == baudh mer (obtulit mihi) Egilssaga 430; gäfumz, nicht gafumz (dedit mihi) das. 641.
- s. 41. deutlichen dnal hat Vilk, saga cap. 75: hvad vidh hafumk (besser höfumk) at (was wir beide vorhaben.)
  - s. 43. im Islendingabok noch: takask, skirask f. takaz oder takast.
- s. 47. gångar sig sv. vis. 1, 26; gick sig 1, 46; sig går 1, 71; rede sig 1, 67; rede sig 1, 9; begynte sig 1, 138. dän. yppede dem (hoben sich) Dv. 3, 3.
  - s. 49, 7. die russische lehnt an.
- s, 53. im altengl. gedicht von Leir wechseln hehte (hies) und wes ihaten (war geheilsen) Thorpes anal. 143 ff.
- s. 58. mėlida izvis, ni blandan έγραψα ψμίτ, μή ουναναμίγνυσθαι 11 Cor. 5, 11.
- s. 59. ei suns skulda vēsi thiudangardi guths gasvikunthjan ὅτι παραχοῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι Luc. 19, 11. in der parallelstelle zu Marc. 8, 31 wird aber anders übertragen: skal sunus mans manag vinnan jah uskusans fram sinistam vairthan jah usqviman jah urreisan Luc. 9, 22; hier folgt auf skal ganz richtig das active vinnan und die active umschreibung uskusans vairthan, dann aber külm nsqviman passivisch, ohne vorausgehendes skulds ist, zuletzt wieder das active urreisan. man hat also anzunehmen, dalß Ulf. die phrase reprobari debet auf dreifache weise auszudrücken vermochte 1. skal uskusans vairthan, 2. skulds ist uskiusan, 3. skal uskiusan, letzteres nur, wenn durch den zusammenhang der passive sinn gesichert war.
- s. 62. mnl. sult sien bestormen (sollt sehn bestürmt werden) Rein. 1381. mlid. ich gehörte nie toten min geklagen (plaugi) Renn. 6753.
- s. 62. mhd. låt hæren unde sehen (audiri, videri) Nib. 1926, 3; låt iuch niht beslifen Bit. 331. so noch Fischart gesch. kl. 96b: da (im bade) lafft uns reiben (abgerieben werden) von schönen weiben.
- s. 65. er fürchtet, daz er nimmer mê keinen gebenden tac gelebe (an dem gegeben wird) jb. der berlinischen sprachgesellschaft 2, 87.

- s. 66. noch im 16 jh.: in sterbender not, das nhd. stillsekweigende erlaubnis haben (dän. stilletiende tilladelse) scheint aus dem adv. stillsekweigends entsprungen, ein mhd. swigende urloup gewinnen ließe sich gut sagen.
  - s. 70. einem beholfen sein Böhmers cod. francof. 1, 349. 444.
- s. 71. der auf den thurm gestiegne dachdecker klingt uns steif, franz. kann ohne bedenken gesagt werden: un couvreur monté sur le toit. doch heißt es: das auf die erde gefallne messer, der aus dem käfich entstogne vogel u. s. w.
- s. 77. deutlich ist unser nhd. präs. opt. in dem ausruf der könig lebe! vivat rex! vive le roi! schwed. lefve konungen! man sagt schwed. auch: blifve du lycklig! was sich von dem imp. blif! unterscheidet.
- s. 80. gleich unserm mögen hilft pouvoir, welchem die alte bedentung jenes entspricht, im altfranz. den opt. umschreiben: diex la puist craventer! Berte 31, und oft.
- s. 84. goth. thu viteis! συ οψει Matth. 27, 4, eigentlich videbis, vulg. tu videris.
- s. 84. mhd. imp. wizze! günne! enkünne! führt Lachm. zu Nib. 2241, 4 an.
  - s. 84. goth, nitháis συλλαμβάνου Phil. 4, 3.
- s. 85. goth. conj. für fut. (s. 177): sijáu ἔσομαι Marc. 9, 19. Joh. 8, 55. thammei kukjáu ör ἄν φιλήσω Marc. 14, 44.
  - s. 86. car bevez! Marie de Fr. 1, 266.
- s. 87. diesen imp. heben uns beigefügte adv. hervor: fort gegangen! geschwind niedergesetzt! frisch gewagt! auf auf in die freiheit gezogen!
- s. 90. dies uton, vuton, wita bietet sich auch, was man bisher ganz verkannt hat, in mnl. sprache dar, die stellen hat Huyd, zu Stoke 2, 330: weten hem volghen! (age sequamur); weten vechteu! het es wel tit; here, weten gaen!; weten oms wachten! (caveamus.) die bedeutung laat ons! oder wy moeten! ist unbezweifelbar, und die stellung vor dem inf. wie beim ags. und alts. wort. vuton, weten aus einer contraction von ve möten, wi moeten zu deuten liegt nahe, ungefähr wie ahd. neiz, ags. nat, niton aus ni weiz, ne vät, ne viton entspringt; warum aber heißt es nicht vöton, woeten? und wie alts. wita? selbst ë in weten streitet für die ableitung aus vitan (novisse.) häufig genug ist mhd. wizzen mit dem inf. (s. 93), doch nicht zur umschreibung des imp.
- s. 91. über nnl. und franz. inf. im vieldentigen ausruf, z. b. afplukken! manger l'herbe! vgl. Bormans zu Reinardus p. 128. Etwas anders ist der lat. historische inf., welcher für auhebende, schwankende, unterbrochene zustände verwandt wird, und aus einer ellipse von coepit, coeperunt zu deuten wäre. Caesar und Tac. haben ihn oft, z. b. de bell. gall. 3, 4. Agricola 15: namque absentia legati Britanni agitare inter se mala servitutis, conferre injurias et interpretando accendere. so noch im franz., aber mit de: mes deux gens aussitöt de l'accoster et de lui proposer une partie l'accosterent et lui proposèrent, oder commençaient de l'accoster (Legrand fablianx 2, 273.) in unserer sprache kann beginnen mit bloßem inf. oder mit zu construiert werden (s. 95. 108), nicht ausgelassen.

- s. 93. sie ne westen wie gebüren n H. 267, 31; weste niht wen suochen Trist. 8625. mnl. hadden si glieweten, waer an comen Rein. 6232.
- s. 94. táujith thô hórinón Matth. 5, 32. ahd. suchhan tátut (foctere fecistis) Diut. 1, 494a; mhd. clagen táten == klageten Gudr. 1065, 4. goth. vaúrkeith anakumbjan Sk. 49, 11.
- s. 96. gistuant er thingón O. I. 17, 42; stuont ih pechennen N. ps. 31, 4; stuonden slifen N. Bth. 2; biten stuont 2; chiesen gestát 163; sturzen gestát 47; stuont sorgen Cap. 99. noch Brant (narrensch. 127) stond schwätzen.
- s. 96. geriet man diuten Dint. 1, 357; des sie gerieten balden 1, 358; gerieten sweimen 1, 356; geriet tuon Ls. 1, 260. oft auch im Wolfdieterich.
- s. 96. gần wisôn (visitare) K. 232. mhd. tanzen gên Renn. 6670; beteln gên 6698; rukuzen gên 7019. man vergleiche das lat. eo mit dem supinum auf um: ire amatum, und das passive amatum, iri. altu. badh siodha gầnga (jussit coctum iri) Sæm. 542.
- s. 97. was gevaren siniu schi sceren Diut. 3, 81. auch nach sitzen: sazen rawen Nib. 2016, 1; karten sitzt (um k. zu spielen) Bront narrensch. 127. nach legen: lege mich ræsten Ms. 1, 35b,
  - s. 98, heizan uf stan O. IV. 3, 14.
- s. 99. ir wart erloubet küssen Nib. 296, 3; beispiele des inf. neben giwerdon liefert Graff 1, 1014. 15.
  - s. 100. munaidédun usgaggan Joh. 6, 15.
- s. 101. gestilte chinden (hörte zu gebaren auf) Diut. 3, 79. für behalten tragen vol. noch fragm. 30c. Morolt 21a.
  - s. 101. lusten: so ne lustet mich mere leben Diut. 3, 109.
- s. 102. wie zeme uns mit in striten? Nib. 123, 1; spulgen (solere): spulget honen Diut. 3, 62; spulgte trinken, woncte liezen Diut. 3, 107; spulget fluochen Renn. 4697. ahd. kaheilisot wesan kiwonét Diut. 1, 493b.
- s. 106. giband táiknins du afairzjan Marc. 13, 22; gavaurhta tvalif du visan mith sis Marc. 3, 14. übrigens ist das goth. du von seinem verbo trennber: du in aljana briggan Rom. 11, 11; du faúr mik frathjan Phil. 4, 10; du garéhsn dáupeináis andniman Sk. 40, 14; wir umgekehrt halten das zu beim verb. fest und schieben es zwischen die partikel: um auf zu nehmen (gr. 2, 871. 882. 887), goth. du afairzjan (2, 899.)
  - s. 108. ez tohte im ze sprechen Mar. 65.
  - s. 109. von uns enzimt daz mære niht wol ze sagene Nib. 2278, 2.
- s. 109, sit ez ze riten im geschiht Parz. 540, 13; dà von geschach Gurzgrien sun vil nœte sit ze doine Tit. 158, 4.
  - s. 110. Paul. Diac. 1, 24 persona satis ad videndum gravis.
- s. 110. das zu oder um zu kann sich auch auf einen vorausgehenden satz überhaupt beziehen, z. b. wenn wir sagen: man muß fromm sein, um in den himmel zu kommen, tritt vorsichtig, um nicht zu fullen; man stellt den wein in wasser, um ihn abzukühlen. ahd. (nemé) zua flasgůn wines, deo wurzi ana zi ribunne (vindem. basil.)
- s. 116. noch beispiele aus N.: tih sagent sie singen die brutesang Cap. 4; du lase die risen ze himele fehten Bth. 175; wer ne bechennet

taz allez wesen Bth. 167; lougenest tu daz wesen werig Bth. 189; daz rûmiska hêrtuom mih kerno geschen gelaltenez zihet man mih Bth. 24; diu wânent ir iuh mugen intuon ps. 61, 4; tannân skinet offeno ein ding wesen guot unde sâligheit Bth. 162; daz ih ten tuomgot tes tuomlichôsten guotes chad fol wesen Bth. 156; daz tu fore châde dih ne wizzen Bth. 172.

- s. 117. andere alid. beispiele des acc. c. inf. nach wollen bei Graff 1, 816. nach wähnen: wänne sih man fona cote schan (aestimet se respici) K. 27a. nach sehen und hören: sõ sia athanasia gesah ketrunchen haben dia undödigi N. Cap. 129; daz hört ih rahhön dia weroltrehtwison (ich hörte daß die weisen sagten) musp. 41.
- s. 118. Eilh. Trist. 2923 wiste in beiten (wuste dass er wartete); nber keine acc. c. inf. sind: er wand in nugen twingen (er glaubte ihn zu bezwingen) Nib. 1977, 2; ich wæne in reht ersehen han (ich glaube ihn gesehn zu haben) Trist. 9386, da in von twingen und ersehen abhängt. sie wären es, sobald der acc. des subjects auch ausgedrückt stände: er wande sich in m. tw., ich wæne mich in r. ers. h. folgende sätze enthalten ebensowenig acc. c. ins.: påten sich ze rede läzen Diut. 3, 108; do pat er den zorn lån der alte disen jungen man Bit. 655; daz vorhte si verliesen Nib. 61, 3; des muge wir an der kerze sehen ein warez bilde geschehen aH. 236, 23.
- s. 119. echte acc, c. inf. mnl.: nu hebben die Gallen vernomen, Cesar in den lande comen Maerl. 2, 5; mld. bat, ir einen urteil Lazen werden (bat daß ihr ein urteil gesprochen werde) Böhmer cod. francof. 1, 492 (a. 1327.) das nld. noch völlig geläufige: ich weiß einen schatz liegen scheint ein guter acc, c. inf.; Fischart glückl. sch. 1007. u. welcher ans der art will schlagen, den soll kein Teutschen sein man sagen, wenn Hutten (werke 1, 117) sagt: daß man sehen mag teutsch blut noch nicht versiegen, das adelig gewächs teutscher tugent ganz ausgemurzelt sein, so klingt das bei ihm wie latinismus, in redensarten des 17 jh. wie: er vermerkte tödlich wund sein u. a. mangelt das prof. sich.

s. 120, alts, thar mugun gi énan man sehan an is handun dragen hluttres wateres.

liluttres watares.

s. 121. keiner deutschen sprache ist das vermögen, wirkliche acc. e. inf. zu bilden so sehr verblieben, wie der schwedischen \*) nicht nur in volksliedern, auch in der heutigen prosa sind beispiele allenthalben: säger sig ha lärt (dicit se didicisse); svarade han sig ha plägat besöka (antwortete, dass er gepflegt habe zu besuchen); han menar sig hasvagört (meint dass er gethan habe); jag vet mig intet ondt hasva gört (ich weiß nicht dass ich etwas böses gethan habe); du känner dig äga krast (du weißt dass du krast hast) säg blodet på berget hasvarannit (sah dass blut geslossen war) u. s. w.

s. 123. mnl. dit tekin dochte Tibert niet wesen goet Rein. 1055; schwed. jag tycks aldrig kunna komma; altn. hann kvadhst vera brau-

<sup>\*)</sup> ältere dänische schriftsteller construieren zuweilen den inf., aber mit vorgesetztem at, anf ähnliche weise, z. b. Peder Syv: om denne jomfrue siges efterstaaende vise at väre sjunget. auf die romanischen spuren des acc. c. inf. lasse ich mich nicht näher ein, es mag genügen an einem franz. beispiel: ce n'est pas la faute de mon coeur, que le roi sait bien lui être et lui avoir tonjours été entièrement devoué.

tingi einn ok atlendr (forum, sog, 2, 73.) ahd, dannan wirt er sie gesaget zunden N. Cap. 85.

s. 125. altfranz. neif va neiant (es schneit), alast guerissant (wurde heilen.)

- s. 126, finden mit part. pras. (s. 628), haben mit part. pras. (627. 628.), beidemal aber schwankt die construction in den inf., für welchen ich hier noch alte belege nachhole: thar he sittean fand Andreas Hel. 34, 17; sumeliche vant man slafen Wh. 305, 3; der was ein so übel man, daz in niemen lachen vant Rol. 195, 4. neben finden, sehen, läst der inf. sich leicht fassen, kaum neben haben, und für ihn gibt es auch keine alten beispiele, ein krut Gawan da stende anch Parz. 516, 23; nlid. da stehn sah.
- s. 127. dazs ungestonbet liezen din vil scheenen kint Nib. 554, 3; alid, teta mili kehaltenen N. ps. 17, 20; mhd. do tet er in gehit (verheiratete in) Diut. 3, 100. mhd. muche ich ir min leit erkunt Ms. 2. 89b; in weiz wanne din guete mir min breitez ungemuete welle machen verjugt Ms. 2, 91a.
- s. 128. dan. jeg fauer brevet last; nu har han fauet opfyldt sine önsker; schwed. få fått på tiufven (den dieb haschen.) dän, nach gide (altn. geta): jeg gider giort det (ich mags thun); jeg gad vüret der (möchte da sein.)
- s. 128. einmal auch part. präs. nach touc: waz touc ich nu lebende? Wh. 64, 25 ...
- s. 129. alıd. pezzirâ ist sulgen denne kisprohhan (melius est silere quam loqui) K. 20a. gemischte construction, statt pezzirâ ist kisniget danne kisprohlan oder statt p. i. suigen danne sprelman. mlid. ez ist ein schedel (kleiner schade) baz verborn Rab. 419; daz mir noch lieber wære der trulisæze ze manne genomen Trist. 11629; vil bezzer wære grå getragen Renn, 2532, noch in Frankes weltbuch 1296: ist guot angernoft. altfries, bettera is't swiget Hettema 2, 262. betra er dreymt enn eigi, fornm. sög. 11, 49.

nach heißen oder nennen können wir uhd. part, prat, und inf. verwenden in folgenden phrasen: das heißt gelogen, anfgeschnitten,

gesehwärmt und das h. lügen, aufschneiden, schwärmen.

- s. 132. goth, hva kara unsis (ist) Matth. 27, 4; braid daur jah rums vigs (ist) Matth. 7, 13; asans managa ith vaurstvjans favai (sind) Matth. 9, 37; mlid. wie guot ez (ist) Berth. 44; das prat. vas fällt aus: sve binhts wie eiwider Marc. 10, 1, man darf biuhts (solitus) auch unmittelbar auf l\u00e1sisida ziehen. h\u00e4ufig fehlt war in der sprache des 16. 17 jh., z. b. in dem buch von der schles. Doroth. Sibylle: wenn große hitze (war) 8; denn sie in der kräuterei hochbewandert (war) 22; daß der herzog nit einheimisch (war) 24. das scheint der ellipse des hilfsverbums nach partic. (s. 174) analog. mld. wannen iwer reise were (gewesen)? Parz. 169, 28. auslassung des optativen sei: goth, gutha aviliud (sijái)! wie im text va Ora zuges 11 Cor. 2. 14. 8, 16. 9, 15. ahd, gote dang! N. Bth. 39; inhd. gott mit uns! mild. so ime sin lip (st) Alex. 2163. was aber ist zu ergänzen in der redensart: wer da frower dan der tinvel? Berth, 215, 244, si? ware? oder was?
- s. 132. mnl. het mach licht (wesen) Rein. 5929; si enmocht niet los (wesen, werden) Rein. 6300. altn. skyldi af kaupinu (vern) Sn. 46. 47; at fullsteikt mundi (vera) Sn. 138; af mundi nu höfudhit (vera) Sn. 144.

s. 133. alts. ne låt thu sie thi thiu ledaron (wesan) Hel. 10, 7. vgl. anm. zu lw. 3142 p. 430.

mhd. là si mit ruowe (wesen) Rol. 48, 8; låt iwern willen des bewart Parz. 170, 24.

- s. 135. vil wunderlichen balde! Berth. 158.
- s. 135. die redensart zum teufel! ist elliptisch: gehest du! geh! sie wird aber oft bloll als ausruf, selbst in fragen eingeschaltet: wenn ihr nur, zum teufel, still schwieget! wo, zum teufel, bist du gewesen?
- s. 136. erloupte ime heim (ze varne) Diut. 3, 79; er irloupte in minneklichen (ze varne) Diut. 3, 83; erloube mir über Rolanden! Rol. 129, 22. in was ze hove erloubet Nib. 687, 4; vgl. erloubet uns die boteschaft (ze sagene) Nib. 689, 1.
  - s. 137. muose zuo der erde (varn, vallen) Rol. 12, 2.

auch das part, getan lässt sich hinzudenken: mbd. daz st! (häusig im Trist.) wie nhd. das sei! ebenso oft aber: daz si getan! lw. 7717. Wigal, 295, 11319. daz han ich (getan) Diut, 1, 16.

- s. 137 varn mit vgl. s. 822; mit gewesene varen Alex. 229; vert mit sælden lere Parz. 175, 28. kunnen mit: der da mite kan Alex. 4026; konde mit hebehen niht, kan vil wol mit vederspil (jb. der berlinischen gesellschaft 2, 85. 90.) nid, die zimlich wol auf der lauten konte Simplic. 194.
- s, 141. N. Cap. 5. übersetzt das erzählende präs. cano, intervenit in die prät. sang, pecham.
- s. 142. swar sin ors nu kêre, er mag es vor jamer niht enhaben Parz. 179, 30; Scherules niht verbirt Parz. 397, 24; da ne mac niht mer geslafen sin Parz. 802, 21; der marcgrave nu nilit des lat Wh. 441, 1; nu lazen wir den riter sin, den gurtel hat die kunegin Wigal. 320; er sihet wa ein rone lit Reinh. 308; nu ist er komen Reinh. 864; aus Iw. weiß ich nur eine stelle: sus sint diu wort hin geleit
- s. 143. Eli es thuswaert ghegaen Maerl. 3, 126; Puppin die stact up gheret ende doct dat man hem het 3, 133.
- s. 159. wenn sich im ital. beides sagen lällt: ho finita la mia lettera und ho finito la mia l.; ha perduti i suoi denari und ha perduto i s. d. (Fernow 590, 591); so ist die erste weise die ältere, prsprungliche, die zweite aber entspricht dem franz. j'ai fini ma lettre, il a perdu ses deniers, und unserm: ich habe meinen brief geendigt, während ahd, hier stehn würde kientotan. allmälich schwand das gefühl für den acc. des part. und dauerte zuletzt nur im relativen bezug. und selbst in diesem haben wir es uhd. verloren, uhd, der brief, den ich geendigt habe, franz. la lettre, que j'ai finie, ital. che ho finitu.

Das feststehende ho finito, ai fini gleicht dem isl. ek hefi endat, schwed, jag har ändat, dän, jeg har endet, diese neunord, sprachen brauchen dann eine deutliche neutralform, die nhd. in der unstectierten gestalt unkenntlich geworden ist, und im roman, nirgend ausgedrückt werden kann, im altn. herscht aber noch der genauer flectierte acc., wie die s. 152. 153 augeführten stellen und viel andere zeigen: mik hefir marr runtun (me mare spoliavit) Egilss. 621.

s. 161. hadden gewesen Ssp. 3, 44. mnl, hebbic ghewest Floris 3668; hebben ghesin 3115; hadde ghewest 3134.3598; haddik ghesin 2039. bemerkenswerth das neugr. είχα σταθή (war gewesen.)

- s. 164, ahd, gefaren habéton N. Cap. 145. mhd. ich hán gerlten Karl 49b 94a; hete entwichen Mar. 24; gehüppet hát (gehüpst ist) Ms. 2, 105b.
- s. 168. mnl. hadde ghemoghen Rein. 1736. Kantzow (ed. Böhmer): darjegen hest de marggraff nicht khonen (nichts gekonnt) 205; hedde bliven moten (bleiben müssen) 211.
- s. 168. gönnen hätte (gegönnt h.) Justinger 122; hat sich mit mir sönen mögen (a. 1533); bei Fischart unbedenklich: hett tragen mögen, müssen sein; Luther: haben müssen sagen Hiob 31, 31.

man hört auch: das hätte ich nicht zu thun brauchen (gebraucht); er hat es zu thun pflegen (gepflegt): haben sie pflegen dies gebet zu thun (Arnkiel 1, 179.)

nicht zu übersehen auch thum für getham in der urkundlichen formel: ich han min ingesigel dun henken (a. 1377 Senkenb, sel. 3, 622) == lån henken; laben thum henken (Neugart no 1170 a. 1444); Justinger 5: si hand thum vernuuren (vermauern lassen.)

Im gebrauch dieser participialformen sind heutige schriststeller ost ungeschickt, und verwickeln sie mit andern inf. so, daß aller sinn vergeht: wir rechnen es dem verfasser zum verdienst an, nicht mehr haben bestimmen zu wollen (gött. anz. 1822, 896); jedes verbum compositum scheint die reduplication haben wegwerfen zu können (Struve über decl. und conj. 161.) es muß heißen: nicht mehr bestimmen gewollt zu haben; weil in solchen fällen die deutlichkeit fordert, sich der gewohnten participialform zu bedienen. das zu läßt sich von haben, dem es angehört, nicht trennen.

- s. 171. getorste ich in han kusset Nib. 526, 3.
- s. 174. schon in einer runinschrift: han uft siklt == schwed. han ofta seglat (Liljegren runiära 81.)
- s. 175. Lachm. hat schön wahrgenommen, daß präterita, die unter präsentia geschaltet werden, auf ein bekanntes beispiel, auf eine fabel deuten (über den eing. des Parz. s. 14): sin triwe hat so kurzen zagel, daz si den dritten biz niht galt, fuor si mit bremen in den walt Parz, 2, 20; audaces fortuna juvat, diz sprichet: der genande der genas, die wil er unverzaget was Amur 1985; der gewägte der genas, die wil er unverzaget was Ls. 2, 701 vgl. Bon. 16, 28; dröuwer sint in daz lant komen, nu genas der tiuvel doch vor den vorlousen noch Ls. 2, 702. So werden noch heute, mitten in der rede von gegenwärtigen dingen, anspielungen auf gangbare sabeln gleich im prät. angebracht: der krug gieng so lange zu wasser bis er brach; obschon auch im präs. gesagt wird: der krug geht u. s. w. Dieser übergang aus präs. in prät. ist das gegenstück zu dem aus prät. in präs. (s. 142), und beide machen den vortrag lebendig. dort wird der hörer aus der bloßen erzählung in dramatische, anschauliche nähe, hier aus der trocknen lehre schnell in das gebiet der erzählung gerückt.
- s. 175. din got vergaz Geo. 3505; wê mir wart! lied vom schretel 339. dies segnende und verwünschende prät, hat einige ähnlichkeit mit dem eben besprochnen, soll aber nicht bloß die fabelhafte vergangenheit bezeichnen, vielmehr die wirkliche.
- s. 180. fut. pass. umschrieben: sol sin verkorn Parz. 441, 19; sol wesen widerseit Nib. 816, 4.

- s. 189. man merke, daß die ahd, und mlid. sprache das plusq. act. meist nicht unterscheidet (s. 149. 189), wol aber das umschriebene plusq. pass. (s. 14. 15): wære iz niht undervarn (wäres sincht einindert worden) Rol. 39, 10. die passivumschreibung gewährte auch ein imperf., überhaupt also drei tempora der vergangenheit; während das activ sich mit seiner einzigen einfachen form lange behalf, diese war natürlich und gelenk, die umschreibung unbeholfen, aber vielseitiger. so hat die romanische paraphrase im activum ein tempus mehr zu wege gebracht, als das latein besaß (s. 155.)
  - s. 197, 198 reit enkegne vil der Uoten vriunde Nib. 725, 2,
- s. 206. mhd. daz kiesen (intelligamus) an dem mære, sehen (videamus) wie trurecliche ez was, do sin sin muoter genas, sehen u. s. w. Trist. 2004 ff.
- s. 207, ahd. geozé zi samane enti lázé gigesen (vindem, basil.); betoé (oret) N. ps. 68, 16.
- s. 208. mhd. nu st! Trist. 3876; pl. nu spilen swes si wellen Nib. 424, 3; daz haben! Parz. 334, 9.
- s. 216. obgleich die weglassung des und nach stehn, sitzen, fahren u. s. w. eigentlich in den vierten abschnitt gehört, füge ich hier noch beispiele hinzu, weil das zweite verbum in solchen sätzen jedesmal auch ohne pron. austritt: ahd. stuant thoh, weinota thar O. V. 7, 6; stuantim, thar after lungitum O. V. 18, 1; stuant wzana thes grabes, rőz O. V. 7, 1; steit, losét O. II. 13, 11; thar saz, thagéta O. IV. 12, 33; fur, bisnani thih O. II. 18, 23; alts. stód, dópte Hel. 29, 19; mld, stat, pluot Dint. 3; 47; sie stuont, neie im gezogenliche c. pal. 361, 26b. c.; saz, begőz Wh. 268, 3-6; si reit dar, gehabete ime bi Iw. 3620; diu hielt da, want ir hende Parz. 262, 27; ein horn blase, schelle Bit. 7589; und sicher noch oft. zuweilen aber auch die conjunction: stuant er inti thageta O. IV. 19, 42; sat im tho endi suigoda Hel. 38, 19; satun endi suigodun Hel. 74, 1; mhd. er saz dà unt sach si ane lw. 1697. Man darf stellen altn. poesie vergleichen: sat à berfialli, bauga taldi Sæm. 1352; stodh à golfi, stilti röddo 136a; komo til kisto, kröfdho lukla 137a; wiewol durch die zwischenworte a fialli, a golfi, til kisto der zusammenstoll beider verba gemindert wird. aber auch einige ahd, und mhd, beispiele schalten worte ein. sô thaz heri thô gisaz, thaz brôt gisegnôtaz az O. III 6, 25.
- s. 216. den fall b erläutern noch folgende belege: morgine so man sin inbirt, und (er) bi mir funden wirt Diut. 1, 15; uns dunket alle, und (wir) sehen daz wol Trist. 11335; der denke miner leide, und (ich) wil im immer wesen holt Nib. 1635, 4.
- s. 218. (ich) glaub derhalben Fisch, geschichtkl. 534; kaum hatte (ich) den rausch ausgeschlafen, da machte (ich) mich u. s. w. (franz. Simpl. 1, 27.)
- s. 223. dan. det er mig (ich bin es) oft bei Holberg z. b. Melampus 3, 4.
  - s. 224. herza iz sint O. II. 9, 12,
  - s. 228. ez meiget Ms. 1, 162b; iz reganőt N. Cap. 69.
- s. 228. nld. es brennt (ist feuer ausgekommen); es lautet, es trompetet, es stürmt (mit der glocke), es klopft an.
  - s. 228. mnl. mi gheviel (contigit mihi) Rein. 149.

- s. 229. nlid. es hat viel wolken (Luther.)
- s. 230. sie geben nicht gute baurenprediger (Mathesius pr. von Luther p. m. 146a.) du gist e lich! sagt man heute in der Schweiz für: du wirst bald sterben, mhd. bist feige.
- s. 232. mnl. mi vernoit, (taedet me): hoe sere vernoit mi des sittens hier. Floris 2240; hem vernoyede Maerl. 3, 139; hem vernoide Rein. 3.
- s. 234. altn. that hlægir mik (freut mich) fornm. sög. 11, 23. alts. mih geniudót genöges Hel. 40, 19,
- 5. 235. goth. ganah thamma svaleikamma andabeit thata ίκανον τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὔτη 11 Cor. 2, 6.
- s. 236. mhd. mich gestát eines (decet me): ine gestát des niht Wh. 123, 28.
- s. 237. ahd. mih firfáhit (prodest mihi): firfáhan unsih scolti O. V. 9, 33; mhd. daz in daz niht vervienge lw. 3852; daz in ouch vervienge der lèwe lw. 5172. mhd. mich treget für (me promovet, mihi prodest): nu waz treit dich für? Ben. 23; waz treit uch für, ob ich erstirbe? Ben. 74; unser rat mac lützel für getragen Trist. 6204; daz enhet in da niht für getragen Trist. 6919; waz truoc daz für? oder waz half daz? Trist. 7267.
- s. 238. ahd. mir wigit (moveor), bei N. stets mit dem dat., viele belege hat Graff 1, 656.
- s. 239. zucróte ist zu streichen, da nach fundgr. 2. 10, 32 die hs. zuirote liest, was ich nicht viel leichter verstehe.

sine süne was ez veryanyen niht Reinh. 533; iwer mære mich vergét Parz. 556, 29; ob mich diu wunne sö vergát Ms. 1, 49a; sin kunden niemer mich vergén 1, 51b; sol mich diu werlt alsö vergán 1, 62a; alsö vergie mich diu zit 1, 63b; swenne ez mich vergát 1, 64a; mit den listen beiden wil si mich vergén 1, 65b; vergét si aber mich 1, 67b; daz si mich vergé 1, 70a; daz mich ir genàde alsö vergát 1, 77a; daz si mich vergé 1, 167a; ir genàde mich vergé 1, 44b; ouch vergie sin geschiht die seneden niht Trist. 955. ahd. theiz ouh inan ni firgeit O. III. 24, 24. gleichviel sind die seltneren: mich verbirt, mich verstinbet: ob in sterben hie verbirt Parz. 109, 12; untriwe in niht verbirt Parz. 119, 26; alliu swære dich verbirt Barl. 100, 27, daz mich leit verstiebe Ms. 1, 197a; hilf daz trûren mich verstiebe Ms. 1, 199a.

- s. 240. số mir thunkit gl. ker. 287; mir dunchit (videor) Diut. 2, 3203. dunct mir Herm. d. Dâm. 623; dünket mir Angb. 333; daz duhte mir Lampr. Alex. 5477; ez dunket mir Eilh. Trist. 386. 2648. 2651; ir dùhte das. 1503; dir dunket guot das. 375.
- s. 241. es hat ihm gedottert (geahnt) franz. Simpl. 1, 64. mld. mir hüget der muot Ms. 1, 189a 199a.
- s. 241. goth, mis ist brakja (lucta mihi est, ich muß ringen) Eph. 6, 12; ahd. was iro nót unde ernest N. Cap. 121.
  - s. 243. was im (eis) willio Hel. 35, 4.
  - s. 245. alts. ward that bodon harm an is mode Hel. 5, 11. mld. wart im des ritten buoz Reinh. 1492.

- s. 247. het hest mi wonder Rein. 5983; dit hest mi vremt Rein. 5941.
- s. 248. das neyen sie groß arbeit nam, Murners gauchmat Basel 1519. XIIII.
- s. 248. waz túr nam in des fundgr. 2. 68, 21; des nimit in untúr das. 114, 19; iuh nan vil untúr das. 133, 18.
- s. 253. eine ausnahme von dieser behauptung, daß die erste person nicht für die zweite gesetzt werde, liefert die schulsprache des 18 jh.: wir sind ein flegel! antwort des schülers: sie herr rector! auf ähnliche weise: man ist.
- s. 256. in gleicher lage mit zart zu befinden scheint sich das adj. trät und liep: des tievels trüt Wigal. 6451; mines herzen trät Wigal. 8803; der selbe tievels trüt Wigal. 6577; einen ze trüte (nicht trütem) han Nib. 47, 3; die er ze trüte (nicht trüter) han Nib. 294, 7; der schænen Kriemhilde trüt Nib. 1059, 4; jener trüt der frouwen Nib. 1823, 2. als neutrum: ein liebez herzentrüt Nib. 223, 4; ein schænez trüt Gottfr. lieder 2, 6; daz allerliebste trüt das. 2, 39; vgl. sundertrüt Ms. 2, 179b; ebenso persönlich steht: min liep! min herzenliep! schænez liep Ms. 2, 179b; den wip ze liebe ie gewan Iw. 1316. häufig gelten liep und leif als sächliches subst., letzteres aber nie als persönliches. Auf solche übergänge des sächlichen begriß in den persönlichen, und umgedreht, ist zu achten, vgl. dem wunsche gelich s. 748.
- s. 257. andere solcher adj. sind 3, 494 behandelt. grā und bunt werden Nib. 60, 4 und öfter vereinigt, bunt scheint ursprünglich nur subst.
- s. 258, daz was michil kintheit Alex. 1506; nu daz sîn iuwer ére Iw. 2528; daz sint unére Parz. 171, 12; daz wære der ungewin lw. 8012.
- hier auch zu erwähnen der subst., die mit ganz, all, eitel verbunden adjectivisch gebraucht werden; ich bin ganz ohr (aufmerksam); ganz auge (aufschnuend); er war eine wunde (überall verwundet); er wart itel sweiß (blutig) Wackern. lb. 1, 739, 6; doe hine sach ligghen al én bloct Rein. 932; vulnera totus erat Reinard. 1, 1230.
- s. 259. part. prät. pass. stehn für abstracte nomina: gesmæket u. gezieret ist == smæhe und zierde ist es Parz. 1, 3 (vgl. Lachm. vorl. über den eing. des P. s. 6.) wir sagen heute: das heißt geschmäht == ist schmach.
  - s. 259. ganz nahe reicht doch der goth. inf. an das subst. in folgender stelle, wo er subject des satzes wird, jedoch ohne den neutralen artikel des originals auftritt: mis liban Christus ist, jah gasviltan gavatirki, liban in leika έμοι τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθαντῖν κέρθος, τὸ ζῆν ἐν σαρκί Phil. 1, 21. 22.
  - s. 260. hier am schicklichsten einschalten läßt sich einiges über das verhältnis der cardinalien und ordinalien, da jene etwas substantivisches an sich tragen, diese entschieden adjectivisch sind. die ältere sprache verwendet aber zuweilen cardinale zahlen, wo wir ordinale, und umgekehrt. mhd. sit minen eilif jären Trist. 17141 (seit meinem eilften jahr.) so noch heute: er hat seine siebzig jahre heraus. Statt der uhld. bezeichnung der dauer: das fest währte sieben tage, vierzehn tage, heißt es mhd. werte den vierzehenden tac Nib. 633, 1; behabte

den gast unz an den sibenden tac Iw. 6845. ähnlich sind folgende structuren: den minnich überz vierde lant (über vier länder hinaus) Freid, 96, 16; ob ez eht den vierden dühte guot (nur von vieren gebilligt würde) Ms. 1, 168b; daz dunket kume den vierden guot Bon. 3. 6.

s. 261. goth. ei veisi du fauramathleis Neh. 5, 14. beispiele solcher gen. sammelt Vilmar in der zeitschr. des hess, vereins 1, 276. 277. ist Gudr. 1700, 3 uz Matelânes zu verstehen aus der ellipse von burc? oder zu lesen uz Matelâne?

merkwürdig die weglassung des unpersönlichen man bei heizen (s. 592 note) und des altn. madhr noch in andern constructionen: at (madhr) må vefja saman sem důk, ok hafa î pûng sinum Sn. 48, gerade wie ahd, ein nachstehendes pron darauf bezogen wird (3, 7.) vgl. s. 265.

s. 262. über die Adames (söhne, nachkommen) Anegenge 219b.

übergänge des relativs in ein andres genus scheinen auf ellipsen zu beruhen: Balmungen daz (swert oder wäsen) er übele gewan Nib. 1736. 4.

- s. 263. das goth. skattós wird ausgelassen: thrins tiguns silubrináizė (skatté) Matth. 27, 3.
  - s. 263. super nudo (Pez bibl. ascet. 8, 240.)
- s. 264. uhd. der zehnte (theil), wie lat. decima (pars.) ellipse nach possessiven: dän. har du väret hos mit (hus)? span. la suya, la vuestra (voluntad) silva de rom. 15. 180.

alle viere von im reckte (von sich streckte, wie ein thier) cod. pal. 341, 125°; der wolf strecket von im alliu vier Renn. 9561.

s. 265. bei gewissen verbis sehlen accusative des subst., namentlich bei lassen (s. 640. 641) gürten, binden (s. 693.) mhd. linde réret (ir loup) Ms. 1, 2036.

- s. 265. ausfall des adj. wird sich dennoch (gegen s. 260) einigemal ergeben, mhd. ist mir (liep) als der lip Reinh, CXIII; nhd. ich war sieben jahre (alt) vgl. s. 652 anm.
- s. 267. goth. quemun bimáitan thata barn, jah háiháitun ina ηλθον περετεμεῖν το παιδίον καὶ ἐκάλουν αιἐτό Luc. 1, 59, also gegen den gr. text; fairgráip bi handáu thata barn, qvathuh du ἐκά κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίον, λέγει αιἔτῆ Marc. 5, 41, hier wie im griech. ahd, thaz magatín ... fieng ira hant inti quad iru T. 60, 8. 9; thaz kind (Isaac) druag thaz witu mit, ioh er iz habéta furi niwiht O. Il. 9, 43.
  - s. 270. die göttinger kindermädchen sagen der jungelchen.
- s. 271. wie aber die seltsamen constructionen zu fassen: ufkunthiddun thatei fram gutha unsaramma varth usfulliths thata varieste γνωσαν ότι παρά τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἰγενὴθη τελειωθήναι τὸ ἔργον τοῦτο Neh. 6, 16? und: vitum áuk, thata jabái airthelna unsara garás thizòs hleithròs gatairada οἴθαμεν γὰρ, ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰχία σκήνοις καταλυθή II Cor. 5, 1? dort wird zum neutr. vaurstv das masc. usfulliths, hier zum masc. gards das fem. airtheina unsara gefügt. mit dem worte gards beginnt eine andere hs., man sollte vermuten daß zu den weiblichen aiß. das subst. bάκαἰκε geliört hätte? airtheina kann, wie schon unsara lehrt, keine schwache mānnliche form sein. so

hatte der schreiber bei ussulliths auch wol ein mannliches subst. im sinn, das hernach durch das bekanntere vaursty ersetzt wurde, ohne daß man das vorausgehende part. änderte, es wäre noch leichter einen bloßen schreibf, für ussullith anzunehmen.

- s. 272. zu diesem neutr. superl. mit dem gen. halte man den gen. bei waz, all, vicl.
  - s. 273. in schsu O. II. 9, 20; mld. in zwei Alex. 264.
- s. 276. daz sol sin min erstin bete Parz. 89, 30; der bote daz muostu selbe sin Reinh. 1776.
- s. 277. thata ist số gajukô ἔστο ὅλ αἕτη ἡ παραβολή Luc. 8, 11; thata izvis táikas (fem.) τοῦτο ἔμῖτ τὸ σημεῖον Luc. 2, 12. das ahd. ther ist ther jungiro T. 239, 5 nuch dem lat. hie est discipulus.
- s. 278. waz ist got? Parz. 332, 1; wer ist ditz kint? Trist. 3273; wer ditz si? Wh. 86, 2; ahd. waz wanis these kneht si? (quis putas puer iste erit?) T. 4, 13.
  - s. 279. kiusche und stætekeit din zwei Tit. 5, 3.
  - s. 280. thin sinhiun tuć Hel. 31, 7.
  - s. 280. uns zwei (Lyppaut u. Obylot) Parz. 374, 9.
- s. 281. Fischart geschichtkl. 50b: so kuppeln wir zusammen noch zwei junge leut; Simplic. 124: zwei von deuen wütenden leuten (tänzer und tänzerin.)
  - s. 281 not. ") über das mhd. bede, alle vgl. Freidank p. 321. 322.
- s. 283. goth. ahman jah sáivala jah leik unfairinona 1 Thess. 5, 23. mhd. hochfart, alter, lügener, diu driu Wackern. lb. 526, 19; clliu fieriu (Sigf. Kriemh, Gunth. Prunh.) Nib. 595, 4.
  - s. 284. sie ist der heiligen einer Berth. 142,
- s. 285. bei volksnamen wird im gemeinen leben gern der sg. statt des pl. verwandt: der Schwede, der Preuße f. die Schweden, die Preußen. so im 16. 17 jh. häufig: von der schlacht gegen den Türken Nürnb. 1514; der feldzug wider den Franzosen (Lessing.) nicht anders Romanus, Parthus f. Romani, Parthi.
  - s. 287. brusts (pectora) Col. 3, 12.
- s. 288, ein morgen bei den siechen am spital, der hof bei den barfußen (a. 1404, 1405) Chmel reg. rip. no 1727, 2094.
- s. 291. mhd. do si ze riter wurden Nib. 34, 3; do ze rosse komeu die kunege Nib. 1809, 1; hey waz er im ze vinde der kunen Hinnen gewan Nib. 1903, 4; nhd. daß du mir die leute zum feinde machst (Schelmußky 1, 12.) ähnlich ist, daß auch eine frau sagt: du hast mich zum freunde gehabt, nun werde ich dein feind (st. zur freundin, deine feindin.)
- s. 292. goth managei harjis kazjandané πλήθος στοατιάς αἰνούντων Luc. 2, 13.
- s. 292. der begrif beide, eigentlich für die zweizahl bestimmt, wird in der älteren sprache nicht selten auf drei erstreckt, z. b. beide schüm, bluot und sweiz Troj. 3894; beide toup, lam und blint Karl 10b; beide man, kint und wip Karl 17a, beide velt, berge und tal Karl 47b; beide stark, küene unde vrö Karl 53a; beide kint, guot unde lant Karl 68a; beide liute, guot u. fre Dietr 6345; mal. bede van

selvere ende van goude ende van stenen Stoke 1, 65; beide win, zout ende eoren. Schwerlich von vier dingen: witze unde munheit, dar zuo silber und daz golt, swer din beidin hat, der belibet mit schanden Walth. 13, 6, man kann hier beidin entw. bloß auf silber und gold oder lieber auf die zwei paare witze und mannheit, silber und gold beziehen. Analoge, nur noch größere ausdelnung als beide hat weder empfangen, das, wie uter und nortgos ursprünglich nur auf zwei gerichtet war, allein schon mhd. drei und mehrere bezeichnen kann. auch das lat, uter und uterque kommen zuweilen von dreien gebraucht vor.

s. 294. vartu vidh Laufeyjar syni = mit mir Sæm. 67a.

medh okkr Frey (mit mir und Freyr) forum. sög. 2, 74; thau Freyr ok kona lans (Fr. und seine frau) das. 74, hier das pron. im neutr., weil auf kona mit bezogen.

- s. 295, für diese ausdrucksvolle altn. weise der anrede bringe ich gern noch reichere belege beit kifar thit nacqvat iafnan mannfyla thin (semper tu, putida, aliquid crepas) Nialss. cap. 54; hirdh ecki thủ that milki thinn hverr ec em (ne morare tu, ignave homo, qui ego sim) das. 182; mun föli thinn nockurum manni lif gefa (tu stulte alicujus hominis vitam sustentabis) Laxd. saga 220; thegi thủ vitr theim thin formia! (tace de his, intelix) das. 326, wo der gewöhnliche text liest: thủ armi!; hvat vill vannenna thín thà? (was willst du feigling da?) von nenna, kühnes wesen, und dem negierenden van (ahd. wanananda?) Vilk. saga cap. 92; hvat mundir thủ fara vixlingr thinn oc attleri (du wechselbalg und aus der art geschlagner) das.; theigi tha fil thitt! (schweig, du narr) das, alles sind schwere scheltwörter, in Schweden giegen ähnliche unter dem volk, z. b. din bytinger! din toker! din lathunder! kom nu din diefvulsmater! (du tenfelskerl) Adlersparres hist, samlingar 5, 266, mit dem alterthüm-lichen -er der männlichen flexion (s. 506 anm.) heute duldet nur das volk und die vertrauliche rede solche ausdrücke, aber auch im pl., z. b. edra stackare! (vos miseri, wörtlich eure arme!) wofür ich kein altn. beispiel kenne. Nicht unvergleichbar dieser gauzen anwendung des possess. zweiter pers. ist die des ersten in der altn. redensart: that veit true min (das weil) mein glaube = das weil ich) Su. 43.
- s. 297. alıd. dåtun thio iro henti (d. h. sie) druhtin in gibenti O. IV. 16, 56. merkwürdig in einem liede Wolkensteiners: an laid schied sich ir bayder wat (trennte sich ihr kleid == trennten sie sich) Schottkys vorzeit s. 33.
- s. 297. tua dulcedo! höfliches du bei Greg. tur. 4, 3 und ähnliches genug sonst.
- s. 298. hier war zu bemerken, daß schon die classiker, selbst in vertraulicher rede, nos für ego setzten, z. b. Cicero in seinen briefen; Tibull wechselt oft zwischen ego und nos. andrerseits branchen die altn. skalden von sich redend nicht selten ver (Olassen p. 174, 175.)
- s. 301. für O. kann nicht gezweifelt werden, er gebraucht sogar das verbum duzan: wola thiunan duzta! 1. 11, 41.
- s. 303. lat. schriftsteller des 12. 13 jh. zeigen nicht weniger den höfischen pl., z. b. Pez bibl. asc. 8, 125: carissima priorissa, nolite tiere!
  - s. 304. Hagen irzt seinen bruder Danewart Nib. 1892, 1.

- s. 309. monsieur Schönstein ist ers, oder ist ers nicht? Simpl. 429; wenn meinem hochg, herrn beliebte, denjenigen, den er hie bevor durch seine dapferkeit errettet u. s. w. das. 431; ist er schon einmal bei der kaufmannschaft gewest? fragte mich dieser (franz. Simpl. 1, 75 (1682.) das galt für den feinsten ton im 17 jh. zwei hohe generale geben sich er (a. 1689) Schönings leben 212. 213; der general redet den kurfürst sie an (das. 215.)
- s. 310. zeile 1. dies beispiel von 1683 findet sich in Zeillers epistol, schatzkammer p. 1. man lese überhaupt die briefsteller von 1680-1740, worin alle abstufungen jener höflichkeit zur schau gestellt sind.
- s. 314. vor allem anzugeben war hier die italienische anrede mit clla, und oblique lei, welches lei in Rom aber auch für den casus rectus gilt (Fernow 546.) dies ella gleicht unserm sie, hält sich jedoch im sg.
  - s. 319. nachdem wir sich auf die erde gesetzt hatten (Simplic. 197.)
- s. 322. hier ein beleg für a, β; tháici ni vildédun mik thiudanón ufar sis θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ' αὐτούς Luc. 19, 27.
- s. 323. beispiel vom part. prät.: gamunda Paitrus vaurdis lesuis qvithanis du sis εἰρηκότος αὐτῷ Matth. 26, 75.
  - s. 328. a. sus liez ich sich weiden miniu ougen dar Ms. 1, 201b.
- s. 328. β. daz si sich den recken (von dem r.) über reden müese làn Nib. 1163, 4; daz er sich in (von ihm) sehen lieze Anegenge 206a; er läze sich ouch ein wip sehn (von einem weibe) lw. 1401; manege kläre frouwen muoser sich küssen schouwen Parz. 698, 23; den bat er sich wizzen län Wigal. 8620.
- s. 329. bei Luther genug solche ihm, ihr, ihnen, zumal in der verbindung mit selbst.
- s. 333. auch N. Cap. 129 rûmda diu irdisgheit, andere beispiele bei Graff 2, 509, immer ohne cz. aber auch inhd. der tampf gerûmet hie, ohne cz.
- s. 334. nu wil iz got alsus scheiden mit den swerten En. 11509; si woldenz gerne scheiden Nib. 1904, 2.
  - ez süenen Gudr. 1646, 1.

unz inz diu naht benam Gudr. 879, 1. vgl. nhd. es mit einem aufnehmen (vom boden auf?)

- s. 336. hant ez gehebet Wacken. lb. 628, 6.
- s. 336. dune wellest dirz enblanden, tod. gehugde 893.
- s. 337. ez bieten Gudr. 352, 4; ez enbieten Bit. 612. ez bringen: si bringet ez mit gabe Nib. 1070, 3, unser nhd. es dahin bringen?
- ez triben: swie so manz tribe fragm. 202; er håtz mit mir getriben Etzel 34. 65.

nıan beachte mit und den dat. bei solchen constructionen, was auf einen alten instr. deutet: ez bringen mit gabe, ez scheiden mit dem swerte, ez rüeren mit den ecken, ez tichen mit tauze, ez riben mit griffen, ez walken mit slegen, ez bieten mit worten.

ez versuochen: daz siz noch versuochten baz Iw. 2005; nu versuocht erz så ze hant an die vrouwen dor se vant Iw. 2913 (so lese ich nach der Müll. ausg. 2904); ez wart an si versuochet Bit. 818; ez wurde versuocht an sie Parz. 504, 29; die ez an uns versuochen Bit. 1325; er woldez baz versuochen Nib. 617, 2; si versuochtenz vriuntlichen an vroun Kriemhilde sint Nib. 1049, 4; si versuochtenz an die Hiunen Nib. 1819, 4; wold erz noch versuochen Nib. 1993. 2; ich wilz versuochen baz Nib. 1996, 2; daz ez versuochten baz die recken Nib. 2020, 2; genuoc versuochterz an den kragen Trist. 9207. auch franz. le tenter, Vessaier in fällen, wo ital. und span. bloßes tentare, tentar.

ez hazzen? vil grâven von ir lande begundenz an si hazzen Parz. 824, 14, wo ez nicht von begunden (das den gen. fordert, s. 667), sondern von hazzen regiert ist, und die person, wie bei rechen und versuochen, durch an mit dem acc. bezeichnet wird, vgl. nachtrag zu s. 858.

s. 341. sehr auffallend O. V. 3, 1 gib druhtin segan sinan, entw. gib für gebê, oder sinan = thinan, in slavischer weise (s. 319.)

s. 344. in daz ire lant Rol. 35, 11; irin vlug Anno 45; irin vluz Anno 47.

s. 344. erboren von fürsten kunne und von der (eorum) art Tit. 38, 2, das der fehlt aber G.; vgl. minnen flust noch ir gewinne Tit. 63, 4.

s. 346. noch andre beispiele des alts. poss. dritter person: aldron sinon 25, 13; sines rikies 39, 21; sines broder 83, 3; im ganzen selten.

- s. 348. die neusten herausgeber bemerken, daß Ulf. den gr. artikel vor subst. adj. oder prāp., wenn die zweite person gemeint ist, durch das krāftigere persönliche pron. ausdrückt: jus fraujans οἱ κύριος vulg. vos domini Eph. 6, 9; thu ahma thu unrôdjands τὸ πτεῦμα τὸ ἄλαλον, ναιθς. surde et mute spiritus Marc. 9, 25; áudagái jus unlèdans μακάριοι οἱ πτωχοί, und ebenso jus grèdagans, jus grètandans Luc. 6, 20. 21, vulg. beati pauperes etc.; jus vaurkjandans οἱ ἐργα-ζόμενοι Matth. 7, 23; thu in himinam ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς Matth. 6, 9.
- s. 348. bei der antwort pflegt das persönliche pron. wiederholt zu werden (3, 765. 766.)
  - s. 351. aus bosem herzen, das er hat Burc. Waldis p. m. 39b.
- s. 351. des ambtsmanns sein gut (Ettners unw. doct. 132); ists Orpheus sein gesang? (Opitz)
  - s. 354. vgl. s. 720.
  - s. 355. ih selbo O. IV. 13, 17.
  - s. 361. bemerkenswerth Chaucer: myself hath been C. T. 5757.
- s. 362. das persönliche pron. steht vor cardinalzahlen: wir zwei, ihr drei, sie sieben. mhd. under in zwein lw. 2709. Trist. 7327. 17420; under uns zwein lw. 2984. Trist. 18514; von in zwein lw. 4173. mnl. onder hem twem Huyd. op St. 1, 408; onder hem drien Rein. 5515; met hem viven Rein. 5716; met hem tienen Rein. 4308; onder hun beiden Rein. 4936. 5774; met haer vieren Rein. 6290.
  - s. 363. du habest dir die dine (fundgr. 2. 96, 15.)

- s. 363. sa = sia O. IV. 12, 38.
  - s. 364. iuch = iu ich Trist. 16999.
- s. 365. lat. urkunden haben häufig das poss. dritter person statt ejns, eorum: filius suus, sui germani, suus frater (Böhmer cod. francof. 1, 23. 64. 94.)
  - s. 368. yeim = gein dem Parz. 339, 25.
  - s. 369. zer heimwist? O. IV. 5, 35.
- s. 370. diesem d' vergleichbar scheint das ahd. da furista spenta (für diu) Diut. 1, 513a wie sa für sia.
  - s. 371. außem franz. Simpl. 1, 18. 48. 52.
  - s. 393. art. bei cardinalien: taihun thái, thái niun Luc. 17, 17.
  - s. 395. ubar Jordan O. III. 22, 67.
  - s. 396. butun imo laman, quhad demo lamin Matth. 9, 2.
- s. 402. N. ps. 71, 5. 15 übersetzt a mortuis fone tode, durch das subst. untar mitten in T. 13, 23.
  - s. 404. daz iro statin wellinte N. ps. 106, 11.
  - s. 405. do nahte im der tot Nib. 2002, 3.
- s. 407. bi dem Rine, bi der Sene, bi Ene Ms. 1, 200b; bi der Unstruot En. 13318; unz an die Gerunde Rol. 9, 14.
- s. 410. überhaupt wird gern das letzte subst. articuliert: witze unde manheit, dar zuo silber u. daz golt Walth. 13, 6.
- s. 411. daz si (diu kerze) zeiner eschen wirt aH. 236, 25 (nhd. zu asche); grüener danne ein gras Nib. 1721, 3; vgl. s. 453.
- s. 411. unbestimmter artikel vor dem voc.: Minne cin frouwe! Ms. 1, 200<sup>a</sup>; cin sælic wip! Ms. 1, 201<sup>a</sup>; lache, cin rösevarwer munt! Ms. 1, 10<sup>b</sup>.
- s. 416. der humbel der sol stechen Iw. 206; di viske di erspilten Rol. 10, 15; unser bluome der muoz vallen aH. 236, 32.
- s. 416. 9, c. beide esel und der gouch Walth. 73, 31; dane stirbet ross noch daz rint aH. 252, 30; anger und din heide Ms. 1, 197a; heide und ouch der walt Ms. 1, 197b; iz ne vuorte schilt noh daz swert, helm noh die brunne fundgr. 2. 160, 31; naht und den tac Wh. 64, 30; ir rechet herren u. den mac Parz. 419, 27; were wert ahte und des bannes Ms. 2, 136b. es werden sich noch geung andere belege sammeln lassen, die regel beruht eigentlich auf dem allgemeineren grundsatz, ohne art. anzuheben, und sich dann in ihn zu finden (s. 386. 396.)
- s. 426. alts. sat undar middiun Hel. 24, 27; undar en middiun 26, 22.
- s. 427. merkwürdig der mnl. art. vor god: in des gods ghewout Rein. 2873.
  - s. 432. skiöldungr sa Sam. 162b.
  - s. 432. theim skáldunum fornm. sog. 7, 138.
  - s. 436. mnl. half tjaer Maerl. 1, 43.
  - s. 439. vgl. s. 651.

- s. 443. mhd. die im getrûwent als die (wie sie, wie diese) Wh. 37, 28.
- s. 414. hare dat men Maria hiet (man hieß sie Maria) Maerl. 2, 49; op sinen here dat hi spranc Rein. 5733 (vgl. Reinke 5131); op enen craen dat hi doe quam Rein. 5864.
- s. 445. ein nnl. volkslied bei Hoffm. 108 hat ausdrücklich: op haer bedde wast dat si lach.
- s. 447. die ghone Maerl. 1, 66, 68; dat ghone Maerl. 1, 50. 87. das gh verdient rücksicht.
  - s. 447. waz taz unde daz meine N. Bth. 12.
- s. 448. dix unde daz Trist. 17041; diu = disiu Trist. 9372; der sprach dort und dirre hie Trist. 3638. ahd. diz umbe enez, enez umbe diz N. Bth. 112; enes, disses N. Bth. 120.
- 449. huat thu huargin ni tharft bispurunn Hel. 32, 20; huat gi mugun warlico undarwitan 50, 10; huat gi nethuanan ferran sind 17, 1.
  - s. 451. nach was unmueze Trist. 18218.
- s. 455. erl odharna (einer den andern) Hel. 43, 14; ags. rinc odherne B. 5966; altn. snemma kalladhi seggr unnan Sæm. 137a. altn. hrafn qyadh at hrafni Sæm. 149b.
  - s. 456. than odra Judeon duon Hel. 44, 10.
  - s. 465. vgl. ort s. 652. bejac s. 665.
  - s. 473. das schweizerische in es hus ist: in einez hus.
- s. 487. gen. pl. wurden swanger vil bluomen glanz Ms. 1, 1955; vil junger voglin rüch Schottky vorzeit 32.
- s. 489. hierher nehme ich das auffallende: mit tiuren varwen zwó Ms. 1, 189b. zwó seiner natur nach ist nur nom. oder acc, pl. fem., und der dat. pl. lautet für alle geschlechter zwein; weil aber zwein flectierte form ist, so verfiel man darauf eine scheinbar unstectierte zwó anzunehmen. fürs neutr. hätte man in gleicher lage zwei, fürs masc. etwa zwón gebraucht? alles unorganisch, und nur zwein richtig, da sich keine vocalische slexion wegwersen läst, die in die wurzelsithe selbst fällt. so wenig der dat. pl. den (goth. thäim) oder in (goth. im) kürzung leidet, ebensowenig zwein (goth. tväim.)
- s. 499, nach Schm. gramm. §. 751 entspränge dies voller aus voll der. wenn es auch Luther so genommen hätte; widerstrebt doch Johans von Soest voller aller pin, und noch mehr das mhd. voller und vollez (s. 493.)
  - s. 535. mit thên sáligén selon O. I. 2, 58.
  - s. 538. ros diu guoten Nib. 476, 3.
- s. 540. dem grözem leide Nib. 1012, 2; uf dem wundem orse Wh. 84, 21.
  - s. 541. der küenen helde unde anel Nib. 425, 4.
  - s. 542. vil lieber vriunt der guote! Bit. 793.
- s. 544. im franz. Simpl. immer der pl. die gröste (maximi), die schönste (pulcherrimi.)
  - s. 554. jener alte Gudr. 1431, 2.

- s. 561. lieben vriunt min! En. 81; edelen koulman! Trist, 2228; getriuwen ritter! Troj. 18435.
  - s. 563. si truogen vremdiu wilden mal Parz. 519, 9.
  - s. 565. ih eristo Is. 45, 3.
  - s. 567. thina guodun huldi Pertz mon. 3, 67.
  - s. 580. Etzel was der kuene Nib. 1958, 1.
- s. 584. wer die lat. oder gr. erste und zweite decl. unserer schwachen vergliche, die dritte unserer starken, würde irren; diese dritte glaube ich s. 585 in einer deutschen anomalie nachgewiesen zu haben, unsere comparative gehen schwach, die lat. folgen der zweiten unsersten decl., viele gr. der dritten. unser fatar, fatirio entspricht freilich dem lat. pater, patruus, die abweichung der decl. gleicht sich, nicht die unterscheidung der starken und schwachen form.

3 (6) 3 22 25

- s. 585. das goth. gards (domus) steht ab von garda (avìn) Joh. 10, 1; es sind dennoch ganz verwandte begriffe, hof und vorhof; ahd. kart (domus) karto (hortus), beide schwankend in den zusammensetzungen, z. b. wingart und wingarto (2, 494) man erwäge noch folgende subst, in welcher starke und schwache flexion einander begegnen: mann und manna; fön und finnins, finin; quéns und gvino; altn. hamr (exuvine), likhami und lichami, in ahd. compositis überall hamo (2, 496); ahd. halm und johhalmo (lorum) u. a. m., welche den übergang zwischen beiden flexionen bei subst. sattsam kundgeben.
  - s. 590. statt des nom. bei werden später die prap. zu (s. 815. 816.)
- s. 590. goth. alláim mannam andancithans (adversarii) sind 1 Thess. 2, 15; galáistans vaúrthun imma κατεδίωξαν αυτόν Marc. 1, 36; aga. gethafa (consentiens); οννέπα (expers spel) s. 625 anm.; ahd. kiloupo (credens.)
- s. 592. das aussallen des man bei heisten auch noch viel später. Melander in jocoseriis 2. p. m. 557. 558 erzählt einen schwank, worin vorkommt: mich heillt (man) Heinze; so heillt (man) mich.
  - s. 596. unfuoge tuon Parz. 90, 16; den wanc tuon Geo. 3202.
  - s. 597. reht noben (merig. 58.)
- s. 598. gewald haben Hel. 74, 5. mhd. künde han Geo. 3367; sin han Parz, 88, 2; sinn han Parz. 431, 6; haz han Parz. 332, 8; pris han Parz. 416, 12; werdekeit han Parz. 269, 4; si haben kalt (frigus sentiant) Parz. 449, 4.
  - s. 599. mal. ghi hout uw scheren (spott) Floris 1066.
  - s. 602. dust enphan Reinh. 356, 1768.
  - s. 604. goth. vroh bairan: hvô vrohê bairith Joh. 18, 29.
  - s. 607. nhd. hilfreiche hand, hilfe leisten.
  - s. 608. unschulde bieten Bon. 35, 9. 72, 42; schalkeit bieten Bon. 37, 9. kiesen den tot Roth. 596, vgl. kausjan s. 612.
- s. 613. hier noch einige merkenswerthe verba mit persönlichem acc. goth. stöjis bröthar theinana Rom. 14, 10. ahd. braston in (exacerbaverunt eum) N. ps. 105, 43; solchen zwivelön (an einem solchen zweifeln) N. Cap. 35; mhd. fremde ich si lange (bleibe ich ihr lange fern) MS. 1, 16a, es dürfte auch wol gesagt sein fremde ich ir (vgl. s. 697); mich heimeswochest Ms. 1, 80b.

- s. 614. daz mag man wunteren (merig. 17.)
- s. 621. ir sult ez heln alle Nib. 941, 2.
- s. 622. iz deta festi O. IV. 18, 16. thes duan in thin giloubo (: liebo, für giloubon) O. IV. 13, 28 vgl. thu bist es giloubo I. 18, 7.
- s. 625. cinen houbtlôsen tuon Bit. 657; tuot diu herze schade-hast Ms. 1, 1956.
- s. 626. man sol in holden han Nib. 102, 3; do hete er willic sine man En. 13121.
  - s. 627. schwed. dansa sig varm, rida sig trött.
- s. 628. då er sin tarnkappe verborgen ligen vant Nib. 410, 3; då si funden Sifride stån Nib. 472, 3; vgl. nachtrag zu s. 126.
- s. 631. den du gihest, der din fater si (quem patrem tuum esse perhibes) fundgr. 101, 23.
- s. 635. einen des toufes rouben Wh. 17, 6; prises bestroufen Wh. 260. 22; verstiez mich miner stat Ben. 306.
- s. 643. vgl. s. 866 in der stelle: der wirt virholin danne beide wib und manne fundgr. 2, 111 ist manne acc. pl., nicht dat. sg. daz lieze wir iuch unverdient Bit. 28: diu si wart verholn Bith. 2003.
- s. 645. goth. ushanth hunth ηχμαλώτευσεν αίχμαλωσίαν Eph. 4, 8, mhd. er warf würfe und sluoc slege Ulr. Trist. 1578.
- s. 647. in den mhd. stellen: ob ir zen Hiunen hêtent niemens danne min Nib. 119b, 2 C; er håt hic niemens danne min Parz. 260, 4, Ggg.; ich habe niemens wen din Eilh. Trist, hängt der gen. nicht von haben ab, und nicht von nieman, ich verwerfe die s. 763 aufgestellte ansicht, und trete Lachm. bei, welcher ihn aus dem (von wan und danne abhängenden) min in das erste glied (nieman) vorrücken läßt (zu den Nib. s. 245 zeile 10 von unten.) ohnehin hat die bessere lesart den acc., und ein partitiver gen. findet hier kaum platz.

inzwischen wird der negation mehr einwirkung auf den gen. einzuräumen sein, als ich zugegeben habe, da ihn selbst das schwächere nu der zusammensetzungen heranzieht (s. 907.) vgl. Vilmar de gen. syntaxi und die von ihm aus Hel. 51, 12. 100, 18 angeführten stellen. in der slav. sprache empfangen negative sätze entschieden den gen. statt des acc. der positiven (Dohr. instit. s. 619-21. Bandtke p. 363. ich werde bei abhandlung der negation umständlicher sein.

- s. 648. zwênzic man hæten sin (daran) ze tragene cod. kolocz. 170.
- s. 649. sin munt ir doch niht az Parz. 813, 7; seht waz er isens frezze Ms. 2, 75b (wo der gen. vielleicht besser von waz abhängt.) dagegen: Eve den apfel beiz Amgb. 2a.

drincan suoties brunnon Hel. 119, 21.

- s. 650. barné ni bileithái τέκνα μὴ ἀφῆ Marc. 12, 19, nichts von kindern hinterliesse, bileithan fordert sonst den dat. (s. 690.) barnam bileithái würde sagen liberos desereret.
- s. 652. goth. thôci gavairthjis sind τὰ τῆς ἐἰρήνης Rom. 14, 19. etwas anderes ist: ni vas im barné Luc. 1, 7; ni vas mi rúmis οὐν αὐνοίς τόπος Luc. 2, 7, hier scheint wieder der gen. vorzüglich abhängig von ni, das beinahe dem ahd. niht gleichsteht.
- s. 653. iro wat was festes kezinges N. Bth. 8; mlid. des tôdes wesen Bit. 143.

s. 655. bat min ze wibe Ben. 454.

s. 658. ich was ir ze sehen vro Ms. 1, 201b.

s. 658. beim goth. gastaldan Luc. 18, 12 der gen. thizé gastalda. sonst der acc.: thaurp ni gastaistald Neh. 5, 16; managizan.: gastaistaldjáu 1 Cor. 9. 19; aglón gastaldand 1 Cor. 7, 28.

s. 660. wes pitet ir? Nib. 442, 5.

s. 660. mld. ich iu wol getruwen des Parz. 392, 8.

s. 662. nu merket min Angb. 27c.

s. 664. thu mir hilp! Pertz 3, 67.

s. 668. strits ernaude Wh. 42, 1.

- s. 668. hierher auch das nhd., nur mit dem gen. des inf. construierte vorgeben: er gibt freiens, heiratens vor; schon Ayrer op. theatr. 77b gabt bulens für; 443a gibt bulens für, oder ist dabei ellipse eines subst. wie wille, entschluß, absicht?
- s. 673. des balles spilen Alex. 1117; des gensleins spilen Melander jocoseria 1, 265.
  - s. 680. bestnonden wir iuch strites Conr. schwauritter 424.

s. 688. goth ufarskadveid thus inioniages ou Luc. 1, 35.

s. 692. verteilet si dem swerte Rab. 453; got muoz mir verteilen Rab. 461.

s. 693. man bette im Geo. 2668.

s. 695. forsahhan s. 618.

- s. 697. anhängen, ankleben, ahd. kliban: kliban themo manne O. III. 16, 10; theiz minera sela klibe V. 3, 2; ther gotes wizzode kleip O. Sal. 20.
- s. 697. dieser unterschied zwischen enbrösten und enbresten wird sich nicht halten können. im augsb. stadtbuch von 1276 p. 57. 82. 83. 67: er ist im damit enbrosten == hat ihm genug gethan, ist seines auspruchs damit ledig.

s. 698. sin jar niemen gewidern kan Renn. 6666.

s. 700. was war ir daz? Parz. 103, 13; waz leides ir werre Wigal. 2437; so nuoz mir minne werren Parz. 76, 30; ich wæne ez

mir niht werre Wigal. 924.

s. 703. die gen. der constructionen ni vas im barnê, ni vas im rûmis wurden zu s. 652 besprochen. lier liegt daran, den unterschied zwischen diesem dat, und dem vom nomen abhängigen s. 746 ausfündig zu machen. in der phrase mis ist barn τέκνον ἐστέ μοι, und allen ähnlichen, bildet barn das subject, in thu is sipôneis thamma σὲ τ μασθητής ἐκείνου sipôneis das prādicat des satzes. im ersten fall hat der gr. text den dat., im andern den gen. der person; im ersten wird der goth. dat. von ist, im andern von sipôneis regiert. zu s. 746 werde ich noch einige beispiele anführen; hierher gehört: tvái dulgis skulus vésun dulgaháitjin sumamma δύο χριωφειλίται ήσαν δανειστή τενε Luc. 7, 41. ferner mit vairthan: vairthith Sarrin sunus ἔσται τή Σάρψη πός Rom. 9, 9.

ähnlich ist der dat, in der ahd, redensart mir gistantit: Detribbe

darba gistuontun fateres mines Hild, 23.

s. 710. hulundi staina ufarlagida vas (spelunca contecta fuit saxo) Joh. 11, 38.

s. 723. der sælden barn Barl. 37, 36.

s. 724. brynthings apaldr Sæm. 194b. aller manne schæne ein bluomenkranz Parz. 122, 13; ags. helm Scildinga B. 907; Vedhra helm B. 4920; corla hleo; mld. der eren ingesinde Bit. 165.

s. 725. aller rater ere Rol. 212, 20; swenne in kumt des sumers güete Ms. 1, 194b; alts. allaro gewadeo cust (auswahl) Hel. 50, 18.

s. 732. ferahes frótoro Hild. 8, schon im positiv könnte es heilfen ferahes frót.

- s. 734. bæser gesellen wirt man houbetsiech Geo. 3009.
- s. 746. bei ragineis wie bei raginon s. 691: hvas imma ragineis vas? τις ούμβονλος αὐτοῦ ἐγίνετο; Rom. 11, 35; thái áuk reiks ni sind agis gödamma ναμικτικα ak ubilamma οἱ γὰς ἄγχοντις οὐχ εἰσι φόρος τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἀλλὰ τῶν χακῶν Rom. 13, 3. auch diesen dat. führe ich auf das prädicat agis hin, wobei der dat. bei ög (s. 29) erwogen werden muß. ich weiß nicht, ob die nhd. du bist mir ein schrecken, greuel, abschen noch ebenso gefaßt werden dürfen, der dat, könnte mehr von der ganzen phrase: ein schrecken sein abhängig scheinen. Den unterschied der hier verhandelten structur von visan mis = haben, erörterte ich zu 703. mis ist sunus bedentet: ich habe einen sohn; thu is sipöneis mis: du folgst meiner lehre, sipöneis würde auch ohne visan den dat. regieren können: thu sipöneis Christáu! tu discipule Christi; im nihd. so wirt ab er den vinden herter nächgebūr Parc. 56, 4 beziehe ich den dat. lieber auf nächgebūr als auf herte.

s. 747. ags. fugle gelicost B. 435.

s. 749. wis giliengig thinemo widerwarte T. 27, 2. auch bei geslaht, gekünne steht der dat.

s. 752. vunden gold C. 128, 17 locene beagas B. 5985. es sind die gewundnen armillae, wie sie bei Klemm tab. 2, 10. 4, 5 abgebildet stelln.

- s. 743. wenn es Maerl. 2, 19 heißt: die joghet valt in evele lichtre (juventus pronior est in vitia) ende haer evel es vele bedichtre des ouden (vitiumque ejus multo anxius est vitio adulti) so hängt hier des ouden nicht vom comp. bedichtre ab, sondern von dem ausgelassnen: dan dat evel.
- s. 755. die salfelder stat. bei Walch 1, 57 vgl. 72 bieten dar: von lesern getreide uf dem velde, und hier scheint der acc., wenn dem texte zu trauen ist, abhängig von dem subst. leser.
  - s. 759. zu ungerade vgl. s. 907, und den gen. bei gevago s. 925.

s. 761. wannen landes Flore 246.

s. 762. wes? áne lupi (des wolfes) N. ps. 82, 11. dieser acc. und gen. bei âno ergibt sich auch in den verbindungen mit sein, werden und thun. ahd, fone diu was er iro ána N. ps., 35, 5; er ist áne worten des muotes tugede N. Bth. mhd. daz wir niht mohten âne sô grôzes schaden sin Nib. 982, 2; si wâren ir beider âne Trist. 8662; éliches wibes âne sin Trist. 5158; des itewizes unde min ledic unde âne sin Trist. 1490, iin welchem letzten beispiel âne deutlich die adjectivische bedeutung von los, frei hat, daher auch: ist aller suntôn ânig W. 46, 9; drinchenes ânig W. 59, 6; ne wirdit drinchenes ânig W. 59, 18. wer hât mich mines kindes âne getân Nib. 964, 3; hêt mich âne getân alles lw. 4465; hât uns der sinne âne getân lw. 1358: sit ich sin âne komen bin lw. 4735. belege für den acc. die (illam) was ich ungerne âne Iw. 3539; dò daz der helt âne wart Parz. 27, 49.

s. 763. auch bei ah: ah tes leides!

s. 770. das ahd. ane schwankt zwischen drei casibus (s. 762), doch nicht um verschiedne richtungen des begrifs auszudrücken.

. s. 779. παρά fram Luc. 8, 49.

s. 782. vgl. kiesen an und von s. 848.

s. 802. wie neben stn auch vor sin Bit. 879.

s. 814. mit genâde sin Ms. 2, 45a; nhd. bei gelde sein, im stande sein.

s. \$15. altn. verdhr honum visa t munni; hvi honum yrdhi that t munni (form. sög. 11, 144. 149), nhd. es kommt ihm ein lied in den mund, wie ihm das in den mund käme?

s. 820. saz über sinen tisch Ulr. Trist. 2585. s. 822. üf walt und in gevilde Ms. 1, 193a.

s. 824. noch Keisersberg omeiß 21b: zu dem bapst urlob nemen. s. 827. diu minne hebt mit disen an Trist. 12061. der morgen

taget in daz lant Bit. 1015.

s. 828. âne nît lân Wigal. 2819. 6196. 9465. lânt daz âne haz Ms. 1, 86a.

s. 835. daz man sin ze künege jehe Geo. 2901.

s. 839. nach der besten minne senet min lip Ms. 1, 30b.

s. S46. ez hiez in klagen, ir sit sin voget Walth. 12, 9; ir muget

im gerne rihten 12, 12.

- s. 858. an ir roten munt (acc.) ist richtig: unschulde manger an si rach Parz. 824, 21. an einen rechen, an einen hazzen (rache, half auf einen tragen) gleicht dem versuochen an einen (nachtr. zus. 337) an einen werben (s. 841) räten (s. 843); man erwäge ferner: die frowen an daz liehte hol getorsten niht ernenden Mar. 177; frumeta zeichen unde wunder an den chuning unde an alle sine man N. ps. 134, 9; swenne ich an valsch gelerne Parz. 13112 (Müll.) scheint druckf., Lachm. 439, 18 nu valsch, ohne var. es könnte etwa stehn wie sich an etwas gewöhnen. nhd. sich an etwas wagen, sein leben an etwas setzen.
  - s. 859. ein lied in die zitter singen (Ettners unw. doct. 36.)

s. 860. huat is mi umbi thesoro manno lid? Hel. 61, 18.

nhd. es ist an dem (es ist gegründet); es ist etwas, nichts daran.
mhd. des man im jehen lange gehorret daz ist an im (was man lange

von ihm sagen hört das ist nicht ohne grund) Bit. 5170.

s. 873. wir verknüpfen nhd. zur steigerung des begrifs zwei personliche wörter durch von: ein engel von einem weibe, kufel von einem menschen, tiger von einem menschen, ein schurke von einem menschen, ein hund von einem bedienten, ein schurke von einem wirte u. s. w. == ein englisches weib, teuflischer mensch, hündischer diener. neine hunde von reitern (Göthes Götz p. m. 101.) franz. c'est un diable d'homme, un ange d'enfant, chien de valet, coquin d'aubergiste; ebenso engl. a devil of a man, 'tis some tyrant of a distemper and not of a man (Yorick.) erwünscht wären belege für mhd. redensarten wie: ein engel eines wibes, tiuvel eines mannes, ich kenne keine, denn lw. 1690 'ez ist ein engel unt niht ein wip' wird zwar dasselbe, aber ganz auders ausgedrückt. ähnlich, doch verschieden ist: ein wolf an triuwen, der witze ein gouch (s. 876), weil das abhängige subst. unpersönlich, ein adamas der triuwen (s. 724), nhd. ein wunder von schönheit, weil beide nomina unpersönlich sind. aber jene redensarten schmeicheln und schelten wie die nord. possessiva (s. 295. 955.)

s. 878. ahd. garo ze dicchen regenen N. Bth. 14.

s. 885. mld. då von Gråvenberc Wigal. LVII. s. 892. auch ohne art. pieds nuds (nudis pedibus.)

s. 907. ungezalt des volkes Wh. 325, 14.

s. 910. ungenetzt und unverletzt seine fusse und flügel RA. 79.

## DRUCKFEHLER.

| lies 7, 10 so liegt                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 55, 15 unpersönlichen                                                      |
| 77, 20 beigebrachten<br>80, 12 lw.<br>82, 2 kümmert                        |
| 80, 12 lw.                                                                 |
| 80, 12 lw.<br>82, 2 kümmert<br>91, 6 wagst                                 |
| 91, 6 wagst                                                                |
| 94, 15 inf.                                                                |
| 104, 16 ihrigen,                                                           |
| 115, 28 garailtans                                                         |
| 173, 40 Lulofs                                                             |
| 188, 43 das                                                                |
| 202, 13 vinnam                                                             |
| 202, 13 vinnam<br>27 der 11. pl.                                           |
| 216, 11 swå 255, 32 umgekehrt 256, 22 néhvundja 266, 9 buchs 286, 42 leute |
| 255, 32 umgekehrt                                                          |
| 256, 22 néhvundja                                                          |
| 266, 9 buchs                                                               |
| 286, 42 leute                                                              |
| 321, 28 mitodedun                                                          |
| 335, 22 klenkan                                                            |
| 337, 1 allan thesan scadon                                                 |
| 354, 26 theinana                                                           |
| 382, 3 nun                                                                 |
| 390, 16 auhumistans                                                        |
| 393, 35 himinakunda                                                        |
| 401, 40 piboto                                                             |
| 422, 30 athmet rings                                                       |
| 445, 24 mit sa. sò                                                         |
| 445, 24 mit sa, sò<br>464, 19 svistrs                                      |
| 27 gewöhnlich vor.                                                         |
| 475, 12 Francôno                                                           |
| 507, 37 pronominalpartikeln                                                |
| 528, 24 thaurneinan                                                        |
| 561, 38 vor                                                                |
| 579, 44 arslagano                                                          |
| 579, 44 arsiagano<br>583, 28 sums                                          |
| 609, 29 3990                                                               |
| 639, 36 hve                                                                |
| 665, 7 bei ort                                                             |
| 701, 1 thæm                                                                |
| 701, 18 ni                                                                 |
| 750, 37 Beov.                                                              |
| 806, 31 fairhváu                                                           |
| 831, 11 quad                                                               |
| 857, 28 hem                                                                |
| 866, 14 getriwelichen                                                      |
| 913, 21 blinzelnden                                                        |
| 918, 43 latinismus                                                         |
| 925, 1 adverbial                                                           |
| 942, 40 rubor                                                              |
| TO                                                                         |

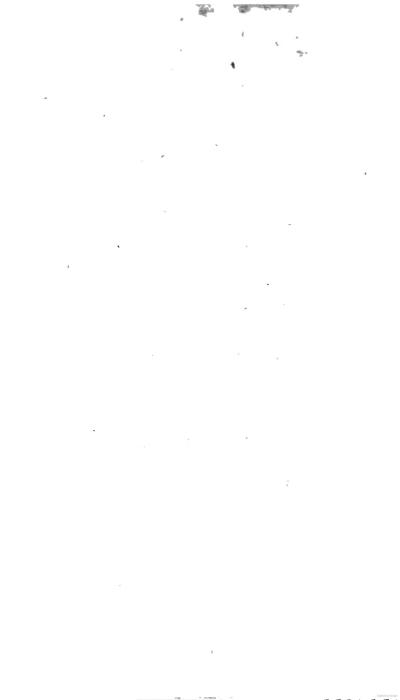

.

Digitized by Goo





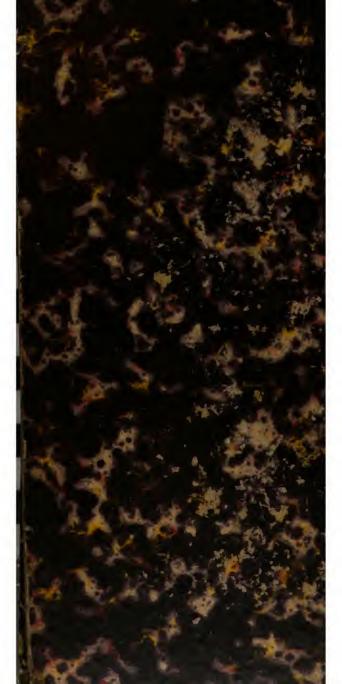